

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PRESENTED BY
PROF. CHARLES A. KOFOID AND
MRS. PRUDENCE W. KOFOID

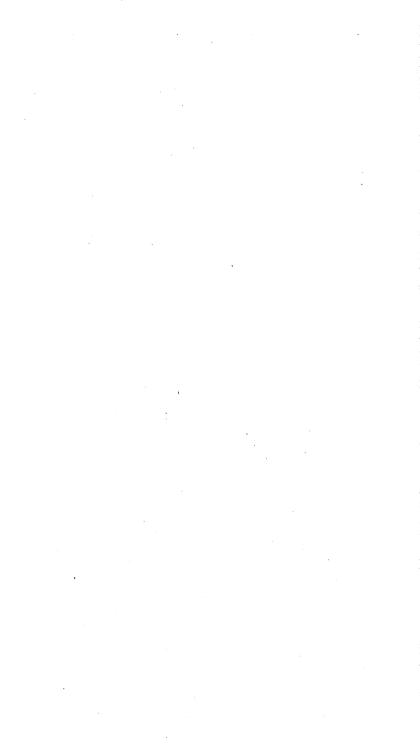



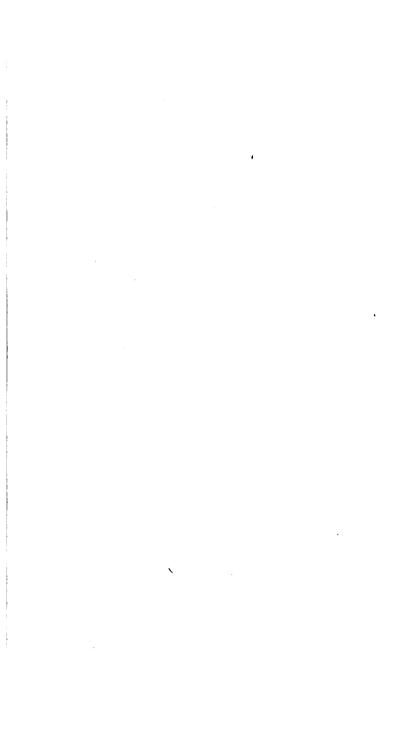



# Evangelisch-protestantische

# Dogmatik

von

# D. Rarl Safe,

Brofeffor ber Theologie an ber Universität Bena, G. S. M. Geheimen Rirchenrathe, Ritter bes G. G. B. D. vom weißen galten und bes Erneftinischen Sausorbens.

fünfte verbefferte Auflage.

Leipzig,

Drud und Berlag von Breittopf und Sartel.

1860.

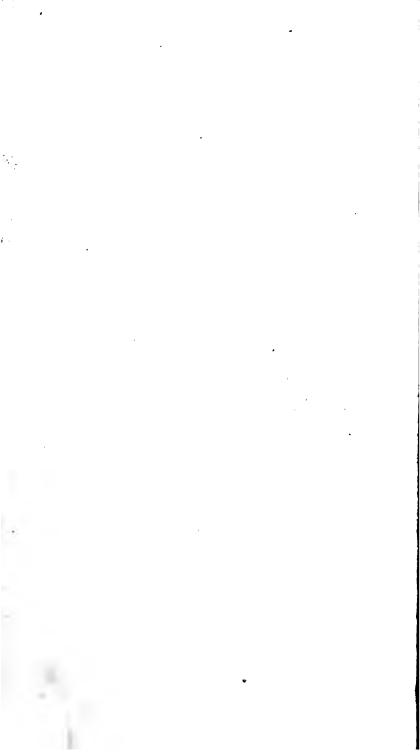

# Evangelisch-protestantische

# Dogmatit

von

# D. Rarl Bafe,

Brofeffor ber Theologie an der Universität Jena , D. S. A. Geheimen Rirchenrathe, Mitter bes G. S. B. D. vom weißen Fallen und des Erneftinischen hausorbens.

Fünfte, verbefferte Auflage.

Leipzig.

Drud und Berlag von Breitkopf und Sartel. 1860. Quisquis bace legit, ubi pariter certus est, pergat mecum: ubi paritet baesitat, quaerat mecum: ubi errorem suum cognoscit, redeat ad me: ubi meum, revocet me. Ita ingrediamur simul charitatis viam, tendentes ad eum, de quo scriptum est: Quaerite faciem ejus semper.

August. de Trinit. 1, 3.

# Borrede zur fünften Auflage.

Roch einmal habe ich bas Werk meiner Jugend mit alter Neigung burchbacht, Keime bie vom Anfange an barin lagen entwidelt und mit bem, was feit einem Jahrzehnte auf diesem Gebiete Bedeutendes gesschehen ift, mich auseinandergesett.

D. Julius Müller, ben ich gern honoris causa nenne, ichreibt bavon in feinem Enchflopabie-Artifel über bie Befchichte ber Dogmatif: "Wefentlich in rationaliftischem Sinne, boch ben Rationalismus zu einem religiöfen Ibealismus fortbilbend und überhaupt burch Beifteseigenthumlichfeit bie gewöhnlichen Schranten biefer Dentweise vielfach burchbrechenb, behandelt bie Dogmatit R. Safe." Das mußten boch wunderliche Inconfequengen fein, Diefes vielfache Durchbrechen einer wesentlich bestimmten Dentweise, mabrend felbft noch tein Begner biefe Dogmatit befculbigt hat, bag fie nicht aus einem Beift und Guffe gefdrieben fei. Auch will bie unbeftimmte Bezeichnung bes religibfen Ibealismus wenig paffen für ein Suftem, bas gwar Ibeen im Chriften= thum anerfennt, aber eben in ihrer concreten, gefchichtlichen Geftaltung. Sobann, es mag jest ritterlich fein ben Namen bes Rationalismus, bon bem fich berzeit jebermann lossagen will, anzunehmen: wird aber barunter boch inegemein ber Rationalismus vulgaris verstanden, fo burfte ich benfelben wohl mit befferm Rechte in meinem Beerschilbe führen, als auf meinem Panier. Bum fpeculativen Rationalismus ift biefe Dogmatif nur einmal gerechnet worben in ber confusen Schrift von Bretschneiber "über bie bogmatischen Spfteme von Schleiermacher, Marbeinete und Bafe." Wird aber jene Bezeichnung im allgemeinften Sinne genommen als Decoration eines jeben frei forschenben und burch feinen heiligen Buchstaben gebundenen Theologen, so versteht es fich von felbst, daß ich mich zum Rationalismus bekenne: aber für ein bogmatisches Syftem, bas von ber Thatsache relativer Freiheit ausgeht, in ber Liebe bes Unendlichen bas Wefen ber Religion erkennt,

ben religibsen Supernaturalismus als bie naturgemäße Form ber religibsen Anschauung nachweist und in einer burchweg historischen Chrisftologie sich abschließt, ift bie Bezeichnung Rationalismus wenigstens nicht erfunden.

Die wiederum neueste Sitte, schmachafte bogmengeschichtliche Broden nur in ber Brühe ber Resterion schwimmen zu lassen, habe ich mir nicht aneignen können, wenigstens für ben Unterricht ist die strenge geschichtliche Entwicklung eines jeden Dogma angemeßner. Doch habe ich diese Dogmatif durchaus nicht zu bezeichnen als zugleich eine Dogmengeschichte. Es ist nur eine Dogmatif auf geschichtlichen Grundslagen, von benen in der Ontologie die philosophische Begründung, in der Christologie das eigne Schlußurtheil reinlich abzuscheiben war.

Auch die Stellung der Trinitätslehre als Beschluß der ganzen Dogmatif habe ich beibehalten: die kirchliche Trinität ist nun einmal nicht durch eine Speculation über das Wesen der Gottheit entstanden, und über den Sohn Gottes als zweites Glied der göttlichen Trias sprechen zu wollen vor der Untersuchung darüber, was Christus auf Erben gewesen ist und gewirkt hat, das ist kein wissenschaftliches Fortsschreiten auf festem Grunde.

Dem alten Titel einer evangelischen Dogmatik habe ich das Protestantische beigefügt: es hat doch einen gar schönen Klang, und ist auch das Evangelische noch besser, ich führe nicht gern benselben ausschlichen Titel mit der Evangelischen Kirchenzeitung, bei der jest der Satan los ist.

Als ich vor einigen Jahren die Prorectoraisrede übet die Entwidlung bes Brotestantismus herausgab, sind die Fanatiker der Orthodoxie darüber hergefallen, als sei das ein neuer, unerhörter Frevel, mährend es doch nur eine leichte und leichtfaßliche Zusammensfassung der Dogmatik war, welche ich schon vor einem Menschenalter gelehrt habe und welche zu lehren ich auf diese Universität des Consessors Kurfürsten berusen worden bin. hier erhalten sie diese Glaubenslehre von neuem im sesten wissenschaftlichen Zusammenhange: so mögen sie dieselbe widerlegen wenn sie können und wirklich der Meinung sind, daß die ganze neuere Entwicklung des Protestantismus im Leben wie in der Wissenschaft der Kirche nur eine Episode sei, nach deren Berlause sie nun wieder getrost bei Calovius und Quenstedt anknüpsen können. Wir haben zu Jena in schwerer Zeit und scheindar vereinsamt sest get

ftanben im Glauben, daß die Freiheit der Geister und jede wahrhaft menschliche Bildung dem Christenthum blutsverwandt sei: da wird man sich nicht wundern wenn wir uns der Gnade Gottes freuen es noch erlebt zu haben das Morgenroth einer andern Zeit; sollte auch, wie eine Bauernregel sagt, Morgenroth einen stürmischen Tag bedeuten.

Bu einer andern theologischen Richtung, welche ben Zwiespalt zwischen der Bergangenheit und der gegenwärtigen Bildung mit eblen Kräften zu versöhnen trachtet, habe ich nicht bloß persönlich bestreundete Beziehungen nie verkannt: muß aber dafürhalten, daß eine Dogmatik, welche zwar offenen Sinnes für alle Gestaltungen beschristlichen Geistes doch ihr rationales Princip mit unbedingter Aufrichtigkeit durchsührt, mehr im Sinne der protestantischen Kirche und ihres gegenwärtigen Bedürfnisses sei, als die sich verhüllt in Beihrauchwolken der Gläubigkeit. Es war kein Zufall, daß ihre Schüler über sie hinausgeschritten sind und die Union der evangelischen Kirche unterwühlt haben.

Meine Dogmatif war einst bem Geheimenrath von Schubert in München, bem freundlichen Führer aus ben Reichen ber Natur in das himmelreich, und dem Domherrn Biner in Leipzig, dem treuen Schriftsorscher, beiden meinen lieben Lehrern in Erlangen und Leipzig, dankbar geweiht, und dreimal konnte ich diese Widmung erneuen mit dem Danke gegen Gott, daß die Zustände, auf welche sie hinwies, nach so langen Zeiträumen noch in gesegneter Wirklichkeit bestanden. Sie bestehen nicht mehr, und ich habe nicht den Ruth gehabt diese Zuseignung noch einmal abdrucken zu lassen. Aber Sie, mein theurer Schubert, werden das alte Buch, das Denkmal eines langbewährten Berhältnisses, wie es ähnlich vielleicht nur zwischen Betrus Lombardus zu Bernhard von Clairvaur bestanden hat, und dann auch als ein liebevolles Andenken an unsern seligen Winer, noch einmal mit der alten Herzensmilve ausnehmen.

Jena, am 21. Marg 1860.

# Bur zweiten Auflage.

Als ich einst dieses Buch herausgab, geschah es in der Meinung, wie sie ausgesprochen ift in der damaligen Borrede, daß erst dann, wenn es seine Brobejahre überleben sollte, wenn seine Einseitigkeit sich in mannichsacher öffentlicher Beurtheilung ergänzt, und sein Berfasser sich in Wissenschaft und Leben höher gebildet habe, vielleicht Zeit sein werde, eine höher gebildete Korm daran zu versuchen. Ich habe es seitdem mit treuer Sorgfalt im Gerzen bewegt, indem ich sast alljährlich in einem Kreise frischer Jugend Dogmatik vortrug. In der That, für ein Werk der Art, das doch auch gleich ansangs nicht unsbedacht in die Welt geworfen war, wird der alte Rathschlag wegen der 9 Jahre nach den Berhältnissen unsere Zeit durch solch ein lebens diges Zwiegespräch mit dem Zeitalter wohl am sörderlichsten ausgeschört.

Gegen manche Bestandtheile der vorigen Ausgabe, die nur einem jugendlichen Enthusiasmus angehörten, oder doch nicht in ein Lehrsbuch gehörten, bin ich ziemlich undarmherzig versahren, und Freunde aus jener Zeit werden vielleicht einiges in dem neuen Buche vermissen, was an dem alten ihnen lieb war. Da durch solche Ausmärzungen Raum gewonnen wurde, habe ich die dogmengeschichtlichen Citate meist ausdrucken lassen. Diese Form der historischen Mittheilung ist nicht die höchste und gebildetste: indes für ein Lehrbuch, soweit dadurch die Übersichtlichkeit nicht verloren geht, ist sie doch bequem und lehrreich. Bon den mitgetheilten Stellen sind einige zum Beweise gemeint: und bei dem Streite der Kirchen und Parteien sind auch unleugbare dogmengeschichtliche Thatsachen so entstellt worden, daß einem die Lust kommt, sie denen, welche die Geschichte nach ihren Bünschen zu beugen psiegen, urkundlich vor's Auge zu halten. Aber die meisten Citate sind nur zur Erläuterung und Notisicirung bestimmt. Ich habe

nich hierbei im möglichst engen Kreise gehalten, und insbesondre da, wo der Einzelne doch nur als Repräsentant einer ganzen Richtung angeführt wird, wie bei den Scholastifern und alten lutherischer Dog=natisern, sind gewöhnlich nur einige immer wiederkehrende Werke angeführt worden, damit unsere jüngern Studiengenossen, nicht durch im Gewirr von Namen betäubt, mit einigen wenigen Dogmatikern er Borzeit, in denen ihre Richtungen culminirten, eine desto bestimm=ere Bekanntschaft anfangen.\*)

<sup>\*)</sup> Ich will hier gleich von mehrmals citirten Schriften bie gebrauchten Ausgaben ein für allemal anzeigen, soweit biefes wegen ber Lesart ober Seitemahl wichtig ift (für bie 5. Auflage revidirt). Abaelardi Theol. chr. im Thesaur. nov. ed. Martene et Durand. T. V. Als ans feiner Schule: Abael. Epitome Theol. chr. ed. Rheinwald. - Anselmi Cant. Opp. Lps. 505. 4. - Athanasii Opp. Par. 627. 2 T. f. - Augustini Opp., foweit bie Beneb. A. nicht nach altern Excerpten angemerkt ift, leiber nur Col. 616. f. — Basihi Magni Opp. Par. 638. f. - Bellarm. de controv. fidei adv. hujus temp. haereticos. Col. 619. f. - Calvini Institutio ed. Tholuck. Ber. 834. -Chemnicius, de duab. naturis in Chr. Lps. 578. 4. Examen Conc. Trid. Francof. 574. f. - Chrysost. Opp. ed. Montfaucon. - Clement. Alex. Opp. ed. Potter. Oxon. 715. f. - Cypr. Opp. ed. Jo. Cestriensis. Brem. 690. f. - Cyrilli Hier. Opp. Oxon. 703. f. - Duns Scotus, Sententt. L. IV. Ven. 490. f. - Durandus de S. Portiano, in IV Libros Sentt. Par. 508, f. - Epiphan. Opp. ed. Petav. Par. 622. f. - Greg. Naz. Opp. Col. 690. f. - Greg. Nyss. Opp. Par. 615. f. - Hollazii Exam. ed. R. Teller. 750. 4. - Hieron. Opp. ed. Vallarsi. ed. 2. Ven. 766 ss. 4. -Hilarii Opp. Par. 652. f. — Hutteri Comp. ed. Janus. Lps. 736. — Ignatii Epp. in: Patres app. ed. Coteler. rep. Clericus. T. II. - Joan. Damasc. Opp. ed. Lequien. — Irenaei Opp. ed. Stieren. — Justini Opp. ed. Otto. — Koenig, Theol. posit. ed. 7. Rost. 684. - Limborch, Theol. chr. ed. 3. Amst. 700. f. - Petri Lombardi Sentt. L. IV. Par. 564. - Euther: beutsch Sall. A., lat. Jen. A. - Melanchth. Loci, soweit feine andre bemertt ift, ed. princeps, bie Seitenzahlen find nur eingeschrieben. - Orig. Opp. ed. Delarue. - Philo, Opp. ed. Mangey. - Quenstedt, Theol. did. pol. Wit. 691. f. - Scotus Erigena, de div. nat. Oxon. 681. f. - Symb. Bucher: ber griech. R. ed. Kimmel, ber kath. R. nach ber römischen A. Leip= 3ig 852 u. 53, ber luth. R. ed. 3. Hase, ber ref. R. ed. Niemeyer. - Tertull. Opp. ed. Rig. rep. Priorius. Par. 664. f. - Theodoreti Opp. ed. Schulze. — Thomas Aquinas, Summa totius Theol. Col. 640. 3 T. 4. — Zuinglie Opp. Tig. 581. 2 T. f. - Bon neuern bogm. Werken find, wo nichts angemerkt ift, die neuften Ausgaben gemeint; von Sahn 2B. bes driftlichen Glaubens die 1. A. als charafteristischer wo nicht die 2. ausbrucklich genannt ift, von Mählers Symbolik 4. A.

Bon der ersten Gestalt dieser Dogmatik ist fast kein Stein auf dem andern geblieben, und wer erwägt, was wir seit jener Zeit in der Theologie durchlebt haben, und wie mir vergönnt war in lebendigester Antheilnahme einer noch nicht abgeschlosnen Bildung es mit zu erleben, wird sich nicht darüber wundern. Sollte sich aber jemand die Rühe nehmen, beide Ausgaben genau mit einander zu vergleichen, swird sich die Umgestaltung doch mehr scheinbar, als wesentlich heraus stellen, eine friedliche organische Entwicklung des Neuen aus den Alten.

Der beibehaltene Titel evangelische Dogmatif will nicht ein ausschließliches Berhältniß zu ben Evangelien, ober zur evangelischen Kirche in ber Art anzeigen, als wenn hier die Lehre ihrer symbolischen Bücher vorzugsweise getrieben würde, sondern er ist ebenso gebraucht, wie man gegentheils katholische Dogmatik sagt, nur in der freieren Stellung zur Kirchenlehre, wie es der Charakter des Protestantismus mit sich bringt, und sagt bloß dieses aus, daß der Verkaffer in der evangelischen Kirche seine äußerliche wie seine innere religiöse Seimath hat, und daß diese Dogmatik für solche bestimmt ist, welche dieses Vaterhaus mit ihm theilen. Was die Verschiedenheit der beiden evangelischen Kirchen betrifft, so ist eine Dogmatik der Art selbst ein thatsachlicher Beweis, daß in der Wissenschaft und für dieselbe die Union abgeschlossen ist.

Nach der Fassung der historischen Lehrstücke könnte man meinen, daß diese Dogmatik die speciellen Fächer, die neuerer Zeit sich als biblische Theologie, Symbolik und Dogmengeschichte gesondert haben, in sich begreisen solle. Die Lettere gilt für meinen eignen Lehrkreis allerdings nicht als besondre akademische Wissenschaft, indem sie nach ihrem allgemeinen Theile mir in die Kirchengeschichte, nach ihrem speciellen Theile in die Dogmatik fällt. Aber ich verkenne natürlich nicht die große Bedeutung, welche die abgesonderte Behandlung der genannten Disciplinen gewonnen hat. Nur kann ich mir eine dem Charakter dieser Wissenschaft und den Bedürsnissen der Kirche gemäße Dogmatik nicht denken, welche diese historischen Bestandtheile nicht enthielte. Die angeführte Literatur ist eine gewählte, und auch in dieser hinsicht aus der ersten Auslage vieles weggeblieben, was höchstens für den Literator als solchen noch Interesse hat.

Man hat, um biefem Buche gerecht zu fein, es nur als afabes

misches Lehrbuch zu beurtheilen, fo wenig auch barauf ankommt, ob fonft jemand es zu biefem Bebufe brauchen werbe: benn wie wir uns icon anberemo ausgesprochen und auch einigermaßen Sanb bagu angelegt baben, ein vielgebrauchtes gfabemisches Lebrbuch wird in unfrer Beit nur biefes fein, beffen Berfaffer es über fich gewonnen bat, mit Bergichtleiftung auf feine Gigenthumlichkeit fich an bas Object irgenb ines gemeinsamen biftorisch gewordenen Glaubens bingugeben; und agu habe ich in diesem Buche am allerwenigsten die Luft und Abficht gebabt. Es ift alfo mein Lebrbuch. Diefe Form mit ibren Rurgen und Gebantensprungen ift jum allgemeinen, unvermittelten Berftanbniffe nicht grabe bie forberlichfte, boch ift bie Dogmatif in biefer Korm als Wiffenschaft entftanben, und wie man mir ja wohl zutraut, bag ich an ein rechtes afabemisches Lehrbuch nicht geringe Forberun= gen ftelle, fo foll burch biefe beichrantenbe Form teineswegs umgangen . werben, was niemand umgehn fann, ober boch nicht foll, ber eine Dogmatif ichreibt, nehmlich ber Rirche feines Beitalters eine offne Rechenschaft zu geben von bemienigen, mas er glaubt und mas fie felbft glaubt.

Die erste Ausgabe ift außer bem nothwendigen, oder boch natürlichen Gegensate, auf den sie stieß, durch mancherlei Misverständniß
hindurchgegangen, wenn z. B. was jest §. 98 steht, mir als eigne
Lehre vorgerückt und eine wunderliche Anklage darauf gegründet wurde,
da es doch nur ein philosophisches Entwicklungsmoment ist, das als
solches und als überwunden aufgezeigt wurde. Doch dieses sind nun
verschollene Dinge, und auf diese stille Macht der Wahrheit darf sich
jeder verlassen, der ihr Durchdringen erwarten kann. Soweit aber die
Beranlassung solcher Misseutungen auch am eignen Ausdrucke liegen
mochte, habe ich jest nach Kräften vorgebeugt, und zweierlet, hoffe
ich, werden auch Gegner anerkennen: die unbegränzte Offenheit in
der Mittheilung des Eignen, und die unbefangene Treue in der Dars
legung des Fremden.

So gewiß ich, wenn meine Uberzeugung bei einer untergehenben Richtung bes Beitalters ftunbe, bei ihr aushalten und mit hr unters geben wurde, so weiß ich freilich, bag bem Geifte, bem ich selbft nur ein bienenbes Organ bin, bie Bukunft angehört als bem flegreichen Geifte protestantischer Biffenschaft. Dennoch werden auch solche, bie fich in ber Gemeinschaft dieses Geiftes mit uns fuhlen, bei ben Ein-

zelnheiten dieser Dogmatik oft mehr baran benken, daß sie mir etwas zu vergeben, als etwas zu verdanken haben. Die Zeit ist vorüber, und soll für jett auch vorüber sein, wo ein dogmatisches Werk den eine müthigen Glauben eines ganzen Zeitalters so in seinen Tiesen ausssprach, daß sich das Gesammturtheil zur Sage von den Worten gestaltete, welche Christus an Thomas von Aquino gerichtet habe. In unsern Tagen konnte der am reichsten begabte Dogmatiker nur die Hoffnung aussprechen, daß sein Werk wenigstens durch den Widersspruch, den es aufregen werde, zur Verständigung über den Inhalt bes Glaubens beitragen möge. Aber der Lohn, den sich Thomas nach jener Sage für seine Dogmatik erbat, bleibt immer noch der einzig wahre Lohn für den ernsten Forscher nach christlicher Wahrheit.

Jena, im Juni 1838.

# Bur dritten Auflage.

Die vorliegende Auflage fieht ber vorigen weit naber, als biefe ibrer Borlauferin von 1826. Der Umfang ift durch die bestimmter bervorgetretene Beziehung zu meiner Kirchengeschichte und auch das burch beträchtlich vermindert worden, daß ich mir ein Gerz faßte, alles, was vom Baugerufte der vorigen Bearbeitung stehn geblieben war, abzubrechen.

Jena, am 24. December 1841.

# Bur vierten Auflage.

Es geht in's vierte Jahr, feit mein Freund und Berleger mir bie Nothwendigkeit einer neuen Auflage ankundigte. 3ch war mit ber Borbereitung bagu beichaftigt, ale ber Frühlingefturm von 1848 bereinbrach. Er hat mich zwar nicht in ben gewohnten Arbeiten und nicht in hiftorischen Studien verftort, aber die Stille bes Bemuthe, bie miffenschaftliche Andacht wollte fich nicht wieder finden, bie bazu gebort, um ein Spftem bes Glaubens noch einmal in feinen letten Grunden zu ermagen, wie fich mir biefes Bedurfnig aufgebrungen hatte. Erft im folgenben Sahre, als es braugen ftiller, aber auch an großen Soffnungen armer wurde, bin ich gern gur Dogmatif gurudgefehrt. Doch wurde fich taufchen wer hiernach in biefer neuen Ausgabe befondere Berbefferungen erwartete. Die Underungen, an bie ich bachte, verfanten boch meift, wenn ich alles erwogen batte, in ben Abgrund bes blog Doglichen, und es icheint mein Geschick gu fein, bag, abgefebn von ber mehr formellen Umgeftaltung nach bem erften Drude, biefe Glaubenelehre gleich anfange bie beftimmte Auffaffung bes driftlichen Blaubens enthielt, welche bienieben gu überichreiten mir Gott nicht gegeben bat. Diefes mein Jugenbwerf ift feitbem faft ein Bierteljahrhundert feinen Weg gegangen als eine Theologie ber Berfohnung mitteninne zwischen Extremen, bie fich theilweise feitbem erft zu ihrer vollen Scharfe herausgebildet haben. Ich habe mich vom Anfange an einem Rationalismus entgegengestellt, ber für bie beutsche Theologie nur ein Durchgangspunft fein fonnte, um einen ichlimmeren Bruch mit bem geschichtlichen Chriftenthum zu verhüten. Immer in ber Liebe gur Rirche meiner Bater, wohl felbft mit einiger Liebhaberei am Alterthümlichen, bin ich doch vom Anfange an ber orthodoren Raste ber pantheiftischen Philosophie eben fo offen entgegengetreten, als ich nachmals einer ernfter gemeinten Rückfehr zu einer Theologie ber Bergangenheit entgegentreten mußte.

3ft fonach biefe Revifion nicht eine Umbilbung, fonbern nur eine Auseinanberfetung mit ben neueften religiöfen Richtungen und bogmatischen Arbeiten, soweit bieg einem Lebrbuche giemt, fo babe ich vornehmlich in ben bogmengeschichtlichen Theilen manche Bereicherung ben bogmenbiftorifchen Monographien zu banten, bie feit einem Jahrgebent erfchienen find. Doch muß fich biefer Dant mit etwas Unbant verfeten. Es verftebt fich von felbft, bag jebes Dogma auf ber gefammten Dogmatif rubt, baber auch von ber geschichtlichen Bewegung eines jeben Dogma aus bie gange Entwicklung bes firchlichen Dentens überfebn werben fann. Benn D. v. Baur in feiner Gefchichte ber Dreieinigkeit eine Beschichte ber theologischen und philosophischen Gyfteme gegeben bat, fo murbe bie Birtung felbft biefes Buche noch ein: bringlicher fein, wenn nicht ein Theil ber bagu geborigen Studien mit abgebrudt worben mare; boch von folch einem Meifter ber Gefchichte ift eine ausführliche Dogmengeschichte vom Standpunkte eines Saupt bogma aus immer bantbar in Empfang ju nehmen. Wenn aber bie Jungeren bas nachmachen, wenn wir bei ber Gefchichte eines jeben Dogma biefes Allgemeine mit in ben Rauf betommen, fo wird bas Menfchenleben zu furg, um neben ben Berten ber Borgeit auch biefe weitschichtigen Bucher ber Beitgenoffen gu ftubiren. Jebenfalls ift bie rechte biftorifche Runft einer Monographie, auf bem vorausgefesten ober nur im Umriffe angegebenen Funbamente bes Allgemeinen bas Befonbere, beffen Geichichte man verbeifen bat, gur beftimmteften Unichauung zu bringen; und barf ich theologischen Schriftftellern etwas Beibnifches munichen, fo fei es ein wenig Latonismus.

3ena, am 21. Marg 1850.

# Inhaltsverzeichniß.

Einleitung. G. 1-37.

Erfter Theil. S. 1-22.

Theorie ber Dogmatik. Cap. I. Inhalt ber Dogmatif. S. 1-5.

Cap. II. Form ber Dogmatif. S. 5-10.

Cap. III. Quellen ber Dogmatif. G. 10-22.

3weiter Theil. S. 22-37. Geschichte ber Dogmatif.

lifter Hampttheil. Ontologie. S. 37—187.

Erfter Theil. Anthropologie. S. 37-112.

Cap. I. Das religiöfe Leben nach bem 3 beale. S. 37—52.

A. Philosophische Untersuchung ü. bie Religion. S. 37-41. B. hiftorifche Darftellung. Schöpfung bes Menschen nach bem Ebenbilbe Gottes. S. 41-52.

Cap. II. Das religiose Leben nach ber Wirklichkeit. S. 52—88..

A. Philosophische Untersuchung ü. bas Bose. S. 52-58.

B. Historische Darstellung. Sündenfall, Erbfünde und Sünde. S. 58—88. Cap. III. Das religiose Leben als unendliches Streben.

S. 88—112. A. Philosophische Untersuchung ü. bie Unfterblichkeit. S. 88-92.

B. hiftorische Darftellung. Die letten Dinge. S. 92-112.

Aweiter Theil. Theologie. S. 112-187.

A. Philosophische Untersuchung ü. Gott. S. 112-122.

B. hiftorifche Darftellung. G. 122-187. 1. Lehrstüd: 3bee Gottes. S. 122—132. 2. Lehrstüd: Göttliche Weltschöpfung. S. 132—144.

3. Lehrstud: Bottliche Borfehung. G. 144-157.

1. Anhang': Gebet und Bunber. G. 157-166. 2. Anhang: Engel und Teufel. S. 166-187.

#### 3weiter hanpttheil. Chriftologie. G. 188-487.

Erfter Theil. Chriftus in ber Wefchichte. S. 188 -269.

1. Lebrftud: Berfon Chrifti. S. 188 -221.

2. Lehrftud: Bert Chrifti. G. 221-257.

3. Lehrftud : 3weifacher Stand Chrifti. S. 257-267. Anhang: Anrufung ber Beiligen. G. 267-269.

3meiter Theil. Chriftus im Gemuth. G. 270-335.

1. Lehrstüd: Borberbestimmung und Gnabe. S. 270 — 296. 2. Lehrstüd: Rechtfertigung. S. 296 — 324. 3. Lehrstüd: Heiltger Geist. S. 324—332.

Anhang: Seileordnung. C. 332-335.

Dritter Theil. Chriftus in ber Rirde. S. 335 -487.

Cap. I. Begriff ber Rirche. S. 335 -354.

Cap. II. Gnabenmittel. S. 354-471.

1. Lehrftud: Göttliches Bort. S. 355 - 396.

2. Lehrftud: Sacramente. S. 396 - 411.

I. Laufe. S. 411 — 427. II. Abendmahl. S. 427 — 457.

3. Lehrstück: Amt ber Schlüffel. S. 457-471.

Cap. III. Diener ber Rirche. S. 471 - 476.

Cap. IV. Glaubenebefenntniß ber Rirche. S. 476 - 483.

Cab. V. Bufunft ber Rirche. S. 483 - 487.

Summa: Die heilige Trinität. S. 487 - 500.

# Einleitung.

Baumgarten=Crufius, Cinl. in b. Stub. b. Dogmatif. Epz. 820. F. Fischer, z. Cinl. in b. Dogm. b. ev. R. Tüb. 828. F. H. I. Mithn, Cinl. in b. Stub. b. Dogm. Epz. 837. Mynster, ü. b. Begriff b. chr. Dogm. [Stub. u. Krit. 831. H. 1] R. Rothe, z. Dogm. [Cb. 855. H. 4.] Liebner, Cinl. in b. Dogm. [Jahrbb. b. beutschen Theol. 856. B. I.]

S. 1. Begriff ber Dogmatit und überfict ber Ginleitung.

Die Dogmatif ift die systematische Darstellung der christlichen Religion, wiesern sie fich in Dogmen ausgeprägt hat, in ihrem Berzhälmisse zum religiösen Geifte. Die Einleitung hat darzulegen 1) als Theorie, wie die Dogmatif entsteht, 2) als Geschichte, wie sie bisber entstanden ift.

## Erster Cheil. Cheorie der Dogmatik. Cap. I. Bom Inbalte ber Dogmatik.

§. 2. Siftorifder Begriff ber Religion.

Nach dem Begriffe, welcher das Gemeinsame aller religiösen Ersicheinungen umfaßt, ift Religion\*) objectiv ein Berhältniß des Mensichen zum Unendlichen, subjectiv eine Bestimmtheit des menschlichen Lebens durch daffelbe.

§. 3. Die Religion als Geift und als Gefdicte.

Der religibse Geist ift eine wesentlich immer gleiche Anlage und Kraft bes Menschengeistes, die doch im Leben des Einzelnen und der Bölker sich aus's mannichfaltigste verwirklicht. Daher geht die Relisgion theils ewig jung aus dem Geiste des Einzelnen hervor, theils ist sie Gemeingut einer geschichtlich entstandenen und durch bestimmte Individualität abgeschlossenen Gemeinde. Das Eine bedingt durch das Andere. Eine geschichtliche Religion kann entstehn : entweder durch das heranwachsen eines Bolkes mit einem Erbe heiliger Sagen und Bräuche aus dunkler Borzeit, oder durch das Bersammeln von Jüngern um einen Meister, der ihr eignes religiöses Streben in einer gewissen Bolkendung dargestellt und dadurch ihre Selbstthätigkeit vermittelt hat, \*\*) oder durch ein Zusammenthun von Gleichgesinnten zur gemeinsamen körderung ihrer Frömmigkeit. Sede solche geschichtliche Religion hat

<sup>&#</sup>x27;) Cicero, de N. Deor. II, 28: Qui omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tanquam relegerent, sunt dicti religiosi, ex relegendo. Lactant. Instt. div. IV, 28: Vinculo pietatis obstricti Deo et religia sumus, unde ipsa religio nomen accepit, non, ut Cicero interpretatus est, a relegendo. S. G. Müller, ü. Bilvung u. Gebrauch b. Borte rel. [Stusbian u. Krit. 835. H. 1.] Brāunig, Rel. nach Urspr. u. Bebeutung. Lpz. 837.

") A. Schweizer, ü. b. Dignität b. Religionsstifters. [Stub. u. Krit. 834. h. 3.]

neben bem Gemeinsamen, wodurch fle Religion ift, einen eigenthumlichen Charafter, durch welchen fle eine bestimmte Religion ift.

§. 4. Die Religton als Glaube.

Die Religion ale eine bestimmte Art bes geiftigen Lebens besteht nicht in einem blogen Furmahrhalten gewiffer Borftellungen, benn einestheils tann bas Kurmabrbalten berjenigen Borftellungen, welche mit Recht fur religios gehalten werben, fatt finben, mabrend bas in: nere Leben nicht religios ift, anberntheils fann biefes offenbar religios fein, mabrend es an jenen Borftellungen fehlt, von benen unabhangig eine Außerung und Mittbeilung ber Religion burch religible Thaten und Runftwerfe mbalich ift. Wie aber jebe Bestimmtheit bes Beiftes fich in gewiffen Borftellungen barftellt, fo auch bas Berhaltnig jum Unenblichen, welches in feiner Augerung burch bie Erfenntnig reli: giofer Glaube genannt wird, b. b. ein auf bas religiofe Leben gegründetes Fürmahrhalten gemiffer Borftellungen über unfer Berhaltnig jum Unendlichen; in ihrer lebrhaften Mittheilung Glaubens: lehre. Weil bas Geiftesleben in feiner Außerung burch bie Erkennt: nif ben Gefegen, fonach auch ben Brrthumern bes Denkvermogens unterworfen ift: fo fonnen Errtbumer in ben religiofen Glauben fom: men, welche in bem religiöfen Leben beffelben Menichen nicht find. Aber bei ber Bechielwirfung awischen bem Bewußtsein und Sein fann auch gefcheben, bag burch eine bobere religiofe Erfenntnig bas religible Leben felbft erbobt merbe.

\$. 5. Die Religion in gefdictlider Entwidlung. RGefd. §. 4.

Der religible Beift mußte in ben Entwicklungoftufen ber Denfch: beit, wie fie geschichtlich geworben find, bie Fulle feines Inbalts zum Bewußtfein bringen. In Diefem Entwidlungeproceffe unterfcheiben fich als die vorbereitenden, Momente bes Chriftenthums : 1) Das Unend: liche wird in ein zufälliges äußerliches Ding gelegt, und bieß als Baubermittel benutt, uni außerliche Dinge zu bewirfen. Fetischismus. 2) Das Unenpliche ericbeint ale bie Ratur felbft, ale beren Beftanb: theil ber Menich fich fühlt und in einzelnen imponirenden Maturfraften furchtbare ober fegenspendende Machte anbetet. Naturalismus. 3) Das Unenbliche gilt ale bas Wefen hinter ber Natur ale bem Scheine, und Religion ift, fich mit Aufgebung bee Scheine in bas Befen gurud: guberfenten. Bubbhaismus. 4) Das Unenbliche wird als etbifche Berfonlichfeit erfannt, aber biefe ift minbeftens bermalen gerfpalten in ben Rampf eines guten und bofen Brincips, Religion ift Forberung bes auten Brincips im Geniegen und fittlichen Thun. Parfismus. 5) Das Unendliche erscheint vertheilt unter freie und ichone Berfonlichkeiten, ber Mensch ben Gottern verwandt, aber auf Erben fein vollfommenes Bnugen, bas Naturliche mit bem Sittlichen vermischt, Die Religion ein beiterer Dienft ber Schonheit. Gotter Griechenlanbe. 6) Das Unenbliche wird mit ehrfurchtevoller Scheu als flegspenbenbe.

flagtenerhaltenbe Dacht verebrt und mit Bertrummerung ber Nationalitäten bas romifche Beltreich gegründet. 7) Das Unenbliche ift bie eine erhabene Berfonlichfeit, welche gerecht und barmbergia, boch mit unbebingter Dachtvollfommenbeit gerichlagt ober erbebt, wen fie will, bie Religion ift Gottesfurcht. Jubifcher Monotheismus. - Jeber biefer Entwicklungspunfte bat barin feine Wahrheit, daß er einer menfchli= den Entwicklungeftufe entfpricht, baber ber Gingelne, welcher ber Bilbung feines Bolfs entwachsen ift, fich auch ber Bolfereligion über= bebt, bagegen wo ein Bolf einer überlieferten Religioneweise nicht mehr ober noch nicht gewachsen ift, diese felbft berabgezogen wird.

#### 8. 6. Die Religion ale Chriftenthum.

Th. Schwarz, verich. Anfichten v. Chriftenth. Brl. 819. C. v. Beiller, mas ift Chriftenth? Munch. 819. Fr. Dellbrud, Chriftenth. Bonn 822. 2 B. C. Ullmann, b. Befen b. Chriftenth. Samb. [845.] 3. A. 849. E. Nagels= bach, was ift driftlich? Murnb. 852. vrg. Leben Jefu. &. 62.

Der vollkommen in bie Beschichte eingetretene religiofe Beift ift das Chriftenthum, burch welches ber erhabene Berr als ein Bater über alles, ber Menich als gefallen und boch als göttlichen Gefchlechts offen= bar, bas jenfeitige Leben mit bem irbifchen eins und bas romifche Belt= reich jum Gottesreiche murbe. Die Wahrheit bes Chriftenthums ift, baß es ber Menfcheit in ihrer bochften Entwicklung entfpricht und jebe geringere Bilbungoftufe biefer Entwicklung entgegenführt. Diefes, daß bas Chriftenthum nicht eine von ben Religionen, fondern bie Re= ligion felbft ift, wird ale ein allgemein driftliches Bewuftfein bier nur vorausgesett, um burch bie gange Dogmatit erwiefen ober wiberlegt zu werben. Biernach ift bas Chriftenthum objectiv bas von Chrifto ausgebende Reich eines eigenthumlich bestimmten religiöfen Lebens, subjectiv bie Uberzeugung, bag bie Bollenbung bes religibfen Lebens in Chrifto angebrochen fei, und in einer von feinem Beifte befeelten Gemeinschaft auch unfer religiofes Leben biefer Bollenbung ent= gegengebe. Wer biefes Glaubens lebt, weffen Frommigfeit alfo von Chrifto ausgegangen ober ibm angeschloffen ift, muß fur einen Chriften gehalten merben. Denn ba bas Chriftenthum eine Religion ift, fo fann es nicht hober geachtet werben, noch Grogeres bringen, als die Bollenbung ber Religion. Siermit ftimmt Die Erffarung Jefu überein, welcher bie Seinen nur an ber Liebe und Frommigfeit felbft erfennt, Mt. 7, 21-23. 4, 17. 5, 3 ss. 25, 31 ss. Jo. 4, 21-24. 13, 34 s. 14, 23,, hiermit bie apostolifche Aufnahme in bie Rirche mit bem blogen Berfprechen ber Erneuerung bes religiofen Lebens und ber Anertennung Jefu ale Deffias. Ber bagegen bas Chriftenthum von bem Burmahrhalten einzelner Glaubensfage und von ber Bollgie= hung gewiffer Bebrauche abbangig macht, ohne ihren nothwendigen Bufammenbang mit ber Frommigfeit barguthun, legt bemfelben eine bon ber Religion verschiebene, fonach abergläubische Bebeutung bei.

#### §. 7. Das Chriftenthum in gefdichtlicher Entwidlung.

Dbwobl in Chrifto bas volltommene Chriftenthum erschienen ift, bedurfte boch auch er zu feiner Erganzung eine Chriftenheit, und obmobl bie B. Schrift bas bochfte Denfmal bes Chriftentbums, ift bod in ihr ber driftliche Glaube nicht abgeschloffen : fonbern, um bie Religion ber Menschheit in allen Beiten zu fein, mußte bas Chriftenthum ben Reim in fich tragen, innerhalb ber Schranten einer nach ihrem Anfangepunkte und nach ihrem Streben volltommnen Religion bie gange Rulle bes religiofen Beiftes zu entfalten, jebe Bolfsbilbung in fich aufzunehmen und jedem Beitalter gerecht zu merben. Infofern ift bas Chriftenthum bas religible Gefammtleben ber Chriftenbeit, und ber driftliche Glaube, ober bie Befammtheit ber auf bem drift: lichen Leben rubenden Borftellungen über unfer burch Chriftus eigenthumlich bestimmtes Berbaltnig zu Gott, ift in feiner einzelnen Urfunde beschloffen, fondern ein von Chrifto ausgebenber lebenbiger Strom der religiofen Überlieferung. Diefe Borftellungen, wie fie all: malig feft gegliebert im Bewuftfein ber Chriftenbeit bervortraten, beißen Dogmen, nach ber firchlichen Umbilbung bes urfprunglichen Begriffe von Satungen, fei's bes Raifere ober ber Philosophen, fei's Chrifti und ber Apoftel. \*)

#### §. 8. Mythifche Beftanbtheile.

Leben Jesu. §. 7. — F. C. Baur, Symbolif u. Mythol. Stuttg. 824 f. 2 B.

Wennschon bas Chriftenthum bie Erscheinung bes religiöfen Geiftes in ber Gefchichte ift, muß boch für möglich gehalten werben, bag bie mythische Form ber alten Religionen noch als untergeordnetes Dement in die Chriftenheit einbrang. Mythen find Darftellungen einer religiofen Ibee, welche in Form ber Beschichte ohne erweisbar geschichtliche Wahrheit von Mund zu Mund fortlebten. Ginige scheinen von Dichtern und Beifen gebildet ober fortgebildet, in andern ift ein Ereigniß nach dem Untergange der Geschichte poetisch wiedergeboren, noch andre find ohne alles Factum unwillfürlich entstanden und geglaubt durch das Bedürfnig ber alten Belt, die überfinnliche Idee im finnlichen Bilbe anzuschauen und bas Bilb für etwas Wirkliches zu achten. Zwar für höhere Geistesbildung keine Nothwendigkeit, werden fle doch auch in einer geistigen und geschichtlichen Religion aus bem Boltsbedürfniffe fich leicht von neuem bilden, und als Begenftand einer beiligen Runft, nur mit bem Bewußtsein ihrer finnbilblichen Babrbeit, auch ber höchsten Beiftesbildung nicht fremb fein. In einer folchen Religion find aber fur Mythen biejenigen Erzählungen zu halten,

<sup>\*)</sup> Le. 2, 1: Δόγμα καίσαρος. Cic. Quaest. acad. IV, 9: Sapientia neque de se ipsa dubitare debet, neque de suis decretis, quae philosophi vocant δόγματα. Ignat. ad Magn. 13: Βεβαιωθῆναι ἐν τοῖς δόγμασιν τοῦ κυρίου καὶ τῶν ἀποστόλων. Act. 16, 4 cf. 15, 28. — Niebner, b. Recht b. Dogmen im Christenth. [Beitsch. f. hist. Th. 851. \$.4.]

welche fich nicht als geschichtlich bewähren, während fie boch eine religibse Ibee barftellen und ihre unwillfürliche oder boch unschulbige Bilbung nachgewiesen werden kann.

### Cap. II. Bon ber Form ber Dogmatik.

§. 9. Die Dogmatif ale Gefcichte.

Der chriftliche Glaube ift nach ber Beschaffenheit seiner Urkunden und nach dem Gesetze menschlicher Fassungekraft gelehrt und spstematisch darzustellen als ein organisches Ganze von Dogmen. Diesenigen, welche das Christenthum nur aufgenommen und durchgebildet hat, haben eine Borgeschichte zunächst im A. Testamente. Als Sauptstücke der geschichtlichen Entwicklung treten hervor: der Glaubensinhalt des R. Testamentes, die Satungen der Kirche und die wissenschaftliche Bewegung der Gegenwart, die doch durch alte zwischenliegende Bildungsglieder vermittelt sind. Aus diesem Zusammenhange resigiöser Bildung ist bloß daszenige Gegenstand der Dogmatit, was sich als eigenthümliche Entwicklung oder Auflösung des christlichen Glaubens geltend gemacht hat. Aber jedes Dogma kann nur in dieser seiner ganzen geschichtlichen Bewegung gründlich verstanden und beurtheilt werden.

§. 10. Die Dogmatit als Philosophie.

Das Chriftenthum foll erfannt werben im Berbaltniffe zum reli= gibjen Beifte. Daber bie Untersuchung über bie allgemeinen Befete bes religiblen Geiftes einen wesentlichen Bestandtheil ber Dogmatif bilbet. Das ift bie Natur bes Geiftes, feiner felbft bewußt zu werden. Das bewußte Selbftbewußtfein Des Beiftes von feinem unverander= lichen Wefen ift Philosophie. Die Religion wird bemnach in der felbft= bewußten Ginficht ihrer Befenhaftigfeit gur Philosophie. Diefe Re= ligionephilosophie unterscheidet fich von aller andern Bhiloso= phie baburch, bag fie fich nur auf bas religiofe Leben begiebt. Die Babrheit jebes geiftigen Lebens, b. b. feine Angemeffenheit gum Befen bes Beiftes wird allein von ber Bhilosophie ficher und fur anbre nach: weisbar erkannt. Sonach kann eine für religiös ausgegebene Borftel= lung ober ein Lehrfat in ben Urfunden irgendeiner geschichtlich gege= benen Religion nur dadurch als wahrhaft ober zur Religiofität gehörig ntannt werben, bag er ale Ausbrud bes religiojen Geiftes ober ale nothwendiges Mittelglied feiner miffenschaftlichen Darftellung von ber Bbilosophie erfannt wird, benn bloge Siftorie macht noch feinen Urtifel bes Blaubens. Chriftus felbft bat biefen Grundfat angebeutet Jo. 7. 17., alle Apologeten bes Chriftenthums haben im allgemeinen ihn anerannt und mehr ober minber geltend gemacht.

§. 11. Die Religionsphilofophie und bas Chriftenthum.

F. Koppen, Phil. d. Chriftenth. Log. [813 ff.] 825. 2 B. E. 3. Rudert, hiftl. Phil. Log. 825 ff. 2 B. J. Ruft, Phil. u. Chriftenth. o. Wiffen u. Gl. Nannh. [825.] 833. S. Schmib, Berh. d. Theol. z. Phil. [Oppof. Blatt.

828. B. I. G. 1.] E. Reinholb, b. Befen b. Rel. u. f. Ausbruck in b. ev. Chriftenth. Jena 846. Carl Schwarz, b. Befen b. Rel. Gal. 847. F. B. Rett: berg, Religionsphil. Marb. 850.

Ift das Chriftenthum der zur Geschichte gewordene religiose Beift ber Menfcheit : fo entbalt es nicht blog ben religiblen Beift an fich, fonbern auch die Rulle und Mannichfaltigfeit feiner gefdichtlichen Darftellung. hiernach ift zu unterscheiden : bas Wefen bes Chriften: thums, welches bie Religion felbft ift, und feine Ericheinung ober Birflichkeit, wodurch co eine bestimmte und gemeinsame Religion ift. Das Befen bes Chriftenthums fann als etwas ber Unlage nach Emiges allezeit und überall aus bem religiofen Beifte entwickelt werben. Diefes ift baber von ber Religionsphilosophie zu entwideln, und bar: nach alles zu meffen, mas von babin gehörigen driftlichen Dogmen überliefert ift. Und wird bierburch nicht gefaat, baf ber religible Beift auch obne bas Chriftenthum je zum vollen Gelbftbewußtsein gelangt mare: aber wiefern er burch driftliche Erziebung und Gemeinschaft baju gelangt ift, bat er bas Recht biefes Urtheile. Dagegen bas Chriften: thum als geschichtliche Thatsache fich zur Religionsphilosophie verhalt wie ein Runftwerf zur Afthetit ober ber Staat zum Naturrechte. Der mundig gewordene religiofe Beift bat zu beurtheilen, ob durch bas: jenige, wodurch das Chriftenthum eine besondre und gemeinsame Religion ift, die vollkommne Religion bargeftellt, wiederhergeftellt ober geforbert werbe : aber es mare vertebrt, wenn er biefe biftorifche Erfcheinung aus fich felbit beraus conftruiren ober ibre fcone Rulle und Dan: nichfaltigfeit auf die allgemeinen Gate ber Religionephilosophie gurud: führen wollte. Diefes auf die Frage nach einem Brincipe ber Dogmatif angewandt, folgt: ber religiofe Beift ift conftitutives Brincip für das Wesen, regulatives Princip für die Erscheinung det Chriftenthums; jenes fann er aus fich felbft ichopfen, Diefe nur verftehn. Über einen Borrang bes Wefens ober ber Erscheinung im an: gegebenen Sinne fonnte nur aus Diffverftandnif geftritten merben.

#### §. 12. Functionen und Theile ber Dogmatit.

Die Dogmatik hat zu vollziehn mit und neben einander: 1) bit philosophische Entwicklung des religiösen Glaubens, 2) die historische kritische Auffassung, 3) die softematische Anordnung, 4) die religiöse Begründung und Beurtheilung, 5) die organische Fortbildung des christlichen Glaubens. Die Anordnung, zwar verschieden nach dem Entwickelungspunkte der Wissenschaft, den ihre einzelne Bearbeitung darstellt, ist durch denselben nothwendig gegeben. Der 1. haupttheil enthält die Lehre vom Christenthum seinem Wesen nach, wiesern es Religion ift, Ontologie. Der 2. haupttheil die Lehre vom Christenthum seiner Erscheinung nach, wiesern es eine bestimmte historisch gegebene Religion ist, Christologie. Da die Religion ein Berhältnis des Menschen zum Unendlichen ist, zerfällt die Ontologie in die

beiben Blieber biefes Berbaltniffes : Subject ber Religion ift ber Menfch. bie Lehre von feinem religiofen Wefen ift ber 1. Theil, Anthropos logie; Object ber Religion ift bas Unenbliche, bie Lebre von feiner religiofen Beziehung zur Menfchheit ber 2. Theil, Theologie. Da bie Chriftologie beidreibt, wie bie Religion an fich im Chriftenthum fich verwirklicht, so ist barzustellen 1) wie Christus einst eine Gemeinfcaft bes religibfen Lebens begrundet bat, 2) wie unfer eignes reli= giofes Leben in biefe Gemeinschaft aufgenommen und als ein drift= liches Leben in ihr ausgebildet wirb, 3) wie biefe Gemeinschaft bas Chriftenthum auf alle Beiten bringt. Sierburch ergeben fich als Grund, Birfung und Mittel 3 Theile ber Chriftologie: Chriftus in ber Befdichte, im Gemuth und in ber Rirche. Die Ontologie ift rein philosophisch, geht aus bem conflitutiven Brincipe bervor und hat die hiftorie nur beigeordnet als Darftellung bes im Chriftenthum enthaltnen Wefens aller Religion. Daber jebes Dogma mit ber phi= losophischen Conftruction beginnt, worauf bie bistorifche Darftellung folgt und nach jener ale ihrem Befete beurtheilt wird. Bierbei find biejenigen hiftorifchen Lehrftude, welche nicht unmittelbar religiofe Begriffe barftellen, anhangeweise mit ber hiftorischen Darftellung berjenigen Dogmen zu verbinden, an welche fle fich angeschloffen haben. Die Chriftologie bebt an mit ber Siftorie, beren Resultate nach bem regulativen Brincipe gu gieben finb.

5. 13. Berichiebener Gehalt ber Dogmen.

In ber alten protestantischen Dogmatik find die Reime jener syste= matifchen Gintheilung enthalten, boch unentwickelt und in anderer Abfict. 1) Schon aus ber Scholaftif fammt bie Gintheilung ber Blaubensartitel in puri und mixti, wiefern bie Erfteren bloß aus ber S. Schrift, die Andern auch aus der Bernunft erkannt werden. Alles Ge= wicht wurde auf die puri als die eigentlichen Dofterien bes Chriften= thums gelegt. Nach 6. 11 enthalten fie basienige, wodurch das Chris ftenthum eine eigenthumliche, hiftorische Religion ift, aber die Andern fein Befen ale Religion. 2) Aus ber altfatholischen Unterscheibung bes jum Beile Nothwendigen, baber de necessitate fidei, hat fich burch ben Bwiefpalt ber protestantifchen Rirchen und burch die Ausfähnungs= versuche bie Lehre von ben Fundamentalartiteln gebildet, als welche obne Berluft ber Seligfeit nicht aufgegeben werben fonnten, mit Unterab= theilungen binfichtlich bes blogen Nichtwiffens und bes Bermerfens. ") Bolgerecht burchgeführt murbe fich auf biefem Standpuntte als alleinis ger Bundamentalartitel ergeben haben : ber alleinseligmachenbe Glaube an die Barmberzigfeit Gottes burch Chriftum; fo daß alle übrige Artitel je nach ihrem nothwendigen Busammenhange mit biefem ihre

a) Hunnii διάσχεψις de fundamentali dissensu doctrinae evang. Luth. et Calvinianae. Vit. [626.] 663. Tholud, b. luth. 2. v. b. Hundamentalartis feln. [Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiff. 851. N. 9 f. 12 f.]

Stellung im Spstem und zur Seligkeit gefunden hätten. Allein das hängen am schwer erkämpften Buchftaben und der Wunsch, der reformirten Kirche Irrthümer im Fundamente vorzuwersen, verhinderte durch willkürliche Anhäusung der Fundamentalartikel die wissenschaftsliche und kirchliche Durchführung dieses Gedankens. Neuere Dogmattiker, seit Semler, aus Scheu, die Seligkeit von Glaubensartikeln abhängig zu denken, verstanden unter Fundamentalartikeln die wesentlichen Lehrsätze, durch welche sich das Christenthum von andern Religionen, oder im engern Sinne eine Kirche von der andern unterscheide. Die Wiederum die neuste Orthodoxie nannte jeden Glaubensartikel sundamental. Nach §. 11 giebt es nur einen Fundamentalartikel, den religiösen Geist selbst, welcher als constitutives Principfür die Ontologie, als regulatives Princip für die Christologie gilt. Das Wesen des Christenthums ist die Religion selbst, aber eine besondere Religion ist es durch seine historische Erscheinung.

§. 14. Berhältnis gur evangelifd-protestantifden Rirde.

Steubel, Behandl. b. Dogm. nach b. Anford. b. Kirche in unfern Tagen. Tub. 832. Rling, was für eine Gestult b. Dogm. burfte fowohl b. gegenw. Bustanbeb. theol. Biff. als b. Principien b. ev. R. entsprechen? [Tub. Beitich. 834. &. 4.]

Obwohl bas Chriftenthum in feinem ganzen gefchichtlichen Berlaufe mit gleicher Theilnahme umfaffend, gehort boch biefe Dogmatif ber evangelischen Kirche an, nicht burch Bervflichtung auf irgend ein außeres Befet, fonbern fubjectiv, wiefern fie einem Rreife angebort, ber in biefer Rirche feine Bilbung und Befriedigung findet, objectiv, wiefern nur bie protestantifche Rirche eine folche Dogmatit gulagt und forbert. Denn biefe Rirche ftrebt nach ber immer volltommneren Darftellung bes Chriftenthums und bat feine andere Macht über bie Beifter ale bie bochfte, Die ber freien Uberzeugung.") In beiben Begiehungen, foweit fie burch bie Wiffenschaft bebingt find, bebarf es einer folden Dogmatif. Bar' es bagegen ernfthaft gemeint, bag bie Dogmatit nur bie Biffenichaft von bem Bufammenbange ber in einer Rirdengefellichaft zu einer gegebenen Beit geltenben Lehre fei, b) fo murbe noch eine anbre bogmatische Biffenschaft nothig, um bie Rirchenlehre felbit und jebe andere Bestaltung bes driftlichen Glaubens einer freien Rritif zu unterwerfen. Man hat zu biefem 3mede allein auf bie B. Schrift verwiesen : aber auch bie B. Schrift forbert eine freie Begrunbung und Beurtheilung im religiofen Geifte, um ale religible Wahrbeit miffenichaftlich erfannt zu werben. Daber ber Broteftantismus zwar ben willfürlichen Menfchenfagungen bes Ratholicismus bas Bort Gottes in ber S. Schrift fiegreich entgegenhielt, aber erft in bem freien Gelbftbewußtfein bes religiofen Beiftes fich vollendet. Da in biefem Ber-

b) Hufnagel, de vera articulorum fund. definitione. Erl. 783. 4. Thomander, de articulis fidei primariis. Lund. 830.

a) RGefc. §. 366. 441.
b) Schleiermacher, dr. Bl. 25. 1. 5. 125.

haltniffe ber Dogmatif zur Kirche ber Unterschied einer lutherischen und resormirten Kirche nicht vorkommt: so verhalt sich die Dogmatik noch gleichgültig zu demselben, und hat die Underscheidungslehren vorläufig wie andere Berschiedenheiten innerhalb der Kirche zu berücksichtigen.

§. 15. Orthoborie und Seteroborie.

Dav. Schulz, mas heißt Glaube u. wer find die Ungläubigen? Lpz. [830.] 835. C. F. v. Ammon, die wahre u. falfche Orthodorie. Lpz. 849.

In der evangelischen Rirche ist neben der Orthodoxie, wiesern barunter bie Ginftimmigfeit mit ber nach geschriebenem Rechte gultigen Rirchenlehre verftanden wird, auch die Beterodoxie berechtigt, b. h. bie individuelle Abweichung und Mannichfaltigfeit, wiefern fie nur einen driftlichen und protestantischen Charafter bat. Beibe ftebn un= ter bem Befete einer bobern Orthodoxie, nehmlich ber vollfomme= nen driftlichen Wahrheit, und die driftliche Liebe bat in der Berschiebenheit ober felbft im Zwiefpalte bes Glaubens bas Gefühl ber Einheit zu bewahren. Dagegen bas Wiberchriftliche, welches chriftlich zu fein behauptet, ale baretifch auszuscheiben ift. Beil es aber Die Art zumal ber volksmäßigen religibsen Darftellung und Überlieferung ift, religiofe Ideen in ber Gulle bunfler Befühle, ober in Sinnbilbern mitzutheilen: fo bat die Dogmatif auch in biefen Berbullungen bie Wahrheit aufzusuchen; und weil ein hiftorisches Inflitut fich nur burch organische Entwicklung mabrhaft fortbilben fann: fo bat die Dogmatit, wenn fie ber Rirche fein will, mas fie foll, fich ben tirch= lichen Ausbrucksweisen möglichst anzuschließen und bie barin liegenbe Babrheit aus ihnen zu entwickeln. Aber ber Babrheit als bem Befen ber Wiffenschaft wurde widerftreiten, wer den firchlichen Dogmen unterlegen wollte, was nicht darin liegt, vielmehr verlangt ebenso sehr das Intereffe ber Wiffenschaft ale ber Rirche, bag auch jeber vorhandene Widerspruch mit wiffenschaftlicher Scharfe und Gerabbeit ausgesproden werbe.

8. 16. Die Dogmatit und ber Bolfennterricht.

Durch die Dogmatif foll das im dunkeln Drange des Gefühls Umfaßte zur Freiheit einer klaren Überzeugung gelangen. Da die Religion nicht ursprünglich ein Wiffen, so ift die Dogmatik mit all' ihrer
Philosophie auf religiösem Gebiete keineswegs unbedingt das Söhere,
vielmehr kann sie auf Irrwegen des religiösen Geiftes zur letten Spitse
derselben führen. Dennoch ihr Werth an sich ift, daß sie das höchste
Selbstbewußtsein hinsichtlich ber Religion erstrebt: ihr Gebrauch ift
zum Dienste der Kirche, weil in einer Beit, da jede Beziehung des Les
bens zur wiffenschaftlichen Anschauung kommt, das christliche Leben
von den mit der Lehre Betrauten nicht ohne Bermittlung der Wiffens
ichaft wahrhaft gesordert werden kann. Der Bolkslehrer wird in dogs
matischen Studien, auch durch die Sorge und den Kanuf der Zweisel
hindurch, an Külle, Klarheit und Sicherheit gewinnen. Doch ist die

Dogmatik nur dem Theologen bestimmt und von der Bolkslehre nicht bloß nach Korm und Zweck, sondern theilweise auch nach dem Inhalte verschieden, denn es giebt dogmatische Wahrheiten, welche nicht zum Bolksunterrichte gehören, weil sie entweder überhaupt nicht erbaulich sind, oder nur, weil die irgendwo vorauszusehende Volksbildung ihnen nicht gewachsen ist; und dieses zu wissen, gehört zur Besonnenheit der Wissenschaft.

§. 17. Religion und Theologie.

C. Ch. Tittmann, de discr. theol. et rel. Vit. 782. 4. herber, v. Rel., Lehrmeingn. u. Gebr. Lpz. 798. De Wette, ü. Rel. u. Theol. Brl. [815.] 821. C. G. Schmib, Rel. u. Theol. Stuttg. 822. 1. B. h. Reuter, ü. Aufgabe u. Ratur b. bogm. Beweifes. [Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiff. 851. N. 38.]

Da die Dogmatik nur ein Wiffen von der Religion ift, fo kann fle weder bie Religion aus etwas andrem beweisen, noch einen Irreligiofen religios machen: fondern blog bas im Beifte ber Menfcheit aufgefundene ober mögliche religiofe Leben bat fie barguftellen in feiner Befesmäßigfeit und geiftigen Rothwendigfeit. Ift baber ihr letter Beweis nur bie unmittelbare Bewigheit Diefes Lebens felbft, fo fteht fie baburch an Sicherheit anderen Biffenschaften nicht nach, beren lette Grunde überall auf bem Selbftbewußtsein rubn, es werbe biefes @ laube ober Biffen genannt. Aber in ihrer Untericheibung ale abgeleitetes, burch Schluffe vermitteltes Wiffen und als driftlicher Glaube muß bem Biffen nicht nur ber Glaube, \*) fondern auch bas religios Werben und Sein vorangebn, obwohl biefes auch burch jenes vertieft und geregelt werben, ober burch bas Begfeuer ber 3meifel bindurch: gebn fann. Das Berbaltnif bes religiofen Lebens zum miffenichaft: lichen Bewußtsein beffelben wird ale ein Berbaltnig ber Religion als bes Inhalts zur The ologie als ber Form minber paffent bezeichnet, feit bie Besammtheit ber gum geiftlichen Rirchendienfte nothi: gen Renntniffe und Fertigfeiten Theologie genannt worben ift.

### Cap. III. Bon den Quellen der Dogmatik.

A. Der religiöse Beift und die Offenbarung.

§. 18. Augemeine und befonbre Offenbarung.

Urquell ber Religion ift Gott. Dem religiöfen Glauben ift wefentlich, fich als göttliche Offenbarung anzusehn, b. h. eine durch Gott in dem Menschen bewirkte Erkenntniß Gottes. Wiefern die Anlage zu dieser Erkenntniß durch die Außenwelt entwickelt wird, ift die Offenbarung eine innere im Geiste des Menschen, eine äußere in Natur und Geschichte; beide find der Menscheit allgemein.") Wie-

<sup>&</sup>quot;) Jesai. 7, 9 [LXX]: Ἐὰν μὴ πιστεύσητε οὐδὲ μὴ συνῆτε. B. C hl ebus, ü. b. Bth. v. Gl. u. Biffen. [Stub. u. Rrit. 846. \$. 4.] J. S. E en z en, Creftennen u. Gl. mit bef. Berüdf. b. Clemens v. Alex. u. Anf. v. Canterb. Bonn 848.

a) Ps. 19, 1. Acta 14, 17. 17, 28. Rom. 1, 19 s. τολλ, ἀποκαλύπτειν,

fern die Religion dem Einzelnen unmittelbar aus der allgemeinen Offenbarung bervorgebt, ift fie naturliche, wiefern fie burch befimmte Satungen in einem Gemeinwefen fortgepflangt wirb, pofis tive Religion. Die natürliche Religion, fobalb fie einen beftimmten Rreis vereinigt, wird fogleich und im Laufe ber Zeiten immermehr pofitib. Da alle bobere Bilbung auf ber Überlieferung und Erziehung eines Menichenaltere burch bas anbre berubt, fann bie naturliche nur burch eine vofitive Religion fich ausbilben, fo bag beibe einander nicht wiberfprechen, vielmehr fich gegenseitig voraussen. [6. 2 u. 11.] Aber alle Die großen positiven Religionen find nicht burch freie Anertennung jener allgemeinen Offenbarung, fondern wie bie alteften Gefeggebungen burch bie Behauptung ihrer Grunder ober Der fie verberrlichenden Sage entftanden, mittele einer befonbern Offenbarung von ben Bottern beauftragt zu fein. Sierdurch ift nicht bie Wahrheit und unbedingte Mothwendigfeit eines folden Auftrags, fonbern bloß ber gewöhnliche Bolfecharafter erwiefen, welcher bas innere gottliche Befet nur auf außere gottliche Auctorität anzuerfennen geneigt ift. Aber auch wirklich geschehn schließt biefe Offenbarung bie bescheibne Antwort bes Solon nicht aus, b) noch bag nachmals ber felbftben= fenbe Beift, mas bie Offenbarung etwa, wie auf anbern Bebieten bas Benie, ber Menschheit vorausgegeben bat, in eigner Rraft erfenne und ber vollfommnen Babrbeit felbft naber fomme.

#### 8. 19. Supernaturalismus und Rationalismus.

Wenn einer positiven Religion, Die ale besondre gottliche Offen= barung gilt, gegenüber bas religibje Gelbftbewußtfein als allgemeine Offenbarung ober [nach neuerem Sprachgebrauche] als Bernunft fich entwickelt, und unachte Gate bes religiofen Blaubens in jener zu erfennen meint, fo entfteht ein Bwiefpalt, ber fich enticheiben muß, ent= weber für ben bogmatischen Supernaturalismus, welcher Die Bernunft, wie fie bermalen ift, für ungureichend balt gur Religion, daber eine befondre Offenbarung für nothig, und nachbem als folche eine bestimmte hiftorifche Religion fich bewährt bat, Die Ergebung in alle ibre Satungen für pflichtmäßig; ober für bas rationale Brincip, mit modernem Barteiworte Rationalismus genannt, melder die Bernunft für gureichend halt gur Religion, baber jede bifto-

φανεροῦν, manifestum reddere quod occultum erat; ἀποχάλυψις, φανέρωσις. C. F. Fritzsche, de revelationis notione biblica. Lips. 828.

b) Orig. c. Cels. III, 79: Ἐάν τις ἐν τούτοις δεισιδαιμονίαν μᾶλλον ἢ πονηρίαν περί τοὺς πολλοὺς τῶν πιστευόντων τῷ λόγῳ εἶναι φαντάζηται, καὶ ἐγκαλῆ ὡς δεισιδαίμονας ποιοῦντι τῷ λόγῳ ἡμῶν ψήσομεν ποὸς αὐτὸν, ὅτι ὧσπερ ἔλεγέ τις τῶν νομοθετῶν πρὸς ἐρωτῶντα, εἰ τολισαις κόμους, τοι οὐ τοὸς καθάπαξ καλλίστους, ἐθτος τοῦς πολισαις νόμους διο οὐ τοὸς καθάπαξ καλλίστους, ἐἰ] ἐκίνονος τοὸς καθάπαξ καλλίστους, ἐἰ] άλλ' ών εδύναντο τους καλλίστους. ουτω λέγοιτο αν και άπο του πατρος των γριστιανών λόγου, ότι ών εθύναντο οί πολλοί είς βελτίωσιν ήθων, τοὺς χαλλίστους Εθέμην νόμους καλ διδασκαλίαν.

rische Religion, auch die fich für besondre Offenbarung giebt, in alle ihren Sahungen dem Urtheile der Vernunft unterwirft, da vernünstig zu benken des Menschen Recht wie seine Pflicht ift. ") Wiefern die als gemeine Offenbarung durch die vernünstige Natur des Menschen vers mittelt ift, wird sie eine natürliche und mittelbare genannt, im Gegensahe der besondern als einer unmittelbaren und übernatürlichen Offenbarung, d. h. einer von aller Naturwirfung versschiedenen Mittheilung des religibsen Lebens oder Wiffens von Gott aus. Die Unversehrtheit der Vernunft als Grund und ihre herrschaft als Folge, oder das Gegentheil, ist das Wesentliche in diesem Zwiespalte, nicht das Unmittelbare und Übernatürliche der Offenbarung, welches bloß abgeleitete und untergeordnete Folge davon ist, daß die vollkomsmene Religion nicht aus der Vernunft kommen könne.

§. 20. Gefdictliche überfict bes Gegenfapes.

Staublin, Geschichte bee Ration. u. Supern. Gött, 826. Amand Saintes, Hist. critique [?] du Rationalisme en Allemagne. Par. 841. Nach b. Franz. mit Anmerif. u. Ercursen v. C. G. Ficter. Lpz. 847.

Durch bie S. Schrift wie burch bas gefammte Alterthum geht ber Glaube an einzelne unmittelbare Ginwirfungen Bottes bis zum icheinbaren Ausschließen ber sittlichen That bes Menschen, Jes. 6, 9 s. Jo. 12, 38-41. Das Chriftenthum murbe ale besondre Offenbarung, aber ohne Begensat zur allgemeinen Offenbarung verfundigt. Bermeinte Aussprüche wider die Vernunft 1 Cor. 2, 3-8, 14, 2 Cor. 10, 5. Eph. 2, 3. Col. 2, 8. Phil. 4, 7. gelten nur gegen Trugichluffe ober griechische Philosophie im Gegenfate bes Chriftenthums. Diefes erfchien vielmehr als Bollenbung bes religiofen Bewußtfeins ober als Einheit ber allgemeinen und besondern Offenbarung, obwohl es bem Rationalismus ben Unfnupfungspuntt bot, daß die besondre Offenbarung fich an der allgemeinen bewähren folle Jo. 7, 17., dem dogmatifchen Supernaturalismus, bag ein neues Leben in Chrifto bem frühern naturlichen Bewußtsein in ber Gunde entgegengesett murbe Eph. 2,3. Das verschiedne Urtheil ber Rirche über Bernunft und Philosophie murbe entichieben theils burch bas Berbaltnif eines Beitalters zu einem bestimmten philosophischen Suftem, theils burch bas bervortretenbe Bewußtfein ber Gunbhaftigfeit, in welchem alle naturliche Bernunft als verfinftert ericbien. Durch bas erfte, die Reigung gur platonischen Schule, warb unter ben griechischen Rirchenvatern bie Bermandtichaft bes Evangeliums und ber Bbilofophie mannichfach anerfannt, ") burch bas zweite unter ben lateinischen Batern ber 3mies

<sup>\*)</sup> Bretschneiber, ü. b. Gebrauch b. Ausbrücke Ration. u. Supern. [Oppositionsschr. f. Christ. u. Gottesg. 824. B. VII. S. 1.] A. Hahn, de rationalismi vera indole. Lips. 827.

a) Justini Apol. II. c. 13: Οὐχ ὰλλότοιά ἐστι τὰ Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ' οὐχ ἔστι πάντη ὅμοια. Clem. Strom. VI. p. 377: Καλ καθ' ἑαυτὴν ἐδικαίου ποτὲ ἡ φιλοσοφία τοὺς Ἑλληνας.

fpalt, zur Berherrlichung bes Glaubens, b) und endlich im Gegenfate wiber Belagius von Auguftin ber Grundgebante bes bogmatischen Gupernaturalismus, Unfabigfeit bes naturlichen, burch bie Gunbe ganglich verborbenen Menichen zur Religion ausgesprochen, boch mehr in Bezug auf Die fittliche als auf Die erkennenbe Rraft burchgeführt. Beibes, Neigung für Ariftoteles und Belagius, veranlagte unter ben Scholaftifern eine rationaliftische, nur burch bie Auctorität ber Rirche niebergehaltene Tenbeng. ') Durch ben Begenfat wiber beibes erneute und icarfte fich in ber evangelischen Rirche ber Supernaturalismus Auauftins, bem bie Bernunft nur in weltlichen Dingen gilt. 4) Bas man bagegen ale verftedten Rationalismus angesprochen bat, ") war für bas Lutherthum nur die Unerfennung, bag bie gottliche Offenbarung fich bem religiöfen Geifte ale folche burch religible Birfung bemabre, für Luther bei finfterm Bernunfthaffe ber freie reformato: rifche, alle Menschenfatung verachtenbe Geift. f) Die altproteftantischen Dogmatifer fatuirten einen formalen Bernunftgebrauch bei ber Schrift= auslegung und bei Conftruirung bes bogmatischen Spftems, zur untergeordneten Beweisführung in articulis mixtis und gur Biberlegung ber Begner, mit ber Anerkennung, bag bie wiebergeborne Bernunft bem Evangelium nicht widerspreche. 8) In ber Emancipation bes Beiftes mechfelten Feindseligfeiten und Ausgleichungsversuche, bis ber Rationalismus vulgaris entftand [f. 1750], ber fich zum Chriftenthum befannte, in ber hoffnung baffelbe zur Bernunftreligion aufzutlaren. 3m Begenfate, aber mit Aufgebung bes Dogmas von ganglicher Unfahig= feit ber Bernunft, ber moberne Supernaturalismus, welcher,

b) Tertul. de carne Ch. c. 5: Mortuus est Dei filius: prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile est. c) Thomas, P. I. Qu. 2. Art. 2: Sic fides praesupponit cognitionem naturalem, sieut gratia naturam, et ut perfectio perfectibile.

d) Form. Conc. p. 579: Quod hominis intellectus et ratio in rebus spiritualibus prorsus sint coeca, nibilque propriis viribus intelligere possint. Apol. Conf. p. 64. v. 22 s. p. 113. v. 144 s. Euther. B. VIII. S. 2048 f. B. XII. S. 398 u. o.

e) F. C. p. 822: Si quis doctrinam de Dei praedestinatione eo modo proponat, ut vel perturbatae mentes ex ea consolationem nullam haurire possint, sed potius ad desperationem illis ansa praebeatur, vel impoenitentes
in sua securitate et malitia confirmentur: tum nihil certius est, quam
qued articulus de electione non juxta voluntatem Dei, sed secundum humanae rationis coecum judicium et ex impulsu diaboli perverse doceatur.

– J. F. Krause, de rationalismo ecclesiae nostrae in doctr. de praedestinatione. Regiom. 814. 2 Pg. 4.

f) J. M. Lundvall, de rationalismo Lutheri. Upsal. 829. 4. G. Frank, de Luthero rationalismi praecursore. Lps. 857.

g) Quenst. P. 1. p. 38: Disting inter rationem in homine ante lapsum et post lapsum. Illa, quatenus talis, nunquam adversata fuisset revelationi, hace adversatur sacpissime. p. 43: Principia rationis formalia nemo rejicit, materialia, quae sint mysteriorum norma, nemo sanus recipit.

weil er bas Christenthum aus vernünftigen Gründen als übernatürliche Offenbarung erkannte, seine Vernunft hie und ba demselben unterwarf. Ift die weitere Entwicklung der Theologie über beide Systeme hinausgeschritten, so hat sie boch bas Wesen des Gegensates nicht überwunden, und die hegelsche Philosophie, die sich als die Wahrheit der christlichen Religion in der Form der Wahrheit aufstellte, steht wesentlich auf Seiten des Nationalismus.

§. 21. Der gewöhnliche Streit beiber Shfteme und ihre Bermittlung. Reinhard, Geständniffe. Sulgb. [810.] 811. 9. Br. [Rohr] Briefe ü. b. Ration. Nachen [Zeip.] 813. 3ollich, Br. ü. b. Supern. Sondereh. 821. Gebhard, d. lehten Gründe d. Ration. in e. Widerl. d. Br. 3oll. Arnst. 822. Sartorius, d. Rel. außerh. d. Gränzen d. bloßen Bernunft. Marb. 822.

Die modernen Supernaturaliften suchten bie Möglichkeit, eine gewiffe Nothwendigfeit ber Offenbarung und ihre Wirklichfeit im Chriftenthum mit Grunden zu erweifen, ") aus benen nur bas Bedurfnif einer pofitiven Religion und die vollfommene Erfüllung beffelben burd bas Chriftenthum bervorgeht. Die Rationaliften erwiesen ihr Recht burch allerlei ber Religion zum Theil frembe Grunbe, b) aus welchen bie bobe Bebeutung ber Bernunft erhellt, aber feineswege ihre Allein: berrichaft, mofern es ber Bottheit gefallen batte, auf eine beftimmtere und festere Beife, als durch die Mischung von Wahrheit und Brrthum im Menschengeifte, fich offenbar zu machen, obwohl auch bem Chriftenthum bisber nicht gelungen ift biefe Difchung zu befeitigen, ba es vielmehr neue Spaltungen gebracht und Bebeimnisse mehr aufgestellt als geoffenbart hat. Daber ber Streit in ber That nicht burch wiffenschaft liche Grunde entichieben worden ift, fondern nach Reigung : Die Chr furcht vor ber S. Schrift und bas Bedürfniß einer fichern Auctorität hat fur ben Supernaturalismus, bas Streben nach geiftiger Freiheit und ihr Bewußtsein fur ben Rationalismus entschieben. Nur bas Berleugnen einer perfonlich wirfenden Gottheit mußte auch die Möglich: feit einer besondern Offenbarung leugnen. () Gine Reibe Bermittlungs: versuche vermittelten entweder nur scheinbar, wie biejenigen, welche burch Aufgeben bes Begriffs ber Mittelbarteit und Unmittelbarteit, ober burch Rachweisung ber ibeal nothwendigen Ginheit beiber Offenbarungen ben Streit für abgethan hielten, a) ober fie gehörten bem Gegensate wesentlich noch an, wie ber rationale Supernatura lismus, welcher aus vernunftigen Brunben bie Bebeimniffe ber Difenbarung als über, nicht gegen bie Bernunft, annimmt, bem Super-

a) Sahn, 293. b. chr. Gl. 1. Ausg. §. 5. Steubel, Glaubel. S. 76 ff.

b) Wegscheider, Institt. Theol. christ. §. 11.
c) Strauß, dr. Glaubenel. B. I. S. 64 ff. 274 ff.

d) Kahler, Supran. u. Ration. in ihrem gemeinsch. Ursprunge, ihrer Bwietr. u. höhern Einh. Lpz. 818. F. A. Alein, Grundlinien d. Religiosism. Lpz. 819. E. F. Hoepfner, de discr. mediatae et immed. Dei efficaciae rectius intelligendo. Lps. 823. Theile, zur ethischen Fortbildung d. ev. Dogm. Lpz. 852.

naturalismus, e) und ber fupernaturale Rationalismus. welcher bas Chriftentbum für unmittelbare Offenbarung und abttliche Einführung ber Bernunftreligion achtet, bem Rationalismus angebort. () Das Geftanbnig, bag man mit Aufgebung ber Confequeng gu einem Sunfretismus beiber Sufteme fluchten muffe, ift ftatt ber Bermittlung ein verzweifelter Nothbebelf. 8) Aber Die naturgemäße Un= naberung beiber Syfteme war bie Anerkennung von Seiten bes Supernaturalismus, bag jeber aus ber S. Schrift gefcopfte Lehrfat, um mabrhaft erkannt und angewandt zu werben, einer Begrundung im religiblen Beifte bedarf; von Seiten bes Rationalismus bas Rugeftanbniß eines nothwendigen hiftorischen Inhalts im Chriftenthum, ber nicht aus ber Bernunft geschöpft werben fann. h) Ift hierburch eine Unnaberung möglich, burch welche ber Zwiefpalt im firchlichen Bolfeleben faft ganglich gurudtreten fann, und banat erfabrungegemäß ber Seaen bee Bolfelebrere nicht von einem biefer Sufteme ab, i) fo bleibt boch in ber Wiffenschaft eine wesentliche Berichiebenheit: ber Supernaturalift nimmt einen Glaubensfat an, weil er in ber S. Schrift ober fonft in einer fichern Offenbarungeurfunde gegeben ift; ber Rationalift, weil er ben Grund feiner Wahrheit im eignen Beifte erkennt; eine Berichiebenheit, welche auch Ginflug üben muß auf ben Inhalt bes Glaubens. Daber die Bermittler und Indifferenten fich von benen, welche fich einer Entscheibung zwischen beiben Spftemen bewufit finb, nur baburch unterscheiben, daß fie in jedem gegebenen Falle unbewußt und unwillfürlich ibre Entscheidung treffen, die Andern ein für alle= mal flar und besonnen.

#### \$. 22. Inftruction jur Enticheibung bes Streites.

Die Entscheidung ruht auf ber Frage: ob ber menschliche Geift, wie er bermalen ift und burch eigne, gottverliehene Kraft werben fann, bas religiöse Leben als ein Streben nach bem Bollfommnen aus fich

e) Ammon, Summa Theol. chr. ed. 3. §. 28 s. u. Magaz. f. Preb. 822. B. VI. §. 2. — Bohme, die Sache d. rat. Supern. nach Ammons Abschieden. gerüft. Reuft. 823. f Ez fci ir n ex, Briefe veranlaßt durch Reinh. Geftandn. Ey. 811. 5. Br. C. L. Nitzsch, do revel. religionis externa eademque publica. Vit. 830. 2 Fasc. [Brogr. f. 1796.] u. über Heil d. Theol. durch Unstrictiong d. Offenb. u. Rel. als Mittel u. Zweck. Witt. 830.

g) Werist confequent? Reinhard? o. Azschirner? o. feiner von beiben? beantw. v. Bred. Sachse. 811. h) Märtens, Theophanes. Halbeit. 819. [Schott, Senbicht. an M. Jena 820.] Defs. Antwort. H. 821. Bock hammer, Ofsenb. u. Theol. Stuttg. 822. J. S. Bater, ü. Nation. Gefühlstel. u. Chriskenth. Hal. 823. Schott, Br. ü. Ration. u. Offenb. Jena 826. A. Schweizer, Kritif d. Gegens. zw. Ration. u. Supern. Lyz. 833. J. H. Geber, Suxranominalismus o. endl. Bersöhn. zw. Ration. u. Supern. Lyz. 843 f. 2 H.

i) Spieker, ü. d. Gebr. d. Ration. im rel. Bolks- u. Jugendunterr. Herb. 821. T. fc ir ner, d. Berfchiebenh. d. dogm. Systeme kein hinderniß d. Zweckes d. A. In s. Mag. f. Bred. 823. B. I. h. 1. — Diebrich, ift d. Ration. fasige e. R. zu bilden? Stud. u. Krit. 847. h. 4.

felbit bervorbringen tonne. Wenn er es fann, fo ift nicht einzusebn, warum er fich einer andern und ihm boch jedenfalls burch menschliche Bermittelung überlieferten Offenbarung, gefest auch, bag fie einft geichebn, alfo einft nothwendig gewesen fei, unbedingt bingeben folle. Db er es tonne, ift im Leben burch bie That, in ber Wiffenschaft burch ben Begriff fo zu enticheiben, bag aus bem eignen Beifte bie Gate bes religiblen Glaubens, in benen bas religible Leben feine Darftellung und Befriedigung findet, entwickelt werben, als woburch bas Recht bes Rationalismus erwiefen murbe. Wenn ben bierburch gewonnenen philosophischen Glaubenefaten bie rein hiftorisch entwidelten chriftlichen Blaubensartifel mefentlich entsprächen, fo mare baburch bas Chriften: thum feinem Befen nach als Bernunftreligion erwiesen und Die Rothmenbiafeit eines driftlichen Rationalismus bargetban. Wenn bagegen ber Beift felbft in biefer Entwicklung feiner religiöfen Unlagen auf irgend einem Buntte eine gangliche Unfabigfeit gur Religion ober eine burch eigne Rraft unbeilbare Storung fande: fo murbe bie Bernunft felbft ben Supernaturalismus forbern, welcher bier nicht bie Rothwendiafeit einer unmittelbaren und übernatürlichen Erfenntnif bezeichnet, fonbern im einfachen Gegenfate bes Rationalismus, bas Beburfniß einer Mittheilung bes religibfen Lebens, bas aus bem menfchlichen Beifte, wie er bermalen ift, nicht hervorgeben fann; und mare burch bas Chriftenthum Diefe Mittheilung thatfachlich geschehn, fo wurde bie Bernunft felbft ben driftlichen Supernaturalismus gebieten. Die Enticheidung bierüber bat ihren Sauptort in ber Lehre von ber Sunde, wird aber erft burch bie gange Dogmatif vollzogen. Jebenfalle ift fie moglich, weil ber Beift in Diefer Sache nur bei fich felbft angufragen bat. Wie fie auch falle, fo wird baburch nur ber Rationalismus ober Supernaturalismus als Brincip gerechtfertigt, nicht feine Darftellung in bem einen ober anbern ber jest nach ihm genannten Syfteme.

#### S. 23. Der religiofe Subernaturalismus.

Der religibsen Anschauung ist wesenammenmas.

Der religibsen Anschauung ist wesenammenmas.

gu sein, wiesern sie, über alle enbliche und natürliche Bermittlung hinausgehend, alles auf die höchste Ursache [causa prima], auf die Gottheit bezieht, und erst durch diese Beziehung wird alles Natürliche, von
dem das Menschenleben in Freud' und Leid, in Entwicklung und Berfümmerung berührt ist, zum religiösen Lebensinhalte. Die verständige Anerkennung der natürlichen Mittelursachen [causae secundae] ist hierdurch keineswegs ausgeschlossen, nur tritt sie für das religiöse Gesühl zurück und verschwindet bei großen Ereignissen und Stimmungen gänzlich für ein naives Bewußtsein, wie es im vorchristlichen Alterthum herrschend [antiker Supernaturalismus] sich doch auch durch's
ganze Mittelalter hinzieht bis auf die Gegenwart. Jener religiöse Supernaturalismus, als der Religion wesentlich, ist mit dem
rationalen Brincip, wiesern dieses nicht auf irgend einem Punkte sich selbst aufgeben müßte, nothwendig vereinbar, und wiefern der freie benkende, in christlicher Bildung entwickelte Geist dei aller Freisbeit des Urtheils doch in eingelebter Pietät den positiven Inhalt des Christenthums oder selbst einer besondern Kirche als einen religiösen anzuerkennen hätte: würde zwar der Gegensatz beider dogmatischen Brincipe noch keineswegs aufgehoben, wohl aber die Wahrheit dessen, was jedes von beiden im Grunde meint, in höherer Einheit bewahrt werden.

## B. Die Geilige Schrift.

#### §. 24. Urquell bes driftliden Glaubens.

Der alleinige Quell bes ursprünglichen Christenthums als bie historisch allein gewisse Urkunde seiner ersten Erscheinung ist die S. Schrift N. Testamentes. ) Das A. Testament dient nur als historische Grundlage und zur Ersäuterung von Lehren, welche im N. Testamente vorausgesest werden. Die Sicherheit beider Urkunden, im allgemeinen duch äußre und innere Gründe erwiesen, b) schließt auf diesem bloß historischen Standpunkte die Möglichkeit des Irrthums und Widerspruchs in der Geschichte nicht aus, worüber im einzelnen Falle die historische Kritik nach Abwägung der Zeugnisse zu entscheiden hat; noch die mannichsache Ausbildung der Lehre, weßhalb im vorkommens den Falle die Lehrweise der einzelnen H. Schristskeller zu unterscheiden ist.

#### §. 25. Sammlungen und einzelne Beftandtheile.

Die Schreibefunft mar unter ben Bebraern gu Mofis Beit nicht unbekannt, aber noch die folgende beroifche Beriode des Bolks hatte nur eine Sagen= und Lieber=Poefie, eine Literatur begrundete fich erft in den von Samuel gestifteten Brophetenschulen. Mit dem Plane einer Wieberherstellung bes Staates verband fich noch im Exil ver Bebante einer Sammlung und Sicherung ber Nationalliteratur, welche als Poefie und hiftorie eines theofratischen Bolfes ihrer Natur nach vorherrichend eine beilige Literatur mar. Ihre Spuren find : eine Samm= lung bes Gesethuchs 2 Reg. 22, 8., eine Sammlung heiliger Bucher burch Rebemias 2 Mcc. 2, 13. Als ein Ganges wird die Sammlung zuerst im Prologe Jesu Sirach angeführt etwa 130 a. C., ihre Abge= ichloffenheit ift erft burch Josephus bezeugt. a) Un die alexandrinische Uberfepung, welche um 285 a. C. angefangen, um 130 zum großen Theile vollendet war, folog fich mit unbestimmtem Unfebn eine Reihe fpaterer Schriften, einige alexandrinischen Ursprunge, andre aus bem Bebräischen überfett, welche in Balaftina theils entschiebener von ber

בְּרִית (Gen. 9, 17. ή καινή διαθήκη Mt. 26, 28. cf. 2 Cor. 3, 14. מַמָּר Exod. 24, 7. βιβλίον διαθήκης 1 Mcc. 1, 59. διαθήκη Sir. 28, 7. Vulgaia: testamentum. cf. Hbr. 9, 16 s.

b) Fides humana: authentia, integritas, ἀξιοπιστία.

a) C. Apion. I, 8. Antiqq. XI, 6, 13.

beiligen Sammlung getrennt, theils gar nicht gelesen murben. Diese Sammlung vorzugeweise nach ber Septuaginta blieb bie schriftliche Unterlage ber driftlichen Erbauung, bis burch bie Dacht bes neuen Beiftes die Schriftbenkmale ber apostolischen Rirche gleichfalls als S. Schrift geltend gemacht wurden. Der Kern ihrer Sammlung war um Die Mitte bes 2. Jahrhunderts vorhanden, über Ginzelnes ichwantte bas Urtheil ber Rirche bis gegen Ende bes 4. Jahrh. b) Die proteftantische Rirche bat zwar beibe Testamente unverändert übernommen, aber ber Urfprung ber einzelnen Bucher, nicht mehr burch eine unfehlbare Rirche verburgt, mußte ber freien wiffenschaftlichen Untersuchung anbeimfallen, und jeder Bestandtheil ber &. Schrift tann nur foweit als biftorische Urfunde bes Glaubens gelten, als fein nachgewiesner Urfprung es erlaubt. Biernach, abweichend von der firchlichen Überlieferung, ift ber Bentateuch insgemein nur als Denfmal ber Roniaszeit zu brauchen, boch einzelne Boltsfagen barin nach innerer Babricheinlichkeit für bie mosaische und vormosaische Beit; Die 2. Galfte Des Jefaias [von c. 40] als bas Werf eines unbefannten Brovbeten für bie lette Beit bes Exile; Die nach Daniel genannte Dichtung fur Die Beit bes Untiochus Epiphanes; bas Buch ber Beisheit als Erzeugnif bes alexanbrinischen Jubenthums, bas fich in Philos Schriften vollendete; bas 1. Evangelium als eine Stimme ber apostolischen Beit gleich ben beiben anbern; die 3 Bafforalbriefe wie die Briefe an die Coloffer und Epheser nur in Berbindung mit Stellen aus ben andern fichern Briefen ale Beugniffe paulinifcher Lebre; ber Brief an Die Bebraer und bie fatholischen Briefe, mit Ausnahme bes fpatern 2. petrinischen Briefs, nur als Nachweisungen beffen, mas hie und ba in ber avoftolischen Rirche gelehrt wurde.")

#### §. 26. Auslegung und dogmatische Auffassung.

Sebes Buch ber G. Schrift ift auszulegen nach dem Sprachgebrauche seiner Zeit und nach dem Geiste seines Versasser, indem von ben einzelnen Außerungen zum geistigen Wesen hindurchgedrungen und dieses im allumsassenen religiösen Geiste als dessen besondere Gestaltung verstanden oder ideal nacherlebt wird. Dieses ist die theologische Auslegung, welche die grammatische sie kirdiche, allegorische und moralische Interpretation als einseitige Momente unter sich enthält. Die Ausdrucksweisen der unmittelbaren Anschauung und Begeisterung sind in wissenschen der unmittelbaren Anschauung und Begeisterung sind in wissenschaft der Religion nicht die an sich höhere Auffassung. Nur diesenigen Stellen der H. Schrift sind für die Dogmatik zu benutzen, in welchen die H. Schriftsteller die Aussprüche ihrer oder ihrer Gelben eignen Frömmigkeit und die damit verbundne heilige Geschichte

b) Refch. §. 71. 97.

c) Lehnfat aus b. Ginl. in bas A. u. N. Teftament. Brg. Leben Jefu. §. 3 ff.

niedergelegt haben, \*) fo daß aus ihrer vergleichenden Busammenftellung der religiöse Glaube berselben im Zusammenhange erhelle und das Locale oder Temporelle bloß insoweit ausgeschieden werde, als es ihnen nicht zur Religion gehörte. b)

#### §. 27. Accommodation.

F. A. Carus, Hist. antiquior sententiar. Ecc. gr. de acc. Christo inpr. et App. tributa. Lps. 793. 4. — G. T. Zach ariā, Erfl. b. Herablaff. Gottes zu b. M. Bism. 763. Semler, de discrimine notionum vulgarium et christ. in N. T. observando. Hal. 770. 4. R. F. Senf, Puf. ū. b. Herabl. Gottes in b. chr. Rel. Hal. 792. B. S. Bogel, Auff. theol. Inhalts. Nurnb. 799. 2 St. Dags: Süstinb, ü. b. Granzen b. Pflicht feine Unwahrh. zu sagen. In f. Mag. 13. St. Brg. Leben Jesu. §. 66.

Das Chriftenthum mußte fich niebern Bilbungeftufen anschliegen 1 Cor. 3, 1 ss., und fonnte bas Jubenthum erft allmälig ausscheiben Acta 15,24 ss. Beides wird ale Accommobation [συγκατάβασις, condescensio] bezeichnet. Dafur ift zu halten: ber Form nach jebe Darftellung ober Beweisführung , welche ungenugend boberer Beiftes= bilbung [κατ' άληθειαν] bamals ihren Zwed erreichte [κατ' ανθοωπον Gal. 4, 21 ss., ohne bag boch bier eine bewußte Berablaffung burchaus behauptet werden fonnte. Dem Inbalte nach jebes einftweilige Stehnlaffen [dissimulatio] bergebrachter Unfichten, Die bem drift= lichen Geifte fremt fint Jo. 16, 12., bas Bugeftanbnig unschulbiger Bolfestitten, boch fo, bag icheinbar gleiche Sandlungeweisen je nach bem verschiednen Beweggrunde und Ginfluffe verschieden beurtheilt wurden Gal. 2, 11 ss. Acta 16, 3., und ein Theil ber Rirche fich nicht accommodirte, fondern wirflich noch auf jubifchem Standpuntte verbarrte; endlich bie angelegentliche Ausführung jubifcher Borftellungen, wiefern eigenthumliche Bedanten bes Chriftenthums barque bervorwachfen. Niemale ohne biefe Abficht bie freie Beftätigung fsimulatio] eines jubifchen Borurtheils, welche, mit bem Bewußtsein feiner Unmabrheit verbunden, bem 3mede Jefu und ber Apoftel burchaus miberfprache. Doch find von diefer bewußten Berablaffung biejenigen Borftellungen zu unterscheiben, welche, bem gemeinfamen Boltsleben angehörig, gelegentlich bervortreten ohne mit ber burchgebilveten religiöfen Uberzeugung mefentlich verbunden zu fein.

§. 28. Ausbilbung und Berfectibilität bes Chriftenthums.

Leffing, Erziehung d. Menschengeschl. Brl. 780. [Krug] Briefe ü. b. Berssect. d. geoffend. Rel. Jena u. Lpz. 795. Dgg: H. Tittmann, num rel. rev. omnibus omnium temporum hominibus accommodata esse possit? Lps. 796. C. Ch. Flatt, Idean ü. Berf. e. götil. Offend. [Staublins Beitr. B. III.] — D. S. Strauß, Bergängliches u. Bleibendes im Christenth. [Iwei friedl. Blätter. Alton. 839.] Zeller, Berg. d. Christenth. Expol. Jahrdb. 842. H. 1.] Dgg: Remppis, ü. Berf. d. Chr. [Studien d. Geistl. Würt. 844. B. XVI.]

a) Dicta probantia, sedes doctrinarum, κατὰ τὸ ξητὸν unb κατὰ τὴν διάνοιαν.
 b) Conf. Aug. p. 43: Apostoli jusserunt abstinere a sanguine.
 Quis nunc observat? Ad tempus prohibuerunt propter scandalum.

Ans ber S. Schrift ift nicht barguthun, baß jeber religible Bebante nur burch feine Rachweifung im D. Teftamente ale driftlich erwiefen merben tonne, vielmehr verweift Jefus auf fortmabrenbe Belehrung burch ben von ibm ausgebenben Beift Jo. 16, 12 s. cf. 7, 38., und aus ber zufälligen Bilbung bes R. Teftamentes ift nicht mabriceinlich, bag bie Besammtheit alles Chriftlichen barin enthalten fei. Aber ein Musipruch fann auch nicht als driftlich bargetban werben, wenn er fich nicht auf bestimmte Weise an Die biftorisch verburgte Lebre Chrifti anschließt. Sieraus die mittlere Folgerung, daß zum driftlichen Charafter einer Borftellung zwar nicht ihr Borhandensein im D. Teffamente gebort, wohl aber ihr nachweisbarer Bufammenhang mit bem driftlichen Geifte, wie er fich im D. Teftamente ausgesprochen bat. Die bierburch anerkannte Fortbilbungefähigkeit bes Chriftenthums fann Berfectibilität genannt werben, wiefern hierunter nicht eine Steigerung bes Chriftenthums burch eine neue Offenbarung, noch ein Abthun positiver Doamen nach Bernunftprincipien, sonbern eine von ber S.Schrift ausgebende organische Entwicklung bes driftlichen Beiftes verftanben mirb. Bra. 6. 7.

## C. Chriftliche Schriften.

#### §. 29. Quellen ber evangelifden Rirdenlehre.

3mar fann in Zweifel geftellt werben, inwiefern die Lehre ber evangelischen Rirche noch in ihren Bekenntnigschriften enthalten fei : aber jebenfalls ift biftorisch gewiß, baf in ihnen einft die Lebre niebergelegt wurde, welche bamale und Jahrhunderte burch ale Glaube ber Rirche gegolten bat. Daber bie von ber Rirche vertragemäßig und bffentlich anerkannten Bekenntniffchriften [Symbola] Urfunden ber Rirchenlehre find. Fur die gange evangelische Rirche die alten Symbola oecumenica: Apostolicum [2-4. Jahrh.] Machhall ber apoftolischen Lehre und allmälig entstandener Inbegriff bes altesten einfachen Rirchenglaubens, Nicaenum bogmatische Ausbildung beffelben nach ben Befchluffen von 325 und 381, Athanasianum bas Abbild bes Rirchen: glaubens im 5. Jahrh., feit bem 7. in allmäliger Geltung.") Für Die lutherische Rirche: Die unveranderte Confessio Augustana 1530 als bas Aufferfte zum Frieden mit bem Ratholicismus; b) fur ben größten Theil ber Rirche: Apologia Confessionis 1530 Melanchthone Streitschrift gegen die Confutatio Pontificia, ) Articuli Smalcaldici 1537 Luthers enticiebener Gegenfan, d) Lutheri Catechismus major und minor

a) J. G. Voss, de tribus Symb. Amst. [642.] 662. 4. A. Hahn, Bibl. b. Symb. u. Glaubensregeln b. apoft. fath. Rirche. Bresl. 842.

b) Ed. Melanchthon, Witt. 530. 4. beutsch u. lat. Winer, Erl. 825. Twesten, Kil. 816. Tittmann, Dresd. 830. — RGesch. §. 322.

c) Ed. Melanchth. Witt. 530. 4. [mit b. Conf. Aug.] Lücke, Ber. 817. d) Hreg. v. Luther, Witt. 538. 4. v. Stolz u. Aurifaber, Beim. 553. 4.

1529; °) für einen Theil ber Rirche: Formula Concordiae 1577, Die Beftftellung ber fiegreichen Orthoboxie, i) und hierburch bedingt als Sammlung Liber Concordiae. 5) In ber reformirten Rirche hat bei einer großen Menge localer und nationaler Befenntnifichriften, h) bie theils zu 3mingli, theils zu Calvin ftebn, theils vermitteln, nachft ber Confessio Augustana variata nur bie 2. Confessio Helvetica 15661) und ber Beibelberger Ratechismus 1563, k) beibe burch ihre praftifche Tenbeng bie Barten bes Calvinismus milbernb, ein weitverbreitetes Anfebn erlangt. Der lateinische Text ber lutherischen Symbole, obwohl nicht überall Grundtert, ift im gelehrten Bebrauche hergebracht. Rur basjenige ift in ben Symbolen fur Rirchenlebre zu balten, mas als unmittelbarer Ausbruck bes religiblen Lebens ober als miffenschaft= liches Mittelglied beffelben ausgesprochen ift. Die bogmatischen Entwidlungen bes firchlichen Syftems in ben Schriften ber Reformatoren und nachfolgender Theologen, die fich ftreng an die Rirchenlehre gehalten haben, find gleichfalls für firchlich zu achten und bas firchliche Suftem vollendet fich erft in ihnen. Beil fie aber in ihrer freien Dan= nichfaltigfeit fein ausschließliches Befet fur bas firchlich Beltenbe aufftellten : fo find fie in wiffenschaftlicher Darftellung von ber urfprunglich in ben Symbolen niebergelegten Rirchenlehre zu unterscheiben.

### §. 30. Quellen ber Dogmengefcichte.

Die Quellen ber [speciellen] Dogmengeschichte find: 1) Brivaturtunden, die Schriften berjenigen, welche theils durch wissenschaftliche oder kirchliche Bedeutung Einstuß übten auf die Gestaltung des Lehrbegriffs, theils die unter ihren Zeitgenossen geltenden Lehrsatz gelegentlich oder absichtlich darstellten. 2) Öffentliche Urfunden, welche von den verschiedenen Kirchen und Secten durch ihre Repräsentanten als Darstellungen ihres Glaubens niedergezeichnet oder wegen ihres Inhalts allmälig durch das herkommen als solche anerkannt worden sind. Für die beiden großen Gestaltungen des Katholicismus, für die griechische und römische Kirche, sind öffentliche Urfunden die Beschlüsse ber in jeder Kirche als öfumenisch anerkannten oder doch in die kirchlichen Rechtsbücher ausgenommnen Synoden. Aber bei dem geringen

Articuli Smalc. E Pal. cod. ed. annott. crit. ill. Marheineke, Ber. 817. 4.

- RGefch. §. 328. e) Eb. §. 321. f) Eb. §. 343.
g) Deutsche amtl. Ausg: Dreeb. 580, f. Mit b. versch. Lesarten burch S. S.

g) Deutsche amtl. Ausg: Drest. 580, s. Mit b. versch. Lesarten burch S. J. Baum garten, Hal. 247. Lat. ed. Selneccer, Lps. [580. zurückgenommen.] 584. 4. Christianus II. ib 602. u. o. Rechenberg, ib. 678. u. o. Tittmann, ib. [817.] 827. Hase, ib. [827. 837.] 846. F. Francke, ib. 846. Ber. 857. Deutsch u. lat. J. G. Walch, Jen. 750. J. T. Müller, Stuttg. 847. — J. G. Walch, latrod. in Libros Ecc. Luth. symb. Jen. 732. 4. J. A. H. Tittmann, Institt. symb. Lips. 811. Brg. §. 43, s.

h) Harmonia Confessionum fidei orthod et reform. Ecclesiar. Gen. 581. 4. Collectio Confess. in Ecc. reformatis publicatar. ed. H. A. Niemeyer, Lps. 840. Appendix, qua continentur Puritanorum Libri symb. ib. 840.

i) Ed. Kindler, Solisb. 825. O. F. Fritzsche, Tur. 839. k) & Gofd. §. 346.

bogmatischen Gehalte berfelben ift bie altere griechische Rirchenlehre vielmehr zu fuchen bei Athanaffus, Gregor von Naziang und Johannes Damascenus, Die altere romifche bei Augustin, Betrus Lombarbus und Thomas Aguinas, foweit ibre individuelle Unficht vom Allgemeinanerkannten geschieben werben fann. Der neuern griechischen Rirche gelten als Inbegriff ihres Glaubens bie Betenntniffe bes Gennabius 1453 und Mogilas 1643, 1) ber neuern romifchen Rirche bie Canones et Decreta Concilii Tridentini 1545 - 63, ale Glaubenege: fete zweiter Ordnung Catechismus Romanus 1566 und Professio fidei Tridentina 1564, biefe theoretisch zwar nicht allgemein anerkannt, aber bie lettere thatfachlich in voller Geltung. b) Die Ausführung und Ergangung ift in ben Werten ber für orthobox anerkannten fatholifchen Theologen noch bestimmter gegeben, ale baffelbe Berhaltnif in ber proteftantischen Rirche fatt findet, weil bort die Rirche felbft eine bestimmte Cenfur und Burafchaft übernommen bat; boch forbert die biftorifche Genquigfeit, in biefer Sinficht fatholifde Rirchenlehre und fatholifde Theologie zu unterscheiben.

# Bweiter Cheil. Geschichte der Dogmatik.

Semler, hift. Einl. in b. bogm. Gottesgelehrfamt. Bor Baumgartens ev. Glaubensl. hal. 759 f. 3 B. 4. C. G. heinrich, Gefch. b. versch. Lehrarten b. chr. Glaubenswahrh. u. b. merkw. Systeme u. Comp. brf. Lpz. 790. Schicke banz, Gesch. b. chriftl. Glaubensl. Braunschw. 827. — Baum gartens Erufius, Comp. b. Dogmengesch. Lpz. 840. Th. I. Twesten, Dogm. A. 3. B. I. S. 96 st.

#### 5. 31. Das Urdriftentbum.

Je su & hat bas vollkommne religiöse Leben in Lehren, Sinnbilbern und Thaten barfiellend nicht ein Syftem von Glaubenslehren aufgestellt, aber ein religiöses Reich gegründet, und einen Geist geweckt, ber durch mannichsache Systeme hindurch die ewige Wahrheit zum Bewußtsein bringen sollte. Dohannes hat durch Erinnerungen aus seiner Jugend die ideale, zunächst theologische Seite der Religion als Gemeinschaft mit Gott durch Liebe zu Christus ausgebildet, Paulus durch Resterion aus dem christlichen Leben auf die frühere Zerfallenheit mit Gott die reale und anthropologische Seite als Berschnung mit Gott durch den Glauben an seine in Christus offenbarte Barmherzigkeit; er noch im Kampse wider die Engherzigkeit des Judenchri-

a) Leben Jeju. &. 61 ff.

a) Γενναδίου ὁμολογία. Ορθόδοξος ὁμολογία τῆς πίστεως τῆς καθολ. καὶ ἀποστ. ἐκκλησίας τῆς ἀνατολικῆς [gt. u. lat.] ed. Normann, Lps. 695. [gt. lat. u. beut[th]] Hofmann, Vrat. 751. — Libri symb. Ecc. orientalis ed. E. J. Kimmel, Jen. 843.

b) R Gefch. §. 376. 384. Canones et decreta SS. Concilii Trid. [Romae 834.] Lps. 852. Catech. ex decreto Conc. Trid. ad Parochos scr. [ital. u. lat. Rom. 566.] Lps. 853. — R o ch er, catech. Gefch. b. papfil. Rivere. Jen. 753.

ftenthums, Johannes jenfeit bes Rampfes.b) In anbern Dentmalen ber apostolischen Rirche ift bas Chriftenthum ale Die verbeifine Bollendung Des Judenthums aufgefaßt. hiernach unterscheibet fich eine juben driftliche, paulinifche und johanneifche Lebrweife. Dogmen hatte man nicht außer bem Glauben, bag Jefus ber Chriftus und von ihm bas Beil zu erwarten fei. Doch lag in ber Taufformel ein Reim gur Ausscheidung und Bufammenfaffung ber Saubtflude bes driftlichen Glaubens.

## I. Dogmatik des Katholicismus.

#### §. 32. Die Glaubenelehre ber Rirchenväter.

Die Rirche entwickelte fich gur fatholischen Rirche im Glauben alleinfeligmachend und unfehlbar zu fein, fo bag biefem objectiv aufgeftellten Chriftenthum Die fubjective Uberzeugung immermehr unterworfen murbe. Das Jubendriftenthum murbe gunachft burch bie Dacht bes griechisch = romifchen Boltsgeiftes ausgeschieben, feierte aber feine Biebergeburt in ber Rirchenverfaffung. Im Streben, ben chriftlichen Beift erft gegen baretische Falfchung, bann gegen jebe Digbeutung im Dogma feftzuftellen, murbe im Morgenlande Die jobanneifche Theologie, im Abendlande bie paulinifche Anthropologie ausgebilbet. Das Außerste der einen Richtung bezeichnet die alexandrinische Schule ale bie Berfohnung bes driftlichen Glaubene mit ber griechischen, qu= nachft platonifchen Philosophie, wodurch die Allgemeinheit ber gott= lichen Offenbarung anerkannt und bem Chriftenthum Die Biffenichaft angeeignet wurde, aber bei ber Bereinigung wiberftrebenber Elemente in ber Stellung bes Wiffens jum Glauben etwas Unverfohntes und Unbeimliches blieb.") Das Außerfte ber andern Richtung Auguft i = nus als Begrunder bes bogmatischen Supernaturalismus burch Scheibung beffen, was ber Menich burch fich felbft und was er burch Chris ftus ift. Das tiefe Gefühl ber Gunde und Erlofung ift bie Wahrheit, Die ichauerliche Confequeng Die hindeutung auf Die Unwahrheit Diefes Suftems. b) Gine flegreiche Mitte bat nur Ginzelnes, Gemilbertes von beiben Seiten ber angenommen. Während fich ber Rirchenglaube als öffentliches Befenntnig in ben 3 Symbolen aussprach, ift es, bei ber allgemeinen Bingabe ber theologischen Bortführer an ben jebesmali= gen Rampf um Die bogmatifche Weftstellung einer einzelnen Seite bes driftlichen Bewußtfeins, nur zu andeutenden Berfuchen einer foftema= tifchen Darftellung bes gesammten Lebrbegriffe getommen.") Erft nach

b) Recfc. §. 33. 36.

a) R. Gefa. §. 85. b) Gb. §. 105 ff.
c) Origenes, περιάρχων l. IV. ed. Redepenning, Lps. 836. Schnişer, Drig. ft. b. Grundlehren b. Glaubenswiff. Wieberherftellungeversuch. Stuttg. 835. Gregorius Nyssenus, Λόγος κατηχητικός ὁ μέγας, ed. Krabinger, Monac. 835. Augustinus, Enchiridion ad Laurentium. Gennadius Massiliensis, Lib. de dogmatibus eccl. ed. Elmenhorst, Hamb. 614. 4.

Bollendung bes Dogmentampfes bat Johannes Damascenus bas reiche Erbe ber Rirchenväter foftematifch jufammengeftellt. d) In ber romifchen Rirche begnügte man fich bis in's 11. Jahrh. mit Sentenzensammlungen aus ben Batern.

#### 5. 33. Die 6dolaftit.

Babrend die abendlandische Rirche unter dem Bavfithum fich zu glangenber Außerlichfeit und Berftbatigfeit entfaltete, mar bie Scholaftif bas Refultat einer urfraftigen Berftanbesentwicklung auf ber einen. einer unfehlbaren Rirchenlehre auf ber anbern Seite, ihr Streben, bas Beglaubte einzusehn und zu erweisen, fo baf fie auf ihrem aufferften Bunfte nur Eingesebenes glauben wollte. ) Sie bat bie einzelnen Dogmen icarffinnig zergliebert und in ein Suftem gebracht. b) 3hre Babrbeit ift bie Anerfennung, bag jeber Glaubenefat erft burch Ginficht und innere Begrundung ale Babrbeit erfannt werbe, ibr Berbienft die suftematische Durchbilbung ber Rirchenlehre und Die philofophifche Bewegung bes Beiftes. Ihre jufallige Schrante bie Bebandlung ber religibsen Babrbeit nach blogen Berftanbestategorien arifto= telischer Dialettit, ihre nothwendige Schrante die Unfehlbarkeit ber Rirche felbft. Daber biefer bochfliegenbe Beift, weil ibm ber volle Ernft und bie Freibeit bes Denfens versagt mar, allmalia gur Luft an Subtilitäten und zum Biberfpruche eines philosophischen Stepticismus neben unbebingtem Auctoritätsglauben entgrtete, obne Rraft gegen bie fittliche Entartung ber Rirche.

## Dogmatik des Protestantismus.

## A. Urfprünglicher Brotestantismus.

B. Gaf, Gefc. b. prot. Dogm. Brl. 854 ff. 2 B. - G. 3. Bland, Befc. b. proteft. Theol. v. b. Ronforbienformel b. Ditte b. 18. 366. Gott. 831.

#### 6. 34. Die reformatorifde Donmatit.

Luther ift nicht von einem freisinnigen ober wiffenschaftlichen Streben ausgegangen, fonbern von ber Ungft eines frommen Bergens, bas fich unbefriedigt fuhlte von ber Bertheiligfeit, geargert am Ablaß. Daber ber Glaube an die freie Gnabe Gottes burch Chriftus feine Grundlebre murbe, welche bie Erbfunde gur Borausfepung, bie Ber=

b) Abaelardus, Introductio ad Theol. Theol. chr. & Gefch. §. 212. Petrus Lombardus, libri IV Sententiarum. R Gefch. §. 210. Alexander Halesius, Summa univ. Theol. Thomas Aquinas, Summa totius Theol. Joan. Duns

Scotus, Quaestt. in l. IV Sentt. Reefc. &. 269 f.

d) Εκδοοις [έκθεσις] ακριβής της όρθοδ. πίστεως. Refc. §. 114, k. a) Anselmus: Prostog. c. 1: Neque enim quaero intelligere, ut credam, sed credo, ut intelligam. Cur Deus homo? c. 25: Volo me perducas illuc, ut rationabili necessitate intelligam esse oportere illa omnia, quae nobis fides catholics de Christo credere praecipit. — Gegen Roscelin als Borzwurf: per intellectum ad fidem, Abalard als Axiom: nihil credi posse, nisi prius intellectum.

fobnung jum Biele bat. Erft bem feinbfeligen Unfebn ber Rirche murbe bas Wort Gottes in ber H. Schrift entgegengestellt. Amar bei Amingli mar ein freifinniges Streben und ein entichiebnes Burudgebn gur B. Schrift bas erfte : aber gerabe in ber reformirten Rirche flegte burch Calvin ber ftrengfie Auguftinismus, nur burch ben protestantifchen Begriff ber Rirche ermäßigt. Denn burch die nothgebrungene Losreifung von ber unfehlbaren Rirche fam ber Broteftantismus als bie andre Entwidlungeform bes Chriftenthums gum feften Beftebn : Das Chriftenthum ber Innerlichkeit und Freiheit. Aber Diefes Brincip wirfte nur als machtiger Trieb und feine erfte bogmatifche Geftaltung galt für ben Broteftantismus felbft. Der religible Charafter biefer Be-Raltung ift bas tiefe Gefühl menschlicher Gunbhaftigfeit, Die Refignation auf fich felbft, Die Freudigkeit eines neuen Lebens in Chriftus und ber begeifterte Rampf gegen alle Menfchenfagung. Die lutberis iche Rirche vorberrichend im Gegenfate gegen fatholifche Wertheilig= feit, boch mit Anertennung einer geschichtlichen Entwicklung, Die reformirte Rirche vorberrichend im Gegenfate fatbolifder Creaturs vergotterung mit ber Abficht unbebingter Rudfehr gum Urchriften= thum. ") Delanchthon b) und Calvin c) haben bie Dogmatif Diefes Broteftantismus gefchrieben, jeuer mehr in ber Unmittelbarfeit bes religiofen Bewußtfeins, Die fpatern Bearbeitungen bem Calvinismus zugleich naber und ferner, biefer mehr mit ftrenger folgerech. ter Reflexion, beibe flar, großartig und begeiftert, Die Spiefindig= leiten ber Scholaftif find por bem Ernfte bes Lebens und por ber bibli= iden Ginfalt verichwunden. Der Socinianismus ale Freimachung rines an fich beschränkten religiofen Bewußtseins von einigen übervergunftigen Dogmen in bunter Mifchung bes Rationalen und Subernaturalen mirfte nur ale Barefie. a)

#### 4. 35. Altproteftantifde Dogmatiter.

Da sich ein begeisterter Glaube in ben ersten Denkmalen bes Prostestantismus bargestellt hatte, bas Dogmenspstem sich in harten innern Streitigkeiten sesstellte und jede Abweichung bedroht war: so wurde diese Orthodoxie auf katholische Weise starr sestgehalten, und besons wers in der lutherischen Kirche von einer Reihe eng aneinandergeschloßsner Dogmatiker 2 Jahrhunderte durch im einzelnen ausgebildet. Als

materiales Brincip galt die Rechtfertigung allein burch ben Glauben an die Onade Gottes in Chrifto, als formales Brincip Die alleinige unbebingte Auctoritat ber &. Schrift. Chemnit bat noch in biblif einfacher Darftellung bes religiblen Bewußtfeine Delanchthone Loci nach bem Richtmaße ber Concordienformel entwickelt. 1) Berbard in polemischer Abficht einen reichen bogmengeschichtlichen Abvarat gefammelt, b) Butter bie Sate ber Concordienformel auf einfache Überfich ten gebracht. ") Durch bie akabemische Thatigkeit an einem feft abgefolofinen Stoffe entftand eine neue, boch nur formelle Scholaftit in analytifcher Form, mit baaricharfer Berfpaltung ber Dogmen nach ber Definitiones und Caufal-Methode. Calov und Quenftedt ftebn auf bem Bobenpunkte biefer Bildung.d) In ber reformirten Rirche et bob fich gegen Diefelbe icholaftische Formo) bie Foberalmethobe und murbe ale Darftellung ber biblischen Stufenfolge ber Ongbentelle gion auch in ihrer spielenden Ausführung unter Lutheranern nachge abmt. f) 3bre Ergangung bie ofonomifche Methobe. 8) Der freie finnige Beift 3minglis mar von ben Urminianern, h) ber verfote nende Geift Melanchthons von Calixtusi) und Gardenk) vertite ten. Eine andere comparative und die allegorische Method maren flüchtige Berfuche, jene gur Burbigung ber baretifchen Begen fate, biefe zum erbaulichen Gebrauche. 1) Die Bietiften machten bi

a) Loci theol. ed. Polyc. Leyser, Frcf. 591. 3 T. 4. ed. 5. Vit. 690. f. b) Loci theol. cum pro adstruenda veritate, tum pro destr. quorumvis contradicentium falsitate. Jen. 610-25. 10 T. 4. den. ed. obss. adj. Cotta, Tub. 762-81. 20 T. 4. Indices adj. H. Müller, 788 s. 2 T. 4.

c) Comp. Locorum theol. ex Sc. S. et Libro Conc. coll. jussu et audbritate Christiani II. Vit. 610. u. c.

d) Abr. Calovii Systema Locor. theol. e S. Sc. et antiquitate, nec not adversariorum confessione doctrinam, praxin et controversiarum fidei cul vett. tum inpr. recentior. pertractationem lucul. exhibens. Vit. 655-77. 12 T. 4. Quenstedt, Theol. didactico-polemica. Vit. 685. ed. 4. 715. 4T. 6. Compendien: Koenig, Th. positiva. Rost. 664. ed. 11. 703. Baier, Comp. Th. posit. Jen. 686. den. ed. Reusch, Jen. 757.

e) H. Alsted, Theol. didactica exhibens locos comm. methodo scholartica. Hanov. [618.] 627. Gisb. Voetius, Disputt. selectae. Traj. ad Ri 648 ss. 5 T. 4. f. Coccejus, Summa doctr. de foedere et testamentis Dei L. B. 648. ed. 6. Frcf. 703. — W. Jaeger, Comp. Theol. Stuttg. 702. ed. 5. 740. g) Melch. Leydecker, de oeconomia trium personarum in negotio salutis hum. I. VI. Traj. ad Rh. 682.

h) Sim. Episcopii Institt. theol. l. IV. [unvollenbet. Opp. 650. 665. ft T. II.] Phil. a Limborch, Theol. chr. ad praxin, pietatem ac promot. pasis chr. unice directa. Amst. 686. 4. den. Bas. 735. f. — Liberii de S. Amor [Clerici] Epistolae theol. Irenop. 679. i) Epitome Theol. Gosl. 619. u. o. den. c. declarat. Gerhardi Titii, Helmst. 661. RGefch. §. 400.

k) Verae Theol. pacificae fundamenta s. Theol. comparativa. Lond. 699. ed. Wetstein, Amst. 708. Comparative Theology, or the true and solid grounds of pure and peaceable Theol. Bristol 756. 12. — Chladenius Examen Th. pacif. Vit. 712. 4. L. Reinhard, Principia Th. comp. adplicatae. Lips. 751. 4. l) G. Ch. Hosmann, Theol. comparativa. Kil. 732.

raktische Seite des Protestantismus mit heftiger Innigkeit geltend, agsilich im Leben, gleichgültig gegen bogmatische Subtilität. Dowar aberlich überwunden, wirkten boch diese Bestrebungen auf die herrehende lutherische Dogmatik, so daß die scholastische Form ermäßigt nd das religiöse Bedürsniß auf populär praktische Weise berücksichtigt urbe. Hollaz") bezeichnet den Ansang, Buddeus?) die Durcheibung dieses Einflusses.

## B. Entwidelung bes Protestantismus.

g. 36. überfict.

Manitius, bie Gestalt b. Dogm. in b. luth. K. feit Morus. Witt. 806. Issurer, beurth. Darst. b. bogm. Systeme in b. prot. R. [Memor. B. I. 5t. 2.] B. Herrmann, Gesch. b. prot. Dogm. Lpz. 842. — K. Hase, b. btwidt. b. Protestant. Lpz. 855. 2 A. Brg. KGesch. §. 433. 441.

Mit bem flegenden Beifte bes 18. Jahrh. fam bie andre Seite bes broteftantismus zu ihrem Rechte als Broteftation gegen alle Menfchenatung, und konnte erft zur Rube kommen in ber gottlichen Menfchen= abung bes freien fich wiffenben Beiftes. Die freiwerbenbe Bernunft morte fich gegen bie Behauptung ihrer naturlichen Berfinfterung und Unfreiheit, Die Schriftforschung felbft gab Beugniß gegen Die Bejauptung eines göttlich beglaubigten Schriftbuchftabens. Diefer Bejenfan außerte fich anfange feindfelig gegen bas Chriftenthum : aber unachft burch ben religiöfen Ernft beutscher Wiffenschaft begann feit er Mitte bes Jahrbunderte eine Ausgleichung ber Bernunft, ober bas bafur galt, mit ber Lehre Jefu burch eine versuchte Reform bes Blaubens, an beren Spite fich Semler ftellte, someit fie mit from= nen Jugenberinnerungen vereinbar und burch vorurtheilefreie Belehr= imteit moglich mar. \*) Man tampfte anfange gegen einzelne, mehr ibifche ale driftliche Dogmen, zeigte bas menschliche Beranwachsen us für göttlich Ausgegebenen und erwies ben Zwiesvalt ber Rirchen= ehre mit ber Schriftlehre. Dit biefer felbst fuchte man fich auszugleis hen burch fünftliche Eregese, Wundererflärung, Accommodations = und Berfetibilitäte:Theorie, bis allmälig bie Theologie flar und offen ge= aug wurde, um es auszusprechen, daß die Vernunft in Sachen bes mligibsen Glaubens allein zu entscheiben, aber binreichenben Grund be, fich mit einem vernünftig aufgefagten Chriftenthum zu befreunben. Nachbem bierdurch die Rirche als äußerliche Macht beseitigt und

Dannhawer, 'Οδοσοφια chr. [Argent. 649. 666.] Lips. 713. m) Spener, b. Glaubenel. Arff. 688. 4. u. o. Breithaupt, Institt. theol. de credendis it agendis. Hal. [695.] 716-32. 3 T. 4. J. Lange, Occonomia salutis. Hal. [728.] 730. AGefch. §. 401. n) Examen theol. acroam. universam Theol. thetico-polemicam complectens. Holm. et Lps. 707. 4. u. o. den. ed. animadvv. auxit Rom. Teller, Holm. et L. [750.] 763. 4.

o) Institutiones Theol. dogm. Fref. et Lps. 724. ed. 3. 741. 4.

<sup>\*)</sup> Institutiones Theol. dogm. Fres. et Lps. 724. ed. 3. 741. 4.

\*) Institt. ad doctrinam chr. liberaliter discendam. Hal. 774. Bersuch finer freiern theol. Lehrart. Hal. 777.

bie geschichtliche Eigenthumlichkeit bes Christenthums verwischt war erftand im 19. Jahrh., noch mitten unter den Regationen und ind äußersten Steigerung, in der Wiffenschaft und im Bolksleben zugleis ein Geift, der sich ahnungsvoll zu den Gefühlen und Denkmalen wirche zurückwandte, ohne doch die errungene Freiheit und Einsich aufgeben zu können. Als sein Ideal erschien inmitten vielfacher über treibung und Verkümmerung die religiöse Selbständigkeit, festgegründet im kirchlichen Gemeingeiste, sonach eine Vermittelung von Potenzen, welche, wie sie nach einander geherrscht haben, ihren Kampf aus unter einander vollständig durchführen muffen.

#### §. 37. Die theiftifde Religionephilofophie.

Die Bhilosophie als die wiffenschaftliche Bernunft hatte in be cartefianischen wie in ber leibnitz-wolfischen Schule neben fleinen Eman cipationsversuchen nur bas Geschäft übernommen, die Rirchenlebre ermeifen,") baber auf biefem Standpuntte felbft noch eine Musgleichun mit bem Bietismus möglich war 3h) aber burch Aufftellung einer no türlichen Theologie murbe bie Selbständigfeit ber Bernunftreligion am gebeutet.") Gegen bergleichen Beweißführung und gegen eine Bopm larphilosophie, welche bie Tugend ale ein Mittel zur Glückseligfell pries, d) zeigte Rant burch eine Rritif bes menschlichen Geiftes bit Unmöglichkeit einer Demonstration für bas Überfinnliche, folgent baraus die Unmöglichkeit eines Wiffens von demfelben und fand bal allein Gewiffe in ber Unbebingtheit bes Sittengejeges, aus welchem " ein gewiffes Bedurfnig bes religiblen Glaubens ableitete, mit be Bflicht, fich bem Chriftenthum als der einmal vorbandenen Schule fittlicher Boltsbildung anzuschließen, indem er die Dogmen als Alle gorien für fittliche Beziehungen beutete.") Seine religibse Babrbeit # ber fittliche Ernft, aber bas Chriftenthum mar ihm etwas Bufalliges, Die Religion ein Nothbebelf und eine unbefannte Dacht. f) Jacobi

a) Reich. §. 402. S. van Till, Theol. utriusque Comp. L. B. 704.—Carpov, Theol. rev. dogm. methodo scientifica adoru. Lps. 737-65. 4 T. Reusch, latrod. in Theol. revel. Jen. 744. Canz, Comp. Theol. purioris, in quo justis defina. veritates theol. determinantur, determinatae ex oreculis demonstrantur. [Tub. 742.] Fref. et L. 756. Dan. Wyttenbach, Tentamen Theol. dogm. [Bern. 741 s.] Fref. 747 ss. 3 T.
b) S. B. Baumgartene ev. Glaubenel. hreg. v. Semler, Sal. 759 f.

b) S. J. Baumgartens ev. Glaubenel. hreg. v. Semler, Sal. 759 f. 3 B. 4. c) Ch. Wolf, Theol. naturalis meth. scientifica pertract. Lps. 736. 2 T. 4. d) G. S. Steinbart, Spftem b. reinen Phil. o. Gludfeltakeitelebre bes Christents. Rull. [778, 80, 86.] 794.

feligfeitslehre bes Chriftenth. Bull. [778. 80. 86.] 794.
e) RGefc. §. 436, a. Tieftrunf, Rel. b. Münbigen. Brl. 800. 2 B. Georg Ch. Muller, Bwei Bucher v. Bahren u. Gewiffen. Lpz. 822.— Flügge, Daff. b. Cinfluffes b. Rant. Bhil. auf alle 3weige b. Theol. hann. 796-8. 2 B. Stanblin, ü. b. Werth b. frit. Bhil. in mor. u. rel. hinficht. [In f. Beitrr. B. III-V.]

f) J. F. Flatt, Obss. ad comparandam Kant. disc. cum chr. doctr. Tab. 792. [Opp. ed. Süskind, Tub. 826. Nr. 7.] Storr, Annott. theol. ad phil. Kantii doctr. Tub. 793. Ubri. u. verm. Tub. 794. Edermann, theol. Beitt. B. III. St. 3. B. IV. VI. St. 2.

sies biefelbe unmittelbare Gewißheit, wie im Sittengesete, in ben lussagen bes religiöfen Geistes nach. Aber er scheute eine folgerechte, siffende Philosophie als ben Weg zum Atheismus und blieb unklar em Christenthum gegenüber ftebn.

#### §. 38. Die Dogmatif bes gewöhnlichen Rationalismus.

Der Rationalismus hat fich nach furger Singebung an bie friti= be Schule gunachft begbalb von ihr losgefagt, weil bie gange philos ophische Bilbung bes 19. Jahrb. über Rant binausgeschritten zu fein ebauptete. Er bat aber bon Rant ben fittlichen Ernft, von Jacobi as Bertraun auf bie Ausspruche bes religiöfen Beiftes mitgenommen. mb gebt in ber Geftalt, wie er in ben erften Jahrzehnten bes 19. abrb. berrichte und fich in ber wegicheiberichen Dogmatit abichlof. icht von einer burchgebildeten Religionephilosophie, fondern von ben Innahmen eines gefunden Menschenverstandes aus, welcher bas ibm lufagenbe in ber S. Schrift ale fein Chriftenthum fich aneignet und urch leicht fafiliche Boyularitat geeignet ift vielen gu genugen.") Seine Babrbeit ift, bag er fur bie Freiheit bes Beiftes gefampft, bie fubetive Freiheit bes Broteffantismus auf's entichiebenfte behauptet und n feindseliger Beit bie Aufflarung und ben Glauben verfohnent einen Bruch ber Biffenichaft mit bem Chriftenthum verhutet bat. Aber in Meiniger Achtung bor ber Bernunftreligion bat er ben biftorifchen behalt und Die Bebeutung bes Chriftenthums ale pofitive Religion ertannt, in ber Auffaffung ber Religion blog als Erfenntnig und es Chriftenthume ale Lebre, ober auch nur ale Moral, Die Bedurfniffe es religiofen Gemuthe nicht befriedigt, und ber bloge gefunde Dendenverftand b. h. ein unverdorbener, boch nicht philosophisch ausgeifbeter Ginn fur eine Summe von Grfenntniffen , welche ein gebilstes Beitalter ohne weitres fur mabr annimmt, hat nicht bas Recht n wiffenschaftlichen und religiofen Untersuchungen bie lette Enticheis ung zu geben. b)

#### 8, 39. Die Dogmatit bes mobernen Supernaturalismus.

Die an der firchlichen Uberlieferung festzuhalten suchten, wurden bennoch von der allgemeinen Bewegung ergriffen, fo daß fie das ma-

g) RGefc. §. 436, b.
a) Eckermann: Comp. Th. chr. theor. bibl. hist. Alton. [791.] 792. \$B. [b. fpfl. Stub. b. chr. Glaubens!. Alt. 801-3. 4B. B. A. Teller, Rel. b. Boll-fommnern. Brl. 792. H.P. C. Henke, Lineamenta Institt. fidei chr. historico-vriticar. Helmst. [793.] 795. Wegscheider, Institt. Theol. chr. dogm. Addita logmatum historia et censura. Hal. [815. 17. 19. 24. 25. 29. 33.] 844.

b) Baumgarten= Crusius, Begsch. u. s. Beit. [Oppositionsschr. 817. B.I. S. I.) Sartorius, b. Unwissenschut. Berwandisch. b. Ration. u. Rosmanism. Heidlb. 925. Steiger, Kritif d. Ration. in Begsch. Dogm. Bel. 830.— Sas, theol. Streitschr. 293. S. 1. 834. H. 3. A. 2. 837. H. G. Kienlen, les Principes sondamentaux du syst. ration. professé par Roebr et Wegsch. Brash. 840.

teriale Brincip bes alten Broteftantismus aus proteftantifcher Bewiffen baftigfeit preisaaben, aber möglichft festbaltenb am formalen Brinch in ber gottlich ober menfchlich beglaubigten G. Schrift eine übernatur liche Offenbarung fanben, aus welcher als zum Theil über, nicht gegen bie Bernunft ibre Dogmatit entwidelt murbe, je nach ibrer Gre gefe und Reigung mehr bem Alten ober Reuen zugewandt.") 36m Babrbeit ift, bag fie, abgefebn von einigen Digverftanbniffen und etwas Burudbaltung, ben Unterschied ber Schrift- und Rirchenlehn im freundlichsten Sinne bartbuend, burch bas Burudaebn gum ut fprunglichen Quelle bas Chriftenthum in feiner hiftorifchen Bebeutung feftbielten und wider die fturmische Bewegung einen gemegnen, balb einverftanbenen Gegenfas bilbeten. Aber ihre Religionsphilosophie be fdrantte fich auf ben bebentlichen Beweis einer Offenbarung, Die nicht gum Beile Nothwendiges zu offenbaren bat, ihre religiofe Begrundum ber Dogmen auf bie Rachweifung ihres volksmäßigen Gebrauchs. Auf biefem Standpunkte mar nicht einzusehn, marum alles Chriftenthun in der S. Schrift beschloffen und nichts als unfehlbare Babrbeit is ihr enthalten fei; wenn aber nicht, wodurch bie Bernunft berechtigt fei, fich ber menichlichen Auslegung einer menichlich verfaßten Schrift unbebingt zu unterwerfen. b)

#### 6. 40. Munaberungen-

Da biefer Rationalismus und Supernaturalismus, beibe einand in ihrer rein verständigen Beife bedingend, als ber hauptgegensat ficien, durch welchen sich ber Brotestantismus in zwei feindliche Lags gespalten hatte, konnten Bersuche, die rechte Mitte zu gewinnen, nicht fehlen [6. 21]. Sie find weniger zu dogmatischen Systemen ausgebild worden, als daß einige Dogmatifer in den verschiedenen Stadien ibm Berke hinneigungs und Übergangspunfte bezeichnen. Stäudlit und Ammon hatten das kritische Spiem in die Dogmatif eingesübt.

a) J. D. Michaelis, Comp. Theol. dogm. Gott. 760. 2. umg. A: Dogme tif. Gött. 784. Doederlein, Institt. Theologi chr. in capp. rel. theor. nostrit tempp. accomm. Norimb. et Alt. 780 s. ed. 6. car. Junge, ib. [793.] 79. Morus, Epit. Theol. chr. Lps. 789. ed. 4. 799. ed. 5. cum J. G. C. Hoepfner Introd. Lps. 821. Storr, Doctrinae chr. pars theor. e S. Literis repetit. Stuttg. 793. ed. emend. 807. übrf. m. Erläutr. vorn. a. b. Berf. eignen Schn. E. Ch. Flatt, Stuttg. 803. 2 B. 2. A. 1. B. 813. Rein hard, Botlefi. b. Dogm. m. lit. Zuf. breg.v. Berger, Sulzb. 801. 2. u. 3. A. v. Berf. 806. 811. 4. u. 5. A. m. lit. Zuf. breg.v. Berger, Sulzb. 801. 2. u. 3. A. v. Berf. 806. 811. 4. u. 5. A. m. lit. Zuf. v. Schott, 818. 824. F. H. S. & dv waz, Grund. b. firchl. prot. Dogm. Holb. 2. A. 816. [1. A: Sciagraphia dogmatics sch. 808.] Rn ap b, Botleff. ü. b. dr. Glaubenel. n. b. Lehrbegt. b. v. K. hreg.r. Thilo, Hal. [827.] 838. 2 B. A. H. A. hn. 82. b. dr. Glaubenes. 2pz. 828. 2 verb. A. 857 f. 2 B. J. Steubel, Glaubenel. b. ev. prot. R. nach ihrer gutd Begründung, mit Rüdficht a. b. Bedürfniß b. Zeit. Tüb. 834. B H mer, h. dr. Dogm. v. Glaubenewiff. 840-3. 2 B. — Chenevière, Dogmatique chritienne. Gen. 840.
b) Strauß, Selbstäuschungen b. verstänb. Supern. [Streitschr. 837. 6.1.]

Mle bie Philosophie über Rant hinausschritt, ftusten fie fich mehr tuf bie geoffenbarte Lebre ber B. Schrift, ber Erfte mit halber Berverfung feines Jugendglaubens, ber Unbre mit einer glangenben Biebergeburt beffelben in ber Abficht, bas Chriftenthum burch Ausscheis pung feiner jubifchen, beibnifchen und nur burch ben Gegenfat ent= tandnen Bufape zur freien Weltreligion fortzubilden.") Schott bat juf ber Grundlage bes himmelreiche einen fo milben Supernaturalisnus aufgestellt, bag er bem Rationalismus Bermittlungevorschlage nachen konnte. b) Bretfchneiber hatte gleich anfange nachft ber Enticheibung burch die Schriftlehre auf die Buftimmung ber Bernunft nniges Gewicht gelegt. Nachmals ift er burch ben Gegenfat eines Brengern Supernaturalismus jur Anficht von ber Offenbarung als riner Erzieherin ber Bernunft und zum "Brincip ber Biffenfchaftlich= feit" gelangt. c) Aber ber Gegenfat bes Rationalismus und Superna= turalismus ift fo menia aufgehoben worden, bag Tafchirner, nach= Dem einer ber bedeutenoften Bermittlungsversuche von ihm felbft ausgegangen mar, boch bie beiben Sufteme mit hober Unbarteilichkeit als Die zwei gleich möglichen Dentweisen innerhalb bes Broteftantismus neben einander aufftellte. d)

#### \$. 41. Die moniftifche Religionephilofophie und ber fpeculative Rationalismus.

Eine Philosophie, die nicht aus religiösen Interessen entstanden ift, aber nothwendig auf sie einging, hat anfangs mehr prophetisch, bann nicht unberührt vom kirchlichen Gemeingeiste die Bollendung des religiösen Geistes im Christenthum erkannt und in den kirchlichen Dogmen die ewige Wahrheit begrüßt. Nachdem Kant die Nothwensigseit der Un nahme eines Absoluten in der sittlichen Freiheit dargethan hatte, suchte die Philosophie seine Erkenntniß, welche von sichte, Schelling und hegel in dreisacher Beziehung ausgesprochen wurde, als absoluter Geist, dessen nothwendiger Schein und Schatten die Natur ist; als absolute Indistena, die durch die beiden Entwicklungsreihen der Natur und des Geistes zur selbstbewußten Idnut als das Andre setz, in welchem er sich selbst weiß. Unfangs fand Fichte im kantischen Gott nur eine moralische Weltordnung, dann mehr auf eignem Standpunkte ein selliges Leben in der liebevollen Gingabe an

a) Stäublin, Dogm. u. Dogmengesch. Gött. [800. 801. 809.] 822. Ch. K. N. Ammon: Entw. e. wiff. praft. Theol. n. Grunds. b. Bft. u. b. Christenth. Gött. 797. Summa Theol. chr. [Gott. 803. Erl. 808. Lps. 816.] 830. Die Fortbilbung b. Christenth. z. Weltreligion. Lpz. [833 ff. 3 B.] 836-40. 4 B.

b) Epitome Theol. chr. dogm. Lps. [811.] 822. Brg. §. 21, h. c) &B. b. Dogm. b. ev. luth. K. Lpz. [814 ff. 822. 828.] 838. 2 B. Spx ftm. Entwicklung aller in b. Dogm. vorf. Begrr. Lpz. [804. 819.] 825. Die tel. Glaubenst. nach Bft. u. Offenb. Sal. [843. 44.] 846.

d) Borleff. u. b. chr. Glaubenel. hreg. v. Safe, Lpz. 829. Brg. §. 21, f.

ben Augeift, nach feiner Deinung auf johanneische Beife.") Shel: ling in seiner mittlern Beriode beutete Die Sauptbogmen bes griechi: ichen und romischen Rirchenglaubene ale bie Grundzuge ber Beltent: widlung und hiermit als bie Grundgebanken bes offenbar geworbenen gottlichen Gelbftbewußtseine; in feiner letten Bhafe ließ er mit bareti: icher Orthodoxie gottartige Botenzen burch ben Beltprocef fich burch: arbeiten zu Berfonen ber Trinitat.b) Begel erflarte bie Religion als bas fich gegenftanblich Werben bes unenblichen Geiftes im enblichen Beifte, Die Bolfereligionen als Die nothwendigen Momente bes fic entfaltenben Begriffe ber Religion, bas Chriftenthum als bie absolute Religion, in welcher Gott vollkommen offenbar geworben ift; boch in ber Religion die Wahrheit nur in ber niebern Form bes Borftellens, in ber Philosophie als Wahrheit. Auch er bat in ben firchlichen Sauptboamen nach protestantischer Auffaffung bie Grundgebanken ber abfoluten Religion anerkannt, benn ber Bbilojophie fei jest mefentlich, orthodox zu fein. Aber er bat die altteftamentliche Religion auf eine Entwidlungeftufe noch unter ben romifchen Botterbienft geftellt und jene Dogmen Sinnbilber ber Babrbeit, naive Ausbrucksweisen ge nannt, c) mabrend Darbeinete in einem funft: und geiftreichen Syftem auf ben Grundlagen ber begelichen Philosophie auch bie fubtilen Bestimmungen ber Concordienformel zu vertheidigen ichien. 4) Daub bat die Ibee einer Dogmatit als einer philosophischen, bod von jeder fpeculativen Philosophie unabbangigen und auf ihren eigenthumlichen biftorifden Stoff bingewiesnen Wiffenschaft aufgestellt, für welche bie Dogmen nothwendige Sinnbilder ber menschlichen Erfennt niß bes Göttlichen fein; aber bie Ausführung ruht auf ichellingiden, nachher hegelichen Philosophemen. ) Dagegen Strauf, ben Bwie spalt bes driftlichen Glaubens und bes philosophischen Wiffens nach meisend, die andre Bendung ber begelichen Philosophie vertritt, und Die feit ben Socinianern gegen ben Rirchenglauben vorgebrachten Ginmurfe zusammenfaffend die nothwendige Auflösung ber bieberigen drift: lichen Anschauungeweise verfündete, mit Anerkennung ihrer einstmaligen Nothwendigfeit und ihres volksmäßigen Bedurfniffes, fo bag nach biefem Bandlungsabichluffe fortan eine Rluft fei zwifchen ben chriftlich

a) Rech. §. 436, c. b) Eb. §. 442, a, i.

d) Die Grundlehren b. chr. Dogm. als Wiffensch. Brl. [819.] 827. Spftem b. chr. Dogm. hreg. v. Matthies u. Batte, Brl. 847.

e) Cb. §. 442, b. — J. Ruft, Whil. u. Chriftenth. o. Gl. u. Wiffen. Mannh-[825.] 833. 3. C. Erbmann, ü. Gl. u. Wiffen. Brl. 837.

e/ Theologumena. Heidlb. 806. Ginl. in b. chr. Dogm. [Studien. B. V. 809.] Eb. 810. Die dogm. Theol. jeziger Zeit o. b. Selbstucht in b. Wissensch. St. Eb. 833. Prolegomena z. Dogm. Brl. 839. Shitem b. chr. Dogm. Brl. 841-4. 2 E. Brg. Strauß in b. Hall. Jahrbuchern. 839. N. 39 f. R. Rosentranz, Erinn. an Daub. Brl. 837. B. Herrmann, b. specul. Theol. in ihrer Entwick. durch Daub. Hamb. 847.

Glaubenben und ben philosophisch Wiffenben. ) Diefe Philosophie vergottert zwar weniger ben Menfchen, ale baf fie ibn ber Gottbeit aufopfert, aber ein Bott, beffen Welt nur ein nothmendiger Entwicklungs: proceg bes gottlichen Gelbftbewußtseins ift, ober ber fich nur bentt, indem er von den Glaubigen gedacht wird, ift boch nicht bie bobere, sonbern bie niebere Borftellung gegenüber bem driftlichen Glauben an einen ewig vollenbeten Gott mit feinem werbenben Gottebreiche. Gine Auslegung ber Dogmen im Gegenfate ihres geschichtlich nachweisbaren Sinnes ift weber treu noch firchlich, und barin ift ber offne Gegenfas von Strauf mehr im Sinne ber Rirche. Dennoch ift burch jene Beftrebungen bie Religion ale bie Bluthe alles Lebens anerkannt, bas Chriftenthum ale ber Wendepunkt einer gottlichen Weltgeschichte gewürdigt und auf eine tiefere Bedeutung ber Rirchenlehre, ale ber neuen Auftlarung gefiel, bingewiesen worben.8)

#### 8. 42. Die Dogmatif bes religiöfen Gefühls.

Durch Unerfennung bes Gefühls als eines Quells ber Religion ichien eine Berfohnung ber freien Wiffenfchaft mit ben Sauptfagen bes Rirchenglaubene ale Darftellungen religibler Befühle möglich. De Wette fuchte, angeschloffen an Die friefische Philosophie, zunachft ben Berftand mit bem Befühle zu berfohnen, indem jeder geiftigen Rraft ibr eigenthumliches Reich gefichert und die Dofterien ber Rirche als afthetische Sinnbilber religiofer Ibeen und Ahnungen anerkannt murben.") Der Standpunkt Rante ift bierburch überichritten und bas Recht ber freiften Rritit neben ber Innigfeit bes religiofen Lebens ge= wahrt. Allein bas religibse Gefühl ift nicht gleich bem afthetischen Befuble, - baber fich De Wette auch gulest in feiner apologetisch-ireni= fchen Glaubenslehre bem Standpuntte Schleiermachere zuneigte, b) bie Wiffenschaft wird nie aufgeben zum Unaussprechlichen ben Begriff, jum Berichiebenen bie Ginbeit ju fuchen, und ber eigenthumliche

A Die chr. Glaubenst, in ihrer gesch. Entwickl. u. im Rampfe mit b. mobers nen Biffensch. Tub. 840. 2 B. — R. B. Fisch er, b. spec. Dogm. v. Strauf. 841. 2 S. G. J. Nig fch, theol. Beantw. b. phil. Dogm. v. Str. [Stub. u. Krit. 842. S. 1. 3. 843. S. 1 f.] R. A. Kahnis, b. moberne Wiff. b. D. Strauß u. b. Gl. unfrer R. Brl. 842. Rofen franz, Kritik b. Principien b. Strauß. Glaubenel. Lpz. 844.

g) Serlach, hat b. phil. Religionel. burch b. Schell. Phil. gewonnen? Bitt. 809. Süstind, Brufung b. Schell. Lehre v. Gott. Tab. 812. J. F. Krause, an philosophi, qui Deum extramundanum negant, cum doct. chr. consentiant? panisopni, qui Doun extrantunatum negati, cam aver ett. Chr. Gettattat. Regiom. 812. — Sengler, Kriff b. Heg. Auff. d. Christenth. [Rel. Zeitschrift, f. d. fath. Deutschl. 833. S. 244 ff.] E chen maper, d. Hegelianschill. vergl. m. d. chr. Brinc. Tüb. 834. Baumgarten-Crusius, de phil. Hegeliansc usu in re theol. [Opusec. th. Jen. 836. N. 1. Überarbeitung bes Progr. v. 1826.] C.A. Thilo, b. Biffenschaftlicht. b. mobernen specul. Theol. 29. 851.

a) 29. b. dr. Dogm. in ihrer hift. Entw. 1. I: Bibl. Dogm. M. u. D. Teftas ments. Brl. [813, 818.] 831. 2. X: Dogm. b. prot. R. n. b. spmb. B. u. b. älteren Dogmatifern beiber Confess. Brl. [816. 821.] 840. Brg. RGesch. §. 441, e. b) Das Besen b. chr. Gl. vom Standp. b. Gl. Bas. 846.

Behalt ber driftlichen Dogmen loft fich nicht vollständig auf in bie allgemeinen religiblen Befühle. Schleiermacher bat ben driftlichen Glauben aus bem Brincip eines absoluten Abbangigfeitegefühls ent: widelt in freier Reflexion über bie Thatfachen bes vom Gemeingeifte ber epangelischen Rirche erfüllten religibsen Gemuthe.") Auf bemfelben Grunde, boch ohne ben philosophischen Sintergrund und naber angefchloffen an bas hiftorifche, versuchten Tweften d) und Disich') eine religiofe Rechtfertigung, jener ber Rirchenlebre, biefer bes urfprunglichen Chriftenthume, beibe in ausgezeichneter Inbividualität und miffenschaftlicher Gebiegenheit. Nachft ihnen & ude mit manchem Schwanten zwischen ben großen Fragen ber Begenwart, aber gläubig mit ber aufrichtigften Rritit. f) Schleiermacher hat mit hoher philofophifcher Bilbung, boch unabhangig von jeber philosophischen Schule, feine Glaubenslehre aus ber öffentlichen Gottesverehrung und berrn: butifden Rachflangen gefcopft, indem er basienige, mas in beiliger Stunde fein Berg erfüllte, ale etwas unmittelbar Gemiffes im miffen: icaftlichen Busammenbange barftellte. Bierburch ift ein tieffinniges Suftem entftanben, in welchem burch ben flaren, jebem blogen Befühle: leben gerade abgemandten Beift feines Grunbers ber driftliche Gemein: geift fein volles Recht gefunden bat. Allein die Biffenschaft fann bei biefer Borausfetung eines unmittelbar Gemiffen und boch mannich: fach Bechfelnben nicht ftehn bleiben, bie meiften Dogmen bes Ratholicismus laffen fich als Darftellungen bes religiblen Gefühls auf biefelbe Beife rechtfertigen, und bie philosophische Babrbeit fteht fcmeigend, boch unverfohnt binter ber firchlichen Unichauung.

#### 8. 43. Siftorifdes unb Reueftes.

I. Mitten in ber großen Bewegung einer Glaubensummalzung ohne Kirchenspaltung find bie hiftorischen Bestandtheile ber Dogmatik forgfältig und selbständig ausgebildet worden. 1) Der Brotestantismus hatte ichon in seiner ersten Gestalt auf eine biblische Theologie als lette Instanz bingewiesen, aber nur Sammlungen von Beweis-

c) Der chr. Glaube nach b. Grundsaten b. ev. R. im Zusammenh. dargestellt. Brl. [821 f.] 830 f. 2B. [835. 842.] Zwei Sendschr. ü. f. Glaubenell. an Lücke. [Stub. u. Rrit. 829. 2. 3. H.] Brg. RGesch. §. 441, f. — Braniß, ü. Schl. Glaubenell. Brl. 825. Baur, comparatur gnosticismus c. Schleiermacherianae Theol. indole. Tub. 827. 4. [Tüb. Zeitschr. 828. H.] Brettichneiber, b. dogm. Spsteme v. Schl., Marheinele u. Hale. Lyz. 828. H. Schl. Glaubenell. Lyz. 835. Rosentanz, Kritis b. Schl. Glaubenell. Rngeb. 836. K. Fifcher, die schleierm. Trennung b. Theol. v. b. Phil. vig. mit b. spinoz. [Stub. u. Krit. 848. H. 3.] G. Beißenborn, Darft. u. Krit. b. Schl. Dogm. Lyz. 849. Stegwart, Schl. Erkenntnißtheorie u. ihre Bebeutung f. b. Glaubenel. [Jahrbb. f. beutsche Th. B. II. H. 2.]

d) Borleff. a. b. Dogm. b. ev. luth. R. nach b. Comp. bes S. D. be Wette. Samb. 1. B. [826, 29. 34.] 838. 2. B. 1. Abth. 837.

e) Spftem ber dr. Lehre. Bonn [829. 31. 37. 39. 44.] \$51. f) Grundrif b. ev. Dogm. Gott. [845.] 852.

ftellen zum Behufe ber firchlichen Dogmatit bervorgebracht, ober im Sinne bes Bietismus erbauliche Bufammenftellungen von Bibelftellen, bie S. Schrift ale bas Wert einer Sanb.") Erft im Beitalter ber Dp= position entstand eine biblifche Theologie, um bie firchliche Dog= matit nach bem von ihr felbft anerfannten Brincipe zu fturgen ober gu ftuben.b) Seit Gablere Begriffsbestimmunge) ftellte fie fich mehr als rein hiftorische Wiffenschaft bar, welche ohne Rudficht auf Die firchliche Dogmatif ben religiofen Inhalt ber S. Schrift nach feiner fucceffiven Bilbung und verschiebnen Individualität entwickelt, und gwar entweder mehr unter bem Ginfluffe einer bestimmten Religionenbilo: fophie, d) ober mehr nach Begriffen, aus ben S. Schriftftellern felbft entnommen; e) in frommer Blaubigfeit und boch im Begenfate mi= ber bas "Beitchriftenthum" ber Rirche; f) endlich wird er gum Erweise bes lutherischen Rirchenglaubene, 8) aber wie biefer nur in ber Buver= ficht auf ein von ihm erfülltes Gemuth vorangeftellt mar, ift mandes benfelben vielmehr bedrobende eingefloffen. 2) 216 bie Dogmatit nicht mehr ihrer Ratur nach orthodor mar, murbe die firchliche, lutherifche Dogmatif auf hiftorifche Beife bargeftellt, noch mit einer nicht genau begränzten Ginmischung bes eignen Blaubene, h) mit philosophischer Kritif, i) mit Beifugung bes rationaliftischen Gegen= fages, 1) mit ganglicher Singabe an bas firchliche Brincip obne Geltenb= machung bes eignen Standpunftes, 1) mit wefentlicher Buftimmung

a) Literatur b. Colln, bibl. Thecl. B. I. S. 18 ff.

b) 3 ach aria, bibl. Theol. c. Unterf. b. bibl. Grundes b. vornehmften theol. Lehren. Gott. 774 f. 4 B. 3. A. nebst 5. B. v. Bollborth. 786. Sufnagel, 5B. d. bibl. Theol. Erlang. 785. 1. B. 789. 2. B. 1. Abth. Ammon, bibl. Theol. Erlang. [792. 2 B.] 801 f. 3 B. Storr f. §. 39, a.

c) Oratio de justo discrimine Theol. bibl. et dogmaticae. Altorf. 787. 4.

<sup>(</sup>Rl. Thecl. Schrr. Ulm 831. B. II.] Schenkel, Aufgabe b. bibl. Theol. [Stud. u. Krit. 852. H.]

d) G. B. C. Kaifer, bibl. Theol. o. Judaismus u. Christianismus nach e. freimuthigen Stellung in d. fritisch-vergleichende Universalzesch. d. Religionen u. in d. universalzesch. Erl. 813-821. 2 E. De Wette f. §. 42, a. Batte, bibl. Theol. 1. B. Rel. d. Xest. 1. E. Brl. 835.

e) S. E. Bauer: Theol. b. A. T. Epz. 796. Bibl. Theol. b. R. T. Epz. 800-2, 4B. Hebr. Mpthologie d. A. u. R. E. Lpz, 802. Baum garten=Erufius, Grundz. d. bibl. Theol. Jena 828. [Brg. A. Lit. 3. 829. N. 21-24.] Dan. v. Colln, bibl. Th. hreg. v. Dav. Schulz, Lpz, 836. 2 B. Lus, bibl. Dogm. hreg. v. Ruetichi, m. Borw. v. Schneckenburger. Pforzh. 847. G. L. Sahn, b. Theol. b. N. Teft. Lpz. 854. B. I. / J. T. Be cf, b. dr. Lehr-Wiff. nach b. bibl. Urfunben. Stuttg. 840 f. B. I. Abth. 1. 2. Brg. Ev. K3. 857. N. 91.

g) 3. C. R. v. Sofmann, b. Schriftbeweis. Norbl. I. [852.] 857. II. 1. 2. 853-5. Brg. R. Gefc. §. 450, m.

h) Augufti, Syftem b. chr. Dogm. nach b. Lehrbegr. b. luth. R. Lpg. 809. 2. A: nach b. Lehrbegr. b. ev. R. Eps. 825. i) De Bette f. §. 42, a.

k) Rlein, Darft. b. bogm. Sufteme b. ev. prot. R. nebft hift. u. frit. Bemerff. 3ena 822. Umgearbeitet v. E. Lange, Jena 835. [n. Titel mit einigen Cartons, 1840.] C. L. W. Grimm, Inst. Theol. dogm. ev. historico-critica. Jen. 848.

<sup>1)</sup> Hutterus redivivus oter Dogm. b. ev. luth. R. Lpg. [829. 33. 36. 39. 42.

boch nur referirent; ") ju Gunften bes Philippismus; ") enblich wieber ale Behauptung fur bie Begenwart und fur immer, im Ginne bes Reu-Rutherthums, Die Lebre ber Rirche, Die B. Schrift und Die erleuchtete Bernunft als ebenburtige Quellen. ") Die Dogmatit ber re= formirten Rirche in ihrer gangen biftorifden Entwidlung nur mit eignem Schlufurtbeil im Sinne Schleiermachers; P) minber biftorifc und gu Bunften bes Philippismus; 4) für bie Gemeinbe in religiöfer Einfachbeit, fraft ber Uberzeugung, was ber Menich nicht benten fann, bas foll er auch nicht benten und barüber ift ihm auch nichts offenbart.") 3) Die comparative Dogmatit ober Symbolif trat an bie Stelle ber Bolemit, in ber protestantischen Rirche wenig= ftens meift mit ber Abficht, ben verschiebnen Rirchen und Barteien gerecht zu werben.") - II. Die neuften, halbort boboxen Dogmatifer, ans ber Biebergeburt bes firchlichen Lebens bervorgegangen, haben im Bertraun auf die abfolute Bahrbeit bes driftlichen Glaubens benfelben, möglichft auch in feiner firchlichen gaffung, als gottlich geoffenbart, und boch nicht über aller Bernunft, mehr ober minber eifrig gegen "bie moberne Biffenschaft" und nicht felten mit ben Ditteln berfelben vertheibigt. Dur &. 3. Rudert bat fich noch zu einem ethischen Rationalismus bekannt, ber im Bertraun auf Die flegenbe Racht bes Guten bie Gottheit, in eigner Lebenserfahrung eine uriprungliche Sunbhaftigfeit und in ber Beschichte bie Erlosung ertennt burch die Gemeinschaft mit bem gefreuzigten Stifter bes b. Abend-

m) Seinr. Schmib, b. Dogm. b. ev. luth. R. a. b. Quellen belegt. Erl. [843. 47. 53.] 858.

<sup>45. 48. 55.] 858.</sup> Übrf. in's Schweb. v. Th. Wenfjoe, Stockh. 833. Mit Anhang nach b. 2. Aufl. 834. In's Danische, Ropenh. 834.

n) S. Beppe, Dogm. b. beutschen Brotest. im 16. 36h. Gotha 857. 3 B. o) G. Thoma fius, Christi Berson u. Werf. Darft. b. luth. ev. Dogm.

v. Mittelp. b. Christologie aus. Erl. [853 f.] 857. 2 B. K. Bhilippi, firchl. Glaubenel. I. Grundgebanken. II. Urspr. Gottekgemeinsch. Stuttg. 854-7.

p) Alex. Schweizer, b. Glaubenel. b. ev. ref. R. a. b. Quellen belegt. Bur. 844-7. 2 B. Brg. Dr s. bie prot. Centralbogmen in ihrer Entwickl. innerh. b. ref. R. Zür. 854-6. 2 B. q/3. H. Ebrard, chr. Dogm. Königsb.

de tech. A. Zür. 854-6. 2 B. g) J. H. A. Ebrard, chr. Dogm. Königeb. 851 f. 2 B. vrg. Schweizer in Zellers Jahrbb. 851. H. 3. .

r) L. F. z. S[olms]. Grundzüge chr. Dogm. f. Reformirte. Gieß. 859.
s) G. J. Pland, Abriß e. hift. u. vergl. Darft. d. dogm. Spsteme unfrer versch. chr. Dauptpartheien. Gött. [796. 804.] 822. Marheineke: Institt. symbolicae. Ber. [812. 825.] 830. Shriftl. Symbolif o. compar. Darft. d. kath., ref. 1c. Lehrbegr. [Theol. Borless. Bll.] Brl. 848. Winer, compar. Darft. d. Lehrbegr. d. verschied. chr. KVarteien, nehst Belegen a. d. shmb. Schreders. Lyz. [824.] 837. 4. — Möhler, Symbolif o. Darft. d. dogm. Gegensüge d. Kath. u. Prot. Mainz [832. 33. 34. 35.] 838. Waur, d. Gegens. d. Prot. u. Kath. Tüb. [834.] 836. Guerife, allg. chr. Symb. v. luth. Standy. Lyz. [839.] 846. E. Köllner: Symb. b. luth. K. Hamb. 837. Symb. d. heil. apost. fath. rdm. K. hamb. 844. R. Matthes, com. Symb. 29z. 854. A. B. Waier, Symb. b. chr. Confess. Greisw. 854. B. [röm. fath. R.] Rub. Hofmann, Symb. b. chr. Confess. Greisw. 854. B. [röm. fath. R.] Rub. Hofmann, Symb. b. chr. Kirchen u. namhasten Setten. Lyz. 857.

mable.') Beife hat mit großer Energie und mancher Baraborie begonnen bie neuere Philosophie ale speculativen Theismus mit ben altfirchlichen Sagungen zu verfohnen.") Richard Rothe, beffen Etbif in ber behaupteten Ginbeit bes Sittlichen und Religibfen auch eine Dogmatif ift, bat gewagt mit tieffinnigen Bhantafien in bie Tiefen ber Gottheit, bes Menfchenherzens und ber Bufunft einzubringen. ") Schenfel macht bas Rantische Princip bes Gewiffens ale bes ausfcbliefilich religiofen Organs geltenb, um eine milbe unionifiifche Blaubiafeit an bas Chriftenthum ale Ginigung alles Gottlichen und Menichlichen [Theanthropologie] und eine fonft von ber Bernunft geubte Rritif gegen firchliche und auch biblifche Unschauungen zu recht= fertigen.") Gläubiger und boch Gläubigeren ein Argernig bat 3. B. Lange bie Satungen ber Schrift und Rirche ale bie urfprungliche uns nur abhanden gefommene Bernunft mit ber mobernften Bilbung geiftreich zu vermitteln gefucht.") Anbre haben ben driftlichen Charafter barein gefest, daß fie nach bem Borgange bes fpeculativen Rationa= lismus ben Gottmenfchen und bie b. Trinitat boch mehr im firchlichen Sinne zu ihrem Mittelpunfte machten, und fo bas Erlofungebemußt= fein ber Reformation mit bem Offenbarungebewußtfein ber erften 3abr= bunberte in achter Ratholicitat vermitteln wollten.")

# Erfter Saupttheil. Ontologie.

Erster Theil. Anthropologie.

Coner, dr. Anthropol. Brl. 781. Dberthur, bibl. Anthrop. Munft. u. Ep3. [807-10.] 826. 4 B. Stirm, anthropol. Untersuchungen. [Tub. Zeitschr. 834. 5. 3.]

In ber Anthropologie wird die Menschheit betrachtet nach ihrer Beziehung zur Gottheit. Borausgefest, daß diese Beziehung, welche gleich ift dem religiösen Leben, einer freien Bewegung unterliege, so ift sie zu betrachten: 1) nach dem ihr vorliegenden Geset der höchst mög-lichen Ausbildung, ihrem Ideale; 2) nach der als wesentlich in uns vorgefundnen Berwirklichung oder Verkehrung desselben, ihrer Wirklichteit; 3) nach der einstmaligen Bereinigung von beiden, ihrer unendlichen Zukunft.

Brl. 856. [A. b. Danifchen, Riel 850. 858.]

t) Theologie. Lpz. 851. Der Rationalismus. Lpz. 859. [Chriftl. Bhilosophie. Lpz. 825.] u) Bhilos. Dogm. o. Phil. b. Chriftenth. Lpz. 855. B. I. Brg. Reben u. b. Butunft b. ev. R. and. Gebilbeten beutscher Nation. Lpz. [847.] 849.

v) Theologische Ethif. Witt. 845-8. 3 B. Brg. Stub. u. Krit. 847. S. 3.

w) Chriftl. Dogm. Biesb. 858 f. B. I. B. II. 1. w. Chriftl. Dogm. Deiblb. 849-52. 3 B.

y) Th. A. Etebner, dr. Dogm. a.b. driftolog. Brincip. Gott. 849. 1. Abth. S. Marten fen, dr. Dogm. Bom Berf. felbft veranstaltete beutiche Ausa.

## Cap. I. Das religiofe Leben nach bem 3beale.

A. Philosophische Unterfuchung.

& & Arfaringinge Graft.

Das Beien ber Menidbeit ift bie aus bem Gnblichen au erichaf: fenne Unenblichfeit, b. b. ber Menichengert, melder beginnt mit ber blouen Rraft ju fein, bat in nich bud Gefes einer unendlichen Entwid: lung feiner felbit, int bemnach frei, b. b. burch nich felbit in bestimm: ter Art fetent. Die Greibeit mare nicht moulid obne eine Theilnabme am Unentlichen, benn truge fie bas Geres in nich, irgendmo ibr felbft eine abiclute Schrante ju iegen, fo batte ne biefe abiclute Befchran: fung nem Anfange an in nich gebabt und mare niemale frei gemeien. Aber Die menidliche Greibeit in beidrante burch eine frembe Dacht, benn fle gebt aus von Bemugelongfett unt Richtiein, und fann nur unter bentimmten, nicht von ihr felbit gegebenen Beiegen fich ents mideln. hierburch mire bas Beien ber Menichbeit naber bestimmt als eine zwar felbftantig nach ihrem unentlichen Gelbft ftrebenbe, bennoch von einer fremten Dacht ausgebente und beidrantte Rraft, alfo im Gegenfabe ber abfoluten Greibeit, bie, mas ne ift, burch fich felbft ift, und raber ift, mas fie fein will, eine nur relative Rreibeit all sat Mintere con Abbangigfeit und Freibeit. Dieje wird nicht bemieren, fenbern ihre Unerfennung burch bie That ale bae Befen ber Menicheit von jedem Menichen geforbert. Der Anfang ber Religions: amtetenble ift alfo bie That, ale ein mabrer Anfang, burch melden vie Treibeit, femeit fie menichenmöglich ift, nich fest und erweift.

5. 46. Qualität Diefer Rruft.

Diese Urfraft außert fich in ben Gruntfraften bes Geiftes, als Gefühl, Bille und Erkenntniß, soweit fie auf bas Unendliche gerichtet find, bas fich ihnen als bas Schone, Gute und Wahre barftellt. Sie find nur die im irbischen Leben hervortretenden Offenbarungen bes in fich einigen Geiftes, daher jede in ihrem hervortreten die beiben andern mehr oder minder entwickelt in fich enthalt. Das Streben ber relativen Freiheit ift nichts als das Streben des Geiftes, unendlich er selbst zu sein, oder die höchste Potenz seines Lebens. Der Mensch als Geift b. h. als selbstbewußtes, sich selbst bestimmendes Wesen ift Perstonlichkeit, fraft seiner leiblichen Organisation Individuum.

4. 47. Biberfpruch in ber urfprünglichen Rraft.

Es ift an fich unmöglich, daß aus dem Werben jemals das vollkommene Sein, oder aus dem Endlichen das Unendliche werde, benn
jenes ift die schlechthinige Verneinung von diesem. Des Menschen Streben ift also im Wiberspruche mit fich selbst, weil es auch nach seinem Anfangspunkte sich wiberspricht, benn wir muffen hinsichtlich unsrer Endlichkeit die Freiheit selbst als etwas Unsreies, nicht durch eigne Kraft und Entschluß Gewordnes, anerkennen. Dieser Wiberspruch, sobald er ungelöft zum Bewußtsein kommt, wird fich äußern im Gefühle der Bergeblichkeit aller menschlichen Bestrebung, und doch zugleich in der Sorge, daß jene unbekannte Kraft, welche die Ursache unfrer Freiheit geworden ift, mit derselben Willkur irgendeinmal aufhören werde es zu sein.

\$. 48. Bedingung einer möglichen Lofung.

Die aufgezeigten Widersprüche mußten ben Geist zu Grunde richten, wenn nicht eine Kraft in ihm wäre, die sich Fremdes so aneignete, ohne es doch in sich aufzunehmen, daß ihr dasselbe wie ein Eignes würde. Durch eine solche Kraft würde der Mensch die ihm unerreichtbare und in einem andern Objecte realisirte Unendlichkeit sich zu eigen machen, und zugleich jene fremde Macht, welche den Grund seiner Freitheit enthält, wie die eigne Macht ansehn. Diese Kraft würde zwar von dem Bedürfnisse ausgehn, sich selbst vor der Vernichtung jener Widersprüche zu retten: bennoch wäre sie nicht ohne freie Zustimmung möglich, weil die Freiheit, welche durch sie gerettet werden soll, nicht durch irgend eine Nothwendigkeit, sondern nur durch sich selbst erhalten werden kann.

§. 49. Wirflichfeit ber Löfung.

Eine folche Rraft, welche ausgeht vom Bedurfniffe, bennoch fich bewußt bleibt, daß fie ohne Freiheit gar nicht möglich mare, welche fich Frembes aneignet ohne baffelbe in fich aufzunehmen, fich an baffelbe bingiebt und erft in biefer Singabe fich felbft mabrhaft bat, biefe Rraft ift im Menfchen feine Liebe gu irgend etwas Unendlichem in ihrer geheimnigvollen Ginigung von Freiheit und Rothwenbigfeit. Da ber Biberipruch bestand in ber Unmöglichfeit, bas Unendliche burch eigne Rraft zu verwirklichen, und biefe wiederum ausging vom un= freien Unfangepuntte unfere Strebene: fo wird er geloft, wenn ber Menich fich burch feine Liebe bas Unendliche zu eigen macht, fo bag er an feiner Bollfommenheit theilnimmt, fonach auch jenen Anfange= puntt nicht ale von frember, unbefannter Macht gegeben weiß, fon= bern als eine Liebesgabe [xaocoua] jenes Unendlichen. Diefe Liebe bes Menichen zum Unendlichen geht aus feinem Streben nach bemfelben bervor, und ift ale eine mit bemfelben nur feine naturliche Entwid= lung; weßhalb fur ben, ber bas Streben jugegeben bat, gar fein Bweifel an Diefer in bemfelben ichon enthaltnen Lofung bee Wiber= fpruche ftatuirt wirb.

§. 50. Brincip ber Religion.

Das Verhältniß bes Menschen zum Unendlichen ist baber die Liebe bes Menschen zu Gott. Als bas Wesen ber Religion ist sie auch bas Princip ihrer sämmtlichen Aussprüche und Erscheinungen. Dieses Princip ist insofern unbeweisbar, als niemand an diese Gottesliebe glaubt, der sie nicht hat: aber es ist folgerecht abgeleitet worden aus ber relativen Freiheit, so daß, wer diese anerkannt hat, entweder einen

unauslösbaren, vernichtenden Widerspruch im Menschen annehmen, oder das gefundene Princip als eins mit dem Wessen der Menscheit anerkennen muß, denn der Mensch fann zwar seine Liebe zum Unend-lichen, als nur durch Freiheit möglich, auch durch dieselbe verneinen, aber nur mit dem Bewußtsein des innern Widerspruchs. Man muß Gott sein oder Gott lieben. Wo aber in der alleinigen Sorge um die Befriedigung des sinnlichen Bedürsnisses das Streben nach dem Unsendlichen noch gar nicht hervorgetreten ist, oder wo es in der überbildung der Gedanken systematisch verleugnet wird: da regt sich dort die Religion nur gelegentlich hinsichtlich ihres Abhängigkeitsgefühls als dunkse Scheu vor einer unbekannten unendlichen Macht; hier erscheint sie als ein dramatistrender Traum, aus dem erwachend der Mensch nur sich selber sindet, \*) aber abhängig von dunkeln verstandlosen Natursaewalten in und außer ibm.

#### §. 51. Folgerung.

Nur biejenigen Dogmen bewähren sich als religiöse Wahrheiten, bie aus der Gottesliebe hervorgehn, oder sie bedingen. Wir lieben in dem Unendlichen die unerreichbare Bollendung unserer selbst. Diese Liebe, erst entstanden durch das Streben nach dem Unendlichen, kann nur bestehn bei dem sortgesetten Streben es in sich selbst zu verwirfslichen, denn sie hat nur in diesem Streben ihren Grund. Nennen wir das Unendliche als absolute Bollsommenheit Gott, so ist die Berwirkslichung des Unendlichen in und ein Streben Gott ähnlich zu werden, und nur sofern der Mensch göttlich wird, liebt er Gott und hat Relizion. Beil aber aus dem Endlichen niemals das Unendliche werden kann, so ist der Mensch real ewig geschieden von Gott, ideal vereint ihn seine Liebe mit Gott in einer Einheit, die nur durch die Verschtesbenheit der Subjecte möglich ist.

#### \$. 52. Berbaltnis ju ben geiftigen Grundfraften.

Das unendliche Streben bes Menschen gehort nicht vorzugsweise einer einzelnen Grundfraft, sondern geht von der über allen als Ginsteit stehenden Urfraft aus [§. 46]. Dieses Urleben des Geistes selbst ift daher Quell der Religion, welche sich in den Grundfräften offensbart, aber in feiner ausschließlich begriffen ift. Hiernach, obwohl das Gefühl die ursprüngliche Form der Religion ift, äußert sie sich doch nothwendig auch als Wollen und Erfennen, sie fann daher als ein Fühlen, Wollen oder Erfennen betrachtet werden, aber ift in jedem nur einseitig enthalten, — Mysticismus, \*) Moralismus, Intellectualismus, b) —

<sup>&</sup>quot;) Ludwig Feuerbach: Das Wefen b. Chriftenth. Lpg. 841. Das Wefen b. Rel. Lpg. 851.

a) Über b. Geift b. Myftic. [Genfes Mus. 1. B. 1. St.] & üde, ü. b. Ibee e. frit. psych. Gefch. b. Myftic. [Archiv f. KGesch. 814. B. II. St. 1.] Thos Iud, Bluthensamml. a. b. morgenl. Myftif m. Einl. in b. Myftif überh. Brl. 825. Spiefer, ü. b. Myftic. Herb. 825. Spiefer, ü. b. Myftic. Herb. 825.

auch wurde sie nicht vollständig herauskommen durch eine gleichmäßige Zusammensehung aus allen Grundkräften. Nach ihrer Gefühlsseite stellt die Religion sich vornehmlich dar im Cultus und in der heiligen Kunst, als Wisensrichtung in der Sittlichkeit, als Erkenntniß in der Religionsphilosophie und für eine positive Religion in ihrer Dogmastif. Die Religion kann daher auch zur Erscheinung kommen ohne Sittlichkeit [Fanatismus und Orthodorismus], wie die Sittlichkeit ohne Religion [Stoicismus], selbst großartig in dieser Einseitigkeit, doch nur als verzerrte Abstraction.

#### §. 53. Die Religion ale Seligfeit.

Die Religion wie das Leben felbst geht aus von der bloßen Kraft zu sein. Das Geset dieses Seins kann sich durch die relative Freiheit nur im bedingten, allmäligen Fortschreiten verwirklichen. Je mehr der Mensch in diesem Fortschreiten selbst göttlich wird, desto mehr liebt er Gott, denn aus jenem Streben ging diese Liebe hervor. Beides als ein Fortschreiten vom Endlichen zum Unendlichen läßt nie endende Ansnäherung zu. Alle Glückseligkeit bestenst im Gefühle des freien und sortschreitenden Lebens, denn das Lebensgefühl selbst ist die Glückseligkeit. Daher ist jeder Grad des relativ unendlichen Lebens gleich seiner Seligkeit. Das einzig wahrhaft unendliche Leben des Menschen ist seine Liebe zum Unendlichen. Die Liebe Gottes ist daher die wahrshafte Seligkeit als Gottseligkeit. Religion und Seligkeit verhalten sich daher nicht wie Grund und Folge, sondern sie sind wesentlich eins, so das die eine nicht um der andern willen gesucht werden kann.

## B. hiftorische Darftellung.

## Schöpfung bes Meniden nach dem Chenbilde Gottes.

J. G. Koerner, Ds. de imag. div. Vit. 768. 4. Die Lehre v. göttl. Ebenb. [Tüb. Quartalfchr. 830. H. 1 f.] Schott, de cognat. hom. cum Deo. Jen. 812. Thoden van Velzen, de homiois cum Deo similitudine. Gron. 835 ss. 2 P. 3. G. St a ib, b. Schöpfungethat u. b. Ebenbild. [Stub. u. Krit. 852. H. 4.] — J. T. B ec, bibl. Seelenlehre. Stuttg. 843. Deligsch, System b. bibl. Photologie. Lyd. 855.

#### §. 54. überfict.

Im A. Testamente herrscht die Abhängigkeit vor, daher war die Religion Sottesfurcht, im Christenthum die Freiheit, daher sich die Religion als Gottesliebe klar wurde Mt. 22, 37 s. cf. Deut. 6, 5.

fic. Lpz. 830. D. v. Cölln, hift. Beitrr. 3. Berichtigung d. Begrr. Pietismus, Rhftic. u. Fanatism. Halbrst. 630. J. H. v. Welfen berg, ü. d. Schwärmerei. heilbr. 833. 2 H. Freu den theil, ü. d. Mhstic. Lüneb. 833.

b) Hase, de fide l. II. Tub. 823. §. 11. Nißf ch, Syften b. chr. Lehre. §. 8 ff. Elwert, b. Wefen b. Rel. [Zub. Zeitsch. 835. S. 3.] Stock, b. intellectuelle Auffast. b. Rel. [Eb. 840. S. 2.] G. Reich, b. schleiermach. Religionegefühl. [Stub. u. Krit. 846. H. A.] R. Lech ler, z. Bgr. b. Rel. psychol. Fragm. [Eb. 851. H. 3.] E. A. Relbe, ü. b. psychischen Urspr. u. Entwicklungsgang b. Rel. Bruschen. 853. 4.

Jo. 14, 23. 1 Jo. 4, 7 s. Die Untersuchung über Ursprung und Befen ber Religion lag nicht im Bereiche einer Volksreligion. Aber ber Mensch wird überall im natürlichen Verhältnisse zu Gott wie ein Sohn zum Vater vorgestellt, und in diesem Verhältnisse durch die Betrachtung ber Religion als eines Bundes seine Freiheit anerkannt. Die kirchliche Wissenschaft hat dieß religiöse Verhältnis dargestellt, mit Rücksicht auf seine nachsolgende Störung durch die Sünde, im Lehrstücke von der Schöpfung des Menschen nach dem Ebenbilde Gottes.

#### \$. 55. Glaube bes Bebraismus.

Der Menich gilt theils im allgemeinen als Geschöpf Gottes Joh. 10. 8. Ps. 139, 13 s., feine Seele ein Sauch, fein Leben im Blute, theils ergablen zwei Denfmale eine unmittelbare Bilbung ber erften Menfchen burch Gottes Sand Gen. 1, 26-29. und 2, 7-25. Das erfte Denfmal berichtet im allgemeinen, wie Gott beschlof Menschen gu ichaffen und bas erfte Baar erschuf, bas zweite Dentmal im befonbern, wie er bas Weib bildete aus bes Mannes Ribbe, und wie bie Altern ber Menfcheit in Gben b) ein golones Beitalter lebten in Freundichaft mit Gott und Natur. Nach bem Erftern wurde ber Menfch geichaffen nach einem Gott febr abnlichen Bilbe, c) nach bem Undern belebt burch Gottes Dem cf. Job. 33, 4. Coh. 12, 7. Jenes Chenbild ericeint auch in ben nachftfolgenben Geschlechtern Gen. 5, 1-3. 9. 6. Es mag auch ber außern Geftalt gelten, aber bie Berrichaft über Die Erbe, Die Unverletlichkeit bes Menschenlebens, Die baraus abgeleitet wird, und ber Umgang mit Gott beutet auf die Ahnung einer mahrhaften geiftigen Gottabnlichfeit, als Unlage und Unschuld, - wie alle Rindheit ohne Erfenntnig bes Buten und Bofen Gen. 3, 5. 22. cf. Deut. 1, 39. Jes. 7, 15 s., - nicht als Beiligfeit, boch Abam als erwachsen, frei, gegenüber bem einen gottlichen Berbote gurechnunge: fabig; und Gott hat ben Menfchen um weniges geringer gemacht als fich felbft Ps. 8, 6 s., wie andre Sagen bes Alterthums auf eine Blutt: und Geiftes-Freundschaft zwischen Göttern und Menschen bindeuten.

#### §. 56. Anfichten bes Inbenthums.

Durch bie Abneigung vor jebem Bilbe Zehovahs trat bie Borfiellung vom göttlichen Ebenbilbe zurud, boch finden fich noch Spuren bes Glaubens an seine fortwährende Dauer in den Apokryphen: Sir. 17, 3 ss. Sap. 9, 2 s. als Sinnbild ber von Gott verliehnen Bernunft, Freiheit, Gotteserkenntniß und herrschaft über die Erde, Sap. 2, 23 s. als Schöpfung zum ewigen Leben im unbestimmten Gegensate wider die eingebrungene Sunde. Philo bachte die Schöpfung bes Menschen

a) F. A. Carus, Pfpchologie b. Bebraer. 2bt. 809.

b) Bertheau, die der Lage d. Paradieses zu Grunde liegenden geograph. Anschauungen. Gött. 848. c) Gen. 1, 26: στακτικό απατά κατά κατά διμοίωσιν. εδκόνα ήμετεραν και καθ' διμοίωσιν.

· Latonisch als ein Exil ber Seele, \*) boch Abam an Geist und Leib herreich, das göttliche Ebenbild, als Abbild bes Logos in der vernünftigen Seele, nur verdüstert, auf die Nachkommen gelangt. b) Er unterschied m Menschen drei Brincipien, da jedoch das Vermittelnde auch irdischer Latur ist, so bleibt wesentlich nur eine Zweiheit. c) Josephus hielt en Zustand vor der Sünde für die Bestimmung zu einem langen glückeichen Leben im Umgange mit Gott. d)

#### &. 57. Lebre bes Reuen Teffamentes.

Beilaufig wird ber bebraifchen Schopfungegeschichte Mt. 19, 4, Acta 17, 26. 1 Cor. 11, 8 ss. und bes gottlichen Bilbes am Men= chen als eines noch vorhandnen 1 Cor. 11, 7. Jac. 8, 9. gebacht. in ber Betrachtung bes Baulus ift ber Menfch gwar gottlichen Ge= chlechte Acta 17, 28., boch bas gottliche Cbenbild weniger binter, ile por ihm liegend Col. 3, 10. Eph. 4, 24. Ohne biefes Bild wird ine mahrhafte, geiftige Gottahnlichfeit verfundet, die als Unlage bem Renschen anerschaffen ift, aber burch Tugend und Frömmigkeit bis ur liebevollen Bereinigung mit Gott ausgebildet werden foll Mt. 5, 18. 2 Pet. 1, 4. Jo. 14, 23. 1 Jo. 3, 2. Baulus, befonbere Rom. i., hat die Gegenfätze eines Lebens in der Unschuld, Schuld und Eröfung bervorgehoben, boch mit ber Lebre vom abttlichen Gbenbilde nicht verbunden. Insgemein wird volksthumlich im Menschen nur Leib ind Seele ober Bleifch und Beift unterfchieben Mt. 10, 28. 26, 41. lo. 3, 6. Gal. 3, 3., boch tritt auch bie übliche Schulunterscheidung jervor: σωμα, ψυγή und πνευμα, die Seele nur als Princip des sinn= ichen Lebens im Borftellen und Begehren 1 Thess. 5, 23. 1 Cor. 2, 14 s. Jac. 3, 15.\*) Die Fortpflanzung bes gangen Menfchen burch Frzeugung Hebr. 7, 10.

§. 58. Bilbung bes fatholifden Dogma.

Begen bie Onofifer murbe bie alleinige Schöpfung bes Menschen

a) De somn. I. T. I. p. 648: ᾿Απολιποῦσα [ἡ ψυχὴ] τὸν οὐράνιον τότον, καθάπερ εἰς ξένην χώραν ἡλθε τὸ σῶμα. Cf. Sap. 8, 19 s. Josephi lell. Jud. II. 2, 8. — L. D. Cramer, Doctr. Judaeor. de praeexist. animar. Vit. 810. 4.

b) De mundi opif. T. I. p. 32: 'Ο πρώτος ἄνθρωπος, ὁ παντὸς τοῦ γέσος ἡμῶν ἀρχηγέτης, ἄριστος ψυχήν τε καὶ σῶμα γεγενῆσθαί μοι δοκεῖ, κὶ μακρῶ τινι τοὺς ἔπειτα διενεγκεῖν κατὰ τὰς ἐν ἀμφοτέροις ὑπερβάΤεις ὁ γὰρ ἀληθεία καλὸς καὶ ἀγαθὸς ὄντως οὐτος ἢν. p. 35: Τοὺς δ΄
πογόνους τῆς ἐκείνου μετασχόντας ἰδέας ἀναγκαῖον εἰ καὶ ἀ μ υ δ ρ ο ὺς,
λὶ οὐν ἔτι σώζειν τοὺς τύπους τῆς πρὸς τὸν πατέρα συγγενείας. Ἡ δὲ
πηγένεια τίς; πᾶς ἄνθρωπος κατὰ μὲν τὴν διάνοιαν ψκείωται θεί ψ
λόγ ψ, τῆς μακαρίας φύσεως ἐκμαγεῖον.

ίδγω, της μακαρίας φύσεως έκμαγείον.

e) Ib. p. 32: Κυρίως ἄν τις είποι τὸν ἄνθρωπον θνητής και άθανάτου ρύσεως είναι μεθόριον, έκατέρας μετέχοντα και γεγενήσθαι θνητὸν μοῦ και άθάνατον θνητὸν μέν κατὰ τὸ σῶμα, κατὰ δὲ τὴν διάνοιαν ἐθάνατον. d) Antigq. I, 1, 4.

<sup>&</sup>quot;) H. Olshausen, de naturae humanae trichotomia N. T. scriptoribus tecepta. 825. 4. [Opp. theol. 834.] Dgg: Sahn, Theol. b. N. E. S. 390 ff.

burch Gott vertheibigt, aber bie Gefchichte berfelben von ben Alexanbrinern allegorisch ausgelegt.") Die Lebre vom Menichen, insbesonben von ber Seele, mar ein freier Gegenstand firchlicher Philosopbie. b) Auf bas Urtheil über Die Geburt ber einzelnen Denschenfeelen in's it: bifche Leben mirtten griechische und jubifche Bhilosopheme: ") ber plas tonischen Braerifteng bee Origenes entfrembete fich fruh bie Rirchenmeinung 3d) eine Fortpflangung auch bes Beiftes burch bie Befchlechts: vereinigung [per traducem, Traducianismus] entsprach vornehmlich bet berben Anschauung Tertullians") und Augustin mußte ihr geneigt fein ; () aber ber herrschenden Theologie erschien allein die adttliche Gre fchaffung bes Geiftes [Creatianismus] zu jeber menfchlichen Erzeugung, bes Geiftes murbig. 5) Aufgemachfen unter Gotterbilbern bezeichneten bie Rirchenvater gern alles Bobere im Denfchen als gottliches Chen-

b) Justin. [Eus. H. ecc. IV, 18.] Tertul. de anima. Nemesius, περί qύ-

d) Pamphili Apol. [Orig. Opp. T. IV. App. p. 43.] Cyrilli Alex. Com in Jo. 1. 9. - 3. 8. Bruch, b. E. v. b. Braer. b. Seele bift, u. frit. Straft. 859.

a) Clem. Stromm. F. p. 689 s: The goonger Delay allnyogor . Μωϋσης ξύλον ζωης ωνόμασεν, εν τῷ παρασείσο πειρυτευμένον ος ο παράθεισος και κόσμος είναι θύναται, εν φ πεφυκεν τα εκ θημιουργίας απαντα. Orig. c. Cels. IV. 35: [T. I. p. 530 s.] 'Αρα τὰ μέν τῷ ἔνθέψ σου Ησιόδω είσημένα έν μύθου σχήματι περί της γυναικός άλληγο ρείται, ώς άρα δέδοται αυτή τοις άνθρώποις ύπο Δίος κακόν και άντί τοῦ πυρός, ή δ' ἀπὸ τῆς πλευράς τοῦ μετ' έχστασιν κοιμηθέντος ληφθεύσε γυνή και οικοδομηθείσα ύπο του θεου, χωρις παντός λόγου και τινος έπιχούψεως λελέχθαι σοι φαίνεται;

σεως ἀνθρώπου. Aug. de anima ejusque origine.
c) Orig. in Cant. Canticor. T. III. p. 58: Juxta quorundam quaestiones: utrum facta, an omnino a nullo facta? et si facta sit, quomodo sit facta? utrum, ut putant aliqui, in semine corporali etiam ipsius substantia continetur, et origo ejus pariter cum origine corporis traducitur? an perfecta extrinsecus veniens parato jam et formato inter viscera muliebria corpore induitur? Et si ita sit, utrum nuper creata veniat et tunc primum ling cum corpus videtur esse formatum, ut causa facturae ejus animandi corpus necessitas exstitisse credatur? an prius et olim facta ob aliquam caus ad corpus sumendum venire existimetur? et si ex causa aliqua in hose duci creditur, quae illa sit causa, ut agnosci possit, scientiae opus esta-

e) De anima c. 19: Hominis anima velut surculus ex matrice Adam is propaginem deducta et genitalibus feminae foveis commendata cum omni sut paratura pullulabit tam intellectu quam et sensu. 27: Etsi duas species conftebimur seminis, corporalem et animalem, indiscretas tamen vindicamuset contemporales ejusdem momenti. Natura veneranda est, non erubescenda.

f) De Genesi ad lit. X, 23: His pertractatis omnia paria vel paene ptria ex utroque latere rationum testimoniorumque monumenta pronuntiarem, nisi corum sententia, qui animas ex parentibus creari putant, de boptismo parvulorum praeponderaret.

g) Hieron. Ep. ad Pamach. 61: Ridendi sunt, qui putant animas cu corporibus seriet non a Deo, sed corporum parentibus generari. Cum enim caro revertatur in terram et spiritus ad Deum, qui dedit illum, manifestus est, Deum patrem animarum esse, non homines. Thomas P. I. Qu.118. Art.2: Haereticum est dicere, quod anima intellectiva traducatur cum semine.

bild. Da bas Chriftenthum biefes in ben Geift, ber Bellenismus in bie Schonheit ber Form feste, vereinten fich beibe Unfchauungsweisen in der Unterscheidung von בלבו בלת und המרח ouolwais. bas Gra ftere in ber Geftalt, und bie Auferftebung bes Leibes bezeugenb, bas Andre in Bernunft, Freiheit und Berrichaft über bie Erbe. h) Die Alexandriner, überall bie geiftige Tendeng bes Chriftenthums entscheidend, verwarfen jeden Bergleich bes Sinnlichen mit bem Gottlichen, aber ben Unterschied ber Worte festhaltend verftanden fie unter eixwir ben über bie gange Menfcheit ausgegognen Logos als Unlage, unter ouolwoig bie freie Ausbilbung jum gottlichen Leben. i) Mach bem Intereffe bes 4. Jahrh. murbe bas Gbenbild vornehmlich in eine willfürlich aufgefaßte Ubnlichfeit mit ber Trinitat gefest. \*) Es galt als Unlage unverloren, bie Meinung feines Berluftes jogar ale baretijd, 1) mabrend es boch fur eine Steigerung ber firchlichen Unficht, melder ber Gottesgeift als S. Geift zur Bollenbung ber menichlichen Ratur geborte, wefentlich verloren ichien.") Rach gemeinsamem Bolf8= glauben wurde die Urzeit für beffer und gludlicher geachtet, boch galt ben alteften Rirchenvatern bie Sittlichfeit tes Barabiefes nur ale Uns ichulo.") Auch abgefehn von jenem Bilbe erichien ber Denich nach fei= nem Urfprunge und nach feinem Biele ber Gottheit verwandt, ") obne boch ben Abgrund zwischen Gott und Menfch zu überfchreiten. - Der

h) Justini Fragm. de resurr. c. 7. Iren. V, 16, 1. brg. at. m.

i) Clem. Stromm. II. p. 499: Τινές τῶν ἡμετέρων το μέν κατ εἰκόνα εὐθέως κατὰ τὴν γένεσιν εἰληφέναι τὸν ἄνθρωπον τὸ καθ ὁ μοίωσιν δὲ ὕστερον κατὰ τὴν τελείωσιν μέλλειν ἀπολαμβάνειν ἐκδέχονται. Orig. de prine. III, 6, 1: Imaginis quidem dignitatem in prima conditione percepit, similitudinis vero perfectio in consummatione servata est.

k) Greg. Nyss: Or. I. in verba faciamus hominem. Tr. de eo, quid sit stimag. Dei et simil. l) Epiph: Haer. 64, 4. 70, 3. Ancorat. c. 55 ss. m) Tatian. c. Graec. c. 12: Δύο πνευμάτων διαφοράς ἴσμεν ών τὸ μὲν

πιείται ψυχή, το δε, μείζον μεν τῆς ψυχῆς, θεοῦ εἰκών και ὁμοίωσις κατερα παρά τοῖς ἀνθρώποις τοῖς πρώτοις ὑπῆρχεν. c. 15: Χρή λοιπον καις ὅπερ ἔχοντες ἀπολωλέκαμεν, τοῦτο νῦν ἀναζητεῖν, ζευγνύναι τε τὴν τοῦ πνεύματι τῷ ἀγίω. Iren. V, 6, 1: Perfectus homo commixtio et adunitio est animae assumentis Spiritum Patris et admixta ei arnique est plasmata secundum imaginem Dei. — Si autem defuerit animae Spiritus, imperfectus erit, imaginem quidem habens in plasmate, similitudinem vero non assumens per Spiritum, cf. IV, 38, 4.

n) Plat. Phileb. c. 9: Οἱ παλαίοὶ κοείττονες ἡμῶν καὶ ἐγγυτέρω θεῶν οἰκοῦντες. Seneca, Ερ. 90: Primi mortalium, quique ex his geniti, naturam incorrupti sequebantur, eandem habebant et ducem et legem. Non tamen negaverim fuisse alti spiritus viros et, ut ita dicam, a Diis recentes. Theophil. ad Autol. II, 25: Αδὰμ ἔτι νήπιος ἡν, διὸ οὖπω ἡδύνατο τὴν γνῶσιν κατ' ἀξίαν χωρεῖν. Iren. IV, 38, 1. 3.

o) Tertul. Praz. c. 5: Homo a rationali artifice non tantum factus, sed etiam ex substantia ipsius animatus. Clem. Paedag. III, 1: Ο ἄνθρωπος ψ σύνοιχος ὁ λόγος — θεὸς ἐχεῖνος ὁ ἄνθρωπος γίνεται. Greg. Naz. Or. I: [T. I. p. 11.] Τὸ προχείμενον, πτερώσαι ψυχήν χαὶ ἀρπάσαι χόσμου χαὶ

tiefere Ginn, welchen bas Mittelalter in ber Schöpfungegeschichte fanb, mar nur geiftliche Unmenbung bes Geschichtlichen.P) Die Buftanbe unt Moglichkeiten bes parabienischen Lebens murben von ben Scholaftiken mit phantaftifchem Scharffinn erwogen. In ber griechischen Rirch blieb bie alexandrinifche Unterfcheibung zwifchen eixer und ouolwois,4 in ber romischen Rirche wurde theils nach Augustin imago auf bi Erfenntnig, similitudo auf Die Liebe bezogen, theile legte ber latei nifche Sprachgebrauch großeres Gewicht auf imago.") Auguftin, all er alles religiofe Leben burch bie Gunbe verloren achtete, mußte aud bas gottliche Cbenbilb verloren geben. ") Aber er fonnte baffelbe ir bie bergebrachten Beftanbtheile gerlegenb fich burch bas Bugeftanbnig, bag es nur entftellt fei, ber bergebrachten Unficht wieder anschließen." Daber fich ber Wegenfat bes Belagius bier nur als verfliegend bar ftellte: Abam ale menig bevorzugt und in jebem Rinde neugeboren." Aber burch ben augustinischen Gegenfat bes verlornen Barabiefes la es nabe, Die Unlage ale Bollenbung, Die Unichulb ale Beiliafeit an gufebn. Unfelmus beidrieb bas Cbenbild als anerichaffne religiof Bollfommenheit, ale Bflicht und Doglichfeit unverlierbar, und bal mabre Leben bes Menichen in Gott.") Daber Bernhard bas gott:

δούναι θεῷ · καὶ τὸ κατ ʾ εἰκόνα, ἢ μένον τηρῆσαι, ἢ κινδυνεὔον χειραζω γῆσαι, ἢ διαζδυὲν ἀνασώσασθαι — καὶ τὸ κει άλαιον, θεὸν ποιῆσαι.

r) Anselmi Meditatio I. de hum. condit. dignitate et miseria c. 1 Agnosce aliud esse imaginem, aliud similitudinem. Verbi causa potest ha bere similitudinem quandam cum homine equus, imaginem vero homini uon habet nisi alter homo ejusdem naturae, cujus imago est. Dignior igi tur est imago, quam similitudo.

s) De Genesi ad lit. VI, 27: Dicit Apostolus, exspoliantes vos veteres hominem cum actibus suis induite novum, qui renovatur in agnitionem De secundum imaginem ejus, qui creavit eum. Hanc imaginem in spiritu mestis impressam perdidit Adam per peccatum, quam recipimus per gratiam

t) Retractatt. II, 24: Quod dixi, Adam imaginem Dei, secundum quan factus est, perdidisse peccato, non sic accipiendum est, tanquam in eo nulli remanserit, sed quod tam deformis, ut reformatione opus haberet.

u) Nach August. de nat. et gratia c. 71: Naturalem esse omnium ser suum voluptatem testimonio universitatis docemur. Hanc autem voluptatem et concupiscentiam ante peccatum in paradiso fuisse, res ipsa declarat, quia ad delictum via per concupiscentiam fuit. Mercator, Commonit II. p. 133 als Rehre des Edicfius: Parvuli qui nascuntur, in eo statu sunt in quo fuit Adam ante praevaricationem.

v) De concept. virg. c. 1: Adam et Eva originaliter h. e. in ipso su

p) Thomas P. I. Qu. 102. Art. 1: Utrum paradisus sit locus corporeus Quae de paradiso in Scriptura dicuntur, per modum narrationis historica proponuntur. In omnibus autem, quae sic Scriptura tradit, est pro fundamento tenenda veritas historiae, et desuper spirituales expositiones fabricandae. Duns Scot. L. II. D. 17. Qu. 2: Tres generales de paradiso sententise sunt. Una eorum, qui corporaliter intelligi volunt. Alia eorum, qui spiritualiter. Tertia eorum, qui utroque modo paradisum accipiunt. Tertiam mihi placere fateor. q) Joan. Damasc. de fide orthod. II, 12 Τὸ μὲν κατ εἰκόνα τὸ νοερὸν δηλοῖ καὶ αὐτεξούσιον τὸ δὲ καθ ὁμοίω σιν τὴν τῆς ἀρετῆς κατὰ τὸ δυνατὸν ὁμοίωσιν.

liche Cbenbild felbft noch in ben Flammen ber Bolle fab. Um bie Möglichkeit bes Berluftes und die Wirklichkeit ber vorbandnen Spuren gottlichen Lebens zu erflaren , unterschied Thom as ein Gbenbilb ber Natur, ber Onabe und ber Berklarung, fo bag Abam bie voll= fommene Tugend [justitia originalis] gleich mit ber Schöpfung als göttliches Beichent empfangen babe, wenn auch zur Ausübung vieler Tugenben bas Barabies feine Gelegenheit bot. ") Schon bei Lombar= bus zeigt fich ber Reim bes nachmals berrichenben Lehrbegriffs, ") ber Menich geschaffen in puris naturalibus, wozu bei ber Schöpfung als donum supernaturale fam justitia originalis et immortalitas, bieses verlierbar. hieran ichlog fich bie Rirchenlehre von Trient, bag ber erfte Menfch die Beiligkeit, in die er eingefest mar, verlor.") In beftimmterer gaffung : bag ber Denich frei und vernunftig erichaffen fei, woru ale Onabengeschent Unfterblichfeit und urfprungliche Gerechtig= feit fam.2) Die fatholische Theologie hat biefes festgebalten und mit ber alexandrinischen Unterscheibung verbunden : religiose Unlage imago, ibre Entwicklung similitudo. an) Das neuere griechtiche Dogma legt bem Abam im allgemeinen Weisheit und Beiligfeit bei als verlierbar. bb)

initio, mox ut homines exstiterunt, sine intervallo justi simul fuerunt. c. 2. Natura humana in infantibus nascitur cum debito habendi originalem justitiam, quam semper servare valuit. Medit. XIV, 1: Cum te invoco, utique in me ipso invoco, quoniam omnino non essem, nisi tu esses in me, et nisi ego essem in te, non esses in me. — F. R. Hasse, Anselmi Cantuar. de Imag. Dei doctr. Lps. 835.

w) P. 1. Qu. 93. Art. 9: Imago Dei in homine est triplex, scilicet naturae, gratiae et gloriae. Qu. 95. Art. 1: Quidam dicunt, quod primus homo non fuit creatus in gratia, sed postmodum gratia fuit sibi collata antequam peccasset. Sed quod fuerit conditus in gratia, ut alii dicunt, videtur requirere ipsa rectitudo primi status, in qua Deus hominem fecit. Qu. 100. Art. 1: Justitia originalis, in qua primus homo conditus fuit, fuit accidens naturae speciei, non quasi ex principiis speciei causatum, sed tantum sicut quoddam donum divinitus datum. Qu. 95. Art. 3: Homo in statu innocentiae aliqualiter habuit omnes virtutes. x) §, 76, r.

y) C. Trid. Sess. V. Decr. de pecc. or. can. 1: Primum hominem in paradiso sanctitatem et justitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse.

z) Cat. Rom. I, 1, 46: [Deus] ex limo terrae hominem sic corpore affectum effiuxit, ut non quidem naturae ipsius vi, sed divino beneficio immortalis esset et impassibilis. Quod autem ad animam pertinet, eum ad imaginem et similitudinem suam formavit liberumque ei arbitrium tribuit: omnes praeterea motus animi atque appetitiones ita in eo temperavit, ut rationis imperio nunquam non parerent. Tum originalis justitiae admirabile donum addidit, ac deinde caeteris animantibus praeesse voluit.

aa) Peronne, Praell. theol. T. I. p. 437: Catholica doctrina est, tum gratiam sanctificantem, tum immunitatem a concupiscentia ac immortalitatem supernaturalia esse ac naturae humanae indebita, sicut Deus, salvis attributis snis, sine illis potuerit hominem condere, necadjecerit ejusmodi dona nisi gratuito. — Bellarm. de gratia primi hom. c. 2: Imago, quae est ipsa natura mentis et voluntatis, a solo Deo fieri potuit: similitudo autem, quae in virtute et probitate consistit, a nobis quoque, Deo adjuvante, perficitur.

bb) Conf. Orthod. P. I. Qu. 23.

§. 50. Evangelifde Rirdenlehre und altproteftantifde Dagmatifer.

Chemnitii Tr.de imag. Dei in hom. Vit. 570. 4. Cotta, de rectitudine hominis primaeva. Tub. 753. 4. G. Wernsdorf, de reliquiis imag. div. Vit. 720. 4.

Neben bem einfachen Glauben, bag jeber Gingelne feinen Grund in Bott habe, murbe bie hiftorifche Babrbeit ber bebraifchen Schopfunge: geschichte porausgesest.") In ben altern Sombolen ift bas gott: liche Chenbild ale religiofe Bollendung ober Anlage Abame, unbeftimmt ob mehr bas Gine ober mehr bas Andre, ohne Rudfichtnahme auf bie bergebrachten Unterscheidungen, als ein verlornes bezeichnet. b) Die Bermanbtichaft bes Menichen mit Gott wird nur in Bezug auf driffliche Ruffande bargelegt. Weil ber Berluft einer Gabe, Die nicht eigentlich zu feiner Ratur geborte, bem Menfchen wenig zu nehmen fchien, hatte Buther bas gottliche Cbenbild als zur menichlichen Ratur geboria beidrieben.") Diefe Auffaffung wird in ber Concorbienformel vorausgefest, boch burch eine Begriffsbestimmung von natura bafur geforgt, bag burch ben Berluft bes gottlichen Cbenbilbes nichts Wefentliches aus ber menschlichen Natur verloren icheine.d) Siernach bezeichneten bie altlutherifden Dogmatifer bas Chenbild als naturalis, both accidentalis und propagabilis, c) unterschieben einen

a) Cat. min. p. 370: Credo, quod Deus creavit me, una cum omnibus creaturis. F. C. p. 573 s: Deus non modo Adami et Hevae corpus et animam ante lapsum, verum etiam corpora et animas nostras post lapsum creavit. Conf. Helv. II. c. 7.

b) Ap. Conf. p. 53 s: Justitia originalis habitura erat non solum aequale temperamentum qualitatum corporis, sed etiam haec dona, notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei, aut certe rectitudinem et vim ista efficiendi. Idque testatur Scriptura, cum inquit, hominem ad imaginem et similitudinem Dei conditum esse. Quod quid est aliud, nisi in homine hanc sapientiam et justitiam effigiatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua reluceret Deus. Non est ergo anima ad imaginem Dei, in qua Deus non semper est. p. 52: Propriis viribus posse diligere Deum super omnia, facere praecepta Dei, quid aliud est, quam habere justitiam originis? Conf. Belg. Art. 14: Credimus Deum ex limo terrae hominem ad imaginem sum creasse bonum, justum et sanctum, [atque in omnibus plane perfectum] qui proprio arbitrio suam voluntatem ad Dei voluntatem componere posset.

c) In Genes. c. 3. [T. I. p. 83.] Quare statuimus, justitiam non esse quoddam donum, quod ab extra accederet, separatumque a natura hominis, sed fuisse vere naturalem, ut naturae Adae esset diligere Deum, credere Deo, cognoscere Deum.

d) F. C. p. 577: Est diligenter observanda varia significatio vocabuli [naturae]. Quandoque enim ipsam hominis substantiam significat, ut cum dicimus: Deus humanam naturam creavit. Interdum vero per vocabulum naturae intelligitur ingenium, conditio, defectus, aut vitium alicujus rei, in ipsa natura insitum et inhaerens, ut cum dicimus: serpentis natura est iecere, hominis natura est peccare. Et in hac posteriore significatione vocabulum non ipsam hominis substantiam, sed aliquid, quod in natura aut substantia fixum inhaeret, denotat.

e) Hollaz p. 477: Imago Dei, non quidem naturam primi hominis per modum partis essentialis constituit, neque ex natura ejusdem per se et necessario velut proprium inseparabile emanavit: attameu naturalis fuit, quia

wesentlichen Inhalt besselben von bloß hinzugekommenen übernatürlichen Gaben, 1) und näherten sich auch darin wieder der ältern Lehre, daß sie bald die Unverlierbarkeit eines schwachen Überrestes zugestanzen, 8) bald durch Unterscheidung eines eigentlichen und uneigentlichen Ebenbildes das Lettre als unverlierbar in die geistige Natur des Mensichen setzen. h) Die trichotomische Unterscheidung von Geist und Seele verwarfen sie als schwärmerisch, 1) den Creatianismus als pelagianisch. Die reformirte Dogmatik beschrieb insgemein den parabiessischen Zustand weniger überschwänglich und bevorzugte den Creatianismus. 1)

§. 60. Renere Anfichten.

Die Conjectur eines praabamitischen Geschlechts, einft auf die boppelte Erzählung ber Genefis geftütt und heftig zuruckgewiesen, wurde

per creationem cum ipsa hominis natura esse coepit, adeoque ipsi tum debita, tum penitissime infixa fuit, et per naturalem generationem ad poste-

ros propagari potuit.

J Quenst. P. II. p. 5 ss.: Forma imaginis divinae consistit in excellenti quadam hominis cum Deo πρωτοτύπω conformitate, omnium facultatum, eum animae, tum corporis, integritatem complectente. 1) Principalis conformitas sita fuit in anima: a) conformitas intellectus humani cum Dei scientia et sapientia, b) voluntatis seu appetitus rationalis conformitas cum Dei sanctitate et libertate, c) conformitas appetitus sensitivi cum Dei castitate, puritate et αὐταρχεία. 2) Secundaria conformitas consistebat in corporis impassibilitate et immortalitate, extra hominem in externo in caetera animantia dominio. Adjuncta imaginis Dei sunt a) naturalis ejusdem ac mutabilis inhaesio, b) naturalis propagatio, c) amoenissima habitatio, d) donorum supernaturalium accessio: cujusmodi sunt supernaturalis Dei favor, gratiosa S. Trioitatis inhabitatio et resultans inde delectatio.

g) Gerhard T. II. p. 219: Si imago divina accipitur pro principiis nebiscum natis, quae sunt tenues quaedam reliquiae imaginis divinae in mente et voluntate homiois et velut rudera pulcherrimi aedificii: fatemur itidem imaginem Dei non esse penitus amissam, cum adhuc opus legis scriptum in cordibus etiam non renatorum. Sed si juxta Scripturae explicationem accipitur pro justitia et sanctitate, quae in homine ante lapsum fuit, dicen-

dum est utique esse amissam.

h) Quenst. P. II. p. 3: Imago Dei accipitur vel improprie, atque sic quidem vel pro ipsa essentia animae, intelligendi et volendi facultate praeditae, quomodo nonnulli veterum imaginem Dei acceperunt; vel pro generali quadam congruentia et analogia, qua anima hominis quaedam Φεῖα exprimit, seu exemplar quoddam divinitatis; vel pro dominio in animantia, quod accidentaliter saltem imaginem Dei respicit. Vel sumitur proprie pro interiori illa virium integritate et rectitudine primo homini concreata.

i) Hollaz p. 410: Homo constat ex duahus partibus, anima rationali et corpore organico. Antithesis est Paracelsi, Weigelii et aliorum, ex quo-

rum mente tres sunt partes, spiritus, anima et corpus.

k) Id. p. 414: Anima humana hodie non immediate creatur, sed a parentibus generatur et in liberos traducitur. Non ex traduce sive semine foecundo tanquam principio materiali, sed per traducem, seu mediante semine prolifico, tanquam vebiculo, propagatur.

D'Schnecken burger, vergleich. Darft. B. II. S. 185 ff. Schweizer,

Glaubenel. B. I. S. 450 ff.

\$. 59. Coangelifde Rirgenlehre und altproteftantifde Dogmatiter.

Chemnitii Tr.de imag. Dei in hom. Vit. 570. 4. Cotta, de rectitudine hominis primaeva. Tub. 753. 4. G. Wernsdorf, de reliquiis imag. div. Vit. 720. 4.

Reben bem einfachen Glauben, bag jeber Gingelne feinen Brund in Bott babe, murbe bie bifforifche Babrbeit ber bebraifchen Schöpfungt: gefdichte vorausgefest.") In ben altern Sombolen ift bas abttliche Cbenbilb als religible Bollendung ober Anlage Abams, unbeftimmt ob mebr bas Gine ober mebr bas Unbre, obne Rudfichtnabme auf bie bergebrachten Unterscheidungen, ale ein verlornes bezeichnet. b) Die Bermanbtichaft bes Menichen mit Gott wird nur in Bezug auf driftliche Buffande bargelegt. Weil ber Berluft einer Gabe, Die nicht eigentlich zu feiner Ratur geborte, bem Menschen wenig zu nehmen fchien, batte Buther bas gottliche Cbenbild als zur menfchlichen Da: tur geborig beschrieben.") Diefe Auffaffung wird in ber Concor: bienformel vorausgesest, boch burch eine Begriffsbeftimmung von natura bafur geforgt, bag burch ben Berluft bes göttlichen Chenbilbes nichts Wefentliches aus ber menschlichen Natur verloren icheine.d) Siernach bezeichneten bie altlutherifden Dogmatifer bas Chenbild als naturalis, both accidentalis und propagabilis.") unterschieben einen

a) Cat. min. p. 370: Credo, quod Deus creavit me, una cum omnibus creaturis. F. C. p. 573 s: Deus non modo Adami et Hevae corpus et animam ante lapsum, verum etiam corpora et animas nostras post lapsum creavit. Conf. Helv. II. c. 7.

b) Ap. Conf. p. 53 s: Justitia originalis habitura erat non solum aequale temperamentum qualitatum corporis, sed etiam baec dona, notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei, aut certe rectitudinem et vim ista efficiendi. Idque testatur Scriptura, cum inquit, hominem ad imaginem et similitudinem Dei conditum esse. Quod quid est aliud, nisi in homine hanc sapientiam et justitiam effigiatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua reluceret Deus. Non est ergo anima ad imaginem Dei, in qua Deus non semper est. p. 52: Propriis viribus posse diligere Deum super omnia, facere praecepta Dei, quid aliud est, quam habere justitiam originis? Conf. Belg. Art. 14: Credimus Deum ex limo terrae hominem ad imaginem suam creasse bonum, justum et sanctum, [atque in omnibus plane perfectum] qui proprio arbitrio suam voluntatem ad Dei voluntatem componere posset.

c) In Genes. c. 3. [T. I. p. 83.] Quare statuimus, justitiam non esse quoddam donum, quod ab extra accederet, separatumque a natura hominis, sed fuisse vere naturalem, ut naturae Adae esset diligere Deum, credere Deo, cognoscere Deum.

d) F. C. p. 577: Est diligenter observanda varia significatio vocabuli [naturae]. Quandoque enim ipsam hominis substantiam significat, ut cum dicimus: Deus humanam naturam creavit. Interdum vero per vocabulum naturae intelligitur ingenium, conditio, defectus, autvitium alicujus rei, in ipsa natura insitum et inhaerens, ut cum dicimus: serpentis natura est icere, hominis natura est peccare. Et in hac posteriore significatione vocabulum non ipsam hominis substantiam, sed aliquid, quod in natura aut substantia fixum inhaeret, denotat.

e) Hollaz p. 477: Imago Dei, non quidem naturam primi hominis per modum partis essentialis constituit, neque ex natura ejusdem per se et necessario velut proprium inseparabile emanavit: attamen naturalis fuit, quia

wesentlichen Inhalt besselben von bloß hinzugekommenen übernatürlichen Gaben, ) und näherten sich auch barin wieder der ältern Lehre, daß sie bald die Unverlierbarkeit eines schwachen Überrestes zugestanzben, ) bald durch Unterscheidung eines eigentlichen und uneigentlichen Ebenbildes das Lettre als unverlierbar in die geistige Natur des Menschen setzen, ) Die trichotomische Unterscheidung von Geist und Seele verwarsen sie als schwärmerisch, ) den Creatianismus als pelagianisch. Die reformirte Dogmatik beschried insgemein den parabiessichen Zustand weniger überschwänglich und bevorzugte den Creatianismus. )

§. 60. Reuere Anfichten.

Die Conjectur eines praabamitischen Geschlechts, einft auf bie bop: pelte Ergablung ber Genefis gestütt und heftig gurudgewiesen, murbe

per creationem cum ipsa hominis natura esse coepit, adeoque ipsi tum debita, tum penitissime infixa fuit, et per naturalem generationem ad poste-

ros propagari potuit.

f) Quenst. P. II. p. 5 ss.: Forma imaginis divinae consistit in excellenti quadam hominis cum Deo πρωτοτύπφ conformitate, omnium facultatum, cum animae, tum corporis, integritatem complectente. 1) Principalis conformitas sita fuit in anima: a) conformitas intellectus humani cum Dei scientia et sapientia, b) voluntatis seu appetitus rationalis conformitas cum Dei sanctitate et libertate, c) conformitas appetitus sensitivi cum Dei castitate, puritate et αὐταρχεία. 2) Secundaria conformitas consistebat in corporis impassibilitate et immortalitate, extra hominem in externo in caetera animantia dominio. Adjuncta imaginis Dei sunt a) naturalis ejusdem ac mutabilis inbaesio, b) naturalis propagatio, c) amoenissima habitatio, d) donorum supernaturalium accessio: cujusmodi sunt supernaturalis Dei favor, gratiosa S. Trinitatis inhabitatio et resultans inde delectatio.

g) Gerhard T. II. p. 219: Si imago divina accipitur pro principiis nobiscum natis, quae sunt tenues quaedam reliquiae imaginis divinae in mente et voluntate homiois et velut rudera pulcherrimi aedificii: fatemur itidem imaginem Dei non esse penitus amissam, cum adhuc opus legis scriptum in cordibus etiam non renatorum. Sed si juxta Scripturae explicationem accipitur pro justitia et sanctitate, quae in homine ante lapsum fuit, dicen-

dum est utique esse amissam.

h) Quenst. P. II. p. 3: Imago Dei accipitur vel improprie, atque sic quidem vel pro ipsa essentia animae, intelligendi et volendi facultate praeditae, quomodo nonnulli veterum imaginem Dei acceperunt; vel pro generali quadam congruentia et analogia, qua anima hominis quaedam Φεῖα exprimit, seu exemplar quoddam divinitatis; vel pro dominio in animantia, quod accidentaliter saltem imaginem Dei respicit. Vel sumitur proprie pro interiori illa virium integritate et rectitudine primo homini concreata.

i) Hollaz p. 410: Homo (constat ex duabus partibus, anima rationali et corpore organico. Antithesis est Paracelsi, Weigelii et aliorum, ex quo-

rum mente tres sunt partes, spiritus, anima et corpus.

k) Id. p. 414: Anima humana hodie non immediate creatur, sed a parentibus generatur et in liberos traducitur. Non ex traduce sive semine foecundo tanquam principio materiali, sed per traducem, seu mediante semine prolifico, tanquam vehiculo, propagatur.

bechnedenburger, vergleich. Darft. B. II. S. 185 ff. Schweizer,

Glaubenst. B. I. S. 450 ff.

5. 59. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifche Dogmatiter.

Chemnitii Tr.de imag. Dei in hom. Vit. 570. 4. Cotta, de rectitudine hominis primaeva. Tub. 753. 4. G. Wernsdorf, de reliquiis imag. div. Vit. 720. 4.

Reben bem einfachen Glauben, baß jeber Ginzelne feinen Grund in Bott habe, murbe bie biftorifche Bahrheit ber bebraifchen Schopfunge: gefchichte vorausgefest.") In ben altern Symbolen ift bas gott= liche Chenbild als religible Bollendung ober Anlage Abams, unbeftimmt ob mehr bas Gine ober mehr bas Unbre, obne Rucffichtnahme auf bie bergebrachten Unterscheidungen, ale ein verlornes bezeichnet.b) Die Bermandtichaft bes Menfchen mit Gott wird nur in Bezug auf driffliche Buffande bargelegt. Weil ber Berluft einer Gabe, Die nicht eigentlich zu feiner Ratur geborte, bem Menfchen wenig zu nehmen ichien, batte Butber bas abttliche Ebenbild als zur menichlichen Da: tur geborig beidrieben.") Diefe Auffaffung wird in ber Concor= bienformel vorausgefest, boch burch eine Begriffsbeftimmung von natura bafur geforgt, bag burch ben Berluft bes gottlichen Chenbilbes nichts Wefentliches aus ber menschlichen Natur verloren icheine.d) Biernach bezeichneten Die altlut berifchen Dogmatifer bas Chenbild als naturalis, both accidentalis und propagabilis, ) unterschieben einen

a) Cat. min. p. 370: Credo, quod Deus creavit me, una cum omnibus creaturis. F. C. p. 573 s: Deus non modo Adami et Hevae corpus et animam ante lapsum, verum etiam corpora et animas nostras post lapsum creavit. Conf. Helv. II. c. 7.

b) Ap. Conf. p. 53 s: Justitia originalis babitura erat non solum aequale temperamentum qualitatum corporis, sed etiam haec dona, notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei, aut certe rectitudinem et vim ista eficiendi. Idque testatur Scriptura, cum inquit, hominem ad imaginem et similitudinem Dei conditum esse. Quod quid est aliud, nisi in homine hanc sapientiam et justitiam effigiatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua reluceret Deus. Non est ergo anima ad imaginem Dei, in qua Deus non semper est. p. 52: Propriis viribus posse diligere Deum super omnia, facere praecepta Dei, quid aliud est, quam habere justitiam originis? Conf. Belg. Art. 14: Credimus Deum ex limo terrae hominem ad imaginem suam creasse bonum, justum et sanctum, [atque in omnibus plane perfectum] qui proprio arbitrio suam voluntatem ad Dei voluntatem componere posset.

c) In Genes. c. 3. [T. I. p. 83.] Quere statuimus, justitiam non esse quoddam donum, quod ab extra accederet, separatumque a natura hominis, sed fuisse vere naturalem, ut naturae Adae esset diligere Deum, credere Deo, cognoscere Deum.

d) F. C. p. 577: Est diligenter observanda varia significatio vocabuli [naturae]. Quandoque enim ipsam hominis substantiam significat, ut cum dicimus: Deus humanam naturam creavit. Interdum vero per vocabulum naturae intelligitur ingenium, conditio, defectus, aut vitum alicujus rei, in ipsa natura insitum et inhaerens, ut cum dicimus: serpentis natura est icere, hominis natura est peccare. Et in hac posteriore significatione vocabulum non ipsam hominis substantiam, sed aliquid, quod in natura aut substantia fixum inhaeret, denotat.

e) Hollaz p. 477: Imago Dei, non quidem naturam primi hominis per modum partis essentialis constituit, neque ex natura ejusdem per se et necessario velut proprium inseparabile emanavit: attamen naturalis fuit, quia

wesentlichen Inhalt besselben von bloß hinzugekommenen übernatürlichen Gaben, ) und näherten sich auch barin wieder der ältern Lehre, daß sie bald die Unverlierbarkeit eines schwachen Überrestes zugestanzben, 8) bald durch Unterscheidung eines eigentlichen und uneigentlichen Ebenbildes das Lestre als unverlierbar in die geistige Natur des Menschen setzen. h) Die trichotomische Unterscheidung von Geist und Seele verwarfen sie als schwärmerisch, i) den Creatianismus als pelagianisch. Die reformirte Dogmatik beschrieb insgemein den parabiessischen Zustand weniger überschwänglich und bevorzugte den Creatianismus. )

§. 60. Renere Anfichten.

Die Conjectur eines praabamitifchen Gefchlechts, einft auf bie bops pelte Ergablung ber Genefis geftust und heftig zurudgewiefen, murbe

per creationem cum ipsa hominis natura esse coepit, adeoque ipsi tum debita, tum penitissime infixa fuit, et per naturalem generationem ad poste-

ros propagari potuit.

f) Quenst. P. II. p. 5 ss: Forma imaginis divinae consistit in excellenti quadam hominis cum Deo πρωτοτύπφ conformitate, omnium facultatum, cum animae, tum corporis, integritatem complectente. 1) Principalis conformitas sita fuit in anima: a) conformitas intellectus humani cum Dei scientia et sapientia, b) voluntatis seu appetitus rationalis conformitas cum Dei sanctitate et libertate, c) conformitas appetitus sensitivi cum Dei castitate, puritate et αὐταρχείφ. 2) Secundaria conformitas consistebat in corporis impassibilitate et immortalitate, extra hominem in externo in caetera animantia dominio. Adjuncta imaginis Dei sunt a) naturalis ejusdem ac mutabilis inbaesio, b) naturalis propagatio, c) amoenissima habitatio, d) donorum supernaturalium accessio: cujusmodi sunt supernaturalis Dei favor, gratiosa S. Trinitatis inhabitatio et resultans inde delectatio.

g) Gerhard T. II. p. 219: Si imago divina accipitur pro principiis nebiscum natis, quae sunt tenues quaedam reliquiae imaginis divinae in mente et voluntate hominis et velut rudera pulcherrimi aedificii: fatemur itidem imaginem Dei non esse penitus amissam, cum adhuc opus legis scriptum in cordibus etiam non renatorum. Sed si juxta Scripturae explicationem accipitur pro justitia et sanctitate, quae in homine ante lapsum fuit, dicen-

dum est utique esse amissam.

h) Quenst. P. II. p. 3: Imago Dei accipitur vel improprie, atque sic quidem vel pro ipsa essentia animae, intelligendi et volendi facultate praeditae, quomodo nonnulli veterum imaginem Dei acceperunt; vel pro generali quadam congruentia et analogia, qua anima hominis quaedam Φεῖα exprimit, seu exemplar quoddam divinitatis; vel pro dominio in animania, quod accidentaliter saltem imaginem Dei respicit. Vel sumitur proprie pro interiori illa virium integritate et rectitudine primo homini concreata.

i) Hollaz p. 410: Homo constat ex duabus partibus, anima rationali et corpore organico. Antithesis est Paracelsi, Weigelii et aliorum, ex quo-

rum mente tres sunt partes, spiritus, anima et corpus.

k) Id. p. 414: Anima humana hodie non immediate creatur, sed a parentibus generatur et in liberos traducitur. Non ex traduce sive semine foecundo tanquam principio materiali, sed per traducem, seu mediante semine prolifico, tanquam vehiculo, propagatur.

1) Sonecten burger, vergleich. Darft. B. II. S. 185 ff. Someizer,

Glaubenel. B. I. S. 450 ff.

als ein über bie Reitrechnung ber Genefis bingusgebenber Uriprung ber Denichbeit burch naturbiftorifde Betrachtungen unterftust.") Ber nicht burch bie Beiligfeit bes Schriftbuchftabens gebunden war, achtete bie Schöpfungegeschichte ale Druthus, mehr biftorifchen ober mehr philofophifchen Urfprunges. b) Auch bie Supernaturaliften fuchten burch bas Bugeftanbnig einer alterthumlich findlichen Unichauungeweife bas zu entfernen, mas barin Gottes unmurbig ichien, und behaupteten nur Die Abstammung von ein em Menschenpaare, für welche die Beugniffe von Naturforschern angeführt wurden,") als nothwendig, balb mehr zur allgemeinen Blutefreundschaft und Bruderliebe, bald mehr wegen ber Sünbenerbichaft, mabrend aus einer freieren Naturforichung fich bie Autochthonenfage erneute.d) Begen ben Trabucianismus und gegen bie bichotomifche Gintheilung manbte jest grabe bie Salborthoboxie ein, baß fie jum Materialismus führe.") Unterfuchungen über bie Lage bes Baradiefes bezogen fich auf patriotische Buniche, ober auf die Urfite ber Menichbeit, ober auf Die Borftellungen ber Bebraer. f) Die Socinianer hatten bas gottliche Cbenbild nur auf die bleibende Berrichaft über die Erde,8) die Arminianer vorzugeweise auf irdische Unfterblich: feit bezogen. Es lag im Sinne ber Entwicklung bes Protestantismus bie religiofe Anlage ale unverlierbar angufehn, baber in fie mit beliebiger Ruziehung andrer Beiftesgaben bas Cbenbild gefest murbe, mobei die Supernaturaliften eine bobere Boteng beffelben am Anfange bes menschlichen Geschlechts anzunehmen geneigt maren, b) boch schwantte

b) Berber, b. altefte Urfunde b. Menfchengefchl. Rig. 774-6. 2 B. 4. [B. z. Rel. u. Ih. B. V f.] Gichhorn's Urgefch. m. Gint. u. Anm. hreg. v. Gabler. Rurnb. 790. 2 B. Gabler, Berf. u. b. mof. Coopfungegefch.

Rurnb. 795. Gefenius, Abam. [Erfch u. Grubere Encycl. B. 1.]

d) Strauß, B. I. S. 678 ff.
e) Schenkel, Dogm. B. II. S. 154: "Dann ift bie Menschheit nicht mehr wahrhaft Gottes Gefcopf, fonbern ihr eignes Brobuct." S. 126 ff. - A. Menzel, Traducianismus an Creatianismus? Brunsb. 856.

a) [Is. la Peyrère] Prac-Adamitae s. Exercit. super versus 12-14. c. 5. Ep. ad Rom. quibus indicuntur primi homines ante Adam. conditi. 655. 4. Maresii Refutatio fabulae praeadam. Gron. 656. - Ballenftebt, b. Uts welt o. Bew. v. Daf. u. Untergange v. mehr ale einer Borwelt. D. u. Erg. 818. Brg. Oppofitionefchr. B. IX. S. 2. C. F. Gelpfe, u. b. Urvolf o. Menfchengeschl. vor Abam. Brnfchw. 820.

c) Blumenhach, de varietate generis hum nativa. Gott. ed. 3. 795. Autenrieth, ü. b. Menschenracen. [Boigts Mag. f. Raturf. 803. B. V. St. 5.] A. v. Sumbolbt, Rosmos. Stuftg. 845. B. 1. S. 378 ff. — R. Bagner, Menschenschopfung u. Seelensubstang. Bott. 854.

f) Roland, de situ Par. [Dss. misc. Ultraj. 706.] Mich a eler, n. b. geogt. Lage b. Bar. Blen 796. 3 B. Buttmann, altefte Grof. b. Morgenland. Brl. 803. 6 du lthe g, b. Bar. b. irb. u. überirb. hift. myth. u. myft. [3ur. 817.] Lpz. 821. Crebner, u. b. bibl. Borft. b. Par. [3llgene Beitfchr. 836. B. VI. St. 2.]

g) F. Socini Dsp. de statu hom. aute lapsum Flor. 1578 habita. Rac. 609. 4. Cat. Racov. Qu. 42.

h) Reinhard S. 266: Imago Dei late dicta: ea primorum hominum

auch bas Neu-Lutberthum zwischen ber ethischen Bollenbung und ber blogen Unichuld,1) bis zur Berleugnung, bag bie Gottabnlichfeit ein fittliches Berhalten bezeichne, nur bas bewußte freie 3ch mit bem Berrfderrechte über bie Erbe. ) Sie und ba gefiel es ber Bhilosophie ober Bhantaffe am Unfange ber Menfchbeit ein golbnes Beitalter gu erbliden.1) Aber Segel erfannte in ber Barabiefesvorftellung nur bie bulle einer Ibee, mabrent bie Birflichfeit bes Menichengeiftes fich aus ber roben Raturlichfeit berausarbeiten mußte.m) Bur Darlegung einer bestimmten Bermanbtichaft bes Göttlichen und Menfclichen murbe bas Dogma wenig benutt, überhaupt gurudgeftellt.

#### 6. 61. Rritif.

Die bebraifche Erzählung von ber Menschenschöpfung ift burch ihren monotheistischen Standpunkt und burch ihren fittlichen Behalt ausge= zeichnet, aber in ihrer poetifch findlichen Weltanichauung ben andern Sagen bes Alterthums vom Baterhaufe ber Menfcheit mefentlich gleich. Biefern fie aber auch geschichtliche Babrbeit enthielte, wurde fie boch nicht gur Religion geboren, fur welche nur bie unbebingte Ableitung aus Bott, fomobl bes menichlichen Gefchlechts, ale bes Ginzelnen mefentlich. aber bie bestimmte Art und Bermittelung berfelben als ein Geheimniß ber Borgeit und ber Natur gleichgültig ift. In allem Lebendigen liegt fraft bee Schöpferfegene lebenerzeugenbe Kraft feiner Art. Dagegen ber Creatianismus murbe ben Maturgufammenbang fortmabrend burchbredend bie ichopferische Bunberwirtsamkeit Gottes gerabe einem Naturproceffe bienftbar machen, ber oft ben flaglichften Inbalt bat. Der religiofen, alfo abfoluten Anichauung ift Gott ber Schopfer bes Leibes wie ber Seele, bie bagwischen liegende Reibe ber Bermittlungen geht ihr nichts an. Die Untersuchung über die Beftandtheile bes Menfchenwefens gebort zur Binchologie: zur Religion nur bie Anertennung eines geiftigen Brincips, beffen Wirtfamteit im irbifchen Dasein durch sein leibliches Organ bedingt ift. Auch darüber ist die Ge= fchichte zum Gebichte geworben, und biefes ift fur bie religiofen Un= flange barin ausreichenb, ob bie Menschheit mit einer burch bobere Befen vermittelten Bilbung begann. Der Gotteeliebe entspricht bie Schriftlebre, bag ber Menich mit einem Gefete bes Guten und mit ber Freiheit zur Berwirklichung beffelben von Gott ausgegangen fei. Aber ber urfprüngliche Buftand ift am wenigften fo ju befchreiben, baß fein Berluft unbenfbar wirb. Es ift eine ber S. Schrift frembe

praestantia, quae ratione et arbitrio continebatur; stricte dicta : praestantia animi ejusque facultatum hominibus primis in statu innocentiae pro-

pris. — Honko, p. 86 : Homo similis Deo baud nascitur, sed fit.
i) Philippi, Glaubenel. II. S. 330. Thierfc, Borleff. û. Kath. u. Brot. B. II. S. 19 f. — Thomafins, Chrifti Berfon. B. I. S. 176 f.

k) Sofmann, Schriftbew. B. I. S. 289 f. I) S chelling, ü. b. Meth. b. acab. Stub. S. 167 ff. Phil. u. Rel. S. 64 ff. m) Segel, Bhil. b. Rel. B. I. S. 190 ff. Strauf, B. I. S. 714 ff.

Ubertreibung, bag bie ursprungliche Unschuld in anerschaffner ober bazu gefdenfter Beiligfeit beftanben habe, benn in einem Befcopfe fann nur basienige fur beilig gehalten werben, mas aus ber gegebe: nen Anlage burch freie That geworben ift. Defto richtiger ift in jenem falichen Ausbrude ber wesentliche Sinn, bag ber Denfch, wenn feine Störung bagwifchen tritt, von Gott bie Rraft bat ibm mabrhaft abnlich zu werben, fo bag biefes im A. Teftamente abnungereich angebeutete, im R. Teftamente flar ausgesprochne, in ber Rirche unter mancherlei Trubung bewahrte Dogma bem Ibeale bes religiblen Lebene entspricht, nur baf bie begriffemäßige Bolltommenbeit bes Denfchen in ber Bhantaffeanschauung zu einer einftmale wirklich gewefenen geworben ift. Die alexanbrinifche Unterfcheibung von Anlage und Entwidlung ift zwar nicht alt=, aber neuteftamentlich, bie mabre Bedeutung bes gottlichen Chenbilbes liegt weniger in einer verlornen Bergangenheit, ale in einer befignirten Butunft. Fur ben Bolfeunter richt ift ber in ber beiligen Sage finnreich bargeftellte gottliche Urfprung ber Menfcheit hervorzuheben, und burch bie Lehre vom gottlichen Ebenbilbe auch bas niebere Bolt an fein gottliches Gefchlecht und an feine gottliche Bestimmung zu erinnern, auf bag feine Denfchenwurde weber von ibm felbft, noch von anbern vergeffen werbe.

# Cap. II. Das religiofe Leben nach ber Birtlichteit.

## A. Philosophische Untersuchung.

Ammon, vindicatur worum doctrinae liberum arbitrium, rejecta libertate Stoics et Kant. Gott. 799. 4. Schelling, b. Befen b. menschl. Freih. IBhil. Schrt. Landsh. 809.] Bo ck h am mer, d. Freih. b. menschl. Will. Schrt. Landsh. 809.] Bo ck h am mer, d. Freih. b. menschl. Will. Stuttg. 821. Martens, Cleutheros. Magdeb. 823. Boigt, ü. Freih. u. Nothw. Op. 828. Nom an g, ü. Willensftr. u. Determinismus. Bern 835. vrg. Fichtes Zeitschr. 841. h. 1. Danb, Darft. u. Beurth. d. Hypothesen in Betr. d. Willensfreih. hreg. v. Kröger. Alton. 836. Batte, d. menschl. Freih. in ihrem Berh. z. Sünde u. Gnade. Brl. 841. Zeller, ü. d. Freih. d. menschl. Willens, d. Hössen. S. A. W. Geßner, ü. d. Ursp. d. fittl. Bösen. Lyg. 801. Danb, Indas Ischa. d. Bose im Berh. z. Guten. heibeld. 816-8. 2 h. derbart, Gespr. ü. d. Bose. 817. Spieser, ü. d. urspr. Böse im Menschen u. bessen Erstlärbart. Herb. 823. Iul. Müller, d. dur. Lehre v. d. Sünde. Breel. [839. 44. 49.] 858. 28. vrg. de Wette in Stude. Arti. 849. D. 3. Weigf af af er in Jahrbb. beut. Theol. 856. B. I. D. 1.

### §. 62. Freiheit und Biafür.

Freiheit ift die Kraft, durch welche ein personliches Befen ben Grund seiner selbst in sich enthält. Da die relative Freiheit nach ihrem Ursprunge den Grund ihrer selbst nicht in sich enthält, so wird sie nur dadurch vermittelt, daß in einer Bersonlichkeit zwei verschiedne Berstrebungen hervortreten, um durch die Wahl zwischen beiden den Grund berjenigen in sich zu enthalten, welche sie erwählt, d. h. die relative Freiheit ift durch die Willfur bedingt, welche darin besteht, daß der

Mensch sein Streben entweder auf das Unendliche richten, oder in sich selbst zurudziehn kann, nach ihrer vollen Entscheidung Gottesliebe oder Selbstsucht. Nicht als wenn dieß gänzlich in die Willkur des Menschen gestellt wäre, vielmehr auf der einen Seite steht die Pflicht, auf der andern die Luft, jene erfüllend zeigt sich die Macht, dieser nachzebend die Ohnmacht menschlicher Freiheit. Die Selbstsucht wird im irdischen Leben zunächst durch die Sinnlichseit vermittelt. Diese an sich ift so wenig bos als die übrige Natur, vielmehr mit dieser ein Geschöpf Gottes, noch bos in der Verbindung mit dem Geiste, vielmehr die Form, durch welche seine Freiheit sich bewährt. Wohl aber, weil sie eine von der Gottesliebe verschieden Richtung enthält, enthält sie die Röglichseit in einen Gegensat mit der Gottesliebe zu treten.

5. 63. Anfang bes religiöfen Lebens in ber Birtlichteit.

Das religiöse Leben geht aus von der blogen Kraft zu sein, und zwar dadurch, daß die Willfür einen der beiden Gegensätze als Gesetz des Lebens erwählt. Da die Religion nicht ohne Freiheit, relative Freiheit nicht ohne Willfür, Willfür nicht ohne Gegensatz möglich ist: so wird sie selbst erst im Gervortreten des Gegensatzes etwas Wirkliches. Gegensätze aber sind erst durch die Einheit, denn nur dadurch werden sie Gegensätze aber sind erst durch die Einheit, denn nur dadurch werden sie Gegensätze, daß sie einig in einer Beziehung, in einer andern entgegenzgest sind. Diese Einheit ist die Versönlichseit des Menschen, und in ihr sindet sich ein Zustand, in welchem der Gegensatz noch unentwickelt lag, alles noch göttlich, aber ohne Selbstbewußtsein und Freiheit; das ist die Kindheit. Sie endet, ihrem Begriffe nach, wenn der Gegensatz jum Bewußtsein kommt, jetzt muß sich's entscheiden, für die Gotztesliebe, oder sur die Selbstschaft, und hiermit, wie auch die Wahl salle, tritt das Bewußtsein des Gegensatzes bestimmt hervor, als Unzterschung zwischen gut und bös.

5. 64. Birflichfeit bes Bofen.

Wenn der Philosophie gelänge zu demonstriren, wie die Möglichkeit der Selbstsucht zur Wirklichkeit geworden sei, so hätte sie die Nothewendigkeit derselben dargethan und hierdurch die Freiheit verleugnet; denn die Philosophie kann das aus einem gegebenen Grunde nach einem Gesete des Geistes Erfolgende nur als nothwendig, dasjenige aber, wovon sowohl das Eine als das Andre erfolgen kann, nur als mögelich, nie als wirklich darthun. Sie kann deshald, nachdem sie die Mögelicheit einer Abweichung von der Gottesliebe erwiesen hat, die Wirklicheit derselben, als durch Freiheit geworden, nur geschichtlich im Geiste vorsinden, und hat sich sonach aller Deductionen vom Ursprunge des Bösen zu enthalten, welche alle das Bose entweder als Naturnothewendigkeit alles Endlichen von Gott ableiten, oder dasselbe als ein ursprünglich Seiendes der Gottheit entgegenstellen.

8. 65. Anertennung und Beranlaffung biefer Birflichteit. Eine folche Abweichung von der Gottesliebe erkennen wir in uns an. Diefe Anertennung ift ber Religion wesentlich, weil fie eine wefentliche Beranderung berfelben entbalt. Gie fann zwar mit Beftimmt: beit nur von ber Selbsterfenntniß ausgebn, allein in einem religiofen Bereine murben allerbings biejenigen, welche eine folche Abweichung nicht in fich porfanden, eine burchaus andre Stelle einnehmen und andre Bedurfniffe haben : weghalb fur alle, bie fich gur gemeinfamen Rorberung ibrer Religion vereinigen, Diefe Anerkennung vorausgefest merben muß. Go weit bie Storung ber Gotteeliebe ale wirklich porliegt, bat biese Allgemeinbeit barin ihren Grund: Die Sinnlichkeit bilbet fich aus mit ber relativen Nothwendigfeit aller Raturbilbung, ber Beift mit relativer Freiheit. Daber findet er iene icon erftarft und berricent, wenn er felbit mit bem Rechte und ber Rraft gur Berrichaft aus ben Traumen ber Rindbeit erwacht. Er unterwirft fich befibalb mehr ober minder ber berrichenben Sinnlichfeit, wodurch flatt ber Bottesliebe bie Gelbftfucht Raum gewinnt. Dieg bie Geschichte bes Denichen und ber Menichbeit, und auch ba, mo bas Begebren ber Ginn: lichfeit jurudtritt, tommt bem Menichen bie Freude am Genuffe feiner felbft, und mo biefer verfagt ift, ber Groll und Reid barüber bis gur Bergweiflung, wie von felbft, mabrend das Leben für allgemeine geiftige Buter, wie es bie Gottesliebe in fich enthalt, nur burch energische Thaten feiner Freiheit gewonnen werden fann. Aber in ber Unterwerfung bes Beiftes unter die niebern Dachte felbft verwahrt fich die Freiheit burch bas por bem Geschebn warnenbe Gewiffen und burch bas nach: folgende Bewußtsein ber Schuld. Das Bewiffen als bas immanente gottliche Gefet ift, wie bie Bernunft, nicht unfehlbar, vielmehr verfebrunge: und bilbungefähig, baber in Gingelnen, in Bolfern und Beitaltern verschieden entwickelt : aber nach dem Dafe biefer Entwidlung spricht und vollzieht es unerbittlich feine Urtheile über ben Schulbigen und in bemfelben.

### 5. 66. Die Gunbe.

Die Selbstfucht als bas Gegentheil ber Gottesliebe ift objectiv bas Bofe, subjectiv bie Sünbe. Als Gegenfat ber Gottesliebe ift sie nicht bie Bertiefung bes Ich in sich felbst, noch die Freude an der Welt, welche in beiden nur das Göttliche liebt und fördert, sondern das nur auf die eigne Lust hingewandte, von Gott abgewandte, dem im Gewissen mehr oder minder klar als recht Erkannten entgegengesetzte Wollen. Als eine durch Freiheit erst gewordene Störung ist sie genau zu scheiden von der jenigen Beschränktheit, in welcher sich hinsichtlich unserr Abhängigkeit das religiöse Leben nur bedingt und allmälig entwickelt. Denn die Sünde, wenn auch als Ereignis in der Menschengeschichte nothwendig, ist für das Ich ursprünglich nur als seine eigne That, und erst aus frei gewordenen sündhaften Zuständen geht die Sünde saft unfreiwillig hervor. Als Berneinung der Religion ist sie am Urleben des Geistes selbst, kann also, obwohl immer durch den Willen getragen, sämmts

liche Geistesträfte ergreifen. Als bloge Negation ber Gottesliebe hat fie tein selbständiges Dasein, sondern ift blog wegen derselben, durch diesselbe und an derselben, aber als Berneinung und Berkehrung eines unendlichen Strebens kann sie in's Unendliche fortschreiten und zur zerftörenden Macht werden; ihr Ziel würde sein der absolute Saß bes Göttlichen, in welchem fie sich selbst vernichten müßte.

§. 67. Buftanb ber Gunbhaftigfeit.

Es ift nicht bloß eine einzelne That ber Bergangenheit, in welcher wir die Sunde finden, vielmehr die gange Folgereihe unfere Lebens, feit unfre Freiheit jum Bemuftfein fam. Chenfo ift fein Moment ber Gegenwart obne Gunbe, benn feiner tragt biejenige Fulle ber Liebe und bes Lebens in fich, welche er moglicherweise in fich tragen konnte und gefetlicherweife follte. Eben fo wenig erwarten wir eine von ber Gunbe völlig befreite Bufunft, nicht weil bie Erfahrung fo oft bewiesen bat, bag ber Beiligenschein, mit welchem ein begeifterter Entschluß bie Bufunft umgab, immer von neuem erlofch, benn burch bie Freiheit murbe gegen alle Erfahrung ber Glaube an Die Bufunft verburat merben: fonbern biefes gleiche Bewußtsein in ben brei Formen ber Beit ift bie nothwendige Folge jenes bobern Bewußtseins, nach welchem ber Menich über ber Beit ftebt, und fein volles Gelbft nicht anerkennt in irgendeinem Bruchftude ber Beit, fonbern in ber gangen, unendlichen Ent= widlungereibe feines Dafeine. Diefes gefammte Dafein ift baber ein Buftand ber Gundhaftigfeit. Aber wenn die relative Freiheit, baber auch die Unlage zur Liebe bes Unendlichen bas Befen bes Denfchen ift : fo murbe bas Wefen ber Menfcheit gerftort fein burch ben Berluft bie= fer Unlage. Ronnte bie Freibeit verloren werben, fo mare fie nie eine nach bem Unenblichen ftrebenbe, baber in biefer Sinficht felbft unenb= liche Rraft gemefen, benn fie batte urfprunglich eine abfolute Befchran= fung in fich gehabt, nehmlich biefe, baf fie aufborte zu fein, fobalb fie irgendeinmal eine Möglichfeit verwirklicht batte, ohne welche fie felbft nicht fein konnte. Sonach besteht neben ber Sundhaftigkeit auch bie Religion minbeftens ale Unlage und Rraft.

§. 68. Begründung bes bogmatifchen Supernaturalismus.

Die Religion hinsichtlich der Freiheit enisteht, indem wir die von uns selbst erstrebte, uns unerreichbare Bollendung in Gott lieben, woraus hinsichtlich der Abhängigkeit das Vertrauen auf eine gleiche Liebe Gottes zu uns hervorgeht. Sobald der Mensch jenes Streben durch die Sünde mehr oder minder aufgiebt, so hört damit der Grund seiner Liebe zu Gott auf, und diese selbst wird durch die That aufgehoben. Er wird daher entweder in gänzlicher Roheit und Verbildung die Gottheit selbst in das Unvollkommene herabziehn und badurch mit sich ausgleichen; oder wenn sein Geist gebildet genug ist, um das Verkehrte dieses Unternehmens einzusehn, somit das Ideal seiner Bestimmung und die Idee der vollkommene Gottheit zu erkennen: so muß er sich

burch bie Sunde von Gott getrennt fühlen. Da nun bas Bertraun blof aus ber Liebe berporaina, fo wird bei bem thatfachlich bewiesnen Dangel berfelben, an beffen Stelle binfichtlich ber Abbanaiafeit bie Rurcht treten, welche fortichreiten fann bis jur Feindschaft wiber Gott. -Unfer Leben ift ein Buftand ber Gunbhaftigfeit, welche, weil fie ift, nimmer aufboren tann zu fein, baber auch nicht ihre Folge, Die Berfallenheit mit Bott. Sie murbe aufhoren burch Gunbenvergebung. Diefe mußte zwei Momente haben, bas Erfte als Bebingung bes 3weiten: ber Menich mußte burch feine Freiheit bie Gunbe in ibm aufbeben ; bas 3meite : bie Gottheit mußte ihn gewiß machen, bag fein Berbaltnif zu ihr burch bie Sunde nicht unwiederbringlich geftort fei. Allein ber Menich fann bas Erfte nur unvollftandig erfüllen, weil er weber bas Beidebene ungeidebn machen, noch ebenbenbalb in einer zu erboffenden Bufunft bie Gunde vollig vernichten fann. Sinfictlich bes 3weiten, wiefern wir von Gott nur burch une felbft miffen, mare ber Glaube, baf Gott Sunben vergebe, eine bamit, baf wir felbft fie une vergeben. Ronnen wir felbft aber uns Gunden vergeben, fo ift bie Unbebingt: beit bes Sittengefetes aufgehoben, benn mas mir nach ber Berletung unter gemiffen Bedingungen uns vergeben fonnen, bas fonnen wir auch bor berfelben une vergeben, und in biefem Ablafframe bes Denfchen mit fich felbft wurde bie lette Burbe feines geiftigen Lebens untergebn. - Alles mabre Leben und alle Geligfeit geht aus von ber Liebe Bottes, die Störung berselben tragt baber eine fortmabrenbe Ilnfeligfeit in fich, obwohl biefe burch ben Reichthum bes finnlichen Dafeins, burch Trugichluffe ber Philosophie, ober von wirklicher Beiftesgröße ale etwas Unabanderliches getragen, in einzelnen Menfchen und Beiten weniger gur Ericheinung tommt. Gin folder Buftand wird aber nicht baburch aufgeboben, bag ber Menich mit ber vollen Rraft feiner Freiheit fein religiofes Leben zu erneuen ftrebt, vielmehr je flarer ibm burch biefes Streben bas auf immer verlorne Ibeal feines Lebens porfcmebt, und je flarer bierdurch die absolute Bollfommenheit Gottes por fein Bewußtfein tritt: befto mehr wird er feiner Entfernung von Bott bewußt, und fein Diffallen über fich felbft erscheint ibm nothwendig als Miffallen ber Gottheit. Da jedoch bie ftete fich erneuende Freiheit bas Unendliche lieben mochte, und bie Überzeugung fich aufbringt, bag in ber wiederhergeftellten Bereinigung mit Gott allein bas Beil fei: fo wird fich alle naturliche Religion im Reiche ber Gunbe bereinigen in ber Sehnsucht nach ber Berfohnung mit Gott. Und weil bie Freundlichkeit Gottes immerbar in ben Schickfalen bes Sunbers ericheint, fo wird biefe Sehnsucht zur hoffnung und Beigagung werden auf eine Wiederberftellung von Gott aus.

### §. 69. Gegenfat bes rationalen Princips.

Da die Freiheit als unverlierbar bas Streben nach bem Gottlichen allezeit wieder anzubeben vermag: so entfleht und bleibt mit biesem

Streben auch eine ihm entsprechende Liebe zu Gott, benn fie ift nicht blog bas Resultat biefes Strebens auf feiner außerften Sobe, fonbern auf allen Bunften bee Strebene porbanden und mit ibm eine. So weit baber im Menichen bie Gunde berricht, muß er fich getrennt achten von ber Gottheit : fo weit aber bas abttliche Leben in ibm felbft, obwohl nicht unberührt von ber Sunde, Rraft gewinnt, fühlt er fich liebevoll verbunden mit ber Gottheit. Daber auch fortwährend bas Bertraun ju Gott auf dieser Liebe ruht. Sinfichtlich ber Sunde bleibt wohl die Sheu vor ber Beiligkeit Gottes, aber die wachsende Liebe vermag die Rurcht zu überwinden, fo bag ber aus ber Gundhaftigfeit zur Sittlichfeit ftrebende Menfch zwar die gottliche Gnade nicht irgendwie zu verbienen meint, aber fich unbedingt und vertrauend ihr ergiebt. - Das Bewiffen gebietet unbedingt bas Bute und verwirft unbedingt bas Bofe: aber fobalb es fraft ber Freiheit als vorherrichenbes Gefet bes Lebens anerkannt wirb, gewährt es bem Denichen Achtung por fich felbft, wie machtig auch die Gunde geherricht babe in feinem vergan= genen und noch fampfe in feinem gegenwärtigen Leben. 3mar ift Bergangenheit und Butunft eine vor bem hobern Gelbftbewufitfein, aber ebenbefibalb ericbeint bem Gebefferten feine pormaliae Babn im Dienfte ber Sunde nur ale ein Ummeg zum beffern Leben. Die geschehene Sunde fann niemale aufgeboben werben, aber bie ihr angeborigen Buftanbe werden burch bie Reue mit ben Buftanden bes flegenden hobern Lebens ausgeglichen. Das göttliche Berwerfungeurtheil über bie Gunbe ift un= veranberlich, aber ber fundbafte Menfch, in welchem bas göttliche Befet obffegt, gewinnt mit ber Achtung bor fich felbft, ober auch nur mit ber Sehnfucht nach Gott ben Glauben, bag bie gottliche Barmberzigfeit ibn nicht verwerfe. - Rein Ibeal ift auf immer verloren, wo die Freibeit noch ungebrochen ift, ihm nachzustreben. Der tiefere Schmerz eblerer Naturen über ibre Schuld rubt auf ben bobern Forberungen, welche fie an fich zu ftellen gewohnt und verpflichtet find. Die absolute Bolltom= menheit Gottes befteht nicht allein in der unbedingten Berwerfung ber Sunbe, fonbern auch in ber unenblichen Barmbergiateit über feinem gefallnen, ftrebenben Befchlechte. Der Glaube an Diefelbe tann als eine unverlierbare Religion auch im tiefften Glende ber Gunde ermedt werben und ben Muth zur Erhebung aus bemfelben ichaffen.

§. 70. Refultat.

Der bogmatische Supernaturalismus hat Recht gegen bie leichtsinige Ansicht, ber die Sünde ein natürlicher, ober gar nothwendiger Durchgangspunkt zur Tugend ift, und welche verkennt, daß die Sünde nach dem Gesetz jeder geübten Kraft eine Gewohnheit und Macht wird. Sein Theil an der Wahrheit ift einerseits das tiefe Gefühl von der Unnatur und Furchtbarkeit der Sünde, andererseits die Berzichtung auf alles eigne Verdienft, um allein von Gottes Gnaden zu leben. Aber er beruht auf der willfürlichen Annahme eines abgeschlofinen Zustandes

burch bie Sunde von Gott getrennt fühlen. Da nun bas Bertraun bloß aus ber Liebe bervorging, fo wird bei bem thatfachlich bewiesnen Dangel berfelben, an beffen Stelle binfichtlich ber Abbangigfeit bie Furcht treten, welche fortichreiten fann bis jur Feindichaft wiber Gott. -Unfer Leben ift ein Buftand ber Gunbhaftigfeit, welche, weil fie ift, nimmer aufboren tann gu fein, baber auch nicht ihre Folge, Die Berfallenbeit mit Bott. Sie murbe aufhören burch Gunbenvergebung. Diefe mußte zwei Momente haben, bas Erfte als Bebinauna bes 3weis ten: ber Menfch mußte burch feine Freiheit bie Gunbe in ibm aufbeben ; bas Ameite : bie Gottheit mußte ibn gewiß machen, baf fein Berbaltnif zu ihr burch bie Gunbe nicht unwiederbringlich geftort fei. Allein ber Menich fann bas Erfte nur unvollftanbig erfüllen, weil er weber bas Beichebene ungefchehn machen, noch ebenbeghalb in einer zu erhof: fenben Butunft bie Gunde vollig vernichten fann. Sinfichtlich bes 3meis ten, wiefern wir von Gott nur burch uns felbft miffen, mare ber Glaube, baß Gott Gunden vergebe, eine bamit, bag wir felbft fie une veraeben. Ronnen wir felbst aber une Sunden vergeben, fo ift die Unbedingt: beit bes Sittengefetes aufgehoben, benn mas wir nach ber Berletung unter gewiffen Bedingungen une vergeben tonnen, bas tonnen wir auch por berfelben uns vergeben, und in biefem Ablagframe bes Menfchen mit fich felbft wurde die lette Burbe feines geiftigen Lebens untergebn. - Alles mabre Leben und alle Geligfeit geht aus von ber Liebe Bottes, die Störung berfelben trägt baber eine fortwährende Unfeligfeit in fich, obwohl biefe burch ben Reichthum bes finnlichen Da: feine, burd Trugichluffe ber Philosophie, ober von wirklicher Beiftes: größe als etwas Unabanderliches getragen, in einzelnen Denfchen und Beiten weniger gur Ericheinung fommt. Gin folcher Buftand wird aber nicht baburch aufgehoben, daß ber Menich mit ber vollen Rraft feiner Freiheit sein religioses Leben zu erneuen strebt, vielmehr je klarer ibm burch biefes Streben bas auf immer verlorne Ibeal feines Lebens vorfcmebt, und je flarer bierdurch die absolute Bollfommenheit Gottes por fein Bemuftfein tritt: befto mehr wird er feiner Entfernung von Gott bewußt, und fein Diffallen über fich felbft ericheint ibm nothwendig ale Miffallen ber Gottheit. Da jedoch die ftete fich erneuende Freiheit das Unendliche lieben mochte, und die Überzeugung fich aufbringt, bag in ber wiederhergeftellten Bereinigung mit Gott allein bas Beil fei : fo wird fich alle naturliche Religion im Reiche ber Gunde bereinigen in ber Sehnsucht nach ber Berfohnung mit Gott. Und weil bie Freunblichkeit Gottes immerbar in ben Schicksalen bes Sünbers erscheint, so wird biefe Sehnsucht zur hoffnung und Weißagung werben auf eine Wiederherftellung von Gott aus.

§. 69. Gegenfat bes rationalen Princips.

Da die Freiheit als unverlierbar bas Streben nach bem Göttlichen allezeit wieder anzuheben vermag: so entsteht und bleibt mit diesem

Streben auch eine ihm entsprechenbe Liebe zu Gott, benn fie ift nicht blog bas Refultat biefes Strebens auf feiner außerften Sobe, fonbern auf allen Bunften bee Strebene vorhanden und mit ihm eine. Go weit baher im Menichen bie Gunde berricht, muß er fich getrennt achten von ber Gottheit: fo weit aber bas gottliche Leben in ihm felbft, obwohl nicht unberührt von ber Sunbe, Rraft gewinnt, fühlt er fich liebevoll verbunden mit ber Gottheit. Daber auch fortwährend bas Bertraun ju Gott auf diefer Liebe ruht. Sinfichtlich ber Gunde bleibt wohl bie Scheu por ber Beiligfeit Gottes, aber Die machfende Liebe vermag bie frurcht zu überwinden, fo baf ber aus ber Gundhaftigfeit zur Sittlichfeit ftrebende Menfch zwar die gottliche Gnabe nicht irgendwie zu verbienen meint, aber fich unbebingt und vertrauend ihr ergiebt. - Das Bewiffen gebietet unbedingt bas Gute und verwirft unbedingt bas Bofe: aber fobald es fraft ber Freiheit als vorherrichendes Gefet bes Lebens anerkannt wird, gewährt es bem Menfchen Achtung vor fich felbft, wie machtig auch die Gunbe geberricht habe in feinem vergan= genen und noch fampfe in feinem gegenwärtigen Leben. 3mar ift Bergangenheit und Butunft eins vor bem bobern Gelbftbewußtfein, aber ebenbefibalb ericeint bem Gebefferten feine vormalige Babn im Dienfte ber Gunde nur ale ein Umweg zum beffern Leben. Die geschehene Gunde fann niemals aufgeboben werben, aber bie ibr angeborigen Ruffanbe werben burch bie Reue mit ben Buffanden bes flegenden bobern Lebens ausgeglichen. Das göttliche Berwerfungsurtheil über bie Sunbe ift un= veranberlich, aber ber fundhafte Menfch, in welchem bas gottliche Gefet obflegt, gewinnt mit ber Achtung vor fich felbft, ober auch nur mit ber Sehnfucht nach Gott ben Glauben, daß Die göttliche Barmbergigfeit ihn nicht verwerfe. - Rein Ibeal ift auf immer verloren, wo die Freiheit noch ungebrochen ift, ihm nachzuftreben. Der tiefere Schmerz eblerer Naturen über ihre Schulb rubt auf den hohern Forderungen, welche fie an fich zu ftellen gewohnt und verpflichtet find. Die absolute Bolltom= menheit Gottes besteht nicht allein in ber unbedingten Bermerfung ber Sunde, fondern auch in ber unendlichen Barmbergigteit über feinem gefallnen , ftrebenden Gefchlechte. Der Glaube an Diefelbe fann als eine unverlierbare Religion auch im tiefften Elende ber Gunde erwect werben und ben Muth gur Erhebung aus bemfelben ichaffen.

§. 70. Resultat.

Der bogmatische Supernaturalismus hat Recht gegen die leichtsinnige Ansicht, der die Sünde ein natürlicher, oder gar nothwendiger
Durchgangspunkt zur Tugend ift, und welche verkennt, daß die Sünde
nach dem Gesetz jeder geübten Kraft eine Gewohnheit und Macht wird.
Sein Theil an der Wahrheit ift einerseits das tiese Gefühl von der Unnatur und Furchtbarkeit der Sünde, andererseits die Berzichtung auf
alles eigne Verdienst, um allein von Gottes Gnaden zu leben. Aber er
beruht auf der willkürlichen Annahme eines abgeschloßnen Zustandes

burch bie Sunde von Gott getrennt fublen. Da nun bas Bertraun blog aus ber Liebe bervorging, fo wird bei bem thatfachlich bewiesnen Dan: gel berfelben, an beffen Stelle binfichtlich ber Abbangigfeit bie Furcht treten, welche fortichreiten fann bis jur Reindichaft miber Gott. -Unfer Leben ift ein Buftanb ber Gunbhaftigfeit, welche, weil fie ift, nimmer aufhoren fann zu fein, baber auch nicht ihre Folge, Die Berfallenheit mit Bott. Sie murbe aufboren burch Gunbenvergebung. Diefe mußte zwei Momente baben, bas Erfte als Bebingung bes 3wei: ten : ber Menfch mußte burch feine Freiheit die Gunbe in ibm aufbeben ; bas 3meite : bie Gottheit mußte ibn gemiß machen, bag fein Berbaltnif zu ibr burch bie Sunbe nicht unwiederbringlich geftort fei. Allein ber Menich fann bas Erfte nur unvollftanbig erfüllen, weil er weber bas Befchehene ungefchehn machen, noch ebenbeghalb in einer zu erhof: fenden Butunft bie Gunde vollig vernichten tann. Sinfichtlich bes 3meis ten, wiefern wir von Gott nur durch une felbft wiffen, mare ber Glaube, baß Gott Sunden vergebe, eine damit, daß wir felbft fie uns vergeben. Ronnen wir felbft aber und Gunben vergeben, fo ift die Unbebingtbeit bes Sittengefetes aufgeboben, benn mas wir nach ber Berletung unter gewiffen Bebingungen uns vergeben tonnen, bas tonnen wir auch por berfelben une vergeben, und in biefem Ablafframe bes Menichen mit fich felbft murbe bie lette Burbe feines geiftigen Lebens untergebn. - Alles mabre Leben und alle Geligfeit gebt aus von ber Liebe Bottes, Die Störung berfelben tragt baber eine fortmabrenbe Un: feligkeit in fich, obwohl biefe burch ben Reichthum bes finnlichen Dafeine, burch Trugschluffe ber Philosophie, ober von wirklicher Geiftes: größe ale etwas Unabanberliches getragen, in einzelnen Menfchen und Beiten weniger zur Erscheinung tommt. Gin folder Buftanb wirb aber nicht baburch aufgehoben, bag ber Menfch mit ber vollen Rraft feiner Freiheit fein religiofes Leben zu erneuen ftrebt, vielmehr je flarer ihm durch biefes Streben bas auf immer verlorne Ibeal feines Lebens vorschwebt, und je klarer bierburch die absolute Bollkommenheit Gottes por fein Bewuftfein tritt: befto mebr wird er feiner Entfernung von Bott bewußt, und fein Diffallen über fich felbft erscheint ihm noth: wendig als Diffallen ber Gottheit. Da jeboch die ftete fich erneuenbe Freiheit das Unendliche lieben mochte, und die Überzeugung fich aufbringt, daß in ber wieberhergeftellten Bereinigung mit Gott allein bas Beil fei: fo wird fich alle natürliche Religion im Reiche ber Gunde bereinigen in ber Sehnsucht nach ber Berföhnung mit Gott. Und weil bie Freunblickfeit Gottes immerbar in ben Schicksalen bes Sünders erscheint, fo wird biefe Sehnsucht zur Soffnung und Weifiagung werben auf eine Wieberberftellung von Gott aus.

## §. 69. Gegenfat bes rationalen Princips.

Da die Freiheit als unverlierbar das Streben nach dem Göttlichen allezeit wieder anzubeben vermag: so entsteht und bleibt mit diesem Streben auch eine ihm entsprechenbe Liebe zu Gott, benn fie ift nicht bloß bas Refultat biefes Strebens auf feiner außerften Sobe, fonbern auf allen Bunften bes Strebens vorhanden und mit ihm eine. So weit baber im Menichen bie Gunde berricht, muß er fich getrennt achten von ber Gottheit: fo weit aber bas göttliche Leben in ibm felbft, obwohl nicht unberührt von der Sunde, Kraft gewinnt, fühlt er fich liebevoll verbunden mit ber Gottheit. Daber auch fortwährend bas Bertraun ju Gott auf diefer Liebe ruht. Sinfichtlich ber Gunde bleibt mohl bie Schen por ber Beiligfeit Gottes, aber bie machfenbe Liebe vermag bie Burcht zu überwinden, fo bag ber aus ber Gunbhaftigfeit zur Sittlichfeit ftrebende Menich zwar bie gottliche Gnabe nicht irgendwie zu verbienen meint, aber fich unbedingt und vertrauend ihr ergiebt. - Das Bewiffen gebietet unbedingt bas Gute und verwirft unbedingt bas Bofe: aber fobalb es fraft ber Freiheit als vorherrichenbes Gefet bes Lebens anerkannt wird, gewährt es bem Menichen Achtung vor fich felbft, wie machtig auch die Gunde geberricht babe in feinem vergan= genen und noch fampfe in feinem gegenwärtigen Leben. 3mar ift Bergangenheit und Butunft eine vor bem bobern Gelbftbewußtsein, aber ebenbefibalb ericheint bem Gebefferten feine vormalige Bahn im Dienfte ber Gunde nur ale ein Umweg zum beffern Leben. Die gefchebene Gunbe fann niemale aufgehoben werben, aber bie ihr angeborigen Buffanbe werden durch die Reue mit ben Buftanden bes flegenden höhern Lebens ausgeglichen. Das göttliche Berwerfungsurtheil über bie Gunde ift un= veranderlich, aber ber fundhafte Menfch, in welchem bas göttliche Befet obflegt, gewinnt mit ber Achtung bor fich felbft, ober auch nur mit ber Sehnfucht nach Gott ben Glauben, bag bie gottliche Barmberzigfeit ihn nicht verwerfe. - Rein Ibeal ift auf immer verloren, wo bie Freibeit noch ungebrochen ift, ihm nachzustreben. Der tiefere Schmerz eblerer Naturen über ihre Schuld ruht auf den höhern Forderungen, welche fie an fich zu ftellen gewohnt und verpflichtet find. Die abfolute Bolltom= menheit Gottes besteht nicht allein in ber unbedinaten Berwerfung ber Gunde, fondern auch in ber unendlichen Barmbergiafeit über feinem gefallnen , ftrebenben Gefchlechte. Der Glaube an biefelbe fann als eine unverlierbare Religion auch im tiefften Glenbe ber Gunbe erweckt werben und ben Muth gur Erhebung aus bemfelben ichaffen.

§. 70. Refultat.

Der bogmatische Supernaturalismus hat Recht gegen die leichtsinnige Ansicht, der die Sünde ein natürlicher, oder gar nothwendiger
Durchgangspunkt zur Augend ist, und welche verkennt, daß die Sünde
nach dem Gesetz geübten Krast eine Gewohnheit und Macht wird.
Sein Theil an der Wahrheit ist einerseits das tiese Gesühl von der Unnatur und Furchtbarkeit der Sünde, andererseits die Verzichtung auf
alles eigne Verdienst, um allein von Gottes Gnaden zu leben. Aber er
beruht auf der willkürlichen Annahme eines abgeschloßnen Zustandes

ber Sundbaftiafeit und ber Lossaung von Bott, ba vielmehr Gunde und Frommigfeit im einzelnen Leben und in ber Weltgeschichte mit ein: ander ftreiten, fo daß in Ginigen Die Selbstfucht, in Undern Die Bottes: liebe obflegt und bem Leben ihr Befet aufbruct, aber feine von beiben bienieben ganglich unberührt von ihrem Gegentheile. - 3m naturlichen Menfchen ift bas Gefet und bie Rraft gur Überwindung ber Gunbe und im Glauben an ben Sieg auch ber Glaube an die Baterliebe Got: tes. Aber machtig berricht die Selbstsucht in ber Welt, burch eine Rette von Urfachen und Wirfungen aus ber Gunbe immer bie neue Gunbe erzeugend ale eine feftgeschlofine Bemeinschaft, fo bag fie ber Beltgefcichte gebieten murbe, wenn nicht bie Gotteellebe ihr gleichfalls in gefologner Gemeinschaft, burch welche bie Freiheit ber Ginzelnen ermedt, bas erworbene Gute fur bie Mitwelt verbreitet, fur bie Nachwelt gefichert wird, entgegentrate. Solche Gemeinschaften find die vorchrift: lichen Religionen, in ihnen allen bat fich Gott mehr ober minder of: fenbart. Aber fie alle tragen ichon in ihrem Unfange und in ihrer Richtung die Sunde in fic. Daber ber religiofe Beift auf eine Religion weißagen, ober ber als folche erfannten Religion fich anschließen muß, welche in ihrer Grundung und in ihrem Streben bem Ibeale ber Religion entspricht. Diese volltommene Religion wird alle geringere reli: giofe Beftrebungen mit ber Beit in fich aufnehmen, und als bas Reich Bottes auf Erben ben Sieg ber Bottesliebe über bie Selbftfucht fichern.

# B. Historische Darstellung.

## Sündenfall, Erbfünde und Gunde.

G. Calixti Tr. diversi de pecc. in unum cong. a F. U. Calixto. Helmst. 659. 4. 3. D. Michaelis, Gebanken ü, b. 2. b. H. S. v. Sünde u. Genugth. als e. b. Bernunft gemäße L. [Hamb. 752.] Gött. 779. Tholu ch, b. L. v. d. Sünde u. v. Berföhner. Hamb. [823.] 7. A. 851. Ch. F. Schmid, Obss. ad naturam peccatie doctr. chr. rite definiendam. Tub. 826-8. 4. [Lüb. Beitich. 828. St. 2.] Bretsch neiber, d. Grundl. d. ev. Rietism. o. b. L. v. Abams Fall, Erbl. u. Opfer Christi. Lyz. 833. Krabbe, b. L. v. d. Sünde u. v. Tobe. Hamb. 836. Müller. [S. 52.] B. F. Rint, v. Urspr. d. Bösen u. Bermeiblicht. b. Sündenf. [Stub. u. Rrit. 852. H. 3.]

### \$. 71. Glanbe bee Bebraiemne.

Das heraustreten des ersten Menschenpaares aus der ursprünglichen Unschuld wird Gen. 3. dargestellt als die Berletung eines positiven göttlichen Berbotes, veranlaßt durch die Sinnlichkeit, bedingt durch Misstraun gegen Gott mit dem Gelüste unabhängig von ihm Gott gleich zu werden. Unmittelbare Folgen sind: Berlust der kindlichen Unschuld, Erkenntniß des Guten und Bosen, Furcht vor Gott. Mittelbar durch göttlichen Ausspruch: Geburtswehen und Dienstbarkeit des Weibes, Bertreibung aus dem Paradiese, mühevolles Leben und dessen Ende ber Tod. ") Nur die Feindschaft wider die Schlange wird als erblich be-

a) Umbreit, b. Sanbe. Samb. 853.

zeichnet, allein ba bie genannten Übel als allgemein menschliche ange= führt werben, fo ift auch ihr allgemeiner Urfprung bargeftellt, obne boch auszuschließen, bag fie nur beghalb über alle gefommen fein, weil alle ben Gundenfall auf ihre Beife mieberholt haben. Diefe mit an= bern Bolfsfagen besonders mit ber verfischen verwandte Ableitung ber Sunde aus Verführung und freier That b) ift nicht weiter im A. Teftamente berudfichtigt, auch nicht Hos. 6, 7. Jes. 65, 22. Die Gunbe wird oft aufgefaßt ale Chrenverlegung ober Emporung wider Gott. Ihre Folge ber Born Gottes, boch nicht als bleibender Buftand, fonbern als einzelner theofratischer Act. Gin Gefühl allgemeiner Schwäche und Sundhaftigfeit ift mannichfach ausgesprochen bald ale Befenntnif, balb ale Enticulbigung bee Einzelnen, ahnlich beffalligen Ausfpruchen bes claffischen Alterthums, ') wenn auch tiefer gemeint und mehr religios Job. 4, 17-19. Aber bie allgemeine Gunbe ift nicht angeboren ober boch nicht ausnahmlos Gen. 6, 5-13. 8, 21. Ps. 14, 1. 3. 1 Reg. 8, 46., die angeborne Sunde nicht allgemein Ps. 51. 7. 58, 4. Jes. 48, 8. Gin angebeutetes bopbeltes Brincip im Menschen Gen. 2. 7. Cohel. 12, 7. wird zur Erffarung ber Gunde nicht benust. Sie wird als Schuld bes Einzelnen aus feinem Willen bergeleitet, so daß fie auch nicht fein konnte, und die fittliche Rraft zu ihrer Überwindung als eine gottgegebene vorausgefest Gen. 4, 7. Deut. 30, 15 ss. Ezech. 18, 31. Ps. 119, 33 ss. Diefe Unerfennung ber Frei= beit auch dem Allmächtigen gegenüber gehört wesentlich zur nationalen Betrachtung ber Religion und bes Gefetes. Mur in besondern Fällen wirb auf bem Standpunfte bes antifen Supernaturalismus bas Berbarren in ber Sunbe ale Berftodung von Bott aus bezeichnet Exod. 4. 21. Jes. 6, 9 ss. Aber gegen bie antife Betrachtung bee Familien= ichidials und ber Nemefis Exod. 20, 5. Jer. 32, 18. erhebt fich Ezech. 18. bas Recht ber fittlichen Berfonlichkeit.

### §. 72. Anfichten bes Jubenthums.

Das Gefühl allgemeiner Sündhaftigkeit scheint zuruckgetreten für bas Lieblingsvolk Gottes, aber in dem geweckten Rachfinnen über den Ursprung des Bosen erhielt die Sage vom Sündenfalle neues Interesse. Ginmal Sir. 17, 1 ss. cf. 14, 17 s. wird der Tod und das Bewußtsein des Guten und Bosen als ursprünglich geordnet von Gott angesehn, das andremal Sir. 25, 24. Sünde und Tod vom Weibe ab-

b) Buttmann, ü. d. beiben ersten Mythen. [Berl. Monatschr. Apr. 804.]
Matthaei, de orig. mali, praemissa placitor. praec. apud vett. Graecos ceusura. Gott. 824. 4. G. Baur, d. alttest. u. d. griech. Borst. v. Sündenf. [Stud.
u. Arit. 848. H. 2.] Zend-Avesta, übrs. v. Kleuker. B. 1. S. 20 f.

c) Παϊδες φύσει οὐχάγαθοί. Vitiis nemo sine nascitur, optumus ille est, qui minimis urgetur. Video meliora proboque, deteriora sequor. Communis hominum labes. *Pfanner*, Syst. Theol. gentil. pur. c. 7-9. *Jablonski*, de pecc. orig. per lumen rationis gentilibus cognito. [Opp. T. IV. p. 483 ss.]

geleitet. Wenn aber nach Sir. 15, 14-17. bie freie Enticheibung wie in bes erften, fo in jebes Menfchen Sand gelegt wirb, fo ift bort nur ber biftorifche, bier ber moralische Anfang ber Gunbe gemeint. Jeber bat Febler Sir. 8, 5. 3m Buche ber Weisbeit wird ber Tob von ber Sunde abgeleitet, ift aber zugleich Buftand ber Unfeliakeit, fo baß ber Gerechte nur icheinbar bavon berührt wird Sap. 2, 23 ss., benn ber Rorper liegt als eine Laft auf ber Seele Sap. 9, 15. Es giebt von Natur boje Bolter unter bem Fluche Gottes Sap. 12, 10 s. 13, 1., aber auch moblgeborne Raturen Sap. 8, 19. Bbilo fant im Gunbenfall als einfimaliger und als allgemeiner Thatfache bas Erwachen bes Gefchlechtstriebes.") Die Menschheit erscheint nur im Berhaltniffe zu seiner phantaftischen Borftellung Abams entartet, b) bas Gunbigen angeboren, c) bennoch ber Menfch frei und ein Rind bis in's 7. Jahr schulblos, d) barnach fann nur ein Gott ober gottlicher Menfch ber Sunde entgebn; aber ber Berftanbige findet bie Rudfehr zu einem iculblofen Leben.") Josephus bat bie Cage vom Gundenfalle mit eini: gen wunderbaren Bugen vermehrt und fieht Gutes wie Bofes in eingelnen Gefdlechtern burch Abstammung und Nachabmung fich fortpflangen. 1) Bon ben Rabbinen wurde ber Tob auch fünblofer Denichen von bem Gundenfalle bergeleitet, ein bofer Trieb neben bem quten angenommen und bem erften Abam als bem Reprafentanten ber

f) Josephi Antiqq. I, 1, 2.

a) De mundi opif. T. I. p. 36 s: Ἐπεὶ ở ἐπλάσθη καὶ γυνὴ, θεασάμενος ἀδελφὸν εἰδος καὶ συγγενῆ μορφὴν, ἐνησμένισε τῆ θέα καὶ προσιών ἡσπάζετο. Ἡ ὅ οὐδἐν ἐκείνου προσβλέπουσα ζῶον ἔμφερέστερον ἐαυτῆ γάννυταί τε καὶ ἀντιπροσφθέγγεται μετ αἰδοῦς. Ἔρως ὁ ἐπιγενόμενος, καπάπερ ἐνὸς ζώου διττὰ τμήματα διεστηκότα συναγαγών εἰς ταὐτὸν ἀρμόττεται, πόθον ἐνιδρυσάμενος ἐκατέρψ τῆς πρὸς θάτερον κοινωνίας εἰς τὴν τοῦ ὁμοίου γένεσιν. Ὁ δὲ πόθος οὐτος καὶ τὴν τῶν σωμάτων ἡδονὴν ἐγέννησεν, ῆτις ἔστὶν ἀδικημάτων καὶ παρανομημάτων ἀρχὴ, δὶ οὖ ὑπαλλάττονται τὸν θνητὸν καὶ κακοδαίμονα βίον ἀντ ἀθανότου καὶ εὐδαίμονος. p. 38: Ἔστι δὲ ταῦτα οὐ πλάσματα μύθων, οἰς τὸ ποιητικὸν καὶ σοιστικὸν χαίρει γένος, ἀλλὰ δείγματα τύπων ἔπ ἀλληγορίαν παρακαλούντων κατὰ τὰς δὶ ὑπονοιῶν ἀποδόσεις.

b) Ib. p. 32: Ο μέν διαπλασθεὶς ἤδη, αἰσθητὸς, μετέχων ποιότητος, ἐχ σώματος καὶ ψυχῆς συνεστὼς, ἀνηο καὶ γυνὴ, φύσει θνητὸς ὤν ὁ δὲ κατὰ τὴν εἰκόνα ἰδέα τις, ἢ γένος, νοητὸς, ἀσώματος, οὕτ ἄζιξεν οὕτε θἢλυ, ἄφθαρτος φύσει.
 c) De vita Mos. III. T. II. p. 151: Παντὶ θνητῷ, κᾶν σπουδαῖος ἢ, παρ ὅσον ἤλθεν εἰς γένεσιν, συμφυὲς τὸ ἀμαρτάνειν ἐστί.
 d) Quod Deus immut. T. I. p. 279: Ὁ ἄνθρωπος ἐθελουργοῦ καὶ αὐ-

d) Quod Deus immut. T. I. p. 279: Ο άνθρωπος εθελουργού και αὐτοκλεύστου γνώμης λαχών, και προαιρετικαίς χρώμενος τα πολλά ταῖς ενεργείαις, εἰκότως ψόγον μὲν ἔσχεν εψ οἰς εκ προνοίας ἀδικεῖ, ἔπαινον δὲ ἐψ οἰς έκὼν κατορθοί. Quis rer. div. T. I. p. 515: Τὸ βρέφος ἄχρι τῆς πρώτης ἐπταετίας ψύσεως ἀκραιφνοῦς μεμοίραται, λείψ μάλιστα ἔμφεροῦς χηρῷ, τοῖς ἀγαθῶν και κακῶν γαρακτῆρσι μήπω τετυπωμένω.

οοῦς χηρῷ, τοῖς ἀγαθῶν καὶ κακῶν χαρακτῆροι μήπω τετυπωμένω.
e) De poenit. Τ. II. p. 405: Το μεν μηθεν συνόλως ἀμαρτεῖν ίδιον θεοῦ, τάχα δὲ καὶ θείου ἀνδρός τὸ δ΄ ἀμαρτόντα μεταβαλεῖν πρὸς ἀνυπαίτιον ζωὴν, φρονίμου καὶ τὸ συμφέρον εἰσάπαν οὐκ ἀγνοήσαντος.

gefallnen ein zweiter Abam als Ibeal ber gottwohlgefälligen Menschbeit entgegengesetzt.8)

#### §. 73. Lehre bes Renen Teftamentes.

Die Gunbe ift Störung bes religiofen Lebens, Feinbichaft miber Bott Rom. 8, 7., mit verschiebenen Graben ber Schuld Lc. 12, 47 s . beftebt ichon im bofen Gelufte Mt. 5, 28., und fommt aus bem Beren Mt. 15, 18 s. Der Gunbenfall wird von Baulus als Anfang ber allgemeinen Sunbhaftigfeit vorausgesett 2 Cor. 11,3. 1 Tim. 2, 14.. aber bie Sunbe jebes Einzelnen aus feiner Freiheit burch Sinnlichkeit, Selbftfucht und verschulbete Unwiffenheit abgeleitet Mt. 15, 19. Eph. 4, 17 - 22. Jefus bezeichnet bas Fleisch nur als nichtig und schwach Jo. 3, 6. Mt. 26, 41., ben Weg jum Leben ale eng und fchwer : Bau= lus fieht im Fleifche eine wiberftrebenbe Dacht Gal. 5, 16 s. Rom. 7, 18. 8, 3. 7. aber im Geifte bie Rraft und bas Befet bes Buten Rom. 2, 14. cf. 1 Ptr. 2, 11, aus eigner Erfahrung ichilbert er ben innern Rampf beiber Machte Rom. 7, 14-25., und ber Geift ift jebenfalle auch ber menichliche Beift [1 Cor. 5, 5. Gal. 6, 18.], benn ber Denich ift bem Apostel nicht bloß Fleisch, fondern auch ber innerliche Menich, ber fich am Gefete Gottes erfreut Rom. 7, 22. 2 Cor. 4, 16. Acta 17, 28.4) Bahrend Je fu e in johanneischen Reben bie ichon vorhandene Frommigfeit ale Bedingung feiner Aufnahme, ben Mangel ber Frommigfeit als Grund feiner Berwerfung betrachtet Jo. 3, 20 s. 5, 42-44. 8, 42-47., und in ber findlichen Unschuld bie Reinbeit ber menschlichen Ratur anerfennt Mt. 18, 1 ss., boch nicht obne die Befehrung von der Sunde und die Geburt eines hobern Lebens als Bedingung bes Eintritte in bas Gottesreich ju forbern Mt. 4, 17. Jo. 3, 3-6: bat Paulus bas Chriftenthum auf bas Gefühl ber Gunbbaftigfeit gegründet ale Erlbfung aus berfelben Gal. 3, 22. Sierburch gerfallt ibm bie Menfcheit in zwei Gemeinschaften, bie bes funbigen Lebens, gegründet und reprafentirt burch Abam, und bie bes gottlichen Lebens burch Chriftum ale ben zweiten Abam. Wie aber bas Beil burch Chriftum nur zu benen fommt, welche in feine beilige Bemein= Schaft eintreten, fo ift bie Unfeligfeit burch Abam [Davaros] nur bar= um auf alle getommen, wiefern fle eintraten in feine fundige Bemeinschaft Rom. 5, 12-19. b) Alfo ift biefe Gemeinschaft nur im Gegen=

g) Die Beweisstellen b. Betft ein u. a. zu Rom. V. und b. Gfrorer, b. Jahrh. b. Heile. Abth. II. S. 88 ff. 98 ff.

a) H. F. Ernesti, d. Theorie v. Uripr. d. Sünde a. d. Sinnlicht. im Lichte d. paul. Lehrgeh. Wolfend. 855. Tholuck, ü. adof als Quell d. Sünde. [Stude u. Arit. 855. H. 3.] d) Flatt, ü. d. Hypothefe, daß Paulus Röm. 5. sich pu jüd. Meinungen accomm. [Süskinds Mag. St. 18.] Schott, in veram P. sententiam de communi moriendi necessitate ex Ad. pecc. oriunda inquiritar. Vit. 811. 4. [Opp. Jen. 817.] E. F. Schmid, ü. Röm. 5, 12. [Tüd. Beitichen. 830. H. 4.] Rothe, neuer Versuch e. Aust. v. Röm. V, 12-21. Witt. 836. Mau, v. d. Tode, d. Solbe d. Sünden. [Theol. Mitard. 838. H. 2.]

fate bes burch Chriftum angebrochnen bobern Lebens ein natürlicher Buffand Eph. 2, 3. Sonach nirgende ein angeftammtes, allgemeines und nothwendiges Berberben ber menfchlichen Ratur, wohl aber bas tiefe Gefühl ber allgemeinen, burch Abstammung und Berführung beranlagten, boch nur burch eigne Schuld vollbrachten Gunbe 1 Jo. 1, 8. Rom. 1, 18-2, 1. Alles Beil wird von Chriftus abgeleitet, fomobl nach unmittelbarem Ausspruche bes driftlichen Bewußtseins, als auch burch bie Reflexion, bag burch bas Gefen, bas mofaifche wie bas natürliche, megen feiner Richterfullung nur bas Berberben tomme. Dennoch bleibt unenticbieden, ob biefes blof als individuelles Bewuftfein ber Birt: lichfeit bes burch Chriftum erlangten Beile, ober ale allgemein menfch: liches Bewußtfein bes burch ibn allein zu erlangenben Beile ausgefproden fei, weil von Chriftus auch infofern bas Beil abgeleitet werben fonnte, ale er Unfang und Mittelvuntt einer felbftanbigen Erneue: rung ber Frommigfeit wurde, und vom natürlichen Buftande infofern bas Berberben, ale bamale biefer Buftand fo verborben erichien, bag nur die Dacht ber driftlichen Gemeinschaft ibn aufheben und burch ben neuen Gemeingeift die fittliche Rraft bes Gingelnen wieder erflat: fen fonnte. Auch ichließt bie Bolemif gegen ben Bochmuth auf ein Recht und Berdienst vor Gott durch die Abstammung von Abraham und burch eine unlautre Wertheiligfeit bas natürliche Bertraun auf bie gottliche Barmbergigfeit nicht aus. Aber in ber erften Freude und Bewiffbeit, burch Chriftum bas Beil empfangen zu haben, tonnte nie mand daran denken, ob es nicht auch ohne ihn erlangt werden konne.

4. 74. Lebre ber Rirdenväter bor Muguftin.

J. G. Walch: de Pelagianismo ante Pelag. Jen. 738. 4. Hist. doctr. de pecc. orig. Jen. 738. [Miscell. sacr. Amst. 744. 4.] J. Horn, de sententiis Patrum, quorum auctoritas ante Aug. plurimum valuit, de pecc. orig. Gott. 801. 4. Bretichneiber, was lehren bie alteften Rirchenv. u. Entft. b. Sunte u. bes Tobes. [Oppositionsfor. B. VIII. S. 3.] - J. G. Rrabinger, b. angebl. Belagian. b. voraug. Bater. [Tub. Quartalfc. 853, 5. 3.]

Die Sünde wurde vornehmlich religios aufgefaßt als Entfernung von Gott,") ihr hiftorifcher Anfang in Abams Fall, ihr moralifcher Anfang in einem Widerftreben bes irbifchen Brincips wider ben Beift. b) Die allegorifche Auslegung bes Sunbenfalls ift in Alexandrien zu Saufe, boch nicht ausschließlich. ") Begen bie vereinzelte Meinung einer bloß

a) Gregor. Nyss: 'Αμαρτία έστιν ή του θεου άλλοτρίωσις, ος έστιν ή

άληθινή τε και μόνη ζωή. Cf. Suiceri Thesaur. eccl. άμαρτία. b) Cyrilli Catech. IV, 22: Τὸ σῶμα οὐχ άμαρτάνει καθ ξαυτὸ, ἀλλὰ διὰ τοῦ σώματος ἡ ψυχή. Cypr. de Or. Dom. p. 145 s: Cum corpuse terra et spiritum possideamus e coelo, dum spiritus coelestia quaerit, caro terrena concupiscit.

c) §. 58, a. Anastasius Sinaita: Την [λέξιν] οί ίστο ρικώς, καὶ μή μάλλον πνευματικώς εκλαμβάνοντες, άλλα λεξιτηροῦντες, οὐκ οίδα, όπως τας ύπο Ελρηναίου προς αύτους προτάσεις επιλύονται. Sierauf Die Einwenbungen bes Frenaus gegen bas Reben ber Schlange. Iren. Opp. p. 833 s.

phyfischen Birkung wurde die sittliche Bebeutung festgehalten. d) Nur entschieden anti-jüdische Secten sahn im Sündensall einen Übergang zu höherer Einsicht und Freiheit. Die Allgemeinheit der Sünde wurde vorausgesetz; doch trug Athanasius kein Bebenken von sündlosen heiligen zu reden. der Bon Abams Sündensalle und von der Sünde überhaupt wurde Neigung zur Sünde, Schwäche und saft allgemein der leibliche Tod hergeleitet, den Ginzelnen selbst der Verlust des göttlichen Geistes in der menschlichen Natur, der im Gegensage gnostischer und heidnischer Meinungen die unverletzte sittliche Freiheit zur überwindung des bösen Gelüstes einmüthig behauptet. h) Auch den Tod betrachtete Irenäus als Geilmittel, Elemens als Naturnothwensdiseit, i) und am Märthrerthum entstand eine noch höhere Ansicht vom Tode. Die angeborne Lust wird nirgends in der griechischen Kirche als Schuld angesehn, nur Origenes hält auch die Neugebornen sür sündhaft, aber nicht durch Abam, obwohl er die Menschbeit auf rab-

 $\hat{\eta}$  Justin. Tryph. c. 88: Το γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ ὑπὸ θάνατον καὶ πλάνην τὴν τοῦ ὅφεως ἐπεπτώκει, παρὰ τὴν ἰδίαν αἰτίαν ἐκάστου αὐτῶν πονηρευσαμένου. Iren. V. 19, 1: Quemadmodum adstrictum est morti genus humanum per virginem, salvatur per virginem. Athan. Omnia tradita. T. I. p. 150: Ἐπειδὴ ἡμαρτεν ὁ ἄνθρωπος, καὶ πεσόντος αὐτοῦ τὰ πάντα τετάρακται ὁ θάνατος ἴσχυεν ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχρι Χριστοῦ, ἡ γῆ κεκατήραται, ὁ ἄθης ἡνοίγη, ὁ παράδεισος ἐκλείσθη, ὁ οὐρανὸς ἐθυμώθη. g) §. 58, m. Doch Tatian. ad Graec. c. 22: Τὸ πνεῦμα τὴν ψυχὴν ἔπεσθαι μὴ βουλομένην αὐτῷ καταλέλοιπεν, ἡ δὲ ὧσπερ ἔναυσμα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ κεκτημένη —.

h) Iren. IV, 37, 2: Εὶ φύσει οἱ μὲν φαῦλοι, οἱ δὲ ἀγαθοὶ γεγόνασιν, οὕς οἶτοι ἔπαινετοὶ, ὄντες ἀγαθοὶ, τοιοῦτοι γὰρ κατεσκευάσθησαν· οὕς ἐκεῖνοι μεμπτοὶ, οὕτως γεγονότες. Ἀλλ' ἔπειδὴ οἱ πάντες τῆς αὐτῆς εἰσι ψύσεως, δυνάμενοὶ τε κατασχεῖν καὶ πράξαι τὸ ἀγαθοίν, καὶ δυνάμενοι πάἰν ἀποβαλεῖν αὐτὸ καὶ μὴ ποιῆσαι· δικαίως καὶ παι, ἀνθρώποις τοῖς εὐνομουμένοις, καὶ πολὺ πρότερον παρὰ θεῷ οἱ μὲν ἔπαινοῦνται καὶ ἀξίας τυγχάνουσι μαρτυρίας τῆς τοῦ καλοῦ καθόλου ἔκλογῆς καὶ ἔπιμο-νῆς· οἱ δὲ καταιτιῶνται καὶ ἀξίας τυγχάνουσι ζημίας τῆς τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀποβολῆς. Methodius: [Photii Bibl. cod. 234.] Οὐκ ἐφ' ἡμῖν τὸ ἐνθυμεῖσθαι ἡ μὴ ἐνθυμεῖσθαι κεῖται τὰ ἄτοπα, ἀλλὰ τὸ χρῆσθαι ἡ μὴ χρῆσθαι τοῖς ἐνθυμήμασι.

i) Iren. III. 23, 6: Ejecit eum de paradiso, non invidens ei lignum vite, quemadmodum quidam audent dicere, sed miserans ejus, ut non perseveraret semper transgressor, neque immortale esset, quod esset circa eum peccatum et malum interminabile. Prohibuit autem ejus transgressionem interponens mortem et cessare faciens peccatum, finem inferens ei per earnis resolutionem: uti cessans aliquando homo vivere peccato, inciperet vivere Deo. Clem. Stromm. VII. p. 858: Καν νόσος επίη καί τι τῶν περιστατικών τῷ γνωστικῷ, καὶ δὴ μάλιστα ὁ φοβερωύτατος θάνατος ἄτρεπιος μένει κατὰ τὴν ψυχὴν, πάντα εἰδῶς τὰ τοιαῦτα κτίσεως ἀνάγκην είναι, ἀλλὰ καὶ οὕτως δυνάμει τοῦ θεοῦ φάρμακον γίνεσθαι σωτηρίας.

d) Theophil. Antioch. II. 25: Οὐχ, ὡς οἴονταί τινες, θάνατον είχε τὸ ξύλον, ἀλλ' ἡ παραχοή. e) Contra Gentes. T. 1. p. 2: Ἐξ ἀρχῆς μὲν οὐχ ἡν κακία · οὐδὲ γὰρ οὐδὲ νῶν ἐν τοῖς ἀγίοις ἐστὶν, οὐδ' ὅλως κατ' αὐτῶν ὑπάρχει αὕτη. C. Arianos Or. IV. ib. p. 462 s.

binische Beise [Hebr. 7, 10] in Abam bachte, sondern durch eigne Sunde im vorirdischen Dasein; \(^\) gerade die Alexandriner haben die Freiheit zu allen göttlichen Dingen am stärfsten ausgesprochen und jedes Bererben der Sunde geleugnet, \(^\) überhaupt das Christenthum nicht vorzugsweise auf die Sunde bezogen.\(^\) Dagegen in der afrikanischen Kirche das Gesühl der Sündhaftigkeit vorherrschend wurde. Wie zuerst Gnostifer eine angeborne sündhafte Macht im Menschen annahmen,\(^\)) doch als anerschaffen und neben einem göttlichen Lebensteim, so leitete Tertull ain von Abam eine allgemeine Berderbniss [vitium originis, passio originalis] her, während er doch auch ein gutes Brincip als bleibend und die Kinder der Sündenvergebung noch nicht bedürftig achtete.\(^\)) Seitdem in der lateinischen Kirche understimmte Ausbrücke von fremden Sünden, die schon auf den Neugebornen lägen, von einem Sündigen in Adam gleichsam in Masse.\(^\)

k) In ep. ad Rom: [T. IV. p. 516.] Si Levi in lumbis Abrahae fuisse perhibetur, multo magis omnes homines in lumbis erant Adae, cum adhuc esset in paradiso, et omnes homines cum ipso vel in ipso expulsi sunt de paradiso. In Matth. tom. XV, 23: [T. III. p. 685.] Τάχα καὶ κατὰ μὲτ τὴν γένεσιν οὖδείς ἐστι καθαφὸς ἀπὸ ἀὐπου, οὖδ εὶ μία ἡμέρα εἰη ἡ ζωὴ αὐτοῦ, διὰ τὸ περὶ τῆς γενέσεως μυστήριον.

<sup>1)</sup> Clem. Stromm. VII. p. 894 s: Δύο εὶσιν ἀρχαι πάσης ἀμαρτίας, ἄνοια και ἀσθένεια ἄμαρα δὲ ἐψ' ἡμῖν, τῶν μήτε ἐθελόντων μανθάνειν, μήτε αὐ τῆς ἐπιθυμίας κρατεῖν. III. p. 556. Orig. in ep. ad Rom. V: [T.IV. p. 553.] Dices fortasse: si uno peccante mors in omnes transiit, et run sunius justitia in omnes justificatio vitae pervenit, neque ut moreremur aliquid nobis gestum est, neque ut vivamus, sed est mortis quidem causa Adam, vitae Christus. Diximus jam, quod parentes non solum generant filios, sed et imbuunt, et qui nascuntur non solum filii parentibus, sed et discipuli flunt, et non tam natura urgentur in mortem peccati, quam disciplina. Ü. b. Billenefreiheit: de princ. III, 1.

m) Orig. in Jo. tom. 1: [T. IV. p. 22.] Μαπάριοι γε, δσοι δεόμενοι τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ τοιοῦτοι γεγόνασιν, ώς μηπέτι αὐτοῦ χρήζειν ἰατροῦ τοὺς κακῶς ἔχοντας θεραπεύοντος, μηδὲ ποιμένος, μηδὲ ἀπολυτρώσεως ἀλὶὰ σοψίας, καὶ λόγου, καὶ δικαιοσύνης, ἢ εἴ τι ἄλλο τοῖς διὰ τελειότητα χωρείν αὐτοῦ τὰ κάλλιστα δυναμένοις. Clem. Stromm. VII. p. 833.

n) Das ἀναμαρτητικόν bes Bafilibes: Clem. Stromm. IV. p. 600.

o) De test. an. c. 3: Salanas totius saeculi interpolator totum genus de suo semine infectum suae etiam damnationis traducem fecit. De an. c. 41: Malum animae, praeter quod ex obventu spiritus nequam superstruitur, ex

mainta animale, practiced and consider a sprint and the surface of the surface of the surface and the surface and the surface of the surface

p) Cypr. Ep. 59: [al. 64. p. 161.] A baptismo atque a gratia nemo prohibetur, quanto magis prohiberi non debet infans, qui recens natus nihil peccavit, nisi quod secundum Adam carnaliter natus contagium mortis antiquae prima nativitate contraxit, qui ad remissam peccatorum accipiendam hoc ipso facilius accedit, quod illi remittuntur non propria, sed aliena

biejenigen, welche die menschliche Freiheit am entschiedensten aussprachen, leiteten boch alles Gute von göttlicher Gnade und Eingebung, alle Seligkeit vom Christenthum her. Doch dieses murde noch oft so allgemein aufgesaßt, daß es seinem Wesen nach auch vor Christi irdisser Erscheinung vorhanden schien, 4) dazu die göttliche Gnade im Bunde mit der menschlichen Freiheit. 7) Aber mit der Ausbildung des Katholicismus und in dem Dogmenkampse bildete sich seit dem 3. Jahrh. die öffentliche Meinung immer entschiedener dahin aus, daß allein in der Annahme aller kirchlichen Dogmen und in der Aufnahme der von der Kirche zur heiligung mitgetheilten Kräste das heil sei, ein kirchlicher Supernaturalismus, dem allein noch die folgerechte Bezgründung fehlte.

§. 75. Augustinus und Pelagins.

Balch, Hist. doctr. de ratione quae inter pecc. orig. et actuale intercedit apud Iren. Tert. et Aug. Gott. 836. RGefch. S. 135 ff.

Augustinus hatte gegen den Manichäismus das Bbse nur als ein Berschwinden des Guten betrachtet, sein Entstehn, mit Ablehnung jeder philosophischen Deduction, noch immer wie im Baradiese aus dem freien Willen als Bedingung aller sittlichen Zurechnung; ) doch lag im Entwicklungsgange seines Lebens und in der Richtung seiner Frömmigkeit das Borwalten des Bewußtseins der Sündhaftigkeit und die unbedingte hingebung in Gottes Gnade. ) Alls Colestius und

Dogmatit. 5. Aufl.

peccata. De jejun. et tentat. c. 7: Fuerant et ante Christum viri insignes, sed in peccatis concepti et nati, nec originali nec personali caruere delicto. Hilar. Pict. in Ps. 118. p. 932: Natura et origo carnis suae eum detinebat, sed voluntas et religio cor ejus ex eo, in quo manebat originis vitio, ad justificationum opera declinat. Ambros. in ep. ad Rom. c. 5: Manifestum itaque in Adam omnes peccasse quasi in massa, ipse enim per peccatum corruptus quos genuit, omnes nati sunt sub peccato. Ex eo igitur cancti peccatores, quia ex ipso sumus omnes.

q) Justin. Apol. I. 46: Τον Χριστον πρωτότοχον του θεου είναι εδιδάχθημεν λόγον όντα, ου παν γένος ανθρώπων μετέσχε· και οι μετά
λόγου βιώσαντες χριστιανοι είσι, καν άθεοι ενομισθησαν, οιον εν Ελλησι
μεν Σωκράτης και Ήράκλειτος και οι δμοιοι αυτούς εν βαρβάροις δε
Αβραάμ και Άνανίας και Άζαρίας και Μισαήλ και Ήλίας και άλλοι
πολλοί. Clem. Stromm. VI. p. 761. Brg. §. 20, a.

r) Ambros. de vocat. gentium c. 9: Nulla species cujuscunque virtu-

r) Ambros. de vocat. gentium c. 9: Nulla species cujuscunque virtutis occurrit, quae vel sine dono divinae gratiae, vel sine consensu nostrae voluntatis habeatur.

a) De Civ. Dei XI, 9: Mali nulla natura est, sed amissio boni mali nomen accepit. XII, 6: Malae voluntatis efficiens est nibil. De Gen. c. Manich. II, 21: Etiam nunc in unoquoque nostrum nibil aliud agitur, quum ad peccatum quisque delabitur, quam tum actum est in illis tribus, serpente, muliere que delabitur, 14: Usque adeo peccatum voluntarius motus est, ut nullo, modo peccatum sit, si non sit peccatum voluntarium. De lib. arb. III, 17.

b) Confess. VIII, 5: Cui rei ego suspirabam ligatus, non ferro alieno. sed mea ferrea voluntate. Velle meum tenebat inimicus et inde mihi catenam fecerat. Quippe ex voluntate perversa facta est libido, et dum servitur

Belagius die hergebrachte, besonders durch Origenes unter gelehrten Abendländern verbreitete Ansicht der griechischen Rirche als Fremdlinge in Afrika aussprachen, erregten sie den Widerspruch der afrikanischen Kirche. Ihr Grundgedanke: der Mensch vermag die Gebote Gottes zu erfüllen, durch den Widerspruch wahrscheinlich sowohl gesteigert als ermäßigt, führte zur Behauptung: der Tod ist ein natürliches Schickal, d niemand wird sündhaft geboren, d vielmehr ist in jedem Menschen etwas Heiliges, sein Gewissen, in jedem als göttliche Gabe der freie Wille; daber eine besondre Gnade unterstützt nur Christen; daber Kinder, die ungetauft sterben, zwar nicht verloren sind, aber alle sollen nach Gottes Gebote getauft werden, um in das Reich Christik einzugehn. Das Abams Sünde abgesehn vom bösen Beis

libidini, facta est necessitas. Voluntas autem nova, quae mihi esse coeperat, ut frui te vellem, Deus, nondum erat idonea ad superandam priorem vetustate roboratam. Ita duae voluntates meae, una vetus, alia nova, illa carnalis, ista spiritualis confligebant inter se atque discordando dissipabant animam meam. Sic intelligebam meo ipso experimento id, quod legeram, quomodo caro concupisceret adversus spiritum, et spiritus adversus carnam. Ego quidem in utroque, sed magis ego in eo, quod in me approbabam, quam in eo, quod in me improbabam. Lex enim peccati est violentia consuetudinis, qua trahitur et tenetur etiam invitus animus, eo merito, quo in eam volens illabitur. X, 37: Da quod jubes, et jube quod vis.

c) Erk ale Folgerung hieraus zu Diospolis: posse hominem sine peccato esse [Mansi T. IV. p. 317.], und als Anflagepunkt zu Carthago: et ante adventum Domini fuerunt homines impeccabiles i. e. sine peccato. [Mercator Commonit. II. p. 133.] Grund: Pelag. ad Demetr. c. 1: Quoties mihi de institutione morum et sanctae vitae dicendum est, soleo prius humanae naturae vim monstrare, et quid efficere possit, ostendere. Nunquam enim virtutum viam valemus ingredi, nisi spe ducamur comite. Siquidem ap-

petendi omnis conatus perit consequendi desperatione.

d) Coelest. b. Mercat. Common. II. p. 133: Adam mortalem factum,

qui sive peccaret sive non peccaret, moriturus fuisset.

e) Pelag. b. Aug. de pece. or. c. 13: Omne bonum et malum, quo vel laudabiles, vel vituperabiles sumus, non nobiscum oritur, sed agitur a nobis. Capaces enim utriusque rei, non pleni nascimur, et ut sine virtute, ita et sine vitio procreamur, atque ante actionem propriae voluntatis id solum in homine est, quod Deus condidit. f) Pelag. ad Demetr. c. 4: Est in animis nostris naturalis quaedam, ut ita dixerim, sanctitas, quae velut in arce animi praesidia exercet, boni malique judicium. Et ut honestis actibus favet, ita sinistra opera condemnat atque ad conscientiae testimonium diversas partes domestica quadam lege dijudicat.

g) Pelag. b. Aug. degrat. Chr. c. 5: Primo loco posse statuimus, secundo velle, tertio esse. Posse in natura, velle in arbitrio, esse in effectu locamus. Primum illud i. e. posse ad Deum proprie pertinet, qui illud creaturae suae contulit: duo vero reliqua, h. e. velle et esse, ad hominem referenda sunt, quia de arbitrii fonte descendunt. Ergo in voluntate et opere laus hominis est, imo et hominis et Dei, qui ipsius voluntatis et operis possibilitatem dedit, quique ipsam possibilitatem gratiae suae adjuvat semper auxilio.

h) Pelag. ad Innoc. b. Aug. degrat. Chr. c. 33: In omnibus est liberum arbitrium aequaliter per naturam, sed in solis Christianis juvatur a gratia.
i) Aug. de pece. mer. 1, 58: Non ait, [Jo. 3, 5.] inquiunt, ,,nisi quis rena-

fpiele gar feinen Rachtheil fur bie Nachwelt gehabt habe, blieb unbefimmt und halb gurudgenommen. b) Da hiernach ein gottwohlgefalliges Leben auch außerbalb ber Rirche moglich und ihr nur eine unbeftimmte Erhöbung beffelben zugeftanden mar, mußte folgerecht, fobalb eine folche Berhandlung einmal zur öffentlichen Streitsache geworben war, entweder die unbedingte Rothwendigkeit ber fatholischen Rirche aufgegeben, ober burch einen fireng bogmatifchen Supernaturalismus fefigeftellt werben. Daber Auguftinus als Wortführer bes Rirchengeiftes entgegnete: Die gange Menschheit bat in Abam gefündigt und ift burch feinen Fall nicht bloß bem Tobe, fonbern auch unüberwind= lich bofer Luft und ewiger Berbammnig verfallen,1) welche Erbfunbe [peccatum originale, haereditarium] als unenbliche Schuld nur burch die Rirche getilgt werben fann.") Daber zur Bekehrung und Seligkeit menschliche Rraft nichte, die Gnabe alles thut.") Er fab ben freien Billen nicht fowohl fur verloren, als fur gebunden an, nur gur Sunde frei, ") und leugnete nicht fowohl bie Rraft zu fittlichen Thaten, als

tus fuerit ex aqua et spiritu, non habebit salutem vel vitam aeternam, "tantummodo autem dixit, "non intrabit in regnum Dei": ad hoc parvuli baptizaudi sunt, ut sint etiam cum Christo in regno Dei, ubi non erunt, si baptizati non fuerint; quamvis et sine baptismo, si parvuli moriantur, salutem vitamque aeternam habituri sint, quoniam nullo peccati vinculo obstricti sunt.

k) Mercat. II. p. 133. als im Anslageacte: Quoniam peceatum Adae ipsum solum laeserit, et non genus humanum. Rach Aug. de pecc. or. II. 3 s. antwortete Côlestins: Dixi de traduce peccati dubium me esse, ita tamen, ut cui donavit Deus gratiam peritiae, consentiam, quia diversa ab eis audivi, qui utique in ecclesia catholica constituti sunt presbyteri. Licet quaestionis res sit, non haeresis. Bu Diospolis verwarf Belagius ben Anslage punt, etsätte aber später gegen die Seinen nach Aug. ib. c. 15: Ideo se illa ebjecta damnasse, quod et ipse dieit, non tantum prime homini, sed etiam humano generi primum illud obsuisse peccatum, non propagine, sed exemplo.

l) De pece. mer. I, 15: Adam unus est, in quo omnes peccaveront, quia non sela imitatio peccatores facit, sed per carnem generans poena. De pecc. or. c. 36: Infans perditione punitur, quia pertinet ad massam perditionis, et juste intelligitur ex Adam natus antiqui debiti obligatione damnatus.

m) De nupt. et concup. I, 26: In eis, qui regenerantur in Christo, cum remissionem accipiunt prorsus omnium peccatorum, utique necesse est, ut reatus etiam hujus licet adhuc manentis concupiscentiae remittatur; ma-

net actu, praeteriit reatu.

n) De corrept. et grat. c. 12: Nec voluit Deus sanctos suos in viribus suis, sed in ipso gloriari. Tantum quippe Spiritu S. accenditur voluntas cerum, ut ideo possint, quia sic volunt; ideo sic velint, quia Deus eperatur, ut velint. Enchir. c. 32: Ne quisquam, etsi non de operibus, de ipso glorietur libero arbitrio: nolentem [Deus] praevenit, ut velit, volentem

subsequitur, ne frustra velit.

o) C. duas epp. Pel. II, 9: Peccato Adae liberum arbitrium de hominum natura periisse non dicimus, sed ad peccandum valere in hominibus subditis diabolo, ad bene autem pieque vivendum non valere, nisi ipsa voluntas hominis Dei gratia fuerit liberata. III, 8: Liberum arbitrium captivum. Doch Enchir. c. 30: Libero arbitrio male utens homo et se perdidit et ipsum. Victore peccato amissum est liberum arbitrium.

ihr Berdienst vor Gott und ihren religiösen Gehalt.") Die allem eigenen Entschlusse vorausgehende Sündhastlgkeit war ihm das Entscheibende, nicht das wörtliche Berständniß des Sündensalls. Geine Consequenz forderte die ewige Berdammung der heiben, aber er gestand ihren Tugenden eine milbere Verdammung und die milbeste den Kindern zu. Geine Beweise: Römer 5, die Kindertause und daß der Sohn Gottes sonst vergeblich gestorben sei. Von Seiten des Belagius ward entgegnet: daß der Begriff einer Sünde ohne freie Zustimmung und eigne That sich selbst vernichte, daß diese Lehre unbiblisch und gottesslästerlich sei. Augustinus selbst war von der alten großen Weise, das Christenthum zu nehmen, momentan ergriffen. Daber das Be-

q) De Gen. ad lit. XI, 41: Hoc, si forte lignum illud non ad proprietatem ut verum lignum et vera poma ejus, sed ad figuram velint accipere,

habeat exitum aliquem rectae sidei veritatique probabilem.

r) C. Jul. W, 23 s: Si fidem non habent Christi, nec justi sunt, nec Deo placent, cui sine fide placere impossibile est. Sed ad hoc eos in die judicii cogitationes suae defendent [Rom. 2, 15.], ut tolerabilius puniantur, quia naturaliter, quae legis sunt, utcunque fecerunt. Minus enim Fabricius quam Catilina punietur, non quia iste bonus, sed quia ille magis malus. Et minus impius quam Catilina Fabricius, non veras virtutes habendo, sed a veris virtutibus non plurimum deviando. Enchir. c. 93: Mitissima sane omnium poena erit eorum, qui praeter peccatum, quod originale traxerunt, nullum insuper addiderunt. s) Julian. b. Aug. Op. imp. 1, 60: Nihil est peccati in homine, si nihil est propriae voluntatis velssensionis. Tu autem concedis, nihil fuisse in parvulis propriae voluntatis: non ego, sed ratio concludit, nihil igitur in eis esse peccati.

t) Julian. 1b. II, 174: In quo omnes peccaverunt, nihil aliud indicat, quam, quia omnes peccaverunt. Pelag. b. Aug. de pecc. mer. I, 3: Si Adae peccatum etiam non peccantibus nocuit, ergo et Christi justitia etiam non credentibus prodest. Julian. b. Aug. Op. imp. I, 48: Deus, ais, ipse qui commendat suam caritatem in nobis, qui dilexit nos et Filio suo non pepercit, sed pro nobis illum tradidit, ipse sic judicat, ipse est nascentium persecutor, ipse pro mala voluntate acternis ignibus parvulos tradit, quos nec bonam nec malam voluntatem scit habere potuisse. Post hanc ergo sententiam tam immanem, tam sacrilegam, si sanis judicibus uteremur, nibil praeter exsecrationem tui referre deberem. 50: Amolire te itaque cum tali deo tuo de ecclesiarum medio: non est ipse, cui Patriarchae, cui Prophetae, cui Apostoli crediderunt, in quo speravit et sperat ecclesia primitivorum; non est ipse, quem credit judicem rationabilis creatura. Nemo prudentium pro tali domino suum unquam sanguinem fudisset, nec enim merebatur dilectionis affectum. Postremo iste, quem inducis, si esset uspiam, reus convinceretur esse, non deus, judicandus a vero Deo meo, non judicaturus pro deo. u) Retractt. I, 13: Res ipsa, quae nunc

p) Ad Bonif. III, 5: Catholica fides justos ab injustis, non operum, sed ipsa fidei lege discernit, quia justus ex fide vivit. Per quam discretionem fit, ut homo ducens vitam sine appetitu rei ullius alienae, parentibus honorem debitum reddens, castus, elecunosynarum largissimus, injuriarum patientissimus, qui non solum non auferat aliena, sed nec sua reposcat ablata, vel etiam veuditis omnibus suis erogatisque in pauperes nibil suum proprium possideat: cum suis tamen istis velut laudabilibus moribus, si non in Deum fidem rectam et catholicam teneat, de hac vita damnandus abscedat.

wußtsein ber wirklichen selbstverschuldeten Sündhaftigkeit, die fromme Demuth in der Berzweiflung an fich selbst, die Nichtigkeit des Mensichen vor dem Angesichte der Gottheit, endlich die Einsicht, daß durch Belagius die Grundvesten des kirchlichen Gemeingefühls erschüttert wurden, entschied den Sieg des augustinischen Dogma, Pelagius wurde auf 4 Synoden zu Carthago und zu Rom 412-418 verdammt.

## §. 76. Semipelagianismus und fatholifche Rircheulehre.

Seit Augustin wurde allgemein anerkannt, bag burch Abams Fall ein großes But verloren, ber Tob und die Luft zur Gunde auf alle ge= tommen fei. Die griechische Rirche verharrte mit bem fittlichen Ernfte ibred Chrosoftomus bei biefer Unbestimmtheit, indem fie zwar eine urvaterliche Sunbenschulb anerkennend, boch bie Freiheit bes Willens enticieben feftbielt, obne zum Bollbringen bes Guten bas Beburfnif einer gottlichen Mitwirfung gu leugnen.") Die Belagianer wurden auf ber Synobe zu Ephefus 431 nur aus verfonlichen Rudfichten verwor= fen, und Theodor von Mopfueftia fonnte bas ganze Gelbftgefühl feiner Belehrfamfeit und feines gefunden Menfchenverftandes gegen Muguffin geltend machen. b) Dem Abendlande bat fich bas Gebachtniß Augustine tief eingebrudt. Die öffentliche Rirchenmeinung bielt feit= bem auf eine Gesammtfunde in Abam und auf die unbedingte Noth= wendigkeit ber gottlichen Onabe in Chrifto als auf Sauptflude bes Glaubens. Aber gegen bie augustinische Auffaffung erhob fich bie alt= bergebrachte Überlieferung, bas fittliche Beburfniß, bas unverwüftliche Gefühl ber Freiheit und felbit bas Borurtheil bes Monchthums. Diefer Gegensat, ber von Massilia ausging, wurde auch von Zeitgenoffen

religio christiana nuncupatur, erat et apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quousque ipse Christus veniret in carne, unde vera religio, quae jam erat, coepit appellari christiana. Btg. §. 74, q.

ανθρωπον, χωρίς να αναγχάση το αυτεξούσιον.
b) Bei Marius Merc. p. 342: [Augustinus] mirabilis peccati originalis assertor, quippo qui in divinis scripturis nequaquam fuerit exercitatus, novissime in hauc dogmatis recidit novitatem, qua diceret, quod in ira atque furore Deus Adam mortalem esse praeceperit, et propter ejus unum delictum cunctos etiam necdum natos homines morte multaverit. Sic autem disputans non veretur ea sentire de Deo, quae nec de hominibus sapientibus et aliquam justitiae curam gerentibus unquam quis aestimare tentavit.

a) Joan. Damase. de fide orthod. II, 29: Η μέν αξο εσις τῶν πρακτίων ἐψ΄ ἡμῖν ἐστι, τὸ δὲ τ έλος, τῶν μὲν ἀγαθῶν, τῆς τοῦ θεοῦ συνεργίας, δικαίως συνεργοῦντος τοῖς προαιρουμένοις τὸ ἀγαθὸν ὀρθῷ συνειθότι κατὰ τὴν πρόγνωσιν αὐτοῦ, τῶν δὲ πονηρῶν τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ δεοῦ, πάλιν κατὰ τὴν πρόγνωσιν αὐτοῦ δικαίως ἐγκαταλιμπάνοντος. Conf. orth. P. I. qu. 27: Δείχνει ὁ ἄγιος διθάσκαλος [Jo. 1, 12.], πῶς καὶὰ καὶ ἡ ἀνθρωπίνη θέλησις ἐβλάβη μὲ τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα, μ΄ ὅλον τοῦτο καὶ τῶρα κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν εἰς τὴν προαίρεσιν τοῦ καθ ἐνὸς στέκεται τὸ νὰ εἰναι καλὸς καὶ τέκνον θεοῦ, ἢ κακὸς καὶ υίὸς διαβόλου. ὅλον τοῦτο εἰναι εἰς τὸ χέρι τοῦ ἀνθρώπου, καὶ εἰς μὲν τὸ καλὸν ἡ θεία χάρις συμβοηθῷ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ κακὸν ἡ ἰδία γυρίζει τὸν ἄνθρωπον, γωρὶς νὰ ἀναγκάση τὸ αὐτεξούσιον.

als eine Bermittlung zwischen Augustinus und Belagius angesebn,') boch erft im Mittelalter Semipelagianis mus genannt. Sein Besen ift bas fortmährende Rebeneinanderbestehn der Freiheit und der Gnade als bedingt in der Erfrankung aller höhern Geifteskräfte durch Adams Fall. Daher Caffianus'd im Sinne der Bermittlung bald den Anfang im Guten dem Menschen zuschreibt und Gott das Bollebringen, bald das erste Berlangen nach der Gnade von Gott ableitet,') ja ausnahmsweise gleichsam eine Überwältigung zum Guten zugesteht.') Aber die Erbsunde ist seiner griechischen Bildung ein ungewohnter Name, eine Hypothese, ber Kampf zwischen Bleisch und Geist heilsam, 'd) und er warnt vor der Überspannung, welche zur vermeinten Berherrlichung Christi ber menschlichen Natur alles Gute abspreche.')

d) Befonbere Collationes Patrum. a. 420-430. & Gefch. §. 107.

f) De Institt. Coenobb. XII, 18: Nonuunquam etiam inviti trahimur ad salutem. Coll. III, 5: Quid obfuit Paulo, quod ad viam salutis velut invitus videtur attractus, qui postea Dominum tanto animi fervore sectatus initium necessitatis voluntaria devotione consummans, gloriosam tantis virtutibus vitam incomparabili fine conclusit. g) Nur Coll. XIII, 7.

virtutibus vitam incomparabili fine conclusit. g) Mur Coll. XIII, 7.
h) Coll. IV, 7: Est quodammodo utilis haec pugna dispensatione Dei
nobis inserta et ad meliorem nos statum provocans atque compellens, qua

sublata proculdubio pax e contrario perniciosa succedet.

c) Prosper [a. 433] contra Collatorem c. 5: Illi [Pelagiani] in omnibus justis hominum operibus liberae voluntatis tuentur exordia. Nos beaaram cogitationum ex Deo semper credimus prodire principia. Tu informe nescio quid tertium et utrique parti inconveniens reperisti.

e) Coll. XIII, 11: Inter multos magna quaestione volvitur, utrum, quia initium bonae voluntatis praebuerimus, misereatur nostri Deus, an, quia Deus misereatur, consequatur bonae voluntatis initium? Multi enim singula haec quaerentes ac justo amplius asserentes variis sibique contrariis sunt erroribus involuti. Si enim dixerimus nostrum esse bonae principium voluntatis, quid fuit in persecutore Paulo, quid in publicano Matthaeo? quorum unus cruori ac suppliciis innocentum, alius violentiis ac rapinis publicis incubans attrahitur ad salutem. Sin vero gratia Dei semper inspirari bonae voluntatis principia dixerimus, quid de Zachaei fide, quid de illius in cruce latronis pietate dicimus? qui desiderio suo vim quandam regnis coelestibus inferentes specialia vocationis monita praevenerunt. Consummationem vero virtutum et exsecutionem mandatorum Dei si nostro deputaverimus arbitrio, quomodo oramus: confirma Deus hoc, quod operatus es in nobis! - Hacc duo, vel gratia Dei vel liberum arbitrium siquidem invicem videntur adversa, sed utraque concordant et utraque nos pariter debere suscipere, pietatis ratione colligimus, ne unum horum homini subtrahentes ecclesiasticae fidei regulam excessisse videamur. Nam cum viderit nos Deus ad bonum velle deflectere, occurrit, dirigit atque confortat. Ad vocem enim clamoris tui, statim ut audierit, respondebit tibi. Rursus si nos nolle vel intepuisse perspexerit, adbortationes salutiferas admovet cordibus nostris, quibus voluntas bona vel reparetur vel formetur in nobis. Ib. XIII, 12. 17.

i) Coll. XIII, 12: Cavendum est nobis, ne ita ad Dominum omnia sanctorum merita referamus, ut nibil nisi id, quod malum atque perversum est, hamanae adscribamus naturae. Dubitari non potest, inesse quidem omnia animae naturaliter virtutum semina beneficio Creatoris inserta,

Diese Betrachtungsweise murbe bamals in Gallien berrichenb, ibr zweiter Reprafentant, auch ein Monchebeiliger, Fauftus von Rejt, no= thiate auf ber Sonobe zu Arelate [472] ben Bresboter Lucibus au= auftinischen Lebren formlich abzusagen, b) mabrend man, wie dieg fortmabrend unter Semipelagianern geschehn ift, burch bie bereitwillige Berbammung eines gleichfam ibeal aufgefaßten Belagianismus bie Berfon Augustine und Die Enticheibung ber Rirche fur ibn ehrte. Dagegen eine bifchöfliche Berfammlung zu Araufio [529] auf romifche Beranlaffung augustinische Grundfate aufftellte. ) Beibe Richtungen befanden neben einander, boch ward im 9. Jahrh. bie augustinische Richs tung in Frankreich fo machtig , bag felbft entschiedne Gegner berfelben wie Sin cmar von Rbeim & fich fchroffer quauftinischer Formeln bebienten. ") Aber bie Achtung por ben natürlichen Kabigkeiten bes Geiftes lag im Wefen ber Scholaftif, ihr Semipelagianismus murbe nur burch die hiftorische Unmöglichkeit, Augustins Auctorität offen ober auch nur bewußt zu überschreiten, niebergebalten. Die Scholafti= fer unterscheiben fich blog burch ein mehr ober weniger ber Reigung gu Augustin ober Belagius, bem Erstern fteht Thomas, bem Andern Abalard und Scotus am nächsten. Gewöhnlich war die Ableitung bes Bofen aus bem Guten. ") Die Erbfunde wurde bald bloß aus ber leibli-

sed nisi haec opitulatione Dei fuerint excitata, ad incrementum perfectionis non poterunt pervenire.

k) Mansi T. VII. p. 1008 ss: Loquentes de gratia Dei et obedientia hominis id omnino statuere debemus, ut neque proni in sinistram, neque importuni in dexteram, regiam magis gradiamur viam. Anathema ergo illi, qui inter reliquas Pelagii impietates hominem sine peccato nasci et per solum laborem posse salvari damnanda praesumptione contenderit; qui dicit, humanae obedientiae laborem divinae gratiae non esse jungendum; qui dicit post primi hominis lapsum ex toto arbitrium voluntatis exstinctum; qui dicit ab Adam usque ad Christum nullos ex gentibus per primam Dei gratiam i. e. per legem naturae in adventum Christi fuisse salvatos.

— Ita assero gratiam Dei, ut annisum hominis et conatum gratiae semper adjungam et libertatem voluntatis humanae non exstinctam, sed attenuatam et infirmatam esse pronuntiem.

l) Manst T. VIII. p. 711 ss: Ale verworfen: Siquis invocatione humana gratiam Dei dicit conferri, non autem ipsam gratiam facere, ut invocetur a nobis; si quis, ut a peccato purgemur, voluntatem nostram Deum exspectare contendit, non autem, ut etiam purgari velimus, per S. Spiritus infusionem in nobis fleri confitetur; si quis per naturae vigorem bonum aliquod, quod ad salutem pertinet vitae aeternae, cogitare ut expedit, aut eligere, sive evangelicae praedicationi consentire posse confirmat absque illuminatione et inspiratione Spiritus Sancti. Tales nos amat, quales futuri sumus ipsius dono, non quales sumus nostro merito. Multa facit Deus in homine bona, quae non facit homo: nulla vero facit homo bona, quae non Deus praestat, ut faciat homo.

m) Synobe zu Chierten [Carisiacum] 849 gegen Gotfüglf can. 2: [Manst T. XIV. p. 921.] Libertatem arbitrii in primo homine perdidimus, quam per Christum Dominum nostrum recepimus.

n) Lombard. L. II. D. 34. B: Causa et origo prima peccati res bona exstitit, quia ante primum peccatum non erat aliquid mali, unde oriretur.

chen Fortpflanzung, balb aus ber Gemeinsamkeit einer Schuld bes Stammvaters abgeleitet.") Wenn Anselmus und Scotus bie Erbsunde in die Beraubung ber übernatürlichen Gnabengabe setten, P) Lombarz bus und Thomas zugleich in eine Berwundung der menschlichen Natur: so ist doch auch die Berwundung nur als ein Loslassen der durch die justitia originalis nicht mehr gezähmten natürlichen Kräfte gedacht. (9) Scholastifer und Mystifer achten den freien Willen für mehr ober minder geschwächt, indem Anselmus nur den Besty ohne die Möglichfeit des Gebrauchs, Lombardus einen theilweisen Verlust, Scotus eine natürliche Angemessenbeit für Glauben und Liebe annimmt. (1) Alle bale

o) Lombard. L. II. D. 31. B: Non secundum animam, sed secundum carnem solam peccatum originale trabitur a parentibus. Caro enim propter peccatum corrupta fuit in Adam, adeo ut cum ante peccatum vir et mulier sine incendio libidinis possent convenire, essetque thorus immaculatus: jam post peccatum non valet fieri carnalis copula absque libidinosa concupiscentia. Unde caro ipsa, quae concipitur, in vitiosa concupiscentia corrumpitur, ex cujus contactu anima, cum infunditur, maculam trahit, qua polluitur et fit rea i. e. vitium concupiscentiae, quod est originale peccatum. Thomas P. II. 1. Qu. 81. Art. 1: Omnes homines, qui nascuntur ex Adam, possunt considerari ut unus homo, secundum quod in civilibus omnes homines qui sunt unius communitatis reputantur quasi unum corpus et tota communitas quasi unus homo. Sic homines ex Adam derivati sunt tanquam membra unius corporis. Actus autem unius membri corporalis, puta manus, non est voluntarius voluntate ipsius manus, sed voluntate animae, quae primo movet membrum. Sicut peccatum actuale, quod per membrum aliquod committitur, non est peccatum illius membri, nisi in quantum illad membrum est aliquid ipsius hominis, propter quod vocatur peccatum humanum: ita peccatum originale non est peccatum hujus personae, nisi in quantum haec persona recipit naturam a primo parente, unde et vocatur peccap) Anselm. de conc. virg. c. 27. Duns Scot. L. II. D. 30. tum naturae.

q) Lombard. L. II. D. 25. H: Per illud peccatum naturalia bona in homine corrupta sunt et gratuita detracta. Hie est ille, qui a latronibus vulneratus est et spoliatus. Vulneratus quidem in naturalibus bonis, quibus non est privatus, alioquin non posset fieri reparatio: spoliatus vero gratuitis, quae per gratiam naturalibus addita fuerunt. Thomas P. II. 1. Qu. 82. Art. 3: Privatio originalis justitiae, per quam voluntas subdebatur Deo, est formale in peccato originali. Omnis autem alia inordinatio virium animae se babet in peccato originali sicut quiddam materiale. Quae quidem inordinatio communi nomine potest dici concupiscentia. Ita peccatum originale materialiter quidem est concupiscentia, formaliter vero defectus originalis justitiae. Qu. 85. Art. 3: Per justitiam originalem perfecte ratio continebat inferiores animae vires. Haec originalis justitia subtracta est per peccatum primi parentis. Ideo omnes vires aoimae remanent quedammodo destitutae proprio ordine, quo naturaliter ordinantur ad virutem, et ipsa destitutio vulneratio naturae dicitur.

r) Anselm. de lib. arbit. c. 3: Licet peccato se subdidissent, libertatem tamen arbitrii naturalem in se interimere nequiverunt, sed facere potuerunt, ut jam non sine alia gratia, quam erat illa, quam prius habuerunt, illa libertate uti non valeant. Lombard. L. II. D. 26. H: Corrupta est libertas arbitrii per peccatum et ex parte perdita. J: Est namque libertas triplex, scilicet a necessitate, a peccato, a miseria. A necessitate et ante

en die Gnade für nöthig als heilend, wirkend und mitwirkend.') In Abalards Schule wurde Sünde und Berdienft einzig auf dem Willen begründet und der gute Wille als das Naturgemäße angesehn.') Sein Blaube an die Sesigkeit edler Heiden suchte sich zwar kirchlich zu rechteiertigen,") widersprach aber dem Selbstgefühl der Kirche. Dagegen die behre des Lombardus, daß die Berdammniß ungetaufter Kinder nur Entbehrung des göttlichen Anschauens sei,") kraft des menschlichen Gessühls allgemein wurde. Das Concilium von Trient hat absichtlich unbestimmt und nur gegen den Augustinismus der Protestanten sestsgest, daß Adam, an Leib und Seele verschlechtert, die ursprüngliche Gerechtigkeit verlor, daß seine Sünde auf alle kam, und nur durch Christi Berdienst gehoben werde, doch der freie Wille keineswegs versnichtet, nur seine Kraft geschwächt sei. Daher zur Rettung des Mensichtet, nur seine Kraft geschwächt sei. Daher zur Rettung des Mensichten, nur seine Kraft geschwächt sei. Daher zur Rettung des Mensichten

peccatum et post liberum est arbitrium. Est alia libertas a peccato, scilicet de qua dicit Apostolus: ubi Spiritus Domini, ibi libertas. Hanc libertatem peccando homo amisit. Duns Scot. L. II. D. 29: Homo est secundum sua naturalia aptus ad credendum et diligendum: nihilominus credere et intelligere [diligere?] sine gratia esse non possunt. D. 28: Tam illi errant, qui cum Manichaeo dicunt, homines peccatum vitare non posse, quam illi, qui cum Joviniano asserunt, non posse peccare. Uterque tollit arbitrii libertatem. Nos vero dicimus, homines semper peccare et posse non peccare.

s) Lombard. L. II. D. 27. C: Gratia sanat et liberat voluntatem. Bernard. de gratia et lib. arb. c. 1: Tolle liberum arbitrium, et non erit, quod salvetur. Tolle gratiam, et non erit unde salvetur. Gratiae operanti cooperari dicitur liberum arbitrium, dum consentit. Thomas P. II. 1. Qu. 109. Art. 6: Hominis est praeparare animum, quia hoc facit per liberum arbitrium, sed tamen hoc non facit sine auxilio Dei ad se attrahentis. Duns Scot. L. II. D. 28: Liberum sic confitemur arbitrium, ut dicamus nos semper indigere Dei auxilio. D. 29: Etsi liberum arbitrium in merito habeat magnam virtutem, tamen sine gratia non sufficit homini ad salutem.

t) Abael. Epitome c. 33: Vitia in naturae corruptione, peccata in voluntate consistuat. Unde nec in pueris nec in naturaliter stultis aliqua culpa esse deprehenditur. c. 34: Quemadmodum omne peccatum in sola voluntate consistit, sic et meritum. Meritum nihil aliud est, quam id, quod bona voluntate meremur i. e. vita aeterna. Velle bonum unicuique naturale est. Unde et Apostolus: velle adjacet mibi.

u) Introd. ad Theol. L. 1: [Opp. p. 1007.] Quod ait Apostolus quosdam philosophorum et gentilium sapientum hoc, quod de Deo intelligebant, sibi potius quam Deo adscripsisse atque hine excoecari meruisse, paucis potius quam multis imputandum videtur, sic ut et ipsa turpitudinis poena, quam adjungit dicens: propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiae, et rursum masculi, inquit, in masculos turpitudinem operantes. Constat quippe philosophos maxime continenter vixisse atque ad continentiam tam scriptis quam exemplis multas nobis exhortationes reliquisse. Sed siquis sine fide Venturi eos salvare posse contra dicat: quomodo id comprobare poterit, quod in eum scilicet non crediderunt, quem etiam per gentilem foeminam, i. e. Sibyllam, multo fere apertius quam per omnes prophetas vaticinatum viderint. Sobann Beweiß ihret Einficht in chrifiliche Dogmen.

v) L. II. D. 33. E: Nullem ignis materialis vel conscientiae vermis pecaam sensuri, nisi quod Dei visione carebunt in perpetuum.

schen göttliche Onabe und menschliche Freiheit zusammenwirken muß.") Die herrschende Theologie schloß sich an die scholaftische Bestimmung, daß nur das übernatürliche Gnadengeschenk verloren ging und der Mensch wieder in nackter Natürlichkeit geboren werde.") Der durch ben Protestantismus aufgeregte Kampf ber pelagianischen und augustinischen Richtung hat im Innern der katholischen Kirche fortgewährt.")

5. 77. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifche Dogmatiter.

Die Reformatoren erneuten und schärften ben Lehrbegriff Augustins, burch ben sie Difbräuche ber katholischen Werkheiligkeit, welche zwar nicht durch bie pelagianische Richtung entstanden, aber durch sie bedingt waren, siegreich bestritten. In den lutherischen Symbolen wird die Erbsünde beschrieben: negativ als Beraubung alles religiösen Lebens [imaginis divinae privatio], positiv als Berkehrung zur Lust am Bösen [prava concupiscentia]; nicht bloß Zurechnung bes adamitischen Bergehns, sondern wirkliche eigne Sünde, aller andern Sünden Quell, aber auch wenn der Mensch für sich selbst nichts Böses thäte, ihre Strafe der Jorn Gottes und ewige Berdammnig. Durch das

w) C. Trid. Sess. VI. c. 1: Declarat S. Synodus oportere, ut unusquisque agnoscat, quod cum omnes homines in praevaricatione Adae innocentiam perdidissent, usque adeo servi erant peccati et sub potestate diaboli, ut non modo Gentes per vim naturae, sed ne Judaei quidem per ipsam literam legis inde liberari aut surgere possent; tametsi in eis liberum arbitrium minime exstinctum esset, viribus licet attenuatum et inclinatum. can. 5: Siquis liberum hominis arbitrium post Adae peccatum amissum et exstirctum esse dixerit, aut rem esse de solo titulo, imo titulum sine re, figmentum denique a Satana invectum in Ecclesiam, anathema sit. c. 5: Declarat [Synodus], ipsius justificationis exordium in adultis a Dei per Christum praeveniente gratia sumendum esse h. e. ab ejus vocatione, qua nullis eorum existentibus merilis vocantur; ut, qui per peccata a Deo aversi erant, per ejus excitantem atque adjuvantem gratiam ad convertendum se ad suam ipsorum justificationem, eidem gratiae libere assentiendo et cooperando disponantur: ita, ut tangente Deo cor hominis per Spiritus S. illuminationem, neque homo ipse omnino nihil agat, inspirationem illam recipiens, quippe qui illam et abjicere potest, neque tamen sine gratia Dei movere se ad justitiam coram illo libera sua voluntate possit. Brg. Sess. V. can. 1 ss.

a) Bellarm. de gratia primi hom. c. 5: Non magis differt status hominis post lapsum Adae a statu ejusdem in puris naturalibus, quam differat spoliatus a nudo, neque deterior est humana natura, si culpam originalem detrahas, neque magis ignorantia et infirmitate laborat, quam esset et laborare in puris naturalibus condita. Proinde corruptio naturae non ex alicujus doni naturalis carentia, neque ex alicujus malae qualitatis accessu, sed ex sola doni supernaturalis ob Adae peccatum amissione profluxit. Quae sententia communis est doctorum Scholasticorum veterum et recentiorum.

y) R G ef ch. §. 384. 417 f.

a) C. A. p. 9 s: Post lapsum Adae omnes homines, secundum naturam propagati, nascuntur cum peccato h. e. sine metu Dei, sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia, et hic morbus seu vitium originis vere est peccatum, damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem. A. C. p. 51 s. Quidam disputant, peccatum originis non esse aliquod in natura hominis

Thriftenthum wird bie Schuld geloscht, Die bose Luft gemindert. b) Der Arfprung bee Bofen, über ben Melanchthon fruber im Gefühle ber inbedingten Machtvollfommenbeit Bottes anders gebacht bat, wird ius bem Willen ber Gefchopfe abgeleitet,") bie Bererbung ber Gunbe jang finnlich beschrieben,d) und mit Berwerfung ber Bernunft auf bie b. Schrift gegrundet : e) aber ber tiefere Grund biefes Glaubens mar ras Gefühl ber eignen Sundhaftigfeit, bas Bewußtsein, daß bie Be= mutung bes Chriftenthums auf biefer Anerkennung unfrer Sulflofia= leit rube, und bas fromme Bedurfnig, Die Gottheit auf Roften bes Renfchen zu verherrlichen. ) Der freie Wille wurde in weltlichen Din= gen und gur außern Chrbarkeit anerkannt, aber auf religiofem Bebiete als felbstthätige Rraft zum Guten ganzlich verleugnet, 8) und ba

vilium sea corruptionem, sed tantum servitutem seu conditionem mortalitatis, quam propagati ex Adam sustineant, sine aliquo proprio vitio, propter alienam culpam. Praeterea addunt, neminem damnari morte aeterna propter peccatum originis. Nos ut hanc impiam opinionem significaremus nebis displicere, concupiscentiae mentionem fecimus et exposuimus, quod natura corrupta nascatur. F. C. p. 577: Si nulla unquam prava cogitatio in corde hominis exoriretur, si nullum verbum otiosum proferretur, si nullum malum opus designaretur: tamen natura nihilominus corrupta est per eriginale malum, quod ipsum etiam scaturigo est omnium aliorum actualium peccatorum. p. 641 : Poenae, quas Deus filiis Adae ratione bujus peccati imposuit, hae sunt: mors, aeterna damnatio, et praeter has aliae corporales, spirituales, temporales atque aeternae aerumnae et miseriae, tyrannis Satanae. b) A. C. p. 56: Lutherus semper ita scripsit, quod baptismus tollat realum peccati originalis, etiamsi materiale peccati mameat, videlicet concupiscentia. Addidit etiam de materiali, quod Spiritus Sanctus, datus per baptismum, incipit mortificare coucupiscentism.

c) Mel. in Ep. ad Rom. ed. 1525, b. Chemnit. Loci theol. T. I. p. 173: Haec sit certa sententia, a Deo fieri omnia, tam bona, quam mala. Nos dicimus, non solum permittere Deum creaturis, ut operentur, sed ipsum omnia proprie agere, ut, sicut fatentur, proprium Dei opus fuisse Pauli vocationem, ita fateantur, opera Dei propria esse, sive quae media vocantur, ut comedere, sive quae mala sunt, ut Davidis adulterium; constat enim Deum omnia facere, non permissive, sed potenter, i. e. ut sit ejus proprium opus Judae proditio sicut Pauli vocatio. — C. A. p. 15: Tametsi Deus creat et conservat naturam, tamen causa peccati est voluntas malorum, videlicet diaboli et impiorum, quae non adjuvante Deo avertit se a Deo.

d) F. C. p. 644: In primo conceptionis nostrae momento ipsum semen, ex quo homo formatur, peccato contaminatum et corruptum est.

e) A. S. p. 317: Peccatum baereditarium tam profunda et tetro est corruptio naturae, ut nullius hominis ratione intelligi possit, sed ex Scripturae patefactione agnoscenda et credenda sit.

f) A. C. p. 56: Est necessaria cognitio peccati originis. Neque enim potest intelligi magnitudo gratiae Christi, nisi morbis nostris cognitis. Cf. F. C. p. 640. v. 3. Luther, B. VIII. S. 1678.

g) C. A. p. 14s: De libero arbitrio docent, quod humana voluntas habeat aliquam libertatem ed efficiendam civilem justitiam et diligendas res rationi subjectas: sed non habet vim sine Spiritu S. efficiendae justitiae Dei seu *spiritualis.* Quamquam *externa opera* aliquo modo efficere natura possit, potest enim continere manus a furto, a caede: tamen interiores

Relanchtben (7. 1535) auf ürtlichem Intereffe eine Mitwirfung bes menichlichen Silens anzenemmen batte, zwar nicht zum Anfansgen, aber zum Ferrichteiten im religiefen Leben, verwarf die Concordiens formel biefen Spueraismus.") Um die huflofigfeit des Menfeln recht gränzenles zu febieren, bat man fich einigemal so ausgebrück, als fei auch jede Anlage zur Religion vertilgt und jeder Funke höhem Lebens verlochen. ) Allein vieres ift nur gegen eine Anlage gemeint, die fich durch eigne Kraft entwickeln könnte; dach wird in andern Stellen ein Überreft religiöfer Kraft zugestanden und selbst das Gelüft nicht als Sünde genommen. ) Aber um die Erbfünde gegen die fathelische Berflüchtigung berielben in ihrer Furchtbarkeit anzuerkennen,

nem in rebus spiritualibus non prorsus ad bonum esse emortuum, sed tantum graviter vulneratum et semimortuum esse. Et quamvis liberum arbitrium infirmius sit, quam ut initium facere et seipsum propriis viribus ad Deum convertere possit: tamen si Spiritus S. initium faciat, tunc liberum arbitrium propriis suis naturalibus viribus Deo occurrere, aliquo modo, etsi parum et languide, ad conversionem suam conferre, eam adjuvare, cooperari, sese ad gratiam praeparare et applicare, eam apprehendere posse.

i) A. C. p. 51: Hic locus testatur, nos non solum actus, sed potentiam seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum adimere propagatis secundum carnalem naturam. F. C. p. 642 s: Repudiantur, qui docent hominem ex naturali nativitate adhuc aliquid boni, quantulumcunque etiam et quam tenue id sit, reliquum habere: capacitatem videlicet, aptitudinem, habilitatem, potentiam et vires aliquas in rebus spiritualibus aliquid inchoandi, operandi aut cooperandi. p. 656: Homo ad bonum prorsus mortuus est, ita ut in hominis natura post lapsum ne scintilula quidem spiritualium virium reliqua manserit, quibus ille ex se ad gratiam Dei praeparare se possit.

h) F. C. p. 658: Scriptura hominis noturalis intellectui et voluntati omnem aptitudinem et capacitatem in rebus spiritualibus aliquid boni ex semetipso cogitandi etc. eximit. p. 662: Hoc ipsum vocat Lutherus capacitatem, non activam, sed passivam, eamque his verbis declarat: Quando Patres liberum arbitrium defendunt, capacitatem libertatis ejus praedicant, quod scilicet verti potest ad bonum per gratiam.

l) F. C. p. 657: Etsi humana ratio obscuram aliquam notitiae illius scintillulam reliquam habet, quod sit Deus, et particulam aliquam legis tenet etc. Cat. maj. p. 531: Tentationum sensus, quando praeter voluntatem nostram nobis objiciuntur, nemini nocere possunt.

motus non potest efficere, ut timorem Dei, fiduciam erga Deum, castitatem, patientiam. P. C. p. 661: Manifestum est, liberum arbitrium non modo nibil ad conversionem operari, aut cooperari, aut Spiritui S. assentiri posse, sed potius, pro insita sua rebelli et contumaci natura, Deo et voluntati ejus hostiliter repugnare. Bam ob causam sacrae literae hominis non renati cor duro lapidi, rudi trunco, ferae iudomitae comparant. In civilibus redus, quae ad corporalem sustentationem pertinent, homo est industrius et ingeniosus: sed iu spiritualibus et divinis redus, quae ad animae salutem spectant, est instar statuae salis, imo est similis trunco et lapidi ae statuae vita carenti. — Kraft, de servo et lib. arbitrio in doctr. chr. de gratia. Norimb. 819. 3 eller, b. 8chre b. Baul. u. Aug. v. b. Günde m. Gunde im Berh. 3. brot. Rechte. (Theol. Sahrbb. 854. 6. 3.]

h) P. C. p. 677: [Damnamus] Synorgistarum dogma, qui fingunt homi-

hatte sie Luther zum Wesen ber menschlichen Natur gerechnet. m) Flacius überspannte dieß zur Behauptung, daß die Erbsünde Subtanz des Menschen geworden sei. Die Concordien formel hat diesen manichäischen Ausdruck zurückgewiesen, Luthers Redeweise entschuldigt und die Erbsünde für eine hinzugekommene Beschassenheit der menschlichen Natur erklärt; ") doch setzen ihre ersten Dogmatiker unbedenklich an die Stelle des verlornen göttlichen des Teufels Ebenbild.") Die Berzbammniß aller Heiden war nothwendige Folgerung, gegen die doch ein menschlicheres Gefühl Ausstüchte suchte. Wom Begriffe der göttlichen Nachtvollkommenheit aus haben Zwing li und Calvin auch den Sündenfall und alles Böse von Gott abgeleitet, dem es doch nicht bös sei; und mehr oder minder entschieden hat die reformirte Dogmatik eine Ursächlichkeit Gottes am Bösen settgehalten. Aber die Erbsünde

m) In Genesin c. 3: Vide, quid sequatur, si statuas justitiam originalem non fuisse naturae, sed donum quoddam superfluum superadditum. Annon sicut ponis, justitiam non fuisse de essentia hominis, ita etiam sequitur, peccatum, quod successit, non esse de essentia hominis. Annon igitur frustra est mittere redemtorem Christum, cum justitia originalis, tanquam res aliena, a natura nostra ablata est, et integra naturalia manent. Quid potest indignius theologo dici?

n) F. C. p. 647: Si prorsus nulla differentia esset inter substantiam corporis atque animae nostrae, quae per peccatum originis corrupta sunt, et inter ipsum peccatum originale: sequeretur alterutrum, videlicet, aut Deum, quippe hujus naturae nostrae creatorem, etiam ipsum peccatum originis creare, aut ipsum Satanam hujus nostrae naturae, corporis atque animae, creatorem esse. p. 651: Cum Lutherus utitur hisce vocabulis : peccatum naturae, peccatum personae, peccatum substantiale, satis ipse mentem suam declarat, quod hoc velit, non tantum hominis sermones, cogitationes et opera esse peccata, sed totam hominis naturam, personam et substantiam per originale peccatum prorsus esse depravata. p. 652: Categorice fatendum est, peccatum non esse substantiam, sed accidens. Brg. §. 59, d. o) Selneccer: Facti sumus similes diabolo. Heer-RGefc. &. 341. brand: In locum amissae imaginis Dei successit imago satanae. [Seppe, Dogm. b. Broteft. im 16. 3h. B. I. S. 403. 406.] Brg. F. C. p. 640: Peccatum originale non tantummodo est totalis carentia omnium borbrum ia rebus spiritualibus ad Deum pertinentibus, sed etiam loco imaginis Dei amissae intima, profundissima, instar cujusdam abyssi, inscrutabilis et ineffabilis corruptio totius naturae.

p) Cat. maj. p. 503: Quicunque extra Christianitatem sunt, sive Gentiles, sive Turcae, sive Judaei, quamquam unum tantum et verum Deum esse credant et invocent: neque tamen certum habent, quo erga eos animatus sit animo, neque quidquam favoris aut gratiae de Deo sibi polliceri audent aut possunt; quamobrem in perpetua manent ira et damnatione.— A. C. p. 112: Norat Daniel promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israelitis, sed etiam omnibus Gentibus. Alioqui non potvisset regi polliceri remissionem peccatorum. Melanchthon wechselnd in ben verschiebenen Ausgaben ber Loci, mild nur in benen aus der mittleren Zeit.

q) Zwingl. de provident. c. 5: Ubi non est lex, ibi non est praevaricatio. Dec non est lex posita, ideireo nec peccat, dum hoc ipsum agit in homine, quod homini peccatum est. c. 6: Unum igitur atque idem facinus,

Melanchthon [f. 1535] aus sittlichem Interesse eine Mitwirkung bes menschlichen Willens angenommen hatte, zwar nicht zum Ansangen, aber zum Fortschreiten im religiösen Leben, verwarf die Concordiensformel diesen Synergismus. h) Um die Hülflosigseit des Menschen recht gränzenlos zu schildern, hat man sich einigemal so ausgedrückt, als sei auch jede Anlage zur Religion vertilgt und jeder Funke höhern Lebens verloschen. Wien dieses ist nur gegen eine Anlage gemeint, die sich durch eigne Kraft entwickeln könnte; h) auch wird in andern Stellen ein überrest religiöser Kraft zugestanden und selbst das Gelüst nicht als Sünde genommen. Mehr um die Erbsünde gegen die katholische Verstüchtigung derselben in ihrer Furchtbarkeit anzuerkennen,

motus non potest efficere, ut timorem Dei, fiduciam erga Deum, castitatem, patientiam. F. C. p. 661: Manifestum est, liberum arbitrium non modo nihil ad conversionem operari, aut cooperari, aut Spiritui S. assentiri posse, sed potius, pro insita sua rebelli et contumaci natura, Deo et voluntati ejus hostiliter repugnare. Eam ob causam sacrae literae hominis non renati cor duro lapidi, rudi trunco, ferae indomitae comparant. In civilibus rebus, quae ad corporalem sustentationem pertinent, homo est industrius et ingeniosus: sed in spiritualibus et divinis rebus, quae ad annae salutem spectant, est instar statuae salis, imo est similis trunco et lapidi ac statuae vita carenti. — Krafft, de servo et lib. arbitrio in doctr. chr. de gratia. Norimb. 819. 3 e Ilex, b. Lehre b. Baul. u. Aug. v. b. Sünde u. Gnade im Berh. 3. prot. Rechre. [Theol. Sahrbb. 854. §. 3.]

h) F. C. p. 677: [Damnamus] Synergistarum dogma, qui fingunt hominem in rebus spiritualibus non prorsus ad bonum esse emortuum, sed tastum graviter vulneratum et semimortuum esse. Et quamvis liberum arbitrium infirmius sit, quam ut initium facere et seipsum propriis viribus ad Deum convertere possit: tamen si Spiritus S. initium faciat, tunc liberum arbitrium propriis suis naturalibus viribus Deo occurrere, aliquo modo, etsi parum et languide, ad conversionem suam conferre, eam adjuvare, cooperari, sese ad gratiam praeparare et applicare, eam apprehendere posse.

i) A. C. p. 51: Hic locus testatur, nos non solum actus, sed potentiam seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum adimere propagatis secundum carnalem naturam. F. C. p. 642 s: Repudiantur, qui docent hominem ex naturali nativitate adhuc aliquid boni, quantulumcunque etiam et quam tenue id sit, reliquum habere: capacitatem videlicet, aptitudinem, habilitatem, potentiam et vires aliquas in rebus spiritualibus aliquid inchoandi, operandi aut cooperandi. p. 656: Homo ad bonum prorsus mortuus est, ita ut in hominis natura post lapsum ne scintiltula quidem spiritualium virium reliqua manserit, quibus ille ex se ad gratiam Dei praeparare se possit.

k) F. C. p. 658: Scriptura hominis noturalis intellectui et voluntati omnem aptitudinem et capacitatem in rebus spiritualibus aliquid boni ex semetipso cogitandi etc. eximit. p. 662: Hoc ipsum vocat Lutherus capacitatem, non activam, sed passivam, eamque his verbis declarat: Quando Patres liberum arbitrium defendunt, capacitatem libertatis ejus praedicant, quod scilicet verti potest ad bonum per gratiam.

l) F. C. p. 657: Etsi humana ratio obscuram aliquam notitiae illius scintillulam reliquam habet, quod sit Deus, et particulam aliquam legis tenet etc. Cat. maj. p. 531: Tentationum sensus, quando praeter volun-

tatem nostram pobis objiciuntur, nemini nocere possunt.

hatte sie Luther zum Wesen ber menschlichen Natur gerechnet. m) Flacius überspannte bieß zur Behauptung, daß die Erbsünde Substanz bes Menschen geworden sei. Die Concordien formel hat diessen manichäischen Ausdruck zurückgewiesen, Luthers Redeweise entschuldigt und die Erbsünde für eine hinzugekommene Beschaffenheit der menschlich an die Stelle des verlornen göttlichen des Teufels Ebenbild. ) Die Berzdammiß aller heiben war nothwendige Volgerung, gegen die doch ein menschlicheres Gefühl Ausstüchte suchte. Bom Begriffe der göttlichen Rachtvollkommenheit aus haben Zwingli und Calvin auch den Sündensall und alles Böse von Gott abgeleitet, dem es doch nicht bös sei; und mehr oder minder entschieden hat die resormirte Dogmatif eine Ursächlichkeit Gottes am Bösen sestgehalten. Aber die Erbsünde

m) In Genesin c. 3: Vide, quid sequatur, si statuas justitiam originalem non fuisse naturae, sed donum quoddam superfluum superadditum. Annon sicut ponis, justitiam non fuisse de essentia hominis, ita etiam sequitur, peccatum, quod successit, non esse de essentia hominis. Annon igitur frustra est mittere redemtorem Christum, cum justitia originalis, tanquam res aliena, a natura nostra ablata est, et integra naturalia manent. Quid potest indignius theologo dici?

n) F. C. p. 647: Si prorsus nulla differentia esset inter substantiam corporis atque animae nostrae, quae per peccatum originis corrupta sunt, et inter ipsum peccatum originale: sequeretur alterutrum, videlicet, aut Deum, quippe huius naturae nostrae creatorem, etiam ipsum peccatum originis creare, aut ipsum Satanam hujus nostrae naturae, corporis atque animae, creatorem esse. p. 651: Cum Lutherus utitur hisce vocabulis: peccatum naturae, peccatum personae, peccatum substantiale, satis ipse mentem suam declarat, quod hoc velit, non tantum hominis sermones, cogitationes et opera esse peccata, sed totam hominis naturam, personam et substantiam per originale peccatum prorsus esse depravata. p. 652: Categorice fatendum est, peccatum non esse substantiam, sed accidens. Brg. §. 59, d. RBefch. §. 341. o) Selneccer: Facti sumus similes diabolo. Heerbrand: In locum amissae imaginis Dei successit imago satanae. [5 eppe, Dogm. b. Broteft. im 16. Ih. B. I. S. 403. 406.] Brg. F. C. p. 640: Peccatum originale non tantummodo est totalis carentia omnium borbrum ia rebus spiritualibus ad Deum pertinentibus, sed etiam loco imaginis Dei amissae intima, profundissima, instar cujusdam abyssi, inscrutabilis et ineffabilis corruptio totius naturae.

p) Cat. maj. p. 503: Quicunque extra Christianitatem sunt, sive Gentiles, sive Turcae, sive Judaei, quamquam unum tantum et verum Deum esse credant et invocent: neque tamen certum habent, quo erga eos animatus sit animo, neque quidquam favoris aut gratiae de Deo sibi polliceri audent aut possunt; quamobrem in perpetua manent ira et damnatione.— A. C. p. 112: Norat Daniel promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israelitis, sed etiam omnibus Gentibus. Alioqui non potuisset regi polliceri remissionem peccatorum. Melanchthon wechselnd in ben verschiedenen Ausgaben ber Loci, mild nur in benen aus der mittleren Zeit.

q) Zwingl. de provident. c. 5: Ubi non est lex, ibi non est praevaricatio. Dec non est lex posita, ideireo nec peccat, dum hoc ipsum agit in homine, quod homini peccatum est. c. 6: Unum igitur atque idem facinus,

Melanchthon [f. 1535] aus sittlichem Interesse eine Mitwirkung bes menschlichen Willens angenommen hatte, zwar nicht zum Ansangen, aber zum Fortschreiten im religiösen Leben, verwarf die Concordiensformel diesen Synergismus.") Um die Hülflosigkeit des Menschen recht gränzenlos zu schildern, hat man sich einigemal so ausgedrückt, als sei auch jede Anlage zur Religion vertilgt und jeder Funke höhern Lebens verloschen. Utlein dieses ist nur gegen eine Anlage gemeint, die sich durch eigne Kraft entwickeln konnte; dach wird in andern Stellen ein Überrest religiöser Kraft zugestanden und selbst das Gelüst nicht als Sünde genommen. Aber um die Erbsünde gegen die katholische Werslüchtigung derselben in ihrer Furchtbarkeit anzuerkennen,

motus non potest efficere, ut timorem Dei, fiduciam erga Deum, castitatem, patientiam. F. C. p. 661: Manifestum est, liberum arbitrium non modo nihil ad conversionem operari, aut cooperari, aut Spiritui S. assentiri posse, sed potius, pro insita sua rebelli et contumaci natura, Deo et voluntati ejus hostiliter repugnare. Eam ob causam sacrae literae hominis non renati cor duro lapidi, rudi trunco, ferae indomitae comparant. In civilibus rebus, quae ad corporalem sustentationem pertinent, homo est industrius et ingeniosus: sed in spiritualibus et divinis rebus, quae ad animae salutem spectant, est instar statuae salis, imo est similis trunco et lapidi ac statuae vita carenti. — Krafft, de servo et lib. arbitrio in doctr. chr. de gratia. Norimb. 819. 3 eller, b. Lehre b. Baul. u. Aug. v. b. Sünbe u. Gnabe im Berh. 3, prot. Klehre. [Theol. Sahrbb. 854. 5. 3.]

h) F. C. p. 677: [Damnamus] Synergistarum dogma, qui fingunt hominem in rebus spiritualibus non prorsus ad bonum esse emortuum, sed tautum graviter vulneratum et semimortuum esse. Et quamvis liberum arbitrium infirmius sit, quam ut initium facere et seipsum propriis viribus ad Deum convertere possit: tamen si Spiritus S. initium faciat, tunc liberum arbitrium propriis suis naturalibus viribus Deo occurrere, aliquo modo, etsi parum et lauguide, ad conversionem suam conferre, eam adjuvare, cooperari, sese ad gratiam praeparare et applicare, eam apprehendere posse.

i) A. C. p. 51: Hic locus testatur, nos non solum actus, sed potentiam seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum adimere propagatis secundum carnalem naturam. F. C. p. 642 s: Repudiantur, qui docent hominem ex naturali nativitate adhuc aliquid boni, quantulumcunque etiam et quam tenue id sit, reliquum habere: capacitatem videlicet, aptitudinem, habilitatem, potentiam et vires aliquas in rebus spiritualibus aliquid inchoandi, operandi aut cooperandi. p. 656: Homo ad bonum prorsus mortuus est, ita ut in hominis natura post lapsum ne scintillula quidem spiritualium virium reliqua manserit, quibus ille ex se ad gratiam Dei praeparare se possit.

k) F. C. p. 658: Scriptura hominis noturalis intellectui et voluntati omnem aptitudinem et capacitatem in rebus spiritualibus aliquid boni ex semetipso cogitandi etc. eximit. p. 662: Hoc ipsum vocat Lutherus capacitatem, non activam, sed passivam, eamque his verbis declarat: Quando Patres liberum arbitrium defendunt, capacitatem libertatis ejus praedicant, quod scilicet verti potest ad bonum per gratiam.

l) F. C. p. 657: Etsi humana ratio obscuram aliquam notitiae illius scintillulam reliquam habet, quod sit Deus, et particulam aliquam legis tenet etc. Cat. maj. p. 531: Tentationum sensus, quando praeter voluntatem nostram nobis objiciuntur, nemini nocere possunt.

hatte sie Luther zum Wesen ber menschlichen Natur gerechnet. m) Flacius überspannte bieß zur Behauptung, daß die Erbsünde Substanz des Menschen geworden sei. Die Concordien formel hat diesen manichäischen Ausdruck zurückgewiesen, Luthers Redeweise entschuldigt und die Erbsünde für eine hinzugekommene Beschaffenheit der menschlichen Natur erklärt; ") doch setzen ihre ersten Dogmatiker unbedenklich an die Stelle des verlornen göttlichen des Teufels Ebenbild.") Die Bersdammiß aller Heiden war nothwendige Volgerung, gegen die doch ein menschlicheres Gesühl Ausstüchte suchte. P) Bom Begriffe der göttlichen Rachtvollkommenheit aus haben Zwingli und Calvin auch den Sündensall und alles Böse von Gott abgeleitet, dem es doch nicht bös sei; und mehr oder minder entschieden hat die reformirte Dogmatik eine Ursächlichkeit Gottes am Bösen sestgehalten. Aber die Erbsünde

m) In Genesin c. 3: Vide, quid sequatur, si statuas justitiam originalem non fuisse naturae, sed donum quoddam superfluum superadditum. Aunon sicut ponis, justitiam non fuisse de essentia hominis, ita etiam sequitur, peccatum, quod successit, non esse de essentia hominis. Annon igitur frustra est mittere redemtorem Christum, cum justitia originalis, tanquam res aliena, a natura nostra ablata est, et integra naturalia manent. Quid potest indignius theologo dici?

n) F. C. p. 647: Si prorsus nulla differentia esset inter substantiam corporis atque animae nostrae, quae per peccatum originis corrupta sunt, et inter ipsum peccatum originale: sequeretur alterutrum, videlicet, aut Deum, quippe hujus naturae nostrae creatorem, etiam ipsum peccatum originis creare, aut ipsum Satanam hujus nostrae naturae, corporis atque animae, creatorem esse. p. 651: Cum Lutherus utitur hisce vocabulis: peccatum naturae, peccatum personae, peccatum substantiale, satis ipse mentem suam declarat, quod hoc velit, non tantum hominis sermones, cogitationes et opera esse peccata, sed totam hominis naturam, personam et substantiam per originale peccatum prorsus esse depravata. p. 652: Categorice satendum est, peccatum non esse substantiam, sed accidens. Brg. §. 59, d. RBeid. 8. 341. o) Selneccer: Facti sumus similes diabolo. Heerbrand: In locum amissae imaginis Dei successit imago satanae. So eppe, Dogm. b. Broteft. im 16. 3h. B. I. S. 403. 406.] Brg. F. C. p. 640: Peccatum originale non tantummodo est totalis carentia omnium borbrum ia rebus spiritualibus ad Deum pertinentibus, sed etiam loco imaginis Dei amissae intima, profundissima, instar cujusdam abyssi, inscrutabilis et inesfabilis corruptio totius naturae.

p) Cat. maj. p. 503: Quicunque extra Christianitatem sunt, sive Gentiles, sive Turcae, sive Judaei, quamquam unum tantum et verum Deum esse credant et invocent: neque tamen certum habent, quo erga eos animatus sit animo, neque quidquam favoris aut gratiae de Deo sibi polliceri audent aut possunt; quamobrem in perpetua manent ira et damnatione.— A. C. p. 112: Norat Daniel promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israelitis, sed etiam omnibus Gentibus. Alioqui non potuisset regi polliceri remissionem peccatorum. Melanchthon wechselnd in ben verschiedenen Ausgaben der Loci, mild nur in benen aus der mittleren Zeit.

q) Zwingl. de provident. c. 5: Ubi non est lex, ibi non est praevaricatio. Deo non est lex posita, idcirco nec peccat, dum hoc ipsum agit in homine, quod homini peccatum est. c. 6: Unum igitur atque idem facinus,

achtete Zwingli für einen natürlich fortgepflanzten, in der Selbstliebe wurzelnden Trieb der Günde, eine Krantheit, an sich weder Günde noch Schuld, daher auch die Seligkeit frommer heiden als sich von selbst verstehend,") Calvin beschrieb die Erbsünde scheinbar wie Thomas Aquinas, das göttliche Ebenbild bald als verloschen, bald als verlest, und gestand den heiden eine gewisse Offenbarung zu, doch nicht zum heile.') Aber die reformirten Symbole sind mit den lutherischen wesentlich einverstanden, nur daß sie sich weniger in Schilderungen des Sündensluchs gefallen, und das übrigsein des Willens, doch als einer zum Bösen verkehrten Kraft, und der religiösen Anlage, die doch erst durch die Gnade in Wirksamseit trete, offen anerkennen.') Die alt:

puta adulterium aut homicidium, quantum Dei est auctoris, motoris ac impulsoris, crimen non est: quantum autem hominis est, crimen est. Ille enim lege non tenetur, hic autem lege etiam damnatur. Calo. Institt. Ill. 23, 8: Csdit homo, Dei providentia sic ordinante. Selbst noch Stapfer, Inst. theol. pol. I, 135: Abusum libertatis Deus sapientissime decrevit. Schweizer. 23. I. S. 359 ff.

Schweizer, B. I. S. 359 ff.

r) De pecc. orig: [Opp. T. II. p. 117.] Est ergo ad peccandum amore sui propensio peccatum originale, quae quidem propensio non est proprie peccatum, sed fons quidam et ingenium. Ad Carol. Imp. Adei ratio. Art. 4: Velimus nolimus, admittere cogimur, peccatum originale, ut est in filis Adac, non proprie peccatum esse, non enim est faciaus contra legem, morbus igitur est proprie et conditio. Christianae Adei Expos. ad Francisc. I: [Opp. T. II. p. 559.] Hic duos Adam, redemtum ac redemtorem, Petrum, Paulum, hie Herculem, Theseum, Socratem, Aristidem, Catones etc. videbis.

s) Institt. II, 2, 12: Vulgaris sententia, quam sumservat ex Augustice,

s) Institt. II, 2, 12: Vulgaris sententia, quam sumserunt ex Augustiae, mihi placet, naturalia dona fuisse corrupta in homine per peccatum, supernaturalibus autem exinanitum fuisse. I, 15, 4: Etsi demus non presus exinanitam ac deletam fuisse Dei imaginem, sic tamen corrupta fuit, quidquid superest, horrenda sit deformitas. II, 2, 18: Praebuit quidem illis [Gentibus] Deus exiguum divinitatis suae gustum, ne ignorantiam impietati obtenderent, et eos interdum ad dicenda nonnulla impulit, quorum confessione ipsi convincerentur.

t) Conf. Helv. II. c. 8: Peccatum [orig.] intelligimus esse nativam beminis corruptionem, ex primis nostris parentibus in nos omnes propagatam, qua concupiscentiis pravis immersi, a bono aversi, ad omne malum propensi, pleni omni nequitia, contemptu etodio Dei, nihil boni ex nobis ipsis facere, immo ne cogitare quidem possumus. Damnamus omnes, qui Deum faciunt auctorem peccati. Reliquas quaestiones, an Deus voluerit labi Adamum, aut impulerit ad lapsum? aut quare lapsum non impediverit? deputamus inter curiosas, scientes Dominum prohibuisse, ne homo ederet de fructu prohibito, et transgressionem punivisse: sed et mala non esse, quae fiunt, respectu providentiae divinae, sed respectu Satanae et voluntatis nostrae, voluntati Dei repugnantis. c. 9: Non sublatus est homini intellectus, non erepta voluntas et prorsus in lapidem vel truncum est commutatus. Intellectus obscuratus est, voluntas ex libera facta est serva. Nam servit peccato, non nolens, sed volens. Etenim voluntas non noluntas dicitur. Conf. Gallic. c. 11: Credimus hoc vitium vere esse peccatum, quod omnes et singulos homines, ne parvulis quidem exceptis adhuc in utero matrum delitescentibus, aeternae mortis reos coram Deo peragat. Conf. Angl. art. 10: Ea est hominis post lapsum Adae conditio, ut sese naturalibus suis rote ft antisch en Dogmatiker haben ben symbolischen Lehrbegriff ur logisch zergliebert.") Den Geiben gestanben sie eine natürliche Gotseberkenntniß zu, Christenkinbern, die ungetauft sterben, das Heil, den effern Heiben eine milbere Berdammniß,") Ginzelne wagten es, der jöttlichen Gnade nicht vorgreisen zu wollen, und reformirte Dogmatiker achten fromme Geiben gerettet durch vorchristliche Gnadenwirkung.")

#### 5. 78. Renere Anficien.

Das Urtheil über ben Sunbenfall war durch die Betrachtung ber Schöpfungsgeschichte für jede Schule gegeben; miefern er auch als Intwicklungsepoche angesehen werden konnte, erneuten sich Ansichten, die vordem nur der Feindschaft gegen ben Judengott galten. Ulle fleinere protestantische Barteien, die eine eigenthumliche Glaubenslehre

viribus ad fidem convertere, aut praeparare non possit. Quare absque gratia Dei, quae per Christum est, nos praeveniente, ut velimus, et cooperante, dum volumus, ad pietatis opera facienda nihil valemus.

u) Quenst. P. II. p. 62: Peccatum originale est a peccato Adami in emnes homines, carnali modo progenitos, propagata justitiae originalis privatio, includens horrendam humanae naturae omniumque virium corruptionem, omnesque excludens a gratia Dei et vita aeterna, nisi ex aqua et Spiritu renascantur. Hollaz p. 522 ss: Tollitur in baptismo reatus et dominium, non radix peccati. Sedes primaria est anima cum facultatibus sais, secundaria corpus cum membris suis. Formaliter consistit in privatione justitiae originalis, homini inesse debitae, et carnali concupiscentia sive inclinatione ad malum. Effectus sunt: peccata actualia, defectus liberi arbitrii in spiritualibus et infirmitas ejus in naturalibus, privatio gratiae, ira Dei, mors temporalis et hanc antecedentes morbi, variae hujus vitae aerumnae, aeternaque tandem damnatio. Affectiones: propagabilitas et inhaesio pertinax usque ad finem vitae.

v) Quenst. P. I. p. 261: Notitia Dei naturalis ad salutem procurandam sufficiens non est, nec ullus mortalium per eam solam ad salutem perductus salvationem et, nec ullus mortalium per eam solam ad salutem perductus salvationem et inter poenae in aeterna damnatione mitigationem respectu quorundam. Objiciunt nobis adversarii auctoritatem B. Lutheri, qui in Colloquiis Convivalibus c. 22. ait: Cicero ein weiser Mann, wie auch Seneca, ich hoff Gott wird ihnen gnädig sein; sed non loquitur de plenaria salvatione, sed de poenae in aeterna damnatione mitigatione. Hollaz p. 1098: lasantes Christianorum sine baptismo decedentes salvari credimus. p. 814: Praescivit Deus insantum Gentilium suturam coutumaciam, si diutius in vivis suissent, serociae pareatum parem. w) Brg. Schweizer, B. I.

6. 106 ff. Beller in f. Jahrbb. 848. S. 1. S. 14 ff.

a) Thiess, variarum de c. 3. Gen. recte expl. sententiarum Spec. I. Lub. 788. Kant, muthmaßl. Anfang b. Menschengesch. [Berl. Monatschr. 786.] Schelling, [pr. Storr] antiquissimi de prima malorum humanorum origine bilosophematis Gen. 3. expl. tentamen crit. et phil. Tub. 792. 4. Hug. Mos. Gesch. b. Menschen. Frif. u. 2. 797. Buttmann, Banbora. [R. Berl. Monatschr. Dec. 802.] — Nißsch: hatz währe, nicht wirkliche Geschichte. 3. B. Lange: nicht bloß wahr, sondern auch wirklich. Schenkel: thatsächlich und palt—im ethischen Kern. Martensen: Einheit von Geschichte und heiliger bymbolis. b) 3. B. Baur, Kath. u. Brot. Tüb. 836. S. 146. U. Raskliskleigischtat. Lyz. 836. S. 72.

ausbilbeten, hoben ben Begriff ber Erbfünde mehr oder weniger auf, ohne doch die Nothwendigkeit des Christenthums in Bezug auf die allgemeine Schwäche und auf die eigne Sünde zu leugnen. () Calirtus gab der Milberung Melanchthons das katholische Theologumenon in seinem offensten Ausdrucke zur Grundlage. () Die Entwicklung des Brotestantismus war durch die Verwerfung des kirchlichen Dogma bedingt, und kündigte sich auch unter den Beschützern desselben durch eine rationalistrende Vertheidigung an, bei der die Kirchenlehre wesentlich ausgegeben und verkannt wurde, die zur Degradirung des Baumes der Erkenntniß zu einem Giftbaum, seine Wirkung wie Opium. () Der Rationalismus war erst berechtigt durch die Verwerfung der Erbsünde, obwohl er den Namen meist beibehielt für die angeborne Macht der sinnlichen Neigung. () Die Supernaturalisten unter

d) De pecc. orig'. Thes. 61: Peccatum originis quoad formale suum nibil aliud est, quam privatio originalis justitiae. Nempe originalis justitia superaddita fuit humanae naturae in pleno esse suo. Quando removetur, sicut propter peccatum Adami remota fuit, non introducitur alia contraria qualitas, sed intellectus per solam illam privationem relinquitur impotens ad cognoscenda et credenda mysteria, appetitus relinquitur talis, ut in jucunda et caduca bona inordinate feratur. Thes. 62: Si autem placuisset Deo hominem conditum in statu mere naturali relinquere et ad sublimiorem nos evehere, haec quidem ita se habuissent, sed peccati et pravitatis loco non venissent, quia alterius habitudinis nulla faisset necessitas vel obligatio.

e) Michaelis, Sunde u. Genegth. §. 41. Reinhard, S. 279. J. B. Lange, B. II. S. 407 ff. f Whitby, Tr. de imput. div. peccati Adam. Lond. 711. ed. Semler, Hal. 775. Löffler, ü. d. Kähigf. u. Unfähigf. 3. mor. Guten. [Mag. f. Bred. B. VI. St. 1. u. Kl. Schrr. 817. B. II. N. 1.] Mattfeldt, ü. Erbfünde, ob d. Erscheinungen unter d. Namen d. Erbf. nicht

c) Cat. Racov. Qu. 423: Peccatum originis nullum prorsus est, quare nec liberum arbitrium vitiere potuit. Nec enim e Scriptura id peccatum doceri potest, et lapsus Adae cum uous actus fuerit, vim eam, quae depravare ipsam naturam Adami, multo minus vero posterorum ejus posset, babere non potuit. Ipsi vero id in poenam irrogatum fuisse, nec Scriptura docet, et Deum illum, qui aequitatis fons est, incredibile prorsus est id facere voluisse. Qu. 427: Communiter in hominibus natura exiguae admodum sunt vires ad ea, quae Deus ab illis requirit, perficiendum : at voluntas ad ea perficiendum omnibus adest natura. Nihilominus eae vires non ita prorsus exiguae sunt, ut homo, si vim sibi facere velit, divino auxilio accedente, non possit voluntati divinae obsecundare. Socini Praelectt. theol. c. 4: Cupiditas mala, quae cum plerisque hominibus nasci dici potest, non ex peccato primi parentis manat, sed ex eo, quod humanum genus frequentibus peccatorum actibus habitum peccandi contraxit et seipsum corrupit, quae corruptio per propagationem in posteros transfunditur. — Limborch. Theol. chr. III, 4: Fatemur hodie homines minus puros nasci, quam Adamus conditus est et cum quadam inclinatione ad peccandum. Verum inclinatio illa proprie dictum peccatum non est aut peccati habitus ab Adamo in ipsos propagatus, sed naturalis tantum inclinatio habendi id, quod carni gratum est. IV, 11, 13: Concludimus itaque, quod gratia divina, per Evangelium revelata, sit principium, progressus et complementum omnis salutaris boni, sine cujus cooperatione nullum salutare bonum ne cogitare quidem, multo minus perficere possimus.

ichieben fich nur burch ein ftarferes Bervorheben biefer Meigung, inbem fie bie Erbfunde aus ber Schrift, Bernunft und Erfahrung recht= fertigten ale eine von Abam begonnene, allmälig gemehrte Berichlech= terung ber menschlichen Ratur burch überwiegenbe Sinnlichkeit, welche ben leiblichen Tob veranlaffe, boch erft, wenn ber freie Bille fie gemahren laffe, gur wirklichen ftrafbaren Gunde werbe. B) Die Selia= fprechung bes Sofrates blieb unwiderlegt.h) Un bie Stelle bes unter bem Fluche ber Erbfunde gebornen Abamsfohns trat ber Gottgefegnete ober Gottverlagne Menich in ber naturgemäßen Entwickelung gur Sumanitat; nur war ber Weltverftand uneinig, ob bie Menfchen von baus aus gut ober ichlecht feien. Sarms ging gur Strenge ber Rirdenlehre gurud [1817], fand jeboch im Beifte ber Beit geringe Unterflugung, bie auf ber Grundlage bee Bietiemus und Methobismus lutherische Orthodoxie wieder zur Parteifache murbe; boch auch fie und noch mehr bie Salborthodoxie bem Semipelagianismus verfallen, ber in ber Rirche immer verleugnet und immer gehegt worden ift. 1) Bereits batte Rant bie Erbfunde ale ein rabicales, auferhalb bes geit=

i) Tho ma fiu e, B. I. S. 263: Daß Jeber fich findet Natur und Berfonlichfeit in der Burgel corrumpirt, nur begreiflich durch eine widergöttliche Selbstbestimmung des Anfangers unfers Geschlechts, ibre naturgeschliche Volge ein Brincip des Bosen in der menschlichen Natur, doch Niemand wegen der Erbfünde allein verworfen. Martensen, S. 158 f: Daß Adam sich dem tosmischen Brincip unterwarf von ethischer Naturebentung für sein ganges Geschlecht, doch auch das gute Princip in der menschlichen Natur und sittliche Gradunterschiede

des Nah= und Fernseins vom Reiche Gottes.

Folgen b. vortreffl. Ginr. b. menfchl. Natur? [Rupertis theol. Misc. 820. B.IV.]

Chenevidre, du péché original. Gen. 830. 2 T.

g) Über Imputatio peccati Adamitici: Reinhard, S. 293: "Da unfre Symb. Bücher diese Lehre nirgends gebilligt und vorgetragen haben, sondern sie bloß eine von den meisten Theologen angenommene, mit vielen Schwierigkeiten versnüpste Hypothese ist ec." Edenso Schott p. 132. — Storr §. 56: Vitium illud, quocum nascimur, est intemperies quaedam, aut vis sensuum eluctans contra rationem et conscientiam, legi divinas consentientem. Jam ut ejusmodi appetitio, quae quia adnormis est, per se ipsa in vitio est, homini, in quo oritar, culpae verti possit, ipsius quidem obseguio et consensu in licentiorem appetitionem opus est, ut, vel intus sovenda prava appetitione, vel decernendo, per quod se exserere nititur, sacto externo, legi contrariam appetitionem sequatur. De sc. Bemerst. Rants Bhil. Tüb. 794.
S. 8: "Bie es, vermöge der angebornen Anlagen, dem einen Menschen schwezter wird als dem andern, das Gesetz zu befolgen: so ist auch nicht ummöglich, daß eine größere Hestisseit der sinnlichen Triebe sich von Adam auf seine Nachsemmen sortpflanzte, und es ihrem Billen, wenn auch nicht schechterdings unmöglich, doch sehr schwer macht, dem Gesetz zu folgen. Diese unverschulbete Disposition selbst wird uns nicht zugerechnet: sondern daß wir die aus derselben deworgehenden Schwierigseiten nicht überwinden." Steudel, ü. Sünde u. Gnade. [Tüb. Zeitsch, 832. S. 1.] hy. R. M. Eberh ard, Neue Apologie d. Sostrat. Krfs. [776.] 787. 2B. — vng. [We es sp. 3ufunst d. ev. Kirche. Eyz. 849. Dag: Gut d. bettsch Heilsbesse auch außerhalb d. persönl. Zusammend. m. Christo? [Deutsche Zeitsch. 5. 6ft. Br. 2Bi. — vng. Eweispeldbe d. be. Kirche. Eyz. 849. Dag: Gut d. bettsch Seitsch. 5. 6ft. Br. 2Bi. — vng. Eweispeldbe d. be. Kirche. Eyz. 849. Dag: Gut d. bettsch Seitsch. 5. 6ft. Br. 2Bi. — vng. Eweispeldbe d. be. Kirche. Eyz.

lichen Dafeins geheimnigvoll ermabltes Bofe erfaßt, boch neben ber vollen fittlichen Freiheit; b) Schelling als Gefammticulb alles Endlichen, wiefern es im Entwicklungeproceffe ber Gottbeit für fich felbft au fein trachtet, bestimmter, ale ein urfbrunglich Bofee in bem Urgrunde Gottes, bas als Gigenwille bes Gefcopfes in's irbifche Dafein eintritt und allmälig zum Göttlichen verklart wirb; 1) Gegel als bas ngturliche Unfichiein bes Menichen, wiefern es ein Gewußtes ift, finnbilblich aufgefaßt in ber bebraifchen Sage, fo bag Die That bes Gin= zelnen burch ben Begriff ber Bererbung als allgemein menschliche That bargeftellt werbe; m) Schleiermacher ale bie unvollstänbige Dit= theilung bes Gottesbewußtseins in ber Menfcheit vor und außer Chrifto, bas Bofe nur als bie Folge ber Allmäligfeit menfchlicher Entwidlung an) 3. Ruller mußte fich die mit bem Gewiffen gleichzeitig berportretenbe Allgemeinheit ber Gunbe neben ber Bewifiheit, baf bie Sunde nicht obne Selbftbestimmung anbebe, nur ju erflaren aus einer bas irbifche Leben bes Individuums fcon bedingenben Urthat, ohne mit Drigenes ober Rant einftimmen zu wollen.") Die Freiheit wurde von Rationaliften und Suvernaturaliften ale Bedingung aller fittlichen Aurechnung anerkannt, von ben fpeculativen Spftemen als ein Ginbegriffenfein in ber abfoluten gottlichen Freiheit, fo bag Gott alles wirft, aber in menschlicher Form, P) baber je nach bem Standpunfte ber Betrachtung bie absolute Abbangigfeit ober bie volle Autonomie bes Menfchengeiftes.

#### 4. 79. Rritit.

Die uralte, vielleicht durch Mofes aufbewahrte Sage vom Gun : benfall, mit ihren Nachflangen unter andern Bolfern bes Alterthums, ift nicht Erinnerung an eine beftimmte Thatfache, fonbern ein Sinnbild beffen, mas in jedem Menfchen gefchieht; baber fie, bei ber

k) Bom rabic. Bofen. [Berl. Monatfchr. Apr. 792.] Bon Ginwohnung b. bofen Br. neben b. guten. [Rel. innerhalb.]

<sup>/)</sup> Abh. v. b. Freih. [In f. Phil. Schrt. 809.] m) Phil. b. Rel. B. II. S. 208 ff. Erbmann, Gl. u. Biffen. S. 40.

n) Chrifil. Glaube. B. I. S. 412 ff: "Die vor jeder That eines Einzelnen in ihm porhandne und jenseit seines eignen Daseins begrundete Sundhaftigkeit ift in jedem eine nur burch ben Ginfluß ber Erlofung wieder aufzuhebende volltommne Unfahigfeit jum Guten. Die Erbfunde ift aber jugleich fo fehr bie eigne Schuld eines jeden, Der baran Theil hat, baß fie am beften ale bie Befammtthat und Befammticulb bes menfchlichen Befchlechts vorgestellt wirb, und bag ihre Anerkennung jugleich bie ber allgemeinen Erlofungsbedurftigfeit ift. Benn wir Diefe Borftellung auch nicht gerabe fo auf die erften Menfchen übertragen tonnen : fo ift boch fein Grund vorhanden, die allgemeine Sundhaftigfeit aus einer in ihrer Berfon burch bie erfte Sunbe mit ber menfchlichen Natur vorgegangnen Beran-

perion durch die ethe Sunde mit der menichtichen Natur vorgegangnen Beruns durch ver erklären." o) Die chr. Lehre v. d. Sünde. B. II. S. 486 ff.

p) Baur, Kath. u. Prot. S. 58: "Darum weigere man sich nicht, ohne zweibentige Formeln einsach und flar zu gestehen, daß eine gottnenschliche Thätigekt nur eine folche ist, in welcher zwar Gott allein wirkt, die gottliche Thätigekeit aber in ihrer Erscheinung zu einer menschlichen wird, das Göttliche das ins nere Princip, das Menschliche die äußere Form der Erscheinung ist."

Schwierigfeit ben Urfprung ber Sunbe im Begriffe bargulegen, bem Bolfeverftande bie Anschauung beffen vermittelt, wie fich Gott und ber Menfch zur Entftehung ber Sunde immer und überall verhalt. Ihre Wahrbeit ift, bag fie bas Bofe nicht philosophisch bemonftrirt, fonbern zeigt, wie es thatlich entftebt. Der Sundenfall ift zugleich Unfang aller menichlichen Geschichte und Entwicklung, ale folder auch anerkannt Gen. 3. 7. 22., bennoch vor bem Gewiffen und in ber Sage ale basjenige, mas ba nicht fein follte und nicht fein mußte. Da, foweit bie Befdichte reicht, ein fundlofer Buftand ber Menfchen nicht befannt ift, hat bie Gunde einen vorgeschichtlichen Anfang. Ginen por= Abifchen Anfang fennt bas Bewufitfein nicht und bas Gemiffen debe ibn nicht anerkennen, biefen Muthus zur Lofung eines felbfigemachten Rathfele. Die Religion bebarf feiner anbern Erflarung bee Bofen, ale daß feine Döglichkeit nothwendig ift, damit geschaffne Freibelt fei, feine Birklichkeit aber burch bes Menfchen Schulb, infofern von Gott gewollt, und nur bie Erflarung bes Bofen ale Naturgefet, als nothwendige Entwickelung aus Gott ober machtbabenber Begenfat wiber Gott widerspricht bem religiofen Gemiffen. Allerbings bat fic bon ber erften Sunde ber ein Reich ber Sunde burch Kortoffanzung. Beispiel, Roth und Berführung begründet, jeder wird babon berührt, bem Rinde im Muttericofe ift biefes allgemeinmenichliche Erbe und oft noch von Geschlecht zu Geschlecht ein besonderes Erbe wilder Leidenschaften vorberbestimmt. Es ift unverfänglich, biefe allgemeine und individuelle Erbichaft, im alteften und neueften Sinne, Erbfunbe gu nennen : aber feine wirtliche Sunde noch Schuld ift gemeint, fondern Reigungen, die zur Sunde zu werben broben. Aber auch die Freiheit unter bem Gefete bes Gewiffens ift ale ein unverlierbares Erbtheil bem Menichen verlieben, auch Erbtugenben gebn burch ganze Geschlechter. Dagegen bie orthodore Erbfunde zwar nicht burch bie Geschichtlichkeit bes abamitischen Gunbenfalls bebingt, aber weber in ber G. Schrift, noch im religiofen Beifte begrundet, am Wiberfpruche einer Gunde gerfallt, welche als ohne Freiheit und ohne Bemufitsein vollzogen vor bem Bewiffen nicht anerkannt wirb. Gegen ihre Rurchtbarkeit ericheint bie einzelne wirkliche Sunbe gering, eine buffre Lebensanficht wird beaun= fligt, ber Rindheit, ber menichlichen Natur und bem Schopfer Unrecht gethan. Ihre Wahrheit hat Die Rirchenlehre gleich bem bogmatischen Supernaturalismus, ber ihre miffenschaftliche Auffaffung ift, an bem tiefen Gefühle ber eignen und allgemeinen Gunbhaftigfeit, an bem ftrengen Urtheile über die halbbewußte, in der Bergangenheit begrünbete Schulb, an bem Gegenfate wiber alle Wertheiligkeit und an ber unbebingten Ergebung in Die gottliche Onabe. Aber biefe Bahrheit ift aufgefaßt im falichen Begriffe. Diese religiofe Bahrheit ift bem Bolfe ftatt ber Erbfunbe, bie es nie verftand, zu verfunden. Inbem hierdurch auf die apostolische Lehrweise zurückgegangen wird, mag ber

innere Rampf bes Denicen als ein Beluften bes Fleisches wiber ben Beift bargeftellt merben, boch ift biefe Beidreibung bes Gegenfates in alleiniger Beziehung auf bas Leibliche, naber auf bas Gefchlechtliche, nicht allumfaffend und bat etwas astetisch Jubifches, wie aus griechifcher Nationalität beraus es nie aufgefaßt worben mare. Auch ift bie evangelifche Brebigt nicht minber i obanneifch an ben eingeborenen Bug ber menichlichen Ratur gum Guten und an jebes ichon vorbanbene Streben jum Beffern, ale paulinifc an bas Befuhl ber 60: fungebeburftigfeit zu richten. Der Belagianismus bat an bem Gine. ber Muauftinismus am Andern fein Recht. Belagius hat bas lide, Auguftinus bas religios driftliche Intereffe einfeitig & tet : jener, nach ber üblichen principiellen Auffaffung feiner Lebre bie Dacht ber funbigen Gemeinschaft und Gewöhnung überfebend gewußt, mas er mit bem Chriftenthum anfangen folle, biefer bie lolung auf Roften ber Scoopfung verberrlicht. Der Semibelagia: niemus ift aus bem richtigen Gefühl einer Ausgleichung biefer Ginfeitigfeiten entftanden, aber an bem Theilungeversuche zwischen Denich und Gott gescheitert. Die Babrbeit liegt in ber vollen Synthefis bes Begenfates: ber Menich wirft alles, aber bag er bas fann, babon ift Bott bie erfte und immermabrenbe Urfache. 3m Streite über bie Se: ligfeit ber Beiben werden bie Bejabenben immer beschuldigt werben, bag fie bie Mothwendigfeit bes Chriftenthums und feinen Anfpruch auf Allgemeinheit preisgeben, die Berneinenden, bag fie in jubifchem Barticularismus Gottes Baterberg flein benten wie ibr eignes. Die faliche Inftruction bes Streites ift bie Boraussetung abgeschlofe fener Buftande von Seligfeit ober Berbammnig und ale etwas zur Religion erft Sinzugetommenen. Aber bas Bewußtfein ber apoftolifcen Rirche, von Chrifto bas bochfte Beil empfangen zu haben, ift nicht als Ausibruch philosophischer Nothwendigfeit, fondern hiftorifcher Wirtlichfeit mabr und wesentlich innerbalb ber Chriftenbeit.

#### \$. 80. Anbang. Bergebrachte Gintbeilungen ber Siinbe.

Der Gegensat von pecc. habituale soriginales und actuale als Sünde der menschlichen Natur und des Individuums ift in sofern anzwerkennen, als dadurch auch die ganze sündige Beschaffenheit und Gewöhnung des Menschen von seiner einzelnen That unterschieden wird. Allerlei Eintheilungen, in Bezug auf das Eine oder Andre, angefnührt an volksthümliche Ausdrucksweisen der S. Schrift, angedeutet bei den Kirchenvätern, ausgebildet von Scholastifern und altprotestantischen Dogmatifern, gehören einem Gesichtsvunkte an, dem die Ethis mit der Dogmatif zusammensiel, und sind auch in der wissenschaftlichen Ausbildung der Erstern meist antiquirt. In der sündigen Beschassendert werden als Stufen des allgemeinen status corruptionis unterschieden: status servitutis, securitatis, hypocriseos sive pharisaeismi, indurationis. Unter den Thatsünden: 1) ratione subjecti: a)

interna, externa, ober cordis, oris, operis, b) propria, aliena; 2) ratione objecti: in Deum, in proximum, in nosmetipsos; 3) ratione legis: a) commissionis, omissionis, permissionis, b) philosophica, theologica; 4) ratione culpae: a) voluntaria, involuntaria, bie Lestern: ignorantiae, praecipitantiae, infirmitatis, b) per se sive absoluta, per accidens sive relativa, c) clamantia nach Gen. 4, 10. Exod. 3, 7. Deut. 15, 9. Jac. 5, 4., muta Sap. 14, 26. Auch bie unvorfätliche Sunde bat ihren letten Grund im Billen. Tobfunde [προς θάναroul ift nach ber jubifchen Borausfehung jebes theofratifche Berbrechen, welches mit Ausschlug aller menschlichen Intercession Tobesftrafe nach aiebt, b) nach 1 Jo. 5, 16. jebe Gunbe, welche ihrer Matur nach won Gotteereiche ausschließt; in ber wenn auch leifen Abmabnung von ber Burbitte liegt eine Überichabung ibrer Birffamfeit, ober eine Barte, wie fie gegen bas Bofe ber Liebesfülle bes Johannes nicht fremb ift. Rach Hbr. 6, 4-6. 10, 26-29. ift auch ber Abfall von ber bereits erfannten beiligen Wahrheit unfühnbar. Der griechischen Rirche galt bie Tobfunde ale bie reuelofe. c) Auguft in bezeugt bie Unbeftimmt= beit bes Begriffe und beftimmte ibn ale Abfall vom Glauben, ber bis jum Tobe verharrt. d) Das Mittelalter nannte Tobfunden, Die ungebußt bie ewige Berbammniß, lägliche, bie an fich nur zeitliche Strafen bringen, und 7 Tobfunden murben aufgegablt. Lom barbus, als Urheber biefes Lehrbegriffs genannt, führt fie wie Gregor I nur an als Saupt= und Quell= Sunben.") Abalard fagte ben Unterschieb noch gang innerlich.f) Mitten inne fest Thom a 8 zwar gewiffe Gunben an fich als Tobsunden, andre als lägliche poraus, aber fo, bag burch bie Gefinnung, aus ber fie bervorgebn, bie eine Art in bie anbre übergebe. 3) Die Rirchenlehre von Trient bielt fich an die unbestimmte

a) Litzmann, [pr. J. S. Baumgarten] de propag. et gradibus pecc. orig. lal. 744. 4. b) Num. 18, 22. 1 Sam. 2, 25. Lightfoot ad Mt. 12, 32.

c) Lücke, Comment. ü. b. Br. b. Joh. 2. A. 836. S. 310 ff.

d) De corrept. et grat. c. 35: De quo peccato possunt multa et diversa sentiri: ego autem dico id esse peccatum, fidem, quae per dilectionem operatur, deserere usque ad mortem. Retractt. I, 19: De quocunque pessimo in hac vita constituto non est utique desperandum, nec pro illo imprudenter oratur, de quo non desperatur.

e) L. II. D. 42. H: Sciendum est septem esse vitia capitalia vel principalia, scilicet inanem gloriam, iram, invidiam, accidiam vel tristitiam, avaritiam, gastrimargiam, luxuriam. De iis quasi septem fontibus cunctae animarum mortiferae corruptelae emanant.

f) Epit. Theol. chr. c. 33: Veniale dicitur, quod per se ad damnationem non sufficit, quale est omne illud, quod dum fit, memoriae non occurrit, quod Deo displiceat. Mortale peccatum, quod solum ad mortem sufficiens est, ut est omne illud, quod contra conscientiam ex animi deliberatione perpetratur. Quantum cunque igitur, ut ait Augustinus, in se leve sit peccatum, dum placet et ex industria perpetratur, mortale est. Quantum cunque autem sit grave, dum displiceat et ex animi deliberatione non fiat, veniale est. g) P. II. 1. Qu. 88. Art. 2: Peccatum mortale et veniale different sicut peccatum, quod est ex malitia commissum, vel ex infirmitate.

innere Rampf bes Menichen als ein Beluften bes Fleisches wiber ben Beift bargefiellt merben, boch ift biefe Befchreibung bes Gegenfates in alleiniger Beziehung auf bas Leibliche, naber auf bas Gefchlechtliche, nicht allumfaffend und bat etwas astetisch Jubifches, wie aus griechiicher Nationalität beraus es nie aufgefaßt worben mare. Auch ift bie evangelische Bredigt nicht minder jobanneifch an ben eingeborenen Rug ber menichlichen Ratur gum Guten und an jebes icon porbanbene Streben gum Beffern, ale paulinifch an bas Gefühl ber Grofungebeburftigfeit zu richten. Der Belagianismus bat an bem Ginen. ber Augustinismus am Andern fein Recht. Belagius hat bas liche. Muauftinus bas religios chriftliche Intereffe einfeitig belle tet : jener, nach ber üblichen principiellen Auffaffung feiner Lehre, bie Dacht ber fundigen Gemeinschaft und Gewöhnung überfebend if gewußt, mas er mit bem Chriftenthum anfangen folle, biefer bie löfung auf Roften ber Schöpfung verberrlicht. Der Semipelagin: nismus ift aus bem richtigen Gefühl einer Ausgleichung biefer Ginfeitigfeiten entftanden, aber an bem Theilungeversuche zwischen Menich und Gott gescheitert. Die Babrbeit liegt in ber vollen Sonthefis bes Begenfages: ber Denich wirft alles, aber bag er bas fann, bavon ift Bott bie erfte und immermabrende Ilrfache. Im Streite über bie Se: ligfeit ber Beiben werden bie Bejahenden immer beidulbigt merben, baf fie bie Nothwendigfeit bes Chriftenthums und feinen Anipruch auf Allgemeinheit preisgeben, Die Berneinenben, baf fie in iubifchem Barticularismus Gottes Baterberg flein benten wie ibr eignes. Die faliche Inftruction bes Streites ift Die Boraussehung abgeschlofe fener Buftanbe von Seligfeit ober Berbammnig und ale etwas zur Religion erft Singugetommenen. Aber bas Bewuftfein ber apoftolifden Rirche, von Chrifto bas bochfte Beil empfangen zu haben, ift nicht als Musspruch philosophischer Nothwendigfeit, sondern hiftorischer Birtlichfeit mabr und wesentlich innerhalb ber Chriftenheit.

#### 5. 80. Auhang. Bergebrachte Gintheilungen ber Gunbe.

Der Gegensat von pecc. habituale [originale] und actuale als Sünde der menschlichen Natur und des Individuums ift in sofern anzuerkennen, als dadurch auch die ganze fündige Beschaffenheit und Gewöhnung des Menschen von seiner einzelnen That unterschieden wird. Allerlei Eintheilungen, in Bezug auf das Eine oder Andre, angefnüft an volksthümliche Ausdrucksweisen der S. Schrift, angedeutet bei den Kirchendätern, ausgebildet von Scholastikern und altprotestantischen Dogmatikern, gehören einem Geschisthumtte an, dem die Ethik mit der Dogmatik zusammensiel, und sind auch in der wissenschaftlichen Ausbildung der Erstern meist antiquirt. In der sündigen Beschassensichen zusammensiel, und kabildung der Erstern meist antiquirt. In der fündigen Beschassensichen status servitutis, securitatis, hypocriseos sive pharisaeismi, indurationis. Unter den Abatsünden: 1) ratione subjecti: a)

interna, externa, ober cordis, oris, operis, b) propria, aliena; 2) ratione objecti: in Deum, in proximum, in nosmetipsos; 3) ratione legis: a) commissionis, omissionis, permissionis, b) philosophica, theologica; 4) ratione culpae: a) voluntaria, involuntaria, bie Lestern: ignorantiae, praecipitantiae, infirmitatis, b) per se sive absoluta, per accidens sive relativa, c) clamantia nach Gen. 4, 10. Exod. 3, 7. Deut. 15, 9. Jac. 5, 4., muta Sap. 14, 26. Auch bie unvorfakliche Sunde hat ihren letten Grund im Willen. Tobfunde [προς θάναtoul ift nach ber jubifden Borausfehung jebes theofratifche Berbrechen, welches mit Ausschluß aller menschlichen Interceffion Cobesffrafe nach th zieht, b) nach 1 Jo. 5, 16. jebe Gunbe, welche ihrer Ratur nach bom Gottebreiche ausschliefit; in ber wenn auch leifen Abmahnung von ber Burbitte liegt eine Uberichanung ibrer Birtfamfeit, ober eine Barte, wie fie gegen bas Bofe ber Liebesfülle bes Johannes nicht fremb ift. Rach Hbr. 6, 4-6. 10, 26-29. ift auch ber Abfall von ber bereits erfannten beiligen Wahrheit unfühnbar. Der griechischen Rirche galt bie Todfunde ale die reuelose. c) Auguft in bezeugt die Unbestimmt= beit bes Begriffe und bestimmte ibn ale Abfall vom Glauben, ber bis jum Tobe verharrt.d) Das Mittelalter nannte Tobfunden, Die ungebußt die ewige Berbammniß, lägliche, die an fich nur zeitliche Strafen bringen, und 7 Tobfunden murben aufgegablt. Lombarbus, als Urheber biefes Lehrbegriffe genannt, führt fie wie Gregor I nur an ale haupt= und Quell = Gunden. ) Abalard fagte ben Unterschied noch gang innerlich.f) Mitten inne fest Thom a 8 gwar gerriffe Gun= ben an fich als Tobfunden, andre als lägliche voraus, aber fo, daß burch die Gefinnung, aus der fie bervorgebn, die eine Art in die andre übergebe. 8) Die Rirchenlehre von Trient hielt fich an die unbestimmte

a) Litzmann, [pr. J. S. Baumgarten] de propag. et gradibus pecc. orig. lal. 744. 4. b) Num. 18, 22. 1 Sam. 2, 25. Lightfoot ad Mt. 12, 32.

c) Lücke, Comment. ü. b. Br. b. Joh. 2. A. 836. S. 310 ff.

d) De corrept. et grat. c. 35: De quo peccato possunt multa et diversa sentiri: ego autem dico id esse peccatum, fidem, quae per dilectionem operatur, deserere usque ad mortem. Retractt. 1, 19: De quocunque pessimo in hac vita constituto non est utique desperandum, nec pro illo imprudenter oratur, de quo non desperatur.

e) L. II. D. 42. H: Sciendum est septem esse vitia capitalia vel principalia, scilicet inanem gloriam, iram, invidiam, accidiam vel tristitiam, avaritiam, gastrimargiam, luxuriam. De iis quasi septem fontibus cunctae animarum mortiferae corruptelae emanant.

f) Epit. Theol. chr. c. 33: Veniale dicitur, quod per se ad damnationem non sufficit, quale est omne illud, quod dum fit, memoriae non occurrit, quod Deo displiceat. Mortale peccatum, quod solum ad mortem sufficiens est, ut est omne illud, quod contra conscientiam ex animi deliberatione perpetratur. Quantum cunque igitur, ut ait Augustinus, in se leve sit peccatum, dum placet et ex industria perpetratur, mortale est. Quantum-cunque autem sit grave, dum displiceat et ex animi deliberatione non fiat, veniale est. g) P. II. 1. Qu. 88. Art. 2: Peccatum mortale et veniale different sicut peccatum, quod est ex malitia commissum, vel ex infirmitate,

innere Rampf bes Menichen als ein Beluften bes Aleisches wiber ben Beift bargeftellt werben, boch ift biefe Beschreibung bes Gegenfates in alleiniger Beziehung auf bas Leibliche, naber auf bas Gefchlechtliche, nicht allumfaffend und bat etwas astetisch Jubifches, wie aus griechiicher Nationalität beraus es nie aufgefaßt worben mare. Auch ift bie evangelische Bredigt nicht minber i obanneifch an ben eingeborenen Bug ber menschlichen Ratur gum Guten und an jebes icon vorbanbene Streben gum Beffern, ale baulinifch an bas Befühl ber @: fungebeburftigfeit zu richten. Der Belagianismus bat an bem Ginen, ber Augustinismus am Anbern fein Recht. Belagius hat bas liche, Auguftinus bas religios driftliche Intereffe einseitig be tet : jener, nach ber üblichen principiellen Auffaffung feiner Lebre, bie Dacht ber funbigen Gemeinschaft und Gewöhnung überfebend i gewußt, mas er mit bem Chriftenthum anfangen folle, Diefer bie 🗫 lofung auf Roften ber Schopfung verberrlicht. Der Semipelagin: nismus ift aus bem richtigen Gefühl einer Ausgleichung biefer Ginfeitigfeiten entftanden, aber an bem Theilungeversuche zwischen Menich und Gott gescheitert. Die Wahrbeit liegt in ber vollen Synthefis bes Gegenfates: ber Denich wirft alles, aber baf er bas fann, babon ift Bott bie erfte und immermabrende Urfache. 3m Streite über Die Se: liafeit ber Beiben merben bie Beigbenben immer beidulbigt merben, baf fie bie Nothwendigfeit bes Chriftentbums und feinen An: fpruch auf Allgemeinheit preisgeben, bie Berneinenben, bag fie in jubifchem Barticularismus Gottes Baterberg flein benten wie ibr eignes. Die falsche Instruction bes Streites ift die Boraussetung abgeschlofe fener Buftanbe von Seligfeit ober Verbammnif und ale etwas gur Religion erft Sinzugetommenen. Aber bas Bewußtfein ber apoftolifden Rirche, von Chrifto bas bochfte Beil empfangen zu haben, ift nicht als Aussbruch philosophischer Nothwendigfeit, fondern hiftorifcher Wirflichfeit mabr und wesentlich innerhalb ber Chriftenbeit.

#### 4. 80. Anhang. Bergebrachte Gintheilungen ber Sinbe.

Der Gegensat von pecc. habituale soriginales und actuale als Sünde der menschlichen Natur und des Individuums ift in sofern anzuerkennen, als dadurch auch die ganze fündige Beschaffenheit und Gewöhnung des Menschen von seiner einzelnen That unterschieden wird. Allerlei Eintheilungen, in Bezug auf das Eine oder Andre, angefnüpft an volksthümliche Ausdrucksweisen der H. Schrift, angedeutet bei den Kirchenvätern, ausgebildet von Scholastifern und altprotestantischen Dogmatikern, gehören einem Gesichtsvunkte an, dem die Ethis mit der Dogmatik zusammensiel, und sind auch in der wissenschaftlichen Ausbildung der Erstern meist antiquirt. In der fündigen Beschassensieheit werden als Stufen des allgemeinen status corruptionis unterschieden: status servitutis, securitatis, hypocriseos sive pharisaeismi, indurationis.") Unter den Thatsünden: 1) ratione subjecti: a

interna, externa, ober cordis, oris, operis, b) propria, aliena; 2) ratione objecti: in Deum, in proximum, in nosmetipsos; 3) ratione legis: a) commissionis, omissionis, permissionis, b) philosophica, theologica; 4) ratione culpae: a) voluntaria, involuntaria, bie Legtern: ignorantiae, praecipitantiae, infirmitatis, b) per se sive absoluta, per accidens sive relativa, c) clamantia nach Gen. 4, 10. Exod. 3, 7. Deut. 15, 9. Jac. 5, 4., muta Sap. 14, 26. Auch die unvorsätliche Sunde bat ihren letten Grund im Willen. Tobfunde [προς θάναtoul ift nach ber jubifden Borausfetung jebes theofratifche Berbrechen, welches mit Ausschluß aller menschlichen Intercession Tobesftrafe nach Ich zieht, b) nach 1 Jo. 5, 16. jebe Gunbe, welche ihrer Matur nach som Sottebreiche ausschliefit; in ber wenn auch leifen Abmabnung von ber Kurbitte liegt eine Überichanung ibrer Birffamfeit, ober eine Barte, wie fie gegen bas Bofe ber Liebesfülle bes Johannes nicht fremb ift. Nach Hbr. 6, 4-6. 10, 26-29, ift auch ber Abfall von ber bereits erfannten beiligen Bahrheit unfühnbar. Der griechischen Rirche galt bie Tobfunde ale die reuelofe. c) Auguft in bezeugt die Unbeftimmt= beit bee Begriffe und bestimmte ibn ale Abfall vom Glauben, ber bie jum Tobe verharrt.d) Das Mittelalter nannte Tobfunden, Die ungebußt bie ewige Berbammnig, lägliche, bie an fich nur zeitliche Strafen bringen, und 7 Tobfunden murben aufgegablt. Lombarbus, als Urbeber biefes Lehrbegriffs genannt, führt fie wie Gregor I nur an als Baupt= und Quell = Sunben.") Abalard fagte ben Unterfchied noch gang innerlich.f) Mitten inne fest Thom a 8 gwar gerriffe Gunben an fich als Todfunden, andre als lägliche vorque, aber fo, bag burch die Gefinnung, aus ber fie bervorgebn, die eine Urt in die andre übergehe.8) Die Kirchenlehre von Trient hielt fich an die unbestimmte

a) Litzmann, [pr. J. S. Baumgarten] de propag. et gradibus pecc. orig. Ial. 744. 4. b) Num. 18, 22. 1 Sam. 2, 25. Lightfoot ad Mt. 12, 32.

c) Lude, Comment. u. b. Br. b. Joh. 2. A. 836. S. 310 ff.

d) De corrept. et grat. c. 35: De quo peccato possunt multa et diversa sentiri: ego autem dico id esse peccatum, fidem, quae per dilectionem operatur, deserere usque ad mortem. Retractt. I, 19: De quocunque pessimo in hac vita constituto non est utique desperandum, nec pro illo imprudenter oratur, de quo non desperatur.

e) L. II. D. 42. H: Sciendum est septem esse vitia capitalia vel principalia, scilicet inanem gloriam, iram, invidiam, accidiam vel tristitiam, avaritiam, gastrimargiam, luxuriam. De iis quasi septem fontibus cunctae animarum mortiferae corruptelae emanant.

f) Epit. Theol. chr. c. 33: Veniale dicitur, quod per se ad damnationem non sufficit, quale est omne illud, quod dum fit, memoriae non occurrit, quod Deo displiceat. Mortale peccatum, quod solum ad mortem sufficiens est, ut est omne illud, quod contra conscientiam ex animi deliberatione perpetratur. Quantum cunque igitur, ut ait Augustinus, in se leve sit peccatum, dum placet et ex industria perpetratur, mortale est. Quantum cunque autem sit grave, dum displiceat et ex animi deliberatione non fiat, veniale est.

g) P. II. 1. Qu. 88. Art. 2: Peccatum mortale et veniale differunt sicut peccatum, quod est ex malitia commissum, vel ex infirmitate.

äußerliche Aufgablung gewiffer Tobfünben, als welche, zwar mit bem Glauben vereinbar, boch ber göttlichen Gnabe verluftig machen, wenn fie nicht firchlich gebüßt werben. h) Dagegen die evangelische Rirche ben Glauben für unvereinbar mit ber Tobsünde erklärt hatte, i) welsches bahin bestimmt wurde, daß jede Sünde an sich zum Tobe, burch Christus läßlich, baber jede Sünde ber Gläubigen läßlich und Todssünde nur diejenige sei, welche den Glauben aushebend vom Reiche Gottes ausschließe. der Rirche meint hier einen andern Begriff bes Glaubens, aber die evangelische Kirche bat den Unterschied nicht in die

et ignorantia. Cum voluntas fertur in aliquod, quod secundum se repugnat caritati, illud peccatum ex suo objecto habet, quod sit mortale, sive sit contra dilectionem Dei, sicut blasphemia et perjurium, sive contra dilectionem proximi, sicut homicidiam, adulterium, hujusmodi sunt peccata mortalia ex suo genere. Quando vero voluntas fertur in id, quod in se continet quandam inordinationem, sicut verbum otiosum, risus superflus et alia hujusmodi, talia sunt peccata venialia ex suo genere. Ut supra habitum est, quod actus morales recipiunt rationem boni et mali non solum ex objecto, sed etiam ex aliqua dispositione agentis: contingit queque, quod id, quod est peccatum veniale ex genere ratione sui objecti, fit mortale ex parte agentis. Genfo umacfebrt.

h) Sess. VI. c. 5: Adversus quorundam callida ingenia asserendum est, non modo infidelitate, per quam et ipsa fides amittitur, sed etiam quocunque alio mortali peccato, quamvis non amittatur fides, acceptam justificationis gratiam amitti, divinae legis doctrinam defendendo, quae a regno Dei non solum infideles excludit, sed et fideles quoque, fornicarios, adulteros, molles, masculorum concubitores, fures, avaros, ebriosos, maledicos, rapaces caeterosque omnes, qui letalia committuat peccata. Sess. XIV. c. 5: Ex his colligitur oportere a poenitentibus omnia peccata mortalia in confessione recenseri. Nam venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, quamquam recte et utiliter in confessione dicantur, quod piorum bominum usus demonstrat, taceri tamen citra culpam multisque aliis remediis expiari possunt.

i) A. C. p. 71: Cum de tali fide loquamur, quae non est otiosa cogitatio, sed novam vitam in cordibus parit: non stat cum peccato mortali.

k) Luth. in Ep. ad Gal. c. 5: Peccatum distinguitur in mortale et veniale, non ob substantiam facti, sed per personam, non juxta differentiam peccatorum admissorum, sed peccatorum admittentium. Hutteri L.8. Qu. 22: Peccatum mortale dicitur omne peccatum in nonrenatis. In renatis vero peccatum mortale est, vel error in fundamento, vel actio interior, pugnans cum lege Dei, et quidem contra conscientiam designata, excutiens gratiam Dei et fidem. Qu. 23: Natura sua et per se nullum prorsus peccatum est veniale, sed tale fit per Christum. Est ergo peccatum veniale actio renatorum, pugnans cum lege Dei, propter quam non amittitur gratia et fides. Calv. Institt. III, 4, 28: In asylum confugiunt ineptae distinctionis, peccata quaedam venialia esse, quaedam mortalia: pro mortalibus gravem satisfactionem deberi, venialia facilioribus remediis pergari. Sic cum Deo ludunt et ineptiunt. Quum tamen assidue peccatum veniale et mortale in ore habeaut, nondum alterum ab altero discernere potuerunt, nisi quod impietatem et immunditiem cordis peccatum veniale faciunt. Nos autem peccati stipendium pronuntiamus esse mortem; caeterum Adelium peccata venialia esse, non quia non mortem mereanutr, sed quia Dei misericordia nulla est condemnatio iis, qui sunt in Christo.

Außerlichkeit bestimmter Sunden, fondern in Die Gefinnung gefest, ob fie bas driftliche Leben fo gerftore, baf es neu begonnen merben muffe. Die Eintheilung in peccata remissibilia und irremissibilia bezieht fich nur auf bie Gunbe wiber ben D. Beift nach Mt. 12, 31 s., von ben Rirchenvätern mit ber Toblunde gleichgeftellt. Dur Tertullian begreift unter ibr in montaniftifcher Überspannung gemiffe namhaftgemachte Bauptfunden; aber nach bem alten Begriffe ber Tobfunde als ber, fur welche auch Chriftus feine Berfohnung habe.1) Die Scholaftifer unterschieben Tobsunden von der Gunde gum Tobe und festen nur biefe gleich ber Blasphemie wiber ben S. Beift. 3hr Begriff mar in ber Rirche immer frei und ichwantenb, boch berrichte ber Grundge= bante einer absichtlichen Befeindung bes als folches erfannten Göttli= den, welche fich baber jeber Ginwirfung beffelben verschlieft ; die Gunbe wiber bes Menfchen Sohn als ein Gegenfat wiber Befu Berfonlichkeit, ber aus verfonlichem Borurtheile bervorgebn, baber auch in fein Gegentheil übergebn fann.") Daneben ift bie von Chryfoftomus angebeutete Meinung, bag bem Ausspruche Jefu als einem inbivi= buell bedingten ober leibenschaftlichen ein allgemeiner Inhalt nicht zufomme, pornehmlich von Arminianern, neuern Subernaturaliften und

l) Tertul. de pudic. c. 19: Illam [distinctionem] Joannes commendavit, quod sint quaedam delicta quotidianae incursionis, quibus omnes simus objecti. Cui enim non accidit, aut irasci inique et ultra solis occasum, aut et manum immittere, aut temere jurare, aut fidem pacti destruere, aut verecuadia, aut necessitate mentiri; in negotiis, in officiis, in visu, in auditu quanta tentamur; ut si nulla sit venia istorum, nemini salus competat. Horum ergo erit venia per exoratorem Patris Christum. Sunt autem et graviora, quae veniam non capiant, homicidium, idololatria, fraus, negatio, blasphemia, utique et moechia et fornicatio et siqua alia violatio templi Dei. Horum ultra exorator non erit Christus, haec non admittet omnino, qui natus ex Deo fuerit, non futurus Dei filius si admiserit. Nihil jam superest, quam aut neges moechiam et fornicationem mortalia esse delicta, aut irremissibilia falearis, pro quibus nec orari permittitur.

aut irremissibilia fatearis, pro quibus nec orari permittitur.

m) Lombard. L. II. D. 43. A: In Spiritum S. delinquere dicuntur, qui sua malitia Dei bonitatem superare putant, et ideo poenitentiam non assumunt, quibus placet malitia propter se sicut piis bonitas. D: Numquid alia est offensio Filii, alia Spiritus Sancti? Sicut una dignitas, sic una injuria. Sed si quis corporis specie deceptus humani remissius aliquid sentit de Christi caroe quam dignum est, habet culpam, non est tamen exclusus a venia. Hollaz p. 556: Peccatum in Spiritum S. est veritatis divinae evidenter cognitae et in conscientia approbatae malitiosa abnegatio, hostilis impugnatio, horrenda blasphematio et omnium mediorum salutis obstinata et finaliter perseverans rejectio. p. 566: Peccatum in Filium hominis est grave peccatum, quo doctrina evangelica de Christo vel nondum evidenter agnita blasphematur et oppugnatur, vel jam agnita, stimulante formidine periculorum, sine blasphemia abnegatur. Hirt, de logomachiis circa doctr. de Sp. S. ohviis. [Varia Scripta. Vit. 776.] J. G. Walch, de pecc. in Sp. S. Jen. 751-60. 10 Pgg. 4. 3. %. Hatt, û. b. S. wiber ben 5. G. Xúb. 770. Jen. 751-60. 10 Pgg. 4. S. S. Hatt, û. b. S. wiber ben 5. G. Xúb. 770. Jen. 750-60. 20 Contineantur ratione. Dorp. 856.

Rationaliften geltend gemacht worben.") Aber icon bie fantifche Schule führte auf ein Allgemeines zurud, bas feitbem wieder in mannichfaden Mobificationen bem altfircblichen Grundgebanten angeschloffen murbe bis gur Berneinung eines Bollbrachtfeins jener Gunbe burch bie Bharifaer.") Jefu Bormurf, obwohl gurnend und individuell, fest einen allgemeinen Begriff ber unverzeihlichen Gunbe voraus. Seine Barnung ober Unflage lautet auf boswilligen Rampf gegen bas in ibm anerkannte Gottliche, mit einer Folge, Die zwar nicht als ewige Berbammniß angesebn werben muß, aber in die Ewigfeit binausreicht. Diefer Rampf ift allezeit möglich. Jene Gunbe fann aber auch abftrat gebacht werben ale ber buntle Abgrund, welcher alle Gute ber menich: lichen Natur verschlungen bat. Allein biefes ift ein Außerstes, bas in ber Wirklichkeit nicht vortommt, benn wie groß auch bie Gunbe fei, Bottes Onabe ift noch größer und bes Menichen Freiheit ungerftorbar. Im Bolfeunterrichte mogen biefe buntlen Borftellungen von Gunde zum Tobe und wiber ben S. Beift, wiefern fie burch die Schrift gege: ben find, nur bienen, um bie gurchtbarteit aller Gunbe einzuschärfen, beren erfter Leichtfinn ein Weg zu Diefem Abgrunde ift.

# Cap. III. Das religiöfe Leben als unenbliches Streben.

# A. Philosophische Untersuchung.

§. 81. Ginleitung.

Barbili, v. Urfpr. b.Begr. v. Unflerbl. [Berl. Monatichr. Febr. 792.] Knapp, super orig. opin. de immort. apud nationes barb. Hal. 799. [Opp. T. I.]

Der Biberspruch, daß Unenbliches erftrebt werden soll im endlichen Leben, muß darin seine Lösung suchen, daß dieses Endliche zur unendlichen Zeitreihe werde, in welcher die Birklichkeit des Lebens zwar das Ibeal desselben nie erreichen, aber sich immer demjelben annähern kann. Beil die sinnliche Ersahrung gegen den Glauben an diese nicht endende Zeitreihe den Beweis des Todes und her Vergänglichkeit alles Irdischen führt, sucht der Geist gewiß zu werden, wiesern diese Erscheinung des Todes ihn selbst betreffe, oder ob er dennoch die unendliche Zeitreihe erleben werde? Es muß aber im Geiste ein Wissen hiervon gefunden werden, weil er sich selbst nur anerkenut in der Gesamntheit

n) Limborch, Theol. chr. V, 4, 26. Reinharb, S. 323: Delictum quorundam Judaeorum, qui summa pertinacia ducti, miracula Jesu, quorum evidentiam negare non poterant, a diabolo proficisci criminabantur. Henke, Lineam. p. 130: Istius modi phrasibus atrocitas quaedam culpae significatur. Koppe, quo sensu peccato in Sp. S. venia negata? Gott. 781. 4.

o) C. L. Nilzsch, de pecc. homini cavendo, quamquam in hominem noo

o) C. L. Nilzsch, de pecc. homini cavendo, quamquam in hominem 100 cadente. Vit. 802. 4. De Wette, ü. b. S. wiber b. H. Bri. 819. Gefenius, Com. ü. Jef. 22, 14. Grash of, ü. b. Blashh. b. H. [Stub. u. Krit. 833. 4. 4.] Brg. J. F. K. Gurlitt, Ch. 834. H. 3. u. Tholu ct. Ch. 836. H. Ph. S. daaf, b. S. wiber b. H. G. 568 f.

seines Lebens, sonach auch ein gewisses Bewußtsein dieses gesammten Lebens bewirft werden kann. Hierdurch ist das Umsehn nach einem Beweise für die Unsterblichkeit d. h. für das durch keine Zeit vernichetete Leben des Geistes gerechtfertigt, wiesern dieser Beweis nur im Gegensate der sinnlichen Erfahrung ein Bewußtwerden und eine Aufklätung des Geistes über sich selbst ist. Gesetzt aber, daß hierdurch vielemehr das Gegentheil wahrscheinlich oder gewiß würde, so wäre für die höhere geistige Bildung auch dieses weniger zu scheun, als das Berzuden einer gesunden Ansicht des irdischen Lebens durch täuschende Träume eines künstigen.\*)

### §. 82. Der religiöfe Glaube an Unfterblichteit.

Die Gottesliebe bes Menichen forbert, um ihr unendliches Streben zu verwirklichen und Gott über alles zu lieben, die Ewigkeit bes indibibuellen Dafeine: fie felbft ale Freiheit fann fich baber in feiner Beit vernichten wollen, als Abbangiakeit weiß fie in Gott ihre Kreibeit gefichert. Der Glaube an Diese Unfterblichkeit ift baber nothwendig in ber Religion gegründet. So gewiß aber ber Beift gewiffer ift über fein eignes Wefen, ale über irgendeine finnliche Erscheinung, fo vermag auch ber Tob ale Erscheinung nichts über ben Glauben an Un= fterblichkeit, obicon bie finnliche Nachtseite bes Lebens, wenn fie gu Beiten berauffteigt, bie Ausficht in bie Emigfeit verbedt. Daber auch im Buftande ber vorwaltenden Gunde biefer Glaube verdunkelt wird, jedoch weil in diesem Buftande die Freiheit als Gewiffen allezeit an bas Unnaturliche beffelben erinnert, fo bort fie auch nicht auf gegen ben Bebanten ber Bernichtung anzuftreben, und ber Glaube an Unfterblichkeit erscheint nur als Wunsch berselben, getheilt zwischen Furcht und hoffnung. Da fonach biefer Glaube gleich ift ber Liebe bes Gottlichen, und nur ihr Bewußtsein in Bezug auf ben Tod : fo fann er fo wenig als diefe bewiesen werden, ift freie sittliche That, wird aber, wo nicht wiffenschaftliche Borurtheile ibn unterbruden, in jener Liebe, Die ben Tob überwindet, eine unerschütterliche Gewifibeit finden, weil gott= liches Leben nur ale ein ewiges fein fann.

§. 83. Die gewöhnlichen Beweife für bie Unfterblichfeit.

M. Mendelssohn, Phabon. Berl. 767. 6. A. m. Jus. v. Kriedlander. B. 821. [Spazier, Antiphadon. Lyz. 785.] Bonnet, phil. Balingenesse. A. d. Kranz. v. Lavater. Jür. 769. 2 B. [Sintenis] Espizon. Danz. 795. 3. A. Lyz. 804 st. 3 B. T. H. Kriedrich, Phalana. Alton. 821. Abet, aussührl. Darst. des Grundes uns. Gl. an Unst. Kres. 826. Historich, ü. b. Unst. d. menschl. Seele. Karlet. 832. Drs. die Unst. aufs Reue beleuchtet. Eb. 836. Kurn berger, Stillleben o. ü. Unst. d. Seele. Kempten 839.

Da ber Glaube an ein ewiges Leben nur als die eigne That im religiöfen Gemuthe erzeugt wird: so ift ein objectives Wiffen ober boch eine Demonstration der Unsterblichkeit versucht und bieses System von

<sup>\*)</sup> Dagg. Bieland, Guthanafia. Lpg. 805. Werfe B. XXXVII.

Beweisen, bie meift außerhalb bes Chriftenthums entftanben find, erft pon neuern Supernaturaliften und Rationaliften in bie Doamatif auf: genommen morben, nebmlich the oretifche Beweife: ber metapby: fifche aus ber Beichaffenbeit ber Geele, ") ber teleologifche aus ben auf Erben nicht entwidelten Unlagen bes Menschen, b) ber ana: logifche, miefern in ber Natur nichts vernichtet mirb,") ber fosmifche aus ber Sternenwelt,d) ber theologifche aus verschiebnen Gigenichaften Gottes; 2) praftifche ober moralifche Beweise, nach verschiebnen Seiten bin ausgebilbet, wegen bes Strebens nach einer Bolltommenbeit, die im irbifchen Leben nicht erreicht werben fann, ober megen ber Aufopferung bes irbischen Boblseins, ja bes irbischen Lebens fraft bes Sittengefetes.") Derfelbe Berftanb, ber biefe Beweife aufftellte, bat fie auch beftritten. Rant zeigte bie Unzulänglichkeit aller theoretifden Beweife, und wenn er bafur alles Gewicht auf ben mora: lifchen Beweis legte, fo mar biefes nicht in bem Sinne gemeint, als ob bas Sittengeles obne bie Unfterblichkeit minber gultig fei, fonbern ale ein unfer fittliches Sanbeln und Aufopfern begleitenbes Bewufitfein, bas mabrhaft nur auf religiofem Grunde rubt. Die biftorifchen Beweise, vom consensus gentium und von ber Wieberbelebung Ber: ftorbener bergenommen, enthalten nur eine Bermechelung beffen, mas bie und ba ben Blauben an Unfterblichfeit geweckt ober geftarft bat, mit Beweifen.f) Abgefebn von ihren logifchen Mangeln, halten auch bie philosophischen Beweise ba, wo bie Uberzeugung eines emigen Les bens am meiften bebrobt ift, am wenigsten Stand, por einer pantheis ftifchen Beltanichauung, die nicht an eine Bernichtung bentt, aber an ein Aufgebn in Gott. Sie bienen etwa, um bie Möglichkeit eines unfterblichen Fortlebens bentbar zu machen. Allein burch bas Borurtbeil

a) Raftner, Erläutrung e. Bew. f. b. Unft. b. Seele. Gött. 767. Platner, spes immort. animorum per rationes physiolog. confirm. Lps. 791. 4. Horn, b. Ewigt. b. Seele. Gieß. 811.

born, b. Ewigf. b. Seele. Gieß. 811.
b) über b. Unft. nach e. Argum. v. b. Seele Friedr. II. Brl. 787. Die Unft.
o. Berf. u. b. Burbe b. Menschen v. M. B. Aus b. Franz. v. Gögginger. 788.

c) 3. F. Jacobi, alles in der Natur lebt. Lpz. 4. A. 798. Baciw ell, eviebenter Bew. e. zuf. Lebens a. Gründen d. Naturforsch. A. d. Engl. Wien 836. M. Droßbach, d. individ. Unst. Olmüt 853. d) Streithorft, Gründe f. unfre Fortdauer a. d. Aftronomie. [Deutsche Monatschr. Rov. 792.]

e) Rant: Kritif d. reinen Bft. S. 413 ff. d. praft. Bft. S. 219 ff. L. H.

Jacob, an sint officia, ad quae hominem natura obligatum esse demonstrari nequeat, nisi posita animorum immortalit. Accedunt Dss. III. D. F. Hauf, A. B. Fardon, L. C. Bekenn. Lugd. B. 790. [Brüf. b. v. Jacob aufgeft. Bew. Lyz. 793.] Zacob, Bew. f. b. Unft. a. b. Begt. b. Pflicht. Züll. 794. Schmidt Phiseldeck, de votione perfecti ad hom. translata, atque de defectib. naturae hum. immortalit. ejusdem probantib. Havn. 792. 4. f. Cicero, Quaestt. Tusc. I, 13 s. — Schelwig, de apparitionibus mortuor. vivis ex pacto factis. Ged. ed. 2. 700. 4. B[5 & el]. Meiner Gattin wirfl. Erscheinung n. ihrem Tode. [Chemn. 804.] 4. N. Lyz. 805. Deff. abgenöth. Antw. a. b. Senbsch. Ly. Helmuth nebst gebühr. Absert. b. H. Wieland u. Conforten. Lyz. 805.

bes Bedürfniffes einer folden Beweisführung wird ber religiofe Glaube an feiner mahren Sicherheit irre. Es murbe aber ein Beweis, ber bie Ewigfeit unfere Lebens mit ihren Schreden und Segnungen in mathematischer Gewigheit barlegen konnte, Die Sittlichkeit felbft in ihren Anfängen ftoren. Daber anfange jener Glaube nur Bunich und Unnahme auf Auctorität ift: jemehr aber ber Menich burch freie That und reine Liebe bes Guten feines gottlichen Lebens fich verfichert, befto fidrer wird ibm auch bie Ewiakeit als eine nicht erft Runftige, fonbern icon Angebrochne.

#### §. 84. Die Art ber Unfterblichfeit.

Da bie Unfterblichkeit nur in ber Religion ihren Grund hat, fo ift ihre Beichaffenheit aus biefer allein zu beftimmen. Biefern fie boch im Befen bes Beiftes angelegt fein muß, wird ihre hoffnung gur Drohung für die Bottlofen : aber die mabre Unfterblichfeit wird beftebn in immer boberer Ausbildung alles Unfterblichen in uns, baburch im= mer größerer Liebe zu Gott und innigerer Bereinigung mit Gott. In welchen Formen biefes geschebn werbe, fann im bieffeitigen wie im jenfeitigen Leben nur aus Erfahrung erfannt werben. Da jeboch bie Bhan= tafie nicht unterläßt die unbefannte Welt nach ihren Bunichen auszuschmuden, fo ift nur barauf zu febn, bag ihre Ibeale ber religiöfen Boee nicht miberfprechen, und ber besonnene Denter wird fich ihrer ale Dichtungen bewufit bleiben. Wiefern aber ber Glaube an ein jenseitiges Leben oft nicht von ber Frommigfeit ausgeht, fonbern von felbftfuch= tiaen Bunfchen : wird auch die Art Diefes Lebens auf unlautre Beife gebacht. Daber giebt es auch eine unfromme, ober boch fleinliche Beife an Unfterblichkeit zu glauben, wie andererfeits einen frommen Unglauben an fie, wenn es nehmlich bie Liebe ift, welche fich groß genug fühlt, um in unendlicher Singebung frei und freudig unterzugehn in Sott. Aber biefes ift nur ein theoretischer Errthum burch eine Berwechelung beffen, mas alle mabre Liebe vermag, mit bem Glauben, ber fie auch im Opfertobe begleitet, bag nichts fie trennen fann von bem über alles Geliebten. Aber nur die Berfonlichfeit gur Berfonlichfeit ift ber Liebe fabig, bas Aufgeben ber eignen Berfonlichkeit murbe Die Liebe felbft aufheben, beren Ginheit eben in ber Berichiebenheit ber Berfonen besteht. Daber in unfrer Liebe gu Gott ber Glaube enthal= ten ift, nicht unterzugebn im Absoluten, fondern frei und verfonlich ju bleiben, um emig Gott lieben zu fonnen. Die Berfonlichfeit ift aber in immer boberer Lebendentfaltung burch bas Bewuftfein ber Gefammtbeit des Lebens, also auch durch die Erinnerung bedingt, obwohl die Form berfelben nur phantaftifch bestimmt werben fonnte.") Wie nun ber Menich Gott über alles liebt, fo erscheint biefelbe Liebe auch als

a) J. A. Fabricius, de recordatione animi hum. post fata superstitis. Ril. 699. 4. Sintenis, praesentis vitae in fut. non erit recordatio? Zil. 791. -Streicher, Ehrmann u. Waller ü. b. Grinn. nach b. Tobe. Merfeb. 823.

Reigung zu benjenigen, zu beren göttlichem Geschlechte unser Gerz seine Berwandrichaft beurkundet. Daber in der Frömmigkeit auch die Goffnung auf eine Wiebervereinigung mit Freunden gegeben ift, und auf eine engere Gemeinschaft, als das irdische Leben sie zuläßt, mit allen, unter welchen die gleiche Liebe des Göttlichen Freundschaft geschlossen bat. Detatt eines alles verschlingenden Abgrundes geht daher aus der Gottesliebe der Glaube an ein ewiges Gottesreich bervor.

# B. hiftorische Darftellung.

### Die letten Dinge bes Denfchen.

Cotta, de novissimis, spec. de morte naturali. Tub. 765. Ejusd. Hist. succincta dogm. de vita aet. Tub. 770. 4. Flügge, Gesch. b. Gl. an Unft., Auferft., Gericht u. Bergelt. Lpz. 794-500. 3 B. Die Lehre v. b. letten Dingen. [Monatich. f. b. ev. K. in b. Rheinprov. 846. H. 8 f.]

#### \$. 85. Glaube bes Sebraiemus.

3 iegler, Borfiell. b. Sebr. v. Fortb. [Theol. Abh. Gott. 804. B. II.] F. C. Meier, Notiones vett. Ebraeor. de reb. post mortem fut. Jen. 832. Kieselbach, Dogma de rebus post mortem fut. e V. T. erutum. Heidelb. 832. Lindgren, quid de animi immortal. doceat V. T. Upsaliae 836. 4. H. A. Hahn, de spe immort. sub V. T. gradatim exculta. Vrat. 845. G. F. Oehler, V. T. sententia de reb. post mortem fut. Stuttg. 846. F. Boetlcher, de inferis rebusque post mortem fut. ex Hebr. et Graec. opinionib. Dresd. 846. T. I.

b) G. Less, num beati suos denue sunt amaturi? Goett. 773. [Opp. T. II. p. 329.] En gel, wir werden und wiedersehen. [Gött. 787.788.] Ly3.797. P. J. S. Bogel, ü. b. Goffin. d. Biederf. Rürnb. 806. — F. Ehren berg, Wahrh. u. Dichtung ü. unfre Fortb. n. d. Leb. Ly3. S03. Thiele v. Thielen feld, Alfred n. Ida. Br. ü. Fortb. u. Wiederf. Ly3. 3. A. 820. Gravell, d. Wiederf. n. d. Tod. Ly3. 819. Deff. Briefe ü. Fortb. unfrer Gefühle n. d. Tod. Ly3. 821.

a) Herodot. II, 123. Diod. Sicul. I, 57. Plutarch. de Iside et Os. c. 29. Porphyr. de abstin. IV, 10. — 3. v. & ammer, Annbaruben. B. V. N. 40. Creuzer, Symbolit. A. 2. B. I. S. 401 ff.

b) Colberg, Argumenta immort. ex Mose coll. [Michaelis Synt. commt. Gott. 759. 4.] Peuker, cur Moses doctr. de immort. Hebraeis apertam et planam facere nolverit? Hal. 791. 4. — Semler, de argum. pro anim. immort. in V. T. Hal. 760. 4. Cong, war b. Unsterblichfeitel. b. alten hebr. befannt u. wie? [Baulus, Memor. St. 3. S. 141 ff.] — Süsfind, hatte Moses Glauben an Unst. u. was trägt f. Religionsvers. bei z. Nährung dieses Glaubenes? [Stud. u. Krit. 830. H. 4.] H. Engel bert, d. negat. Berdienst b. A. L. um b. Unsterblichseitel. Brl. 857.

genommen und ale Euphemismus allgemein geworben, har urfprung= bas Grab, in bas ber Mensch verfinkt Gen. 37, 35. cf. Num. 16. : boch lag icon zur mofaifchen Beit in beiben Ausbruden, wie rch bie Ginwirkung ber agpptischen Tobtenpflege mabricheinlich ift, er es wurde allmälig in fie gelegt die Borftellung eines unterirdi= m, traumerischen, allen gleichen Reiche ber Schatten [בְּמַאִרם] Job. 5, 13-19. 10, 21 s. 30, 23. Ps. 88, 11. Jes. 38, 18 s., bieses gemeinfame Bilb ber alten Welt, in welchem ber furchtbare Augenschein bes Todes mit bem machtigen Gefühle bes Lebens fich ausglich.") An= gemeffen biefem Bilbe Tobtenerscheinung Job. 4, 14 ss., Berbot ter Todtenbeichwörung Deut. 18, 11 s. und feine Übertretung 1 Sam. 28. In biefen fpatern Schriften nabe bem Exile wird bas Schattenreich emigermaßen belebt als Abbild bes irbischen Lebens und burch bie Theilnabme an bemfelben Jes. 14, 9 ss. Ezech. 32, 21 ss., aber obne bie Ibee fittlicher Bergeltung. Daß Job. 19, 25-27. nur von ber Bieberherftellung aus Rrantheit und Glend verftanden werben barf, geht aus 14, 17 ss. und noch entschiebner aus ber Tenbeng bes Siob bervor, welche bei bem Glauben an eine erlofenbe Auferftehung bochft fleinlich mare, mabrend Ginzelnes unleugbar fo groß gedacht ift. d) Der Troft einer Wieberherftellung bes Bolts murbe prophetisch unter bem Bilbe einer Rudfehr aus ber Tobtenfammer, einer Belebung bur= rer Gebeine ausgesprochen Jes. 26, 19 s. Ezech. 37. Durch Wieberaufleben von Scheintobten, burch bie Prophetenfagen von Tobten= erwedungen, bei Ezechiel auch icon burch Renntnignahme eines frem= ben Bolteglaubene fonnte bas Bild entftehn. Rur in Benoche Ent= nommenwerben zu Gott ift ein mythischer Anklang uralter Weisheit ba= von, daß ein göttliches Leben binaufführe zu den himmlischen; nachge= bilbet in Elias himmelfahrt, ') verftanben in einzelnen hoben religios im Anschauungen Ps. 73, 24 s., aber ber Boltsansicht frember als

c) Ammon, ü. b. Tobtenr. b. Hebr. Erl. 792. 4. [Baulus, Memor. St. 4. 6. 192 ff.] Bobel, ü. b. Schattenr. b. Hebr. In f. Mag. f. bibl. Interpret. Ly. 805. B. I. St. 1. Dgg. Hode, ü. b. Unsterblichfeitsgl. b. alten Hebr. [Bitschr. f. hist. Th. 840. B. X. H. 4.] — Odyss. XI. Aen. VI. Herren, Cutw. b. Begr. b. Bergeltung b. Griechen. [Berl. Monatschr. Mai 785.] Wyttenbach. quae suerit vett. philosophor. sent. de vita post mortem. Amst. 786. Über b. Nationale u. Klim. in b. Bolkogl. an Hortb. [Flügges Brit. 3. Gesch. b. Rel. B. I. S. 97 ff. vrg. 226 ff.] Wießner, L. u. Gl. b. vorchristl. Welt an Seelensortb. Lyz. 821.

d) Henke, Narratio crit. de interp. loci Jobi 19. in antiqua Bcc. Ilelmst. 133. 4. Velthusen, in Jobi c. 19, 13 ss. Lemg. 772. — Eichhorn, Hobbs 14, Fragm. 2. b. Hobs. 184. 185. 1. St. 3. vrg. B. IX. S. 102 ff.] Juki, Fragm. 2. b. Hobs. [Baulus, Memor. St. 5.] Hallenberg, Dogm. de resurr. corporizo. Stokh. 798. [Pottii Syll. commtt. T. IV.] Engstraud, [pr. Kosegarlin] Cm. in Job. 19. Gryp. 815. 4. — Ewalb in Zellers Jahrbb. 843. 4. 3. Baihing er in Stub. u. Krit. 843. 4.

e' Buttmann, ü. b. Myth. v. Unnafos. [Berl. Monatschr. Mg. 811.] Cichhorn, ü. b. Brophetenf. a. b. Reiche Ber. [Allg. Bibl. B. IV. S. 214 ff.]

Reigung zu benjenigen, zu beren göttlichem Geschlechte unser herz feine Berwandtschaft beurkundet. Daher in der Frömmigkeit auch die Goffnung auf eine Wiedervereinigung mit Freunden gegeben ift, und auf eine engere Gemeinschaft, als das irdische Leben sie zuläßt, mit allen, unter welchen die gleiche Liebe des Göttlichen Freundschaft geschloffent hat. Der Glatt eines alles verschlingenden Abgrundes geht daher aus der Gottesliebe der Glaube an ein ewiges Gottesreich bervor.

# B. historische Darstellung.

### Die letten Dinge bes Menichen.

Cotta, de novissimis, spec. de morte naturali. Tub. 765. Ejusd. Hist. succincta dogm. de vita aet. Tub. 770. 4. Flügge, Gefch. b. Gl. an Unft., Auferft., Gericht u. Bergelt. Lpz. 794-800. 3 B. Die Lehre v. b. letten Dingen. [Monatsch. f. b. ev. K. in b. Rheinprov. 846. H. 8 f.]

§. 85. Glaube bes Sebraismus.

3 iegler, Borfiell. b. Gebr. v. Fortb. [Theol. Mbh. Gott. 804. B. II.] F. C. Meier, Notiones vett. Ebraeor. de reb. post mortem fut. Jen. 832. Kieselbach, Dogma de rebus post mortem fut. e V. T. erutum. Heidelb. 832. Lindgren, quid de animi immortal. doceat V. T. Upsaliae 836. 4. H. A. Hahn, de spe immort. sub V. T. gradatim exculta. Vrat. 845. G. F. Oehler, V. T. sententia de reb. post mortem fut. Stuttg. 846. F. Boettcher, de inferis rebusque post mortem fut. ex Hebr. et Graec. opinionib. Dresd. 846. T. I.

Im ganzen Alterthum galt die herrlichkeit des irdischen Lebens, der Glaube an ein ewiges Leben wurde für die Menge nur in Bildern und Ahnungen fortgepflanzt. Bei der Verbindung mit Agypten") konnte der Gesetzeber des hebräischen Bolks mit der hoffnung einer Unsterbelichkeit nicht unbekannt sein: aber er hat sie weder als religiöses noch als politisches Moment in den Bolksglauben aufgenommen. die Bormel אַבּרֹיף den. 25, 8 ss. 49, 29. u. o. ift von der patriarchalischen oder ägyptischen Sitte der Erbbegrähnisse her-

b) G. Less, num beati suos denuo sunt amaturi? Goett. 773. [Opp. T. Ilsp. 329.] Eng el, wir werben une wiedersehen. [Gött. 787.788.] Eng. 797. B. J.: S. Bogel, ü. d. Hoffin. d. Bieders. Nürnb. 806. — F. Chrenberg, Wahrh. u. Dichtung ü. unfre Fortb. n. d. Lod. Lpg. 803. Thiele v. Thielenfeld, Alfred u. Iba. Br. ü. Fortb. u. Wieders. Lpg. 3. A. 820. Gravell, d. Wieders. n. d.; Tod. Lpg. 819. Deff. Briefe ü. Fortb. unfrer Gefühle n. d. Tod. Lpg. 821.

a) Herodot. II, 123. Diod. Sicul. I, 57. Plutarch. de Iside et Os. c. 292 Porphyr. de abstin. IV, 10. — J. v. & ammer, Fundgruben. B. V. N. 40. Creuzer, Symbolif. A. 2. B. I. S. 404 ff.

b) Colberg, Argumenta immort. ex Mose coll. [Michaelis Synt. commt. Gott. 759. 4.] Peuker, cur Moses doctr. de immort. Hebraeis apertam et planam facere nolverit? Hal. 791. 4. — Semler, de argum. pro anim. immort. in V. T. Hal. 760. 4. Cong, war b. Unsterblichfeitel. b. alten Hebraeis et al. 760. 4. Cong, war b. Unsterblichfeitel. b. alten Hebraeis et al. 760. 4. Cong, war b. Unsterblichfeitel. b. alten Hebraeis et al. 760. 4. Cong, war b. 141 ff.] — Süsfind, hatte Moses Glauben an Unst. u. was trägt f. Religionsvers. bei z. Nährung bieses Glaubene? [Stud. u. Krit. 830. S. 4.] H. Cong elbert, d. negat. Berdienk b. A. T. um b. Unsterblichfeitel. Brl. 857.

genommen und als Euphemismus allgemein geworben, hww urfprunglich bas Grab, in bas ber Menich verfinft Gen. 37, 35. cf. Num. 16. 30: boch lag ichon gur mofaischen Beit in beiben Ausbruden, wie wirch die Einwirkung der agpptischen Todtenpflege mabricheinlich ift. Der es wurde allmälig in fie gelegt bie Borftellung eines unterirbi= Icen, traumerischen, allen gleichen Reichs ber Schatten [רפארם] Job. 3, 13-19. 10, 21 s. 30, 23. Ps. 88, 11. Jes. 38, 18 s., biefes ge= meinsame Bilb ber alten Welt, in welchem ber furchtbare Augenschein bes Tobes mit bem mächtigen Gefühle bes Lebens fich ausglich.") Un= gemeffen biefem Bilbe Tobtenerscheinung Job. 4, 14 ss., Berbot ter Tobtenbeschwörung Deut. 18, 11 s. und feine Übertretung 1 Sam. 28. In biefen fpatern Schriften nabe bem Erile wird bas Schattenreich einigermaßen belebt als Abbild bes irbischen Lebens und burch bie Theilnahme an bemfelben Jes. 14, 9 ss. Ezech. 32, 21 ss., aber ohne bie 3bee fittlicher Bergeltung. Dag Job. 19, 25-27. nur von ber Bieberberftellung aus Rrantbeit und Glend verftanben werben barf, geht aus 14, 17 ss. und noch entschiedner aus ber Tendeng bes biob bervor, welche bei bem Glauben an eine erlosenbe Auferstebung bochft fleinlich mare, mabrend Ginzelnes unleugbar fo groß gebacht ift. d) Der Troft einer Bieberberftellung bes Bolfe murbe prophetisch unter bem Bilbe einer Rudfehr aus ber Tobtenfammer, einer Belebung burrer Gebeine ausgesprochen Jes. 26, 19 s. Ezech. 37. Durch Wieberaufleben von Scheintobten, burch bie Brophetensagen von Tobten= erwedungen, bei Ezechiel auch icon burch Renntnignahme eines frem= ben Bolfeglaubene fonnte bas Bilb entftebn. Mur in Senoche Ent= nommenwerben zu Gott ift ein mythifcher Unflang uralter Beisheit ba= von, bag ein gottliches Leben binaufführe zu ben Simmlifchen; nachge= bilbet in Glias Simmelfahrt, ') verftanden in einzelnen hohen religios fen Anschauungen Ps. 73, 24 s., aber ber Boltsanficht frember als

Cichhorn, u. b. Prophetenf. a. b. Reiche Jer. [Allg. Bibl. B. IV. S. 214 ff.]

c) Ammon, ü. b. Tobtenr. b. Hebr. Erl. 792. 4. [Baulus, Memor. St. 4. S. 192 ff.] Bobel, ü. b. Schattenr. b. Hebr. In f. Mag. f. bibl. Interpret. Lyz. 805. B. I. St. 1. Dgg. H. Khobe, ü. b. Unsterblichteitsgl. b. alten Hebr. [Beitschre, f. hist. Th. 840. B. X. H. 4.] — Odyss. Xl. Aen. VI. Heeren, Entw. b. Begr. b. Bergeltung b. b. Griechen. [Betl. Monatschr. Mai 785.] Wyttenbach. quae suerit vett. philosophor. sent. de vita post mortem. Amst. 786. Über b. Nationale u. Klim. in b. Bolkegl. an Fortb. [Flügges Beitr. z. Gesch. b. Rel. B. l. S. 97 ff. vrg. 226 ff.] Wießner, L. u. Gl. b. vorchristl. Welt an Seelensortb. Lyz. 821.

a) Henke, Narratio crit. de interp. loci Jobi 19. in antiqua Bcc. Helmst. 783. 4. Velthusen, in Jobi c. 19, 13 ss. Lemg. 772. — Eich horn, hiobs hoffn. [Bibl. b. bibl. Lit. B. I. St. 3. vrg. B. IX. S. 102 ff.] Jufti, Fragm. a. b. hiob. [Baulus, Memor. St. 5.] Hallenberg, Dogm. de resurr. corporigo. Stokh. 793. [Pottii Syll. commit. T. IV.] Engstraud, [pr. Kosegarten] Cm. in Job. 19. Gryp. 815. 4. — Ew alb in Zellers Jahrbb. 843. h. 3. Baih ing er in Stub. u. Krit. 843. h. 4.

Reigung zu benjenigen, zu beren göttlichem Geschlechte unser Gerz seine Berwandtichaft beurfundet. Daher in der Frömmigkeit auch die Benung auf eine Wiedervereinigung mit Freunden gegeben ift, und eine engere Gemeinschaft, als das irdische Leben fie zuläßt, mit aunter welchen die gleiche Liebe des Göttlichen Freundschaft geschich hat. Detatt eines alles verschlingenden Abgrundes geht daher auf Gottebliebe der Glaube an ein ewiges Gottebreich hervor.

### B. hiftorische Darftellung.

### Die letten Dinge bes Menfchen.

Cotta, de novissimis, spec. de morte naturali. Tub. 765. Ejusd. Hist. suecincta dogm. de vita aet. Tub. 770. 4. Flügge, Gefch. b. Gl. an Unft., Auferft., Gericht u. Bergelt. Lpz. 794-500. 3 B. Die Lehre v. b. lesten Dingen. [Monatich. f. b. ev. R. in b. Rheinprov. 846. 5. 8 f.]

\$. 85. Glaube bee Schraismus.

3 i e gler, Borfiell. b. Gebr. v. Fortb. [Theol. Abh. Gott. 804. B. II.] F. C. Meier, Notiones vett. Ebraeor. de reb. post mortem fut. Jen. 832. Kieselbach, Dogma de rebus post mortem fut. e V. T. erutum. Heidelb. 832. Lindgren, quid de animi immortal. doceat V. T. Upsaliae 836. 4. H. A. Haha, de spe immort. sub V. T. gradatim exculta. Vrat. 845. G. F. Oehler, V. T. sententia de reb. post mortem fut. Stuttg. 846. F. Boetlcher, de inferis rebusque post mortem fut. ex Hebr. et Graec. opinionib. Dresd. 846. T. I.

Im ganzen Alterthum galt die Gerrlichkeit des irdischen Lebens, der Glaube an ein ewiges Leben wurde für die Menge nur in Bilbern und Ahnungen fortgepflanzt. Bei der Berbindung mit Ägppten") konnte der Gesetzeber des hebräischen Bolks mit der Hoffnung einer Unsterdlichkeit nicht undekannt sein: aber er hat sie weder als religiöses noch als politisches Moment in den Kolksglauben aufgenommen. die Pormel אבוֹתור שׁל פּבְּיִר oder אַבוֹתור Gen. 25, 8 ss. 49, 29. u. o. ift von der patriarchalischen oder ägyptischen Sitte der Erbbegräbnisse her-

a) Herodot. II, 123. Diod. Sicul. I, 57. Plutarch. de Iside et Os. c. 29. Porphyr. de abstin. IV, 10. — 3. v. Sammer, Andgruben. B. V. N. 40. Creuzer, Symbolif. A. 2. B. I. S. 404 ff.

b) G. Less, num beati suos denuo sunt amaturi? Goett. 773. [Opp. T. II. p. 329.] En gel, wir werben und wiedersehen. [Gott. 787.788.] Lyz. 797. P. S. S. Bogel, ü. d. Hoffin. b. Wiederf. Nurnd. 806. — F. Ehr en berg, Macht. u. Dichtung ü. unfre Fortd. n. d. Tod. Lyz. 803. Thiele v. Thielen feld, Alfred u. 3da. Br. ü. Fortd. u. Miederf. Lyz. 3. A. 820. Gravell, d. Wiederf. n. d. Tod. Lyz. 819. Deff. Briefe ü. Fortd. unfrer Gefühle n. d. Tod. Lyz. 821.

b) Colberg, Argumenta immort. ex Mose coll. [Michaelis Synt. commt. Gott. 759. 4.] Peuker, cur Moses doctr. de immort. Hebraeis apertam et planam facere nolverit? Hal. 791. 4. — Semler, de argum. pro aniem immort. in V. T. Hal. 760. 4. E onz, war b. Unsteblichteils. b. altem febr. befannt u. wie? [Baulus, Memor. St. 3. S. 141 ff.] — Süstind, hotte Moses Glauben an Unst. u. was trägt f. Religionsverf. bet z. Nährung biese Glaubens? [Stud. u. Krit. 830. H. 4.] H. Engelbert, d. negat. Verdiens d. A. L. um d. Unsteblichkeitel. Brl. 857.

enommen und ale Euphemismus allgemein geworben, hww urfprungbas Grab, in bas ber Menfch verfinft Gen. 37, 35. cf. Num. 16. : boch lag icon gur mofaischen Beit in beiben Ausbruden, wie bis die Einwirfung ber ägyptischen Tobtenpflege mahrscheinlich ift, בי 68 wurde allmalig in fie gelegt die Borftellung eines unterirdi= m, traumerischen, allen gleichen Reichs der Schatten [בפארם] Job. . 13-19. 10. 21 s. 30. 23. Ps. 88. 11. Jes. 38. 18 s.. Diefes ge= jeinsame Bilb ber alten Belt, in meldem ber furchtbare Augenschein es Tobes mit bem machtigen Gefühle bes Lebens fich ausglich.") Un= emeffen biefem Bilbe Tobtenerscheinung Job. 4, 14 ss., Berbot ter obtenbefchwörung Deut. 18, 11 s. und feine Übertretung 1 Sam. 28. in biesen spätern Schriften nabe bem Exile wird bas Schattenreich inigermaßen belebt als Abbild bes irbischen Lebens und burch bie ibeilnahme an bemfelben Jes. 14, 9 ss. Ezech. 32, 21 ss., aber obne ie Ibee fittlicher Bergeltung. Dag Job. 19, 25-27. nur von ber Bieberberftellung aus Krantheit und Glend verftanden werben barf, icht aus 14, 17 ss. und noch entschiedner aus ber Tenbeng bes hiob ervor, welche bei bem Glauben an eine erlofende Auferftebung bochft leinlich mare, mabrent Gingelnes unleugbar fo groß gebacht ift. d) Der Troft einer Wiederherftellung bes Bolts murbe prophetisch unter dem Bilde einer Rückfehr aus ber Tobtenkammer, einer Belebung burter Gebeine ausgesprochen Jes. 26, 19 s. Ezech. 37. Durch Wiederaufleben von Scheintobten, burch die Prophetensagen von Tobten= nwedungen, bei Ezechiel auch icon burch Renntniffnahme eines fremben Boltsglaubens tonnte bas Bild entftehn. Rur in Benochs Entnommenwerben zu Bott ift ein mythischer Unflang uralter Beisheit ba= von, daß ein gottliches Leben binaufführe zu ben Simmlischen; nachge= bilbet in Elias himmelfahrt, ') verftanben in einzelnen hoben religios im Anschauungen Ps. 73, 24 s., aber ber Boltsanficht frember als

c) Ammon, ü. b. Tobtenr. b. Hebr. Erl. 792. 4. [Baulus, Memor. St. 4. 6. 192 ff.] Bobel, ü. b. Schattenr. b. Hebr. In f. Mag. f. bibl. Interpret. Ly. 805. B. I. St. 1. Dgg. Hoode, ü. b. Unsterblichfeitsgl. b. alten Hebr. [Beitschr. f. hist. Th. 840. B. X. H. A.] — Odyss. XI. Aen. VI. Herren, Entw. b. Begt. b. Bergeltung b. b. Griechen. [Berl. Monatschr. Mai 785.] Wyttenbach. quae suerit vett. philosophor. sent. de vita post mortem. Amst. 786. Über b. Nationale u. Klim. in b. Bolkegl. an Fortb. [Flügges Brit. z. Gesch. d. Rel. B. I. S. 97 ff. vrg. 226 ff.] Wießner, L. u. Gl. b. vorchriftl. Welt an Seelensortb. Lyz. 821.

d) Henke, Narratio crit. de interp. loci Jobi 19. in antiqua Ecc. Ilelmst. 733. 4. Velthusen, in Jobi c. 19, 13 ss. Lemg. 772. — Eichhorn, hiobs Hoffn. (Bibi, b. bibi. Lit. B. I. St. 3, vrg. B. IX. S. 102 ff.] Jufti, Fragm. a. b. Holob. (Bauins, Memor. St. 5.) Hallenberg, Dogm. de resurr. corporize. Stokh. 798. [Pottii Syll. committ. T. IV.] Engstraud, [pr. Kosegarlin] Cm. in Job. 19. Gryp. 815. 4. — Ewalb in Bellers Jahrbb. 843. 4.3. Baihinger in Stub. u. Krit. 843. 4.4.

e) Buttmann, u. b. Myth. v. Annafos. [Berl. Monatichr. Mg. 811.] Cichorn, u. b. Brophetenf. a. b. Reiche Jer. [Allg. Bibl. B. IV. S. 214 ff.]

ben hellenischen Apotheofen und ben germanischen Entrudungen ber Geroen.

4. 86. Anficten bes Jubenthume.

Staeudlin, Doctrinae de fut. corporum exanim. instauratione ante Chr. Hist. Goett. 792. 4. [Commtt. ed. Velthusen, T. I.] Frifth, Bergl. 3w. b. Been in b. Apofr. b. A. T. u. in b. Schrt. b. N. T. u. Unft. Auferft. Gericht. [Cichorne Allg. Bibl. B. IV.] Ziegler, Geschichtsentw. b. L. v. b. Auferft. unter b. Debr. [Oenfes Mag. B. V.] Befor. b. Weltger. n. b. Talmub. [Schmidts Bibl. f. Krit. u. Er. B. I. St. 1.]

Aus ber Trubfal bes Bolfelebens ging burch ausländische Bermittelung ber Glaube an mabrhafte Unfterblichfeit ale burch ben Tob erbobten Lebenszuftand bervor, und zwar in beiben Formen ihrer Dent: barteit. Rach bem Borbilbe ber perfifchen Lebre") und fur ben Zwed ber Berfammlung Braels zum Deffiabreiche ale Auferftebungs= glaube Zach. 3, 7. Dan. 12, 2 s. 2 Mcc. 7. 12, 43 ss., welcher nach ben Auferftehungebilbern ber Borgeit für althergebracht angefebn murbe. Aber Die altväterliche Borftellung von einem Schattenreiche und von ber alleinigen Berrlichkeit bes irbifchen Dafeins erhielt fich gleichzeitig Sir. 14, 12 ss. 17, 22 ss. 40, 1 ss. 44, 8 ss. Bar. 2, 17., auch Koh. 12, 7. fann nach 9, 10, 3, 19. und nach ber gangen Weltanficht biefes Buche nur von ber Rudfehr bes von Bott ein: geflößten Geiftes in Gott verftanben werben.b) Erft burch bie Pha: rifaer ift ber Glaube an Unfterblichfeit als mehr ober minder finnlich gefafter Auferftebungeglaube in Balafting polfetbumlich geworben. Bas I ofen bus ale pharifaifche Lebre berichtet, betrifft nur ben 3wiichenzuftand bis zur meffianischen Auferftebung, und auf feinen eignen, ober boch feiner Rriegsgenoffen Glauben mag ein effenisches Element eingewirft baben. ') Unter ben Sabbucaern erhielt fich bie altvater: liche Anfict eines Schattenreichs, welche pharifaifch Befinnten einem

a) Kleufer, Zendavesta im Kleinen. B. II. S. 128 st. Semler, Vestigia doctr. de resurr. in remotiore Asia vetustiss. In s. Progg. acad. sel. Hal. 779. p. 115 ss. G. Muller, Auserstehungsgl. b. Barsen. [Stud. u. Krit. 835. S. 2.] b) Sänlein, d. Spuren d. Gl. an Unst. im Rod. [R. theol. Zourn. 794. B. IV.] J. E. Ch. Sch midt, ob d. Brf. d. Roh. ein Leben n. d. Tobe glaubte? [Zu s. übrs. d. Kred. Seil. Gieß. 794. S. 221 st.] Nachtigal, v. Leben nach d. Tobe. In s. Beard. d. Koh. Hal. 799. Heyder, Ecclesiastae de immort. sententia. Erl. 838.

c) Antiqq. XVIII, 1, 3: 'Αθάνατόν τε δσχὺν ταῖς ψυχαῖς πίστις αὐτοῖς εἶναι, καὶ ὑπὸ χθονὸς δικαιώσεις τε καὶ τιμάς οἰς ἀρετῆς ἢ κακίας ἐπιτήδευσις ἐν τῷ βίῳ γέγονε: καὶ ταῖς μὲν εἰργμὸν ἀἴδιον προστίθεσθαι, ταῖς δὲ ὁ ᾳ στών ην το ῦ ἀναβιοῦν. Β. Jud. II, 8, 14: Ψυχὴν πᾶσων μὲν ἄφθαρτον, με ταβαίνειν δὲ εἰς ἔτε ρον σῶμα τὴν τῶν ἀγαθῶν μόνην. — III, 8, 5: Καθαραὶ καὶ ἔπήκοοι μένουσιν αἱ ψυχαὶ, χῶρον ο ὑρανοῦ λαχοῦσκαι τὸν ἀγιώτατον, ἔνθεν ἐκ περιτροπῆς αἰώνων ἀγνοῖς πάλιν ἀντενοικίζονται σώμασιν ὅσοις δὲκαθ ἐαυτῶν ἐμανησαν αἱ χεῖρες, τούτων μὲν ᾳ δης δέχεται τὰς ψυχὰς σκοτιώτερος. Ἡ lat, b. Ε. b. Βρατ. υ. Βuft. n. b. Σοbe. [βαυίυ θ, Μεμοτ. Εί. 2. Ε. 157 ff.] Paulus, Pharr. do resur. sent. ex tribus Jos. locis. Jen. 796. 4.

Leugnen ber Unfterblichfeit gleich icheinen fonnte.d) Die anbre Form ber Unfterblichkeit als rein geiftiges Fortleben bat fich folgerecht nach ber platonifchen und astetischen Lebensanficht in Alexandrien ausgebilbet, Sap. 2, 23 s. 3, 4, 17-5, 17, 4 Mcc. 15, 3, 17, 18, 9, 9. 12, 12. Durch Philos Schriften geht ein machtiger Bug biefes unfterblichen Lebens, ein Geringachten alles Erbifchen und Leiblichen, erft ber Tob führt zum feligen Unichaun Gottes, in ber Philosophie und Krömmigfeit ift bie Unfterblichkeit begrundet, boch konnen auch bie Gottlofen nicht erfterben, ihre Solle ift in ihnen.") Wie die Therapeuten eine folche torverlofe Unfterblichfeit geglaubt haben muffen, fo leuch= tet fie auch burch in ber verworrenen Nachricht über ben Glauben ber Effener. 1) In beiben Formen bes Glaubens an mabrhafte Unfterb= Mitelt mar die Idee einer fittlichen Bergeltung nothwendig gegeben. Bur ber Auferftebungelebre lag es nabe, biefe Enticheibung auf einen allgemeinen Gerichtstag zu verlegen, vormals nur ein Bilb fur bas irbifche Gericht ber Geschichte und bie Unterwerfung ber Beiben unter

β Josephi B. Jud. II, 8, 11: Ερώωται παρ αυτοῖς ήδε ή δοξα φθαρτα μεν είναι τὰ σώματα, τὰς δε ψυχὰς ἀθανάτους ἀεὶ διαμένειν, καὶ συμπλέκεθαι μεν, ἐκ τοῦ λεπτοτάτου φοιτώσας αἰθέρος, ὡσπερ εἰρκταῖς τοῖς τοῖς τοἰκαιν τυγγί τινι φυσική κατασπωμένας. Επειθάν δὲ ὰν εθ ὡσι τ ῶν κατὰ σάρκα δε σμῶν, οἰα δη μακρᾶς δουλείας ἀπηλλαγμένας, τότε χαίρειν καὶ με τε ώ ρους φερεσθαι. Καὶ ταῖς μεν ἀγαθαῖς, ὁμοδοκοῦντες παισὶν Ἑλλήνων, ἀποφαίνονται τὴν ὑπὲρ ὡκεανὸν δίαιταν ἀποκιθάν, καὶ χώρον οὐτε ὄμβροις, οὐτε νιφετοῖς, οὐτε καύμασιν βαρυνόμενον, ἀλλ ὁν ἐξ ὼκεανοῦ πραῦς ἀεὶ ζέφυρος ἐπιπνέων ἀναψύχει ταῖς ἐφαύλαις ζοφώδη καὶ χειμέριον ἀφορίζονται μυχὸν, γέμοντα τιμωριῶν

άδιαλείπτων.

d) Mt. 22, 24 ss. Acta 23, 6 s. 24, 15. Josephi Antiqq. XVIII, 1, 4: Σαδδουχαίοις τὰς ψυχὰς ὁ λόγος συναφανίζει τοῖς σώμασι. Β. Jud. II, 8, 14: Σαδδουχαίοι ψυχῆς τε τὴν διαμονὴν καὶ τὰς καθ ἄδου τιμωρίας καὶ τιμὰς ἀναιροῦσιν. R. C. E. S. ch mi bt, û. Sabb. u. Bhar. o. û. b. Gl. an Bergelt. b. b. Juben. [Schmibts Bibl. f. Krit. u. Er. B. IV. St. 4.] Siδter, Ieugneten b. Sabb. b. Unft. v. waren ste nur Gegner b. phar. Auserst. [Schwibts Bibl. f. X. t.]

e) Legum Allegor. Τ. Ι. p. 64 s: Διττός ἐστι θάνατος, ὁ μὲν ἀνθοώπου, ὁ δὲ ψυχῆς ἰδιος ὁ μὲν οὖν ἀνθοώπου χωρισμός ἐστι ψυχῆς ἀπὸ σώματος, ὁ δὲ ψυχῆς θάνατος ἀρετῆς φθορά ἔστι. — Νῦν μὲν ὅτε ἐνζῶμεν, τεθνηχυίας τῆς ψυχῆς καὶ ὡς ᾶν ἐν σήματι τῷ σώματι ἐντετυμβευμένης εἰ δὲ ἀποθάνοιμεν, τῆς ψυχῆς ζώσης τὸν ἰδιον βίον, καὶ ἀπηλλαγμένης κακοῦ καὶ νεκροῦ τοῦ συνδέτου σώματος. Fragm.T. II. p. 654: Ἐκὸν ἀποθάνη μέν τις τὸν θνητὸν βίον, ζήση δὲ ἀντιλαβών τὸν ἀθάνατον, ίσως ὁ μηδέποτε εἰδεν, ὄψεται. De mundi opif. Τ. Ι. p. 18: Θθεν τὸ κιλοσοφίας ἀνεβλάστησε γένος, ὑψ οῦ καίτοι θνητὸς ῶν ὁ ἄνθοωπος ἀπαθανατίζεται. p. 37: — την μεγίστην τῶν ἀρετῶν, θεοσέβειαν, δί ης ἀθανατίζεται ἡ ψυχή. De Congressu. T. I. p. 527: Τὴν ἄδικον καὶ ἄθεον ψυχὴν φυγαδεύων [θεὸς] ἀφ ἐαυτοῦ ποδόωτάτω διέσπειρξεν εἰς τὸν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ ἀσικημάτων χῶρον. Ο δὲ χῶρος οὖτος προσφυέπατα ἀσεβῶν καλεῖται, οὐ χ ὁ μυθενόμενος ἐν ἄδου καὶ γὰρ ὁ πρὸς ἀλήθειαν ἄθης ὁ τοῦ μοχθηροῦ βίος ἐστίν. ⑤ ἀνείτει, θἡἰος θρεια ü. Unft., Χυſετft. u. Bergelt. [Reile Analett. B. 1. €t. 2.]

bas Bolt Gottes Dan. 7, 9 ss. 2 Mcc. 7, 35. cf. Jes. 34, 1 ss. 66, 12 ss., verbunden mit einer Wiedergeburt des Weltalls, vormals nur ein Bild von schönern Tagen Israels Jes. 65, 17., und von der Bergänglichkeit alles Geschaffnen gegenüber der Unveränderlichkeit Gottes Ps. 102, 27 s. Jes. 34, 4. So entstand, nachdem der Messia in den Mittelpunkt dieser Weltereignisse gestellt war, das große Schausspiel der letzten Dinge: Auferstehung, Gericht, Untergang der alten und Schöpfung der neuen Welt, wie es der Boltsglaube zur Zeit Zesu bald als allgemeines und letztes Weltschicksalls bald als vorläusigen Jusbenbimmel auf Erden erwartete.

§. 87. Lehre bes Reuen Teftamentes.

Linde, de solatiis adv. mortis horrores in Platone et N. T. obviis. Lps. 792. 4. Ammon, Doctr. de animor. immort. a J. C. propos. praestautia. Erl. 793. [Opp. 798.] E. Bengel, quid doctr. de animor. immort. religioni chr. debeat? Tub. 809-17. 10 Pgg. 4. [Opuscc. Hamb. 834.] Beizel, urchr. Unsterblichfeitel. [Stub. u. Krit. 836. G. 3 f.] — Georgii, û. b. efchat. Bork. b. R. T. Schriftfteller. [Sellere Jahrbb. 845. G. 1.] Beller, b. E. b. R. T. v. Bustanbe n. b. Tobe. [Ch. 847. G. 3.]

Das Evangelium erhob die Bilber bes Bolksglaubens, ohne fie aufzubeben, zu Tragern bes reinen religiblen Bebantens. Rur Unfterb: fichfeit Mt. 22, 31 s. c. parall. 1 Cor. 15, 12-17. fein ausreichenber Beweis, aber alle Furcht bes Tobes ift übermunden Mt. 10, 28. 1 Cor. 15, 55 - 57. und gum überirbifchen Beimweh geworden Phil. 1, 21. 23. 2 Cor. 5, 2. 8., für welches ber Tob ein Weg gum Leben und jum herrn ift 2 Cor. 5, 4. Phil. 3, 20 s. Diefer Belbenglaube berubt theils auf Jesu Tob und Auferstehung Rom. 6, 8. 1 Cor. 15, 23., 1) theile auf bem unmittelbaren Befühle ber burch Chriftus erneuten Gotteeliebe Rom. 8, 11. 2 Cor. 4, 10-14., fur welche bas ewige Leben ichon angebrochen ift Jo. 5, 24 s. 6, 47. 50. 8, 51.11, 25.b) Das fünftige Leben wurde neben Binbeutungen Jefu auf eine geiftige Fortbauer Mt. 10, 28. Lc. 23, 43. Mt. 22, 30. vornehmlich burch Baulus nach bem pharifaischen Dogma Acta 23, 6. als vermittelt burch bie Auferftehung eines verflarten Leibes gebacht 1 Cor. 15, 35-50. Amifchen Tob und Auferstebung liegt theils noch bas alte School, aber nach ber neuern Bolfsanficht mit raumlicher und guftanb: licher Scheibung ber Guten und Bofen Lc. 16, 22 ss. Acta 2, 31-34. 1 Ptr. 3, 19., ober ein Tobtenichlaf 1 Thss. 4, 13. cf. Jo. 6, 44., theils erwartet bie Sehnlucht barnach, gang abgefehn von ber Auferftebung, einen unmittelbaren Ubergang in bas ichonere Leben Phil. 1,

23. 2 Cor. 5, 1-4, cf. Acta 7, 59. Apoc. 14, 13. Die bem Bolfe= glauben angehörigen Borftellungen einer frubern Auferftebung ber Chriften 1 Cor. 15, 22 s. Apoc. 20, 5., bes Weltgerichts Mt. 13, 41-43. 25, 31-46. Acta 17, 31. 1 Cor. 4, 3-5. 1 Thss. 4, 15-18. 1 Ptr. 4, 5., einer Berbrennung biefer Welt 2 Ptr. 3, 7 ss. und einer neuen unvergänglichen Schöpfung Rom. 8, 19-22. Hbr. 12, 26-28. 2 Ptr. 3. 13. bangen mit ber Biebertehr Chrifti gufammen, find baber in ber apostolischen Rirche wortlich verstanden worden. Das jenseitige Schicksal wird nach bem Gesetze fittlicher Bergeltung bestimmt Mt. 25, 31 ss. 2 Cor. 5, 10. und die Erinnerung an bas irbifche Da= fein babei vorausgesett Lc. 16, 19 ss. Das Loos ber Gottlofen wirb unter verschiednen, einander miberfprechenden Bilbern einer emigen Qual vorgeftellt Mt. 22, 13. 25, 41. 2 Ptr. 2, 17. Jud. 6, 13., bie Seligfeit ber Frommen nach ben verschiebnen Begiehungen bes erfüllten religiösen Lebens Jo. 14, 20. 1 Jo. 3, 2. 1 Cor. 13, 10-12. In ber Borftellung bes Gotteereiche, in ber Wiebervereinigung mit Chriftus Jo. 14, 2 s. 17, 24. und in bem Mimmeraufboren ber Liebe 1 Cor. 13. 8. liegt ber Glaube an bas Wieberfinden alles Geliebten. Grabe ber Seligfeit und Berbammnig find Mt. 5, 19. 25, 14 ss. 1 Cor. 3, 8. 1 Tim. 3, 13. und Mt. 10, 15. 23, 15. Lc. 12, 47. angebeutet.") Beibe Buftanbe werben ale völlig getrennte, unveran= berliche und ewige angesehn Mt. 18, 8. 25, 46. 26, 24. Mrc.3, 29. 9, 43-50. Jo. 3, 36. 1 Jo. 3, 14 s., aber bie driftliche Fortbilbung biefes Glaubens ift angebeutet in ber Annahme, bag auch ben Tobten bas Evangelium gepredigt werde 1 Ptr. 3, 19 s. und in ber Weiffagung auf eine einstmalige Aufbebung aller Gegenfate 1 Cor. 15, 26-28. Eph. 1, 10. Col. 1, 20, 1 Ptr. 4, 6, Apoc. 20, 14.d)

\$. 88. Lebre ber Rirchenväter.

Blondel, Traité de la créance des Pères touchant l'état des ames après cette vie. Charenton 651. 4. Flügge, Gesch. b. Lehre v. Zust. nach b. Tobe in b. Rirche. Lyz. 799 f. 2 B. H. Olshausen, antiquiss. Ecc. gr. Patrum de immort. animae sententiae. Regiom. 827. 4.

1. Die Unsterblichkeit wurde bald als eine hinzugekommene Beschaffenheit der Seele angefehn,\*) bald aus ihrer Natur abgeleitet und burch die platonischen Gründe erwiesen, b) dieses mit der philosophischen

c) Cotta: Ds. hist. de div. gradib. gloriae beator. Tub. 758. 4. Ds. dogm. pol. de div. gradib. lb. 773. 4. J. F. Flatt, û. b. Proportion b. Sittl. u. Gluds. [Tub. Mag. St. 2. S. 23 ff.]

d) Winzer, de ἀποκαταστάσει πάντων in N. T. tradita. Lps. 821. 4. a) Tatian. c. Grasec. c. 13: Οὐκ ἔστιν ἀθάνατος ἡ ψυχὴ καθ ἔαυτὴν, θνητὴ δε ἀλλὰ δύναται ἡ αὐτὴ καὶ μὴ ἀποθνήσκειν. Arnob. adv. gent. II, 14: Animae sunt mediae qualitatis, quae et interire possint, Deum si ignoraverint vitae, et ab exitio liberari, si ad ejus se minas atque indulgentias applicarint.

b) Tertul. de an. c. 22: Definimus animam, Dei flatu natam, immorta-Dogmatif. 5. Aufl.

Durchbildung ber Theologie im 4. Jahrh. die herrschende Ansicht.

2. Die Auferstehung ward ein Lieblingsthema ') im Streite gegen Reuplatoniker und Gnostiker, Lettere mit Berufung auf 1 Cor. 15, 50.; wegen des tausendjährigen Reichs, so lange man dieses erwartete; eine boppelte Auferstehung. ') Da die erste Auferstehung ihrem Zwecke nach irdisch war, dachte man überhaupt eine Auferstehung desselben Fleissches.") Die Alexandriner, welche folgerecht nur ein geistiges Fortleben glauben konnten, verglichen sich mit dem Bolksglauben durch das Zuseständnis der Entwicklung eines höhern Organs aus dem Leichnam. ') Diese geistige und jene sinnliche Ansicht gingen neben einander her, bis die Lettere, obwohl von der Erstern nicht unberührt, seit dem 5. Jahrh. obslegte. 3. Die Zeit zwischen dem Tode des Einzelnen und der

lem. Orig. de princ. IV, 36: Omnis qui participat alicujus cum eo, qui cjusdem rei particeps est, sine dubio unius substantiae est. Si ergo coelestes virtutes intellectualis lucis, id est divinae naturae per hoc, quod sapientiae et sanctificationi participiant, participium sumunt: et humanae animae ejusdem lucis et sapientiae participium sumserunt, et itn sunt unius naturae. Incorruptae autem sunt et immortales coelestes virtutes: immortalis sine dubio erit etiam animae humanae substantia. Non solum autem, sed quoniam ipsa Patris et Filii et Spiritus S. natura, cujus solius intellectualis lucis universa ereatura participium trahit, est aeterna: necessarium est, etiam omnem substantiam, quae aeternae illius naturae participium trahit, perdurare semper, ut divinae bonitatis aeternitas etiam in ea intelligatur.

c) Clem. Rom. Ep. 1. c. 24 ss. Justin. περὶ ἀναστάσεως, Fragm. ed. G. A. Teller, Helmst. 766. 4. [b. Otto T. II.] Athenagor. περὶ ἀναστ. Opp. ed. Otto, Jen. 857. Tertul. de resurr. carnis. Die Schrift bee Clemens Alex. ift ganz, bee Orig. u. Method. großentheile versoren. Ambrosius, de fide resurrectionis. Reliquiae actorum Saec. III. et IV. de resurr. carnis, ed. Teller, Helmst. 768. — Teller, Fides dogmatis de resurr. carnis per IV priora Saec. Hal. et Helmst. 766.

d) Iren. V, 36, 3: Diligenter Joannes praevidit primam justorum resurrectionem et in regno terrae haereditatem. Tertul. adv. Marc. III, 23.

e) Iren. V, 12, 3: Non aliud est quod moritur, et aliud quod vivificatur. Utique carnis substantia. Hanc itaque Dominus venit vivificaturus. Tertul. de resurr. c. 35: Omne, quod Pater mihi dedit, non perdam ex eo quidquam, i. e. nec capillum, sicut nec oculum, nec dentem. Caeterum unde erit fletus et dentium frendor in gehenna, nisi ex oculis et dentibus?— B. Byro, ob Fleisch o. Leib bas Auserstehende? [Beitsch. f. hist. Th. 849. S. 4.]

f) Clem. Stromm. IV. p. 569: 'Ο τοῦ σώματος ἀπὸ τῆς ψυχῆς χωρισμὸς, ὁ παρ ὅλον τὸν βέον μελετώμενος, τῷ φιλοσόφω προθυμέσν κατασκευάζει γνωστικὴν, εὐκόλως δύνασθαι φέρειν τὸν τῆς φύσεως θάνατον, διάλυσιν ὅντα τῶν πρὸς τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς δεσμῶν. Οτίς. [nach Με thodine] Τ. I. p. 35: Οἱ ἀγγελοι ἐκτὸς ὅντες σα ρκὸς ἐν μακαριότητος ἀκρότητι καὶ ἡμᾶς ἄρα ἐξισάζεσθαι μέλλοντας ἀγγέλοις ἀνάγκη δὴ σαρκών ώσαὐτως ἐκείνοις γυμνοὺς ἔσεσθαι δεῖν. Hieron. ad Pammaek. Ep. 38: [Ib. p. 36.] Dicit Origenes duplicem errorem versari in Ecclesis, nostrorum et haereticorum: nos simplices et philosarcas dicere, quod eadem ossa et sanguis et caro i.e. vultus et membra totiusque compago corporis resurgat in novissima die. Haereticos vero penitus et carais et corporis resurgat in novissima die. Haereticos vero penitus et carais et corporis resurgat in novissima die. Haereticos vero penitus et carais et corporis resurgat in segure. Ֆτς. Tatian. Or. c. Graec. c. 6.

Auferstehung 6) auszufüllen, biente ber jübisch griechische Glaube an ein Schattenreich, in welchem nach ber einen während ber ersten Jahrhunderte weit verbreiteten Ansicht auch ben Seiben das Evange-lium gepredigt werde, h) und nach der andern Fromme und Bose ber reits in abgesonderten Räumen einen Borschmack ihrer Zukunft empfänden. Daher sowohl die Annahme eines unmittelbaren übergangs in den Himmel, als die eines Seelenschlass getadelt wurde. Das Borrecht der Märthrer sogleich in's Paradies überzugehn, sowie die Bersetzung der Frommen des A. Testamentes durch Christus in dasselbe stammt wohl aus der Bolksfage. Man die Sitte der Gebete und Darbringungen für geliebte Todte m) schloß sich der Gedanke rächender oder sühnender Seelenleiden im Hades, zuerst von afrikanischen Kirchenslehrern ausgesprochen, der Als Fegseuer durch Greg or den Gr. in

g) Baumgarten, H. doctr. de statu animar. separatarum. Hal. 754. 4. Hoepfner, de orig. dogm. de purgatorio. Hal. 792. Ernesti, de vett. Patrum opinione de statu medio animor. a corp. sejunctorum. [Lectt. in Ep. ad Heb. ed. Dindorf, Lps. 795.]

h) Hermas, III, 6, 16. Hippolyt. de Antichr. c. 45. Clem. Stromm. VI. p. 763: Δέδεικται τοὺς Ἀποστόλους ἀκολούθως τῷ Κυρίω καὶ τοὺς ἐν ασου εὐηγγελισμένους. p. 765: Οὐχὶ καὶ ἐν ασου ἡ αὐτὴ γέγονεν οἰκονομία; Γνα κάκεῖ πασαι αἱ ψυχαὶ, ἀκούσασαι τοῦ κηρύγματος, ἢ τὴν μετάνοιαν ἐνδείξωνται, ἢ τὴν κόλασιν δικαίαν εἶναι, δὶ ὧν οὐκ ἐπίστευσαν, ὁμολογήσωσιν. Über Marcion: Iren. I, 27, 3. i) Justin. c. Tryph. c. 5: Φημὶ τὰς μὲν τῶν εὐσεβῶν [ψυχάς] ἐν κρείττονί ποι χώρω μένειν, τὰς δὲ πονηοὰς ἐν γείρουι. τὸν τῆς κρίσεως ἐκδεγομένας γρόνου.

τὰς δὲ πονηρὰς ἐν χείρονι, τὸν τῆς κρίσεως ἐκδεχομένας χρόνον.

k) Iren. V, 32, 2: Quomodo Magister noster non statim evolans abiit, sed sustinens definitum a Patre resurrectionis suae tempus post triduum resurgens assumtus est: sic et nos sustinere debemus definitum a Deo resurrectionis nostrae tempus. Tertul. de an. c. 58: Quid flet in tempore isto? Dormiemus? At enim animae nec in viventibus dormiunt. Euseb. Hist. ecc. V, 37.

l) Tertul. de an. c. 55: Constituimus omnem animam apud inferos sequestrari in diem Domini. De resurr. c. 43: Nemo peregrinatus a corpore statim immoratur penes Dominum, nisi ex martyrii praerogativa, scilicet paradiso, non inferis deversurus. Die Berfetung: Ev. Nicodemic. 28 ss. [Thilo, Codex apocr. T. I. p. 675 ss.]

<sup>[</sup>Thilo, Codex apocr. T. I. p. 675 ss.]

m) Tertul. de monog. c. 10: Pro anima ejus orat et refrigerium interim adpostulat ei, et offert annuis diebus dormitionis ejus.

n) Tertul. de an. c. 58: Congruentissimum est animam, licet non exspectata carne, puniri, quod non sociata carne commisit. Sic et ob cogitatus pios et benevolos, in quibus carne non eguit, sine carne recreabitur. Quum carcerem illum, quem Evangelium demonstrat, inferos intelligamus, et novissimum quadrantem modicum quodque delictum mora resurrectionis illic luendum interpretemur: nemo dubitabit animam aliquid pensare penes inferos, salva resurrectionis plenitudine. August. de Civ. Dei XXI, 24: Facta resurrectione mortuorum non deerunt, quibus post poenas, quas patiuatur spiritus mortuorum, impertiatur misericordia, ut in ignem non mittantur aeternum. Neque enim de quibusdam veraciter diceretur, quod non eis remittatur neque in hoc saeculo neque in futuro, nisi essent quibus, etsi non in isto, remittetur tamen in futuro. Enchir. c. 68 s: Est ignis [1 Cor. 3, 11 ss.] tentatio tribulationis in hac vita. — Exuritur opus hujus, [qui aedificavit super Christi fundamentum ligna, foenum, stipu-

ben Bolfsalauben bes Abendlandes eingeführt, gur Buge unmittelbar nach bem Tobe für bie fleinern Gunben ber Glaubigen, ju furgen und gu linbern burch bie Fürbitten und Darbringungen ber Lebenben.") Diefer Glaube berief fich auf 2 Mcc. 12, 43 ss. und auf die bilbliche Rebensart 1 Cor. 3, 15. Die Alexandriner hatten gefchwantt gwifchen bem platonifchen Bilbe eines beilenben Feuers und zwischen bem perfifchen, ftoifchen, petrinifchen Weltbranbe als Feuerprobe und Feuertaufe für alles Geschaffne. P) 4. Dit ber Erwartung eines irbifchen Reiches Chrifti bing ein Weltgericht in außerlichem Geprange noth: wendig zusammen. Daber Origenes im Gegenfate wiber bas Erfte auch bas Unbre nur ale Bergenegericht auffaßte, boch ben biblifden Musbruden angeschloffen.") Rraft berfelben erhielten fich in ber berridenten Borftellung bie imponirenben Bilber einer öffentlichen Gerichtes bandlung, obwohl oft minder finnliche Borftellungen babinter lagen. Uber eine nachfolgende Berbrennung ber Belt flimmten vielerlei in ibrem Urfprunge einander frembe Meinungen gufammen; nur gegen

lam] quoniam sine dolore non pereunt, quae cum amore possessa sunt. Sed quoniam alterutra conditione proposita, eis potius carere malit, quam Christo, nec timore amittendi talia deserit Christum, quamvis doleat, dum amittit: salvus est quidem, sic tamen quasi per ignem, quia urit eum rerum dolor, quas dilexerat, amissarum. Tale aliquid etiam post hane vitam fieri incredibile non est, et utrum ita sit, quaeri potest. Et aut inveniri aut latere, nonnullos fideles per ignem quendam purgatorium, quanto magis minusve bona percuntia dilexerunt, tanto tardius citiusque salvari; uon tamen tales, de quibus dictum est, quod regnum Dei non possidebunt. — J. G. Baier, de Purg. utrum claris testim. Aug. probari possit? Jen. 677. 4. o) Gregorii M. Dial. IV, 39. 40. 55.

p) Clem. Stromm. VII. p. 851: Φαμὲν δ ἡμεῖς ἀγιάζειν τὸ πῦρ οὐ τὰ κρξα, ἀλλὰ τὰς ἀμαρτωλοὺς ψυχάς πῦρ οὐ τὸ παμφάγον καὶ βάναυσον, ἀλλὰ τὸ φρ όν ι μο ν λέγοντες, τὸ διϊκνούμενον διὰ ψυχῆς τῆς διερχομένης τὸ πῦρ. Orig. c. Cels. V, 15: Πῦρ καθάρσιον ἐπάγεται τῷ κόσμψ εἰκὸς δ ὅτι καὶ ἐκάστῳ τῶν δερμένων τῆς διὰ τοῦ πυρὸς δ ἐτης ἄμα καὶ ὰ ατ ρείας καίοντος μὲν καὶ οὐ κατακαίοντος τοὺς μὴ ἔχοντας ῦλην δεομένην ἀναλοῦσθαι ὑπ ἔκείνου τοῦ πυρός · καίοντος δὲ καὶ κατακαίοντος τοὺς ἐν τῆ διὰ τῶν πράξεων καὶ λόγων καὶ νοημάτων τροπικῶς λεγομένη οἰκοδομῆ ξύλα, χόρτον ῆ κάλαμον οἰκοδομήσαντας. In Luc. Hom. XIV. T. III. p. 948: Puto, quod et post resurrectionem ex mortuis indigeamus sacrameuto eluente nos et purgante, nemo enim absque sordibus resurgere poterit. In Ezech. Hom. I. T. III. p. 360 s: Dupliciter aufert a nobis mala Deus, spiritu et igni: Si spiritus mala non abstulerit a nobis, purgatione ignis indigemus. Ideoque sollicite providendum est, ut quum venerimus ad ignem istum, securi transeamus, ad instar auri argentique et lapidis pretiosi, non tam utamur incendio, quam probemur.

q) In Matth. T. III. p. 627: Ὁ τῆς προσδοχωμένης χρίσεως χαιρός οὐ δεῖται χρόνων, ἀλλ ὡς ἡ ἀνάστασις λέγεται γίνεσθαι ἐν ἀτόμω, ἐν ρίπῆ ὀφθάλμῶν, οὕτως οἰμαι καὶ ἡ χρίσιε. In Ep. ad Rom. T. IV. p. 662: Declarari videmus ex omnibus certissime futurum esse judicium Dei, cujus species ut notior hominibus fieret, judicandi forma ex his, quae inter homines geruntur, assumta est.

Snoftiker war eine Wiedergeburt aus dem Weltbrande als angemeßne Stätte für die Auferstandenen zu vertheidigen. 5. Denen, welchen die Unsterblichkeit nicht zum Wesen der Seele gehörte, lag es nahe, eine endliche Aufreibung der Verdammten zu erwarten.") Die Alexandriner, weil sie noch in der hölle die Freiheit erblickten, hielten alles Gesallene für befrungsfähig, die philosophische Weißagung des Origenes auf eine Wiederherstellung aller Dinge [ἀποκατάστασις τῶν πάντων] spricht nur diese Unverwüstlichkeit geschöpslicher Freiheit und göttlicher Borsehung aus; ") und auch antiochenische Kirchenlehrer glaubten an die mögliche Wiederherstellung Aller.') Aber die Ewigeteit der Höllenstrafen als biblisch und die Verwersschichkeit des Bösen am stärksten ausbrückend war immer vorherrschend und wurde nur wider

r) Justin. c. Tryph. c. 5: Οὐδὲ μὴν ἀθάνατον χοὴ λέγειν ψυχήν' ὅτι εἰ ἀθάνατός ἐστι, καὶ ἀγέννητος ὅηλαδή. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ ἀποθνήσκειν φημὶ πάσας τὰς ψυχάς' ἔρμαιον γὰρ ἦν ὡς ἀληθῶς τοῖς κακοῖς. — Οὕτως αὶ μὲν, ἄξιαι τοῦ θεοῦ ψανεῖσαι, οὐκ ἀποθνήσκουσιν ἔτι· αἱ δὲ κολάζονται, ἔστ ἀν αὐτὰς καὶ εἶναι καὶ κολάζεσθαι ὁ θεὸς θελη. Arnob. adv. gent. II, 14: Haec est mors vera, cum animae nescientes Deum per longissimi temporis cruciatum consumuntur igni fero. Ֆτα, nt.a.

s) Clem. Stromm. I. p. 367 s: Ὁ διάβολος, αὐτεξούσιος ὧν, καὶ μετανοῆσαι οἰός τε ἦν. Orig. de princ. III, 6, 5: Destrui novissimus inimicus ita intelligendus est, non ut substantia ejus, quae a Deo facta est, pereat, sed ut voluntas inimica, quae non a Deo, sed ab ipso processit, intereat.

Destructurergo non ut non sit, sed ut inimicus non sit et mors. Nihil enim Omnipotenti impossibile est, nec insanabile est aliquid Factori suo. 1, 6, 3: Tam in his quae videntur temporalibus saeculis, quam in illis quae non videntur et aeterna sunt, omnes isti [qui sub principatu diaboli agunt] pro ordine, pro modo et meritorum dignitatibus dispensantur: ut alii in primis, alii in secundis, nonnulli etiam in ultimis temporibus, et per graviora supplicia, necnon et diuturna ac multis, ut ita dicam, saeculis tolerata, asperioribus emendationibus reparati, eruditionibus primo angelicis, tum deinde etiam superiorum graduum virtutibus, et sic per singula ad superiora provecti usque ad ea, quae sunt invisibilia et aeterna, perveniant. III, 6, 3: Arbitror, quia hoc, quod in omnibus omnia dicitur esse Deus, significet etiam in singulis eum omnia esse. Per singulos autem omnia erit hoc modo, ut quidquid rationabilis mens, expurgata omnium vitio-rum faece, vel sentire, vel cogitare potest, omnia Deus sit: non enim jam ultra boni malique discretio, quia nusquam malum, nec ultra ex arbore sciendi bonum et malum manducare concupiscet, qui semper in bono est et cui Deus omnia est. Sic ergo finis ad principium reparatus et rerum exitus collatus initiis. 1, 6, 1: Quae quidem a nobis etiam cum magno metu et cantela dicuntur, discutientibus magis, quam pro certo ac definito statuentibus. C. Cols. III, 79: Τοῦτο γὰρ μετ' ἐπικρύψεως συμφερόντως λέγεται. Daber zu beschränken, nicht burch Stellen ber homilien über ewige Stras fen, aber burch Stellen wie de princ. III, 6, 3: Nec dubium est, quin post quaedam intervalla temporum rursus materia subsistat, et corpora fiant, et mundi diversitas construatur propter varias voluntates rationalium creaturarum. — Dietelmaier, Commenti fanatici ἀποκαταστάσεως πάνrwy Hist. antiquior. Altorf. 769.

t) Diobot b. Assemani Bibl. or. T. III. P. I. p. 323 s. Theobot v. Monf. b. Marius Mercator p. 346. Photii cod. 81.

Origenes seit Epiphanius bestimmter ausgesprochen; boch erhob sich fortwährend menschliches Erbarmen gegen die Hoffnungslosigsteit ewiger Qual, daher noch hieronymus für Christen an eine Rettung aus der Hölle, Augustinus an eine Milberung bachte.") Denn Grade der Berdammnis wie der Seligkeit wurden allgemein angenommen, wennschon nur die Alexandriner auch jenseits ein Fortschreiten erkannten.") In den Schilderungen von himmel und Hölle ist Geistiges und Sinnsliches verwebt, jenes bei den Seligen, dieses bei den Nerdammten vorwaltend. In die Symbole sind nur die allgemeinsten Grundzüge überzgegangen.")

#### \$. 89. Cholaftit und fatholifche Rirdenlehre.

1. Die Scholaftit hat die Anfichten Augustins, soweit fie bem firche lichen Bolfsglauben entsprachen, ausgebildet und aus bemfelben bereichert. Die Scholastiter schwankten, ob fich die unsterbliche Natur der Seele philosophisch erweisen lasse. Die humanistische Un-

υ) Clem. Stromm. VI. p. 793: Αξ ξυταῦθα κατὰ τὴν ξακλησίαν προκοπαλ ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων, μιμήματα, ολμαι, ἀγγελικῆς δόξης κἀκείνης τῆς οἰκονομίας τυγχάνουσιν, ῆν ἀναμένειν φασὶν αὶ γραφαλ τοὺς κατ ἔχνος τῶν ἀποστόλων ἐν τελειώσει δικαιοσύνης βεβιωκότας τν ενεφέλαις τούτους ἀρθέντας γράφει ὁ ἀπόστολος, διακονήσειν μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα ἐγκαταταγῆναι τῷ πρεσβυτερίω κατὰ προκοκὴν δόξης, δόξα γὰρ δόξης, διαφέρει, ἄχρις ᾶν εἰς τέλειον ἄνδρα αὐξήσωσιν. Cf.

Prophet. Eclogae, ib. p. 1004. Orig. f. nota s.

a) Elucidarium s. Dialogus summam totius chr. Theol. complectens.

Anonym. [Anselmi Cant. Opp. Append. p. 457 ss.]

u) Hier: in Jes. 66, 24: [T. V. p. 218.] Sicut diaboli et omnium impiorum credimus aeterna tormenta: sic peccatorum et tamen Christianorum, quorum opera in igae probanda sunt atque purganda, moderatam arbitramur et mixtam clementiae sententiam. C. Pelag. dial. I: [T. II. p. 184.] Illud quod ponis, in die judicii iniquis non parcendum, sed aeternis cos esse ignibus urendos, ferre quis potest, et interdicere te misericordiam Dei et ante judicium de sententia judicis judicare, ut si voluerit peccatoribus parcere, te praescribente non possit! August. Énchir. c.112 s: Frustra nonnulli, imo quamplurimi acternam dampatorum poenam humano miserantur affectu, atque ita futurum esse non credunt: non quidem Scripturis adversando divinis, sed pro suo motu dura quaeque mollicudo et in leniorem flectendo sententiam, quae putant terribilius esse dicta, quam verius. — Poenas dambatorum certis temporum intervallis existiment, si hoc eis placet, aliquatenus mitigari, etiam sic quippe intelligi potest manere in illis ira Dei h. e. ipsa damnatio. Manebit ergo sine fine mors perpetua damnatorum i. e. abalienatio a vita Dei, et omnibus erit ipsa cominunis, quamlibet homines de varietate poenarum, de dolorum relevatione vel intermissione pro suis humanis motibus suspicentur.

w) Symb. Apostolicum: Venturus est judicare vivos et mortuos. Credo carnis resurrectionem et vitam aeternam. Nicaenum: Exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Athanasianum: Ad cujus adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis, et reddituri sunt de factis propriis rationem, et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui mala, in ignem aeternum.

b) Thomas P.I. Qu. 75. Art. 6: Beweis, quod anima sit incorruptibilis,

glaube bieses benutte, um nach einer misverstandenen aristotelischen Formel die Unsterblichkeit in Zweisel zu stellen, verdammte Leo X [1513] diese Zweisel der Philosophie. Im interimistischen Zustande unterschieden die Scholastiker zwischen den äußersten Gegensätzen von infernus und paradisus einen limbus patrum, infantium und locus purgatorii. Der interimistische Zustand als ein vergeltender, für die Seligen schon im Anschaun Gottes, daher Verlegenheit, welche Erzhöhung des Lebensgefühls noch durch die Auserstehung bedingt sei. Desen des Verhältnisses zu den Geiligen und nach Lc. 16, 23 ss. wurde ein gewisser Verkehr mit den Gestorbenen angenommen; die Auserstehung gewöhnlich als Wiederstellung nicht bloß corporis, sondern carnis, und zwar aller einstmaligen Bestandtheile besschen, beschrieben, mit mancherlei Combinationen über die leibliche Beschafesenheit der Seligen, Verdammten, der Embryonen und Monstra; das

aus ihrer Selbständigkeit im Berhaltniß jum Körper, aus ber Beschaffenheit und bem Berlangen ber vernünftigen Erkenntniß. Duns Scot. L. II. D. 17. Qu. 1:

Dico, quod non potest demonstrari, quod sit anima immortalis.

c) Conc. Lateran. V. Sess. VIII: [Harduin T. IX. p. 1720.] Cum diebus nostris zizaniae seminator nonnullos perniciosissimos errores in agro Domini superseminare et augere sit ausus, de natura praesertim animae rationalis, quod videlicet mortalis sit aut unica in cunctis hominibus, et nonnulli temere philosophantes secundum saltem philosophiam verum id esse asseverent: contra hujusmodi pestem opportuna remedia adhibere cupientes damnamus asserentes animam intellectivam mortalem esse aut unicam in cunctis hominibus. — Pomponatii L. de immort. animae. Bon. 516.

d) Thomas P. III. in Suppl. Qu. 69. Art. 7: Anima conjuncta mortali corpori habet statum merendi: sed exuta a corpore est in statu recipiendi pro meritis bonum vel malum. Zwar Johann XXII [1331]: quod animae decedentium in gratia non videant Deum per essentiam, nec sint perfecte beatae nisi post resumptionem corporis. Abet die Univ. Baris verwarf diefe Lehre als fegerich und Benedict XII widerrief sie als im Ramen seines Borsfabren. Argentre. Coll. indicior. de novis errorib. T. I. p. 314 ss.

fahren. Argentré, Coll. judicior. de novis errorib. T. l. p. 314 ss.
e) Lombard. L. IV. D. 49. E: Si quem movet, quid opus sit spiritibus defunctorum corpora sua in resurrectione recipere, si eis potest sine corporibus summa beatitudo praeberi: difficilis quaestio est, nec potest a nobis perfecte definiri. Sed tamen dubium non est, raptam a carnis sensibus mentem non sicvidere posse incommutabilem substantiam i. e. Deum, sicut angeli vident, sive alia latentiori causa, sive ideo quia inest ei naturalis quidam appetitus corpus administrandi, quo retardatur quodammodo, ne tota iutentione pergat in summum coelum, donec ille appetitus conquiescat.

f) Ib. L. IV. D. 50. C: Est cura mortuis de suis caris, ut de divite legitur.
g) Ib. L. IV. D. 44. A: Quidam putaverunt omnes resurrecturos secundum mensuram aetatis et staturae Christi, ideo quia Apostolus ait: donec occurramus omnes in virum perfectum, in mensura aetatis et plenitudinis Christi. Sed his verbis non eadem resurgentibus assignatur statura, sed aetas. Omnes enim in eadem aetate resurgent, in qua Christus resurrexit. B: Caro in quemilibet pulverem cineremve solvatur, in quositibet halitus aurasque diffugiat, et in quamcuaque aliarum corporam substantiam, in quorumcuaque etiam animalium vel hominum cibum carnemque mutetur: animae in puncto temporis redibit.

Beltgericht von ben fpeciellen Bergensgerichten gur Enticheibung bet interimiftifden Ruftandes unterfchieben, ebenbefhalb nicht auf alle bezogen, ale auferliche Gerichtsbandlung angefehn, feine Dauer ale Broblem. h) Seligfeit und Berbammnig als abgeschlogne Buftanbe, boch zum Theil in gegenfeitiger Anschauung,i) in ber hoffnungelofen Ber-Dammnig noch bie augustinische Milberung, 1) bie Bollengual gewöhnlich als burch materielles Feuer, 1) bie Seligfeit als Unschauung und Benug Bottes, baburch bie volle Sicherheit vor ber Gunbe.") 2. Gin besondres firchliches Intereffe erhielt Die Lebre vom Fegfeuer, wiefern fie theils mit ber Bietat fur bie Tobten gusammenbing, theils burch Seelmeffen und Ablag bem Clerus bochft einträglich wurde. Daburch Die Berführung zu mancherlei fittengefährlichem Aberglauben. Daber ber Gegensat ber meiften reformatorischen Secten und Theologen f. b. 12. Jahrh. gegen bie bamale noch ziemlich unbeftimmte Lehre.") Erft bei ber Bereinigung mit ben Griechen zu Floreng 1439 und gegen Die Brotestanten zu Erient wurde die Rirchenlebre vom Purgatorium feftgeftellt, ale Buganftalt ber gefchiebenen Chriftenfeelen fur alle auf

h) Duns Scot. L. IV. D. 47. Art. 2: In secretis judiciis, quae fiunt circa singulas personas, fit justitia, non tamen omnibus manifeste. Rationabile est ergo, quod [esse] debeat aliquod judicium generale, in quo manifestetur justitia, quam exercuit in judiciis particularibus. Lombard. L. IV. D. 47. C: Alii judicantur et percunt, alii non judicantur et percunt: alii judicantur et regnant, alii non judicantur et regnant. Judicantur et percunt, quibus dominica inclamatione dicetur: esurivi et non dedistis mihi manducare. Non judicantur et percunt, quibus Dominus ait: qui non credit, jam judicatus est. Ex electorum vero parte alii judicantur et regnant, scilicet qui vitae maculas lachrymis tergunt et eleemosynarum superinductione operiunt. Alii non judicantur et regnant, qui etiam praecepta legis perfectione virtutum transcendunt. D. 49. D: Putant quidam Dominum descensurum in vallem *Josaphat* in judicio, eo quod ipse per Joelem [3, 7.] loquitur etc. Hoc quidem pueriliter intelligunt, quod in valle, quod est in latere montis Oliveti, descensurus sit Dominus ad judicium, quod frivolum est. Quia non in terra, sed in spatio hujus aëris sedebit contra locum montis Oliveti, ex quo adscendit. Duns Scot. L. IV. D. 47. Art. 3: Dubium est, an fiat in tempore vel instanti, et si in tempore, an in brevi, vel non brevi. Possibile quidem est, quod merita singulorum omnia singulis innotescant.

i) Ib. L. IV. D. 50. E: Boni malos et mali bonos vident, usque ad judicium. Post judicium vero boni videbunt malos, sed non mali bonos. F.: Adeo sancti Dei justitiae addicti sunt, ut nulla compassione ad reprobos transire valeant.

k) Ib. D. 46. A: Non incongrue dici potest, Deum, etsi juste id possit, non omnino tantum punire malos in futuro, quantum meruerunt, sed eis aliquid, tantumcunque mali sint, de poena relaware.

l) Ib. D. 44. F: Gehenna illa, quae stagnum ignis et sulphuris dicta est, corporeus ignis erit, et eruciabit damnatorum corpora.

m) Thomas P. I. Qu. 100. Art. 2: Ex hoc creatura rationalis in justitia confirmatur, quod efficitur beata per apertam Dei visionem.

n) Elucidarium c. 61: Post mortem purgatio erit, aut nimius calor ignis, aut magnus rigor frigoris, aut aliud quodlibet genus poenarum.

Erben nicht hinreichend gebüßte Sünden, und als Reinigung für alles Unlautre; zu fürzen und zu lindern durch die Bemühungen der Lebenden und durch die Bermittelung der Kirche, mit Warnung vor schändlichem Gewinn und vor spitzsfindigen Fragen. Dm Bolksglauben und in einer constanten theologischen Überlieferung ist ein wirkliches Feg fe u er angenommen, P das wie einst von Wessel so von der neusen Abeologie nur als hergebrachtes Bild für die Nothwendigkeit einer geistigen Reinigung vor dem Eintritte in die Gemeinschaft der Seligen gedeutet wird. 3. Die griechische Kirche hat sich auch zu klorenz gegen das Feuer verwahrt, das sie erst beim Weltende erwartet. Nach ihrer wahren Meinung gehn durch ein Gewissensgericht im Romente des Todes die reuig und im Gnadenstande abgeschiedenen Seeslen sogleich in den seligen Zustand über, die Sünder in den Hades, in welchem nicht Reue, noch Südne ist, wohl aber werden ihrer viele vor

o) C. Florent. Definitio: [Harduin T. IX. p. 422 s.] Si vere poenitentes in Dei caritate decesserint, antequam dignis poenitentiae fructibus de commissis satisfecerint et omissis, corum animas poenis purgatoriis [zaθαρτικαίς] purgari, et ut a poenis hujusmodi releventur, prodesse eis fidelium vivorum suffragia [ἐπικουρίας], missarum scilicet sacrificia, orationes et eleemosynas et alia pietatis officia, quae a fidelibus pro aliis fidelibus fieri consueverunt secundum Ecclesiae instituta; illorumque animas, qui post baptisma susceptum nullam omnino peccati maculam incurrerunt, illas etiam, quae post contractam peccati maculam vel in suis corporibus vel eisdem exutae corporibus, prout dictum est, sunt *purgatae*, in coelum mox recipi. *C. Trid. Sess.* VI. *can.* 30: Si quis post acceptam justificationis gratiam cuilibet peccatori poenitenti ita culpam remitti et reatum aeternae poenae deleri dixerit, ut nullus remaneat reatus poenae temporalis exsolvendae, vel in hoc saeculo, vel in purgatorio: anathema sit. Sess. XXV. Decr. de Purgatorio: Cum cath. Ecclesia, Spiritu S. edocta, ex S. Litteris et antiqua Patrum traditione in S. Conciliis et novissime in hac occumenica Synodo docuerit, purgatorium esse animasque ibi detentas fidelium suffragiis, potissimum vero altaris sacrificio juvari: praecipit S. Synodus Episcopis, ut sanam de purgatorio doctrinam, a S. Patribus traditam, a Christi fidelibus credi et ubique praedicari diligenter studeant, apud rudem vero plebem difficiliores et subtiliores quaestiones, quaeque ad aedificationem non faciunt, a concionibus secludantur; incerta item, quae vel specie falsi laborant, evulgari non permittant; ea vero, quae ad curiositatem quandam aut superstitionem spectant, vel turpe lucrum sapiunt, tanguam scandala et fidelium offendicula prohibeant. Cat. Rom. I, 7,3: [p. 406.] Est ignis purgatorius, quo piorum animae ad definitum tempus cruciatae expiantur, ut eis in aeternam patriam ingressus patere possit, in quam nihil coinquinatum ingreditur.

p) Bellarm. de Purg. II, 11: Communis sententia Theologorum est, verum et proprium esse ignem ejusdem speciei cum nostro elementari. Quae sententia non est quidem de fide, quia nusquam ab Ecclesia definita est. Tamen est sententia probabilissima: 1) propter consensum Scholasticorum, 2) propter Gregorii auctoritatem, 3) propter Augustinum etc.

q) Wesseli Opp. Groning, 614. T. I. p. 618 ss. Riee, fath. Dogm. B. II. S. 425. Mohler, Symb. S. 215 ff. 453 f. L. Rebner, b. Jegf. hift. bogm. Raneb. 856.

bem Beltgerichte burch fromme Berte ber Überlebenden und burch bie Kürbitten ber Kirche gerettet.")

4. 90. Guangelifde Rirdenlebre und alteroteffantifde Dogmatifer.

Das Regfeuer wird als ein Aberglaube verworfen, ber als eigne Genuathuung ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben wiberfireitet, grobe Digbrauche verschulbet und in ber S. Schrift nicht begrun: bet ift.") Daber theils hindeutung auf eine Tobtenerweckung erft am junaften Tage, theile unmittelbar übergang zu ben Bergeltungezuftanben. Der Tob bes Gläubigen als bie Reinigung von aller Gun-

r) Conf. orthod. P. I. Ou. 64: 'Αποθνήσχουσι τάγα καλ άνθρωποι, οπου να είναι ανάμεσα των σωζομένων και απολλυμένων; Τοιαύτης τάξεως ἄνθρωποι δέν εύρίσχονται μα βέβαια πολλοί από τοὺς άμαρτωλοὺς έλευθερώνουνται από των δεσμών του άδου, όχι με μετάνοιαν ή Εξομολόγησιν εδικήν τους, καθώς ή Γραφή λέγει Εν γάρ τῷ αση τις έξομολογήσεται σοι; άλλα με τας εὐποιτας τῶν ζώντων, καὶ προσευχας ὑπὶο αὐτοῦν τῆς ἔχχλησίας, χαὶ μὲ τὴν ἀναίμαχτον μάλιστα θυσίαν, ὅπου καθ΄ ημέραν προσφέρει ή έχχλησία δια τούς ζώντας χαι τε 3 ν η χό τας χω-νως όλους. Qu. 66 s: Ουθεμία Γραφή διαλαμβάνει περι αυτού [πυρ τὸ καθαρτήριον], να ευρίσκεται δηλαδή καν μία πρόσκαιρος κόλασις καθαρτική τουν ψυχούν υστερα από τον θάνατον μαλίστα ή γνώμη του 'Ωριγένους δια τοῦτο κατεκρίθη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας. Leo Allatius, de Ecc. occ. et or. perpetuo in dogm. de purg. censensu. Rom. 655. 4. Quenstedt, de Ecc. or. et lat. in dogm. de purg. dissensu. Vit. 671.

a) A.S. p. 307 s: Dracenis cauda ista, missam intelligo, peperit multiplices abominationes. Primo purgatorium. Missis enim pro animabus, item vigiliis, septimis et tricesimis, anniversariis exequiis et innumeris aliis phantasiis irruerunt in purgaterium. Sic missa propemodum pro solis defunctis fuit celebrata, eum tamen Christus sacramentum pro solis viventibus instituerit. Quapropter purgatorium, et quidquid ei solemnitatis, cultus et quaestus adhaeret, mera diaboli larva est. Pugnat enim cum prime articulo, qui docet, Christum solum, et non hominum opera, animas liberare. Et constat de mortuis nihil nobis divinitus mandatum esse. Conf. Helv. II. c. 26: Quod quidam tradunt de igne purgatorio fidei christianae, credo remissionem peccatorum, purgationique plenae per Christum et Christi sententiis adversatur Jo. 5, 24. 13, 10. Jam quod traditur de animabus mortuorum apparentibus aliquando et petentibus officia, quibus liberentur, deputamus apparitiones eas inter ludibria diaboli. — Luthere, Del. s. Breng fürnehme Schrr. wiber bie alte grobe Luge b. Papiften v. Fegef. Brff. 570. 4. G. Calixtus, de igne purg. Helmst. 643. Cum U. Calixti vindiciis. Ib. 650.

b) Cat. min. p. 372: Spiritus S. nes omnes in extremo die a morte suscitabit. A. S. p. 310 s. Etsi pre nobis orent Sancti in terris, et sertassis etiam in coelis etc. Sive illi sint in sepulchris, sive in coelis. Cf. Luther ad Amedorf: [De Bette. B. II. 6.122.] De animabus tuis non satis habee, quod tibi respondeam. Proclive mihi est concedere tecum in cam sententiam, justorum animas dormire ac usque ad judicii diem nescire, ubi sist. In quam sententiam me trahit verbum Scripturae: Dormiunt cum patribus suis. Et mortui resuscitati per Christum idem testantur. — Cat. min. p. 375 s: Oramus, ut Pater coelestis, cum hora mortis venerit, nos ex hac miseriarum valle ad se io coelum recipiat. Conf. Helv. II. c. 26: Credimus fideles recta a morte corporea migrare ad Christum, ideoque viventium suffragiis aut precibus pro defunctis nihil indigere. Credimus item infideles

ver) und die Auferstehung eines unsterblichen Leibes gelegentlich erwiesen vurch die Beschaffenheit der Sacramente. d) Durch ein sichtbares Weltsgericht Seligkeit und Berdammniß auf ewig entschieden. d) Zwar Grade der Seligkeit je nach den guten Werken im irdischen Leben, f) aber die Zustände selbst vollkommen abgeschlossen durch das Resultat des irdischen Daseins. Gegen eine Wiederbringung aller Dinge die bestimmt erklärte Ewigkeit der Höllenstrafen. d) Die altprotest antischen Dogmatiker entschieden sich dafür, daß jede Seele alsbald durch den Tod zur vollen Seligkeit oder Berdammniß gelange kraft eines Gottessgrichts im Aodeskampse. h) Sie haben die hergebrachten Wilder des

rects praecipitari in tartara, ex quibus nullus implis aperitur, ullis viventium officiis, exitus. Calvini Ψυχοπαννυχια, quo refellitur error eorum, qui animos post mortem usque ad ult. judicium dormire putant. Par. 534. Argent. 545.

c) A. C. p. 194: Mors ipsa servit ad hoc, ut aboleat banc carnem peccati, ut prorsus novi resurgamus. F. C. p. 723 s: Vetus ille Adam, quasi asinus indomitus et contumax, est adhuc etiam pars aliqua piorum, donec carnem peccati prorsus exuamus et homo perfecte in beata illa resurrectione renovetur. Cat. maj. p. 501: Exspectamus, ut hace nostra caro cum omnibus suis sordibus et vitiis abolita et sepulta computrescat, verum praeclare et magnifice iterum prodeat et exsurgat a mortuis ad perfectam sanctitatem, nova et immortali vita animata.

d) F. C. p. 649: De resurrectione Scriptura perspicue docet, quod hujus nostrae carnis, quam circumferimus, substantia, sed tamen a peccato mundata, sit resurrectura. Cat. maj. p. 501: Quod hie ponitur: Auferstes fung bee Heisches, ne hoc quidem valde apte lingua nostra vernacula expressum est. Etenim carnem audientes, non ulterius cogitamus, quam de macello. Verum recte et genuine loquendo, germanice diceremus, Ausersteining des Leibes oder Leichnams h. e. corporis resurrectionem. p. 543 s: Quoniam et aqua et verda unum baptismum esse constat, sequitur, ut et corpus et anima salva fiant ac in acternum vivant. Anima quidem per verdum, qui credit: corpus autem, quoniam animae unitum est, et baptismum quoque apprehendit, qua ratione potest apprehendere.

e) C. A. p. 14: Christus apparebit in consummatione mundi ad judicandum et mortuos ommes resuscitabit, piis et electis dabit vitam aeternam et perpetua gaudia, impios autem homines et diabolos condemoabit, ul sine fine crucientur.

f) A. C. p. 134 s: Pertinet ad fidem vita aeterna: opera, quia placent Deo propter fidem, merentur alia praemia corporalia et spiritualia. Erunt enim discrimina gloriae sanctorum.

g) C. A. p. 14: Damnant Anabaptistas, qui sentiunt bominibus damnatis at diabolis finem poenarum futurom esse. Dagegen wohl nut subjectiv: Cat. maj. p. 517: Precamur, ut regnum tuum inter nos erectum vigeat, ut regnum diaboli abolitum prorsus exstirpetur, ne quid juris aut potestatis illi in nos reliaquatur, donee prorsus submersum fuerit, peccatis, morte et orco exstinctis, ut nos perpetue in perfecta justitia ac felicitate vivamus.

h) Quenst. P. IV. p. 567: Animae piorum tempore inter mortem hominis et extremum judicium intermedio non dormiunt, aut saltem in aliquo statu tranquillo et lacto sunt, sed illico ad beatificam Dei visionem in coelo admittuntur ac perfecta beatitudine fruuntur. Impiorum vero animae in inferno subjectae sunt damnationi et cruciatibus. p. 605: Judicium extremum est vel particulare et occultum, vel universale et manifestum. Particulare fit in morte vel extremo mortis agone cujusvis hominis.

Boltsglaubens in Begriffe zerlegt. Auferstehung eines geistigen Körpers nur hinsichtlich ber Aushebung finnlicher Bedürfniffe. Über die Beibehaltung bes Geschlechtsunterschieds waren in der Kirche von jeber verschiedne Meinungen. Berdammniß durch Beraubung aller geistigen Güter und durch ein Feuer besonderer Art in verschiednen Graben ewiger Bein; zuweilen mit der Anerkennung, daß dieß nur mannichsache Bilder eines unaussprechlich Furchtbaren sein. Die Ansschauung Gottes als intuitiv, vermuthungsweise auch körperlich. Die Erneuerung der Welt bald als Berjüngung, bald als Bernichtung durch ben Weltbrand und als neue Schöpfung; ihr Zweck die Befreiung der Seligen, d. h. eine den verklärten Körpern angemessene Umgebung."

i) Quenst. P. IV. p.599: Idem numero et substantia corpus, quod is bac vita gessimus, resurget in novissimo die, ac proinde corpora nostra resuscitata quoad substantiam non sunt futura spiritualia, sed solum quoad qualitates. Unter ben Gegenfaben: Anabaptistarum, somniantium corpora caraibus et ossibus caritura. Hollaz p. 1245: Homines e pulvere terrae excitati prodibunt diverso sexu, virili et muliebri. Opitz, de statura et aetat. resurgentium. Vit. 707. 4. J. G. Walch, de statu mort. et resurg. Jen. 728. 4.

k) Hollaz p. 982: Carebitanima dampatorum visione Dei beatifica, fruitione summi boni. Corpora destituentur omni claritate et venustate. Mala positiva animas et corpora affligent. Intellectus ipsorum cognoscet Deun judicem justissimum, voluntas torquebitur odio Dei, tristitia summa et inpatientia furibunda. Corpora cruciabuntur igni materiali quidem, sed singulari. p. 987: Poenas aeternas dicimus non solum continuas, sed etiam perpetuas infinitasque Hutteri Loc. 33. Qu. 3: Quinam et quales futuri sunt cruciatus isti? Neque istud vel mens nostra satis comprehendere, vel lingua effari potest. S. Scriptura ad captum nostrum se accommodans variis phrasibus, desumtis a poenis bujus vitae, aliquo modo adumbrare volvit: ut, quando nominat confusionem, ignominiam, opprobrium sempiternum, fletum, stridorem deutium, densissimas tenebras, vermem nunquam intermoriturum, stagnum ignis, et per id genus vocabula alia maximos et exquisitissimos illos cruciatus ob oculos ponit. Cotta: de morte aet. Tub.771. 4. de inferno ejusque sede. Tub. 775. 4. Schottel, graufame Beschr. b. Bolle und ihrer Dualen. Brem. 776.

I) Quenst. P. I. p. 555: Organon visionis hujus sunt partim intellectus partim oculi corporis glorificati, ad minimum respectu Redemtoris in assumta humanitate Job. 19, 27. Visio non est specularis, quomodo nuncia aenigmate videmus, sed intuitiva, immediata et perfecta 1 Cor. 13, 12. 1 Jo. 3, 2. Hollaz p. 458: Beatos in coelo Deum oculis corporeis visuros esse, non quidem apodictice certum, probabile tamen est. Calixti L de bono perf. s. aet. beatitudine. Hlmst. [643.] 664. 4. Loescher, de glorioso animor. coelo. Vit. 692. 4. Weissmann, de visione beatif. Tub. 746. 4.

m) Gerhard T. XX. p. 52: Non diffitemur, multos ex piis veteribus in eam concedere opinionem, quod mundus non κατ' οὐσιαν sit interiturus, sed κατα ποιοτητας duntaxat sit immutandus. Quenst. P. IV. p. 640: Consummatio saeculi est actio Dei unitrini, quia is per ignem totum noc universum et quidquid eo praeter angelos et homines continetur, quod stantiam totaliter annihilabit, in veritatis, potentiae et justitiae suae gloriam et piorum liberationem. Lund, de excidio universi totali et subst. Stockh. 712. Schubert, vernunfts u. schriftm. Geb. v. Enbe b. Belt. Sch.

#### 5. 91. Renere Anfichten.

Bei ber Unbestimmtheit und Unbefriedigung ber Rirchenlehre über en interimiftischen Buftand erneuten fich Conjecturen ") vom Seelenhlafe [ψυχοπαννυχία], b) Seelenwanderung [μετεμψύχωσις] in aufeigender Linie, ") Auferstehung burch ein fogleich beim Tobe fich ent= pidelndes Organ, d) bis nach allerlei bloß empirischen Gegenfaten wi= er Einzelnes bie munbig werbenbe Philosophie fich ber Phantafiebilber ls solcher bewußt wurde, und auch die kirchlichen Überlieferungen die= er Art für fumbolisch=mythische Darftellungen bes Glaubens an Un= lerblichkeit, ober zugleich für Accommodationen im R. Teftament erlarte. Die Supernaturaliften, hierburch jur möglichften Bergeifti= jung veranlagt, beschrieben bie Auferstehung als Stufe boberer Biljung burch ein ebleres Organ, bas Weltgericht als ein im Momente sollzogenes Bergensgericht, bie neue Schöpfung als bobere Entwidlung bes Planetenspftems, auch freute man fich, von ben Phyfifern Die Beftätigung eines einstmaligen Welt= ober Erbbrandes zu empfan= gen.") Aber fromme phantafirende Geifter feit Swebenborg belebten wieder bie Borftellung eines Schattenreichs auch zum Erfate bes Burgatorium und ichmudten fich ihren himmel aus. 1) Gegen bie abfolute Ewiakeit ber Bollenftrafen murbe porgebracht: ber Mangel bes Reizes jum Bofen, Reue burch Strafe, Wegfallen bes Strafzwedes bei eintretenber Befferung , Digverhaltnig ewiger Strafen gu zeitlichen Bergeben, Unvereinbarteit einer Erinnerung an ewig Unfelige ihres Beichlechts mit ber Seligkeit ber Frommen, mit ber Bute und Weisheit Bottes. Daber faft allgemein eine nur hppothetische, bochftens relative Ewigfeit ber Sollenstrafen angenommen murbe, also feine,8) wenn

<sup>746.</sup> J. A. Osiander, de cons. saec. dss. pentas. Tub. 767. 4. Hiller, orthod. de fine mundi sentent. Vit. 772 ss. 10 Cmm. 4.

a) Fasciculus rarior, ac curios, serr. in quo quaestt, de anim. post soiutionem a corp. statu continentur. Fref. 692, 2 T. Mittheilungen a. b. merfwürdigften Schre. ber verflognen Jahrh. ü. b. Zuftand b. Seele n. b. Tobe. hreg. v. hub. Be dere, Augeb. 835. 2 h. Cotta, recentiores quaedam controversiae de statu anim. post mort. Tub. 758.

b) §. 90, b. Simonetti, ü. b. Unft. u. b. Schlaf b. Seele. Berl. 747. Kmäßigt: Reinharb, S. 665. c) Schloffer, ü. b. Seelenw. 2 Gefpr. Bas. 781 f. [herber, 3 Gefpr. ü. Seelenw. In s. zerstr. Blätt. B. I. S. Ulf.] — Conz, Schickfale b. Seelenwanbrungshypoth. Königsb. 791.

d Arie file v. Berf. e. Bew. daß die Auferst. unmittelbarn. d. Tobe erfolge. Britt. Mag. 773. B. IV. St. 2.] P. S. Vogel, de resurr. carnis. Erl. 819. Pgg. 4. o) Bonnet, vhil. Balingenesse. A. d. Hr. v. Lavater, Jür. 769. B. Hopy a ch: ü. d. Beschaffenh. d. fünst. Lebens a. Ans. d. Ratur. Luell. 189. a. Ansicht d. Bibel. Ed. [811.] 821. 2 B. Ehrhard, ü. d. chr. Luell. 189. a. Ansicht d. Bibel. Ed. [811.] 821. 2 B. Ehrhard, ü. d. chr. Luell. 189. a. Ansicht lum 823. — Seiler, de terrae constagr. et novae terrae instagnstunget. Um 823. — Storr, de vita beata. Tud. 785. 4. [Opp. acad. T. II. d. 792. 4. — Storr, Tüb. 791. f. Lavater, Aussichten in d. Inigs. 3år. 768 ff. 4 B. 4. A. 782. 1. 2. B. Jung, gen. Stilling, Theorie Essenbule. Mürnd. 808. u. Apologie drs. Ed. [809.] 833. — E. B. Lút es Büller, unser Bustand v. Tode 6. f. Ausest. Ly. 852.

auch nur Schwarmer auf bie Wieberbringung aller Dinge hofften. b) Als ber b. Schriftbuchftabe fur viele nicht mehr ausreichte, um getroft auf ibn au fterben, trat an Die Stelle ber auberfichtlichen Bestimmung über bas Wie? ber Unfterblichkeit bie einfache Frage nach bem Db? Der moberne Supernaturalismus wie ber Rationalismus hatte für bas Benfeits bes individuellen Geiftes ein entichiednes Ja, auch zum hausgebrauche fleinlicher Bunfche, wohlausgestattet mit Beweisen trot ber Berbeerung Rante unter ihnen zu Gunften feines einen Glaubens: grundes [6. 83]. Die fpeculativen Spfteme, benen bie Belt ein Ent: wicklungsbrocen ber Gottbeit ift, verbiefen ein emiges Leben, bas bem Tobe furchtbar abnlich fab. Nachbem gur Offenbarung biefes Gebeim: niffes die Unfterblichfeit als Egoismus verleugnet worben, i) und biefe Bergweiflung am Jenfeits, ber Schleiermacher auch in feiner glaubi: aen Entwidlung nur bie fchriftgemage Berbeigung unfere Seine mit Chrifto entgegenzusesen batte, b) theile ale fromme Refignation, theile als robe Anmeifung auf bas Dieffeits in's Bolfsleben gebrungen mar, begann vom philosophischen Standpunkte felbft aus eine Reaction, welde theile ale ursprünglichen Sinn, theile ale nothwendige Fortbilbung bes begelichen Syfteme, aus bem Berbaltniffe bes Begriffs zum Sein, ober aus ber Ibee ber bobern Berfonlichkeit, bie Unfterblichkeit bes Inbivibuums, als ein im Wefen bes Beiftes Enthaltenes, fonach Allgemeines, ober als erft burch bie freie That geiftiger Wiebergeburt Be wirktes, behauptete.1) Die neue Orthoboxie brachte mit bem farfm Glauben an bas Jenfeits auch bie alten Bilber wieber als Dogmen.

## 6, 92. Rritif.

Der Tob ift im driftlichen Sinne weber ein Ubel, noch ein But, fonbern ein Greignig, bas je nach ben Umftanben ichwer ober leicht, immer eine Erhebung bes Beiftes forbert, um wurdig erlebt, ober, wo

g) Leffing, Leibnis v. b. ewigen Str. 770. [Schrt. B. IX. S. 149 ff.] Anmon, Symbolae ad doctr. de poenarum div. duratione in alt. vita. [Opp. th. Erl. 793. Nr. 4. ] & abler, einige Sauptgr. gegen b. Ewigf. b. Sollenftr. [N.theol. Journ. B. XV. St. 2.] C. B. Klaiber, de damn. improborum act. Tub. 824. 4 — ф. Erbfam, ü. d. L. v. d. ew. Berbammığ. [Stud. u. Krit. 838. ф. 2.]

h) 3. B. Peterfen, Μυστήριον αποκαταστάσεως πάντων. Offind

<sup>701-10. 3</sup> B. f. P. Steen, de loco τῆς ἀποκαταστ. Amst. 856.
i) [L. Feuerbach] Gebanken ü. Tod u. Unst. Nürnb. 830. Blasche, phil. Unsterblichfeitel. Erfurt 831. Friedr. Richter, b. L. v. b. letzten Dingmi Breekl. 833. Brg. Strauß, Glaubenskl. B. II. S. 702 ff.

k) Reben u. b. Rel. S. 119 ff. m. Anm. 20. Chrifil. Gl. B. II. §. 158. u. a. Dreib. 836. Mifes, [Fechner] b. Buchlein v. Leben n. b. Tobe. Dresb. 836. - & of chel, b. Bew. f. b. Unft. b. Seele im Lichte b. fpecul. Phil. Brl. 835. Brg. Erbmann, Schrr. u. ewige Berfonl, b. Menfchen, [Beitidr. f. fpeal. Theol. 836. B.I. S. 1.] Beders, u. Gofchels Bew. b. perfonl. Unft. Samb 836. R. Conrabi, Unft. u. etv. Leben. Daing 837.

burch ben übermannenben Sammer bes leiblichen Auftanbes babon nicht mehr bie Rebe fein fann, murdig erwartet zu werben. Die Bilber ber überirdifchen Butunft im D. Teftamente fonnen nicht fur Accommobation gehalten werben, wenn auch manches baran nur ber lebenbige Sprachgebrauch volksmäßiger Überlieferung ift. Aber ale Bhantaffebilber, weber aus einem Gefete bes Beiftes mit Rothwenbigfeit ber= porgegangen, noch mit ber Arommigfeit wesentlich verbunden, find fie nur vergangliche Formen ber Ibee, baf ber Menich fortlebe in einer Ewiafeit, Die mit bem irbifchen Leben eine ift. Der Leib hat burch fein unendliches Streben ein Recht auf biefe Ewigfeit, baber ein eigentlich religibles Intereffe fur fein Wortbefteben nicht fatt finbet. Die Bbilofopbie ift biefer Borftellung gunftig, wenn unter bem auferftebenben Leibe ein leibliches Organ verftanben wirb, bas fich ber Geift erzeugt ober anbilbet, angemeffen ber neuen Lebensthatigfeit. Jebenfalls ift Die Auferftebung überall, wo nicht eine franthafte Schen vor bem Leib= lichen borberricht, die volfsthumliche Unichauungsweise ber Unfterb= lichfeit, und ber Rirche wegen ber Auferftehung Chrifti, obwohl biefe anderer Art mar, besonders werth. Gericht und emige Bergeltung mit allen unhaltbaren, ober nach Unerfennung ber fortmabrenben Freibeit unnöthigen Grunden bafur und bagegen, berubt auf ber finn= licen Anficht, als wenn bas Leben nach feinem feligen ober unfeligen Gefühle erft burch außere Buftanbe bewirft murbe. Seliafeit und Berbammniß ift vielmehr bas Gefühl bes Lebens felbft nach feinem Berbaltniffe zu Gott, wodurch auch ber außere Buftand bedingt wird. Daber ftatt ber ichroffen Gegenfate von himmel und Bolle, wie im itbifchen Leben, über bem ja auch eine gerechte Borfebung maltet, unendliche Schattirungen von Lebens-Berrlichfeit und Glenb. Sierdurch erlebigt fich bas Beburfniß eines lauternben Swifchenzuftanbes, bet mar in ber katholischen Rirche, auch abgesehen von ber volksmäßigen Borftellung bes Feuers, als Buge und Genugthuung unlauter aufgefaßt ift, aber ber protestantischen Rirche bei ber Abgeschloffenbeit eines auf ewig bestimmten Gegenfapes gefehlt bat. Die Frage nach Berbrennung und Erneuerung ber Welt gebort zur Raturgeschichte und hat einen religibsen Sinn nur an ber beschränkten Betrachtung bes Alterthums gehabt, bem ber Erbfreis als Welt erschien. In ber Ewigfeit ber Bollenstrafen liegt bie fraftige Anerkennung ber unbedingten Berwerflichfeit bes Bofen und ber Ginheit bes bieffeitigen mit bem jenseitigen Leben : allein burch ben Eleinen Abschnitt bes irbischen Lebens ift barin bie Freiheit willfürlich begrangt. Beil fie ift, muß fie mig fein, und bas Chriftenthum forbert biefe von ben Alexandrinern ion ausgesprochne Entwidelung , bas ewige Leben nicht burch ben Erwerb bes bieffeitigen, noch burch irgend eine Geligfeit bes jenfeiti= gen Lebens abgefchloffen angufebn, fonbern als ewiges Streben mit nie enbenber Freiheit, woburch weber bie felige Rube noch bie mogliche Sebrung ausgeschloffen ift. Diese Fortbildung gebührt auch bem Boltsunterrichte. Biefern aber biesem die biblischen Bilder, welche ber Frömmigkeit in keiner Weise widersprechen, als Borftellungen gelaffen werben sollen, hangt von der geistigen Bildung der Gemeinden ab, denn wie für ganze Zeitalter, so für einzelne Menschen glebt et Bildungsstufen, auf welchen nur die Phantaste mit der Idee befreundet; als bildliche Anschauungsweisen aber sind sie ohnedem der rhetorischen und poetischen Darstellung uneutbehrlich. Beweisführungen sür die Unsterdichkeit, soweit sie den Gebildeten in der Gemeinde Bedürfnis werden können, müssen entweder alles Unhaltbare kühn preisgeben, oder nur das Gefühl ewigen Lebens gläubig aussprechen. Die Wiederherstellung alles Gefallenen ift ein der Weltgeschichte vorschweidendes Ideal, seine stete Berwirklichung durch die sittliche Freiheit aller geschassen Geister bedingt.

# 3meiter Theil. Theologie.

# A. Philosophische Untersuchung.

Ch. Beiß, v. lebend. Gott u. wie d. Mensch zu ihm gelange. Lpz. 312. Baumgarton-Crusius, de dom. Dei sidi conscio. Jen. 813. C. H. Beiße, d. Diece d. Gotth. Oresd. 833. H. Aitter, ü. d. Creuntuiß G. in d. Well. Jane. 836. C. B. Fischer, d. Idee d. Gotth. Stuttg. 839. J. U. Wirth, d. hecul. Idee G. Stuttg. 845. Sengler, d. Idee G. Heibeld. 845-7. 22.—
[Th. Rohmer] Kritit d. Gottesbegt. Nordl. [856.] 3. A. 857.

#### 5. 93. Ertennbarteit Gottes.

In der speciellen Theologie wird die Gottheit betrachtet nach ihrn Beziehung gur Menschheit. Borerft ift ber Grund zu erforschen, burch welchen ein gottliches Wefen fur ben religiöfen Menichen ift. In Die fem Grunde muß die religiofe 3bee Gottes vollftandig enthalten fein. Die Lehre von Gott ift ein wiffenschaftliches Bewußtwerben bes menich: lichen Geiftes in Bezug auf die in ber Religion enthaltene Ibee von Bott. Der Menfch muß fich baber Gottes fo flar bewußt werben ton: nen, als er fich in fich felbft vertiefend feiner felbft bewußt wirb. Go: nach wird hierburch nichts entichieben über bas Befen Bottes an fich, sondern nur barüber, wie er allgemein und nothwendig zu benken ift von ber Menfcheit. Beil aber bie Joee Gottes, wie fie ber Menfchbeit allgemein und nothwendig ift, für eine Offenbarung Gottes über ihn felbft gehalten werben muß [6. 18]: fo entspricht unfrer fubjectis ven Ibee Bottes fein objectives Sein, foweit es vom menfclichen Beifte begriffen werben fann. Sierburch find bie halbmahren Behauptungen, bağ ein Beweis für bas Dafein Gottes unmöglich, eine Theorie über bas abttliche Wefen profan und wiberfprechend fei, nach ihrer Babt heit anerkannt, nach ihrem Irrthum wiberlegt.

#### 6. 94. Der unbefannte Gott.

Gott ift das Absolute b. h. durch sich selenbe. Allem Bufälligen muß ein Nothwendiges zu Grunde liegen, denn wo irgend etwas ift, so ift dieses entweder durch sich selbst und somit das Absolute,
oder durch ein andres, so ist dieses, es werde nun genommen als das
erste Glied der Entwicklungsreihe, oder als ihre Gesammtheit, das Absolute, welches sonach mit der Erscheinung nothwendig gegeben ist als
die Substanz. Ihre Nothwendigkeit ist zugleich unendliche Freiheit,
benn beschränkt könnte die Substanz sein, entweder durch eine fremde
Araft, dann wäre sie nicht alles, was sie ist, durch sich selbst: oder
burch die eigne Araft, dann wäre die Beschränkung selbst eine That
ber Freiheit, also keine Schranke. Aber dieses von allen andern Qualitäten entblößte Absolute ist ein durchaus unbekannter Gott, den die
Religion weder gesucht, noch gefunden hat, obwohl sie seinen an sich
nothwendigen und wahren Begriff in ihrer Gottesidee anerkennen muß.

## §. 95. Beweife für bas Cein Gottes.

Ammon, brevis argumentorum pro sammi num. exist. recognitio. Erl. 793 s. 2 Pgg. 4. [Opp. Gott. 803.] [H. Tittmann] Theofles. Lyz. 799. [Sintenis] Bistuon, ü. b. Das. G. Lyz. [800.] 807. Garve, ü. b. Das. G. Greel. 802. [Bers. ü. Gegenst. b. Mor. B. V.] Flatt, ü. b. Kundment b. Gl. an b. G. [Süskinds Mag. St. 11.] [Süskind) über b. Grunde b. Gl. an b. G. als außerweltt. Intelligenz. [Mag. St. 13.] — He gel. Vorless. ü. b. Bew. v. Das. G. Anhang z. 2. B. b. Bhil. b. Rel. Fortlage, Dark. u. Kritif b. Bew. f. b. Das. G. Heibelb. 840. — R. F. Trahndorff, b. weltshist. Zweisel o. ist Gott nur Idee o. Realitat? Barm. 852.

Die hergebrachten, boch in ber Dogmatif erst burch bie wolftsche Bhilosophie eingebürgerten Beweise waren meist für einen persönlichen und überweltlichen Gott gemeint, bezeichnen aber nur die verschiedenen Entwicklungspunkte des Bewußtseins von Gott. Nehmlich der ontologische Beweis enthält die Idee Gottes rein als solche, ") der kosmologische Beweis führt hinüber zur Eristenz eines Absoluten, b) der physico=theologische bestimmt das Absolute als plastische nach Iwecken wirkende Naturfrast, ") der moralische als sittliche

a) Anselmi Proslogium c. 2 s. Monologium c. 1 ss. Cartesti Meditt. de prima Philos. Amst. 670. Med. 3 et 5. Mendel 6 fo hn, Morgenstunden. Bri. [785.] 786. [Jacob, Brüf. b. Mend. Morgenst. Lpz. 786.]
b) Aristotel. de mundo c. 2. Cicero, de N. D. II, 9. III, 12. Joan. Da-

b) Aristotel. de mundo c. 2. Cicero, de N. D. II, 9. III, 12. Joan. Damasc. de fide orthod. I, 3. Kant, b. einzigmögl. Beweisgrund zu e. Demonstr. b. Daf. G. Königeb. [763.] 770. 3. F. Flatt, 3. Debuct. b. Begr. b. Causfallität u. 3. Grundl. b. natūr. Theologie. Lyz. 788. De de find, Bertheid. d. Bew. v. Daf. G. a. b. Unmöglicht. e. ewigen Belt. Braunfchw. 791. Gruits huhfen, neuer tosmoaitiol. Bew. v. b. Crift. G. Landeb. 812.

c) Pfanner, Systema Theol. Gentilium II, 6 s. Ch. B alf, vernünft. Gesbanten v. b. Abstachten natürl. Dinge. Hal. 723. Dorham, Physicotheologie. Lond. 714. u. o. übrf. v. Fabricius, Hamb. 730. 4. A. 741. Sanber, v. b. Güte n. Weish. G. in b. Natur. 2pz. [4. A. 799.] 820. Bonnet, Betrachtt. ü. b. Ratur übrf. v. Titius, 2pz. 5. A. 803. 2 B. [2. v. Crell] Pyrtho u.

liche Störung ausgeschlossen ift. Diese Fortbildung gebührt auch bem Boltsunterrichte. Wiefern aber biesem bie biblischen Bilber, welche ber Frömmigkeit in keiner Weise widersprechen, als Borftellungen gelassen werben sollen, hängt von der geistigen Bildung der Gemeinden ab, denn wie für ganze Zeitalter, so für einzelne Menschen giebt es Bildungsstufen, auf welchen nur die Phantasse mit der Idee befreundet; als bildliche Anschauungsweisen aber sind sie ohnedem der rhetorisschen und poetischen Darstellung unentbehrlich. Beweissührungen sür die Unsterdlichkeit, soweit sie den Gebildeten in der Gemeinde Bedürfnis werden können, müssen entweder alles Unhaltbare kühn preisgeben, oder nur das Gefühl ewigen Lebens gläubig aussprechen. Die Wiederherstellung alles Gefallenen ist ein der Weltgeschichte vorschweidendes Ideal, seine stete Verwirklichung durch die sittliche Freiheit aller geschassinen Geister bedingt.

# 3weiter Theil. Theologie.

# A. Philosophische Untersuchung.

Ch. Beiß, v. lebend. Gott u. wie b. Mensch zu ihm gelange. Lyz. 812. Baumgarten-Crusius, de hom. Dei sibi conscio. Jen. 813. C. H. Beiße, b. Ibee b. Gotth. Dreed. 833. H. Ritter, ü. b. Erfenntniß G. in b. Belt. Hamb. 836. C. B. Fischer, b. Ibee b. Gotth. Stuttg. 839. J. U. Birth, b. specul. Ibee G. Stuttg. 845. Sengler, b. Ibee G. Heibl. 845-7. 2B.—
[Th. Rohmer] Krifif b. Gottesbegr. Nordl. [856.] 3. A. 857.

# 5. 93. Erfenubarfeit Gottes.

In der speciellen Theologie wird die Gottheit betrachtet nach ihrer Begiebung gur Menschheit. Borerft ift ber Grund gu erforschen, burch welchen ein abttliches Wefen fur ben religibfen Menfchen ift. In biefem Grunde muß bie religiofe Ibee Gottes vollftanbig enthalten fein. Die Lehre von Gott ift ein wiffenschaftliches Bewußtwerben bes menichlichen Beiftes in Bezug auf Die in ber Religion enthaltene 3bee von Bott. Der Menich muß fich baber Gottes fo flar bewußt werben fon: nen, ale er fich in fich felbft vertiefend feiner felbft bewußt wirb. Gonach wird hierburch nichts entichieben über bas Wefen Gottes an fic, fondern nur barüber, wie er allgemein und nothwendig zu benfen if von ber Menfcheit. Weil aber bie 3bee Gottes, wie fie ber Menichbeit allgemein und nothwendig ift, für eine Offenbarung Gottes über ihn felbft gehalten werben muß [6. 18]: fo entspricht unfrer fubjectio ven Ibee Gottes fein objectives Sein, foweit es vom menschlichen Geifte begriffen werden kann. Sierdurch find die halbwahren Behauptungen, bağ ein Beweis für bas Dafein Gottes unmöglich, eine Theorie über bas gottliche Wefen profan und wibersprechend fet, nach ihrer Babte beit anerfannt, nach ihrem Brrthum wiberleat.

### §. 94. Der unbefannte Gott.

Gott ift das Absolute d. h. burch sich selbst Seiende. Allem Busfälligen muß ein Nothwendiges zu Grunde liegen, denn wo irgend etzwas ist, so ist dieses entweder durch sich selbst und somit das Absolute, oder durch ein andres, so ist dieses, es werde nun genommen als das erste Glied der Entwicklungsreihe, oder als ihre Gesammtheit, das Absolute, welches sonach mit der Erscheinung nothwendig gegeben ist als die Substanz. Ihre Nothwendigkeit ist zugleich unendliche Freiheit, denn beschränkt könnte die Substanz sein, entweder durch eine fremde Kraft, dann wäre sie nicht alles, was sie ist, durch sich selbst: oder durch die eigne Kraft, dann wäre die Beschränkung selbst eine That der Freiheit, also keine Schranke. Aber dieses von allen andern Quaslitäten entblößte Absolute ist ein durchaus unbekannter Gott, den die Religion weder gesucht, noch gefunden hat, obwohl sie seinen an sich nothwendigen und wahren Begriff in ihrer Gottesidee anerkennen muß.

#### §. 95. Beweife für bas Cein Gottes.

Anmon, brevis argumentorum pro summi num. exist. recognitio. Erl. 793 s. 2 Pgg. 4. [Opp. Gott. 803.] [H. Littmann] Theofles. Lyz. 799. [Sintenis] Bisteuon, ü. b. Das. G. Lyz. [800.] 807. Garve, ü. b. Das. G. Bretl. 802. [Vert. ü. Gegenst. b. Mor. B. V.] Flatt, ü. b. Hundament b. Gl. an b. G. [Sustinos Mag. St. 11.] [Süssino] Über b. Gründe b. Gl. an b. G. als außerweltl. Intelligenz. [Mag. St. 13.] — hegel, Borless. ü. b. Bew. v. Das. G. Anhang z. 2. B. b. Bhil. b. Rel. Fortlage, Darst. u. Kritif b. Bew. f. b. Das. G. heidelb. 840. — K. F. Trahndorff, b. weltshist. Intelligenz. Medical Relation of the Gott nur Hoes o. Realitat? Barm. 852.

Die hergebrachten, doch in der Dogmatik erst durch die wolftsche Bhilosophie eingebürgerten Beweise waren meist für einen personlichen und überweltlichen Gott gemeint, bezeichnen aber nur die verschiedenen Entwicklungspunkte des Bewußtseins von Gott. Nehmlich der ontologische Beweis enthält die Idee Gottes rein als solche, der dost dogische Beweis führt hinüber zur Eristenz eines Absoluten, der physico etheologische bestimmt das Absolute als plastische nach Zwecken wirkende Naturkraft, der moralische als sittliche

a) Anselmi Proslogium c. 2 s. Monologium c. 1 ss. Cartesii Meditt. de prima Philos. Amst. 670. Med. 3 et 5. Men bel 6 fo hn, Morgenftunben. Btl. 1785. 1786. 179 a.c. h. Rrift. h. Menh. Morgenft. 202. 786. 1

Bri. [785.] 786. [Jacob, Brüf. d. Mend. Morgenft. Lyz. 786.]
b) Aristotel. de mundo c. 2. Cicero, de N. D. II, 9. III, 12. Joan. Damace. de fide orthod. I, 3. Kant, b. einzigmögl. Beweisgrund zu e. Demonstr. d. Das. G. Königeb. [763.] 770. J. H. Flatt, z. Debuct. d. Begt. d. Caussaillit u. z. Grundl. d. natūr. Theologie. Lyz. 788. De de find, Bertheid. d. Bew. v. Das. G. a. d. Unmöglichst. e. ewigen Belt. Braunschw. 791. Gruitshifen, neuer kosmoaitiol. Bew. v. d. Erift. G. Landsh. 812.

huhfen, neuer fosmoaitiol. Bew. v. d. Exist. G. Landsh. 812.
c) Pfanner, Systema Theol. Gentilium II, 6 s. Ch. Bolf, vernünft. Gesbaften v. d. Absichten natürl. Dinge. Hal. 723. Dorham, Physicotheologio. Lond. 714. u. o. übrs. v. Kabricius, Hamb. 730. 4. A. 741. Sander, v. d. Gite n. Weish. G. in d. Natur. Lyz. [4. A. 799.] 820. Bonnet, Betrachtt. ü. d. Natur übrs. v. Titius, Lyz. 5. A. 803. 2 B. [2. v. Crell] Byrtho u.

liche Störung ausgeschloffen ift. Diese Fortbilbung gebührt auch bem Bolksunterrichte. Wiesern aber biesem die biblischen Bilber, welche ber Frömmigkeit in keiner Weise widersprechen, als Borftellungen gelassen werben sollen, hängt von der geistigen Bilbung der Gemeinden ab, denn wie für ganze Zeitalter, so für einzelne Menschen giebt et Bildungsstufen, auf welchen nur die Phantasie mit der Idee befreundet; als bildliche Anschauungsweisen aber sind sie ohnedem der rhetorischen und poetischen Darstellung unentbehrlich. Beweisssührungen sür die Unsterdlichkeit, soweit sie den Gebildeten in der Gemeinde Bedürfniß werden können, müssen entweder alles Unhaltbare kühn preisgeben, oder nur das Gefühl ewigen Lebens gläubig aussprechen. Die Wiederherstellung alles Gefallenen ist ein der Weltgeschichte vorschweidendes Ibeal, seine siete Verwirklichung durch die sittliche Freiheit aller geschaffnen Geister bedingt.

# 3weiter Theil. Theologie.

# A. Philosophische Untersuchung.

Ch. Beiß, v. lebend. Gott u. wie d. Mensch zu ihm gelange. Lpz. 312. Baumgarten-Crusius, de hom. Dei sibi conscio. Jen. 813. C. H. Beiße, b. Ibee d. Gotth. Dresd. 833. Hitter, ü. d. Erfenntniß G. in d. Belt. Hamb. 836. C. B. Fischer, d. Ibee d. Gotth. Stuttg. 839. J. U. Birth, d. specul. Ibee G. Stuttg. 845. Sengler, d. Ibee G. Heidelb. 845-7. 29.—
[Th. Rohmer] Kritit d. Gottesbegr. Nordl. [856.] 3. A. 857.

#### 4. 93. Erlennbarteit Gottes.

In der speciellen Theologie wird die Gottheit betrachtet nach ihm Beziehung gur Menfcheit. Borerft ift ber Grund gu erforschen, burch welchen ein abttliches Wefen fur ben religibfen Menichen ift. In Die fem Grunde muß bie religiofe 3bee Bottes vollftanbig enthalten fein. Die Lehre von Gott ift ein wiffenschaftliches Bewußtwerben bes menich: lichen Beiftes in Bezug auf die in ber Religion enthaltene Ibee von Bott. Der Menich muß fich baber Gottes fo flar bewußt werben tonnen, als er fich in fich felbft vertiefend feiner felbft bewußt wird. Go: nach wird hierburch nichts entschieben über bas Wefen Gottes an fich, fondern nur barüber, wie er allgemein und nothwendig zu benten ift von ber Menschheit. Weil aber bie Ibee Gottes, wie fie ber Mensch: beit allgemein und nothwendig ift, für eine Offenbarung Gottes üba ihn felbft gehalten werden muß [6.18]: fo entspricht unfrer fubjectis ven Ibee Gottes fein objectives Sein, foweit es vom menfclichen Beifte begriffen werben fann. Sierburch find bie balbmabren Behauptungen, bağ ein Beweis für bas Dafein Gottes unmöglich, eine Theorie über bas gottliche Wefen profan und wibersprechend fei, nach ihrer Bahrheit anerfannt, nach ihrem Irrthum wiberlegt.

#### 8. 94. Der unbefannte Gott.

Bott ift bas Absolute b. b. burch fich felbft Seienbe. Allem Bufälligen muß ein Nothwendiges zu Grunde liegen, benn mo irgend etwas ift, fo ift biefes entweber burch fich felbft und fomit bas Abfolute, ober burch ein andres, fo ift biefes, es werbe nun genommen als bas erfte Glied ber Entwicklungereibe, ober als ihre Gefammtheit, bas Abfolute, welches fonach mit ber Erscheinung nothwendig gegeben ift als bie Substang. Ihre Nothwendigfeit ift zugleich unendliche Freiheit, benn beschränkt konnte bie Substang fein, entweber burch eine frembe Rraft, bann mare fie nicht alles, mas fie ift, burch fich felbft: ober burch bie eigne Rraft, bann mare bie Befchrantung felbft eine That ber Freiheit, alfo feine Schranfe. Aber biefes von allen andern Qualitaten entblößte Abfolute ift ein burchaus unbefannter Gott, ben bie Religion weder gefucht, noch gefunden bat, obwohl fie feinen an fich nothwendigen und mabren Begriff in ihrer Gottesibee anertennen muß.

#### 8. 95. Beweife für bas Cein Gottes.

Anmon, brevis argumentorum pro sammi nam. exist. recognitio. Erl. 793 s. 2 Pgg. 4. [Opp. Gott. 803.] [H. Tittm ann] Theofles. Lyz. 799. [Sintenis] Pifteuon, ü. b. Daf. G. Lyz. [800.] 807. Garve, ü. b. Daf. G. Greel. 802. [Verf. ü. Gegenft. b. Mor. B. V.] Flatt, ü. b. Hundament b. Gl. an b. G. [Süskinds Mag. St. 11.] [Süskind] Über b. Gründe b. Gl. an b. G. als außerweltl. Intelligenz. [Mag. St. 13.] — Hegel, Vorless. ü. b. Bew. v. Daf. G. Anhang z. 2. B. b. Phil. b. Rel. Fortlage, Darst. u. Kritif b. Bew. f. d. Daf. G. Heibeld. 840. — K. K. Trahndorff, b. welthis. Zweisel o. ist Gott nur Idee o. Realitat? Barm. 852.

Die hergebrachten, boch in ber Dogmatit erft burch die wolfische Philosophie eingeburgerten Beweife maren meift für einen verfonlichen und überweltlichen Gott gemeint, bezeichnen aber nur die verschiede= nen Entwicklungepunfte bes Bewuftfeins von Gott. Rebmlich ber ontologifche Beweis enthält bie 3bee Gottes rein als folche, ") ber tosmologifche Beweis führt hinüber zur Eriftenz eines Abfoluten, b) ber phyfico = theologifche bestimmt bas Abfolute ale plaftifche nach Zweden wirkende Raturfraft, c) ber moralifche als fittliche

a) Anselmi Proslogium c. 2 s. Monologium c. 1 ss. Cartesii Meditt. de prima Philos. Amst. 670. Med. 3 et 5. Menbel efobn, Morgenstunben. Brl. [785.] 786. [Jacob, Bruf. b. Menb. Morgenst. Lpz. 786.]
b) Aristotel. de mundo c. 2. Cicero, de N. D. II, 9. III, 12. Joan. Da-

mase. de fide orthod. I, 3. Rant, b. einzigmögl. Beweisgrund zu e. Demonfit. b. Daf. G. Konigeb. [763.] 770. 3. F. Flatt, 3. Debuct. b. Begr. b. Caufalitat u. 3. Grundl. b. natur. Theologie. Epz. 788. De befind, Bertheid. b. Bew. v. Daf. G. a. b. Unmöglichf. e. ewigen Belt. Braunfchw. 791. Gruithunfen, neuer fosmoaitiol. Bew. v. b. Erift. G. Landsh. 812.
c) Pfanner, Systems Theol. Gentilium II, 6 s. Ch. Bolf, vernünft. Ge-

banten v. b. Abfichten naturl. Dinge. Sal. 723. Derham, Physicotheologie. Lond. 714. u. o. Übrf. v. Fabricius, Hamb. 730. 4. A. 741. Sanber, v. b. Güte n. Beish. G. in b. Natur. Lpz. [4. A. 799.] 820. Bonnet, Betrachtt. ü. b. Ratur übrf. v. Titius, Lpz. 5. A. 803. 2 B. [2. v. Grell] Pyrtho u.

Weltorbnung.d) Durch bas Busammenfallen biefer Beweise aus bem Beifte und aus ber Ratur entftebt ber biftorifche Beweis, ber in ber Beltaeidichte bas Offenbarmerben ber Gottheit nachweift.") Aber ein perfonliches, von ber Welt verschiebenes Wefen wird burch biefe Beweife nicht bargethan, und gefest, bag ein folches vom religibien Beifte gefucht murbe, fo läßt fich im voraus erwarten, bag ein ber Religion bebeutfamer Gott nur auf religibfem Bege gefunden werben fonne. Der lette und einzige Grund unfere frommen Glaubens an Bott ift unfre eigne Religion ober Liebe Gottes, ale in welcher ber Blaube an bas über alles Beliebte nothwendig enthalten ift. Sein Gottes ift fonach bem Menfchen gerabe fo gewiß, ale ihm bie Religion ift. Die Religion aber ift im Befen bes Menfchen als nothwendig, obwohl ber Entwicklung nach frei, bargethan; woburch jeboch für einen perfonlichen und überweltlichen Gott noch nichts aus: gefagt ift. Die obigen Beweife aber und ihre mannichfachen Mobificationen ) mogen, mit Ausnahme ber ihrem Ursprunge nach unfrommen [argumentum a tuto, 8) ab utili] alle bienen und haben gebient, um ben religibfen Glauben an Gott zu entwickeln und mit ber Fulle ibres Inhaltes zu bereichern.

# 5. 96. Methobe gur Deduction ber 3bee Gottes.

Da allein in der Liebe zu Gott der Glaube an Gott gegründet ift, so muß aus ihr die Idee Gottes vollständig entwickelt werden können. Die Gottesliebe ift die Einheit von Freiheit und Abhängigkeit. Um daher die Gottesidee genetisch darzustellen, ift sie nach beiden Elementen der Frömmigkeit zu construiren. Nach unsrer Freiheit lieben wir in Gott alles Göttliche vollendet, nach unsrer Abhängigkeit glauben wir in Gott unsre Freiheit gesichert. Die menschliche Freiheit ift aber nur in Beziehung auf die Abhängigkeit, diese nur in Beziehung auf jene, beide sind also dasselbe, nur vom Gesichtspunkte der vorherre

Bhilalethes o. leitet d. Stepfis 3. Wahrh. Oreg. v. Reinhard, Sulzb. 812. 3. A. 813. Rub. Meyer, d. Geister d. Natur. Const. 820. Bridgewater=Bücher. Die Natur, ihre Bunder u. Geheimnisse. Stuttg. 836-9. 9 B.

d) Raymund de Sabunde, Theol. naturalis c. 217. Kant, Eritik d. reisnen Bern. S. 833 ff. Jacob, ü. d. mor. Bew. f. d. Das. G. Lieb. [791.] 798. — J. H. Ait, Briefe ü. d. mor. Erkenntniggt. d. Rel. Tüb. 793. Anmon, Recognitio argum. ethonomici. Erl. 806 s. 2 Pgg. 4. — Drobisch, Grunds leiven d. Religionaubis gn. 840. S. 175 ff.

lehren b. Religionsphil. Lpz. 840. S. 175 ff.

e) Süsmilch, göttl. Ordnung in b. Berändr. d. menschl. Geschl. 4. A. Brl. 775. 3 B. C. L. Nitzsch, Hist. Providentiam div. quando et quam clare loquatur? Vit. 776. 4. — Storr, Doctr. chr. §. 19. J. F. Flatt, ü. b. a. d. Bibel u. a. d. Lehre u. Gesch. Jesu hergen. Überzeugungsgr. v. Das. G. In f. Beitrt. z. chr. Dogm. Tüb. 792. Nr. l. — Als consensus gentium: Cicero: de Legg. I, 8. Tusc. Quaest. I, 13. Feuerlin, de genuiua ratione probandi existentiam Dei e cons. gent. Alt. 777. 4. — Bunsen, Gott in d. Gesch. Lyz. 857 f. 3 B.

f) Frieks. nova argumentorum pro Dei exist. expositio. Lps. 846. 2 P.

g) J. B. Lange, B. I. S. 230.

schenden Freiheit ober Abhängigkeit aus angesehn. Daher werben auch beibe Constructionen der Idee Gottes sich gegenseitig ergänzen, und nur in dieser Ergänzung das unfrer Liebe entsprechende Object barstellen, denn die Trennung in Bestandtheile, welche im Leben nie völlig getrennt sind, geschieht nur, um der Wissenschaft die Bollständigkeit der Entwickelung zu sichern. Wenn aber Einer dieser Geschichtspunkte sich allein geltend machte, so würde jeder von beiden die Frömmigkeit theoretisch ausheben, die absolute Abhängigkeit als Bernichtung in Gott,") die absolute Freiheit als Selbstvergötterung. b) Denn der Glaube eines in sich selbst untergehenden oder sich selbst ansbetenden Gottes kann zwar ausgehn von wahrhafter Gottesliebe, wisderspricht aber in seiner Consequenz aller wahrhaften Liebe, welche nur möglich ist im freien Bunde des Verschiednen als der höhern Form der Einheit.

# §. 97. 3dee Gottes nach ber relativen Freiheit.

Die relative Freiheit liebt in Gott die ihr unerreichbare Bollenbung ihrer selbst, das göttliche Ebenbild sein Urbild. Wir werden uns daher dieser Bollendung bewußt, indem wir alles Beschränkte in uns entschränkt, alles Göttliche vollendet denken [via negationis et excellentiae], beides nur als verschiedne Beziehungen desselben Actes. Das nothwendig Beschränkte an menschlicher Freiheit ift ihre endliche Entwicklung, durch Entschränkung derselben entsteht die absolute Freiheit.

a) Spinoza, Ethices Pars V. Propos. 15: [ed. Paulus. T. I. p. 281 ss.] Qui se suosque affectus clare et distincte intelligit, Deum amat, et eo magis, quo se suosque affectus magis intelligit. 16: Hic erga Deum amor intellectualis mentem maxime occupare debet. 20: Summum bonum est, quod ex dictamine rationis appetere possumus, et omnibus hominibus commune est, et omnes, ut eodem gaudeant, cupimus. — 36: Mentis amor intellectualis erga Deum est ipse Dei amor, quo Deus se ipsum amat, non quatenus infinitus est, sed quatenus per essentiam humanae mentis, sub specie aeternitatis consideratam, explicari potest, h. e. mentis erga Deum amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum amat. Hinc sequitur, quod Deus, quatenus se ipsum amat, homines amat, et consequenter quod amor Dei erga homines et mentis erga Deum amor intellectualis unum et idem est.

b) Kichte, Amweisung z. fel. Leben. Berl. 806. Grundgebanke: Die Liebe ift der Affect des Seins. Leben, Liebe und Seligkeit ift eins und daffelbe. Die Belt versucht der Mensch zu lieben, aber sie versagt ihm, da entsteht die Sehnsucht des Endlichen nach dem Ewigen. Jener geliebte Gegenstand des wahrhaftigen Lesbens ist dassenige, was wir mit der Benennung Gott meinen. Die Liebe ist die Quelle aller Gewissheit und Realität. Die zu gottlicher Liebe gewordene und darum in Gott sich rein vernichtende Resterion ist der Standpunkt der Wissenschaft. Was ist es, das und Gottes gewiß macht, außer die schechtsin auf sich ruhende und über allen Zweisel erhadne Liebe? — Und was macht diese Liebe auf sich elber ruhen, außer das, daß sie unmittelbar das Sichtragen und Sichzusammenhalten des Absoluten selber ist! Unstre Liebe zu Gott ift nach der Wahtheit seine eigne Liebe zu sich felber. Gott ist selbst, seine unenbliche Liebe zu sich felber. Gott ist seltschopfung.

Die Freiheit und alle Hoheit des Menschen ift begriffen in seiner Berssonlichseit. Daher auch die absolute Freiheit als Bersonlichseit gebacht werden muß. Die Gottheit ift also absolute Bersonlichseit gesteit [asoitas], oder die Idee der Menschheit, erhaben über alle Beschränkung, ift die Idee Gottes, wiefern sie der Menscheit offenbart ift und offenbar werden konnte. Die Offenbarung kann gar nichts anders sein, als reiner Anthropomorphismus, im geraden Gegensate des falschen Anthropomorphismus und der Anthropopathie, welche Gott in's Gebiet der Abhängigkeit ziehn.") Nur die endliche Bersonlichseit ift durch eine beschränkende Bestimmtheit gegen anderes als solche, aber die absolute Bersonlichseit als das immerdar gleiche Siche Wissen und Wollen ist in der unendlichen Fülle und Bewegung ihres Inhalts, ohne daß ihr Ich in der schrankenlosen Beziehung auf sich selbst eines gegenüberstehenden Du bedürfte.

## §. 98. Die fpeculative Gottefibee.

Ift Gott die absolute Personlichkeit, so kann nur durch ein Setzen und Beschränken ihrer selbst noch etwas Andres sein. Es ist aber nicht einzusehn, wie die fich selbst genugsame Bersonlichkeit zu einem Setzen von etwas außer ihr oder zu einem Gerausgehn aus ihr selbst verzanlaßt sein konnte. Sonach scheint eine solche Beranlassung nur dadurch gedacht werden zu können, wenn Gott die werdende Bersonlichkeit und die personenbildende Macht sei, zum Bewußtsein seiner unendlichen Lebensfülle kommend durch die Weltgeschichte, so daß durch die unendlichen Geschlechter der weltlichen Dinge und Weltkörper nur die Restronspunkte, und zwar in der vernünftigen Freiheit die höchsten bezeichtet werden, in welchen die Gottheit sich selbst erkennt und begrüßt.

## 5. 99. Religible Rritif biefes Standpunftes.

Eine durch uns felbst erst werdende Berfonlichkeit Gottes widerspricht einestheils der relativen Freiheit, welche in einem folchen erst werdenden Gotte die absolute Bollkommenheit nicht andeten kann, anderntheils der relativen Abhängigkeit, indem diese als eine absolute der Auflösung in Gott entgegengeht: somit der Gottesliebe überhaupt, wiesern diese als ein Berhältniß nur in Zweien möglich ist. Da sonach eine Folgerung des Princips diesem selbst widerspricht, so muß entweder eine nothwendige Bermittelung zwischen absoluter Freiheit in

ü. d. symb. Anschauungen G. Hal. 808.
b) Dag: Fichte im phil. Journ. 798. B. VIII. H. 1. Strauf, B. I. S. 503 ff. Biebermann in Zellers theol. Jahrb. 842. H. 2. Brg. Kuhn in d. theol. Quartalschr. 842. H. 2. Marz in d. Stud. d. ev. G. istl. Birstemb. 843. B. XV. H. 1. R. Kothe, Ethik. B. I. S. 85 ff.

a) [Tetens] Über b. Realität unfrer Begr. v. G. [Cramers Beitrt. 3. Bef. theol. Kenntn. B. II. u. IV.] Tieffrunk, de modo Deum cognoscendi. Ber. 792. Bohme, ft. b. Unbegreiff. G. [Izschirners Mem. B. II. St. 2.] — Fremling, de Anthropomorphitis. Lund. 787. Greiling, Theophanica c. ft. b. ftmb. Anthropomorphitis. Lund. 787.

Gott und relativer Freiheit im Menschen aus der höhern Entfaltung bes Brincips hervorgehn, ober baffelbe zerfällt im innern Widerspruche.

\$. 100. Löfnng bes Biberfpruchs.

Es ift bie Natur aller Liebe, daß fie nicht fei um bes Bedurfniffes und eignen Genuffes willen. In thatfachlicher Erfahrung kann fich biefes Bewußtfein nicht voll aussprechen, weil endlichen Wefen jebe Liebe zu etwas Unendlichem eine Erhöbung eignen Lebens ift. Dennoch ift in aller achten Liebe bie Gewißheit, bag fie auch ohne biefe erhöhte Lebenefreude biefelbe fein murbe, ja je beburfniflofer und freier, befto berrlicher. Da nun bie Liebe bes Unendlichen bas Bobe ift in ber Menfcheit, und eine folche unbedingt bedurfniflose freie Liebe bas Bochfte in ber Liebe, mas als Ideal bes Lebens uns vorschwebt : fo ift nothwendig, fie ale bochfte Bollfommenbeit in Gott anquerfennen, melder fich felbft genugfam bennoch eine Liebe bat zu einer Unenblichfeit von Gefcopfen und feiner Liebe bas Dafein giebt. Diefe melter= ichaffenbe Liebe Gottes, weil fie nicht von irgend einem Beburfniffe ausgeht, ift nicht beschränkend, und weil, mas fie giebt, vom Absoluten ausgebt, nimmt fie nichts von feiner Unendlichkeit binweg, fo baf uns vielmehr Gott in feinem Beltall groffer ericheinen wurbe, als in ber Ginfamteit feiner felbft, wenn eine Erhöhung bes absoluten Lebens moalich mare. Der vorige Standpunkt aber, abgefebn von feiner fpeculativen Bebeutung, ift baburch entftanben, bag im Menichen bas Bochfte noch nicht erblickt und gur Gottesibee erhoben mar, baber bort ftatt ber freien Liebe, die nichts bebarf und alles giebt, bas Absolute nur burch bie buntle Sehnsucht nach eigner Erifteng ober burch bas nothwendige Umichlagen bes Begriffs in bas Gein zur Bervorbringung bes Beltalle genothigt fein fonnte.\*) Ale Ibeal ber Menschheit ergiebt fich alfo via negationis Bedurfniglofigfeit, via eminentiae freie Religiofitat, ober in Gott welterschaffenbe Liebe. Da bie Berfonlichfeit gur Religiofitat entwidelt bas Sochfte in ber Menfchbeit ift, fo ift biermit bie Lebre von Gott vollenbet, soweit fie ausgeht von ber porberrichenden Freiheit, und ale Ibee Gottes hat fich ergeben : die absolute Berfonlichkeit thatig in freifter Liebe.

§. 101. 3bee Gottes nach ber relativen Abhängigfeit.

Rach unfrer Abhängigfeit erfennen wir ben Grund unfrer Freiheit in Gott. Da ber Einzelne nur ein Brobuct bes Weltganzen ift, muffen

<sup>&</sup>quot;) Schelling, Denkmal b. Schr. v. b. göttl. Dingen. Tüb. 812. S. 81 f: "Nothwendig muß das Allervollkommenke, dasjenige, welches die Bollkommens heit aller Dinge in fich hat, vor allen Dingen sein; die Frage aber, ob es als das Allervollkommenste [actu] zuerst war, welches schwer zu glauben ist aus vieslen Gründen, aber schoo aus dem ganz einfältigen, weil es im wirklichen Bessite ber allerhockfen Bollkommenheit keinen Grund zur hervorbringung und Schödfung so vieler Dinge hatte, durch die es, unfähig eine höhere Stufe von Bollkommenheit zu erlangen, nur weniger vollkommen werden kounte."

wir bas Weltall als Offenbarung ber Liebe Gottes auf benfelben Ur: fprung beziehn ober ale göttliche Schop fung anfebn. Ale folche ift Die Welt ein Abbild und eine Mittheilung bes gottlichen Befens, foweit bie Creatur baffelbe aufnehmen und barftellen fann, benn Bott fann nichts Befferes und nichts Schlechteres wollen als fich felbft. Das Weltall, ale bas Wert gottlicher Liebe unermeflich, verhalt fic gu Gott weber ale Inneres noch ale Auferes, es ift immerbar burch Gott, aber ale fein Abbild felber voll ichopferifcher Rrafte bis jum Bunder freier Berfonlichkeiten. Obwohl fonach bas Beltall bie Gotteethat unbebingt bedürfnifflofer Liebe, ift boch Gott unbentbar obne baffelbe, weil er unbentbar ift ohne biefe welterschaffenbe Liebe : aber biefe Mothwendigkeit, ale in feinem Wefen gegrundet und burch ihn felbft, ift nicht verschieben von feiner absoluten Freiheit. Sierburch wiffen wir nicht allein unfre Abbangigfeit vom Beltgangen vor Unterbrudung gefichert, negative Borfebung, fonbern glauben auch. an eine folde Befchaffenbeit ber Beltgeschichte, fraft welcher jeber in-Dividuelle Beift bieffeit und jenfeit bes irbifchen Tobes Belegenheit finbet zur bochften Entwicklung feiner felbft zu gelangen, affirmative Borfebung. Schöpfung und Borfebung find nur burch bie in bie Bottbeit nicht fallenden Befichtebuntte ber Beit verschieben. Die 26: bangiafeit führt nur gur gottlichen Beltichopfung und Borfebung, nicht gur Berfonlichkeit Gottes, alfo bloß zu gottlichen Gigenichaften ber Welt, welche erft burch bie nothwendige Berbindung mit ber porigen Conftruction ale Berbaltniffe Gottes erfannt werben.

\$. 102. Bwed ber Schöpfung und Borfebung.

Da Gott aus freier Liebe Schopfer ift, so liegt ber Zweck seiner Schöpfung nicht in ihm selbst, sondern im Weltall, aber in diesem als der Liebesoffenbarung seiner Herrlichkeit. Wiefern das Weltall aus unzähligen Individuen besteht, so wird jedes derselben als Theil gegen die andern Theile, wie gegen das Ganze, sowohl Zweck als Mittel sein. Das Leben desselben ift die durch die eigne Kraft, durch die es Individuum ist, wie durch den Zusammenhang mit dem Ganzen bedingte Wirslichkeit seines Daseins, welche, als Einheit betrachtet, seinen Selbstzweck ausmacht. Indem das Leben der Natur keiner weitern Entwicklung fähig erscheint, als welche sich im steten Wechsel der Gestaltungen darstellt, bedarf sie bloß der Erhaltung in demselben, obwohl die neue Wildung von Weltkörpern und ihre Cultivirung durch vernünftige Wesen eine Analogie bietet zur geistigen Fortentwicklung, denn der Geist kann nur eine unendliche Entwicklungsreihe als Erfülslung seines Lebenszweckes ansehn.

g. 103. Der offenbare Gott.

Gott ift die absolute Personlichkeit, welche aus freier Liebe Grund bes Weltalls ift zur Bollendung des geschaffenen Lebens im Reiche Gottes. So nothwendig biese Ibee zugleich mit bem Glauben an ihre

Birflichfeit bem religibsen Denfen gegeben ift, verfinft boch ihr Begenftand por ber Frage : moburch benn Bott biefe Berrlichkeit babe? in tiefer Unbegreiflichkeit. Denn bie nothwendige Untwort : burch ibn felbft! fpricht nur bas lette unlosbare Rathfel aus, bas boch für jeben Bottesglauben und auch fur jebe Gottesleugnung baffelbe bleibt gegenüber ber Unleugbarteit bes Weltglle und unfere eignen Dafeine.

S. 104. Anbang. Bom Bantheismus inegemein.

[S. S. Ewalb] Die Allgegenw. Gottes. Goth. 847. Jafche, b. Panth. nach f. Sauptformen. Berl. 826 ff. 3 B. H. Aitter, bie Halbfantianer u. b. Banth. Berl. 827. Staubenmaier, ü. b. unperf. Gott bes Panth. u. ben perf. bes Christenth. [Jahrbb. f. Theol. u. cr. Phil. 834. B. I. St. 2.] Erb= mann, Banth. Die Grundlage ber Rel. [Beitichr. f. fpet. Theol. 836. B. I. 5. 2.] Rohmer [S. 112].

Wenn die speculative Philosophie nicht von der Untersuchung bes menschlichen Erfenntnigvermogens, fondern von ber 3bee bes Abfoluten ausgeht, fo ift bie Schwierigfeit nicht, barguthun, bag Bott fei, fonbern bag noch etwas anbres als Gott ober bie Welt fei.a) Bierburch ift basienige entftanben, mas feit Toland Bantheismus genannt wurde. Aber Die unmittelbarfte und robfte Form beffelben, welche in theologischen Bormurfen gewöhnlich vorausgesett wird, bag nehmlich Alles Gott fei, ober boch Gott und Belt fur gang einerlei gehalten werbe,b) ift feine eigentlich philosophische Borftellung und auch in ben morgenlandischen Bolfereligionen bereite überschritten : c) fondern die Philosophie hat dieß gemeint, daß Gott das All ober die Substang in bem Strome ber Erfcheinungen ale bloger Accidengen fei. Much barüber hat fich Fichte erhoben zum ganglichen Berleugnen ber Belt, Schelling gum Begriffe ber abfoluten Berfonlichfeit, Begel gum Begriffe bes absoluten Beiftes, ber, um Beift zu fein, Die Welt als fein Anderes fest.d) Da nun ber Theismus boch auch nicht feinen Gott

a) Fichte, v. fel. Leben. G. 143 : " Bott allein ift, und außer ihm ift nichte : ein leicht einzusehender Sat, und die ausschließende Bebingung aller Andacht."

b) Wegsch. p. 240: Pantheismus — ea sententia, qua naturam divinam mundo supponunt et Deum ac mundum unum idemque esse statuunt. Se= gel: Enchel. S. 521 : "Sie nennen jene Allgemeinheit die pantheiftische, baß Alles b. h. die empirifchen Dinge ohne Unterschieb, die höher geachteten wie bie gemeinen, fei, Subftantialität besitze, und dies Sein der weltlichen Dinge fei Gott. Es ift nur die eigene Gebankenlosigkeit und eine daraus hervorgehende Berfalichung ber Begriffe, welche bie Borftellung unb Berficherung von bem Bantheismus erzeugt." Phil. b. Rel. B. I. S. 210: "Bird das Endliche überhaupt genommen, alles Ginzelne und fo in ihm, wie es ift, zugleich bas All= gemeine überhaupt, ber Gott in aller folder gegenwärtigen Exiftenz gewußt, so hatten wir bas, was Bantheismus genannt wirb."

c) Beweis b. Hegel, Enchel. S. 521 ff.

d) Segel, Phil. b. Rel. B. II. S. 230: "Gott ift dieß als lebendiger Geist:

fich von fich ju unterscheiben, ein Anberes ju feten und in biefem Anberen Die Ibentitat feiner mit fich felbft ju haben." Strauß, B. I. S. 517: "Seine Grifteng ale Befen ift unfer Denten von ihm; aber feine reale Grifteng ift bie Natur, zu welcher bas einzelne Denkenbe als Moment gehört."

rein ienseit ber Belt laffen tann, obne bie gottliche Allgegenwart gu leugnen : fo treffen beibe Spfteme naber gufammen, als nach ben gebachten Borwurfen zu erwarten mare. In jener bobern Form ift fonach ber Bantheismus bie Gotteslehre, ber bie Beltgeschichte ber Ent :widlungeproceg Bottes ift, mit ber religiofen Sapung, bag bas Biffen bes Frommen von Gott ein Sein Gottes in ibm fei, und bag ber Fromme mit Aufgebung feines eignen Billens burch bie Dichtigkeit ber Ericheinungewelt bindurchbringen foll zum Bewußtfein feines Gine: feine mit Bott.") Das Erftere fieht ber Rirchenlehre vom Ginwohnen bes S. Geiftes im Geifte bes Frommen abnlich, bas Unbre ift leicht gu verwechseln mit bem firchlichen Gebote einer Brechung bes eignen Billens, eines Absterbens ber Selbftbeit, eines Aufgebens ber gangen Belt um allein in Gott gu leben. Auch fcheint biefes Gefühl ber Ginbeit mit Gott ber Liebe bochftes Biel zu fein. Daber viele Musspruche theiftischer Frommigfeit besonders in augustinischer Form ober in my: ftifcher Uberfcwanglichkeit von pantheiftischen Ausbrudemeisen fcmer ju unterscheiben find. Bei biefer Unnaberung ber Ausbrucks- und Dentweisen bat eine in ihrem Grunde theiftifche Frommigfeit fich oft unwillfürlich pantheiftisch an Gott binangebrangt, und wiederum eine mit pantheistischer Speculation verbundene Frommigfeit an thei-

e) Fichte, v. fel. Leben. S. 240 f: "So lange ber Menfc noch irgend et was felbst zu fein begehrt, fommt Gott nicht zu ihm, benn fein Menfc fann Gott werben. Sobald er fich aber rein, gang, und bis in bie Burgel, vernichtet, bleibet allein Gott übrig, und ift Alles in Allem. Der Denfc tann fich feinen Gott ergeugen ; aber fich felbft, ale bie eigentliche Regation, fann er vernichten, und fobann verfinft er in Gott. S. 285 f: In biefer Liebe ift Gott und ber Denfc Gins, völlig verschmolzen und verfloffen. - Die Empfindung biefes feines fic felbft Galtene ift unsere Liebe ju 3hm, ober, nach ber Bahrheit, feine eigene Liebe ju fich felber, in ber Form ber Empfindung, indem wir Ihn nicht ju lieben vermogen, fondern nur Er felbft es vermag, fich ju lieben in une." Segel, Phil. b. Rel. B. II. S. 187: "Benn man fagt : Gott ift bie Liebe, fo ift es febr groß, wahrhaft gefagt, aber es ware finnlos, bieß nur als einfache Bestimmung aufzufaffen, ohne zu analyfiren, mas bie Liebe ift. Denn bie Liebe ift bas Unter-icheiben Zweier, bie boch für einander folechthin nicht unterschieben find. Das Bewußtfein, Gefühl biefer Ibentitat ift bie Liebe, biefes außer mir gu fein: ich habe mein Gelbftbewußtfein nicht in mir, fonbern im Anberen, aber biefes Andere, in bem ich nur befriedigt bin, indem es eben fo außer fich ift, hat fein Selbftbewußtsein nur in mir, und beibe find nur biefes Bewußtsein ihres Außer-fichseins und ihrer Ibentitat, bieß Anschauen, bieß Fühlen, bieß Wiffen ber Einheit — bas ift bie Liebe. Gott ift bie Liebe, b. i. bieß Unterscheiben und bie Richtigfeit biefes Unterschiebs, ein Spiel biefes Unterscheibens, mit bem es kein Ernst ift, ber Unterschied eben so als ausgehoben gesett, b. i. die einsache ewige 3bee. S. 207: Das Sein der Welt ist dieß, einen Augenblick des Seins zu haben, aber diese ihre Entzweiung von Gott aufzuheben, nur dieß zu sein, zurückzukehren in ihren Ursprung, in das Berhältniß des Geistes, der Liebe zu treten. S. 261: Gott als Geift, und dieser Geift als eristirend ist die Ge meinbe. G. 263 : Sie fangt vom Gingelnen an, ber einzelne Menfch wirb vers wanbelt von ber Gemeinbe, wird gewußt als Gott und mit ber Bestimmung, bag er ber Cohn Gottes fei." Brg. Enchel. S. 58.

Riffer Unbetung Gottes theilgenommen. f) Dennoch bleibt ein mefer Beariff eines vantheiftifch aufgefaften Got= tes, ber fich als fein Underes feten muß, um er felbft ober Geift gu fein, ift nicht ber Bobere, fonbern ber Miebere gegen biefen Begriff Bottee, bag er von Ewigfeit fich felbft genugfam und volltommen, boch aus freier Liebe ein Weltall wollte. Es hat aber feinen Sinn, bag ber Menfch follte größer von Gott benten fonnen, als er ift. Auch ift es nur ein bialektischer Schein, bag bie von ber Liebe angeftrebte Einheit die Berichiedenbeit aufbebe, da fie vielmehr nur in der ernftlich gemeinten und ewigen Berichiebenbeit ber Berfonlichkeiten moglich und als Gottesliebe in ber bochften Nabe auch die bochfte Ferne ift. Daber, obwohl ein auf speculativem Wege entstandener Ban= theismus, ober eine enthufiaftifche Frommigfeit fich in ihrer Sebn= sucht nach Gott hierüber täuschen und in der wenn auch nur als ver= schwindend gesetzten Unterscheidung des göttlichen und menschlichen Beiftes einer liebevollen Unbetung Gottes Raum geben fann, 8) boch ein Gott, ber nur von fich weiß, indem ber Glaubige ihn benft, ein

f) Henke, ed. 2. p. 54 s: Summa injuria illi atheorum numero accensentur, qui summum Numen ab hoc universo disparatum cogitare nesciunt maluntque Deum rerum omnium causam immanentem, quam transeuntem, dici, nec tamen id, quod perpetuo est, commiscent cum illo, quod perpetuo fit. Quorum error, profecto magis fanaticus, quam impius, Pantheismus et Spinosismus vocatur, si modo error est Numinis, omnibus rebus praesentissimi, cogitatio, a qua neque ipse Paulus admodum abhornisse videtur (Act. 17, 27-29) et quae amice satis conciliari potest cum Numinis, moribus intelligentium naturarum providentis, notione.

g) Schleiermacher, B. I. S. 54 f.: "Wenn nicht ber Gleichflang ware, burfte taum eine Beranlaffung vorhanden fein ausbrudlich zu bemerten, baß es gar nicht zur Sache gehört etwas über bie Borftellungsweise zu fagen, welche man Bantheismus nennt. Denn fie ift niemals bas Befenntniß einer geschicht= lich hervorgetretnen frommen Gemeinschaft gewefen. Daß biese Borftellungs-weife nicht aus ben frommen Erregungen als bie unmittelbare Reflexion über fie entfieht, ift foon jugegeben. Fragt man aber, ob fie fich, wenn fie einmal ans derewie, alfo auf bem Bege ber Speculation ober auch nur bes Raifonnements, entftanden ift, boch mit ber Frommigfeit vertragt: fo ift biefe Frage wohl unbebenflich zu befahen, sofern nehmlich ber Bantheismus doch irgend eine Art des Kheismus ausdrücken soll, und das Wort nicht lediglich und überall nur eine verlawte materialiftifche Regation bes Theismus ift. Denten wir une die hochfte Stufe ber Frommigfeit, und halten bem gemäß auch ben Pantheismus an ber gewöhnlichen Formel Gins und Alles fest: fo werben bann boch Gott und Welt venigkens der Kunction nach geschieben bleiben, und also kann auch ein solcher, indem er sich in die Welt mit einrechnet, sich mit diesem All abhängig fühlen von dem, was die Eins ist dazu. Solche Zustände werden sich dann von den kommen Erregungen manches Monotheisten schwer unterscheiden lassen. Wenigs ftens trifft ber immer etwas wunderliche, daß ich fo sage, grob gezeichnete Unsterschied zwischen einem außers oder überweltlichen und einem innerweltlichen Gott die Sache nicht fonderlich, da fireng genommen von Gott nichts nach dem Gegenfaße von innerhalb und außerhalb ausgefagt werden kann, ohne its gendwie die gottliche Allmacht und Allgegenwart zu gefährden."

in bem Frommen fich felbft anbetenber Gott ber Gotteeliebe ganglich wiberspricht, und bem folgerechten Bantheismus erscheint bie Religion als ein Phantafiespiel, aus bem zu Berftanbe gekommen ber Menfch nur fich selbft finbet in seinem Berhältniffe zur Menschheit und zur Natur. h)

# B. hiftorische Darftellung.

Meiners, Hist. doctr. de vero Deo. Lemg. 780. 2 T. Überf. v. Mensching, Duisb. 791. Biegler, Beitr. 3. Gefch. b. Gl. an b. Dasein G. in b. Theol. Gott. 792. Purmann, Gesch. b. Gl. an einen G. Frff. 795. — Reubig, b. phil. u. chriftl. Gottesl. in ihrem Einflange. Nürnb. 831.

## §. 105. überfict.

Die Lehre von Gott ift begriffen im Dogma von ber Ibee Gottes, bas fich auf die relative Freiheit bezieht, und in den Dogmen von der Schöpfung und Borfehung, welche die zwei Gefichtspunkte der Abhangigteit barftellen. Bur Borfehungslehre 2 Anhange, ber Gine ein Bestandtheil, ber Andre nur eine Beziehung berfelben.

# Erftes Lehrftud. Bon ber 3bee Gottes.

## §. 106. Glaube bes Bebraismus.

J. D. Schulze, Deus Mosis et Homeri. Lps. 799. 4. [Bauer] Die Begtr. v. G. u. Borf. n. b. verfch. Berioben. Epz. 801. Klügling, ü. b. Anthrop. b. Bibel, beffen Erfl. u. Gebrauch beim Bolfeunterr. Danz. 806. Boeckel, Theophaniarum Hom. et in sacro cod. compar. Regiom. 807. Ch. F. Weber, Doctr. aevi primi praec. Mosaici de Ente summo. Stuttg. 828. Landauer, Jeh. u. Clohimo. b. althebr. Gottesl. als Grunblage b. Gefetz. Mof. Stuttg. 836.

Neben Spuren eines verschwindenden Bolytheismus erscheint der Monotheismus als Princip der hebräischen Bildung Dout. 6, 4 s., zwar gegen den natürlichen Bolkstrieb erst durch Moses begründet und durch die Propheten besestigt, aber seine Anfänge in unbekanntes Alterthum hinausreichend cf. Gen. 14, 18 ss. Der Pluralis majestaticus als die zur Einheit zusammengefaßte Bielheit konnte sich schwerlich in der Sprache bilden, ohne daß die Bielheit einst in dieser Sprache galt cf. Gen. 1, 26. 3, 22, 11, 7. 6, 2 ss.; die Nationals götter des Auslandes werden als seinbselige Mächte angesehn, zwar Exad. 19, 4. doch auch auch schwerzige Mächte angesehn, zwar Exad. 19, 4. doch auch auch schwalzigt und ser zugleich der Urgrund alles Seins, der alles Widerstrebende bewältigt und sein Bolk zum Siege führt. Seine Benennungen bezeichnen nach mancherlei Bezziehung theils ein surchtbares, gewaltiges, theils das höchste Wesen,

h) S. 38. AGefch. S. 562. vrg. Haufmann, b. moberne Panth. als Rel. Stuttg. 845. Romang, b. neueste Panth. o. b. junghegelsche Wells ansch. Bern 848.

מְלְהִים (a) בּלְהִים כּלּ. Exod. 4, 16. 21, 6. Ps. 97, 7. 1 Reg. 11, 33. מְלַהִים (cf. 2 Sam. 5, 24. Jes. 40, 26. אֵל שַׁרֵּנ Exod. 6, 3. אַל בֶּלִין. Hottinger, de nominib. Dei orient. Dss. IV. [Fasc. Dss. Heidelb. 660. 4.] Bux-

n Ausbrucks- und Borftellungsweisen, bie ben Bebraern nicht ausdlieflich angehörten.b) Sein Eigenname, wie er nach ber Sage erft em Mofes offenbart murbe Exod. 6, 2., fann bei ber Ungewißbeit einer Aussprache an mancherlei alte Gotternamen antlingen, bie beraifche nur in ber Form nicht gang genaue Ableitung Exod. 3, 14. if. Apoc. 1, 4. fpricht auf eine concrete Beise ben Begriff absoluten Beine und fich Gleichbleibene aus, wie er auch in anbern morgenlan= rifchen Boltereligionen vortam.") Den Grund bes Glaubens an Jejovah enthalten feine perfonlichen Offenbarungen und Machtermei= ungen auch in ber Natur. Den Batriarchen ift er nach ber Sage ichtbar ober in Traumen erschienen, burch Mofes wurde jebes Bilb, jonach auch jebe Erscheinung Gottes verworfen Exod. 20, 4., mabtend eine vermittelnbe Sage bie erscheinenbe Berrlichkeit Gottes nur ju groß fein läßt, als bag ein Mensch ihr in's Antlit zu fehn ertrüge Exod. 33, 9 ss., cf. Judd. 6, 22 s. Jes. 6, 5. Gott ift nicht so= wohl Beift, ale Berfon. In ber Boefie hat fich ein Reichthum feiner witbeta entwidelt, vorberrichend ift bie Borftellung bes Erhabenen, überweltlichen, auch bie Beiligfeit in biefem Sinne: baber bas Berabziehn in finnliche Befchrantung junachft bem poetifchen, voltsthum= lichen Ausbrucke angebort, obwohl bas Bewußtsein beffelben nicht burchaus vorausgesett werben fann, vielmehr wechseln Borftellungen idrantenlofer Erhabenheit Gen. 31, 50. Jer. 23, 24. Ps. 139, 8-12. mit ber traulichften Beschränfung und Menschlichfeit Gen. 3, 9. 18, 20 s. 28, 16. 19., er bereut Gethanes, Gen. 6, 7. 1 Sam. 15, 11. und boch ift ibm Reue und Wechfel fern 1 Sam. 15, 29. Num. 23, 19. Mal. 3, 6. Die Sittlichkeit feines Gebotes und Dienftes ift nicht ohne Härten und Schwächen, bis unter ben Propheten sich eine bobere, über bas Befet binausweifenbe Bottesertenntnig entwickelte.

# §. 107. Anfichten bes Jubenthums.

Der Erfolg bes Erils war helbenmuthige Treue im Dienste Bebos babs mit einem ganglichen Abwenben von Boefie und Runft; boch in

torf, de nominib. Dei hebr. [Dspp. phil. theol. Bas. 662.] Sengftenberg,

819. 5. 4.]

b. Muthentie d. Bentat. Brl. 836. B. I. Absch. 2.
b) Gen. 14, 18 ss. Eused. Praep. evang. 1, 10. Plauti Poenulus V, 1.
c) πρηπι den Bocalseichen von πρηπ., von πρηπ., b. Diod. Sic. 1, 94: 1άω, Orig. in Ps. 2. T. II. p. 539: 'Ιαή, Hieron. in Ps. 8. T. II. p. 134: labo, Sanchuniathon b. Eused. Praep. evang. 1, 6: 'Ιεύω, die Samaritaner nach Theodoret. Interrog. 15. ad Exod: 'Ιαβέ. Plutarch. de Iside et Osir. e. 9: Έγω εξμι πᾶν τὸ γεγονὸς, καὶ ὄν, καὶ ἐσόμενον, καὶ τὸν ἐμον πέπλον οὐδείς πω θνητὸς ἀπεκάλυψεν. Reland, Decas exercitt. de vera pronunt. nom. Jeh. Ultraj. 705. J. D. Michaelis, de Jeh. ad Aegypt. culto ac pro Cauphi s. Demiurgo habito. [Betfir. fl. Schtr. Jen. 795.] Tho I u d, ü. d. dysthes b. Urfpt. d. Namene Zeh. aus Agypten, Höön. o. Indien. [Betm. Schtr. 8.1. S. 377 ff.] G. Meier in Bellers Jahrbb. 842. fg. 3: πρημερο δα αγιώς επαθε, Leuchtende. Eb τ a r. d. Milter d. Seh. Namene. [Betfic. 7. hift. Theol.

ber Daffabaifden Beit noch Spuren eines weitverbreiteten Aberglaubens mit Bosenbilbern ale Amuletten 2 Mcc. 12, 40. Bott win porzugemeife mit bem himmel in Begiebung gefest 2 Chron. 36, 23. Teb. 10. 12., baber בשמים, δ οὐρανὸς ftatt Gott Dan. 4, 23. 1 Mec. 3.60. Awar nach Josephus allverbreitet,") wird er boch überall boch über feine Schöpfung geftellt, feltne pantheiftifche Unflange find nur burch bie Uberichmanglichkeit frommer Bewunderung entftanden und nicht ernftlich gemeint; b) wenig von feinen Werken ift ben Meniden befannt Sir. 43, 32. In ben palaftinifchen Apofrupben mirb noch vieles Menichliche von Gott ausgesagt, in ben gleranbrinischen nur bie bobern Functionen bes Menfchenlebens und mit dem durchleuchtenben Bewußtfein bes finnbilblichen Ausbrucks. Der Bolfsalaube bielt feft am Privilegium ber gottlichen Gunft, aber wie biefer Barticula: rismus felbft in ber Bolfemeinung weber vom Anfange noch vom Enbe ber Beltgefchichte galt, fo finden fich auch einzelne Anertennungen ber Liebe Gottes zu allem Seienben Sir. 18, 12. Sap. 11, 24. Da Bbilo mit bem vollen Selbstaefühle bes jübischen Monotheis: mus boch in ber platonischen Schule eine geiftigere Anschauung Bottes fand als unter feinem Bolte, fleigerte fich feine Bottebibee jum Begriffe eines unnennbaren Befens, welches nur bas reine, abfolute Sein ohne alle Qualität und Beziehung ift.") Aber die Offenbarung und Erfenntnif Gottes als aller Beisbeit Riel wird ihm vermittelt burch gottliche Mittelmefen und burch bie Erhebung bes Menichen in's gottliche Befen. Die Erfenntniß Gottes aus feinen Berfen ift unvolltommen, bie Schriftlehre oft bilblich und wegen ber Robeit bes Bolte. 4)

#### 5. 108. Lebre bes Reuen Teftaments.

Der vorgefundene Monotheismus wurde durch Löfung eines innern Widerspruchs und nach der messtanischen Weißagung zum Uni-

a) B. Jud. VI, 11, 8: Τον θεον πανταχοῦ κεχυμένον μάρτυρα ποιοῦμαι. Cf. VIII, 11, 2: 'Ος ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ, καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος τῶν ἀπάστων. b) Sirac. 43, 27: Πολλὰ ἔροῦμεν καὶ οὐ μἡ ἔφικώμεθα, καὶ συντέλεια λόγων· τὸ πᾶν ἔστιν αὐτός.

c) De vita contempl. T. II. p. 472: Ἐπαιδεύθησαν θεραπεύειν τὸ Ον, δ καὶ ἀγαθοῦ χρεῖττόν ἔστι, καὶ ἔνός εἰλικρινέστερον, καὶ μονάὐος ἀρχεγονώτερον. De nominum mutat. T. I. p. 582: Τὸ օν, ἢ ὄν ἔστιν, οὐχὶ τῶν πρός τι αὐτὸ γὰρ ἔαυτοῦ πλῆρες καὶ αὐτὸ ἔαυτῷ ἰκανὸν, καὶ πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, καὶ μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ παντός. p. 579: Ἡν ουν ἀκόλουθον τὸ μηδ ὄνομα κύριον ἔπιψημισθῆναι δύνασθαι τῷ ὅντι πρὸς ἀλήθειαν. Ψησὶν ὅτι ἔγώ εἰμι ὁ ἄν ἱσον τῷ εἰναι πέφυκα, οὐ ἐγἐτσθαι. Quod deterius pot. insid. T. I. p. 222: Ὁ θεὸς μόνος ἔν τῷ εἰναι ὑψέστηκεν, οῦ χάριν ἀναγκαίως ἐρεῖ περι αὐτοῦ Ἐγώ εἰμι ὁ ἄν ὡς τῶν μετ' αὐτὸν οὐχ ὄντων κατὰ τὸ εἶναι, δόξη δὲ μόνον ὑψεστάναι νομιξομένων. Quod Deus immut. T. I. p. 281: Οἱ ψυχῆς ἔταῖροι οὐδεμιᾳ τῶν γεγονότων ἰδέα παραβάλλουσι τὸ ον ἀλλ ἔκβιβάσευτες αὐτὸ πάσης ποιότητος ψιλὴν ἄνευ χαρακτῆρος τὴν ὕπαρξιν. p. 282: Ὑπαρξις γάρ ἔστιν ὁ καταλαμβάνομεν αὐτοῦ, τὸ δὲ χωρὶς ὑπάψξεως οὐδες.

versalismus Jo. 17, 3, 10, 16, Rom. 3, 29, 1 Cor. 8, 4, 6, Db= mobl Gott in Chriffus offenbar geworben ift Jo. 14, 7. cf. 1 Cor. 1. 10 s. und feine Ginigung mit ben Gläubigen vollzieht Jo. 17. 23. 1 Cor. 6, 19., welche, burch fittliche Übereinstimmung ober naturlide Abbanaiateit nicht erschöpft, für pantheiftifch gehalten werben tonnte Acta 17, 28. Rom. 11, 36., wenn nicht bie bem Jubentbum und Chriftenthum mefentliche, ftrenge Unterscheidung Gottes von ber Belt entgegenftunde Mt. 19, 17. Jo. 17, 11. Acta 14, 15. 17, 24. 31 : \*) fo bleibt boch alle menfchliche GotteBertenntnig fubiectib beschränkt 1 Cor. 13, 12. 1 Tim. 6, 16. 1 Jo. 3, 2. Es ist also bie Einheit burch ben Bund frommer Liebe, baber Gott vorzugeweise ale Bater bezeichnet wird, ja Gott ift bie Liebe Mt. 5. 45. Jo. 3. 16. 1 Jo. 4. 8. Gin anderer Beweis feines Dafeine ift nicht gege= ben, mobl aber bat Baulus im Begenfate bes Bolytheismus auf bie Birtfamfeit bes einen, lebenbigen Gottes in ber Natur und Gefchichte, und auf feine allgemeine Offenbarung im menschlichen Gemuthe bingewiefen Acta 14, 15-17. 17, 22 ss. Rom. 1, 19 s. Der Begriff bes Absoluten ift ausgesprochen Jo. 5, 26., andre Attribute, por= nehmlich bie fittlichen, jenachdem fie einer bestimmten Beziehuna ber frommigfeit entsprechen. Anthropopathifche Bezeichnungen geboren meift bem volksthumlichen Ausbrucke an, wie Rom. 2, 5., aber bie Behauptung ber Beiftigfeit Jo. 4, 23 s. ift nur gegen alle Befdranfung bes Befens und ber Berehrung gemeint.

§. 109. Dogmengefcicte und Rirchenlehre. Ruesler, Philosophia veteris Ecc. de Deo. Tub. 782. 4.

Das Dogma zeigt nicht ben Verlauf einer bestimmten geschichtlischen Fortentwicklung, sonbern je nach ber philosophischen Bildung eines Einzelnen ober eines Zeitalters, und burch Gegensätz, die sich mannichsach wiederholen, wurden die verschiedenen Seiten des Bewußteseins von Gott bald mehr speculativ, bald mehr dogmatisch ausgesprochen. Die alte Kirche vertheidigte ihren Monotheismus gegen Boslytheismus, Gnosticismus und Dualismus, indem sie selbst sich gegen den Borwurf des Atheismus, später des Tritheismus zu verwahren hatte. Daher mit Beweisen für das Dasein Gottes immer zugleich der einige Gott gemeint war, obwohl die Einheit zuweilen besonders erwiesen wurde; bie wurzeln meist in griechischer Philosophie, und

<sup>\*) [</sup>Thurn] Darft. b. Emanationes u. pantheift. Borft. b. neuteft. Schriftft. [Schrift Schriftft. Sc

a) Tertul. c. Marc. 1, 3: Deus, si non unus est, non est. Cypr. de idol. vanit. c. 5: Quando unquam regni societas aut cum fide coepit, aut sine cru-re desiit? Sic Thebanorum germanitas rupta et permanens rogis dissidentibus etiam in morte discordia, et Romanos geminos unum non capit regnum, quos unum uteri cepit hospitium. Pompejus et Caesar adfines fueruat, nec tamen necessitudinis foedus in aemula potestate tenuerunt. Nec

Die Rirchenvater, indem fie fein Bebenten trugen fich auf bie Buftimmung bellenischer Bhilosophen zu berufen, festen in biefer Binficht Die Bebeutung bes Chriftenthums nicht fomobl in eine bobere Renntnig Gottes, ale in bie voltethumliche Auffaffung und Berbreitung berfelben.b) Auch war bei ben Beweifen vorausgefest, bag ibr letter Brund eine gottliche Offenbarung und biefe Erinnerung an Gott un: verwüftlich fei in ber Geele.") Babrend wie arianische Behauptung einer ganglichen Begreiflichfeit Gottes ber Rirche fremb blieb, wurde bei ber Unbegreiflichkeit und Namenlofigkeit Gottes [avwivenog] boch eine annabernbe Borftellbarteit angenommen, und feit Bfeudo-Dionuffus untericbied man ein Auffteigen von ber Creatur gum Schopfer auf bem Bege ber Regation, Emineng und Caufalitat. Bantheiftifche Dentweisen murben balb nicht verftanben, balb von ber Rirche vermorfen, bald megen ibres anderweitigen driftlichen Inhalts bochgebalten, balb mar bas Urtheil bes Beitaltere über fie getheilt: boch berubte ibre driftliche Geltung immer barauf, bag bie Ginheit bes Deniden mit Gott bor ber Unterscheibung gurudtrat. Schon unter ben Rirchenvätern find finnliche Borftellungen, Die nicht blog in ber Unbehülflichfeit bes Ausbrucks liegen, und überschwängliche Berflüchtigungen ber 3bee Gottes, jene jubifch volksmäßigen, biefe platonifchen Urfprunges, ungeftort neben einander bergegangen ; d) bie Rirche bat

hoc tantum de homine mireris, quum in hoc omnis natura consentiat. Rex unus est apibus et dux unus in gregibus: multo magis mundi unus est rector, qui universa verbo jubet, ratione dispensat, virtute consummat.

b) Minucii Fel. Octavius c. 20: Exposui opiniones omnium ferme philosophorum, quibus illustrior gloria est, Deum unum multis licet designasse nominibus, ut quivis arbitretur, aut nunc christianos philosophos esse, aut philosophos fuisse jam tunc christianos. Tertul. Apolog. c. 46: Deum quilibet opifex christianus et invenit, et ostendit, et exinde totum, quod in Deo quaeritur, re quoque adsignat: licet Plato affirmet factitatorem universitatis neque inveniri facilem, et inventum enarrari in omnes difficilem.

c) Orig. c. Cels. VII, 42: [Sm Gegenfate zu berfelben Stelle aus bem Timāus nt. b.] Ήμεῖς ἀπεφαινόμεθα, ὅτι οὖα αὐτάρκης ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ὁπωσποτανοῦν ζητήσαι τὸν θεὸν, καὶ εὐρεῖν αὐτὸν καθαρῶς, μὴ βοηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ζητουμένου. Tertul. Apolog. c. 17: Anima licet carcere corporis pressa, licet institutionibus pravis circumscripta, licet libidinibus evigorata, licet falsis deis exancillata: cum tamen resipiscit, ut ex crapula, ut ex somno: Deum nominat, hoc solo nomine, quia proprio Dei veri. Deus magnus, Deus bonus, et: quod Deus dederit! omnium vox est. Judicem quoque contestatur illum: Deus videt, Deo commendo, Deus mihi redet! O testimonium animae naturaliter christianae! Denique pronuntians haec non ad capitolium, sed ad coelum respicit.

d) Tertul. ad Prax. c. 7: Quis negabit Deum corpus esse, etsi Deus spiritus est! Spiritus enim corpus sui generis in sua effigie. Brg. de carne Chr. c. 11. c. Marc. II, 16. u. ble Gottesibee ber Clementinen. — Justin. c. Thryph. c. 4: Ἐπέχεινα πάσης οὐσίας, οὕτε ὁητὸν, οῦτε ἀγορευτὸν, ἀλλὰ μόνον χαλὸν καὶ ἀγαθόν. Ps. Dionys. de div. nominib. IV, 3: Εν αὐτω μόνον καὶ τὸ ἀνουσίον, οὐσίας ὑπερβολή. Erigena de divis. nat. II. 28:

felbst eigentliche Anthropomorphiten, wo sich nichts Schlimmeres an ihnen fand, belehrt oder ertragen. Der philosophische Grundgedanke war insgemein: das Sein durch sich selbst, das vollkommene Sein und der Grund alles Seins. Die Attribute wurden mehr im religiössen und biblischen Sinne aufgefaßt. Ihre Bereinbarkeit unter einzander, ihre objective Berschiedenheit, und die Schwierigkeit, das götteliche Besen mit menschlichen Gedanken, und doch erhaben über alles Menschliche zu denken, beschäftigte vorzugsweise den Scharssinn der Scholastifer. Die pantheistische Philosophie verwarf mit dem menschenartigen Gott seine Attribute, die sie nur als bildliche Bezeichsnungen für Acte im Entwicklungsprocesse des Absoluten oder als Beltgesetz gelten lassen konnte.") Die Kirche hat sich in den Symbolen mit den allgemeinsten Bestimmungen eines vollkommenen Urwesens bez gnügt, welche in den lutherischen Symbolen nur paraphrastisch wiederz holt und von reformirten Symbolen in Attribute zerlegt sind.

# §. 110. Dogmatifche Lehre von ben göttlichen Attributen.

[Böhme] Die Lehre v. b. göttl. Eigenschaften. Altenb. 842. P. J. Andreae, de attributor. div. variis diviss. earumque commodis et incommodis. Lugd. 824. Bruch, Lehre v. b. göttl. Eigensch. Hand. 842. C. B. Moll, de justo attributorum Dei discrimine. Hal, 855. P. 1. 4.

Erft die protestantische Dogmatik hat den Lehrbegriff von Gott in einer wissenschaftlich articulirten Aufstellung der göttlichen Attribute concentrirt. Göttliche Attribute [νοήματα] find die Merkmale, in welchen sich die Idee Gottes vor der Resterion entwickelt und für das religiöse Gefühl darstellt...) Das Sein und die Einheit Gottes gehört

Si interrogaveris de Deo, quid sit? nonne quandam propriam substantiam definitam quaeris? et si quis responderit hoc vel illud, nonne certam quandam circumscriptamque videbitur definire substantiam? Quomodo igitur divina natura seipsam potest intelligere, quid sit? cum nihil sit, superat enim omne quod est, quando nec ipsa est esse, sed ab ipsa est omne esse. Deus itaque nescit se, quid est, quia non est quid.

e) Id. I, 76: Amor est vinculum, quo rerum universitas ineffabili amicitia insolubilique unitate copulatur. Merito amor Deus dicitur, quia per omaia diffunditur, et in unum colligit omoia, et ad seipsum ineffabili respressu revolvitur. Hegel, Bhil. B. Nel. B. II. S. 47: "Die Manifestation ber Richtigkeit des Endlichen als Macht ist die Gerechtigkeit darin wird den endelichen Dingen ihr Recht angethan." Blasche, d. göttl. Eigensch. in ihrer Einh. u. als Principien d. Weltreg. Erf. 831. Strauß, B. I. S. 525-613.

f) Symb. Apost: Credo in Deum, patrem omnipotentem. Nic: Credo in unum Deum. Im Athan. verstreut: increatus, immensus, aeternus, omnipotens, majestas. C. A. p. 7: Una essentia divina, quae et appellatur et est Deus, aeternus, incorporeus, impartibilis, immensa potentia, sapientia, bonitate. Conf. Helv. II. e. 3: Deum credimus unum esse essentía, per se subsistentem, sibi ad omnia sufficientem, invisibilem, incorporeum, immensum, aeternum, summum bonum, vivum, omnipotentem et summe sapientem, clementem sive misericordem, justum atque veracem.

a) Hollaz p. 234: Perfectiones Dei, quae essentiam divinam nostro con-

baber nicht zu ben Attributen, als nicht in ber Ibee Gottes enthalten, fonbern bas Gine ift bie Realitat, bas Anbre bas Refultat biefer 3bet. Die Ginbeit wird fpeculativ aus bem Befen bes Abfoluten, religios baraus erwiesen, baf ber Denich nur Gins über alles und ewig lieben fann. b) Abgefebn von offenbar einfeitigen Momenten c) find Ginthei: lungeweifen aufgestellt worben : 1) Dach ber Betrachtung Gottes an Ach felbft und im Berhaltniffe gur Belt: immanentia fquiescentia, absoluta] und transcuntia [operativa, relativa]; d) modurch nur ein fliegender Unterschied entfteht, benn alle Attribute gehoren zur Ibee Got: tes und ericeinen im Berbaltniffe gur Belt nur mobificirt. 2) Rad bem verschiednen Inhalte ber Welt; ") woburch zwar eine Berfchiebenbeit ber Beziehungen Gottes bebingt, aber nicht bie 3bee Gottes felbft in ibre Mertmale gerlegt wirb. 3) Rach ber Berichiebenbeit ber Lebentmomente, in welchen bas Abbangigfeitegefühl auf Gott bezogen wirb; 1) wodurch zwar bem Beburfniffe ber Attribute für ben Bechfel reliaibier Stimmungen genügt, aber eine Entwidelung und Anfchauung ber religiofen Ibee weber bewirft, noch beabsichtigt wirb. 4) Rach ber Ana: logie bes menschlichen Beiftes in mannichfachen, logisch mehr ober minber richtigen Glieberungen. 8) Da bie Ibee Gottes als bas Urbilb bes menschlichen Beiftes geoffenbart ift, fo tann in ber That eine Gintheis lung ber Attribute nur eine Binchologie Gottes fein. Der urfprunglichen Ginbeit bes menschlichen Geiftes entspricht bie absolute Berfonlichfeit felbit, beren Attribute burch ben Gegenfat wiber bie bentbaren Arten ber Beschränkung fich als einfache Mobificationen bes Absoluten ergeben : burch ben Begenfat ber Beit bie Emigfeit, wiefern Bott, burch bie Beit nicht beschränkt, fie felbft als bie Form alles Endlichen gefest bat; h) burch ben Gegenfas bes Raums bie Allgegenwart,

cipiendi modo per se consequuntur, et de Deo paronymice praedicantur. Reinhard S. 98: Pars summae perfectionis sigillatim cogitata.

b) Tollner, Berf. e. neuen ftrengen Bew. v. b. Ginh. G. [Berm. Auff. Brff. 766. B. I.] Sennings, b. Einigf. G. nach versch. Gestabuntten ge-pruft. Altenb. 779. Dan. Wyttenbach, num solius rationis vi et quibus argum. demonstrari possit, non plures esse uno Deo? Lugd. B. 780. 4. Paulus, Ginheit, Geiftigfeit Gottes u. Glaube. Lemg. 788.

c) Primitiva, derivata. Positiva, negativa. Propria, metaphorica. Communicabilia, incommunicabilia, ober imitabilia, inimitabilia.

d) Hollaz p. 237: Attributa dividuntur in ανενεργητικά, quiescentia, quae essentiam divinam describunt absolute et in se, atque adeo ad nullum actum ordinantur: ἐνεργητικά seu operantia, quae essentiam divinam describuut respectu operationis, atque adeo ad certos actus ordinata esse cognoscuntur. Steubel, ú. Ginth. ber in Gott zu benfenben Bollfommen heiten. [Tub. Beitschr. 830. S. 4. Abth. 2.] e) Elwert, Bers. e. Debuction b. gottl. Gigensch. [Tub. Beitschr. 830. S. 4.] Ahnlich Bohme und Brud. I Schleiermacher, B. 1. S. 280 ff. 478 ff. B. II. S. 553 ff.

g) Ammon, Bretfchneiber u. a.

h) Hollaz p. 248: Interminabilis et permanens essentiae divinae duratio. Reinh. S. 106: Quo esse nec coepit, nec unquam desinet.

wiefern Gott, burch nichts Raumliches bedingt, ben Raum felbft als bie Form alles Materiellen gefest hat; i) burch ben Gegenfat alles Banbelbaren bie Unveranberlichfeit bes Ceins und Wollens, nicht ber zeitlichen Birtfamteit Gottes; b) burch ben Gegenfat jebes Beburfniffes Sichfelbftgnugfamfeit [auraoxeca], pofitiv unendliche Liebe, ale burch welche ein Andres fur Gott ift. 1) Specielle Attribute ent= ftebn, inbem bie einzelnen Thatigfeiten und Beziehungen, in benen fich bas Gottliche im Menschenleben entfaltet, jum Begriffe bes Absoluten erhoben werben. Wie aber bas 3ch in jeder Beiftesform ift, obwohl nur einseitig zur Ericbeinung tommt: fo find jene allgemeinen Attribute in allen burch eine besondre Beiftesform gebilbeten enthalten, gu benen fie fich alfo verhalten wie bas Genus gur Species. Die befon= bern Attribute mogen baber nach bem gewöhnlichen Schema ber Beiftesformen ober nach ben ihnen entsprechenden Ibeen eingetheilt werben, als Attribute ber Erfenntnig, bes Willens und Gefühle. Jebes Attribut ift bedingt burch bie Gefammtheit aller andern. Die gottliche Ertenntnig ift in Bezug auf alles Werbende Allweisheit, auf alles Seienbe Allwiffenheit.") Mit ber althergebrachten Subbivi= fion ber Lettern als scientia necessaria, libera et media [de suturibili

i) Hollaz p. 251: Immensitas est attributum, secundum quod essentia Dei nullis locorum terminis circumscribi potest, sed ubique existere intelligitur. p. 275: Omnipraesentia est attributum ἐνεργητικὸν, vi cujus Deus non tantum substantiae propinquitate, sed etiam efficaci operatione omnibus creaturis adest. Reinh. S. 121: Attributum Dei, quo ubique et semper immediate efficax esse possit. k) Dorner, b. Unveränderlichf. G. [Jahrbb. f. deutsche Theol. 856. B. I. 5.2 f.]

l) Quenstedt T. I. p. 291: Amor Dei est, quo ipse cum objecto ama-

i) Quenstedt T. I. p. 291: Amor Dei est, quo ipse cum objecto amabili se suaviter unit. Buddeus II, 1, 34: Summa omnium virtutum, quae in hominibus aut angelis conspiciuntur, cousistit in amore. Pari ratione de Deo, sed remota omni imperfectione, dici potest, virtutum omnium summam ejus amorem complecti. Hinc et Joannes per compendium velut Deum descripturus, δ θεος, inquit, ἀγαπη έστιν. ⑤ ch l e i e i e m. Β. II. ⑤. 559: "Die göttliche Liebe als die Eigenschaft, vermöge deren das göttliche Besen sich mittheilt, wird in dem Werf der Erlösung erfannt."

m) Hollaz p. 255: Intellectus Dei est ipsa essentia divina, quatenus a nobis concipitur per modum potentiae intellectivae. p. 260: Sapientia est attributum, per quod Deus altissimo consilio omnia condidit, conservat et ad certos fines ordinat, ut gloria divina illustretur et salus hominum promoveatur. p. 256: Omniscientia est attributum, quo Deus omnia, quae sunt, fuerunt, erunt, aut ulla ratione esse possunt, uno simplici actu im-

sunt, suerunt, erunt, aut ulla ratione esse possunt, uno simplici actu immediate et persectissime cognoscit. Reinh. S. 122: Sapientia est attributum, quo Deus in capiendis consiliis et adminiculis eligendis leges summae persectionis sequitur. S. 113: Omniscientia est attributum Dei, quo rerum omnium cognitionem habet longe persectissimam. S ch leierm. B. II. S. 566: "Die göttliche Beisheit ist das die Belt für die in der Erlösung sich besthätigende göttliche Selbstmittheilung ordnende und bestimmende Princip. B. I. S. 319: "Unter der göttlichen Allwissenheit ist zu denken die schlichthinige Geistlichen Allwacht." — Käftner, wie die allg. Begt. im göttl. Besth. sich. 768. Fremling, de intelligentia div. Lund. 790. 4.

baber nicht zu ben Attributen, als nicht in ber Ibee Gottes enthalten, fonbern bas Gine ift bie Realitat, bas Anbre bas Refultat biefer 3bee. Die Ginbeit wird fpeculatip aus bem Befen bes Abfoluten, religios baraus erwiefen, baf ber Denfch nur Gins über alles und ewig lieben fann. b) Abgesebn von offenbar einseitigen Momenten c) find Gintbei: lungeweifen aufgeftellt worben : 1) Dach ber Betrachtung Gottes an Ach felbft und im Berbaltniffe zur Belt: immanentia Squiescentia, absoluta] und transcuntia [operativa, relativa]; d) modurch nur ein fliefenber Untericied entflebt, benn alle Attribute geboren gur Spee Gottes und ericeinen im Berbaltniffe gur Belt nur mobificirt. 2) Rach bem verschiebnen Inhalte ber Welt; ') woburch zwar eine Berichiebenbeit ber Begiebungen Gottes bebingt, aber nicht bie 3bee Gottes felbft in ihre Mertmale gerlegt wirb. 3) Rach ber Berichiebenheit ber Lebensmomente, in welchen bas Abbangigfeitegefühl auf Gott bezogen wirb;') moburch zwar bem Beburfniffe ber Attribute für ben Bechfel religibler Stimmungen genügt, aber eine Entwidelung und Unichauuna ber religiofen Ibee weber bewirft, noch beabsichtigt wirb. 4) Rach ber Ana: logie bes menfchlichen Beiftes in mannichfachen, logisch mehr ober minber richtigen Glieberungen. 5) Da bie Thee Gottes als bas Urbilb bes menfclichen Beiftes geoffenbart ift, fo fann in ber That eine Gintheis lung ber Attribute nur eine Binchologie Gottes fein. Der urfprunglichen Ginheit bes menfclichen Geiftes entfpricht die abfolute Berfonlichfeit felbit, beren Attribute burch ben Gegenfat wiber bie bentbaren Arten ber Beschränkung fich als einfache Mobificationen bes Absoluten ergeben : burch ben Begenfat ber Beit bie Ewig feit, wiefern Bott, burch bie Beit nicht beschränkt, fie felbft als bie Form alles Endlichen gefest bat; h) burch ben Gegenfat bes Raume bie Allgegenwart,

cipiendi modo per se consequenter, et de Deo paronymice praedicanter. Reinhard S. 98: Pars summae perfectionis sigillatim cogitata.

b) Tollner, Berf. e. neuen firengen Bew. v. b. Ginh. G. [Berm. Auff. Frif. 766. B. I.] Senning e, b. Einigf. G. nach versch. Gestächtspunften ge-prüft. Altenb. 779. Dan. Wyttenbach, num solius rationis vi et quibus argum. demonstrari possit, non plures esse uno Deo? Lugd. B. 780. 4. Bau-Ins, Ginheit, Beiftigfeit Gottes u. Glaube. Lemg. 788.

c) Primitiva, derivata. Positiva, negativa. Propria, metaphorica. Com-

municabilia, incommunicabilia, ober imitabilia, inimitabilia.

d) Hollaz p. 237: Attributa dividuntur in ανενεργητικά, quiescentia, quae essentiam divinam describunt absolute et in se, atque adeo ad nullum actum ordinantur: ἐνεργητικά seu operantia, quae essentiam divinam describunt respectu operationis, atque adeo ad certos actus ordinata esse cognoscuntur. Steubel, u. Ginth. ber in Gott gu bentenben Bollfommens heiten. [Tub. Beitichr. 830. S. 4. Abth. 2.] e/ Ciwert, Berf. e. Debuction b. gottl. Gigenich. [Tub. Beitichr. 830. S. 4.] Ahnlich Bohme und Brud. f) Schleiermacher, B. I. S. 280 ff. 478 ff. B. II. S. 553 ff.

g) Ammon, Bretfchneiber u. a.

h) Hollaz p. 248: Interminabilis et permanens essentiae divinae duratio. Reinh. S. 106; Quo esse nec coepit, nec unquam desinet.

wiefern Gott, burch nichte Raumliches bebingt, ben Raum felbft als bie Form alles Materiellen gefest hat; i) burch ben Gegenfas alles Ban= belbaren bie Unveranberlichfeit bes Ceine und Wollens, nicht ber zeitlichen Wirkfamkeit Gottes;k) burch ben Gegenfat jebes Beburfniffes Sichfelbfignugfamfeit [auraoneia], pofitiv unendliche Liebe, als burch welche ein Andres für Gott ift. 1) Specielle Attribute ent= ftebn, indem die einzelnen Thatigfeiten und Begiebungen, in benen fich bas Gottliche im Menichenleben entfaltet, jum Begriffe bes Abfoluten erboben werben. Wie aber bas 3ch in jeder Beiftesform ift, obwohl nur einfeitig zur Ericbeinung tommt : fo find jene allgemeinen Attri= bute in allen burch eine befonbre Beiftesform gebilbeten enthalten, zu benen fie fich alfo verhalten wie bas Genus gur Species. Die befonbern Attribute mogen baber nach bem gewöhnlichen Schema ber Beifteeformen ober nach ben ihnen entsprechenden Ibeen eingetheilt merben, als Attribute ber Erfenntnig, bes Willens und Gefühls. Jebes Attribut ift bedingt burch bie Gefammtheit aller andern. Die gottliche Ertenntnif ift in Bezug auf alles Werbende Allweisheit, auf alles Seiende Allwiffenheit.") Mit der althergebrachten Subdivi= fion ber Lettern als scientia necessaria, libera et media [de suturibili

mittheilt, wird in bem Bert ber Erlofung erfannt."

i) Hollaz p. 251: Immensitas est attributum, secundum quod essentia Dei nullis locorum terminis circumscribi potest, sed ubique existere intelligitur. p. 275: Omnipraesentia est attributum ἐνεργητικὸν, vi cujus Deus non tantum substantiae propinquitate, sed etiam efficaci operatione omnibus creaturis adest. Reinh. S. 121: Attributum Dei, quo ubique et semper immediate efficax esse possit. k) Dorner, b. Unveranderlichf. G. 13abrb6. f. deutsche Theol. 856. B. l. S. 2 f.]

per immediate efficax esse possit. k) Dorner, b. Unveranderlicht. G. [3ahrbb. f. deutsche Theol. 856. B. I. S. 2 f.]

i) Quenstedt T. I. p. 291: Amor Dei est, quo ipse cum objecto amabili se suaviter unit. Buddeus II, 1, 34: Summa omnium virtulum, quae in hominibus aut angelis conspiciuntur, cousistit in amore. Pari ratione de Deo, sed remota omni impersectione, dici potest, virtulum omnium summam ejus amorem complecti. Hinc et Joannes per compendium velut Deum descripturus, δ 3εος, inquit, ἀγαπη ἐστιν. S. αξιείετ m. B. II. S. 559:

"Die göttliche Liebe als die Eigenschaft, vermöge beten das göttliche Besen sch

m) Hollaz p. 255: Intellectus Dei est ipsa essentia divina, quatenus a nobis concipitur per modum potentiae intellectivae. p. 260: Sapientia est attributum, per quod Deus altissimo consilio omnia condidit, conservat et ad certos fines ordinat, ut gloria divina illustretur et salus bominum promoveatur. p. 256: Omniscientia est attributum, quo Deus omnia, quae sunt, fuerunt, erunt, aut ulla ratione esse possunt, uno simplici actu immediate et perfectissime cognoscit. Reinh. S. 122: Sapientia est attributum, quo Deus in capiendis consiliis et adminiculis eligendis leges summae perfectionis sequitur. S. 113: Omniscientia est attributum Dei, quo rerum omnium cognitionem habet longe perfectissimam. S of leierm. B. II. S. 566: "Die göttliche Beisheit ist das die Belt sür die in der Eriösung sich besthätigende göttliche Selbsimittheilung ordnende und bestimmende Princip." B. I. S. 319: "Unter der göttlichen Allwissenheit ist zu densen die schlechthinige Geis sligseit der göttlichen Allmacht."— Räftner, wie die allg. Begt. im göttl. Berst. sind? Altend. 768. Fremling, de intelligentia div. Lund. 790. 4.

baber nicht zu ben Attributen, als nicht in ber Ibee Gottes enthalten fonbern bas Gine ift bie Realitat, bas Unbre bas Refultat biefer 30el Die Ginbeit wird fpeculativ aus bem Befen bes Abfoluten, religio baraus erwiesen, bag ber Denich nur Gins über alles und ewig liebe fann.b) Abgefebn von offenbar einfeitigen Momenten c) find Ginthe lungeweisen aufgeftellt worben : 1) Dach ber Betrachtung Gottes a fich felbft und im Berhaltniffe gur Belt : immanentia Tquiescentia absoluta] und transcuntia [operativa, relativa]; d) wodurch nur d fliefender Untericieb entftebt, benn alle Attribute geboren gur Ibee Gol tes und ericheinen im Berhaltniffe gur Belt nur modificirt. 2) Ra bem verschiednen Inhalte ber Welt; ') wodurch zwar eine Berichieden beit ber Beziehungen Gottes bebingt, aber nicht bie 3bee Gottes felb in ihre Mertmale gerlegt wirb. 3) Nach ber Berichiebenheit ber Leben momente, in welchen bas Abbangigfeitegefühl auf Gott bezogen wirb moburch amar bem Beburfniffe ber Attribute für ben Bechfel religibier Stimmungen genügt, aber eine Entwickelung und Unfchauung ber religiofen Ibee weber bewirft, noch beabsichtigt wirb. 4) Rach ber Analogie bes menfclichen Beiftes in mannichfachen, logisch mehr ober minber richtigen Glieberungen. 5) Da bie Thee Gottes als bas Urbilb bes menfcblichen Geiftes geoffenbart ift, fo tann in ber That eine Gintheis luna ber Attribute nur eine Bincologie Gottes fein. Der utfprünglichen Ginbeit bes menichlichen Geiftes entfpricht bie abfolute Berfonlichfeit felbit, beren Attribute burch ben Begenfat wider die bentbaren Arten ber Beschränkung fic als einfache Modificationen bes Absoluten ergeben : burch ben Begensat ber Beit bie Emigfeit, wiefern Bott, burch bie Beit nicht befdrantt, fie felbft ale bie Form alles Endlichen gefest bat; h) burch ben Begenfas bes Raums bie Allgegenwart,

cipiendi modo per se consequuntur, et de Deo paronymice praedicantur. Reinhard S. 98: Pars summae perfectionis sigillatim cogitata.

b) Tollner, Berf. e. neuen firengen Bew. v. b. Ginh. G. [Berm. Auff. Frff. 766. B. I.] Sennings, b. Ginigf. G. nach verfch. Gefichtspunften ge-pruft. Altenb. 779. Dan. Wyttenbach, num solius rationis vi et quibus argum. demonstrari possit, non plures esse uno Deo? Lugd. B. 780. 4. Pau-lus, Einheit, Geiftigkeit Gottes u. Glaube. Lemg. 788.

c) Primitiva, derivata. Positiva, negativa. Propria, metaphorica. Communicabilia, incommunicabilia, ober imitabilia, inimitabilia.

d) Hollaz p. 237: Attributa dividuntur in ἀνενεργητικά, quiescentia, quae essentiam divinam describunt absolute et in se, atque adeo ad nullum actum ordinantur: ἐνεργητικά seu operantia, quae essentiam divinam describuut respectu operationis, atque adeo ad certos actus ordinata esse cognoscuntur. Steubel, u. Ginth. ber in Gott gu bentenben Bollfommen: heiten. [Tub. Zeitschr. 830. S. 4. Abth. 2.] e) Elwert, Bers. e. Debuction b. gottl. Eigensch. [Tüb. Zeitschr. 830. S. 4.] Ahnlich Bohme und Bruch. S. 1. S. 280 ff. 478 ff. B. II. S. 553 ff.

g) Ammon, Bretfchneiber u. a.

h) Hollaz p. 248: Interminabilis et permanens essentiae divinae duratio. Reinh. S. 106: Quo esse nec coepit, nec unquam desinet.

wiefern Gott, burch nichts Raumliches bedingt, ben Raum felbft als bie Form alles Materiellen gefet hat; i) burch ben Gegenfat alles Ban-belbaren bie Unveranberlichfeit bes Ceins und Wollens, nicht ber zeitlichen Wirkfamkeit Gottes;k) burch ben Gegenfat jebes Beburfniffes Sich felbftgnug famfeit [auraonera], pofitiv unendliche Liebe, als burch welche ein Unbres fur Gott ift.1) Specielle Attribute ent= ftebn, indem die einzelnen Thatigfeiten und Beziehungen, in benen fich bas Gottliche im Menichenleben entfaltet, jum Begriffe bes Abfoluten erhoben werben. Wie aber bas 3ch in jeber Beiftesform ift, obwohl nur einseitig gur Erscheinung tommt : fo find jene allgemeinen Attri= bute in allen burch eine besondre Beiftesform gebilbeten enthalten, ju benen fie fich alfo verhalten wie bas Genus gur Species. Die befonbern Attribute mogen baber nach bem gewöhnlichen Schema ber Beis fteeformen ober nach ben ihnen entsprechenden Joeen eingetheilt werben, als Attribute ber Erkenntniff, bes Willens und Gefühls. Jebes Attribut ift bedingt burch bie Gefammtheit aller anbern. Die göttliche Ertenntnif ift in Bezug auf alles Werbende Allweisheit, auf alles Seiende Allwiffenheit.") Mit ber althergebrachten Subdivifion ber Lettern ale scientia necessaria, libera et media [de futuribili

i) Hollaz p. 251: Immensitas est attributum, secundum quod essentia Dei nullis locorum terminis circumscribi potest, sed ubique existere intelligitur. p. 275: Omnipraesentia est attributum ἐνεογητικὸν, vi cujus Deus non tantum substantiae propinquitate, sed etiam efficaci operatione onnibus creaturis adest. Reinh. S. 121: Attributum Dei, quo ubique et semper immediate efficax esse possit. k) Dorner, b. Unveranderlichf. G. [Sahrbb. f. beutsche Theol. 856. B. I. 5.2 f.]

β) Quenstedt T. I. p. 291: Amor Dei est, quo ipse cum objecto ama-

<sup>1)</sup> Quenstedt T. I. p. 291: Amor Dei est, quo ipse cum objecto amabili se suaviter unit. Buddeus II, 1, 34: Summa omnium virtutum, quae in hominibus aut angelis conspiciuntur, consistit in amore. Pari ratione de Deo, sed remota omni imperfectione, dici potest, virtutum omnium summam ejus amorem complecti. Hinc et Joannes per compendium velut Deum descripturus, δ θεος, inquit, ἀγαπη ἐστιν. Ε ch l e i e rm. B. II. Ε. 559: "Die göttliche Liebe als bie Gigenschaft, vermöge beren bas göttliche Wesen sich mittheilt, wird in dem Werf der Eriosung erfannt."

m) Hollaz p. 255: Intellectus Dei est ipsa essentia divina, quatenus a nobis concipitur per modum potentiae intellectivae. p. 260: Sapientia est attributum, per quod Deus altissimo consilio omnia condidit, conservat et ad certos fines ordinat, ut gloria divina illustretur et salus hominum promoveatur. p. 256: Omniscientia est attributum, quo Deus omnia, quae sunt, fuerunt, erunt, aut ulla ratione esse possunt, uno simplici actu immediate et perfectissime cognoscit. Reinh. S. 122: Sapientia est attributum, quo Deus in capiendis consiliis et adminiculis eligendis leges summae perfectionis sequitur. S. 113: Omniscientia est attributum Dei, quo rerum omnium cognitionem habet longe perfectissimam. Schleierm. B. II. S. 566: "Die göttliche Beisheit ist das die Belt für die in der Größung sich betätigende göttliche Selbsmitthellung ordnende und bestimmende Brincide. B. 3.319: "Unter der göttlichen Allmacht."—Rästnet, wie die allg. Begr. im göttl. Best. sind? Altend. 768. Fremling, de intelligentia div. Lund. 790. 4.

sive simplicis intelligentiae) ift nur gemeint, bag Gott bie Belt und alles in ibr frei gefest bat, bag er alles Denfbare ertennt und bas Freie als ein Freies. Die Schwierigfeit wegen bes Borberwiffens freier Thaten ift gunachft burch ben in Gott nicht fallenben Begriff bes Bor: ber entftanben, in welcher Collifion bas reformirte Doama bie Freihelt Des menfchlichen Billens, bas forinianifche bie Unbebingtheit bes gott: lichen Biffens geopfert bat.") Der gottliche Bille wurde unterfchieben als voluntas necessaria, libera et media [simplicis volitionis], in Bezug auf bas Bole permittens et efficiens, in Bezug auf bie Befellgung efficax et non efficax, absoluta et conditionata, in Bezug auf seine Offenbarung arcana et revelata, signi et beneplaciti, welche Gintbeilungen porzugeweise fur Begenfate ber Calpiniften und Luthe: raner ausgebildet worden finb.") Der gottliche Bille ift feiner Quantitat nach Allmacht, inbem Gott fann, mas er will; P) burch welche Faffung ber Dacht in ben gottlichen Billen alles Abentheuerliche von felbft ausgeschloffen ift. Darin ift feine Befdrantung, fonbern eine Berberrlichung ber Allmacht, bag ein Reich freier Befen burch fie gefest ift und beftebt. Der Qualitat nach Seilig feit, wiefern Gott bas an fich Gute ift und will.4) In berfelben lagt fich unterfcheiben: 1) Babrbaftigfeit, burch welche Gott bie Runbe über bas an fich Gute ober feinen Willen jedem Individuum fomeit offenbart, ale es benfelben zu faffen vermag; ') 2) Bute, welche bas Gute allen Indi:

n) Ch. E. Reinhold, Bew. a. d. Natur Gottes, daß die göttliche Prasse seineswegs gegen die Freih. freite. Osnabr. 791. Dähne, de praescientiae div. cum libertate dum. concordia. Lps. 830. — Socini Praelectt. theol. c. 8 ss. Crell, de Deo et attrib. div. c. 22-24. Fod, Socinianism. S. 437 ff. D. Koorders, de pugna theologiam inter atque anthropol. Traj. 857.

o) §. 122. 167. p) Hollas p. 272: Quo Deus efficere potest omne, quod fieri possibile est et in Deo nullam importat impersectionem. Reinh. S. 119: Quo Deus omnia, quae repugnantia vacant, potest efficere. Schleierm. B. I. S. 307: "In bem Begriff ber göttlichen Allmacht ift sowohl bieses enthalten, daß ber gesammte alle Raume und Zeiten umfassende Maturquiammenhang in der göttlichen, als ewig und allgegenwartig aller enblichen entgegengeseten, Ursächlichseit gegründet ift, als auch dieses, das die sottliche Ursächlichseit, wie unser Abhängigkeitsgefühl sie aussagt, in der Gesammtbeit des endlichen Seins vollfommen dargestellt wird, mithin auch alles wirklich wird und geschicht, wozu es eine Ursächlichseit in Gott giebt."

mitslich wird und geschieht, wozu es eine Ursachlichteit in Gott giebt."

q) Hollaz p. 245: Attributum, quo essentia Dei purissima, rectissima et omnis vitii moralis expers est. [In universum: separatio rei cujusdam a reliquis distinctae cum insigni praestantia.] Reinh. E. 127: Attributum, quo Deus nonnisi honesta et bona appetit et probat. Schleierm. B. I. S. 503: "Diejenige göttliche Ursachlichteit, frast beren in jedem mensplichen Gesammtleben mit dem Zustande der Erlösungsbedürstigseit zugleich das Gemissen gesett ist." I. M. Rupprecht, Begr. d. Heiligt. G. [Stud. u. Rrit. 849. S. 3.]

r) Hollaz p. 271: Attributum ενεργητικών, quo Deus dicendo vero in servandis promissis et implendis comminationibus suis constans est. Reinh. S. 124: Attributum, quo quidquid redus creatis pateseit, id accurate cum ipsius consiliis earumque salute convenit.

viduen mittheilt, soweit sie basselbe ergreisen können und wollen;")

3) Gerechtigkeit, welche diese Mittheilung baburch vermittelt, daß dem Individuum das Sittengeset, der Weltgeschichte eine moralische Weltordnung gegeben ist. Die Eintheilung in belohnende und bestrassende Gerechtigkeit ist nur eine concrete Bezeichnung für beides. Ein vollkommenes Gleichgewicht des Sittlichguten und Sinnlichangenehmen [aequilibritas] ist weder ersahrungsgemäß, noch vom Sittengesetz gesfordert.") Das göttliche Gefühl ist rein activ zu fassen, in Bezug auf alles Werden als welterschaffende Bhantasie, in Bezug auf alles Sein, wie Gott es geschaffen hat und in seiner ewigen Entwickelung es erkennt, als Wohlgefallen, in Bezug auf seine eigne unendliche Lebenssülle als Seligkeit.") Aus sämmtlichen Attributen entsteht die göttliche Rajestät, kraft deren Gott allein Gegenstand der Religion ist.")

### 5. 111. Rritif.

Biefern die Attribute verschiedne Geistesfunctionen anzeigen, sind wir genothigt sie auch in Gott als wirklich verschieden zu denken: wiessern nur verschiedne Eigenschaften, bezeichnen sie bloß verschiedne Bezziehungen derfelben Gottesidee, welche durch die Zerlegung in Attribute zu größerer Klarheit nicht gelangt. Auch fordert die Religion als Gottesliebe eine solche Eintheilung und Beschreibung nach Attributen nicht, sondern sie schaut Gott an in der Idee als Einheit. Diese Ats

s) Quenst. T. I. p. 290: Benignitas est attributum, quo Deus erga creaturas sese bonum et beneficum ostendit. Reinh. S. 125: Attributum, quo quanta quisque frui potest felicitate, tantam ipsi largiri vult Deus. Balgun, die göttliche Liebe gerechtfertigt. Mit Juf. v. Eberhard. 2014. 782.

t) Quenst. T. I. p. 292: Summa et immutabilis voluntatis divinae rectitudo, a creatura rationali, quod rectum et justum est, exigens. Est vel remuneratrix, qua bonos praemiis, vel vindicatrix, qua malos suppliciis afficit. Reinh. S. 127: Attributum, quo Deus leges fert et tuetur. Shie em. B. I. S. 509: "Diejenige göttliche Ursächlichfelt, fraft beren in dem Jusand der gemeinsamen Sündhaftigseit ein Zusammenhang des Übels mit der wirklichen Sünde geordnet ist." Toellner, utrum Deus ex mero arbitrio potestatem legislat. exerceat, an vero ita, ut hum. ratio etiam legum div. persectionem perspiciat? [Lugd. B. 770.] Frcs. ad V. 775. R. A. Beyer, Apol. d. S. S. O. Uniters. d. R. v. d. göttl. Strasen. Hal. 779. Löffler, ob Gott strase? [R. theol. Schr. B. II.] Koch, de Deo poenas eas, quae per ipsam naturam et e physico causarum nexu peccata sequi dicuntur, remitente. Torg. 802. 4. Kritif d. Begr. v. d. Gerecht. G. Cob. u. Lyz. 817.— Christjernin, de concil. just. et miser. Dei. Upsal. 791. 4.

u) Hollaz p. 254: Beatitudo est attributum, per quod Deus uon tantum ab omnibus malis liber est, sed etiam omnibus bonis cumulatissime affluit, sibique ipsi plenissime sufficit. Reinh. S. 135: Ea naturae divinae conditie, qua omnia bona semper ac necessario possidet iisque fruitur.

v) Hollaz p. 255: Majestas Dei est attributum, ex quo Deus non tantum dicitur gloriosus, sed etiam ipsi soli cultus religiosus debetur. Reinh. 6. 134: Gloria interna [majestas] est complexus omnium perfectionum, quae sunt in infinita Dei natura. Gloria externa est summa Dei perfectio, quatenus a rebus creatis agnoscitur et colitur.

tribute find nicht burch eine wiffenschaftliche Reflexion über die Ibee Gottes entstanben, fonbern im Bechfel ber religiblen Erregungen treten meift burch weltliche Beziehungen verschiebene Seiten ber gottlichen Berfonlichkeit bervor, welche ber Undachtige im unmittelbaren von ber Bhantafie getragenen Gefühle ale Attribute ausspricht. Giner wiffenschaftlichen Bestimmung über biefelben bebarf es nur, um befchrantte, unwürdige Borftellungen auszuscheiben; bagegen auch bie von Dogmatitern nur ersonnenen Attribute, welche niemals in unmittelbarer Ergieffung bes frommen Bemuthe vortommen, werthlos find. Sierburch ftellt bie Dogmatit einestheils ber beiligen Boefie und Berebtsamfeit ibr Gigenthum gurud, anderntbeile eignet fie baffelbe bem Bolfeunterrichte an, um burch bie Attribute als einzelne Beisviele nach bem pfpchologischen Schema geordnet, Die Ibee abfoluter Berfonlichkeit gur Unschauung zu bringen. Bierbei ift nicht erft zu bewirfen, fonbern nur zu bewahren, bag Gott in bober Ferne und boch auch in vertraulicher Rabe gebacht merbe. Überbaupt aber ift bas richtige Denten über Gott erft bas Abgeleitete, nicht von ber Religion allein Abhangige: nur barauf tommt es an, bag Gott über alles geliebt werbe. Alle Fromme meinen in vielerlei Bungen benfelben Bott. Das Gigenthumliche bes driftlichen Blaubens an Gott fann nur barin beftebn, bag feine Offenbarung in Chrifto und in ber driftlichen Gefchichte anerkannt werbe.

# 3weites Lehrstud. Bon der göttlichen Beltfcbpfnug.

# §. 112. Glaube bes Bebraismus.

[Nachft ben Commentaren gur Genefis] Staib in Stub. u. Reit. 852. S. 4. Ab. Pland, b. bibl. E. v. b. Schöpfung. [Deutsche Zeitsch. f. cr. Biff. 853. N. 43 f. 49 f. 854. N. 3 f.]

Der Monotheismus ruhte vornehmlich auf bem Glauben an einen Ursprung ber Welt durch Gott, dargestellt in 2 heiligen Sagen Gen. 1, -2, 3. und 2, 4-24., welche den Kosmogonien des Alterthums ähnelich,\*) doch durch Klarheit der religiösen Idee im Absehn von aller Naturentwicklung ausgezeichnet, darin unter einander abweichen, daß die erste Sage anschaulich, erhaben und kindlich den Weltschöpfer, nach dem engen Begriffe der Welt im Sinne des Alterthums, in 6 Tagewerken ein jedes wohlbedacht in der Reihenfolge hervorbringen läßt, nach welcher seine Eristenz im Weltzusammenhange einer bichterisch-volksmä-

<sup>\*)</sup> Euseb. Praep. ev. I, 9 s. III, 11. Kleufer, Bende Avesta. B. III. S. 59. Diod. Sic. I, 7. Hesiodi Theog. 116 ss. — Beck, de sontibus unde sententiae et conject. de creat. et prima facie orbis terrae ducuntur. Lps. 782. Dorn ebben, Erl. b. ägypt. Götterl. burch b. griech. m. Rücks. a. b. mos. Rosmog. [Cichhorns Bibl. B. X. St. 2 f.] Streth, Barall. 3. Gesch. b. A. E. a. griech. Schrifts. [Cichhorns Rep. B. XVI. S. 65 ff.] Heyne, de Theos. ab Hes. condita. [Soc. Golt. T. II. p. 138 ss.] howard, Gesch. b. Erbe nach b. Bibel vrg. m. b. Rosmog. älterer Zeiten. A. b. Engl. von Leshen. hann. 779. 30 hann fen, b. fosmog. Ansichten b. Inder n. hebr. Alton. 833.

figen Naturbeobachtung angemeffen scheint, um bes gelungenen Bertes froh ben 7. Tag zu fegnen und zu ruhn. Dagegen die zweite Sage, mehr Geogonie und minder großartig, bei der Bildung des Mannes verweilt und die Neigung der Geschlechter durch die Abstammung des Beibes heiligt. Hieran schließen sich in dichterisch freier Gestaltung andre Aussprüche, welche Gott als Weltschöpfer preisen Jod. 38, 4-7. Ps. 33, 6-9. 104. In der Schöpfungssage ist die finstre Tiefe als ein Ursprüngsliches vorausgesetzt, aber vielsach wird die Welt als freie Offenbarung göttlicher Gerrlichseit geseiert Ps. 19, 1-7. 97, 1-6. 119, 64.

### §. 113. Anfichten bes Inbenthums.

In ben Upofryphen finben fich vielfache Sinbeutungen auf einen geschichtlichen Inhalt ber Schöpfungefagen, boch wird auch bie Unordnung ber himmlischen Werke Gottes früher gebacht als bie Ausstattung ber Erbe Sir. 16, 25-27. Gine Schöpfung aus Richts 2 Mcc. 7, 28. [ Et oux ovrwu], angemeffen ber Unbebingtheit bes bebraifchen Mono: thrismus, fann boch nach Sap. 11, 17. [έξ αμόρφου ύλης] und nach alexanbrinischem Sprachgebrauche nur ben Übergang vom Chaos zum Rosmos meinen. Wie bie griechische Philosophie, nach bem Grundfate, aus Nichts wird Nichts, und zur Erflarung bes Unvolltommenen in ber Belt, eine ewig vorliegende Materie annahm, fo feste Bbilo bem absolut activen ein absolut passives Princip gegenüber und beschrieb biefen Weltstoff platonisch als formlos und qualitätlos sobwohl auch, biermit im Wiberfpruche, ale ein wiberftrebenbes Gemifch ber 4 Gle= mente], in sofern als nicht existirend [un ou], und nur in sofern die Belt aus bem Richtsein hervorgerufen; ") die Zeit erst mit der Welt geworben, die 6 Tagewerke nur die Ordnung ber Aufeinanderfolge bezeichnend, b) bie Sabbathrube eine hohere Schopferthatigfeit; c) querft

a) De mundi opif. T. I. p. 2: Μωσῆς ἔγνω τὸ μὲν είναι ὅ ρα στή ριον αἴτιον, τὸ δὲ παθητικόν καὶ ὅτι τὸ μὲν ὅραστήριον ὁ τῶν ὅλων νοῦς ἐστιν εἰλικρινέστατος καὶ ἀκραιφνέστατος τὸ δὲ παθητικὸν ἄψυχον καὶ ἀκίνητον ἔξ ἔαυτοῦ. Ib. p. 5: Ἡν μὲν [οὐσία] ἔξ ἕαυτῆς ἄτακτος, ἄποιος, ἔτεροιότητος, ἀναρμοστίας, ἀσυμφωνίας μεστή. De mundi incorrupt. Τ. II. p. 488: "Ωσπερ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος οὐσὲν γίνεται, οὐσ εἰς τὸ μὴ ὄν φθείρεται. De justitia. Τ. II. p. 367: Τὰ μὴ ὄν τα ἐκάλεσεν εἰς τὸ εἰναιτάξιν ἐξ ἀταξίας, ἐξ ἀποίων ποιότητας, ἐξ ἀναρμόστων κοινωνίας καὶ ἀρμονίας, ἐκ σκότους φῶς ἐργασάμενος.

b) De mundi opif. T. I. p. 6: Χρόνος οὐκ ἦν προ κόσμου, ἀλλ' ἢ σὺν αὐτῷ γέγονεν, ἢ μετ' αὐτόν. p 3: Ἑξ ἡμέραις δημιουργηθῆναι φησι [Μωσῆς] τὸν κόσμον, οὐκ ἐπειδὴ προσεδεῖτο τοῦ χρόνων μέκους ὁ ποιῶν αμα γὰρ πάντα δρᾶν εἰκὸς θεὸν, οὐ προστάττοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ διανοούμενον ἀλλ ἐπειδὴ τοῖς γινομένοις ἔδει τάξεως, τάξει δ' ἀριθμὸς οἰκεῖον, ἀριθμῶν δὲ φύσεως νόμοις γενητικώτατος ὁ ξξ. Legum Allegor. T. I. p. 44: Εὐηθες πάνυ τὸ οἰεσθαι ξξ ἡμέραις, ἢ καθόλον χρόνῷ κόσμον γεγονέναι θίδτι σύμπας ὁ χρόνος ἡμερῶν καὶ νυκτῶν ἐστι διάστημα, καὶ ταῦτα ἡλίου κίνησις ὑπὲρ γῆν καὶ ὑπὸ γῆν ἰόντος ἀποτελεῖ ὥστε χρόνον ἀνομολογεῖσθαι νεώτερον κόομου.

c) lb. T. I. p. 44: Ἑβδόμη ἡμέρα

bat Gott bie Ibealwelt geschaffen, bann ibre Urbilber ber Materie eingebrudt; d) ber Schopfung Brund bie freie Bute Bottes und bie Belt, biefer Schatten Gottes, vollfommen, foweit bie Materie bas Bollfommene in fich aufzunehmen vermag; ") bag Gott gur Schopfung bes Menichen Gebulfen genommen babe, ift ein gelegentlicher Ginfall, um bie gemischte Ratur bes Menschen zu erflaren, f) im Biberfpruche mit Abams urfprunglicher Berrlichfeit.8)

# 4, 114. Glaube bes Renen Teftamentes.

Auf bie Schöpfungegeschichte wird nur bei Geltenbmachung menich: licher Urverhaltniffe Mt. 19, 4-6. Act. 17, 26. und bei Ermabnung ber Sabbatbrube Hbr. 4, 4. bingebeutet, boch biefe von Jefu in einem bobern Sinne geleugnet Jo. 5, 17. Gine einstmalige Schöpfung ift Rom. 4, 17. nicht vorzugeweise gemeint, und Hbr. 11, 3. nur bas Bervorgeben ber Erfcheinungewelt aus intelligibelem Brunbe. Aber abgesebn vom beftimmten Gebanten eines Unfanges ber Schopfung und aus Nichts, mirb Gott als ber Berr himmels und ber Erben, ber beibe gemacht hat, gepriesen, so bag alles burch ibn, in ibm und in Bezug auf ihn ift Mt. 11, 25. Act. 17, 24. Eph. 4, 6. Apoc. 4. 11. Rom. 11, 35. Die Schöpfung feine Offenbarung Rom. 1, 20. Act. 14, 17., baber gegen eine finfter astetische Weltanficht alles Geschaffne aut und auf eine fromme Beife zu genießen 1 Tim. 4, 3 s. 3mar wird bie Belt besonbere von Baulus als bamonifchen Gemalten verfallen angefebn, im abstracten Begenfate bes Bottebreiche : boch lagt felbft ber Sprachgebrauch bie bobere Anficht gu, bag Gott bie Welt fo febr geliebt babe Jo. 3, 16., und mabrend Befus ein einfaches Raturgemache bem Blange ber bochften menschlichen Erscheinung gleich ftellt Mt. 6, 28., fublt Baulus eine Somvathie zwischen bem fcmerg-

καταπαύσας την των θνητών σύστασιν, ἄρχεται έτέρων θειοτέρων δια-

e) Ib. p. 5: Οὐδενὶ παρακλήτω, τίς γὰρ ἡν ἕτερος; μόνω δ' έαυτῷ χρησάμενος ὁ θεός — οὐ πρός το μέγεθος εὖεργετεί τῶν ἀὐτοῦ χαρίτων. μένων δυνάμεις, οὐ γὰρ ὡς πέφυκεν ὁ θεὸς εὖ ποιεῖν, οὕτω και τὸ γενό-μενον εὖ πάσχειν. De Cherubim. T. I. p. 147: Γεννῷ ὁ θεὸς οὐδὲν αὐτῷ, χρεῖος ἄτε ὧν οὐδενὸς, πάντα δὲ τῷ λαβεῖν δεομένῳ. De mundo. T.II. p. 603: Τελειότατον ηθμοττε το μέγιστον των έργων τῷ μεγίστφ δημιουργῷ διαπλάσασθαί.

f) De mundi opif. T. I. p. 16 s. g) §. 56, b. §. 72, b.

τυπώσεων παύεται γάρ οὐδέποτε ποιῶν ὁ θεός.
d) De mundi opif. Τ. Ι. ρ. 4: Ποολαβών ὁ θεός, ὅτι μέμημα καλὸν
οὐκ ἄν ποτε γένοιτο καλοῦ δίχα παραθείγματος, οὐθέ τι τῶν αἰσθητῶν
ἀνυπαίτιον, ὁ μὴ πρὸς ἀρχέτυπον καλ νοητὴν ἰθέαν ἀπεικονίσθη, βουληθείς τον δρατον τουτονί χοσμον δημιουργήσαι, προεξετύπου τον νοητον, ໃνα χρώμενος ασωμάτο και θεοειδεστάτω παραδείγματι τον σωματικόν τούτον απεργάσηται, πρεσβυτέρου νεώτερον απεικόνισμα, τοσαύτα περιέξοντα αίσθητα γένη, οσαπερ εν εκείνω νοητά. p. 5: Εί δέ τις εθελήσειε γυμνοτέροις χρήσασθαι τοῖς ὀνόμασιν, οὐδεν ᾶν Ετερον είποι τὸν νοητον είναι κόσμον, η θεού λόγον ήδη κοσμοποιούντος.

lichen Buge, ber als bas Beichen ber Berganglichkeit burch bie ganze Ratur geht, mit ben Angften und hoffnungen bes Menschenherzens Rom. 8, 18-24.

8. 115. Gefdicte bes Dogma bis gur Reformation.

Die Entwidelung bes Dogma ift eine burch griechische und gnoftiiche Philosophie veranlagte Mifchung bes biblifch religiblen Glaubens mit ben vorliegenden fveculativen Untersuchungen über bas Entflebn bes Endlichen aus bem Unenblichen, baber bereits unter ben Batern bis Auguftin bie Sauptvunfte burchgefprochen maren, inbem Betrachtungen über bas Sechstagewerf, nach bem Berfommen ber Alten alle Beisheit gottlicher und menschlicher Dinge an bie Rosmogonie anguichließen, zur beliebteften Schriftftellerei geborten.") 1. Begen Gpifureer, Gnoftifer und Manichaer murbe Gott und Gott allein ale Urbeber bes Weltalls aus bem Wefen ber Gottheit und aus ber Beschaffenheit ber Welt einmuthig erwiesen. b) 2. Auf die Frage nach bem Boraus? lag bie Antwort vor : aus Gott, junachft als Emanatismus, ober aus ber Urmaterie, Braeriftentianismus. Die Rirchen= meinung bat fich gegen bas Bantheiftische im Emanatismus immer berwahrt, boch fommt nicht blog bei Erigena, fonbern auch bei or= thooren Scholaftifern ber Bebante einer Selbstmittheilung Bottes bor,") und ift hinfichtlich ber bochften geiftigen Baben allezeit berr= formb gewesen. Gine Schöpfung aus formlofer Materie ift von plato= uifrenben Rirchenvätern angebeutet.d) Aber grabe burch ben platoni= Sprachgebrauch, indem er volksmäßig ernfthaft genommen wurde, reitete fich ber Gebanke einer Schöpfung aus Nichts, und von Terian gegen ben vermittelnden Dualismus bes Bermogenes verigt,°) wurde ber Creatianis mus als ber schärffte Ausbruck für

a) Theophilus ad Autol. II, 5-18. Hippol. in Gen. fragm. Basilii Homil. IX in έξαημερον. Greg. Nyss. περὶ τῆς έξαημερου. Ambros. 1. VI in Hex. August. de Genesi c. Manich. I. II. De Gen. ad litteram l. XII. Jo. Philoponus in c. 1. Geneseos, ed. Corderius, Vien. 630. 4. — Roessler, Philosophia vet. Ecc. de mundo. Tub. 783. 4. Letronne, des opinions cosmographiques des Pères de l'égl. rapprochées des doctrines phil. de la Grèce. [Revue des deux mondes. 834. T. I. 3.]

b) Iren. II, 2, 28. u. o. Tertul. adv. Marc. I, 11-18.

c) Erigena de divis. nat. I, 74: Cum audimus Deum omnia facere nibil aliud debemus intelligere, quam Deum in omnibus esse, h. e. essentiam omnium subsistere. Ipse enim solus per se vere est, et omne, quod vere in bis, quae sunt, dicitur esse, ipse solus est. Nihil enim eorum, quae sunt, per se ipsum vere est. Quodcunque autem in eo vere intelligitur, participatione ipsius unius, qui solus per se ipsum est, accipit. Thomas P. I. Qu. 45. Art. 4: Creatio est emanatio totius esse ab ente universali.

d) Justin. Apolog. I. c. 10: Πάντα την άρχην άγαθον όντα δημιουςγησαι θεον εξ ά μός φου ύλης δι άνθρώπους δεδιδάγμεθα. [Dagg. Cohort. ad Graec. c. 23.] Clemens nath Photti Bibl. cod. 109: ύλη άχρονος.

e) Tertul. adv. Herm. c. 2: Hane primam umbram plane sine lumine pessimus pictor illis argumentationibus coloravit, praestruens aut Domi-

bie gottliche Unbedingtheit und jum Unterschiede von ber Erzeugung bes Cobnes Rirchenmeinung.f) Untersuchungen über jenes Richts bei ben Scholaftifern, nihil privativum und negativum. 8) 3. Giner Schopfung von Ewigfeit, wie fie Drigenes wegen ber Unveranberlichfeit Gottes, ber nur als Weltherricher gebacht werben fonne, fur nothig hielt, h) boch nur als Schöpfung ber Beifterwelt, wurde bie Schöpfung in ober mit ber Beit entgegengeftellt. Grenaus hatte bieruber eine Bestimmung im Worte Gottes nicht gefunden, boch glaubte er, wie Silarius es noch bestimmter gefaßt bat, eine ewige Borbereitung ber Belt in Bott. i) August in fuchte bie Schwierigkeit baburch zu lo-

num de semetipso fecisse cuncta, aut de nihilo, aut de aliquo. Negat illum ex semetipso facere potuisse, quia partes ipsius fuissent, quaecunque ex semetipso fecisset Dominus, porro in partes non devenire ut indivisibilem et indemutabilem. Proinde ex nihilo non potuisse eum facere sic contendit, bonum et optimum definiens Dominum, qui bona atque optima tam velit sacere, quam sit. Inveniri autem et mala ab eo sacta, utique non ex arbitrio. Quod ergo non arbitrio suo fecerit, intelligi oportere ex vitio alicujus rei factum, ex materia esse sine dubio. c. 4: Hermogenes duos Deos infert: materiem parem Deo infert. Doch c. 21: Non aperte Scriptura pronuntiavit ex nibilo facta omnia.

f) Iren. II, 10, 4: Homines quidem de nihilo non possunt aliquid facere, sed de materia subjacenti: Deus autem materiam fabricationis suae, cum ante non esset, ipse adinvenit. Aug. Conf. XII, 7: Fecisti coelum et terram non de te, nam esset aequale unigenito tuo, et aliud praeter te non erat, unde faceres, ideo de nihilo fecisti coelum et terram. Lombard. L. II. D. 1. A: Plato tria initia existimavit: Deum scilicet, exemplar et materiam, et ipsa increata sine principio, et Deum quasi artificem, non creatorem. Creare proprie est de nihilo aliquid facere. Facere vero non modo de nihilo aliquid operari, sed etiam de materia. Unde homo et angelus dicitur aliqua facere, sed non creare, vocatur factor, sed non creator. Hoc now men soli Deo proprie congruit. In Scriptura tamen saepe creator accipitur tanguom factor, et creare tanguam facere. — Mosheim, de creat. ex nihilo. [ad Cudworthi Syst. intellectuale p. 951 ss.] O. Krabbe, de temporali ex nihilo creat. Rost. 841. ex nihilo creat. Rost. 841. g) Alex. Hales. Summae P. II. Qu. 9. Mmbr. 10. cf. Thomas P. I. Qu. 18. Art. 4. Duns Scot. L. II. D. 1. Qu. 2.

h) Orig. de princ. I, 2, 10: Πῶς οὐκ ἄτοπον τὸ μὴ ἔχοντά τι τὧν πρεπόντων αὐτῷ τὸν θεὸν εἰς τὸ ἔχειν ἐληλυθέναι; ἐπεί δὲ οὐκ ἔστιν, οτε παντοχράτωρ ούχ ήν, ἀεὶ είναι δεῖ ταῦτα δι ἃ παντοχράτωρ ἐστί. ΙΙΙ, 5, 3: Quid ante faciebat Deus, quam mundus inciperet? Otiosam enim et immobilem dicere naturam Dei, impium est simul et absurdum, vel putare, quod bonitas aliquando bene non fecerit, et omnipotentia aliquando non egerit potentatum. Hoc nobis objicere solent dicentibus mundum hunc ex certo tempore coepisse, et secundum Scripturae fidem annos quoque aetatis ipsius numerantibus. Nos vero consequenter respondebimus observantes regulam pietatis, quoniam non tunc primum, cum visibilem istum mundum fecit Deus, coepit operari, sed sicut post corruptionem bujus erit alius mundus, ita et antequam hic esset, fuisse alios credimus. Ahnlich hermogenes b. Tertul. adv. Herm. c. 3.

i) Iren. II, 28, 2: Quoniam mundus hic factus est apotelestos a Deo, temporale initium accipiens, Scripturae nos docent: quid autem ante hoc Deus sit operatus, nulla Scriptura manifestat. II, 4: Ante praeparata fen, daß die Beit allem Weltlichen wefentlich fei, aber nicht in die Gottsheit falle. Deil eine ewige Schöpfung als keine Schöpfung erschien, wurde diese Lehre bestritten, mit der allgemeinen Verwerfung des Orisgenes unter Justinian verworfen, und Meinungen über die Tagess und Jahres-Beit des Weltanfangs ließen sich vernehmen. Die realistischen Scholastiker mußten ewige Urbilder der Dinge in der Gottheit behaupsten, auch erkannte Thomas, daß die Ewigkeit der Welt, wenn sie nur als ewig abhängig verstanden werde, aus Vernunftgründen nicht zu widerlegen sei. Die mosaische Erzählung haben gerade als götts

omnia dicenda sunt a Deo, ut fierent. Hilar. de Trin. p. 313: Tametsi habeat dispensationem sui secundum Moysen firmamenti solidatio, aridae nudatio etc. non tamen coeli, terrae caeterorumque elementorum creatio levi saltem momento operationis discernitur, quia eorum praeparatio aequabili penes Deum aeternitatis infinitate constiterat.

k) Aug. de Civ. Dei XI, 6: Si recte discernuntur aeternitas et tempus, quod tempus sine aliqua mobilitate non est, in aeternitate autem nulla mutatio est, quis non videat, quod tempora non fuissent, nisi creatura fieret, quae aliquid aliqua motione mutaret, cujus motionis et mutationis cum aliud atque aliud, quae simul esse non possunt, cedit atque succedit in brevioribus vel productioribus morarum intervallis, tempus sequeretur. Cam igitur Deus, in cujus aeternitate nulla omnino est mutatio, creator sit temporum et ordinator, quomodo dicatur post temporum spatia mundum ereasse, non video: nisi dicatur ante mundum jam aliquam fuisse creaturam, cujus motibus tempora currerent. — Proculdubio non est mundus factus in tempore, sed cum tempore. cf. XII, 13-19. Confess. XI, 12 ss.

I) Method. in Photii Bibl. cod. 325. — Zacharias, [um 536] Αμμώμης s. de mundi creat. c. Philosophos, ed. Barth, Lps. 653. 4. Jo. Phiμετικό μετικό με aeternit. mundi c. Proclum, ed. Trincavelli, Ven. 535. f. —
μετικό μετι

Anselm. Monol. c. 9: Nullo pacto fieri potest aliquid rationabiliter ab aliquo, nisi in facientis ratione praecedat aliquod rei faciendae quasi exemplum sive forma, quare cum ea, quae facta sunt, clarum sit nihil fuisse, antequam fierent, quantum ad hoc, quia non erant, quod nunc sunt, nec erat, ex quo fierent: non tamen nihil erant ad rationem facientis. Cf. Duns. Scot. L. II. D. 1. Ou. 2. — Thomas P. I. Ou. 46. Art. 2: Mundum incepisse est credibile, non autem demonstrabile vel scibile. Hoc utile est ut consideretur, ne forte aliquis, quod fidei est, demonstrare praesumens rationes non necessarias inducat, quae praebeant materiam irridendi infidelibus, existimantibus nos propter hujusmodi rationes credere quae fidei. Hierquf Rritif ber feiner Beit gewöhnlichen Grunbe. Quod ad primam demonstrationem, omue factum habet principium suae durationis: demonstrative probari potest, quod Deus sit causa effectiva mundi: ergo demonstrative probari potest, quod mundus inceperit,] philosophorum ponentium aeternitatem mundi duplex fuit opinio. Quidam enim posuerunt, quod fabrica mundi non sit a Deo. Horum est intolerabilis error, et ideo ex necessitate refellitur. Quidam autem sic posuerunt mundum aeternum, [Aug. de Civ. Dei XI, 4.] quod tamen musdum a Deo factum dixerunt, ut quodam modo vix intelligibili semper sit factus. Id autem quo intelligatur, invenerunt. Sicut enim, inquiunt, si pes ex acternitate semper fuisset in pulvere, semper subesset vestigium, quod a calcante factum nemo dubitaret : sic et mundus semper fuit, semper existenliche Offenbarung einige Rirchenväter allegorisch erklärt.") Bur Bermittelung ber platonischen und kirchlichen Ansicht und entsprechend dem nihil negativum et privativum wurde unterschieden creatio prima des Chaos, socunda der 6 Tagewerke.") 5. Bei dem einmüthigen Widersspruche gegen ein durch die Schöpfung für Gott selbst erfülltes Bedürfniß enthalten die Aussagen, daß er um der Geschöpfe willen, und daß er um seiner selbst willen geschaffen habe, nur die verschiedenen Seiten dieser Betrachtung, daß die Schöpfung eine Mittheilung seiner Gute und Offenbarung seiner Gerrlichkeit sei. P) Nur Origenes fah, nicht

te, qui fecit. Et ad hoc intelligendum considerandum est, quod causa efficiens, quae agit per molum, de necessitate praecedit tempore suum effectum, quia effectus non est nisi in termino actionis: sed si actio sit instantanes, et non successiva, non est necesserium, faciens esse prius facto duratione.

n) Clem. Stromm. VI. p. 813: Αἱ κατὰ τὰς διαφόρους ἡμέρας δημιουργίαι ἀκολουθία μεγίστη παρειλήφεισαν, ὡς ἄν ἐκ τοῦ προγενεστέρου τὴν τιμὴν ἰξόντων ἀπάντων τῶν γενομένων, ἄμα νοἡματι κτισθέντων. Οὐσ ἄν φωνῆ δεθήλωτο ἡ ἑκάστου γένεσις, ἀθρόως ποιῆσαι λεχθείσης τῆς δημιουργίας. Ἐχρῆν γάρ τι καὶ πρῶτον ὀνομάσαι, διὰ τοῦτο ἄρα προεφητεύθη πρῶτα, ἐξ ὧν τὰ δεύτερα, πάντων ὁμοῦ ἐκ μιᾶς οὐσίας μιᾶ δυνάμει γενομένων, ἔν γὰρ οἰμαι τὸ βούλημα τοῦ θεοῦ ἐν μιᾶς οὐσίας μιᾶ δυνάμει γενομένων, ἔν γὰρ οἰμαι τὸ βούλημα τοῦ θεοῦ ἐν μιᾶ ταυτύτητι. Πῶς σ ἄν ἐν χρόνφ γένοιτο κτίσις, συγγενομένου τοῖς οὐσι καὶ τοῦ χρόνου; Orig. de princ. IV, 16: Τίς νοῦν ἐχων οἰήσεται πρώτην καὶ δευτέραν καὶ τρίτην ἡμέραν, ἐσπέραν τε καὶ πρωΐαν χωρὶς οὐρωνοῦ; τἰς θὲ οὕτως ἡλίθιος, ὡς οἰηθῆναι τρόπον ἀνθρώπου γεωργοῦ τὸν θεὸν πεφυτευκέναι παράδεισον. Cf. c. Cels. VI, 60. Theoph. ad Autol. II, 10 μ Lactant. Instt. VI, 14.

o) Die Grundlage der scholastischen Formel Aug. de fide et symb. c. Credimus omnia Deum secisse de nibilo, quia, etiamsi de aliqua materia de nibilo sacta est, ut ordinatisti Dei munere primo capacitas sormarum seret, ac deinde sormarentur que cunque sormata sunt. Hoc autem diximus, nequis existimet contrarias silvesse Scripturarum seutentias: quoniam et omnia Deum secisse de nibilo

scriptum est, et mundum esse factum de informi materia.

p) Iren. II, 30, 9: Ipse a semetipso fecit libere et ex sua potestate, et disposuit et perfecit omnia, et est substantia omnium voluntas ejus. Aug. de div. quaestt. 28: Qui quaerit, quare voluerit Deus mundum facere, causam quaerit voluntatis divinae. Sed omnis causa efficiens est: omne autem efficiens majus est, quam quod efficitur. Nihil autem majus voluntate Dei: non ergo ejus causa quaerenda. — Tertul. adv. Marc. 1, 13: Mundum homini, non sibi fecit. Orig. in Gen. Hom. I, 2: [T. II. p. 56.] Magoa Dei factura homo, propter quem universus creatus est mundus. De princ. II, 9, 6: Deus cum in principio crearet ea, quae creare voluit, i. e. rationabiles naturas, nullam habuit aliam creandi causam nisi propter se ipsum, i. e. bonitatem suam. Lombard. L. II. D. I. C: Illud bonum, quod ipse erat, et quo beatus erat, sola bonitate, non necessitate aliis communicari voluit. D: Et quia non valet ejus beatitudinis particeps existere aliquis, nisi per intelligentiam, quae quanto magis intelligitur, tanto plenius habetur : fecit Deus rationabilem creaturam. E : Ideoque si quaeratur quare creatus sit homo vel angelus, responderi potest: propter bonitatem ejus. F: Et si quaeratur ad quid, respondetur: ad laudandum Deum. Thomas

in ber Erschaffung vernünftiger Wesen, aber in ber nimmer enbenden Reihe endlicher, werdender und vergehender Welten nach der einseitig aufgesaßten platonischen Ansicht bloße Straf= und Reinigunge-Unstal= ten gesallner Geisten. Der gnostische Gegensaß führte in der Theorie zu einer saft antisen Weltverherrlichung im Widerspruche mit der christlichen Weltverachtung, während doch auch die kirchliche Gesinnung sich in einer tragischen Weltanschauung gesiel. Unter den Scholastisern erhob sich die Frage von einer guten zur möglichst besten Welt [Opti= mis mus], welche in Betracht der Güte und Weisheit ihres Urhebers von einigen unbedingt, don andern in Ansehung seiner Allmacht und alles Jammers in der Schöpfung beschänftermaßen besaht wurde.

# §. 116. Ratholifche unb proteftantifche Rirdenlehre.

Der Glaube an eine göttliche Weltschöpfung ift einmuthig ausge= prochen, auf die mosaische Schöpfungsgeschichte nur im Cat. Romanus hingewiesen.") Seit dem Symb. Nic. wird die Schöpfung der Bei=

P. I. Qu. 44. Art.4: Sunt quaedam, quae simul agunt et patiuntur. Quae sant imperfecta. Et his convenit, quod et in agendo intendant aliquid acquirere. Sed primo agenti, qui est agens tantum, non contingit agere propter acquisitionem alicujus finis, sed intendit solum communicare suam perfectionem, quae est ejus bonitas. Et unaquaeque creatura intendit consequi suam perfectionem, quae est similitudo perfectionis et bonitatis divinae. Sie ergo divina bonitas est finis rerum omnium. Ideoque Deus solus est maxime liberalis, quia non agit propter suam utilitatem, red solum propter suam bonitatem.

q) De princ. II, 9. III, 5, 4.

r) Daher beibe streng kirchlich, boch im außersten Gegensage: Tertul. adv. Marcionem u. Innocentius III. de miseria hum. conditionis.

s) Anselm. de verit. 7 s. Abael. Introd. III, 5.

th Lombard. L. I. D. 44. A: Solent scrutatores dicere, quod ea, quae facit Deus, non potest meliora facere, quia si posset facere, et non faceret, invidus esset, et non summe bonus. B: Ab eis responderi deposco, cur dicunt rem aliquam sive etiam rerum universitatem non posse esse meliorem quam est : sive ideo, quia summe bona est, ita ut nulla omnino boni perfectio ei desit, sive ideo, quia majus bonum, quod ei deest, capere ipsa non valeat? Sed si ita summe bonum dicitur, ut nulla ei perfectio boni desit: jam creatura creatori aequatur. Si vero ideo non potest melior esse, quia bonum amplius, quod ei deest, capere ipsa non valeat: jam hoc ipsum non posse defectionis est, non consummationis, et potest esse melior, si hat capax melioris boni, quod ipse potest, qui eam fecit. Potest ergo Deus meliorem rem facere, quam facit. C: Si modus operationis ad sapientiam opificis referatur, nec alius nec melior modus esse potest. Non enim potest facere aliquid aliter vel melius, quam facit, i. e. alia sapientia vel majori. Si vero referatur modus ad rem ipsam, quam facit Deus, dicimus, quia alius et melior potest esse modus. Secundum hoc concedi potest, quia ea, quae facit, potest facere melius et aliter, quam facit, quia potest quibusdam meliorem modum existendi praestare et quibusdam alium.

a) Symb. Apost: Credo in Deum-creatorem coeli et terrae. Cat. Rom. I, 2, 1: Quae quidem facile erit Parochis ad fidelium institutionem ex sacra Genesis historia cognoscere. Haec igitur de universorum creatione, coeli et terrae, verbis intelligenda sunt.

fterwelt besonders erwähnt.b) Die Beftimmung aus Nichts findet fic in ber 4. Lateranspnobe und einigen reformirten Symbolen; ') in Die: fen auch, bag bie Schopfung gut fei, bem Menichen gum Dienfte, und er ber Gottheit.d) In ber Concordienformel wird bie Erzeugung ber Schöpfung aleichgeftellt.")

4. 117. Alte und nene proteftantifde Dogmatit.

Butber wollte aus ben Ruthfeln ber Genefis nur feftbalten, baf bie Welt einen Anfang gehabt und aus Nichts von Gott erschaffen fei, 3mingli mar geneigt auch bieg bingugeben gegen ein Sein ber Dinge aus und in Gott.") Aber Die alt proteftantifchen Dogma: tifer baben bie Sauptiane ber patriftifch - icholaftifchen Uberlieferung zusammengefaßt, b) bie Schopfung aus Michte ale bie eigentliche unter ben ihnen geläufigen Bunberbegriff geftellt,") und bie creatio prima et secunda ale immediata et mediata ausgezeichnet, fo jeboch bag auch einiges Bestimmte unmittelbar aus bem Richts erichaffen fei; d) bie Schöpfungezwede vereinigten fie burch eine Grabbeftimmung ") und

b) Symb. Nicaenum: Factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.

c) Conc. Later. IV. c. 1: [Mansi T.XXII. p. 982.] Creator ab initio temporis de nihilo condidit creaturam. C. Helv. I. c. 6: Condidit omnia ex nihilo. C. Belg. c. 12. d) C. Helv. II. c. 7: Omnia, quae condidit Deus, erant valde bona, et ad utilitatem usumque hominis condita. C. Belg. c. 12: Ut illae quidem homini, homo vero Deo suo inserviat.

e) F. C. p. 573: Deus non modo Adami et Hevae corpus et animam ante

lapsum, verum etiam corpora et animas nostras post lapsum creavit.

a) Euth. Borr. z. Genef. [B. I. S. 2.] Über Zwingli Schweizer B. a
S. 302 ff. b) Hollaz p. 351: Creatio est actio divida ad extra, qua Deg Pater per Filium in Spiritu S. tum substantias immateriales et corpon simplicia ex nibilo, tum corpora mixta ex materia inhabili et indisposita intra sextiduum solo voluntatis imperio omnipotenter condidit, ad sapientiae, potentiae et bonitatis suae gloriam, atque hominum utilitatem.

c) Koenig P. I. §. 160 s: Vox creationis improprie sumitur: de continuata specierum propagatione et conservatione Ps. 104, 30., de renovatione 2 Cor. 5, 17., de immissione justissimorum Dei judiciorum Jes. 45. 7., de collatione beneficiorum divinorum Jes. 41, 20, de rerum mirabilium productione Num. 16, 30. *Proprie* et quidem *primario* significat productionem ex nihilo pure negativo, cujusmodi est creatio primae diei Gen. 1, 1., secundario notat ex materia quidem, sed tali, ex qua opus producendum citra actionem virtutis omnipotentis non emersisset, aliquid producere Gen. 1, 27.

d) Hollaz p. 354: Dist. inter creationem primam sive immediatam, quae est ex nihilo absolute et hace nullam habet pracjacentem materiam, et creationem secundam sive mediatam, quae est ex materia praejacente quidem, sed inidonea et inhabili. Opera primi diei ex nibilo pure negativo creata sunt, opera reliquorum dierum (excepta anima humana) ex operibus primi diei - Ex nihilo creati sunt angeli, anima Adami, coelum et elementa.

e) Quenst. P. I. p. 418: Finis creationis ultimus est Dei gloria. Manifestavit enim Deus in et per creationem gloriam bonitatis, potentiae, sapientiae. Finis intermedius est hominum utilitas. Omnia enim Deus fecit propter hominem, hominem autem propter se ipsum. Ps. 115, 16.

festen an die Stelle ber fveculativen Forfdung mehr eine Beidreibung ber Tagewerte nach ber Genefis, fo glaubig an ben Schriftbuchftaben, baß fie auch naturbiftorifche Bebauptungen, welche zu ihrer Beit bereite abgeschmacht maren, nicht scheuten. 1) - Leibnis erneute Die Frage nach einer beften Belt b. b. einer von Gott bewirften, baber abttli= den 3meden vollfommen entsprechenben, welcher Dytimismus balb als eine Blanmablerei Gottes migverftanden, balb aus einer befchrant= ten Erfahrung beftritten, ober verspottet worden ift.8) Über ben 3med ber Welt ein burch bie fantische Schule vermittelter Strett zwischen Gludfeligfeit, Sittlichkeit und ber Ghre Bottes. h) Bahrend man fich noch bemubte, die althebraifche Beltanschauung in ber Schopfungs= geschichte bor ber neuern Naturfunde zu rechtfertigen,i) entschied ber gleiche Charafter mit anderen Sagen ber Borzeit, Die Art und boppelte Beftalt ber Überlieferung, ber Biberfpruch mit ber Naturwiffenschaft und die Kindliche Borftellung Gottes für die mythische Unficht in man= derlei Formen, b) und mit wenigen Ausnahmen ) vertheibigten auch bie Supernaturaliften ben biftorifchen Inhalt nur als Gefchichte einer Geogonie ober allmäligen Erbbilbung in 6 Evochen, nicht obne willfürliches Aufgeben und Berftellen einzelner Buge.m) Aber einen

f) Quenst. P. I. p. 435: Dantur aquae supracoelestes, coelum undique ambientes, Deus enim veras et naturales aquas, subcoelestibus prorsus homogeneas in primaeva creatione supra coelum sideribus die quarto exoratum reposuit, ut S. Scriptura asserit, Gen. 1, 6 s. Ps. 104, 3. 148, 4. Hollaz p. 369: Condidit creator terram, ut ordinarie et universaliter non moveatur, sed quiescat. Luminaribus autem coelestibus id muneris dedit, ut motu suo tempora definiant. Prob. 1) Quia S. Scriptura terrae motum denegat. Ps. 104, 5. 2) Quia terrae tribuitur status sive quies. Eccl. 1, 4. 3) Quia luminaribus coelestibus motus tribuitur. Eccl. 1, 5s. 4) Christus cum sole eurrente comparatur. Ps. 19, 6. 5) Statio solis, quae contigit belligerante Josua, stupendum habetur miraculum. Jos. 10, 12 ss.

g'Leibnitz, Essais de Théodicée sur la bonté de dieu, la liberté de l'bomme et l'origine du mal. [710.] Amst. 747. u. o. lat. urbeutsch, Bs. quo sensu hic mundus sit optimus? Jen. 739. 4. Baumeister, H. doctr. rec. controversae de mundo opt. Goerl. 741. 4. Rant, Betrachtt. û. b. Opsim. Rönigsb. 759. 4. Sammil. b. Schrt. v. b. besten Belt. Rost. 759. C. A. Creuzer, Leibnitii doctr. de mundo opt. sub examen voc. Lps. 795.

h) Belthufen, ob Gludf. o. Bolltommenh. letter Zwed? [Gentes Mag. B. II. St. 1.] Ch. B. Snell, 3 Abh. phil. Inhalts. Lpz. 796. 2. Abh.
i) J. Ef. Silberfchlag, Geogonic. Berl. 780 ff. 3 B. 4. G. B. Mater,

Berf. u. d. erfte Bilbung d. Erbe nach Mosis Bericht. Baf. 795.

k) §. 60, b. J. L. Hug]. Die mos. Gesch. d. Menschen. Krkf. u. L. 793.

[vrg. Hug, de opere sex dier. Frib. 821. 4.] B. A. Teller, b. aiteste Theobice. Zen. 803. Ziegler, Kritik d. Art. v. d. Schöpfung. [henkes Mag. B. II.

St. 1. B. VI. St. 2.] J. G. Ballen ftedt, d. Urwelt. [S. 50. Gegen thn
Tholu ch, Resultat d. Wiss. in Bezug auf d. Urwelt. In s. Rermischten Schriften.

B. 11.] Ewald, Erfl. d. bibl. Urgesch. In s. Jahrdd. f. bibl. Wiss. 850 f. B. I. II.

1/ Storr, S. 323. 325. 328. Kelle, vorurtheilsfreie Mürdig. d. mos.

<sup>1)</sup> Storr, S. 323. 325. 328. Relle, vorurtheilsfreie Burdig. b. mof. Schre. Freib. 812. C. G. Werner, gesch. Auffassung b. 3 ersten Rap. 1. Mof. Lüb. 829. m) Reinh. S. 176 ff. Hahn, S. 266. auch 2 Ausg. B. 1. S. 352. Steubel, S. 101.

Anfang ber Schöpfung und aus Richts hielten bie meiften Dogmatike für nothwendig zu behaupten gegen die pantheistischen Systeme, benen die Schöpfung nur ein Sichselbstgebähren, Sichbestimmen oder Sichgegenständlichwerden Gottes ift,") sowie gegen die vermittelnde Ansichauung, der die Welt aus einem ursprünglichen Naturgrunde Gottes gleichsam sein Leib oder sein Nicht-Ich nothwendig geworden ift;") über welche Gegenfate sich erhebend Schleierm acher nur die unsbedingte Abhängigseit der Welt von Gott als religiöses Postulat auserkannte.") Während aber die neueste Orthodoxie, mit Ausnahme einiger Entschiedenen, welche die Rechnungen des Kopernifus nicht über die Offenbarungen des Moses setzen wollten,") doch etwas schüchten

n) Ficte, v. fel. Leben. S. 160 f: "Die Annahme einer Schopfung [ift] ber Grund-Brrthum aller falfden Metaphpfif und Religionslehre, bas IlreBrin: cip bes Jubens und Beibenthums. Die abfolute Ginheit und Unveranberlichfeit bes gottlichen Befens in fich felber anzuerkennen genothigt, wiederum auch bas felbftandige und mahrhafte Dafein endlicher Dinge nicht aufgeben wollend, liefen fie bie letten burch einen Aft absoluter Billfur aus bem erften berporgebn : mo: burch ihnen guvorberft ber Begriff ber Gottheit im Grunde verbarb, und mit einer Billfur ausgestattet wurde, die burch ihr ganges religiofes Shftem hindurd-ging; fobann die Bernunft auf immer verfehrt und bas Denfen in ein traumen bes Bhantaftren verwandelt wurde; benn eine Schopfung laßt fich gar nicht orbentlich benten, bas was man wirklich benten heißt, und es hat noch nie its gend ein Mensch fie also gebacht." Heg el, Bhil. b. Rel. B. II. S. 181: "In Element des Gedankens ift Gott, fo zu sagen, vor oder außer Erschaftung der Belt. Insperen er so in sich ift, ist dieß die ewige sabtractes Idee, die noch nicht in ihrer Realität gesett ift. 205: Das ewige an und für sich Sein ist dieß, sich aufzuschließen, sich als Unterschiednes seiner zu sesen sals Sohn], aber der Unterschied ist eben so ewig ausgehoben, das an und sur sich Seiende ist ewig datu in fich jurudgefehrt und infofern ift er Beift. 206 f: Ge ift die abfolute Freiheit ber 3bee, baß fie in ihrem Bestimmen bas Andere als ein Freies entläßt. Diefes Andere, ale ein Selbständiges entlaffen, ift die Belt. Das Sein der Belt if dieß, einen Augenblick bes Seins zu haben, aber biefe ihre Entzweiung von Gott anfauheben, nur bieß zu fein, gurndgutehren zu ihrem Urfprung, in bas Berhalt nif bes Beiftes, ber Liebe ju treten. B. I. S. 133 : Bopular beißt bieß, Gott erichafft bie Belt." Darheinefe, G. 135: "Ift Gott, ale Bater und Soh, fich ein Anderer, so wird er fich auch ein Anderes, und hiemit die Welt erschaffen. Die Welt ift, als Erscheinung Gottes außer fich, ober als bes Schöpfets, Entaußerung seines Wefens." Strauß, B. I. S. 639: "Dreieinigkeit und Schopfung [find], speculativ betrachtet, eine und baffelbe, nur bas einemal rein, bas anderemal empirisch betrachtet."

o) 3. Bohme f. Roefch. S. 458 f. Detinger Eb. S. 548. Schelling, Abh. v. d. Freih. [Berke. I. 809.] R. Rothe, Chif. B. I. S. 61 f. Beiße, phil. Dogm. B. I. S. 676 ff. C. Schwarz, Wefen d. Rel. S. 195: "Die Welt ist durch ben Willen aus dem Wefen Gottes geschaffen," ein unaufhörliches Werden. [Rohmer] Gott u. f. Schöpfung. Nordl. 857.

p) Chr. Gl. §. 40: "Dem frommen Selbstbewußtsein widerspricht jede Borstellung von dem Entstehen der Welt, durch welche irgend etwas von dem Entstandensein durch Gott ausgeschlossen, oder Gott selbst unter die erst in der Belt
und durch die Welt entstandenen Bestimmungen und Gegensähe gestellt wird."

q) 3. Richers, b. Schöpfunge-Parad. u. Gunbfluthgefch. Epz. 854. A. Frant, b. Bratenflonen b. exacten Naturwiff. Sangerh. 858.

gen die neue Natur- und Weltkunde sich wieder dem historischen Wortkinne der mosaischen Erzählung zuwandte,") darüber im innern Zwiespalte, ob sie auf eine besondere Offenbarung,") oder auf rückwärts
schauende Visionen = Prophetie,") oder nur auf die klare, nicht einmal
in ihrer Unmittelbarkeit überlieserte Weltanschauung Adams gegrünbet sei,") sind absonderlich Släubige, im Andlicke der Gebeine einer vor
dem menschlichen Sündenfalle untergegangnen Urwelt, zu der aus
alter Sage und mystischer Tradition ausgenommenen Versicherung fortgeschritten, das Sechstagewerk sei nur die Wiederherstellung unsers
durch den Fall der ihn bewohnenden Engel in Trümmer geschlagnen
Erbballes,") oder auch ein Kampf des Schöpfers mit dem Satan und
seinen Nächten.")

### §. 118. Aritif.

Da das Abfolute weder einer Belt bedürftig, noch die göttliche Liebe ohne eine Schöpfung gebacht werben tann; ba bas Seten ber Beit auch gegen bas Beitlofe bin ein Borber fest, als fie noch nicht gefest mar, und boch nichts gebacht werben fann, wodurch Gott fich jum Schaffen bestimmte, bag er nicht von Ewigfeit baburch bestimmt worben fei, wieberum aber ein Schaffen nur als ein Werben, sonach als etwas Beitliches wahrhaft gebenkbar ift; ba endlich ein Bervorrufen bes Seins aus bem Richtfein ber menfchlichen Bernunft fo unbegreiflich ift als ein ewiges Sein burch fich felbft ober burch ein anbres, obwohl fie bas eine ober bas anbre anzunehmen gebrungen ift: fo verwickelt fich jebe Bestimmung über einen Anfang ber Belt in unlösbare Schwierigkei= ten. Die hierburch als möglich nicht ausgeschlofine Emigfeit ber Welt wiberspricht auch ber Frommigfeit nicht, wenn fie nur gebacht wird als ewig gegründet in Bott. Denn ber religiofe Glaube an die Schöpfung besteht nur im Glauben an bie Welt als freie Offenbarung gottlicher Liebe und Berrlichkeit. Die bebräische Schöpfungegeschichte gebort bem= nach ale folche nicht zum religiöfen Glauben, bas Urtheil über ihren hiftorifchen Gehalt aber bangt ab von ber Sicherheit ihrer Überlieferung, bon welcher, nachbem fie vorausgesest ift, nicht schwer halt, Grunbe ber Bredmäßig feit zu erfinnen. Da bie Darftellungeweife jebenfalls eine naibe, poetifche, ber Beltanichauung bes Alterthums angemegne ift: fo erfcheint jebe Rechifertigung vor ben Schranken ber neuern Naturwiffenschaft ale ungeborig, und burch folche peinliche Bertheibigung wird bie religios und poetisch erhabene Bolts- und Belt-Sage zum finbijden Dogma. Der Glaube an eine in Tagewerke ober in einen Do= ment jufammengefaßte gottliche Schöpfung ichließt bie naturwuchfige

r) F. Bfaff, Schörfungsgesch. Erl. 855. s) Deligsch, Genefis. Log. 2. A. 853. e) Rury, Bibel u. Aftronomie Brl. [842.] 3. A. 853. S. 77 ff. u) Hofmann, Schriftbew. B. I. S. 265 ff. v) F. v. Rougemont, Gesch. b. Erbe nach b. Bibel u. Geologie. A. d. Franz. Stuttg. 856. Kury, Bibel u. Aftron. S. 180 ff. w) Deligsch, Genefis. S. 115 ff.

Bilbung und burch unüberfebbare Jahreszahlen binburchgebenbe Entwidlung bes Erbplaneten nicht aus, fonbern ift nur ber mobiberech: tigte Supernaturalismus ber religiojen Unfchauung. Go gewiß bie Benefie eine Belticopfung meint, fo gefdiebt boch basjenige, mas fie von ber Erbe ergablt, fogar noch vor unfern Augen an anbern Belt= forpern, bie Belticopfung ift feineswege abgefchloffen; infofern fann bie beilige Sage nur fur ein Sinnbild ber allaemeinen Belticoviuna gelten, und wenn bie neuere Biffenschaft um ben glaubigen Berlag auf ben beiligen Buchftaben gefommen ift, ericheint boch ber neuern Weltfunde Bottes Schopferberrlichfeit weit großer, als fie bem Alterthum ericheinen fonnte. Die Welt muß freilich volltommen und unermefilich fein, um ihres Urbebere murdia zu fein : allein ba bas Gingelnwefen bierbei febr gering bebacht fein, auch jeber Beleg aus ber Erfahrung burch fein Gegentheil aufgewogen merben fann : fo bat biefer Optimismus nur religiofe Bebeutung als Ergebung in Gottes befte Belt. Die bergebrachte Auffaffung bes Beltzweckes ift angemeffen um anzuzeigen, bag nicht bas Boblfein ber Creatur, fonbern bas in ber Schöpfung verwirklichte und zu verwirklichende Abbild Gottes bas Bochfte fei. Fur ben Bolkbunterricht ift die einfache 3bee gottlicher Belticopfung und ibre biblifche Darftellung vornehmlich babin gu entwickeln, daß ftatt ber mechanischen und öfonomischen Naturanficht bas religiofe Gefühl bes Alterthums, welches bie Belt vergotterte, fich driftlich erneuere als Liebe und Chrfurcht gegen bie gottliche Offen: baruna in ber Matur.

Drittes Lehrstüd. Bon ber göttlichen Borfehung.

Werbermann, Gefch. b. Meinungen ü. Schieff. u. Freih. Lyz. 793. Th [ienemann], Materialien zu e. Gefch. b. L. v. Gottes Fürf. [Stäublins Mag. B. III. St. 1.]

§. 119. Altteftamentlicher Glaube.

Das Fortbestehn ber Schöpfung ober die Erhaltung wirb mit vorherrschender Rücksicht auf die unbedingte Machtvollkommenheit Gottes beschrieben Ps. 104, 29 s. Die Erhaltung als eine bestimmte, weisen Zweden dienende und über vernünftige Wesen waltende oder die Beltregierung [πρόνοια Sap. 14, 3.] erscheint theils als eine allegemeine, Gott hält Buch über Tod und Leben, Gutes und Böses Ps. 139, 16. 69, 29. Ex. 32, 32., bestimmt jedem sein Loos Ps. 16, 5. Prov. 16, 33., wacht über allem menschlichen Thun und Denken Sap. 1,6-10., theils in besondern Acten göttlicher hülfe oder Strafe, deren Unmittelbarkeit immermehr zurücktritt. Innerhalb der Theostratie wird biese Regierung zwar bald wie unterbrochen, ja des Einen oder Andern vergessend Ps. 10, 1 ss. 22, 2 s. 44, 24 s., bald zürnend, bald langmüthig gedacht, doch in ihrem Wesen stitlich; ausländische Bölker werden nur nach ihrer Stellung zum Bolke Gottes gemessen, Judenseinde Gottesseinde Jes. 41, 2 s. Ps. 79, 6 s. Allein wie schon einzelne

Propheten Gottes Berg großer bachten, fo erweiterte fich im belleniftimen Jubenthum ber Gebante gur mabrhaften Weltregierung, und Philo wußte nur auf fentimentale Beife eine Borliebe Gottes für fein Bolf zu rechtfertigen, an bie er boch zugleich eine größere fittliche Berpflichtung knupft.") Die Borfehung ift immer auf bas Gute gerichtet, boch hat die Absicht, bas anscheinend ihrem Blane Widerspredende als ohnmachtig gegen fie barzustellen, im Sinne bes antiken Supernaturalismus Aussprüche veranlagt, als bewirke Gott auch bas feinem Willen Entgegengefeste Exod. 4, 21. 9, 12. Jes. 6, 9 s. 63, 17. [S. 12], und bas Gefühl ber Abbangigfeit fteigert fich im einze nen Falle zur fittlichen Bernichtung Jes. 45, 9. Das Ubel ale ber ichein= bare Biberspruch gegen eine gottliche Beltregierung murbe ichon in ber Urfage als Folge und Strafe bes innern Ubels, ber Gunbe, an= gefebn. Rach ber Unficht bes gefammten Alterthums waren Leiben Strafen, bie Bludlichen bie Gottgeliebten, und an bie Beobachtung. bes Gefetes follte Segen und Fluch in irbifcher, unmittelbarfter Boll= ftredung geheftet fein Lev. 26. Deut. 28. Daber Bertraun und Berechtigung bes Frommen auf gottliche Gulfe in jeber Noth Ps. 26. 37, 5 ss. Job. 31. Da jedoch die Wirklichkeit im Leben bes Ginzelnen und oft bes gangen Boltes bem hart widersprach, half man fich mit allerlei fleinen Bertroftungen, und erhob fich auch gur Betrachtung bes Unglude als väterliche Bucht und Brufung Jes. 28, 24 ss. Prov. 3, 10 s. Allein viele Fromme find bulflos und hoffnungelos unterge= gangen. Daber zwei entichiebene Lebensansichten fich bilben : im ursprünglichen Gedanken bes Buches Siob bemuthige Ergebung in Got= tes unerforschliche Rathichluffe, im Robeleth eine beitre, im Grunde boch troftlose Berzweiflung an jeber tiefern Bedeutung menschlicher Dinge. Die Fortbewegung im Jubenthum gefchab burch bas Mächtia= werben bes Glaubens an Unfterblichkeit, als wodurch bie Theobicee fich leicht erledigte 2 Mcc. 7. Daneben erhielten fich bie bergebrachten Dentweisen. Als allgemeiner Boltstroft und als Rechtfertigung ber sittlichen Weltordnung erschien die Erwartung der fünftigen Theofratie

α) De justit. T. II. p. 365 s: Σχεδὸν τὸ σύμπαν Ἰουδαίων ἔθνος ὀρανοῦ λόγον ἔχει, συγχρινόμενον τοῖς ἀπανταχοῦ πᾶσι. Τὰ μὲν γὰρ, ὁπότε μὴ θεήλατοι κατασκήπτοιεν συμιροραί, διὰ τὰς ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔπιμιξίας οὐκ ἀπορεῖ βοηθῶν κοινοπραγούντων τῷ δ' ἤκιστά τις συναγωνίζεται, νόμοις ἐξαιρέτοις χρωμένω. ᾿Αλλ' ὅμως τῆς ὀρφανίας αὐτοῦ καὶ ἐρημίας ἐλεον καὶ οἰκτόν φησι Μωϋσῆς αλεὶ λαμβάνειν τὸν ἡγεμόνα τῶν ὅλων, ῷ προσκεκλήρωται. διότι τοῦ σύμπαντος ἀνθρώπων γένους ἀπενεμήθη, οἰά τις ἀπαρχή τῷ ποιητῆ καὶ πατρί. Τὸ δ' αἰτιον, αὶ τῶν ἀρχηγετῶν τοῦ ἔθνους περιμάχητοι δικαιοσύναι καὶ ἀρεταὶ, αῖ καθάπερ φυτὰ ἀθάνατα διαμένουσιν, ἀειθαλέα καρπὸν φέρουσαι τοῖς ἀπογόνοις σωτήριον. Μὴ μέντοι νομίσας τις ἀγαθὸν εἶναι τέλειον τὴν εὐγένειαν, ὀλιγωρείτω καλῶν πράξεων λογιζόμενος στι μείζονος ὀργῆς ἄξιος τυγχάνειν ἐστὶν ὁ γεννηθεὶς μὲν ἐκ τῶν ἀρίστων, αἰσχύνην δ' ἐπιφέρων τοῖς γεννήσασι διὰ τὴν τῶν τρόπων κακίαν.

nach der von Propheten zwar zuweilen widersprochnen [S. 59], das burchaus nationalen und antiken Einheit des Stammbewußtseins. Obwohl die Freiheit neben der Borsehung anerkannt Gen. 4, 7. Sir. 15, 12-17. und so mit ihr in ein Berhältniß gestellt wird, daß der Mensch denkt und Gott lenkt Prov. 16, 9., überspannte doch das fromme Gefühl zuweilen die Abhängigkeit bis zur Ableitung auch des Wissen von Gott mit der dem Alterthum geläufigen Nebenvorstellung, daß die Berstodung in der Sünde der Sünde Sold sei, und beschteid die göttliche Machtvollkommenheit auf eine die menschliche Freiheit nicht beachtende Wesse Judd. 9, 23. 2 Sam. 24, 1. 10. 1 Reg. 22, 21 ss. Wenn die Pharister eine Mischung und Ermäsigung von menschlicher Freiheit und göttlicher Nothwendigkeit lehrten, ist dieß nur ein unklarer Ausbruck für die beiden Seiten der relativen Freiheit. Die Essener hielten sich allein an die Abhängigkeit, die Sadducker allein an die Freiheit, menschliche Borsicht die alleinige Vorsehung.

# §. 120. Reuteftamentlicher Glaube.

Koestlin, Symbolae ad ill. N.T. de div. eaque mor. mundi gubernatione doctr. Tub. 799. 4. F. Rofter, b. bibl. E. v. b. Berfuchung. Goth. 859.

Das Weltall ruht immerbar in Gott Col. 1, 17. Hbr. 1, 3. Die Weltregierung wird als unmittelbar gebacht, fowohl im Naturlaufe Mt. 5, 45. Act. 14, 17. ale in ber Gefchichte, inebefonbre alle Macht auf Erben ale eine gottverliebne Rom. 13, 1. 4. 1 Ptr. 2, 18., bod gerade auf biefe Betrachtung legt Jefus bie Warnung vor willfürli: chem Gebrauche Jo. 19, 11. Er benft bie Borfebung als allwaltenb: zwar nimmt er fur fich und bie Seinen einen besonbern Schut in In: fpruch, aber nicht zur leiblichen Rettung, fonbern wiefern ber Beltplan ber Borfebung bie Grundung bes Gottesreiche ift Mt. 26, 53. [cf. Jo. 18, 11.] Lc. 12, 32. Das Größte wie bas Rleinfte ftebt unter Bottes paterlicher Leitung Mt. 10, 28-31., [bagegen Cor. 9, 9 s. nur im Gifer einer an fich wohlbegrundeten Allegorie] irbifder Befit ift nur eine Befahr fur bas Berg Mt. 6, 21. Lc. 12, 33 s., in beiber Ginficht heitre Erhebung über alle irbische Sorge Mt. 6, 25 ss. 1 Ptr. 5, 7. Über das Übel die hergebrachten Ansichten: daß es heilsam sei als Buch: tigung Hbr. 12, 5-11., auch, wiefern fich bie fittliche Bermahnung baran fnüpft, Strafe für bestimmte Sunben Mt. 9, 2. 1 Cor. 11, 30. Aber Jefus felbft verwarf die AUgemeingültigfeit biefes Standpunttes Jo. 9, 1-3. Die Junger haben irbifchen Lohn fur ihre Aufopferung erwar:

b) Josephi Antiqq. XIII, 5, 9: ΦαρισαῖοΙ τινα καὶ οὐ πάντα τῆς εἰμαρμένης εἶναι λέγουσιν ἔργον, τινὰ ở ἔφ ἑαυτοῖς ὑπάρχειν, συμβαίνειν τε καὶ οὐ γίνεσθαι. Τὸ δὲ τῶν Ἐσσηνῶν γένος πάντων τὴν εἰμαρμένην κυρίαν ἀποφαίνεται, καὶ μηθὲν οι μὴ κατ ἐκείνης ψῆφον ἀνθρώποις ἀπαντῷ. Σαδδουκαῖοι δὲ τὴν μὲν εἰμαρμένην ἀναιροῦσιν, οὐθὲν εἰναι ταύτην ἀξιοῦντες ἄπαντα δὲ ἐφ ἡμῦν αὐτοῖς τίθενται, ὡς καὶ τῶν ἀγεθω αἰτοῖος ἡμῆς αὐτοὺς γινομένους, καὶ τὰ χείρω παρὰ ἡμετέραν ἀβουλίαν λαμβάνοντας. Cf. ΧΙΙΙΙ, 3. Jud. II, 8, 14.

tet, und ber Bunfc bat auch einen Ausspruch Jefu ber Art zu Tage gebracht Lc. 18, 29 s., aber unleugbar bat ber Ber: Berfolgung und Tob in feiner Nachfolge verheißen Mt. 10, 34 ss. Jo. 16, 2., nur un= befummert follten fie fein um ben Tob und bes Siege gewiß Mt. 10, 28. Diefer Glaube ift in Jefu Lehre und Leben ausgesprochen, fo in flet= nern Fahrlichfeiten Mt. 8, 26., ale im Glauben an ben Sieg, ba alles verloren ichien Jo. 16, 33, 19, 30., er bemabrte fich fogleich im erften Rartyrerrhum Act. 7, 55. Die Theobicee liegt in ber alleinigen Achtung bes ewigen Lebens. Um ben icheinbaren Biberfpruch ber Senbung Befu burch Gott und feine Berwerfung burch bas Bolt auszugleichen, bob Jobannes bie Abbangigfeit fo fart bervor, bag auch bie Derwerfung von Gott bewirft ichien Jo. 12, 37-41. cf. 6, 44. Um ben hochmuth bes Jubenthume auf ein Geburterecht vor Gott zu brechen und im eignen Gefühle unbedingter Singebung beschrieb Paulus bie Rachtvolltommenbeit Gottes auf eine Weise, mit ber vor ber Reflexion weber bie attliche Beiligfeit, noch bie menschliche Freiheit befteht Rom. 9, 6-24. Aber beibe haben bier nur Die eine Seite ber Betrachtung geltend gemacht, jebe Ermahnung bes Chriftenthums trägt in fich bie Bor= aussehung menschlicher Freiheit, und in ber unmittelbarften Gewiß= beit bes Gebets wird es ausgesprochen, bag nichts bie Freiheit Stos rendes von Gott aus gefchebe Lc. 11, 4. Jac. 1, 12-15., vielmehr alles bem Frommen gum Beile gereichen muffe Rom. 8, 28. Gbenfo ertennt Jefus gerade in ber Erfüllung eines Bebotes und einer Schidung Gottes bie volle Bemabrung feiner Freiheit Jo. 10, 17 s. und nur in ber Gunbe bie Rnechtschaft Jo. 8, 34.

# §. 121. Gefdichte bes Dogma bis gur Reformation.

Die Erhebung über alles Irbische und das heroische im christlichen Glauben konnte seiner Natur nach nur in Zeiten großer Kämpse die herrschende Stimmung seine. Die Kirchenväter haben den Borse- hungsglauben als etwas eigenthümlich Christliches wider vorgesundene Gegenfäte auch in besondern Schriften vertheidigt.") Die Scholaftier heit, theils zur Schöpfung gezogen, bis Thomas einen Theil derselben im Artikel de rerum gubernatione zusammensate, die Erhalzung, die sonst bald zur Schöpfung gezogen, bald mit der Weltregiezung vermischt wurde, als die erste Wirkung derselben aufführend. Die softatische Lehre, daß fraft der Vorsehung dem Guten nichts Übles widersahren könne, und der griechisch römische Volksglaube in seiner Gradation von launenhaften bis zu gerechten und gnadenreichen Gdietern schoß sich leicht an die jüdisch christliche Überlieferung. Gegen ein

a) Diod. Tars. κατὰ είμαρμ. b. Phot. Cod. 223. Chrysost. Λόγος παρανετ. πρὸς Σταγείριον. [De provid.] Theodoreti περί προνοίας λόγοι. Salviani Massil. de gubern. Dei l. VIII. Par. 607.

b) P. I. Qu. 103-105. 115-116.

verstandloses Fatum [Fatalismus], über das doch schon die griechische Boesie hinausgeschritten war, und gegen die epikureische Zusallslehre [Fortuitismus] ') wurde eine nach göttlichen Zweden alles ordnende Racht d) wesentlich durch dieselben Beweise vertheidigt, mit denen man Dasein und Einheit Gottes erwies. Aber der Name des Fatums schien immer unverfänglicher, um anstatt des Zusälligen, welches dem beschränkten Berstande erscheint, den unabänderlichen durch den göttlichen Willen geordneten Causalnerus zu bezeichnen; ') einem Bedingtund Bertündetsein menschlicher Geschiefe durch die Constellation hat die Theologie selten entschieden widersprochen. ') In der Meinung einzelner Bäter, daß der unbedeutende Wechsel des Naturlebens von der Borsehung unberücksichtigt den Naturmächten verfallen sei, hört man noch die Vornehmigseit heidnischer Philosophie. B) Die generelle Bors

c) H. Grotius, Sententt. Philosophorum de fato. Par. 648. 12. [Creuzer] Philosophorum vett. loci de prov. div. itemque de fato. Heidib. 809. Alex. Aphrodis., Ammonii, Plotini, Bardes. et Plethonis de fato quae supersunt, ed. Orelli, Lps. 825. — Blümner, b. Shee b. Shick, im Acfchyl. 291. 815. P. van Limburg-Brouwer, de ratione, qua Soph. veterum de administr. et justitia Dei notionib. usus sit. L. B. 820. E. J. G. Schmidt, de not. fati in Soph. tragg. Lps. 821.

d) Nemesius, de nat. hom. c. 43: Βούλησις θεοῦ, δὶ ἣν πάντα τὰ ὅντα τὴν πρόσφορον διεξαγωγὴν λαμβάνει.

e) Aug. de Civ. Dei V, 9: Omnia fato fieri non dicimus, immo nulla fato fieri dicimus. — Ordinem autem causarum, ubi voluntas Dei plurimum potest, neque negamus, neque fati vocabulo nuncupamus, nisi forte ut fatum a fando dictum intelligamus, non enim abnuere possumus esse scriptum in literis sanctis: Semel locutus est Deus etc. quod intelligitur: immobiliter. Si mihi fati nomen alicui rei adhibendum placeret, magis dicerem fatum esse infirmioris, potentioris voluntatem, qui eum habet in potestate, quam illo causarum ordine, quem suo more Stoici fatum appellant, arbitrium nostrae voluntatis auferri. Boeth. de cons. phil. IV, 6: Providentia est ipsa divina ratio in summo omnium principe constituta, quae cuncta disponit: fatum vero inhaerens rebus mobilibus dispositio, per quam providentia suis quaeque nectit ordinibus. Ut haec temporalis ordinis explicatio in divinae mentis adunata prospectu providentia sit, eadem vero adunatio digesta atque explicata temporibus fatum vocetur. Thomas P. I. Qu. 116. Art. 4: Fatum est ordinatio secundarum causarum ad effectus divinitus provisos. Quaecunque igitur causis secundis subduntur, ea subduntur et fato. Si quae immediate a Deo fiunt [e.g. creatio, glorificatio non subduntur fato. Fatum refertur ad voluntatem Dei sicut ad primum principium. f) Orig. in Gen. tom. 3. — Clem. Homil. IV, 12. XIV, 2. Aug. de Civ. Dei V, 1 ss., g) Hieron. in Abac. 1, 14: [T. III. p. 1601.] Sicut in hominibus etism

g) Hieron. in Abac. 1, 14: [T. III. p. 1601.] Sicut in hominibus etiam per singulos Dei currit providentia, sic in caeteris quidem animalibus generalem quidem dispensationem intelligere possumus, v. g. quomodo nascatur piscium multitudo et vivat in aquis. Caeterum absurdum est ad hoc Dei deducere majestatem, ut sciat per momenta singula, quot nascantur culices, quotve moriantur, quae cimicum et pulicum et muscarum sit in terra multitudo, quanti pisces in aqua natent et qui de minoribus majorum praedae cedere debeant. Non simus tam fatui adulatores Dei, ut dum poten-

febung bezieht fich auf Die Erhaltung ber Battungen, Die fvecielle gunachft auf vernunftige Individuen. h) Die Frage, ob Gott auch wiederum vernichte, enticheibet Thomas babin, bag er es fonne, boch nur binficht= lich ber Accidenzen thue.i) Er unterscheidet eine unmittelbare und mit= telbare Birffamfeit Gottes burch Mittelurfachen [causae secundae]. 1) 3med ber Borfebung ift ibm junachft bie Ordnung ber Welt, letter 3med Gott felbft, b. b. bie gottliche Offenbarung.1) Begen bie gno= flischen Secten in ber alten und mittelalterlichen Rirche wurde bie The o= bicee ausgebilbet: bas Bofe als bas Nichtfeienbe, ber Mangel am Gu= ten, ber nothwendige Schatten beffelben; ") ein Bofes ber Schuld und ber Strafe, nur biefes von Gott ausgebend, jenes vom Willen ber Creatur ;") bie Borfehung bewirft aus bem Bofen bas Bute ;") boch nur ber Bantbeismus leugnete bie Wirklichkeit bes Bofen fur bie gott= liche Besammtanschauung.P) Durch bie Unterscheidung eines zweifachen Billensactes murbe bie Thatigfeit Gottes in Bezug auf Die Schuld als nur zulaffend befdrieben, fo bag auch burch Ubertretung bes im Gefete ausgesprochenen gottlichen Billens ber Bille Gottes geschiebt. 4) Doch

tiam ejus ad ima detrahimus, in nos ipsos injuriosi simus, eandem rationabilium quam irrationabilium providentiam esse dicentes. Cf. Plinius H. nat. II, 7: Irridendum vero, agere curam rerum humanarum illud, quidquid est summum: anne tam tristi atque multiplici ministerio non pollui h) Junilius, de Part. Legis div. II, 3-5. credamus, dubitemusve?

k) P. I. Qu. 103. Art. 6. Qu. 104. Art. 2. i) P. I. Qu. 105. Art. 3 et 4. η P. I. Qu. 103. Art. 2. m) Orig. in Jo. II, 7: [T. IV. p. 65.] Οὐδεὶς ἀγαθὸς εὶ μὴ εἰς ὁ θεός οὐκοῦν ὁ ἀγαθὸς τῷ ὄντι ὁ αὐτός ἔστιν·
ἐναντίον τῷ ἀγαθῷ τὸ κακὸν, καὶ ἐναντίον τῷ ὄντι τὸ οὐκ ὄν· οἰς ἀκολουθεῖ, ὅτι τὸ κακὸν οὐκ ὄν. Aug. de Civ. Dei XI, 22: Natura nulla est malum. Sed a terrenis usque ad coelestia sunt aliis bonis alia bona meliora, ad hoc inaequalia, ut essent omnia. Thomas P. I. Qu. 48. Art. 3: Nihil potest esse per suam essentiam malum. Omne eus, inquantum est ens, bonum est, et malum non est nisi in bono ut in subjecto.

n) Tertul. adv. Marc. II, 14: Nos adhibita distinctione separatis malis delieti et malis supplicii, malis culpae et malis poenae, suum cuique parti defendimus auctorem. Malorum quidem peccati et culpae diabolum, malorum vero supplicii et poenae Deum creatorem. Thomas P. I. Qu. 48. Art. 5: Omne malum in rebus voluntariis consideratum est poena vel culpa. Qu. 49. Art. 2: Ad ordinem universi pertinet ordo justitiae, qui requirit, ut peccatoribus poena inferatur: et secundum hoc Deus est au-

ctor mali, quod est poens, non autem mali, quod est culpa.

o) Clem. Stromm. I. p. 369. Aug. Euchir. c. 11. p) Erigena, de div. nat. V, 35: Quod in parte contrarium, in toto non solum non est contrarium, verum etiam pulchritudinis argumentum [aug-

mestum] reperitur. Brg. c. 36. 38.
q) Clem. Stromm. IV. p. 602: Οὔτε ὁ χύριος θελήματι ἔπαθεν τοῦ πατρός, ούθ' οι διωχόμενοι βουλήσει του θεού διώχονται. 'Αλλά μην οὐ-δὲν ἄνευ θελήματος του χυρίου τῶν ὅλων' λείπεται δὴ τὰ τοιαῦτα συμβαίνειν μη χωλύσαντος τοῦ θεοῦ· τοῦτο γὰρ μόνον σώζει και την πρόνοιαν και την άγαθότητα τοῦ θεοῦ. Aug. Enchir. c. 100: Quantum ad ipsos attinet, quod Deus noluit, fecerunt : quantum vero ad omnipotentiam Dei, hoc ipso, quod contra voluntatem Dei fecerunt, de ipsis facta est bei bem tiefen Gefühle, daß alles Lebendige nur durch Gott lebe, nehemen die Scholastifer insgemein eine unmittelbare Mitwirkung Gottes zur Substanz einer jeden That an,") dagegen Durandus die Mitwirkung nur auf die allgemeine Eristenz, nicht auf die besondre Action des Individuums bezog.") Aber auch Thomas dachte die menschliche Freiheit durch die göttliche Mitwirkung nicht beschränkt, vielmehr regiere Gott das Freie als ein Freies.") Überhaupt ist die Freiheit nicht

voluntas ejus. Ut miro modo non fiat praeter ejus voluntatem, quod etiam contra ejus fit voluntatem, quia non fieret, si non sineret, nec utique nolens sinit, sed volens. Rach Chryfoftomus Joan. Damasc. de fide orth. II, 29: Λέγεται τὸ μὲν πρῶτον προηγούμενον θέλημα καὶ εὐδοκία, ἔξ αὐτοῦ ὄν τὸ δὲ δεύτερον έπομενον θέλημα παραχώρη σις, ἐξ ἡμητέρας alτίας. Lombard. L. I. D. 45. F: S. Scriptura de voluntate Dei variis modis loqui consuevit, et tamen non est Dei voluntas diversa, sed locutio diversa est. Nam voluntas Dei vere ac proprie dicitur, quae in ipso est et ipsius essentia est, et hace una est. Recte appellatur beneplacitum Dei. G: Aliquando vero secundum quandam figuram dicendi voluntas Dei vocatur quod secundum proprietatem non est voluntas ejus: ut praeceptio, prohibitio, consilium necnon permissio. H: Ista sunt signa divinae voluntatis. M: Fit omne, quod beneplacito valt fieri, et omne, quod non vult fieri, nequaquam fit. Non ita autem de signis: quia praecepit Deus multis ea, quae non faciunt, et prohibet quae non cavent, et consulit quae non implent. D. 47. A: Voluntas Dei semper efficax est, semper impletur aut de nobis aut a nobis. Duns Scot. L. I. D. 47: Permissio est signum voluntatis divinae. Huic autem non correspondet aliquid in ipsa voluntate divina, nisi non velle prohibere illud fleri, quod est negatio actus divini positivi. In passione Christiquod Deus voluit, hoc idem Judas et diabolus, sed illi mala voluntate, Deus vero bona voluntate, scilicet ut Christus moreretur. Verum illi actum voluerunt, quem Deus non voluit.

r) Lombard. L. II. D. 18. G: Omnium rerum causae in Deo sunt, sed quarundam causae et in Deo sunt et in creaturis. Thomas P. I. Qu. 105. Art. 5: Si sint multa agentia ordinata, semper secundum agens agit in virtute primi, nam primum agens movet secundum ad agendum, et secundum hoc omnia agunt in virtute ipsius Dei, et ipse est causa omnium actionum agentium. Duns Scot. L. I. D. 41. Qu. 1: Deus praescit se cooperaturum Lucifero ad substantiam illius actus, qui erit peccatum. Scit hunc peccaturum, non solum quod scit se permissurum, sed etiam quia scit se cooperaturum huic ad substantiam actus non circumstantionati, et per consequens iste committet, vel non cooperaturum ei ad actum ne-

cessarium, et per consequens ille omittet.

s) Sentt. L. II. D. 1. Qu. 5: Deus ad effectum causae secundae non agit immediate eadem actione cum creatura. Non est simile de esse et de agere: quia esse causae secundae, puta intelligentiae, vel corporis coelestis, est immediatus effectus causae primae, quae est causa ejus immediata non in fieri solum, sed conservando in esse. Et ideo causa secunda non esset, nisi ei causa prima immediate coexisteret. Sed agere causae secundae non est immediatus effectus causae primae. Et ideo non oportet, quod Deus ad talem actionem immediate coagat, sed solum mediate conservando naturam et virtutem causae secundae.

t) Thomas P. I. Qu. 103. Art. 5: Secundum unam arlem Dei gubernantis res diversimode gubernantur secundum earum diversitatem. Quaedam enim secundum suam naturam sunt per se agentia tanquam habentia im Interesse ber Borsehung, geleugnet worden, wennschon zuweilen bie Leugnenden sich auf die Borsehung beriefen. Aber Augustinus selbst, da wo er nur auf die göttliche Weltregierung restectirt, wie er ihr Walten gerade darin sieht, daß jedes in seiner eigenthümlichen Birksamkeit erhalten werde, so erkennt er auch ihr gegenüber und durch sie die menschliche Freiheit gesichert.")

### §. 122. Ratholifce und protestantifche Rirdenlehre.

In ben Ratechismen beiber Rirchen giebt ber Artikel von ber Schöspfung und die Auslegung bes Baterunsers Gelegenheit, das Bertraun auf Gottes väterliche Fürsorge zur Külle geistiger, zur Nothdurft leibelicher Büter volksthümlich auszusprechen. Luther hat neben der altetestamentlichen Zuversicht, daß die Erfüllung der göttlichen Gebote ixelisch belohnt werde, aus seiner eignen Seele und Lage heraus den Glauben verkundet, daß rechte Frömmigkeit auf Erden nur Rampfund Trübsal sinde. Die Augsb. Confession [p. 9.] hat in ihrer Wies

dominium sui actus. Et ista gubernantur a Domino non solum per hoc, quod moventur ab ipso Deo in eis interius operante, sed etiam per hoc, quod ab eo inducuntur ad bonum et retrahuntur a male per praecepta et prohibitiones, praemia et poenas. Hoc autem modo non gubernantur a Deo creaturae irrationabiles, quae tantum aguntur, et non agunt. — Creatura rationalis gubernat se ipsam per intellectum et voluntatem, quorum utrumque indiget regi et perfici ab intellectu et voluntate Dei. Et ideo supra gubernationem, qua creatura rationalis gubernat seipsam tanquam domina sui actus, indiget gubernari a Deo.

u) Aug. de Civ. Dei VII, 30: Deus ubique totus, implens coelum et terram, ita administrat omnia, quae creavit, ut etiam ipsa proprios exercere et agere motus sinat. V, 9: Cicero coarctat animum religiosum, ut unum eligate duobus: aut esse aliquod in nostra voluntate, aut esse praescientiam futurorum, quoniam utrumque arbitratur esse non posse. Ipse itaque ut vir magnus et doctus, et vitae humanae peritissime consulens, ex his duobus elegit liberum voluntatis arbitrium. Religiosus animus utrumque elegit, utrumque confitetur. — Non est consequens, ut, si Deo certus est omnium ordo causarum, ideo nihil sit in nostrae voluntatis arbitrio. Ipsae quippe nostrae voluntates in causarum ordine sunt, qui certus est Deo ejusque praescientia continetur, quoniam et humanae voluntates humanorum operum causae funt. Atque ita qui omnes rerum causas praescivit, profecto in eis causis etiam nostras voluntates ignorare non potuit.

a) Cat. maj. p. 437: Habes hujus praecepti fructum et praemium, ut ille qui hoe transgressus non fuerit, dies felices exigat, nulla pressus inopia. Esse enim aut fieri longaevum, nou tantum ad decrepitam usque aetatem vivere Scriptura nominat, sed omnia habere affatim, quae ad longaevam vitam traducendam pertinent, ut est prospera valetudo corporis, uxor et liberi, victus non tenuis, externa rerum pax, bona et aequabilis reipublicae administratio et hujusmodi, sine quibus haec vita neque jucunde peragi neque diu consistere potest. p. 520: Non est quod quidquam certius nobis futurum polliceamur, si nebis animus est esse christianis, quam cum diabolo et omnibus angelis ejus, neque non cum mundo nobis suscipiendas esse inimicitias, nos omni molestiae genere vexaturis. Ubicunque enim gentium Evangelium praedicatum fuerit et fructus produxerit, ibi necessario crucis quoque persecutiones consequuntur. Neque est, quod quisquam cogitet, se

berholung bes nicanischen Symbols zum ergator ben Titel eines conservator omnium rerum gesetzt. Die Gelvetische Confession [II] hat den biblischen Begriff ber allgemeinen Borsehung im Gröften und Kleinsten, mit Einrechnung unster eignen Sorge und That. b) In der Consexdien-Formel [p. 617 ss. 799 ss.] wird das Berhältniß Gottes zum Bösen durch die Unterscheidung von praescientia und praedestinatio als bloßes Bulassen erklärt.

### §. 123. Alte unb neue proteftantifche Dogmatit.

Die beutschen Reformatoren, einst alle, beriefen sich gegen menschiche Freiheit auf die Allmacht ber Vorsehung, boch ging nur 3 wingli vom Interesse einer allwaltenden Vorsehung aus.") Die reformirte Dogmatik hat immer die schlechthinige Abhängigkeit auch der sittlichen Welt von Gott stark betont, und doch, so weit sie nicht streng calvinifisch war, die Unterscheidung eines doppelten Gesichtspunkts im göttlichen Willen [S. 130] benut, um die sittliche Freiheit, nach Schleiermacher den höchsten Grad der Lebendigkeit, als in ihrer eignen Beise von Gott abhängig anzuerkennen. Die altlutherischen Dogmatiker unterschieden in der göttlichen Vorsehung das Vorherschen, die Willensbestimmung und das Eingreisen in die Welt; im letztern wiederum 3 Acte: Erhaltung, Nitwirkung und Regierung; als erzwiesen aus Vernunft und Schrift; ) nach einem größern Interesse,

pacate et tranquille victurum, sed semel jacta alea periclitandum esse de omnibus, quaecunque in terris uspiam possidet, de fortunis, honore, fama, aedibus, conjuge, liberis, denique etiam de vita et capite proprio.

b) c. 6: Ostendere [Christus] voluit, quidquid vilissimum homines putant, omnipotentia Domini gubernari. Media, per quae operatur divina providentia, non aspernamur ut inutilia, sed his hactenus nos accommodados esse docemus, quatenus in verbo Dei nobis commendantur. Unde illorum voces temerarias improbamus, qui dicunt: Si providentia Dei omnia geruntur, inutiles certe sunt conatus nostri et studia nostra, satis fuerit, si omnia divinae permittamus providentiae gubernanda, nec erit quod porro simus solliciti de re ulla, aut quidquam faciamus.

a) De providentia. [T. I. p. 352 ss.] vrg. S. 77.

b) Schweizer, B. l. S. 351 ff.

c) Quenst.  $\dot{P}$ .  $\dot{I}$ .  $\dot{P}$ .  $\dot{I}$ .  $\dot{P}$ .  $\dot{P}$ .  $\dot{P}$ .  $\dot{P}$ . Providentia late accepta tres actus complectitur:  $\pi \rho \dot{\phi} \gamma \nu \omega d v$  seu rerum praescientiam,  $\pi \rho \dot{\phi} \dot{\gamma} \varepsilon \omega v$  seu decretum voluntatis divinae prospiciendi rebus omnibus, et  $\delta \iota \iota \iota \dot{\gamma} \alpha v \omega v$ , ipsam conservationem et gubernationem. Stricte sumta refertur vel ad intellectum Dei et notat  $\pi \rho \dot{\phi} \gamma \nu \omega v \omega v$ ,  $\dot{\alpha} v \partial \rho \omega \pi \sigma \alpha \partial \omega \dot{\omega}$  Deo tributam, Dei enim praevidere videre est, cum omnia ipsi sint praesentia, vel ad voluntatem et significat  $\pi \rho \dot{\phi} \partial \varepsilon \sigma \iota v$ .  $\rho$ .  $\dot{S}$ 35: Providentia est actio externa totius Tribitatis, qua res a se conditas universas et singulas tam quoad speciem, quam quoad individua potentissime conservat, inque eorum actiones et effectus coinfluit, et libere ac sapienter omnia gubernat ad sui gloriam et universi hujus atque inprimis piorum utilitatem.

d) Ib. p. 531: Forma providentiae juxta alios consistit in duobus actibus, in conservatione et gubernatione, secundum alios tribus absolvitur actibus, conservatione, cooperatione sive concursu et gubernatione.

e) Beweise ex lumine naturae Hollaz p. 422 se: 1) e rerum creatione,

weiches Gott an benen nehme, in benen sich ber Weltzweck wahrhaft erfüllt, allgemeine und specielle Borsehung.) Ihre Beziehung auf die Hauptmomente bes menschlichen Lebens bildet nur ben Eingang zur Lehre vom Lebensziele, welche theils im Gegensate des islamischen Fatalismus schon vordem in der griechischen Kirche, theils in Bezug auf alttestamentliche Betrachtungsweisen dergestalt bestimmt wurde, daß zwar unter der Kategorie einer hppothetischen Nothwendigkeit das allgemeine Berhältniß der äußern Nothwendigkeit und innern Selbstestimmung anerkannt, aber auch die alttestamentliche in die christlich germanische Ansicht vom Tode eingemischt wurde. Die Erhaltung wird als ein fortwährendes Gehaltensein alles Daseienden durch die Schöpferkraft Gottes gefaßt und zwar aus dem Lichte der Natur und Schrift erwiesen, doch der unbedingten Machtvollkommenheit Gottes anheimgestellt. h) Die Mitwirkung bezieht sich auf die göttliche

Lps. 691. Söffing, Betr. b. menfchl. Lebenes, Rubolft. 707.

h) Calov. T. III. p. 1189: Conservatio est actio Dei externa, qua ex mera bonitate omnia, quae sunt, sustentat, pro voluntatis suae arbitrio ad gloriam suam. — Uti Deus ubique est per essentiam ac per omnia commeat, singulisque essentiis illabitur intime: ita illapsu vel influxu hoc conservantur in esse a Deo singula, ut radiorum esse a sole. Quenst. P. I. p. 531: Conservatio proprie nihil est aliud, quam continuata productio, nee differunt, nisi per extrinsecam quandam denominationem. Addo: quousque vult. Uti enim Deus libere creaturas condidit, ita quoque easdem libere conservat, quamdiu ipsi placet.

quia posita creatione necessario ponenda est providentia, sine qua res creatae consistere nequeunt, 2) e rerum creatarum constante ordine, 3) ex omniscientia, omnipotentia, bonitate et omnipraesentia creatoris, 4) ex dictamine conscientiae, quae Deum sistit ut severum judicem.

f) Quenst. P. I. p. 529 s: Objectum generale sunt in universum omnia, quae sunt. Objectum speciale primarium angeli sunt et homines, et quidem hi in genere omnes Acta 17, 28. Specialissime autem objectum ejus sunt homines pii et fideles Deut. 32, 9 s. Ps. 4, 4. Mt. 10, 31. Objectum secundarium sunt reliqua creata omnia, ne minimis quidem exceptis Deut. 25, 4. 1 Cor. 9, 9.

g) Περί δρου ζωῆς. [A. Maii Scrr. nova Coll.T. I.] Anast. de vitae termino. — Hollaz p. 427 ss: Providentia moderatur vitae humanae ingressum, progressum et egressum. Egressum Deus infallibiliter praescit. Ps. 139, 16. Job. 14, 5. Praefixus autem est vitae terminus decreto non absoluto, omnes causas secundas antecedente, aut excludente, sed decreto hypothetico et ordinato, in causis secundis fundato et pro illarum conditione formato. Lege ordinaria Deus constituit homini terminum vitae physicum, pro natura cujusque hominis et temperamento. Positive Deus praestituit terminum hyperphysicum, vi promissionum suarum. Permissive terminum praeternaturalem [irae] constituit. Quenst. P. I. p. 530: Hinc alii vitae suae terminum a Deo constituitum obtinent, ut Patriarcha Jacob Gen. 47, 29., ubi dies ejus dicuntur completi. Aliis terminus vitae abbreviatur Ps. 55, 24. Hanc vitae abbreviationem deprecatur David Ps. 102, 25. Aliis vitae terminus prolongatur Jes. 38, 5. aliis duplicatur 1 Reg. 17, 22. — Beverovicius, epistolica quaestio de vitae term. fatali an mobili? cum doctorum responsis. [Dortr. 634.] L. B. 636. 4. Tizelius, Coll. scriptorum de term. vitae.

Theilnahme an allen Thatigkeiten ber Creatur. Much zur bofen That ift Gott mitwirkend, aber nur im allgemeinen zur That, die Berkehrung in's Bose gehört bem Eigenwillen des Geschöpfes. Die Regierung in's Bose gehört bem Eigenwillen des Geschöpfes. Die Regierung ift die Einwirkung Gottes zur Erreichung des Weltzwecks. Ihre Theilung in permissio, impeditio, directio und determinatio unterscheidet göttliche Wirkungsarten in Bezug auf den sittlichen Inhalt und Erfolg freier menschlicher Thaten. Denn die lutherische Dogmatif vertrat in dieser Lehre wie Augustin und trop Augustins die menschliche Freiheit, und stauirte nur ein christliches Fatum b.h. eine göttlich-geordnete, die menschliche Freiheit in sich begreifende Entwicklung von Ursachen und Wirkungen. Da alle weltliche Interessen der Religion in der Borsehungslehre zusammenlausen, ward sie ein beliebter Gegenstand halb populärer Berhandlung. Mach noch am empirischen Beweise in der stolgen Kunstlichkeit engster Schranken. Min

i Quenst. P. I. p. 531: Concursus est actus providentiae divinae, quo Deus influxu generali in actiones et effectus causarum secundarum, qua tales, se ipso immediate et simul cum eis et juxta iudigentiam uniuscujusque suaviter influit, — ita ut idem effectus non a solo Deo, ace a sola creatura, nec partim a Deo, partim a creatura, sed une cademque efficientia totali simul a Deo et creatura producatur. p. 532: Concurrit Deus cum naturalibus ad modum causae aturalis, cum causis liberis per modum causae liberae.

k) Ib. I. p. 531: Extendit sese concursus Dei ad omnes actiones, tam bonas, quam malas. Distinguendum tamen inter effectum et defectum. Ad effectum Deus concurrit, vitium non causat, sed causa secunda. p. 536: Duo sunt in actione peccaminosa, materiale et formale. Materiale est subjectum vitiositatis, ipsa actio, et hanc Deus comproducit. Formale est ipsa actioni inhaerens vitiositas, ad quam Deus nullo modo concurrit. Hollas p.444: Quia concursus divinus generalis, indifferens et indeterminatus est, concurrit quidem Deus ad actionis malae materiale remotum, quod est modus quidam physicus voluntatis, intellectus, oculorum, manus etc. Non ad ejusdem materiale proximum, quod est motus et actio applicata et determinata ad objectum prohibitum, quae determinatio est a causa particulari. Besonbere actus providentiae circa mala: Quenet. P. I. p. 535 : Antecedentes: peccati praevisio, aversatio, prohibitio, impeditio; concomitantes: substantiae male agentis sustentatio, actionis ipsius quoad materiale coefficientia, ἀταξίας actioni inhaerentis permissio. Consequentes: directio, determinatio peccati remissio, poenae irrogatio.

<sup>1)</sup> Ib. p. 533. m) Hollaz p. 437: Non asserendum est fatum Stoicum, quo omnia absoluta et inevitabili necessitate eveniant, neque fatum astrologicum rigidius, a quo etiam actus liberi voluntatis humanae ab influxu astrorum dependeant: sed agnoscendum est fatum christianum, quod est connexio causarum et effectum necessaria, necessitate extrisseca, quatenus a Deo infallibiliter praescita, decreto absoluto vel conditionato constituta, et regimine divino suaviter disponente gubernata est.

n) Buttftebt, vernünft. Gebanken v. b. Borf. in Anf. b. Erb. u. Mitw. Bolfenb. 742. in Anf. b. Reg. 745. Sanber, ü. d. Borf. Eps. [780 f. 4. A. 801. 3 B.] 820. 2 B. Bormann, b. chriftl. L. v. b. Borf. Berl. 820. Felbmann, Moira o. ü. b. Borf. Lanbob. u. Bull. 830.

mann, Moira o. ú. b. Borf. Landeb. u. Jull. 830.
o) Leffer: Infectotheol. Epz. 738. Zeftaceotheol. Epz. [744.] 756. Born, Betinotheol. Pappenh. 742 f. 2 B. Richter, Ichthyotheol. Epz. 754.

ber boamatischen Bebandlung wurde ber concursus immermehr zur Antiquitat, und ba einige bie Erhaltung gur Schöpfung rechneten als ihre Fortfepung, fiel ihnen Borfebung und Weltregierung aufammen. Der Glaube an eine gottliche Fürforge um bas Rleinfte berief fich barauf, baf auch bas Rleinfte Musbrud und Offenbarung ber gottlichen Beltordnung fei. Ginerfeite trat für die Bhilosophie feit Leibnit Gott immermehr binter feine Welt gurud, bie in eigner, wennichon anerfcaffener Rraft fich entwidle; auch bie Weltregierung wurde angelebn als die in ber Ratur ber Dinge gegrundete Bollftredung eines fittlichen Beltgefetes.P) Unbererfeits in ben pantbeiftifchen Suftemen murbe bie Beltregierung zur göttlichen Gelbftentwicklung. Die Untersuchungen über bie Freiheit versuchten meift auch Ausgleichungen mit ber gottli= den Borfebung.4) Wenn aber bie vantheiftische Philosophie von Freibeit fprach, war bie Theilnahme an absoluter Freiheit gemeint und als etwas viel Berrlicheres gerühmt, als was man gewöhnlich unter Freiheit verftebe.") Die burch Leibnig angeregte Theodicee ift ber Optimismus in Ansehung ber Beltregierung : bas natürliche Übel murbe als Bebingung alles Endlichen und als Reaction gegen bas fittliche Ubel, biefes als Bebingung bes fitflich Guten angefehn.") Dem Bantheiß= mus erschien das übel wie bas Bofe nur als die vermeinte Unvolltom= menheit bes Ginzelnwefens, ober als bie nothwendige Entwicklung ber aottlichen Unendlichkeit, und für die göttliche Anschauung als folches nicht vorhanden. 1)

# §. 124. Rritit.

Da die Berwaltung nur die durch den Zweckbegriff bestimmte Ershaltung freier Besen ift: so werden beibe mit Recht unter der Borssehung gusammengefaßt, wennschon in dieser Bortbildung das einzzelne allzumenschlich aufgefaßte Werfmal des Borsehens unpaffend an die Stelle der gesammten Beltthätigkeit Gottes geset ift. Die Ershaltung hinsichtlich alles Gegenwärtigen erweist sich durch den Aus

u. Begel: Strauf, B. I. S. 378 ff. Brg. Soleiermacher §. 79 ff.

p) K. K. v. Schmidts Phiselbeck, die Welt als Automat u. als Reich Gottes. Kopenh. 829.

g) S. 130.

r) S. 82. Strauß, B. I. S. 362 ff.

s) Brg. §. 117, g. E. de Marees, Gottes Bertheid. ü. d. Zulaff. d. Bösen n. d. H. Schr. Defi. u. 2. 784-90. 2 B. 2. A. 1. B. 799. Billaume, v. Urspr. u. Abstäck d. üb. Epz. 784-7. 3 B. Weish aupt, Apol. d. Mißverg. u. üb. Krff. u. 2. [787.] 790. 2 B. 3 ollifofer, Betr. ü. d. üb. in d. Welt. Epz. 789. Hendere, Bhill. ü. d. Leiden d. Wenschh. Lyz. 797-808. 3 B. Jac. Wagner, Theodicea. Bamb. u. Würzb. 809. Benedict, Theodiceae Particc. X. [Torg. et Annad. 810-20. 4 u. 8.] Lps. 823. Graf v. Maistre, Abendhunsden v. S. Betereb. o. Gespräche ü. d. Welten der göttl. Borsicht in zeitl. Dingen. A. d. Kr. 824 f. 2 B. — Kindervater, sept. Dialogen ü. d. Borth. Decken. Lyz. 788. Kant, ü. d. Mißlingen aller phil. Bers. in d. Borth. Gedt. Monatschr. Sept. 791. u. Berm. Schrt. 3. B. 3. Abh.] H. E. Beigwart, d. Broblem d. Bösen d. d. Lib. 840.

t) § 78, 1. m. Spinoza, Eth. IV, praes. Ep. 32. 34. — Rach S. Böhme

genichein, aber bie boch eigentlich gemeinte fünftige Erhaltung, wenn nicht bes Gingelnen, boch ber Arten und ber Beltforper, murbe, wenn fie zu erweisen mare, eine Schrante ber gottlichen Machtvolltommenbeit fein und im Biberfpruche mit fo viel bereits Untergegangenem. Rur bie Erbaltung bes Menichengeiftes ift eine mit bem Glauben an feine Unfterblichkeit, und bas Weltall rubt in ber gottlichen Liebe. Die Welt und alles barin ift einestheils in eigner Lebensfraft und Entwidlungefähigfeit zu benfen, benn Gottes Liebe fann nur bem Le: bendigen geboren, anberntheils als immerbar abbangig und gegrunbet in Gott. Daber ber concursus mit ber Erbaltung aufammenfällt, und nur auf freie Thaten befdrantt, eine eigenthumliche Art ber gottlichen Ginwirfung bezeichnet. Die Art ber gottlichen Regierung, wie fie ihre welthistorischen Amede mitten burch bie Selbstanbigfeit ber Einzelnwillen vollzieht, ift Gottes Bebeimniß, bas nur im großen Bangen und zuweilen in individuellen Geschicken fich thatfachlich offenbart; die Religion forbert nur bie Abbangigfeit alles Gefchebenben von Gott. Das Dabeibeftehn menfclicher Freiheit ift an fich leicht au benten und burch bas Gleichniß jeber menschlichen Regierung erlautert, welche, je beffer fie ift, befto mehr individuelle Freiheit fie ertragt, fichert und forbert. Mur binfichtlich bes Borberfebne ift bie Schwierigfeit burch bie Anertennung, bag es fur Gott feine Bufunft giebt, noch nicht geloft, benn ber von einem freien Inbivibuum noch gar nicht gefaßte Entschluß ift nicht bloß in fubjectiver Unschauung ein funftiger. Wie fich aber biefes auch verhalte, ba es eben bie menichliche Freiheit ift, welche, um fich felbft binfichtlich ihrer Abbangigfeit gu retten, Grund bes Glaubens an bie Borfebung wirb: fo fann fie von berfelben nicht verlett werben, benn nur wo Freiheit, ba ift Borfebung, und umgekehrt. Daber auch bie Freiheit burch bie Borfebung nicht überfluffig wirb, benn nur wer feine Freiheit gebraucht, bat ein Recht auf bie Borfebung zu baun. Batte Gott, bamit gefchaffne Freiheit fei, zwar die innere That freigelaffen, aber die Berwirklichung bes Bofen gehindert, fo mar' es faum ju einer Beiligenlegenbe gefommen, nicht au einer Weltgeschichte mit ihren Geifter erwedenben Rampfen. Es giebt Ubel, welche ftrafend ober erwedend bie Theodicee in fich felbft tragen: aber auch Ubel, burch bie ber Gingelne und ein ganges Beitalter verfummert, baber wenn ber Glaube an bie Borfebung auf Er: fahrungsbeweise gelehnt wirb, auch biese Begenbeweise gelten muffen. Aber ber rechte Glaube geht allein aus ber Liebe Gottes hervor, achtet bas natürliche wie bas fittliche Ubel für ein burch die Erlöfung Berfcminbenbes, und fieht ein, daß erft die vollenbete Weltall-Gefchichte Die Theodicee fein konnte. Die altteftamentliche Anficht bat Recht für Bolter, benen bie fittliche und religiofe Rraftigung immer auch jum irbifchen Segen wird: aber bas Blud bes Gingelnen wird babei geopfert. Denn die Borfebung berechtigt nicht zur Sicherheit irgend eines

Schutes in Noth und Gefahr, vielmehr weil ein jeder in der Gemeinsichaft des Ganzen steht, wird um bessen willen Trübes und Frohes ihn tressen, die Geschicke seines Bolks und seiner Zeit werden seine eignen sein: sondern der Glaube an die Borsehung weiß, daß alles dienen muß zur Beförderung des göttlichen Lebens auch im Individuum, wozu irdisches Glück und Unglück ein gleich angemeßnes Mittel sein kann. Zum driftlichen Glauben an die Borsehung gehört vor allem die sittliche Gesinnung der Selbstverleugnung, welche im muthigen Kampse wider alles Endliche sich in den göttlichen Willen demüthig ergiebt und selbst im scheinbaren Untergange der Freiheit, der eignen und eines ganzen Bolks, ihre verherrlichte Auserstehung der Gottheit vertraut.

# 1. Anhang. Gebet und Bunder.

Brouerii de Nideck Ds. de populorum vett. ac recc. adorationib. Amst. 713. Examer, L. v. Gebet nach Offenb. u. Bft. Hamb. u. Riel 786. Staublin, Gefch. b. Borftell. v. Gebet. Gott. 824. E. E. Lauberth, b. chriftl. L. v. Gebet, hift. exeg. Burg. 855.

\$. 125. Sebräifde und urdriftliche Aufict.

Rehm, Hist. precum biblica. Goett. 814. 4. — Zobel, Ds. de not. mirac. div. biblica. Vit. 797. 4. Ammon, de not. mirac. Pgg. II. Goett. 795-7. 4. [N. Opp. Gott. 803.]

Durch bie ganze Bibel geht ein Zwiegesprach bes Menschen mit Gott. Im A. T. wird mehr um außere, im R. T. mehr um innere Guter ge= betet, boch find bort nicht biefe, bier nicht jene ausgeschloffen 1 Reg. 3, 9-13. Lc. 11, 3. Buweilen wird bas We bet alebalb erfüllt, inebesondre gilt das Gebet und die Fürbitte des Frommen für fraftig Ps. 145, 18 s. Phil. 1, 19. 2 Thes. 3, 1 s. Jac. 5, 14-18., in ber Bolfefage läßt Gott mit fich banbeln um bas Dag ber Erborung Gen. 18, 23 ss. und anbert burch bas Gebet erweicht feinen Befchlug 2 Reg. 20. Doch haben auch viele gebetet, und bas ganze Bolf Gottes, in bem, was fie baten, unerhort. Jefu Muftergebet enthalt nur allgemeinmenfchliche Bitten, mit ber Bemerfung, bag Gott ihrer nicht bedurfe, und mit ber Warnung vor beibnifcher Bielrednerei, welche fich aus bem Beten ein Berbienft mache Mt. 6, 7 s. 3m Gegenfage ber fofratifchen Refignation \*) fceint es, ale ob Jefus jebem Bebete in feinem Namen, in driftlicher Gemeinschaft, ober mit voller Buverficht, Erborung verbeige Jo. 15, 16. 16, 23. Mt. 18, 19. 21, 21 s. und burch unermub= liches Beten ber Borfebung etwas abbrangen lebre Mt. 7, 7 ss. Lc. 11, 588. 18, 1 ss. Aber ba er im eignen Bebete aus tieffter Bergensangft feinen Willen bem göttlichen Willen unterordnet Lc. 22, 42. und als Bebingung ber fichern Gebetserhörung bas Bleiben in ihm, in ber gangen Fulle biefes Ausbrude bei Johannes, porausfest Jo. 15, 7:

a) Xenoph. Memor. I, 3, 2. Brg. Virgil. Aen. VI, 376.

fo ift ein Bebet in feinem Ramen ein Bebet in feinem Beifte,b) unb ber Beharrlichkeit im Beten ift nur bas mabrhaft Gute, ber b. Beift verheißen Mt. 7, 11. Lc. 11, 13. Biefern Die Erfüllung bes Gebets burch ein Bereingreifen Gottes in ben Naturlauf gebacht wirb, ift fie ein Bunber, und bie Art, wie bie Gottefregierung meift als unmit: telbar gebacht murbe, nabrte ben Bunberglauben. Die Anficht bes A. und R. T. ift barin nicht wesentlich unterschieben vom gesammten 21: terthum.") Die gewöhnlichen Bezeithnungen bruden bas Dachfige, Außerorbentliche, Bebeutungsvolle aus. d) Wunder find Greigniffe gegen ben gewöhnlichen Naturlauf und über bie befannte Menfchenfraft, bis zur bestimmten Annahme bes Wibernatürlichen 2 Reg. 6, 6. cf. Sap. 19, 6., neu Geschaffenen [בריאה] Num. 16, 30. cf. Jer. 31, 22. Aber im A. T. werben auch große, bedeutungsvolle Ereigniffe Exod. 34, 10. Ps. 106, 21. und bie Berte ber Schöpfung Ps. 139, 14. Sir. 18, 5. als Bunder angesehn; in ihnen erkennt Philo erft bie rechten Bunber.") Jefus faßt bie Bunber mit allen anbern Erweisungen feiner herrlichkeit unter ben Gesammtbegriff feiner Thaten Jo. 14, 10 ss. 15, 24. Mur feine ploblichen Rrantenbeilungen bilben eine aufammenhangenbe, festbezeugte Wunberwirtfamfeit, i) bie auch in ber Apoftelfirche fortbeftanb 2 Cor. 12, 12. Rom. 15, 19. 1 Cor. 12, 10. Die Bebeutung bes Bunbers ift Bulfleiftung ober Beglaubigung, beibes meift verbunden. Philo erffart bie Bunder Mofis als eine von Gott feinem Freunde verliehne Berrichaft über die Glemente. 5) Jefus, obwohl die Bunberfucht tabelnd, berief fich auf feine Bunber als natio: nale Erweisungen bes Meffias Mt. 11, 4 ss. Jo, 10, 25. Aber bie Beglaubigung gilt nicht als unbebingt Exod. 7 ss. Deut. 13, 1-3. Mt. 24.24. Auch bie Bunber falicher Propheten werben von Gott abgeleitet, in ber fpatern Bolfemeinung von Damonen Mt. 12, 24. 2 Thss. 2, 9. Marcus [7, 33. 8, 23 ss. 11, 20.] erzählt zwar einiges minber wunderbar ale die Andern, und Josephus [Antigg. III, 1, 5. V, 1, 17. IX, 22. X, 1, 5] bat einige alttestamentliche Wunder natürlich gebentet: aber bas jungere Gefchlecht bemabrte ben vollen Glauben an bie Bunber ber Borgeit mit vieler Geneigtheit gleichfalls Bunber zu erles

b) Dagg. Strau g, B. I. S. 386. c) Steger, b. Probigien o. Buns berzeichen b. alten Belt. 800. d) και δυνάμεις, πίξι ξογα, πείν τέρας, κλη δαυμάσιον, πίκ σημείον.

e) Vita Mos. I. T. II. p. 114: Ε΄ τις τούτοις [ben Mofaifchen Bunbett] απιστεῖ, θεὸν οὖτ οἰδεν ἔγνω γὰρ αν, ὅτι τὰ παράδοξα δὴ ταῦτα καὶ παράλογα θε οῦ πα ίγνι ά εἰσιν, ἀπιδων εἰς τὰ τῷ ὄντι μεγάλα καὶ σπουσῆς αξια, γένεσιν οὐρανοῦ, καὶ πλανητών καὶ ἀπλανῶν ἀστέρων χορείας, φωτὸς ἀνάλαμψιν, ἡμέρας μὲν ἡλιακοῦ, νύκτωρ δὲ τοῦ διὰ σελήνης, καὶ ζώων καὶ φυτῶν ἀμυθήτους ἰδέας. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς ἀλήθειαν ὅντα θα υμάσια καταπεφρόνηται τῷ συνήθει: τὰ δὲ μὴ ἐν ἔθει, καν μικρὰ ἡ, ξέναις φαντασίαις ἐνδιδόντες καταπληττόμεθα τῷ φιλοκαίνψ. f) Leben Jefu. §. 48. g) Vita Mos. I. T. II. p. 107.

ben. Parallel geht die Weiß ag ung, theils als begeisterte Anschauung der künftigen Siege des Gottes-Bolks und Reichs, theils als theokratisch politische Verkündigung, theils als eigentliche Wahrsagung 2 Reg. 6, 12., die Letzte mehr nach dem Eril Dan. 11-12. Act. 11, 28., in der alten Sage nicht bloß unter den Hebrären Num. 22., zur Beglaubigung, Tröstung, insbesondere zur Erweisung des göttlichen Waltens und Einbegriffenseins bestimmter Ereignisse in dasselbe. In der letzten Absicht und zur volksthümlichen Verknüpfung des Neuen mit dem Alten werden im N. T. Personen und Ereignisse der Vorzeit als thatsächliche, von Gott gesetzte Beisagungen oder Vorb ild er [rvnoc] angesehn Mt. 12, 39 ss. Jo. 3, 14. 19, 36. Rom. 5, 14. 1 Cor. 10, 1-6. Gal. 4, 22 ss., das ganze Judenthum als solch ein Vorbild aus Evangelium Col. 2, 16 s. Hebr. 7-8. h)

# 5. 126. Anfict und Bertommen ber tatholifden Rirde.

Die patriftifchen Belehrungen über bas Gebet ichloffen fich meift an das Gebet bes Berrn,") als gewöhnliche Gebetformel feit ben Beiten Tertullians, mit ber Reigung, auch ber einen irbifchen Bitte einen überirbifchen Inhalt zu geben. b) Gregor v. Roffa fand ben Grund, bag Bott zuweilen Gebete um zeitliche Guter erbore, in feiner Abficht, Die Schwachen im Bertraun zu großen, feiner murbigen Gebeten zu ftarfen. c) Die Aufnahme in's Rirchengebet wurde als Unertennung ber Ge= meinschaft, als Ehre und Sülfleistung angesehn. Reinte zuweilen ein religios aufgeregter Rreis ber Gottheit im Namen Jefu feine Bunfche abzubringen, fo brachte bie Erfahrung balb gur Befonnenheit, nur ein langwieriges Berfagen von Gebetformeln ale Bufe ober verbienftliches Bert wurde jum weitverbreiteten, von ber Rirche begunftigten Digbrauche. Un bas mbaliche Bervortreten von Wundergaben in ber Rirche hat man immer geglaubt und fie unter bie Merkmale ber mabten Rirche gestellt, bie Rirchenlehrer ber erften Jahrhunderte verfichern noch viele Bunberbeilungen gefehn zu haben,a) nachber fommen fie feltener wor und meift als Beichen besonderer Beiligkeit : aber auch ge= gen bie Diffbrauche bes Bunberglaubens batte bie Rirche ichon feit ben montanistischen Streitigfeiten zu fampfen, in ber erfüllten Beifiggung fand fie die bobere Beweistraft, boch überhaupt in Bunbern feine unbebingte.") Die Wundergeschichten bes Beibenthums murben

h) J. C. R. Hofmann, Weißag. u. ihre Erfüll. im N. T. Nörbl. 841-4. 28.

a) Literatur b. Tholud, Bergpreb. Samb. 833. S. 373. b) Ebenb. S. 419 f. c) Opp. T. I. p. 712 s.

d) Iron. II. 31 s. Orig. c. Cels. I, 46. III, 24. August: Retractt. I, 13 s. de Civ. Dei XXII, 8.

e) Justini Apol. 1. c.30: — μεγίστη καὶ άληθεστάτη ἀπόδειξις. Tertul. Apol. c. 20: Idoneum testimonium divinitatis veritas divinationis. — Aug. deunit. Ecc. c. 19: Quaecunque talia in Catholica fiunt, ideo sunt probanda, quin in Catholica fiunt; non ideo manifestatur Catholica, quia in ea fiunt. — % holu d, û.b. Bunder d. fath. R. [Berm. Schrt. Hamb. 839. B. I. S. 28 ff.]

eingeraumt, aber aus bamonischen Ginfluffen ober geheimen Raturfraften bergeleitet. Wenn bie Bunber Jefu als Allegorien angewandt wurden, ) fo lag barin tein Zweifel an ber Thatfache. Mur wiefern fie als Thaten Gottes feiner unwürdig ichienen, wird Drigenes ihren gefcichtlichen Inbalt ale jubifden Buchftabenglauben angefebn haben.6) Auch wurden einige Bunberereigniffe bes Lebens Jefu im 3. und 4. Jahrh. ale Gefichte genommen. h) Die antiochenische Schriftauslegung ertannte ben biftorifden Sinn meffianifch geachteter Bei fa qungen, ließ aber meift zugleich bas Bergangene als Topus auf ein Runftiges gelten.i) Die Burudführung aller Bunber auf geheime Raturfrafte ift von Naturtundigen ausgegangen und erft von einer beibnischen Rich: tung bes beginnenben 16. Jahrh. gegen ben Glauben wie gegen ben Aberglauben ber Rirche benutt worden. b) Mus ber Unbeftimmtbeit bes biblifchen Bunberbegriffe trat in ber alten Rirche balb bie eine, balb bie anbre Seite bervor, auch bas gegen bie Natur.1) 216 aber Auguftin auf eine bestimmtere Faffung ausging, ergab fich ihm, bag ber Wille Gottes eben bie Natur eines jeben Dinges fei, sonach nichts gegen bie Ratur geschebn tonne, alfo bas Bunber nur gegen bie uns befannte Matur. Er achtete baber die erbabenen Ericheinungen bes Ma: turlaufe für nicht minder wunderbar und feste die fittlichen Birtungen bes Chriftenthums über alle Bunber, wie anbre vor ibm.") Eris gena bielt ben fundenlofen Menfchen fur wundermachtig, aber nur weil fein Bille eines ift mit ber icopferifchen Raturtraft.") Dagegen

k) Roger Baco. Albertus Magnus. — Pomponatius, de naturalium effectuum admirandorum causis s. de incantationibus. Bas. 556.

condiderat immutabiliter adhaereret, profecto omnipotens esset: quidquid

f) Clom. Stromm. VI. p. 787.

k) Leben Jesu. §. 45, k. §. 46, s.

g) Orig. c. Cele. II, 4. Brg. §. 115, s.

i) RGesch. S. 130.

l) Sedulius, Carmen pasch. I, 204: Dic, ubi sunt, natura, tuae leges? Rach altern Borgangern Theophylact. ad Rom. 15, 19: Διαφέρει σημείον και τέρας, τῷ, τὸ μὲν ση με τον ἐν τοῖς κατὰ φύσιν λέγεσθαι, καινοπεπῶς μέν τοι γινομένοις, οἶον ἐπὶ τοῦ τὴν πενθερὰν Πέτρου πυρέττουσαν εὐθέως ἰαθῆναι. Τὸ δὲ τέρας ἐν τοῖς μὴ κατὰ φύσιν, οἶον τὸ τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸν ἰαθῆναι. Βτg. Suiceri Thesaur. artic. Σημεῖον.

m) De Civ. Dei XXI, 8: Omnia portenta contra naturam dicimus esse, sed non sunt. Quomodo est enim contra naturam, quod Dei fit voluntate, quum voluntas tanti utique conditoris conditae rei cujusque natura sit. Portentum ergo fit non contra naturam, sed contra quam est nota natura—quamvis et ipsa, quae in rerum natura omnibus nota sunt, non minus mira sint, essentque stupenda considerantibus cunctis, si solerent homines mirainsi rara. De utilit. cred. c. 16: Miraculum voco, quidquid arduum aut insolitum supra spem vel facultatem mirantis apparet. In Jo. Ev. Tract. XVII, 1: Plus est, quod [Christus] vitia sanavit animarum, quam quod sanavit languores corporum moriturorum. Drg. Orig. c. Cols. II, 48: ΕΙπουράν, δτι κατά την Ίησοῦ ἐπαγγελίαν οί μαθηταί καὶ μείζονα πεποιήκαθιν ών Ἰησοῦς αἰσθητών πεποιηκεν ἀεὶ γὰρ ἀνοίγονται ὀφθαλμοὶ τυψλών την ψυχήν καὶ είτα τῶν ἐκκεκωφημένων πρὸς λόγους ἀρετῆς.

π) De div. nat. IV, 9: Si humana natura non poccaret eique qui em

unter ben Scholastikern vornehmlich Thomas in der Anerkennung festkehender Naturgesetz und im Interesse der Eigenthümlichkeit des Bunders auf die schon bekannte Unterscheidung eingehend [at. l.] das Bunder im absoluten Sinne als gegen die gesammte Naturvordnung besichteb, daher dem Herrn der Natur allein möglich und durch ihn seinen Organen, aber relative Bunder nur gegen die uns bekannten Naturgeset daher auch durch dämonische Kräfte.") Diese Ansicht wurde herresten, eine kirchliche Sazung ist jedoch nur dahin erlassen worden, daß best derzeit nicht ohne die Genehmigung des Bischoss geschehen sollen. P)

### §. 127. Anfichten ber protestantifden Rirde.

In Luthers Ratechismus wird mit harter Berwerfung des Monchsgebetes als bloßen Berkdienstes auf die bestimmte, gläubige Bitte gebrungen. ) Neben Empfehlung des Gebetes um alles, was zum tag-

enim in natura rerum fieri vellet, necessario fieret, quippe dum nihil aliud fieri vellet, praeter quod creatorem sui fieri velle intelligeret.

p) Conc. Trid. Sess. XXV: Nulla admittenda esse nova miracula, nisi recognoscente et approbante Episcopo.

a) Cat. maj. p. 510: Qui orare voluerit, necessum est, ut is aliquid exponat et nominatim perstringat, quod petiit, quod nisi fit, non potestdici precetio. Merito itaque rejecimus omnium monachorum ac sacrificorum

o) Thomas P. I. Qu. 105. Art. 6: Si consideretur rerum ordo, prout dependet a prima causa, sic contra rerum ordinem Deus facere non potest. Sic enim si faceret, faceret contra suam praescientiam. Si vero consideretur rerum ordo, prout dependet a qualibet secundarum causarum, sic Deus potest facere praeter ordinem rerum, quia ordini secundarum causarum ipse non est subjectus. Potuisset enim et alium ordinem rerum instituere. Art. 8: Excedit aliquid facultatem naturae tripliciter. Uno modo quantum ad substantiam facti. Sicut quod duo corpora sint simul, vel quod sol retrocedat; quod nullo modo natura facere potest. Et ista tenent summum gradum in miraculis. Secundo aliquid excedit facultatem naturae, non quantum ad id quod fit, sed quantum ad id in quo fit. Sicut resuscitatio mortuorum. Potest enim natura causare vitam, sed non in mortuo. Haec tenent secundum locum in miraculis. Tertio modo excedit aliquid facultatem naturae quantum ad modum et ordinem faciendi. Sicut cum aliquis subito per virtutem divinam a febre curatur absque curatione et consueto processu naturae. Hujusmodi tenent infimum locum in miraculis. Qu. 110. Art. 4: Miraculum proprie dicitur, cum aliquid fit praeter ordinem naturae. Sed non sufficit ad rationem miraculi, si aliquid fiat praeter ordinem naturae alicujus particularis. Quia sic cum sliquis projicit lapidem sursum, miraculum faceret, cum hoc sit praeter ordinem naturae lapidis. Ex hoc ergo aliquid dicitur esse miraculum, quod fit praeter ordinem totius naturae creatae. Hoc autem non potest facere nisi Deus. -Sed quia non omnis virtus naturae creatae est nota nobis, ideo cum aliquid fit praeter ordinem naturae nobis notae per virtutem creatam nobis ignotam, est miraculum quoad nos. Sic igitur cum daemones aliquid faciunt sua virtute naturali, miracula dicuntur, non simpliciter, sed quoad sos. Et hoc modo magi per daemones miracula faciunt.

lichen Brote im weitesten Sinne gehört, b) wird ermuntert, Gott um recht große, nehmlich ewige Dinge zu bitten. Luther in seinem Glaubensberoismus meinte zuweilen, Gott im Gebete etwas abstürmen zu können. Machmals kommt der Glaube an unmittelbare Gebetserhörungen vornehmlich bei frommen Gefühlsmenschen vor; strenge historische Kritik lag nicht im Charakter erbaulicher Erzählungen dieser Art. Die objective Wirkung der christlichen Fürbitte blieb ein Streiten, bessen volle Bejahung unter den Zeitgenossen gleichsalls zunächst fram erregten Kreisen angehörte, während Gochgebildete das Beten verten, wo die Noth es ihnen nicht lehrte. Duth er achtete die biblischen Wunder, obwohl sie noch immer durch den Glauben vollbracht werzben könnten, wo es Noth sei, für Kinderspiele gegen die geistlichen Wirskungen des Christenthums, die ihm doch wahrhaft über die Natur

orare decrevit, et si in unum locum omnes ecclesiae rudentium asinorum officinae una cum toto omnium Religiosorum examine congregarentur, non possent non fateri, se nuaquam ex corde vel pro minima vini guttula Denm orasse. Neque enim quisquam illorum unquam aut Dei obedientia adductus, aut fide promissionis pellectus orare statuit, neque ullam necessitatem intutus est: sed non ultra cogitavit, quam bonum opus facere, quo diurnum pensum Deo persolveret, ut qui non ab eo accipiunt, sed tantum illi dare volunt.

b) Cat. maj. p. 528. c) 1b. p. 517: Vides nos hoc loco non pro frusto panis, aut re aliqua transitoria precari, sed pro aeterno thesauro, cujus pretium est inaestimabile, breviter pro omnibus iis, quae Deus ipse possidet. Quoniam Deus est, et quidem omnipotens, eum etiam honorem sibi vindicat, ut multo plura ac magnificentiora largiatur, quam ullus queat mente comprehendere, veluti fons perennis, qui quo largias manando exundat, hoc liberalius semet effundit. Nec quidquam impensius a nobis flagitat, quam ut multa et magna ab eo postulemus, et contra nobis infensus est, nihil audacter et continenter a sua benignitate postulantibus.

d) Bufammengestellt in Luthers Leben v. Bfiger, G. 823 f.
e) 3. B. Jung Stillings Leben v. ihm felbft. Reue A. Brl. 806 ff. 5 B. Brg. F. S. Jacobis Briefwechfel. Lpz. 827. B. II. S. 487. Raumers bift. Tafchenb. 853. S. 380.
f) Rach Rant: Strauß, B. II. S. 388 f.

g. B. Al. S. 1339 f: "Diefelbe Kraft und Birkung Christi bleibt allegeit in der Christenheit, daß wo es noth wäre, auch noch wohl solche Bunder geschehen könnten. Wie denn anch oft geschehn ist und noch geschieht, daß in Christi Ramen der Teusel ausgetrieden, item die Kranken gesund werden. Es sind aber solche noch eitel geringe und fast kindische Bunderzeichen gegen den rechten hohen Bundern, so Christis ohn Unterlaß in der Christenheit wirket durch seine göttliche Kraft. — Also gehn noch eine Stadt oder ein Hander die großen Zeige und immerdar die großen Zeichen und Bunder über Bunder, daß noch eine Stadt oder ein Hauser des das gerichten in rechtem Glauben bleibt, so doch mehr denn hunderttausend Teusel auf sie gerichtet, und die Belt so voll döser Buden und Tyrannen ist, und doch das Evangelium ohn ihren Dank erhalten wird: daß man sieht, wie er für die Heiden mohl hat müssen dußertiche Zeichen geben, die man vor Augen sehn und greisen möchte, aber die Christen müssen viel höhere himmlische Zeichen has ben, dagegen sene noch irdisch sind. Darum ist nicht Bunder, daß sie nun aufgehöret, nachdem das Evangelium allenthalben verkündigt ist denen, die zuvor nichts von Gott gewußt haben, die er hat müssen stürder Mundern Bundern herz zussühren und als den Kindern solche Apfel und Virnen fürwerfen."

ind, aber auch bas große Naturleben wird ihm jum Bunder voll bober fittlicher Kraftigung.h) Dagegen bie altproteft antifchen Dognatifer burch bie Unterscheibung von miracula und mirabilia ben Lebr= begriff bes Thomas wieber aufnahmen, i) Bunber ale Befraftigung ber &. Schrift, boch obne Gewicht auf ben Bunberbeweis zu legen. k) Einzelnen Enthuflaften gegenüber bilbete fich immermehr bie Unficht, Bunber ale etwas ber Bergangenheit Berfallenes anzufehn.1) Die Eintheilungen: miracula suspensionis und restitutionis, naturae und gratiae, potentiae und praescientiae, liegen gwar in ber alten Dogmatif, find jedoch erft nach Gollag üblich geworben. In bemfelben Rreife fuchte man eine Theorie ber Typen aufzustellen.m) Erft bie neuern Supernaturaliften mußten ben Sauptbeweis für ben übernatürlichen Urfprung bes Chriftenthums auf die übernatürliche Beglaus bigung legen, wenn nicht ber Lebre, boch bes Bunberthaters, obwohl fie meift auf ben augustinifchen Begriff gurudgingen ;") Ginige ertlarten bas Wunder auch nur aus munderbarer Borausficht bes Wunder-

h) Buther, Briefe, hreg. v. be Wette. B. IV. G. 128.

i) Quenst. P. I. p. 535: Distinguitur Providentia in extraordinariam, qua supra et contra institutum a se ordinem operatur Ps. 94, 8. Jos. 10, 12. et ordinariam, qua juxta legem naturae agit Mt. 6, 24. Ps. 65, 10 ss. p. 471 s: Miracula sunt, quae contra vim rebus naturalibus a Dec inditam cursumque naturalem per extraordinariam Dei potentiam efficiuntur, ut cum ferrum natat, aqua in vinum convertitur, mortui suscitantur. Mirabilia sunt Satanae mirabiles effectus, vel in revel in modo, qui hominibus miraculosi apparent, quia per instantaneam applicationem agentium naturalium ad passiva, vel per occultam et subitaneam rerum franspositionem producuntur.

k) Gerhard, T. XII. p. 107: Miracula si non habeant doctrinae veritatem conjunctam, nihil probant. Quenst. P. I. p. 472: Disting. inter miracula haereticorum, ut haeretici sunt et falsam doctrinam proferunt, et eatenus non possunt facere miracula, et inter haereticos, quatenus com ecclesia consentiunt et ad confirmationem doctrinae et sacramentorum Dei miracula edunt, et sic nolim negare Jesuitas in India et Japonia vera quaedam miracula edidisse.

<sup>1)</sup> Rn app, Glaubenel. B. I. S. 446: "Wenn man die Gefchichte und Erzsischung zu Rathe zieht, fo können und diese fcon belehren, was von den angebslichen Bunderthatern nach der Apostelzeit zu halten fei. Diejenigen unter ihnen, die nicht Betrüger waren, gehörten felbst unter die betrognen Schwärmer. Aber macht das N. E. felbst hoffnung zur Fortdauer der Bunderkräfte? Nein."

m) J. D. Michaelie, Entw. S. thp. Gottesgelahrth. Gött. [755.] 763. J. A. Kanne, Christus im A. E. Narnb. 818. 2 B. Patrik Fairbairn, Typology of Scripture. Edinb. 847. 2 T.

n) Reinh. S. 238: Providentia miraculosa est ea cura divina, qua Deus aliquid efficit mutationibus a consustudine naturae plane abhorrentibus. Miraculum est mutatio a manifestis naturae legibus abhorrens, enjus a nobis nulla potest e viribus naturalibus ratio reddi. Hahn, S. 23f: "Rehrere unfret ältern Theologen hatten bie falfche, weber in ber Shrift tygene, noch an fich benkbare Meinung, daß burch die göttliche Wirkung bei finum wirflichen Munder der Naturlauf gestört oder die natürlichen Gefete aufthoben worden fein." Aust. 2. B. I. S. 84: Thatsachen zur Wiedercherstellung der ursprünglichen durch die Sünde gestörten Ordnung der Natur. Brg. nt. u.

thaters, ober göttlicher Braformation ber Natur.") Dagegen seit Spinoza und bume fich aus philosophischen und biftorifden Grunden eine vom Rationalismus fortgefeste Oppofition gegen die Birflichfeit und Beweisfraft bes Bunbers bilbete.P) Die biblifchen Bunber murben entweber ale Thatfachen geleugnet ober als folche naturlich erflart. Die Supernaturaliften, obwohl gegen beibes alle Einwendungen ber Frommigfeit und ber Biffenschaft porbringent, enthielten fich boch nicht burchaus bes Berfuche, altteftamentliche Bunder burch Erffarungen berfelben Art mit ber Bilbung bes Beitaltere auszugleichen,4) und fuchten bie altteftamentliche Weißagung burch bas Bugeftanbnig eines mehrfachen Sinnes ober einer unfichern Reit-Berfvective ju retten.") Der Ernft ber hiftorifchen Rritit entschied großentheils auch fur bie rationale Theologie gegen bie natürliche Erflärung als Burudfüh: rung auf bas Gewöhnliche, bloß ein ichlechthiniges Abbrechen von ber Natur wurde geleugnet und bas Wunder als ber religiöse Name für eine Begebenheit geltend gemacht,") mo es nicht mit ber Religion felbft als eine Einbildung vernichtet werben follte;') Undere beriefen fich gur Erflarung und Rechtfertigung bes Bunbere auf Die Dacht bes Beis ftes über bie Ratur, jumal bes fundenlofen Beiftes, fo bag bie Bunberwirksamkeit Befu nur bas nothwendige Bervorbrechen einer hobern Maturordnung fei.")

### §. 128. Rritit.

Die bestimmte, plöhliche Erhörung eines Gebets ift nicht unbentbar, wenn auch für ben bestimmten Fall schwerlich erfennbar, und wäre in solchem Falle bas Zusammenstimmen ber Bitte und Erfüllung ebenso als göttlich geordnet anzusehn wie jedes andre Zusammentreffen menschlicher That und göttlicher Schickung. Aber in keinem einzelnen Falle ift biefe Erfüllung sicher zu erwarten, außer für ein Gebet um gött-

o) Bonnet, Recherches phil. sur les preuves du Christ. ed. 2. Geb. 771. Übrf. v. Lavater. Büt. 768.

p) Spinosa, Tract. theol. polit. c. 6. Ep. 21. 23. Hume, Essay on miracles. Lond. 748. Jena 790. [Boehme] De miraculis έγχειρίδιον a Philosopho Theologis exhib. Zwick. 806. Clausen, Kritik u. Darst. b. Bundettegr. [Oppositions fight. B. VI. S. 2.] Strauß, B. I. S. 224 ff. — Leben Jesu. §. 48, a. b. q) Steubel in b. Tüb. Zeitschr. 833. Ş. 1. S. 126 ff. Bra. Rei ale. Ch. 834. S. 4. S. 101 ff.

ben Jefu. §. 48, a. b. q) Steubel in b. Tüb. Zeitschr. 833. S. 1. S. 126 ff. Brg. Weigle, Eb. 834. S. 4. S. 101 ff.
r) Olshaufen, bibl. Comm. B. 1. S. 52 f. Hengftenberg, Christolog. b. A. T. B. I. c. 5. Ev. K3. 833. N. 23 f. Delipfch, b. bibl. proph. Theol. ihre Fortbild. burch Crustus u. ihre Entwick. seit b. Christol. Hengstenb. Lpz. 845.

s) Schleierm. B. I. S. 256. U. b. Rel. Reben, S. 105. t) & Fenerbach, ü. b. Bunder. [Berte 846. B. I.]

u) Bodehammer, b. Freih. S. 102 f. Rofentranz, Encycl. S. 160 f. L. Rudert, Theol. T. II. S. 148 ff. J. B. Lange: Leben Jesu. B. II. Th.l. S. 258 ff. Dogm. Th. I. S. 471 ff. Dgg: Hofmann in b. Erlang. Beitsch. 846. B. XII. H. 2. J. Müller, de miraculorum J. C. natura et necessitate. Marb. Hal. 839-41. 2 Pgg.

liche Dinge feinem wefentlichen Inhalte nach. Zwar erhört Gott jebes Bebet, aber nicht indem er bas Erbetene giebt, fondern mehr. Daber ob beftimmte Buniche bes Alltagelebene ber Gottbeit im Gebete porgutragen fein, ber Individualität und Stimmung anbeimgugeben ift. Aber bas Gebet in allen feinen Geftalten ift ber naturliche Ausbruck unfrer Gemeinschaft mit Gott, und erreicht alfo feinen 2wed in fich felbft. Die Fürbitte ift ber natürliche, reinfte Ausbruck ber burch bie Religion gebeiligten irbifchen Liebe, aus ber fie immerbar bervorquellen wird; und bie rechte Gebeteftimmung ift nicht bloß Bertrauen, fonbern auch Ergebung. Die Gefete bes Weltalle find viel größere Beugniffe gottlicher Macht und Beisbeit, Die hiftorifchen Birfungen bes Chris ftenthume viel fegenereicher, und felbft bie Beberrichung ber Natur burch bie Entbeckungen menfchlicher Runft viel wirtfamer als alles, was je von Bunbern ber Borgeit ergablt worden ift. Allein bas Intereffe an ben Bunbern ber B. Schrift, ber Bunfch eines finnlichen Erweises für die Wirksamkeit Gottes in verfonlicher Antheilnahme, Die Gebn= sucht nach Bulfe, wo nach bem ftrengen Naturlaufe teine Gulfe ge= bentbar ift, felbft bie Luft an ber Boeffe bes Bunbere im Gegenfate bes alltäglichen Raturlaufs, wird ben Bunberglauben in feiner volts= thumlich biblifchen Unbeftimmtbeit immer aufrechtbalten, und zwar um so mehr, je poetischer ein Bolf, je weniger reflectirend und forschend es ift. Denn bie Betrachtung einer Begebenheit als Wunber ift nur bie religiofe, alfo supernaturale Unschauung berfelben, abgesebn von ihren natürlichen Bermittlungen. Die Regierung ber burch menfch= liche Freiheit bewegten Welt ift nur moglich burch bie Einwirfung gottlicher Freiheit. Diefe Ginwirfung giebt ben philosophifchen Begriff bes Bunbers, welches baber nur mit ber Borfehung felbst geleugnet werben konnte. Weil aber bie Welt nicht eine unabbangig von Bott fortrollende Mafchine ift, fonbern ein in Gott lebenbes Abbilb gottlichen Lebens : fo wird jebe Einwirfung gottlicher Freiheit eben baburch, baß fie eintritt in Die Natur, als Maturfraft wirken, benn die Ratur ift die Offenbarung bes göttlichen Willens. Nach biefem Begriffe bes Bunbere ift baffelbe fur ben, ber nicht ben gangen Caufalnerus ber Matur überfieht, im einzelnen Kalle nie mit Beftimmt= heit erkennbar, und dasjenige noch nicht ausgesagt, was der Bolks= glaube, wie er auch in ber S. Schrift vorliegt, eigentlich meint. Die Mertmale beffelben, das Außerordentliche, ben Beitgenoffen Unerklarbare und bem Gottesreiche Dienftbare, konnen von ber Philosophie leicht zugestanden werben, und es ift nur Sache ber Geschichtsforschung mufehn, ob nicht bie Gine ober Andre ber biblifchen Bunberergab= lungen ber Boltsfage, ober ber Macht eines reinen Billens über bie Ratur, ober fonft einer une verborgnen Raturfraft angebore; benn obwohl ber Beift als ber Erft: ober Lest: Geborne ber Natur Dacht über fie hat, boch nur baburch, bag er bentenb eingebt in ihre Gefene

und ale religiofer Beift gottliche Satungen in ihnen ehrt. Bunber in Diefem Sinne tonnen noch immer aus bem gebeimnifvollen Schofe ber Ratur emporfteigen, und bie Biffenfchaft bat ibr Urtheil über ben einzelnen Kall fich frei zu erhalten. Auch bie Beifagung ift nach ibrer Doglichfeit in ber gottlichen Allwiffenbeit gegeben, murbe binfichtlich außerer Schichfale Die Freiheit nicht berühren, und ift ale Raturereignig ber Abnung und bes magnetischen Bellfebns, wie als genialer Scharfblid, in jo icheinbaren Thatjachen bervorgetreten, bak eine Unmöglichkeiteerflarung, welche funftiger Forschung nicht Raum gabe, fogar unvorfichtig mare. Der religiofe Ginn ber Beifagung liegt aber weniger in biefer Borausverfunbigung bes Bufalligen, als im Bertrauen auf bas vernunftig Rothwendige, auf die jenfeitige Bollendung bes Menfchen und auf ben einstmaligen Sieg bes Bottebreiche; binfictlich icon erfüllter Weißagungen in ber Anerkennung bes gott= lichen Baltens und ber Ginheit bes Beltplans, wennschon im Gingel: nen manche Erfüllung abfichtlich berbeigeführt ober wie bei ben Inpen nur nationale Grinnerung und geschichtliche Entwickelung ift Aus Bunbern ermachft bem Bunbertbater nur infofern eine bleibenbe Befraftigung, ale in feinen außerorbentlichen Thaten und Schidfalen etwas Brovibentielles ericheint, woburch bie Anertennung geforbert mirb, baf fein Bert im Blane ber Borfebung liege, ohne baburch über menichliche Beidrantung und Buthat erhaben zu fein. In erhaulicher Rebe ift bei Betrachtung ber biblifden Bunber bas oft babei ermabnte und an fich mabre Boltegefühl zu ermeden : Befühl ber Begenmart Bottes und Breis beffelben, daß er fo große Dinge ben Denfchen gegeben bat. Dag bas Bertraun baran geftarft merben, bag Bott mit feiner Bulfe nicht an ben gemeinen Lauf ber Dinge gebunden, so ift boch auch an die Bescheibenheit zu erinnern, bag niemand ein Recht habe ju feinem Beften ein Bunber ju erwarten, bas ju feinem Beften felbft Chriftus nicht verlangte.

# 2. Anhang. Engel und Tenfel.

Ode, Tract. de angelis. Traj. 739. Schultheß, Engelwelt, Engelgeschn. Engelbienft. Bur. 833. — J. G. Mayer, Hist. diaboli. Tub. ed. 2. 780. Horft, Damonomagie o. Gesch. b. Glaub. an Zaub. u. bam. Bunber. Frif. 818. 2 B. Deff. Zauberbibl. Maing 821-6. 6 B.

§. 129. Glaube bes Bebraismus.

Gramberg, Grundzüge b. Engellehre b. A. T. [Binere Beitschr. f. wiff. Theol. 827. 2. S.]

Die Engel find Boten Gottes בַּרְ לְּאַכֵּרם, ein Gottgeliebtes, ihm bers wandtes Geschlecht בְּרֵי הַאֲּכֹּרִים Job. 2, 1., überweltliche, lichte Natusten קרוֹשָׁים Ps. 89, 6. Job. 5, 1., Borbilder menschlicher Gute und Beisheit 1 Sam. 29, 9. 2 Sam. 14, 17. 20., zum Schutze der Frommen Ps. 34, 8. 91, 11 a. In der ältesten überlieserung wird der Engel

Bottes mit Jehovah felbft vermechfelt, wiefern er erscheint Gen. 31, 11. 13. Exod. 3, 2-7, 13, 21, ef. 14, 19. Judd. 6, 11 ss. 13, 20, 22.4) אבא השתים Alb צבא החל find bie Engel mit ben Sternen wie himmlifche Befdwifter Job. 38, 7, cf. Jes. 40, 26., personificirte Raturfrafte ibnen gleichgeftellt Ps. 104. 4. cf. 148. 8 : boch werben fie ale Berfonen im Rathe und Beere Sebonabs gebacht Gen. 28, 12, 32, 1. Job. 1, 6., gerabe in ber alteften Sage effen fie mit ben Menfchen Gen. 18, 8. unb mifchen fich mit ben Tochtern ber Menfchen Gen. 6, 2., geiftiger Judd. 13, 15-22. Gin Fürft bes Simmelebeeres ericheint Jos. 5, 14., ein Unterschied von folchen, die allezeit in ber Rabe Bottes leben wie die geflügelten, lobfingenden werd Jes. 6. b) und folden, die zur Beforgung weltlicher Dinge ausgefandt werben, ift Ps. 103, 20. faum angebeutet. Der Gebante fie burch Ramen zu untericheiben verbleibt beim erften allegorischen Bersuche Judd. 13, 17 s. Da ihre inbivibuelle Ausbildung einer fpatern Beit angehort, find fie nicht überrefte eines verschwindenden Bolutheismus, obwohl fie benfelben einigermaßen erfetten, fonbern bem Monotheismus eigenthumlich bienten fie jur Darftellung ber Berrlichfeit Gottes und verfinnlichten einzelne Thaten ber Borfebung. Durch bie Strenge ber alleinigen Unbetung Ichovahe Exod. 20, 3. cf. Deut. 4, 19. 17, 3. ift Engelanbetung auß= gefchloffen, boch bei ber Bermechellung Jehovahe mit feinem Engel und bei ben Soflichfeitebezeugungen bee Drient ohne genaue Grangichei= bung Jos. 6, 14. Judd. 13, 19 s. Die ברובים find nicht Engel. fon= bern wie Sphinr und Greif bie Bachter beiliger Orte Gen. 3, 24.. ale vierfopfige geflügelte Sieroglophen ber Naturfraft bie Trager Jebovabe und feines Donnermagens 1 Sam. 4, 4. Ps. 18, 11. Ezech. 1.10. 2 Sam. 22, 11., vornehmlich als heilige Bilbwerke Exod. 25, 18,ss. 26, 1 ss. 1 Reg. 6, 23 ss. c) - Bei bem vorherrichenden Wefühle ber gottlichen Dachtvollfommenheit lag ber Gebante an einen wenn auch vorübergebenden Gegenfat bem bebraifchen Bolteglauben nicht nahe, und bie Schopfungefage icheint fich bem ausbrudlich entgegenjufeben. Denn bie Bekanntichaft mit bamonischen Borftellungen erfeint in ben mosaischen Bauberverboten, aber nur in ber Fernhal= tung vom Bolfeglauben. Gin bem 57877, ben ber fpatere Bolfeglaube ale bofen Beift fennt, zugefandtes Gunopfer Lev. 16, 8 ss. mare bem hebraifchen Grundgefuhle gwar fremb, bennoch ale Ausgleichung mit

a) Stahl, ü. b. Erscheinungen Jeh. u. seiner Engel. [Eichhorns Bibl. B. VII. S. 156 ff.] b) hyd cerastes Num. 21, 6. Deut. 8, 15. Jes. 14, 29., hyd comburere, nach arabischem Stammworte verwandt mit byd.

e) Michaelis, de Cherubis. [Cmmtt. Soc. rog. Gett. T. l. p. 157 ss.] Kaiser, de Cherubis humani genoris mundique actatum symbolis ac geniis. Bri. 827. 2 Pgg. 4. Röbiger in b. Hall. Encycl. B. XVI. S. 288 ff. Jülig, b. Chernhimwagen. Heiblb. 832. Brg. Grüneisen im Kunftblatt b. Rorgenb. 834. N. 1 ff. Bahr, Symbolis. B. I. S. 340 ff.

und als religiofer Beift gottliche Satungen in ihnen ehrt. Bunber in biefem Ginne fonnen noch immer aus bem geheimnifvollen Schofe ber Natur emporfteigen, und bie Biffenschaft bat ihr Urtheil über ben einzelnen Fall fich frei zu erhalten. Auch bie Beifagung ift nach ibrer Möglichkeit in ber gottlichen Allwiffenbeit gegeben, murbe binfichtlich außerer Schicffale Die Freiheit nicht berühren, und ift als Das turereigniß ber Abnung und bes magnetifchen Bellfebns. wie als genigler Scharfblid, in fo icheinbaren Thatfachen bervorgetreten, bak eine Unmöglichkeiteerflarung, welche fünftiger Forschung nicht Raum gabe, fogar unvorfichtig mare. Der religible Sinn ber Beingaung liegt aber weniger in biefer Borausverfundigung bes Bufalligen, ale im Bertrauen auf bas vernunftig Nothwendige, auf Die jenfeitige Bollendung bes Menichen und auf ben einftmaligen Sieg bes Gottebreiche; binfichtlich schon erfüllter Weißagungen in ber Anerkennung bes göttlichen Waltens und ber Ginheit bes Weltplans, wennschon im Gingelnen manche Erfullung absichtlich berbeigeführt ober wie bei ben Inpen nur nationale Erinnerung und geschichtliche Entwickelung ift. Mus Bunbern ermachft bem Bunbertbater nur infofern eine bleibenbe Befraftigung, ale in feinen außerorbentlichen Thaten und Schidfalen etwas Providentielles ericheint, wodurch die Anertennung geforbert wirb, baf fein Werf im Blane ber Borfebung liege, ohne baburch über menfoliche Befdrantung und Buthat erhaben zu fein. In erhaulicher Rebe ift bei Betrachtung ber biblifchen Bunber bas oft babei ermahnte und an fich mabre Boltsgefühl zu erweden: Befühl ber Gegenwart Bottes und Preis beffelben, bag er fo große Dinge ben Menfchen gegeben bat. Dag bas Bertraun baran geftarft merben, baf Gott mit feiner Bulfe nicht an ben gemeinen Lauf ber Dinge gebunden, fo ift boch auch an bie Bescheibenheit zu erinnern, bag niemand ein Recht babe zu feinem Beften ein Bunder zu erwarten, bas zu feinem Beften felbft Chriftus nicht verlangte.

# 2. Anhang. Engel und Tenfel.

Ode, Tract. de augelis. Traj. 739. Schultheß, Engelwelt, Engelgefet n. Engelbienft. Bur. 833. — J. G. Mayer, Hist. diaboli. Tub. ed. 2, 780. Horft, Damonomagie o. Gefch. b. Glaub. an Baub. u. bam. Bunber. Frif. 818. 2 B. Deff. Bauberbibl. Maing 821-6. 6 B.

§. 129. Glaube bes Bebraismne.

Gramberg, Grundzüge b. Engellehre b. A. T. [Binere Beitfchr. f. wiff. Theol. 827. 2. S.]

Die Engel find Boten Gottes בַלְאַכִר , ein Gottgeliebtes, ihm verwandtes Geschlecht בְּכֵי הַאָּכִהִים Job. 2, 1., überweltliche, lichte Naturen קרושים Ps. 89, 6. Job. 5, 1., Borbilder menschlicher Gite und Beisheit 1 Sam. 29, 9. 2 Sam. 14, 17. 20., zum Schutze ber Frommen Ps. 34, 8. 91, 11 s. In ber ältesten Überlieferung wird der Engel

Bottes mit Jehovah felbft verwechfelt, wiefern er ericeint Gen. 31, 11. 13. Exod. 3, 2-7, 13, 21, cf. 14, 19. Judd. 6, 11 ss. 13, 20, 22.4) אול בא השמים Alb צבא find bie Engel mit ben Sternen wie himmlifche Befdwifter Job. 38, 7. cf. Jes. 40, 26., personificirte Raturfrafte ibnen gleichgeftellt Ps. 104. 4. cf. 148. 8 : boch werben fie ale Berfonen im Rathe und heere Jehovahe gebacht Gen. 28, 12. 32, 1. Job. 1, 6., gerabe in ber alteften Sage effen fle mit ben Menfchen Gen. 18, 8. und mifchen fich mit ben Tochtern ber Menfchen Gen. 6, 2., geiftiger Judd. 13, 15-22. Gin Fürft bes Simmelsheeres ericheint Jos. 5. 14.. ein Unterschied von folden, die allezeit in der Mabe Bottes leben wie die geflügelten, lobfingenden שרפים Jes. 6. b) und folden, bie gur Beforgung weltlicher Dinge ausgefandt werben, ift Ps. 103, 20. faum angebeutet. Der Bebante fie burch Ramen zu unterfcheiben verbleibt beim erften allegorischen Bersuche Judd. 13, 17 s. Da ihre inbivibuelle Ausbilbung einer fvatern Beit angebort, find fie nicht überrefte eines verschwindenden Bolytheismus, obwohl fie benfelben einis germaßen erfetten, fonbern bem Monotheismus eigenthumlich bienten fie jur Darftellung ber Berrlichfeit Gottes und verfinnlichten einzelne Thaten ber Borfebung. Durch bie Strenge ber alleinigen Anbetung Schovahe Exod. 20, 3. cf. Deut. 4, 19. 17, 3. ift Engelanbetung ausgefchloffen, boch bei ber Bermechelung Jehovahe mit feinem Engel und bei ben Soflichfeitebezeugungen bes Drient ohne genaue Grangichei= bung Jos. 6, 14. Judd. 13, 19 s. Die ברובים find nicht Engel. fonbern wie Sphing und Greif Die Bachter beiliger Orte Gen. 3, 24., ale viertopfige geflügelte Sieroglopben ber Naturfraft Die Trager Jebovabs und feines Donnerwagens 1 Sam. 4, 4. Ps. 18, 11. Ezech. 1.10. 2 Sam. 22, 11., vornehmlich als heilige Bildwerfe Exod. 25, 18, ss. 26, 1 ss. 1 Reg. 6, 23 ss. c) - Bei bem vorherrichenden Gefühle ber gottlichen Machtvolltommenbeit lag ber Gebante an einen wenn auch vorübergebenden Gegenfat bem bebraifchen Bolteglauben nicht nahe, und bie Schopfungefage icheint fich bem ausbrudlich entgegen: jufeben. Denn bie Befanntichaft mit bamonischen Borftellungen ericheint in ben mosaischen Bauberverboten, aber nur in ber Fernhal= tung vom Bolfeglauben. Gin bem 57877, ben ber fpatere Bolfeglaube ale bofen Beift tennt, jugefandtes Gubnopfer Lev. 16. 8 ss. mare bem bebraifchen Grundgefuble gwar fremb, bennoch ale Ausgleichung mit

a) Stahl, ü. b. Erscheinungen Jeh. u. seiner Engel. [Eichhorns Bibl. B. VII. S. 156 ff.]
b) pp corastes Num. 21, 6. Deut. 8, 15. Jes. 14, 29., pp comburere, nach arabischem Stammworte verwandt mit pp.

e) Michaelis, de Cherubis. [Cmmtt. Soc. reg. Gett. T. l. p. 157 ss.] Kaiser, de Cherubis humani generis mundique actatum symbolis ac geniis. Erl. 827. 2 Pgg. 4. Nobiger in b. Hall. Encycl. B. XVI. S. 288 ff. 3úllig, b. Chernhimwagen. Helb. 832. Brg. Grüneisen im Aunstblatt b. Worgend, 834. N. 1 ff. Bahr, Symbolif. B. I. S. 340 ff.

und ale religibler Beift gottliche Satungen in ihnen ehrt. Bunber in biefem Ginne fonnen noch immer aus bem gebeimnigvollen Schofe ber Natur emporfteigen, und bie Wiffenfchaft bat ihr Urtheil über ben einzelnen Fall fich frei zu erhalten. Auch bie Beigagung ift nach ibrer Doglichfeit in ber gottlichen Allwiffenbeit gegeben, murbe binfictlich außerer Schicfale Die Freiheit nicht berühren, und ift ale Da= turereigniß ber Ahnung und bes magnetischen Bellfehns, wie als genigler Scharfblid, in fo icheinbaren Thatfachen bervorgetreten, bag eine Unmöglichkeiteerklarung, welche fünftiger Forschung nicht Raum gabe, foggr unporfichtig mare. Der religible Sinn ber Beifiggung liet aber weniger in biefer Borausverfunbigung bes Aufälligen, als im Bertrauen auf bas vernünftig Rothwendige, auf die jenfeitige Bollendung bes Menichen und auf ben einstmaligen Sieg bes BotteBreiche; binfictlich icon erfüllter Beifagungen in ber Unerfennung bes gottlichen Baltens und ber Ginheit bes Weltplans, wennschon im Gingelnen manche Erfüllung absichtlich berbeigeführt ober wie bei ben Inben nur nationale Erinnerung und geschichtliche Entwickelung ift Aus Bundern ermachft bem Bunderthater nur infofern eine bleibenbe Bekräftigung, als in seinen außerorbentlichen Thaten und Schicksalen etwas Providentielles erscheint, wodurch die Anerkennung geförbert wird, daß fein Werk im Blane der Borfebung liege, ohne dadurch über menichliche Befdrantung und Buthat erhaben zu fein. In erhaulicher Rebe ift bei Betrachtung ber biblischen Bunber bas oft babei ermähnte und an fich mahre Boltegefühl zu erweden : Befühl ber Gegenwart Bottes und Breis beffelben, bag er fo große Dinge ben Menfchen gegeben bat. Dag bas Bertraun baran geftarft merben, baß Gott mit feiner Bulfe nicht an ben gemeinen Lauf ber Dinge gebunden, fo ift boch auch an die Bescheibenbeit zu erinnern, bag niemand ein Recht babe zu feinem Beften ein Wunder zu erwarten, bas zu feinem Beften felbft Chriftus nicht verlanate.

# 2. Anhang. Engel und Tenfel.

Ode, Traet. de augelis. Traj. 739. Schultheß, Engelwelt, Engelgeset, Engelbienft, Bur. 833. — J. G. Mayer, Hist. diaboli. Tub. ed. 2. 780. Horft, Damonomagie o. Gesch. b. Glaub. an Baub. u. bam. Bunber. Fuff. 818. 2 B. Deff. Bauberbibl. Mainz 821-6. 6 B.

§. 129. Glaube bes Bebraismus.

Gramberg, Grundzüge b. Engellehre b. A. T. [Binere Zeitschr. f. wiff. Theol. 827. 2. 6.]

Die Engel find Boten Gottes מַלְמִכּר cin Gottgeliebtes, ihm verwandtes Geschlecht בְּכֵי הַאֲּכִּהִים Job. 2, 1., überweltliche, lichte Raturen קרושים Ps. 89, 6. Job. 5, 1., Borbilder menschlicher Güte und Beisheit 1 Sam. 29, 9. 2 Sam. 14, 17. 20., zum Schuße der Frommen Ps. 34, 8. 91, 11 s. In der ältesten überlieferung wird der Engel Bottes mit Jehovah felbft verwechfelt, wiefern er erscheint Gen. 31, 11. 13. Exod. 3, 2-7. 13, 21. cf. 14, 19. Judd. 6, 11 ss. 13, 20. 22.4) מבא השמים All צבא find bie Engel mit ben Sternen wie himmlifche Gefdwifter Job. 38, 7. cf. Jes. 40, 26., perfonificirte Raturfrafte ihnen gleichgeftellt Ps. 104, 4. cf. 148, 8 : boch werben fie ale Berfonen im Rathe und Beere Jehovahs gebacht Gen. 28, 12. 32, 1. Job. 1, 6., gerabe in ber alteften Sage effen fie mit ben Menichen Gen. 18. 8. und mifden fich mit ben Tochtern ber Menichen Gen. 6, 2., geiftiger Judd. 13, 15-22. Gin Fürft bes himmelebeeres ericheint Jos. 5, 14., ein Unterschied von folchen, die allegeit in ber Nahe Gottes leben wie bie geflügelten, lobfingenben weger Jes. 6. b) und folchen, bie zur Beforgung weltlicher Dinge ausgefandt werden, ift Ps. 103, 20. faum angebeutet. Der Bebante fie burch Ramen zu unterscheiben verbleibt beim erften allegorifchen Berfuche Judd. 13, 17 s. - Da ihre inbivibuelle Ausbilbung einer fvatern Beit angebort, find fie nicht überrefte eines verichwindenden Bolutheismus, obwohl fie benfelben einis germaßen erfetten, fonbern bem Monotheismus eigenthumlich bienten fie jur Darftellung ber Berrlichfeit Gottes und verfinnlichten einzelne Thaten ber Borfebung. Durch bie Strenge ber alleinigen Anbetung Rebovahs Exod. 20, 3, cf. Deut. 4, 19. 17, 3. ift Engelanbetung außgeschloffen, boch bei ber Bermechelung Jehovahe mit feinem Engel und bei ben Boflichkeitsbezeugungen bes Drient ohne genaue Grangicheis bung Jos. 6, 14. Judd. 13, 19 s. Die ברוברם find nicht Engel. fon: bern wie Subing und Greif die Bachter beiliger Orte Gen. 3, 24., ale viertopfige geflügelte Bieroglyphen ber Naturfraft Die Trager Je= bovabe und feines Donnerwagens 1 Sam. 4, 4. Ps. 18, 11. Ezech. 1.10. 2 Sam. 22, 11., vornehmlich ale heilige Bilowerte Exod. 25, 18,ss. 26, 1 ss. 1 Reg. 6, 23 ss. c) - Bei bem vorherrichenden Gefühle ber göttlichen Dachtvollfommenbeit lag ber Bebante an einen wenn auch vorübergebenden Gegenfat bem bebraifchen Boltoglauben nicht nahe, und bie Schöpfungefage icheint fich bem ausbrudlich entgegen= jufegen. Denn bie Bekanntichaft mit bamonischen Borftellungen er= scheint in ben mofaischen Bauberverboten, aber nur in ber Fernhal= tung vom Bolfeglauben. Ein bem 57877, ben ber fpatere Bolfeglaube ale bofen Beift fennt, zugefandtes Guhnopfer Lev. 16, 8 ss. mare bem bebräischen Grundgefühle zwar fremb, bennoch ale Ausgleichung mit

a) Stahl, ü. b. Erscheinungen Jeh. u. seiner Engel. [Eichhorns Bibl. B. VII. S. 156 ff.]
b) pyt corastes Num. 21, 6. Deut. 8, 15. Jos. 14, 24, pyt comburere, nach arabischem Stammworte verwandt mit byt.

e) Michaelis, de Cherubis. [Cmmtt. Soc. reg. Gett. T. I. p. 157 ss.] Kaiser, de Cherubis humani generis mundique actatum symbolis ac geniis. 187. 2 Pgg. 4. Rödiger in d. Hall. Enchel. B. XVI. S. 288 ff. Zülig, d. Cherubimwagen. Heiblb. 832. Brg. Grüneisen im Kunstblatt d. Morgend. 834. N. 1 ff. Bahr, Symbolit. B. I. S. 340 ff.

einem in ben Bolfsglauben eingebrungenen frembartigen Brincip borübergebend im nationalcultus bentbar. d) Der bofe Beift 1 Sam. 16, 14. cf. Judd. 9, 23. ift nur eine finftre von Gott gefandte Stimmung, ber perberbenbe Engel Exod. 12. Jehovah felbft, ober ein Engel gur Bollgiebung eines Strafgerichts 2 Sam. 24, 15 s. Jes. 37, 36. Ps. 35, 5., baher מכאכר רערם Ungludengel. 3m Prologe bes Siob ift שמן [vrg. Sach. 3, 1-3.] ein ben Menfchen übelwollenbes, immer noch bimmlifces Befen. Doch bildet biefe poetische Geftalt, wie bie Bolfsanficht bon ber Ratur ber Goben [שרים] Deut. 32, 17. und bie Gefpenfterfurcht por fabelbaften Thieren ber Bufte Jes. 13, 21. 34, 14. ben Übergang jum Glauben an Damonen.

#### 5. 130. Glaube bes Jubenthume.

Gine Engelbierarchie tritt mit bestimmten fombolischen Namen, Orbnungen und Gefchaften hervor Dan. 9, 21. Tob. 3, 25. 12, 12. 15. 2 Mcc. 3, 25. 10, 39 s., Schutengel einzelner Bolfer, Die Bolfegeifter in ihrem Rechte wiber einander, fich befampfend Dan. 10, 12 s. Deuter. 32, 8. LXX. Die Engel, vorzugeweise στωτρ οί άγιοι τοῦ θεοῦ mit Bervorbebung bes fittlichen Moments, werben nach ihrem Wefen überfinnlich Tob. 12, 19., in ihrer Erscheinung finnlich bargeftellt Dan. 10, 5., boch tommt es nicht zu einer mahrhaft anschaulichen Indivibualitat. Das Bolf zur Beit Jefu glaubte an Schutengel aller Art.') Engel-Namen und Dronungen gehörten gum Ordensgebeimniffe ber Effener.b) Der Gegenfat ber Sabbucaer Act. 23, 8. bezieht fich vielleicht nur auf eine fortmabrenbe Einwirkung ber Engel im Sinne bes Rolfsglaubens; boch zeigt die Unbefangenheit, mit der Josephus einige altteftamentliche Engelerscheinungen bei Seite schiebt,") und mit ber Philo Gen. 6, 2. in moralische Allegorien verflüchtigt, d) bag man ben Bentateuch berehren, und die Engel leugnen konnte. Philo fiellte feine aus Gott hervorgegangenen Beifter, Loyot, welche im Gegenfate ber burch irbische Luft in Leiber herabgefunkenen Seelen, unkörperlich, rein und felig in ben Luften wohnend alle Berbindung zwischen ber Sinnenwelt und ber jenfeitigen Gottheit vermitteln, gleich mit ben Engeln ber S. Schrift, wie mit ben Damonen ber Griechen.") - Die

d) Hermansen, de nom. Azezel. Havn. 833. Winer, bibl. Realw. B. Il. 6.658 ff. vrg. S chelling, pofit. Phil. b. Offenb. vorgelegt v. Baulus. G. 666 f. a) Fr. Schmidt, Hist. dogm. de ang. tutelarib. [3llgene Denffct. b.

hist. theol. Gefell(φ. Ep<sub>3</sub>. 817.]

b) Josephi B. J. II, 8, 7.

c) Antiqq. VIII, 13, 7. IX, 2, 1.

d) De Gigant. T. I. p. 263. Quod Deus immut. T. I. p. 273.

e) De Gigant. T. I. p. 263 s: Ψυχαί εἰσι κατὰ τὸν ἀξοα πετόμεναι. "Εστιν αναγκαΐον και τον αέρα ζώων πεπληρώσθαι. Των ουν ψυχών αί μέν προς σώματα κατέβησαν, αι δ' οὐδενὶ τῆς γῆς μορίων ἡξίωσαν ποτε συνενεχθήναι. p. 266 s: Ψυχαὶ ἀσώματοι ἐν τῷ τοῦ παντὸς θεάτοῦ διημερεύουσαι θεαμάτων καὶ ἀκουσμάτων θείων, ών ἄπληστος εἰς ταυτας είσελήλυθεν έρως, μηδενός κωλυσιεργούντος απολαύουσιν. Desomn.

bamonischen Spuren in ben kanonischen Buchern find noch in ber Unentidiebenheit bes Buches Biob: ein Lügengeift [רוה שקר] geht von Gott aus 1 Reg. 22, 19 ss. 2 Chron. 18, 20 ss., Satan als Anflager vertritt nur bae ftrenge Urtbeil Gottes Sach. 3. Aber 1 Chron. 21.1. wird vom Satan bie Gingebung beffelben Bedantens abgeleitet, ber in ber frühern Anficht 2 Sam. 24, 1. von Jehovah in feinem Borne bergeleitet wurde. In den Apofrophen ift nur Sap. 2, 24. ein διάβοlog genannt, in Beziehung auf die Schlange bes Parabiefes, beren Dotiv auch Josephus im Reibe finbet. ) In andern Denkmalen bes Bellenismus ift gar nichts Damonisches, und beibemal, wo Bbilo barauf fommt, fpricht er nur vom Bolfeglauben.8) In ben palaftinischen Apofrubben zwar auch fein Satan, aber besonders im Baruch und Tobi ein tiefeingebrungener Bolfeglaube an Damonen, ale übelwollenbe, beschränkte Mächte, auch πνευμα πονηρόν Tob. 6, 7. Sie wohnen an muften Orten, find Goten ber Beiben Bar. 4, 7. 35., bublerifc, tob= ten ben Menfchen, ber burch Schuld ober Unvorfichtigfeit ihnen verfallt Tob. 6, 14-18., konnen aber burch Gebet und außere Mittel vertrieben werben Tob. 6, 7 ss. 8, 2 s. Auch Jofephus fennt nur Damonen, welche, nach bem griechisch romischen Glauben als bie Beifter bofer Menfchen, Die Lebenben geiftig und leiblich verlegen, perfonlich bon ihnen Befit nehmen und burch Beschmörungsformeln ausgetrieben werben. h) In ber jubifchen Theologie biefer Beit murbe Gen. 6, 2. als Sundenfall ber Engel angefebn. Wenn auch ber Engelglaube fich aus fich felbft entwickeln konnte, fo beutet doch biefe Damonenlehre mannichfach auf die Einwirfung bes verfischen Dualismus, obwohl ohne Berletung bes Monotheismus.

5. 131. Reuteftamentlicher Glaube.

Aus bem R. T. felbit wie aus ben jubifchen Denkmalen berfelben Beit erhellt, daß dieser Borftellungefreis aus dem gemeinsamen Boben

I. I. p. 642: "Αλλαι είσιν καθαρώταται και ἄρισται, μειζόνων φρονημάτων και θειστέρων επιλαχουσαι, μηθενός μεν των πει ιγείων ποτε όρεχθεϊσαι τοπαράπαν, υπαρχοι του πανηγεμόνος, ωσπερ μεγάλου βα-σιλέως όφθαλμοι και ώτα. Ταύτας δα ί μον ας μεν οι άλλοι φιλόσοφοι, ο δε ξερος λόγος αγγελους εξωθε καλεῖν, προσφυεστέρω χρώμενος ὁνόματι΄ και γάρ τὰς τοῦ πατρὸς ἐπικελεύσεις τοῖς ἐγγόνοις, και τὰς τῶν ἐκγόνων χρείας τῷ πατρὶ διαγγέλλουσι΄ παρ ὁ καὶ ἀνερχομένους αὐτοὺς καὶ κατιόντας εἰσήγαγεν΄ οὐκ ἐπειδὴ τῶν μηνυσόντων ὁ πάντα ἐφθακὼς εἰδέναι θεὸς ὄεῖται, ἀλλ' ὅτι τοῖς ἐπικήροις ἡμῖν συνέφερε μεσίταις καὶ

διαιτηταϊς λόγοις χοῆσθαι.

f) Sop. 2, 23 s. Jos. Antiqq. I, 1, 4. D å h n e, füb. alex. Rel. Bhil. Hal. 834.

B. II. S. 172 f. Dgg. B. Grimm, b. B. b. Beish. Lpz. 860. S. 83 ff.
g) De Gigant. T. I. p. 264 s: Ωσπερ ἀγαθοὺς δαίμονας καὶ κακοὺς λέγουσιν οἱ πολλοί. Fragm. T. II. p. 650: Διάβολοι καὶ θείας ἀπόπεμπτοι χάριτος οί την αὐτην έχειν ω διαβολικην νοσούντες κακοτεχνίαν.

h) Bell. Jud. VII, 6, 3: Τὰ καλούμενα δαιμόνια ταῦτα πονηρών έστιν ανθρώπων πνεύματα, τοῖς ζῶσιν εἰσδυόμενα καὶ κτείνοντα τους βοηθείας μη τυγχάνοντας. Antiqq. VIII, 2, 5.

bes valaftinifchen Bolfsglaubens aufgewachfen ift. Ranche Ermabnun: gen ber Engel find bilblich Mt. 4, 11. Lc. 16, 22. Jo. 1, 52., ober ungewiß wie Mt. 18, 10. von Schutengeln, cf. Act. 12, 15. Apoc. 1. 20. Doch ift feine Spur, bag fich Befus vom Boltsglauben ents fernt batte, ben er nur in feinen allgemeinften Beziehungen fittlich religibs ober meffianisch anmenbet. Rur in beiliger Boefie und Sage finben fich befannte Engelnamen und individuelle Buge Lc, 1, 19. Jud. 9. 3 o bannes bat blog eine Engelerscheinung ber Maria nacherzählt 20, 12., benn 12, 29. und, wenn es acht mare, 5, 4. berichtet eine Boltemeinung. Defto baufiger bie Engel in ber Apotalupfe als voetifche Mafchinerie. Baulus ermabnt Rangorbnungen ber Engel Eph. 3, 10. 1, 21. Col. 1, 16., beren er fich bedient, wie ber Bebraerbrief, um Die Erbabenbeit bes Deffias anschaulich zu machen. Die evangelifchen Engelerscheinungen flebn geschichtlich nicht über allem Zweifel,") Die ber Apostelgeschichte bestehn theils in Bifionen Act. 8, 26. 10, 3., theils laffen fie eine unwillfürliche Bermecholung mit menschlichen Boten ber Borfebung zu Act. 5, 19 ss. 12, 7 ss. Die Engel werben ale Befcopfe Gottes Col. 1, 16. geiftig und fittlich erhaben gebacht Mt. 24, 36. Lc. 9, 26. 20, 36. 1 Tim. 5, 21., ohne Befchlechteverhaltnig Mt. 22, 30. ale bienende Beifter Hbr. 1, 14., theilnehmend an unferm fittlichen Beil Le. 15, 10., einft wir ihnen abnlich und in ihrer Gemeinbe Mt. 22, 30. Hbr. 12, 22. 3bre Berehrung [προσκύνησις und Porqueial wird verworfen Apoc. 19, 10. 22, 8 s. Col. 2, 18. -Satan ericeint als Berricher eines bamonifchen Reichs, als Quell und Bipfel alles Bofen. Die neu bervortretenben Bezeichnungen geboren wohl alle bem bergebrachten Sprachgebrauche.b) Der Menichenmorber am Anfange Jo. 8, 44. bezieht fich auf ben zweiten blutigen Gunbenfall,") ber große Drache und bie alte Schlange Apoc. 12, 9. auf ben erften, beibes nach Borausfehungen ber rabbinifchen Theologie. Dem Reiche Gottes wird bas Reich Satans entgegengefest Mt. 12, 26-28., insofern ift Befus gefommen, die Berte bes Teufels zu gerftoren 1 Jo. 3, 8., ale bes Weltgottes Jo. 12, 31. 14, 30. 2 Cor. 4, 4. Bum fatanischen Reiche geboren : bie bofen Menschen ale Gobne und Diener bes Teufels Mt. 13, 38. Jo. 8, 44. 2 Cor. 11, 15., die Berdammten nach bem Beltgerichte und bie Engel bes Teufels [daiuovia, nveuuara ποιηρά, ακάθαρτα] Mt. 25, 41. in verschiebnen Ordnungen Eph. 6, 12., d) unter ihnen auch bie Beibengotter 1 Cor. 10, 20. Wie Satan

a) Leben Jefu, §. 25. 26. 121. 122. b) Mt. 10, 25. 12, 27: Βεείζεβούβ [2 Reg. 1, 2.], Βεείζεβούλ, ὑρι ὑρη , 2 Cor. 6, 15: Βείίαρ, ὁ πονηρός. Ὁ πειράζων, ὁ ἐχθρός, ὁ ἀντίδικος, ὁ κατήγορος.

e) Schulthef, exeg. theol. Forfc. B. I. St. 1. Wissch in b. Berl. theol. Beilfch. 5. 3. S. 52 ff. Ence. Com. u. 30h. B. II. S. 291 ff. - C. C. Schwid, de diab. in libris Ja. Jen. 800. 4.

d) 3 abn, was lehrt b. Bibel v. Tenfel? [Theol. Berte. 821. 6. 61 ff.]-

ursprünglich in ber Wahrheit ftanb Jo. 8, 44., 1 Tim. 3, 6., fo find auch feine Engel erft funbig geworben 2 Ptr. 2, 4., Jud. 6. und aus bem Sim= mel geftoßen Apoc. 12. 7 ss.º) Über ibre Wohnung und Wirffamfeit wi= berfprechenbe Bilber 2 Ptr. 2, 4. Jud. 6. Lc. 10, 18. Mt. 24, 41. Eph. 2, 2. 6, 12. Sinfichtlich ber Befegnen liegt bie Bolfsanficht zu Grunde wie bei Josephus und im Talmud Mt. 12, 27. Lc. 9, 49.1) Durch ben Begenfat mag bie Borftellung eines bamonifden Reichs noch ftarter bervorgetreten fein, ale fie icon im Bolfeglauben lag, aber zugleich bas Bertraun bes Siege, benn wie Chriftus ben Teufel befiegt bat, feine Bersuchung wie feine Anfechtung Mt. 4, 1 ss. Jo. 14. 30., fo tann jeber Chrift mit Beiftermaffen ibn beffegen Eph. 6, 10 ss. Jac. 4,7. 1 Jo. 4, 4. cf. Lc. 10, 19., und in ber Ferne liegt ale Befühle= anichauung bie einstmalige Bernichtung bes bamonischen Reiche 1 Cor. 15, 26. Apoc. 20, 2 ss. Der Gebante in biefen bilblich vollethumlichen Ausbruden ift ber Sieg bes Gottesreiche über bas Bofe, baber wenn ber Teufel nur als personificirtes Princip bes BBsen genommen murbe, wie dieß bei Johannes möglich ift, ber religiofe Inhalt wefentlich berfelbe bliebe. Die Damonenlehre ift weber zu ben Sauptlehren bes Chris ftenthums gezählt,8) noch mit bemfelben irgendwie bogmatisch verbun= ben worben. Da fich jeboch auch in ben vertraulichften Reben Jefu feine Andeutung eines Zweifels, noch in ber apoftolischen Rirche eine Spur beffelben findet : fo ift bie Behauptung einer felbftbemußten Accommodation unbeweisbar.

#### §. 132. Glaube ber Rirchenväter.

Cotta, Hist. succincta dogm. de ang. Tub. 765. 2 Dss. 4. Keil, de doctr. vet. Boc. per Plat. etc. [Opuscc. p. 584 ss.] Uft eri, mertw. Stellen b. Rirschen. ü. b. Befen ber Damonen. [Baul. Lehrbegr. 5. A. S. 421 ff.]

Als Geschwister ber Genien und Stellvertreter bes Bolytheismus wurden die Engel im hellenischen Christenthum begunstigt, und vom Boltsglauben getragen unter mannichsachen, frembartigen Ginfluffen bald mehr bichterisch ausgeschmudt, bald mehr speculativ betrachtet. Uber ibren Urfprung schien anfangs auch Emanation unverfäng-

Schott, Sententia recentius defensa de iis naturis, quae in libris N. T.  $\delta a \mu \rho \sigma \epsilon_S$  audiunt, ab angelis lapsis et Satana prorsus distinguendis, examinatur. Jen. 821. 4.

e) F. Schmid, Enarratio doctrinae S. L. de lapsu daemm. Vit. 775. 4. f) C. Höffel, la démonologie selon les 4Evv. Strasb.844. Leben Refu. 8.49.

g) Sterr, Doctr. chr. p. 180: Christus etiam tum, cum diaboli commemoratio non fecit ad declinandam, sed ad cumulandam offensionem (Jo. 8, 48. 52.), etiamsi auditores nullam ansam commemorationis attulissent, rem dedita opera (v. 38. 41.) eo tandem deduxit, ut de diabolo commemorare posset. Eandem doctrinam coram discipulis seorsum tractavit, imo inter capita doctrinae, quam divinus Sp. per App. in mundo promulgaturus esset, diserte numeravit (Jo. 16, 7.). — Kaehler, de accomm. legitima a Jesu, quum diah. mentionem faciebat, usurpata. Regiom. 830.

lich,") aber die hebräische Grundansicht mußte für die Schöpfung enischeben, in verschiedener Beitbestimmung. b) über ihre Natur galt immer beibes, daß sie weber bloß geistig, noch in menschlicher Leibliche teit zu benten sein, wobei bald das Eine, bald das Andre vorwaltete; auch die firchliche Bestimmung im Bilderstreite bezeichnet nur beibe Seiten. c) Eine Rangordnung im Bilderstreite bezeichnet nur beibe Seiten. dien mangesichte der Billtur gnostischer Aonenreihen ihre Specisiciung, bis Bseudo Dionysius eine solche aufstellte, welche, ohne Beachtung seines Emanationssystems, in die kirchliche Ansicht überging. der ist nur eine dem Origenes eigenthumliche, doch ihm wesentliche Lehre, daß dieser Rang nicht von Gottes Gnaden, sondern verdient sei. 3hr Wissen beschrieb August in als theils aus den

a) Justin. c. Tryph. c. 128: 'Ο πατηρ, δταν βούληται, λέγουσι, δύναμιν αὐτοῦ προπηθᾶν ποιεῖ, καὶ ὅταν βούληται πάλιν ἀναστέλλει εἰς ἐαυτόν. Κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ τοὺς ἀγγέλους ποιεῖν αὐτὸν διθάσκουσιν. Άλλ' εἰσιν ἄγγελοι ἀεὶ μένοντες καὶ μη ἀναλυόμενοι εἰς ἐκεῖνο, ἐξ οὖπερ γεγόνασιν. Lactant. Instt. IV, 8: Magna inter Dei Filium et caeteros angelos differentia est. Illi enim ex Deo taciti epiritus exiemul. Ille vero cum voce et sono ex Dei ore processit. Đgg. Iren. II, 17.

b) Orig. in Mt. tom. 27: [T. III. p. 692.] 'Ως ἔν τῷ Ιωβ [38, 7.] γέγραπται, ὅτε ἐγεννήθησαν ἄστρα, ἤνεσαν τὸν θεὸν πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ, ὡς πρεσβύτεροι καὶ τιμιώτεροι, οὐ μόνον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ πάσης μετ ἀὐτοὺς κοσμοποιίας. Aug. de Civ. Dei XI, 9: Non evidenter dicitur, utrum vel quo ordine creati sint angeli. Sed si praetermissi non sunt, vel coeli nomine, ubi dictum est: in principio fecit Deus coelum et terram, vel potius lucis hujus, de qua loquor, significati sunt. Symb. Nicaenum: Ποιητὴν — ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων.

c) Tertul. de carne Chr. c. 6: Constat angelos carnem non propriam gestasse, utpote naturas substantiae spiritualis, et si corporis alicujus, sui tamen generis; in carnem autem humanam transfigurabiles ad tempus, ut videri et congredi cum hominibus possint. Iren. III, 20, 4: Sine carne angeli sunt. Basil. M. de Spir. S. c. 16: Ή μὲν οὐσία αὐτῶν ἀ έριον πν εῦμα, εὶ τύχοι, ἢ πῦρ ἄὐλον. Διὸ καὶ ἐν τόπῳ εἰσὶ, καὶ ὁρατοὶ γίνονται, ἐν τῷ εἰδει τῶν οἰκείων αὐτῶν σωμάτων τοῖς ἀξίοις ἐμφανιζόμενοι. Fulgentius Ruspensis, de Trin. c. 8: Plane ex duplici angelos esse substantia asserunt viri docti, i. e. ex spiritu incorporeo, quo a Dei contemplatione nunquam recedunt, et ex corpore, per quod ex tempore buibus apparent. Conc. Nic. II: [Mansi T. XIII. p. 133.] Τὰς εἰκονας τιμῶμεν — τῶν ἀσωμάτων ἀγγέλων. Loersius, de ang. corpore et nat. Traj. 787. 4. Roessler, Phil. vet. Ecc. de spir. Tub. 783. 4.

d) Clem. Homil. III, 36. VIII, 12. Clem. Stromm. VI. [§. 88, v.] Aug. Enchir. c. 58: Quid inter se distent quatuor illa vocabula, quibus universam coelestem societatem videtur Apostolus [Col. 1, 16.] esse complexus dicendo: ,,sive Sedes, sive Dominationes, sive Principatus, sive Potestates, "dicant qui possunt, si tamen possunt probare quod dicunt, ego me ignorare confiteor. Nach Dion. Areop. de coel. Hier. c. 6-10: 1) Θρόνοι, Χερουβίμ, Σεροφίμ, 2) Έξουσίαι, Κυριότητες, Δυκάμεις, 3) Άρχαί, Άρχάγγελοι, ἄγγελοι. Joan. Dam. de fide orth. II, 3.

e) De princ. I, 8, 1: Nec existimandum, quoniam fortuito accidat, ut illi angelo illud injungatur officium, v. g. Raphaelo curendi et medendi

Segenständen, theils aus Gott, jenes dem Abende, dieß dem hellen Tage vergleichend. Dhr Amt zur Berherrlichung und zum Dienste Gottes [vurodopende und detrouppende]. Durch die Mischung jüdischer und griechischer Borstellungen trat vornehmlich der Glaube an Schutzengel hervor, jedem seine specielle Borsehung, auch als Borsteher heibnischer Boller und die ganze Natur belebend. Als hülfreiche Wesen höherer Art waren die Engel früh Gegenstände religiöser Verehr ung 3h) aber der Abschen vor allem Bolytheistischen veranlaste entschiedene Mißbilligungen eines jeden Engelvienstes. Durch die steigende Berehrung der heiligen wurde zwar das Ansehn der Engel wesentlich vermindert, aber der Anstand forderte, ihnen nicht geringere Ehre einzuräumen, daher später ihnen eine gewisse Berehrung [noonevonges] zugestanden wurs

opus, Gabrielo bellorum providentia, Michaelo mortalium preces curare. Hace enim officia promeruisse cos non aliter putandum est, quam ex suis quemque meritis ac pro studiis ac virtutibus, quae ante mundi hujus compagem gesserint, suscepisse.

f) Aug. de Civ. Dei XI, 29: Angeli non per verba sonantia Deum discunt, sed per ipsam praesentiam immutabilis veritatis h. e. Verbum ejus unigenitum. Ipsam quoque creaturam melius ibi h. e. in sapientia Dei tanquam in arte qua facta est, quam in ca ipsa sciunt, ac per hoc et se ipsos ibi melius, quam in se ipsis. Ibi ergo tanquam in cognitione diurna, in seipsis tanquam in vespertina.

g) Hermae Pastor, Mand. VI, 2: Δύο εἰσιν ἄγγελοι μετὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τῆς δικαιοσύνης καὶ εἰς τῆς πονηρίας. Athenagor. Legat. c. 24: Τοῦτο ἡ τῶν ἀγγελων σύστασις, ἵνα τὴν μὲν παντελικὴν καὶ γενικὴν ὁ θεὸς τῶν ὅλων πρόνοιας [ἔχοι], τὴν δὲ ἔπὶ μερους οἱ ἐπ αὐτοῖς ταχθέντες ἄγγελοι. Basil. c. Eunom. III. T. II. p. 79. Gregor. M. in Job. 17, 8. h) Justin. Apol. I. c. 6: Ἐκεῖνόν τε [πατέρα δικαιοσύνης], καὶ τὸν παρ' αὐτοῦ υἱὸν ἐλθόντα καὶ τὸν τῶν ἀγαθῶν ἀγγελων σιρατὸν, πνεῦμά τε τὸ προφητικὸν σεβόμεθ α καὶ προσχυνοῦμεν, ἱγω καὶ ἀληθεία τιμῶντες. — Ευεεb. Praep. ev. VII, 15: Θείας μὲν δυνάμεις ὑπηρετικὰς τοῦ παμβασιλέως θεοῦ καὶ λειτουργικὰς εἰδότες, καὶ κατὰ τὸ προσῆκον τιμῶντες, μόνον δὲ θεὸν ὁμολογοῦντες καὶ μόνον σέβον τες. Orig. c. Cels. VIII, 13.

i) Iren. II, 32, 5: Nec invocationibus angelicis facit [ecclesia] aliquid, nec incantationibus, sed pure et manifeste orationes dirigens ad Dominum, qui omnia fecit, et nomen Domini nostri Jesu Christi invocans. Orig. c. Cels. V, 5: Αργέλους καλέσαι οὐα εὔλογον. Οὐα ἐάσει ἄλλφ Θαβόεῖν ἔχεσθαι, ἢ τῷ πρὸς πάντα διαρκεῖ ἔπλ πᾶσι θεῷ διὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. Conc. Laodic. can. 35: [Mansi T. II. p. 570.] Οὐ δεῖ Χριστιανοὺς ἐγκαταλείπειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἀγγέλους ὀνομάζειν καὶ συνάξεις ποιεῖν εἴ τις οὐν εὑρεθἢ ταὐτη τῆ κεκρυμμένη εἰδωλολατρεία σχολάζων, ἔστω ἀνάθεμα, ὅτι ἐγκατέλιπε τὸν κύριον ἡμῶν Χριστὸν καὶ εἰδωλολατρεία προσῆλθεν. Aug. de vera rel. c. 55: Neque videndo angelos beati sumus, sed videndo veritatem. Honoramus eos caritate, non servitute. Nec eis templa construimus. Recteitaque scribitur, hominem ab angelos beatis venit et fidelibus spiritum libertatis infudit, ab ipsis etiam angelis ecclesia honoratur. Hinc est, quod Josue angelum adoravit, Joanni vero volenti se adorare dixit: Vide ne feceris, conservus enim tuus sum.

be. ") Origenes mußte nach seiner Freiheitslehre die Engel in ber bleibenben Bahlfähigkeit bes Guten und Bosen benken, auch im Bers gleiche mit Chriftus erschienen fie nicht sunblos! ) aber Augustin ftellte nur die alte Bolfsansicht fest, indem er die Erhabenheit bes Engelsreichs über ber Sünde behauptete, und zwar als eine nach dem Falle bes einen Theils dem andern Theile verliehene.") — Der apostolische Glaube an ein dämonisches Reich wurde mit allem, was sich in ägyptischer und hellenischer Borstellungsweise von dunkeln Naturmächten vorsfand, versetz, aber selbst Lactantius auf der äußersten Gränze des Kirchlichen überschreitet nicht die gemeinsame Behauptung wider den gnostischen Dualismus, daß der Teufel von Gott ursprünglich gut ersschaffen sei, ") nach Ansichten verschiedenen Ursprungs als Einer der

I) Do prine. I, 5, 5: Immeculatum esse praeter Patrem et Filium et Spiritum S. nulli substantialiter inest, sed sauctitas in omni creatura accidens est, quod autem accidens est, et decidere potest. cf. I, 5, 3. Cyrilli Hier. Cat. II, 10: Οὐχ οἴδαμεν ὅσα καὶ ἀγγέλοις συνεχώρησε [θεός] συγχωρεῖ γὰρ κἀκείνοις, ἐπειδὴ εἰς μόνος ἀναμάρτητος, ὁ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καθαρίων Ἰησοῦς.

k) Ambros. de viduis IX, 55: Obsecrandi sunt angeli, qui nobis ad praesidium dati sunt. Conc. Nic. II. ad Imperatores: [Mansi T. XIII. p. 406 s.] ΕΙ πολλάκις εὐρηται ἡ π ρ ο σ κ ὑ ν η σις ἐν τῆ δεία γραψῆ, καὶ τοῖς ἀστειολόγοις ἀγιοις πατράσιν ἡμῶν ἐπὶ τῆς ἐν πνεύματι λατρείας, ος πολύσημος οὐσα ἡ φωνὴ ἐμιφαίνει τὴν κατ ὰ λατρείαν προσκύνησιν. Ἐστιγὰρ προσκύνησις καὶ ἡ κατὰ τιμὴν καὶ πόθον καὶ φόβον, ὡς προσκυνοῦμεν ἡμεῖς τὴν καλλίνικον καὶ ἡμερωτάτην ὑμῶν βασιλείαν. Ἐνθεν ἡ θεία γραφή διδάσκουσα ἡμᾶς· κυριον τὸν θεόν σου π ρ ο σκυνή σεις, καὶ αὐτῷ μόν φ λατρεύσεις τὴν μὲν προσκύνησιν ἀπολύτως καὶ οὐ μόν φ εἰρηκεν, ὡς διάψορα σημαινόμενα ἔχουσαν· τὸ δὲ ἰατρεύσεις αὐτῷ μόν ῳ, καὶ γὰρ μόν ῳ θεῷ τὴν λατρείσεις αὐτοῦς ἀποδειχθέντων, εὐαρεσον εἰναι[πρόδηλον] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, εἰκονικὰς ἀνατυπώσεις — τῶν τιμίων ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν ἀγίων προ σκυνεῖν καὶ ἀ σπ ἀζεσθαι. Φαllaeus, adv. Latinorum de cultus relig. objecto traditionem disp. Gen. 664.

m) Enchirid. c. 28: Angelis aliquibus impia superbia deserentibus Deum, caeteri pia obedicatia Domine cohaeserunt, accipientes etiam, quod illi non habuerunt, eertam scientiam, qua essent de sua sempiterna et nuquam casura stabilitate securi. Cf. c. 105: Melto liberius erit arbitrium, quod omnino non poterit servire peccato. Neque enim culpanda est volantas aut libera dicenda non est, qua beati esse sic volumus, ut esse miseri non solum nolimus, sed nequaquam prorsus velle possimus. Jo. Damate. II, 3: [nach Basilius, de Sp. S. c. 16.] Δυσκίνητοι πρὸς τὸ κακὸν, καὶ εὐκ ἀκίνητοι· νῦν δὲ καὶ ἀκίνητοι, οὐ φύσει, ἀλλὰ χάριτι, καὶ τῆ τοῦ μένου ἀγαθοῦ προσεδρείς.

n) Lact. Instt. II, 8: Fabricaturus Deus bunc mundum, qui constarêt rebus inter se contrariis, fecit ante omnia duos fontes rerum inter se adversantium, illos videlicet duos spiritus, rectum et pravum, quorum alter est Deo tanquam dextra, alter tanquam inistra, ut in eorum essent potestate contraria illa. — Deus produxit similem sui spiritum, deinde fecit alterum, in quo indoles divinae stirpis non permansit. Itaque suapte invidia tanquam veneno infectus est et ex bono ad malum transscendit, stoque arbi-

Engelfürften ober aus ber unterften Engelorbnung 3°) Lucifer nach Jes. 14, 12 ss. cf. Lc. 10, 18. und nach ber beibnifchen Berehrung biefes Blaneten.P) Bon feinem Kalle burch Reib ober Sochmuth unterschies ben bie altern Bater nach Gen. 6, 2. und nach bem Buche Benoch einen fall ber Engel,4) ber von Origenes zum allgemeinen platonifchen Bebanten erhoben") und im Gefühle feines muthischen Charattere feit bem 4. Jahrh. aufgegeben murbe.") Das ewige Berlorenfein alles Das monischen war immer ber berrichenbe Glaube, t) obwohl noch einige Freunde bes Drigenes im 4. Jahrh. auf die alexandrinische Freiheits: lebre [6. 88, s.] binbeuteten. Die Betrachtung ber olympischen Götter als Damonen, ihrer Thaten als bamonischer Wirkungen wurde burch bie Berfcbiedenbeit bes classischen und bes jubifchsbiblischen Sprachgebrauchs begünstigt, der auch den Dämon bes Sokrates der Hölle entstei= gen lieft.") Bon ben Bunbergaben ber apoftolischen Rirche bebauptete

orth. II, 4.

trio, quod illi a Deo liberum datum fuerat, contrarium sibi nomen adscivit. Gegen Bafilibes Clem. Stromm. IV, 12: Πῶς οὐα ἄθεος θειάζων τὸν διάβολον. Gegen ben Manichaismus Aug. c. Faust. XXI, 4: Cum quaesieris quam dicet hylen, audies plane describi alterum deum.

e) Tatian..c.7. [ὁ πρωτόγονος]. — Rach Dientyl. Jo. Damasc. de fide h. II, 4. p) Eus. Praep. ev. IV, 9. Aug. de doctr. chr. II, 21. q) Athenagor. Legat. c. 24: — Οἱ δὲ ἐνυβοισαν εἰς ἐπιθυμίαν πεσόντες παρθένων και ήττους σαρκός εύρεθέντες. Έκ μεν ούν των περί τας παρθένους εγόντων οι καλούμενοι εγεννήθησαν γίγαντες. Just. Apol. II. c. 5. Tert. de cultu femm. I, 2. Iren. IV, 36, 4. - Wernsdorf, de commercio angelor. cum filiabus hom. ab Judaeis et Patrib. platoniz. credito. Vit. 742. 4. τ) C. Cels. V, 55: Τους δυναμένους ακούειν προφητικό βουλήματος πείσομεν, ότι και των προ ήμων τις ταυτα ανήγαγεν είς τὸν περί ψυχών λόγον, εν επιθυμία γινομένων τοῦ εν σώματι άνθρώπων βίου, απερ τροπολογών έφασκε λελέχθαι θυγατέρας άνθρώπων.

s Aug. de Civ. Dei XV, 23: Non illos ita fuisse angelos Dei, ut homines non essent, sicut quidam patant, sed homines proculdubio fuisse Scriptura ipsa [Gen. 6, 3.] sine ulla ambiguitate declarat. - Scripsisse quidem nonnulla divina Exech negare non possumus, quum hoc in epistola canonica Judas Apestolus dicat. Sed non frustra non sunt in canone scripla. Cur autem hoe, nisi quia ob antiquitatem suspectae fidei judicata sunt, nec, utrum hace essent, quae ille scripsisset, poterat inveniri. Unde illa, quae sub ejus nomine proferuntur et continent istas de gigantibus fabulas, quod non habuerint homines patres, recte a prudentibus judicantur non esse credenda. Philastrii Haeres. CVII: Alia est haeresis, quae de gigantibus asserit, quod angeli miscuerint se cum feminis ante diluvium, et inde esse natos gigantes suspicatur. Cf. Clem. Recognn. I, 29. Chrys. in Gen. 6. homilia.

t) Tatianus c. Graec. c. 15: Ἡ τῶν δαιμόνων ὑπόστασις οὐα ἔχει μετανοίας τόπον. Joan. Damasc. de fide orth. II, 4.

n) Just. Apol. II. c. 5. Athenag. Legat. c. 26: Ol μèν περί τὰ εἴδωλα αὐτοὺς Ελποντες οἱ δαίμονές εἰσιν, οἱ προστετηκότες τῷ ἀπὸ τῶν ἱερείων αίματι και ταύτα περιλιχμώμενοι οί δε θεοί, ώς έστιν έκ της κατ αύτους Ιστορίας ελδέναι, ανθρωποι γεγόνασιν, και τους μέν δαίμονας είναι τους Επιβατεύοντας τοις ονόμασι, πίστις ή εχάστου ενέργεια. Tertul. Apol. c. 22: Asmulantur divinitatem, dom furantur divinationem. Orig. c.

fich bie Befcworung Befegner am langften als gemeiner Brauch, ") bie Anfichten barüber ichwantten burch die biblifche Uberlieferung auf ber einen, burch bie Aufklarung befonbere ber griechischen Arzte auf ber anbern Seite.") Gine bogmatifche Berbinbung bes Teufels mit ber Grlofung murbe üblich [6. 149], boch ift ber Glaube an ben Teufel nicht in ein Betenntniß aufgenommen und nur im allgemeinen zur apoftolifchen Überlteferung gerechnet worben,") und obwohl burch bas Amt ber Exorciften ber Gebante an bamonische Dacht fich gleichsant perfonlich barftellte, ben Damonen nicht nur Unfechtung und Berfuchung, fondern auch leibliche Ubel aller Art zugeschrieben wurden : ) fo blieb boch auch bas Bertraun, bag ein Chrift machtiger fei als ber Teufel,")

Cels. V, 5: Οὐχ ὁρῶν [Κέλσος] ὅτι τὸ τῶν δαιμόνων ὄνομα οὐ δ ὲ μεσον έστιν, ώς τὸ τῶν ἀνθρώπων ἀει δ' ἐπὶ τῶν φαύλων ἔξω τοῦ παχυτέρου σώματος δυνάμεων τάσσεται. Minuo. Fel. Oct. c. 26. Tortull: de an. c. 1. 39. Apolog. c. 22. cf. 46. Aug. de Civ. Dei. VIII, 14. — Keil, de angg. malorum s. daemoniorum cultu apud gentiles. [Opuscc. p. 584 ss.]

υ) Orig. c. Cels. VII, 4. [Δαίμονες] ους ουκ όλίγοι χριστιανών ἀπελαύνουσι τῶν πασχόντων, σὺν οὐθενὶ περιέργφ καὶ μαγικῷ ἢ φαρμακευτικῷ πράγματι, άλλὰ μόνη εὐχῆ καὶ ὁρχωσεσιν ἀπλουστέραις, καὶ ὅσα αν δύναιτο προσάγειν ἀπλούστειος ἄνθρωπος, ὡς ἐπίπαν γὰρ ἰδιῶται τὸ τοιούτον πράττουσι. Minucii Fel. Octavius c. 27: Adjurati [daemones] per Deum verum inviti miseris corporibus inhaerescunt [inhorrescunt], et vel exsiliunt statim, vel evanescunt gradatim, prout fides patientis ad-

juvat, aut gratia curantis adspirat. Tertul. Apolog. c. 23.
w) Orig. in Mt. tom. 13: [T. III. p. 577.] Ίατρολ μέν φυσιολογείτωσαν, ατε μηθε ακάθαρτον πνευμα είναι νομίζοντες [Mt. 17, 15 ss.], αλλά σωματικόν σύμπτωμα. ήμεῖς δὲ οἱ καὶ τῷ εὐαγγελίω πιστεύοντες, ὅτι τὸ νόσημα τοῦτο ἀπὸ πνεύματος ἀκαθάρτου ἐν τοῖς πάσχουσιν αὐτὸ θεωρείται ένεργούμενον. Aug. de eccl. dogmat. c. 83 : Daemoues per energicam operationem non credimus substantialiter illabi animae, sed applieatione et oppressione uniri. Philostorgii Hist. ecc. VIII, 10: [Ιστορεί] Θεάσασθαι Ποσειδώνιον εν τατρική διαπρέποντα: λέγειν δ' άυτὸν οὐκ δρθώς, ούχλ δαιμόνων επιθέσει τούς άνθρώπους εκβακχεύεσθαι, ύγρών δέ τινων κακοχυμίαν το πάθος ξογάζεσθαι, μη δε γαρ είναι το παράπαν λοχύν δαιμόνων, ανθρώπων φύσιν ξπηρεάζουσαν. Psellus, de operat. daemonum. Par. 615. Norimb. 838. [Ausjug in b. Beitr. j. Beforb. b. vern. Deufens. 6. 1. 4. 17. 18.]

x) Orig. de princ. praef. c. 6: De diabolo et angelis eius contrariisque virtatibus praedicatio ecclesiastica docuit, quoniam sunt quidem baec: quae autem sint aut quomodo sint, non satis clare exposuit. Apud plurimos tamen ista habetur opinio, quod angelus fuerit iste diabolus et apostata effectus quam plurimos angelorum secum declinare persuaserit, qui

et nunc usque angeli ipsius nuncupantur.

y) Justin. Apol. 1. c. 5 : Δαίμονες φαῦλοι ἐπιφανείας ποιησάμενοι καὶ γυναῖκας ἐμοίχευσαν καὶ παῖδας διέφθειραν καὶ φόβητρα ἀνθρώποις έδειξαν. Aug. de divin. daemon. c. 5: Accipiunt saepe potestatem et morbos immittere, et ipsum aërem vitiando morbidum reddere, et perversis atque amatoribus terrenorum commodorum malefacta suadere.

z) Hermae Pastor, Mand. VII: Diabolum ne timeas, timens enim Dominum dominaberis illi, quia virtus in eo nulla est. Cyrill. Hier. Catech. ΧΙΙΙ, 36: [ὁ σταυρὸς] σημεῖον πιστῶν καὶ φόβος δαιμόνων.

3. Lehrft. 2. Anhang. Engel und Teufel. §. 132. 133. 177

und nur in ber aufgereizien Phantafie von Einfiedlern und Monchen ward es Ernft mit bamonischen Kantofen.

### §. 133. Lehre und Glaube bes Mittelalters.

Die eine scholastische Auffassung enthält die patristische, wenig fortgebildete Überlieferung. Die Engel werden gedacht als zugleich mit der sichtbaren Welt geschaffen,") und hierdurch sindet diese Lehre ihre theilweise Stellung im System. Die Meinungen schwankten, ob die guten Engel durch natürliche Kraft oder durch hinzugegebene Gnade dem Falle widerstanden. Die Besestigung durch die Gnade nach dem Falle widerstanden. Anzahl enthält die Unmöglichkeit der Sünde, nicht durch Aushebung, sondern durch Kräftigung des freien Willens; die noch wachsende Vollendung ist dadurch nicht ausgeschlossen; die ost werten Brage blieb, ob diese Besestigung und Beseligung durch ein vorhergehens des Verdienst bedingt sei? die Unterscheidung von cognitio matutina et vespertina wurde hergebrachte Lehrsorm. Die neue scholastische Auffassung, wie sie bei Thomas ausgebildet vorliegt, auch dem allemeinen Ausdrucke der 4. Lateranspnobe entspricht, ist die Vorstellung

b) 1b. Qu. 62. Art. 3: Quamvis super hoc sint diversae opiniones, quibusdam dicentibus, quod creati sint angeli in naturalibus tantum, aliis vero, quod sint creati in gratia: hoc tamen probabilius videtur, tenendum, quod fuerunt creati in gratia gratum faciente. Inclinatio gratiae non imponit necessitatem, sed habens gratiam potest ea non uti et peccare.

a) Thomas P. I. Qu. 61. Art. 3: Invenitur duplex sanctorum doctorum sententia, illa tamen probabilior videtur, quod angeli simul cum creatura corporea sunt creati. Sunt enim quaedam pars universi. Nulla autem pars perfecta est a suo toto separata. Non est igitur probabile, ut Deus, cujus perfecta sunt opera, creaturam angelicam seorsum ante alias creaturas creaverit, quamvis contrarium non sit reputandum erroneum. Brg. nt. g.

c) Lombard. L. II. D. 7. A: Angeli qui perstiterunt, intantum confirmati sunt per gratiam, quod peccare nequeunt. Mali vero per malitiam adeo sunt obstinati, quod bene velle non valent. B: Sed cum nec boni peccare possint, nec mali bene velle, videtur, quod jam non habeant liberum arbitrium, quia in utramque partem flecti non possunt: tamen utrique habent liberum arbitrium, quia et boni non aliqua cogente necessitate, sed propria voluntate, per gratiam quidem adjuti, bonum eligunt, et mali spontanea voluntate, a gratia destituti, malum sequuntur.

d) Ib. L. II. D. 11. D. Thomas P. I. Qu. 62. Art. 9.

e) Lombard. L. II. D. 5. G: Quibusdam placet, quod beatitudinem meruerint per gratiam, quam in confirmatione perceperunt, simulque in eis meritum et praemium fuisse dicunt, nec meritum praecessisse praemium tempore, sed causa. Aliis autem videtur, quod beatitudinem, quam receperunt in confirmatione, non meruerint, sed praemium praecessit merita; et hoc mihi magis placere fateor.

f) Thomas P. J. Qu. 58. Art. 6: Sicut in die mane est principium diei, vespere autem terminus: ita cognitio ipsius primordialis esse rerum dicitur cognitio matutina, et hace est secundum quod res sunt in Verbo. Cognitio autem ipsius esse rei creatae, secundum quod in propria natura consistit, dicitur cognitio vespertina, nam esse rerum fluit a Verbo sicut a quodam primordiali principio.

ber Engel als rein geistiger Befen, ) so das an die Stelle der poetisch mythischen Darstellung eine Speculation tritt über die Zustände eines durchaus übersinnlichen, und doch endlichen Geistes. Nur wiefern die Engel den Menschen erscheken, bilden sie sich einen Körper, welcher die zu dem bestimmten Geschäfte nöthigen Functionen des sinnlichen Lebens verrichtet. ') Sie sind immer an einem bestimmten Orte, aber nicht raumerfüllend, sondern nur wiefern ihre Thätigkeit auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet ist. ') Sie bewegen sich von einem Punkte zum andern, aber nicht wie Körper durch Körper, sondern mittels blossen Willensactes, daher zeitlos. h) Sie sprechen unter einander bloß durch ben Gedanken räumlich unbeschränkt, und stehn so hoch über aller

g) Conc. Later. IV. c.1: [Mansi T. XXII. p. 982.] Deus creator omnium invisibilium et visibilium, spiritualium et corporalium, qui sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nibilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam ac deinde humanam, quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Thomas P.I. Qu. 51. Art. 1: In quocunque genere invenitur aliquid imperfectum, oportet praeexistere aliquid perfectum in genere illo. Sunt igitur aliquae substantiae perfecte intellectuales, non indigentes acquirere scientiam e sensibilibus rebus. Non igitur omnes substantiae intellectuales sunt unitae corporibus, sed aliquae sunt a corporibus separatae, et has dicimus angelos.

h) 1b. Art. 2: Quidam dixerunt angelos nunquam corpora assumere, sed omnia quae in Scripturis divinis leguntur de apparitionibus angelorum contigisse in visione prophetiae h. e. secundum imaginationem. Sed hoe repugnat intentioni Scripturae. Angeli non indigent corpore assumto propter seipsos, sed propter nos, ut familiariter cum hominibus conversando demonstrent intelligibilem societatem, quam homines exspectant cum eis habendam in futura vita. — Licet aër in sua raritate manens non retineat figuram neque colorem, quando tamen condensatur, et figurari potest, sicut patet ex aubibus. Et sic angeli assumunt corpora ex aëre, condensando ipsum virtute divina.

i) lb. Qu. 52. Art. 2: Virtus angeli, quia finita est, non se extendit ad omnia, sed ad aliquid unum determinatum. Unde cum angelus sit in loca per applicationem virtutis suae ad locum, sequitur, quod non sit ubique, nec in pluribus locis, sed in uno loco tantum. Quidam imaginationem transcendere non valentes cogitaverunt indivisibilitatem angeli ad modum indivisibilitatis puncti. Et ideo crediderunt, quod angelus non posset esse nisi in loco punctali. Sed manifeste decepti sunt. Nam punctum est indivisibile habens situm, sed angelus est indivisibile extra genus quantitatis et situs existens. Unde non necesse est, quod determinetur ei unus locus indivisibilis secundum situm, sed vel divisibilis vel indivisibilis, vel major vel minor, secundum quod voluntarie applicat suam virtutem ad corpus majus vel minus. Art. 3: Duo angeli non sunt simul in eodem loco. Ratio est, quia impossibile est, quod dane causae completae sint immediatae unius et ejusdem rei. Anbre wie Occam, Quodl. Qu. 4. geftehn bas Lestre zu.

k) Thomas P. I. Qu. 53. Art. 1. et 3.

l) Ib. Qu. 107. Art. 1: Ex hoc, quod conceptus mentis angelicae ordinatur ad manifestandum alteri per voluntatem ipsius angeli, conceptus mentis unius angeli innotescit alteri. Et sic loquitur unus angelus alteri. Nihil est enim aliud loqui ad alterum, quam conceptum mentis alteri manifestare. Clauditur mens hominis ab alio homine per grossitiem corporis.

nlichen Empfindung, daß an die Schutengel selbst der Schmerz des itgefühls nicht hinaufreicht.") Im Boltsglauben erscheinen Engel weilen bei Bundergeschichten, doch stehen sie weit hinter den Geiligen rück, ihr Repräsentant in der Boltsverehrung ist Michael. — Die olastische Behandlung der Dämonenlehre ist der Überlieserung und n Boltsglauben gegenüber fast nur abwehrend und rationalistrend. hom as erweist aus der Natur des Geistes, daß die eigentliche Sünder Dämonen nur hochmuth und Neid sein könne,") für den Boltszuben an Teuselssöhne fand er mit wunderlichem Scharssinn eine kürliche Deutung.") Substantielle Einwohnung wird verworfen und ur Bersuchung zugestanden, durch Zulassung Gottes zur Übung der lenschen, so daß auch die Teusel nur als Diener Gottes erscheinen.")

ade cum etiam voluntas ordinat conceptum mentis ad manifestandum alri, non statim cognoscitur ab alio, sed oportet aliquod signum sensibile libiere. Hoc autem obstaculum non habet angelus. Art. 4: Locutio angeli intellectuali operatione consistit. Intellectualis autem operatio omnino stractum a loco tempore, nihil operatur neque temporis diversitas, neque loci diversitas. m) Thomas P. I. Qu. 113. Art. 7: Angeli nen dolent ueque de peccatis neque poenis hominum. Tristitia enim et dolor secundum Augustinum non est isi de his, quae contrariantur voluntati. Nihil autem accidit in mundo, ned sit contrariam voluntati angelorum, quia voluntas eorum totaliter shaeret ordini divinae justitiae. Nihil autem fit in mundo, nisi quod per ivisam justitiam fit aut permittitur.

n) lb. Qu. 63. Art. 2: Peccatum in aliquo esse potest dupliciter. Uno sodo secundum reatum, alio modo secundum effectum. Secundum reatum sidem omnia peccata in daemonibus esse contingit, quia dum homines ad maia peccata inducunt, omnium peccatorum reatum incurrunt. Secunim effectum vero illa solum peccata in malis angelis esse possunt, ad

was contingit affici spiritualem naturam.

o) Ib. Qu. 51. Art. 3: Sicut Augustinus dicit, multi se expertos vel expertis audisse confirmant, Sylvanos et Faunos, quos vulgus incubos veat, improbos saepe exstitisse mulicribus atque earum expetisse atque regisse concubitum. Unde hoc negare impudentiae videtur. Sed angeli lei nullo modo sic labi potuerunt. Unde per filios Dei intelliguntur filii leb, qui boni erant. Filias autem hominum nominat Scriptura eas, quae lace erant de stirpe Cain. Si tamen ex coitu daemonum aliqui interdum ascuntur, hoc non est per semen ab eis decisum, aut a corporibus assumbsed per semen alicujus hominis ad hoc acceptum, utpote quod idem amon, qui est succubus ad virum, fiat incubus ad mulierem.

p) Lombard. L. II. D. 8. E: Quod in homines introcant atque ab eis pusi exeant, Evangelium aperte declarat: sed utrum secundum subtiam fuerint ingressa, an propter mali effectum dicantur ingressa, adeo perspicoum est. [Nack Citaten aus Augustin und Beda.] Meutem minis juxta substantiam nibil implere potest, nisi creatrix trinitas: tanmodo secundum operationem et voluntatis instinctum anima de his, es sut creata, impletur. His auctoritatibus ostenditur, quod daemones in substantialiter intrant corda hominum, sed propter malitiae efferm; de quibus pelli dicuntur, cum nocere non sinuntur. Thomas P. I. 111. Art. 2: Solus Deus efficaciter potest movere voluntatem, angeantem et homo per modum suadentis. Qu. 64. Art. 4: Bonum hominis

Aber in ben herzen ber germanischen und slavischen Bolter hatte sich ein inniger und schauerlicher Glaube an bamonische Gewalten begründet, weniger an Damonenbesitzung, als an Bündnis und Buhlschast mit bem Teufel. Bugleich erhielt die Boltsvorstellung durch das Andenten ber alten, im Damonenreiche untergegangenen Götterwelt wahrhaft individuelle Büge, und das Bolf in seiner gemüthlichen Kraft etholssich über die eigne gewaltige Angst durch possenhafte Erzählungen von einem betrognen Teufel. Aber am Ausgange des Mittelalters begann der herenproces. Das Concilium von Trient hat nur gelegentlich zur Empfehlung der Sacramente, doch in starten Ausbrücken des Boltsglaubens von verderblichen Nachstellungen des Teufels gesprochen.

## §. 134. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifche Dogmatiter.

Der Engel wird nur gelegentlich als hülfreicher Befen höhene Ordnung gedacht, die nicht zu verehren find, ") und bei Gelegenheit de Beiligen über die hergebrachte Eintheilung der cognitio gespöttelt. ") Auch über die Dämonen, in Ermangelung des Streitpunktes, kein bes sonderer Artikel, aber wie Luther die ganze Boefie des Bolksglaubens in sich trug, und sie steigernd alles, was sich ihm entgegensetzte, in der Berson des Teufels zusammensatzte, gegen den auch der Engel Schutz, obwohl er nichts von den Träumereien des Dionysius wissen wolltzihm eine Bedeutung hatte: so ist dieser Glaube auch in den lutherissichen Symbolen hie und da zu Worte gekommen. Der Teufel wirt zwar durch Gottes Wort überwunden, aber außerhalb Christo ift nunser Gott und hat das Werk Gottes in der Menschheit greulich ver

dupliciter procuratur per divinam providentiam. Uno modo directe: dus aliquis inducitur ad bonum et retrahitur a malo, et hoc decenter fit per angelos bonos. Alio modo indirecte: dum aliquis exercetur per impugatationem contrarii. Et hanc procurationem boni humani conveniens fuit malos angelos fieri. Qu. 114. Art. 1: Impugnatio ipsa ex daemonum ma litia procedit, qui propter invidiam profectum hominum impedire nituatur Sed ordo impugnationis est a Deo, qui ordinate novit malis uti ad bos ea ordinando.

9. Sefet. §. 193. 261.

r) Sess. XIV. c. 1: Etsi adversarius noster occasiones per omnem vitat quaerat et captet, ut devorare animas nostras quoquo modo possit, nullus tamen tempus est, quo vehementius ille omnes suae versutiae nervos inten dat ad perdendos nos penitus, et a fiducia etiam, si possit, divinae miseri cordiae deturbandos, quam cum impendere nobis exitum vitae prospicit.

a) A. C. p. 224: Hoc largimur, quod angeli orent pro nobis. Exsta enim testimonium Zachariae 1, 12. Cat. min. p. 383: Tuus sanctus angelus sit mecum, ne diabolus quidquam in me possit. A. S. p. 311:— tamelinde non sequitur, angelos a nobis esse invocandos, adorandos, jejuniis, missis, templorum fundationibus et aliis modis honorandos ut patronos et intercessores, ut Papistae faciunt, hoc enim idolatricum est. Catmin. p. 395. v. 16. F. C. p. 719. v. 6.

b) A. C. p. 222 s: Disputant de matutina et vespertina cognitione, for tassis quia dubitant, utrum mane, an vesperi audiant.

borben, °) bewirkt bie kirchlichen Mißbrauche, d) sucht alles zu hindern was wir von Gott bitten, verursacht weltliches Unglück aller Art und ihtet die Menschen auf mancherlei Weise; °) boch läßt sich auch ein Bund mit ihm schließen. 'Die altlutherischen Dogmatiker suchten mit diesem volksthümlichen Inhalte wieder die scholastische Spiritualität über die Natur der Engel zu verbinden, 8) mit sich und unter einander nicht einstimmig über den ursprünglichen sittlichen Zustand, in welchem ber Kall des einen Theils geschah. h) Nach dem Kalle lassen sie beiben Thei-

c) A. C. p. 85: Christus vicit disbolum et dedit nobis promissionem et Spiritum Sanctum, ut auxilio divino vincamus et ipsi. — F. C. p. 667: Extra Christum disbolus est deus et princeps noster. p. 648: Quod natura bominis corrupta est, quod cogitationes, verba et facta ejus prava sunt, hoc originaliter et principaliter est opus Satanae, qui per peccatum spus Dei in Adamo miserabiliter corrupit.

d) A. S. p. 308 s: Inde evenit, ut cacodaemones malitiam suam exererent, et ceu animae defunctorum apparerent, missas, vigilias, peregrinationes exigerent horrendis mendaciis et ludibriis. Quae omnia oportuit
nos pro articulis fidei recipere. Sic scilicet satanas Papam dementavit, ut
ista laudaret et stabiliret. p. 315: Patet Papae dogma repraesentare ipsum
diabolum, dum mendacia papalia de missis, purgatorio, monastica vita,
eperibus propriis et cultibus fictitiis supra et contra Deum urget, et omnes
christianos, qui has Papae abominationes supra omnia praedicare et ho-

norare nolunt, damnat, trucidat, excruciat.

e) Cat. maj. p. 532 s: Diabolus omnia, quae oramus, summo studio impedire conatur, nempe Dei nomen, regoum et voluntatem etc. Nam diabolus cum non tantum mendax, verum etiam homicida sit, nunquam non nobis insidiose necem machinatur, ut animo suo morem gerat nobis in periculosos casus praecipitatis aut damno corporis affectis. Inde fit, ut complures fracta cervice perimat, multos immissa insania rationis usu privet, aonaullos in undis submersos suffocet etc. p. 525: Haec omnis ejus est esgitatio et desiderium, ut haec omnia, quae a Deo impertita habemus, aobis auferat. Neque cententus est, rerum spiritualium procurationem foede conturbare, ut animas nugis suis seductas suo imperio subjiciat, verum manibus pedibusque obstat etiam, enixe studendo, ne qua in terris externarum rerum administratio, aut civilis status, honeste et pacate institutus, diu consistat, unde tot passim lites, jurgia, caedes, motus, semittit e nubibus, aut contagione pecus inficit, aut corrupto coeli tractu aërem reddit pestilentem et tabificum.

f) 1b. p. 405 s: Huc pertinent etiam illi, qui cum diabolo foedus ineunt, ut eos ampliter ditet, aut amicarum compotes faciat, aut pecus a contagione servet incolume, aut rem perditam restituat, cujus generis

sunt incantatores, venefici et magicarum artium periti.

g) Hollaz p. 374: Angeli sunt spiritus finiti, completi, conditi a Deo, intelligentes, voluntate liberi, et ordinati ad obeundum grata Dei ministeria. p. 377: Sunt spiritus omnis materiae expertes. p. 381 s. Attributa negativa: Indivisibilitas, invisibilitas, immutabilitas, immortalitas, illocalitas. Affermativa: scientia, voluntatis libertas, potentis, duratio aeviteraa, ubietas definitiva, agilitas. Sunt angeli in ubi definitivo, quoniam pro lubito certum sibi definiunt spatium, in quo toto sunt toti et toti in qualibet spatii parte, propterea quod essentia eorum est indivisibilis.

h) Quenst. P. I. p. 446 s: Quoad originalem statum angeli omnes initio

len eine gewiffe Freiheit; ') die Befestigung der guten Engel aus Gnaben, doch in Bezug auf ihre bewiesne Standhaftigkeit. k) Die alttestament liche Anderung der Engel wird eludirt, ') ihre Jahl zuweilen militärischerechnet, ") eine Rang- und Geschäfts-Ordnung zwar angenommen doch undestimmt gelassen.") Die Schlange im Baradies nur vom Leuft befessen. ') Die Dämonen nehmen theils geistig, theils leiblich von der Menschen Beste, ") erscheinen als Gespenster, ') vertauschen Kinder mi

sunt acqualiter boni et sancti a Deo conditi. — Conditi tamen sunt ange ad bonum et malum morale indiferentes, nam velle bonum et nolle ma lum et vice versa solle bonum et velle malum poterant. Hollas p. 384 Status originalis est status gratiae, quem in prima creatione per gratiat Creatoris omnes angeli sunt nacti. Status originalem secutus est vel glo riae vel miseriae.

i) Quenst. P. I. p. 447 ss: Sunt angelorum certa momenta observada: 1) creationis, 2) perfectionis et defectionis, 3) confirmationis etodurationis, quo alii in bono confirmati amplius labi non possunt, alii in malo obdurati bene agere nequeunt. Libertas angelis bonis competiti coactione exercitii, quae est inter velle et aon velle, agere et non agere necnou libertas quaedam specificationis, quae est inter hoc et illui bo num libere eligendum. p. 455: Voluntati aliqua post lapsum mansit libertas a coactione, contradictionis inter velle et non velle, agere et not agere, necnou libertas quaedam specificationis, quae est inter hoc et illui malum libere eligendum.

k) Quenst. P. I. p 479: Causa confirmationis angelorum in bono not est absolutum aliqued Dei decretum, nec ullum interveniens meritum, set sola gratuita Dei bonitas, obedientiam angelorum ultra condiguum munificentissime remunerans.

l) Hollas p. 395: Angelus sub visibili formi in V. T. a patribus conspectus, vocatus Jehovah, descriptus ab attributi et operibus soli Deo propriis, cultuque divino honoratus, fuit angelus increatus, nimirum Filius Dei, futurae suae incarnationi praeludens.

m) Gerhard Sect. 18. §. 78. Hollas p. 384.

n) Quenst. P. 1. p. 450: Ordinem et distinctionem inter bonos angolos a Deo esse stabilitum ad evitandam confusionem haud gravate admittimus, esse vero determinate novem ordines seu choros, de quibus el Pseudo-Dionysio Areop. scholastici multis philosophantur, ut incerta el falsa repudiamus. Hollas p. 390: Angeli boni officia sua expediunt corsa Deo consistendo, hominibus piis assistendo atque diabolis et hominibus malis resistendo. Unicuique homini peculiarem angelum tutelarem, qui eum ordinarie ubivis locorum et quocunque tempore comitetur, a Deo essa assignatum, pro certo affirmare haud licet.

o) Quenst. P. II. p. 52: Causa instrumentalis [peccati] serpens est.

isque verus et naturalis, sed a diabolo obsessus.

p) Hollaz p. 400 ss: Obsessio diabolica est duplex, spiritualis et corporalis. Illa est, qua diabolus animos hominum impiorum excecet, pessimis consiliis instruit, eosque quasi laqueis captos ad voluntatem sum ducit. Haec est, qua spiritus impurus, permittente et peccata antegressi vindicante Deo, corpora hominum ingreditur, intra eadem secundum substantiam habitat et in illis operatur. Signa obsessionis corporalis recessentur varia, quorum quaedam obsessis sunt propria, quaedam melaschicis, eestaticis et phreneticis communia, ideoque non disjunctim, sed conjunctim sumenda sunt, ne gravibus morbis affectos pro obsessis habeams. Indicia sunt: 1) Linguarum peregrinarum atque disciplinarum nolilis,

Bechfelbalgen ; ") boch ift ihre Wirkfamkeit burch bie Borfehung befdrankt und gereicht zur Berberrlichung Gottes. ') In ben refor= mirten Symbolen ift zwar ber Glaube an Engel und Damonen ausgesprochen, boch ohne besonbres Intereffe und ohne bie Schauber bes Boltsglaubens. 1) Calvin bat alles Phantaftische und Speculative in dieser Lehre zuruckgewiesen, ben Schut ber Engel bloß als eine gottliche Accommodation an unfre Schwachheit angesehn und nur die moglichft vereinfachten Thatfachen ber biblifchen Borftellungsweife zuge= fanden.") Die reformirten Dogmatifer find im 17. Jahrh. auf bie bergebrachte bogmatische Speculation eingegangen. V)

sullo studio comparata. 2) Occultorum et futurorum scientia atque manifestatio. 3) Loquela aperto ore, absque debita organorum dispositione facta. 4) Avicularum, ovium, boum, porcorum, ursorum repraesentatio. 5) Robur plus quam humanum in portandis oneribus. 6) Blasphemiae horrendae in sanctissimum numen eructatae. 7) Agillima corporum diductio sine dissolutione compagis corporis Lc. 4, 35. 8) Gestus et actus impuri, saevi, terribiles, v. g. spumant interdum ore, frendent dentibus, abjiciunt se in aquam, in ignem, mortem sibi consciscere nituntur. 9) Gravis vexatio intus in visceribus et partibus corporis ventrisque intumescentia. 10) Cessatio sensuum et facultatis locomotivae Mt. 15, 22. Lc. 8, 25 ss. Antidota praesentissima sunt proces et jejunium. Mt. 17, 21. Dorschaeus, de horrenda et miserab. Satanae obsessione. Jen. ed. 2. 720. 4. Fr. Hofmann, vernunste und schriftgem. Betracht. v. d. Wirfung, Macht u. Gewalt d. Teufel. Soc. 749.

q) Hollaz p. 402: Cacodaemones hominibus illudere spectris sacrae literae docent: Jes. 13, 21. 34, 14. Sap. 17, 3 s. Mt. 14, 26. Lc. 24, 37. Spectra non sunt animae defunctorum. Profligantur fide invicta, precibus

ardentibus, seria vitae emendatione, patientia constanti.

r) Ib. p. 483: Angeli non possunt generare. Dicis: Dantur campsores, qui adeo monstrosi sunt, ut nullum alium nisi diabolum patrem habeant. Resp. Partus monstrosi sunt a natura in generando aberrante vel deficiente. Quidam campsores non sunt veri homines, sed spectra diabolica. Quidam campsores geniti sunt ab hominibus obsessis vel correptitiis, quorum phantasiam diabolus turbavit, ut deficerent in generando, quorum foetus loco legitimorum liberorum diabolus potest substituere.

s) Quenst. P. I. p. 457. Hollaz p. 401. t) Conf. Helv. II. c. 7: Inter omnes creaturas praestant angeli et homines. — Docemus, angelos alios quidem perstitisse in obedientia, ac ad adele Dei et hominum ministerium esse deputatos, alios vero sua sponte lapsos et in exitium esse praecipitatos factosque esse omnis boni fideliumque hostes. Conf. Belg. c. 12: Creavit angelos, eosque bonos etc. Diaboli et cacodaemones ita corrupti sunt, ut Dei omnisque boni sint hostes, qui omnibus viribus ecclesiae ac singulis ejus membris veluti praedones insidiantur, ut imposturis suis omnia destruant perdantque. Mit Berbammung ber Sabbucaer und Manichaer.

u) Instit. I, 14, 4: Meminerimus tenendam esse unam sobrietatis regulam, ne de rebus obscuris aliud scire appetamus, quam quod Dei verbo fuerit nobis traditum. Alterum ut in lectione Scripturae iis meditandis immoremur, quae ad aedificationem pertinent, non curiositati indulgeamus. Et quia Dominus non in frivolis quaestionibus, sed in solida pietate erudire nos voluit, in ea scientia acquiescamus. Quamobrem relinquenda sunt nobis illa ματαιώματα, quae ab otiosis hominibus de an-

### f. 136. Rener Enfigien.

Aberichu von Emeden boras Bhantafien und von Augufti Ciniali ben 5. Geift ale Schenfer ber Geifterwelt anaufebn, fand bot erft nur ein Rudgebn zu ben Bornnbiebungen ber D. Schrift fial Dann murben bie Engel ju Bemohnern andrer Sterne mit gelegentli irreidem Geidifte. Schon bie altern Doamatifer batten gegen fold ju ftreiten, welche bas gefammte Geifterreich fur eine bloffe Berfoni cation menichlicher Geranten ober gottlicher Birfungen bielten. \*) D Rattonaltemne bat meniger bas mogliche Dafein von Engeln, a ben bifteriichen und begmatiichen Gebalt bedienigen beftritten, mas i ber b. Schrift von ibnen ergablt wird, baber biefes aus bem Grund bet Schriftanctoritat com Sur ernatur al ismus vertheibigt wertet mußte, ohne boch ein bebentiames religiojes Moment bes Glauken an ihre gegenmartige Birffamteit nachzuweifen. b) Daber fich bie An fichten in biefer Regative nabe famen, bag Gricheinungen und Gulfe leiftungen ber Engel nicht mehr zu erwarten find; ') wo nicht eine aufgeregte aber mit Gitelfeit verfeste Arommigfeit besonbern Engele ichus genoffen ju baben ober boffen zu burfen meinte. Die neuft Drehaborie fant ein Balten ber übermeltlichen Gottbeit obne eine Beiftervielbeit ber Engel in ber Rorperwelt unbenfbar, d) glaubte mieber

gelorum natura, ordinibus, multitudine abeque verbo Dei traduntur. 11: Dens non facit boc necessitate, quasi carere angelis nequeat, nam quoties libet, ipsis praeteritis, opus suum vel solo autu peragit. Hoc ergo ad solatium nestrae imbecillitatis facit. Dum tot bestium generibus nes videnus circumsideri, fieri interdum poterit, ut trepidatione impleamor, nisi pro modulo nostro gratiae suae praesentiam apprehendere nos Dominus faciat. Hac ratione non mode nos sibi curae fore promittit, sed se innumeros habere satellites, quibus procurandam salutem nostram mandaverit, 16: Quid postra resert plura de diabolis seire? Fremunt nonnulli, quod non ordine et distincte lapsum illum ejusque causam, modum, tempus, speciem plurihus locis Scriptura exponat. Sed quia hace nibil ad nos, melius fuit, si non subticeri in totum, ac certe leviter attingi, quia nec Spiritu S. digoum fuit, inanibus bistoriis curiositatem pascere. 18: Quia Deus immundos spiri-tus, prout libitum est, buc illuc inflectit, boc regimen ita temperat, ut fideles pagnando exerceant, incursionibus sollicitent, ac interdum vulnerent, sed Rooquam viocant. v) Someizer, B. I. S. 444 f.

a) Quenst. P. I. p. 444: Quod tenendum contra Sadducaeos veteres, qui angelos motus quesdam vel affectus tautum bominibus inspiratos esse censuere, item Anabaptistas, qui angelos actiones solum Dei, delicta punientes, aut bona remunerantes esse delirnat, itemque contra Davidem Georgium [Joris], superioris saeculi haeresiarcham, confundentem angelos cum mentis humanae cogitationibus.

b) Storr §. 49: Ad trauquillaudam animum satis est tenere, non adstrictum esse Deum naturali eursu rerum, sed aliis quoque modis opitulari posse, nec nullius momenti est, harum viarum, quae patent Deo, exemplam aliquod videre in angelorum munere.

6) Schleierm. B. l. 6. 225. Ripfc, chr. Lehre §. 90. — Reinhard, wie Chriften fich bei b. verfc. Meinungen ü. b. Geiftetwelt zu verhalten haben. Oreb. 795.

d) Hofmann, Schriftbew. B. l. 6. 314 ff.

an ein Engelreich, boch fcwebend zwischen Sturmwinden und verfonlich geworbenen Ibeen,") und svaltete fich über bie Frage, ob bie Gobne Bottes Engel waren ober Nachkommen Sethe. f) - Die furchtbaren Birfungen bes Bolfeglaubens an fatanische Gewalt veranlagte eine frubere und beftigere Bolemit. In biefem prattifchen Intereffe batte noch im 16. Jahrh. Wier und nach Cartefius Beder ben fortmabrenden Ginfluß ber bofen Beifter geleugnet, Th omafius flegte über bie Berenproceffe, Semler über ben Glauben an bamonifche Befit= ungen. 8) Der Rampf ber Entwicklung bes Brotestantismus bewegte fich eine Beitlang um biefes Dogma, fo bag bie Unnahme einer Accommodation Jesu ben Ubergang bilbete. Alle bie fich nicht burch bas Bibelwort gebunden fühlten, verwarfen aus rationalen und hiftorifchen Grunden bas Dafein eines Teufels, ober boch feine aus ber b. Schrift entnommene Befdreibung, indem fie biefen Glauben pfpcholo= gifch erflarten. b) Doch liebten es philosophische Dogmatifer icon feit Rant, ben Teufel als die Berfonification eines urfprünglich Bofen gu behandeln, bas fich boch aus bem Schofe ber Gottbeit felbit berausarbeite, wodurch ber Schein einer Bertheibigung ber Rirchenlebre ent= fand, bis biefe Philosophie aufrichtiger jebes jenfeitige Beifferreich als im Biberfpruche mit ihrem Brincip ber Immaneng verwarf. 1) Die Supernaturaliften mußten bie Objectivität ber biblifchen Borftellungen vertheibigen, suchten ein religioses Moment barin nachzuweisen, 1) und wegen bes Befeffenseins in Berlegenheit faben fie baffelbe

e) Martensen, S. 119 ff. // Hengftenberg, Beitr. 3. Einl. in b. A. E. B. II. S. 331 ff. u. Ev. K3. 858. N. 29. 35 ff. Reil, Beitsch. f. luth. Th. 855. B. II. S. 242 ff. Ebrard, Dogm. B. I. S. 286 ff. — H. Kurh, d. Echen b. Sohne Gottes m. b. Töchtern b. M. Brl. 858.

g) Wier, Liber apolog, de pseudo-monarchia daemonum. Bas. 577. 4. Becker, de betooverde Weereld. Leov. 691. 1. 2. T. 8. Amst. 3. 4. T. 4. Ubri. v. Schwager, verm. v. Semler, Lpg. 781. 3 B. Leben Jesu. §. 49, e.

h) G. K. Meier, phil. Gebanken v. d. Mitkung d. E. Hal. 760. Bersuch e. bibl. Damonologie m. Borr. u. Anh. [v. Semler.] Hal. 776. Lefsing, abttl. Entwidel. d. Satans durch d. Menschengeschl. Dest. 782. Der T. in s. Ohnmacht, Fragm. v. e. Antidiabolifus. Erl. 790. Schleiermacher, chr. Gl. §. 44 f. — Wirth, Theorie d. Somnambulism. Ly. u. Stuttg. 836. Binsber, ü. d. E. v. d. Eng. u. Dam. [Stud. d. Würt. Geistl. B. IX. H. 2.]

ber, ü. b. L. v. b. Eng. u. Dam. [Stub. b. Bûrt. Geiftl. B. IX. H. 2.]

i) Rant, v. Rampfe b. guten Brinc. m. b. böfen. [Rel. innerh.] — Erstard, Avol. d. E. [Kichte u. Rieth. phil. Journ. Lyz. 798. H. 2.] Schelsling, Unterf. ü. d. Wefen d. Freih. [Bhil. Schrr. B. l.] Daub, Judas Jich. Siedls. 816-8. 2 H. Doch Syftem d. Dogm. B. I. S. 357. Marheineke, Aufl. 1. S. 176 f. Dags. Aufl. 2. S. 152. — Strauß, B. II. S. 17f.

h [Köfter] Demuthige Bitte um Belehrung an d. großen Männer, welche

k) [Köfter] Bemuthige Bitte um Belehrung an b. großen Manner, welche leinen E. glauben. Deutschl. 3. A. [?] 775. Storr, Dogm. §. 52: "Ungeachtet wir in einzelnen Fallen eine Einwirtung niemals bestimmt behaupten können, so mussen wir boch wiffen, daß sie im Allgemeinen flatt sinden könne, und wirklich statt finde, damit wir diese schadenfrohen Feinde unseres wahren Bohls, burddern Macht und Lift Menschen, die der Sunde feinen Biderstand thun, oft weister gebracht werden, als sie selbst wollen, nicht aus dem Auge verlieren, damit

am liebsten als etwas burchaus Bergangenes an. \(^1\) Aber bie Mystit und Orthodoxie nahm sich des Teufels aus Neigung an, \(^m\)) und verznahm sein Hohnlachen \(^1\)) über das Berkanntwerden seiner Wacht als des alten herrn der Erde [S. 143], auch Besessen fanden sich ein \(^1\) doch sah ein moderner Beigeschmack in ihnen nur geistige Einwirkunzgen auf Nervenkranke, \(^1\)) sehte ein kosmisches Princip titanenhafter Gottseindschaft, das erst zur Personlichseit immerdar werde, an die Stelle des alten Teufels, \(^1\)) oder leugnete jede andre Erscheinung besestelben als bei der Bersuchung des Gerrn. \(^1\)

#### §. 136. Rritit.

Bei ber Unendlichkeit bes Seins ift wahrscheinlich, bag es auch in ihrem ursprünglichen Sein reicher ausgestattete und durch die Gebrechen bes Körpers minder gebundene Wesen giebt als dermalen der Mensch, die daher auch einer höhern Entwicklung wie eines tiesern Falles fahig sind. Die Philosophie hat keinen entscheidenden Grund ihren Einsty auf die Menschenwelt für unmöglich zu erklären, soweit dadurch weder die göttliche Borsehung beschränkt, noch die menschliche Freiheit ausgehoben wird; Weltkräste wirken auf den Erdplaneten, die nicht in ihm begriffen sind, warum nicht auch Geisterkräste? Da jedoch die Denkmale dieses Einstusses als geschichtliche nicht hinreichend gesichert sind, insbesondre der Teufel immer nur erschienen ist, wo er geglaubt wurde, und die ihm zugeschriebenen Wirkungen sich vor der höhern Bildung und Restexion aus dem Menschen selbst erklären: so bleibt die

wir in Bermeibung berjenigen Fehler, welche bem Teufel und feinen Engeln ben Jugang zu unsern herzen öffnen, besto behutsamer werben, und sorgfältiger bie Mittel zur driftlichen Tugend gebrauchen, welche auch gegen die Berführung des Teufels wirksam sind. Dieß einzuschärfen und bie Lehre der h. Schrift von den bösen Engeln als Antried zum Guten und Abschreckungsmittel vom Bosen zu gebrauchen, möchte weit besser sein, als alle Borstellungen vom Einfluß böser Engel geradezu zu verwerfen, sie mögen in der h. Schrift deutlich enthalten, oder bloß Busätz des menschlichen Aberglaubens sein. Durch diese unbesonnene hiße, wormit man gegen Bahrheit und Irrthum zugleich freitet, macht man dem Bolte auch die vernunftz und schriftmäßigen Gründe gegen seine falschen, aber mit wahren Borstellungen verwengten Meinungen verdächtig, und bestärft es durch einen so ungeschickten Kampf nur um so mehr in seinem schächlichen Aberglauben."

l) Ober bloß Grunbe fur und wiber: Steubel, Glaubenel. S. 174 f.
m) [Jung] Stilling, Theorie d. Geisterfunde. 808. Efchen maper,
Religionsphil. Tub. 822. B. II. S. 213 ff. — Twesten, B. II. 1. S. 361 ff.
Ebrard, Dogm. §. 240. Ev. KB. 853. N. 7 ff. Sanber, d. L. b. H. S. S. v.
T. Schoneb. 858. Sartorius in Ev. KB. §858. No. 8. f. vrg. 859. N. 82 f.
Dgg: Schenkel, Dogm. B. II. S. 248 ff.

n) Bilmar, Theol. b. Thatfachen. Marb. 856. G. 39.

o) [Just. Kern er] über b. Befeffensein. heilbr. 833. Drf., e. Erscheinung a. b. Nachtgebiete b. Natur, durch e. Reihe von Zeugen gerichtlich bestätigt. Stuttg. 836. u. a. p) Dlehaufen, bibl. Comm. B. I. S. 274.

q) Marten sen, S. 171 ff. Dgg: Lude in b. beutsch. Beitsch. f. chr. Biff. 851. S. 57 ff. r) Hofmann, Schriftbew. B. I. S. 441. 444.

Birflichfeit folder Befen immer problematifd. Aber ber Thron Gottes, ben fie umgeben follen, und eine Bolle in ber Unterwelt kann feit Covernicus und Columbus nicht einmal por ber bloffen Weltbetrachtung mehr beftebn, man mußte fie benten ale Bewohner anderer Beltfpfteme, was boch von ber biblifch-firchlichen Borftellungsweise gang verschieden ift. Die Borftellung abfolut abgeschlogner Reiche im Guten und im Bofen hat etwas jugenblich Uberfpanntes, bie Behauptung ber Engels freiheit bei ber Unmöglichfeit zu funbigen ruht auf ber Bermechelung creaturlicher und göttlicher Freiheit. Das Bilb eines bamonifchen Berrichers, ber Gottes Wege burchfreugt, mabrend feine Berrichaft boch auch nur eine von Gott eingesette fein fonnte, widerfpricht bem unenb= lichen Abstande bes Schöpfers vom Gefcopfe, und unleugbar find bie verborgenen Wege ber Borfebung oft fur die Wege bes Teufels auf Erben angeseben worben, ber nach seiner gangen geschichtlichen Bilbung nur aus Gott felbft berausgegriffen und burch bie Bufammenfaffung alles menichlich Bofen zum buftern Gegenbilbe Gottes geworben ift, entstanden durch eine abfolute, infofern allerdinge religiofe Un= icauung bee Bofen, bie aber, weil fie nicht auf bas mabrbaft Abiolute bingerichtet ift, im innern Biberfpruche gum Dualismus bingebrangt wirb. Much gehört es nicht zur gludlichen Birfung eines bei= ligen Buche, bag baburch in weltlichen Dingen ungebilbete Borftel= lungen ber Borgeit gegen bie bobere Ginficht fpaterer Gefchlechter feft= gehalten werben follen. Der Glaube an Engel als Diener, an Teufel als Rnechte ber Borfebung widerfpricht nicht ber Gottesliebe, aber wenn auch ihr Dafein und Ginwirten über allen Zweifel zu ftellen mare, fo murben fie boch feinenfalls ber Religion felbft angeboren, und find immer nur burch Boefie und Aberglauben mit ihr verbunden worben. Denn ber mabre Glaube an Die Borfebung bedarf nicht erft ber Engel, und die mabre Bermahrung bor bem Bofen bedarf feiner befondern Bermahrung gegen die Unfechtungen des Teufels. Aber als ein beiliger Sagentreis, fremb ber Dogmatif und ihrem vergeistigenben Streben, gebort bie Darftellung von Engeln und Teufeln bem firch= lichen Gultus und ber Runft, Die Engel junachft ben bilbenben, Die Damonen ben rebenben Runften, inbem fie mit einem geheimen Bauber fur bie Phantafie, aus ber fie entsprungen find, eine Fulle ibealer Begiebungen finnvoll verfinnlichen. Der Boltsglaube an ben Teufel ift mit großer Borficht zu behandeln, ba einer untergeordneten, obwohl erft angewöhnten Bilbung mit ber Erifteng bes Teufels bie Furchtbarteit bes Bofen felbft verfchwunden und bie Auctoritat ber &. Schrift verlett icheint.

# 3weiter Saupttheil. Chriftologie.

# Erfter Theil. Chriftns in der Geschichte.

§. 137. überfict.

Segenstand der Untersuchung ift die perfonliche religiöse Einwirfung Chrifti als bedingt durch seine religiose Berfonlichkeit. Beibe werden vermittelt durch den religiosen Inhalt des irdischen und überirdischen Buftandes Chrifti.

# Erftes Lehrftud. Bon ber Perfon Chrifti.

E. Sartorius, b. L. v. Chr. Berfon u. Berk. Hamb. [831. 33. 37.41.] 845. F. C. Baur, b. chr. L. v. b. Dreieinigk. u. Menschw. G. in geschickt. Entwick. Att-3. 3 T. J. A. Dorn er, Entwicklungsgesch. b. L. v. b. Berfon Chrifti. [Zub. Beitch. 835. S. 4. 836. H. 1. u. 1. Ausg. 839.] 1. Th. Stuttg. 845. 2. Th. Bri. 853-56. G. A. Meier, b. L. v. b. Trinit. in hift. Cutwickl. Hamb. 844. 2 B.

§. 138. Der vordriftliche Chrifine.

Leben Jefu. §. 36. Deng ftenberg, Chriftologie b. A. E. Brl. [829 ff. 2 B.] 854 ff. 3 B.

Ein allgemein menschlicher Trieb hat im Judenthum burch ben über nich felbft binaustreibenben und prophetischen Charafter beffelben eine fonft unerhörte Energie und Bestimmtheit erlangt. Nach ber Boltsfage hofften die Patriarchen auf eine ungablige Nachkommenfcaft, bie bas Land ihrer Banberung befigen merbe Gen. 12, 3. 18, 18. , ber junge Staat auf eine Bluthe ber Theofratie Lev. 26. cf. Deut. 28., welche Weißagung eines golbnen Beitalters ohne einen anberen Berricher beffelben als Jehovah auch ben Propheten angehört Jes. 2, 2-5. Mich. 4. Ezech. 11, 17-20. Zach. 8, 20-23., unb in ben Apofruphen vorherricht Sir. 33, 18 s. 50, 24. Bar. 2, 27ss. Tob. 13, 16-18. cf. 1 Mcc. 14, 41. Aber bas Allgemeine mußte ber Bolfeanschauung zu einer Berfonlichkeit werben, und nach ben beiben größten Bolteerinnerungen murbe ein Prophet wie Mofes als Gründer Deut. 18, 15. oder ein Sohn Davide ale Ronig ber glud: lichen Butunft erwartet Jes. 9, 6 s. 11, 1 ss. Jer. 23, 5. Mich. 5, 1 ss. Ezech. 34, 23. Hos. 3, 5. cf. 2 Sam. 7. Deut. 18, 15. Bei aller Idealistrung biefes theofratischen Konigs zeigt boch fein Urfprung auf nichte Ubermenschliches; Jes. 7, 14 ss. ift zwar meffianifch, boch gebt es nicht auf ben Deffias und ift ichwerlich auch nur als munberbares Beichen gebacht. Aber die feit bem Exil ausgebildete Damonologie veranlagte, ihn ale übermenschliches Wefen zu benten, nach Dan. 7. 13 s. cf. 12, 2.1) 3m Beitalter Jefu, wie aus ben Evange-

a) בְּשַּׁירֵן von אֲשָׁבֶּ, χριστός, zuerst Dan. 9, 25 s. nach Ps. 2, 2. Bon Brospheten Ps. 105, 15., von Priestern Lev. 4, 3 ss., von Königen 1 Sam. 24, 7.

lien felbft erhellt, ba Josephus [B. Jud. VI, 5.] bie meffianische Beifagung nur ale romifcher Sofling migbrauchte, galt im Bolte bie menschliche Anficht, b) boch nicht ohne Unflänge bes übermenschlichen Meffias Jo. 7, 27. 12, 34. Hbr. 7, 3, und im Buche Benoch, welche Erwartung fpaterbin vorherrichend und mit ber erftern burch Unnahme eines boppelten Meffias ausgeglichen murbe. °) Die Samariter bielten bie Boffnung eines menschlichen Meffias [השהב] feft, aus bem Geichlechte Josephe, boch erscheinen fie einer Steigerung bie gur Incarnation und Apotheofe nicht abgeneigt. d) Auch die Sabbucaer fonnen, wenn überhaupt, nur einen menschlichen Meffias erwartet haben. Gin Gottesfohn murbe ber Meffias als Menfch genannt im theofratischen Sinne wie Ps. 2, 7. 82, 6., und ale hoberes Befen im mythifchen Sinne wie Gen. 6, 2., in beiben Bebeutungen auch win nach Dan. 7, 13. Er wird je nach Bedurfnig und Reigung balb als Friebenefürft Zach. 9, 9 s., balb ale Rriegefürft Jes. 11, 11 ss. Mich. 5. gefchilbert, aber biefer politifche Charafter mußte in ber Theofratie eine religible Grundlage baben, welche balb mehr balb weniger bervortritt. Gine fpeculative Lehre lag bereit, ber Borftellung bes überirbifchen Deffias eine philosophische Bebeutung zu geben: bie Anertennung bes in ber Schöpfung geoffenbarten Gottes, welche fich aus bem alten Naturpantheismus erhoben hatte, in indifcher und perfifcher Religionsphilosophie als Schöpfungswort [Oum, Honover], von Blaton ale Selbftanichauung Gottes und ichaffenber Berftand [vous, idea] bezeichnet, mit ber orientalischen Auffassung bes Absoluten als ewige Rube und Abgesondertheit von der Welt in Alexandrien vereinigt, auf bas fchaffende und herrichende Wort Gottes im A. Teftamente [מרמרה] bezogen, in ben Apotruphen als göttliche comia und von Bbilo als aus Gott hervorgetretener dorog personificirt murbe. ") Diefe Borftels lung hat ihren finnbildlichen Gehalt nie gang verleugnet, aber Philo, wenn er folgerecht bachte, bat ben Logos als perfonliches, aus ber

b) Just. c. Tryph. c. 49: Πάντες ἡμεῖς τὸν Χριστὸν ἄνθρωπον ἔξ ἀνθρώπων προσδοχῶμεν γενήσεσθαι, καὶ τὸν Ἡλίαν χρῖσαι αὐτὸν ἐλθόντα. c) Glassener, de gemino Judd. Messia. Hlmst. 739. Über bie Meffices vottellung im Buche Sohar f. De Wette, de morte J. Ch. [Opuscc.] p. 103 ss. E. G. Bengel, Symbolae ad solvendam quaest. an Judaei naturam div. vel humana saltem majorem in Messia apparituram praestolati sint? Tub. 822. 3 P. 4. [Opp. Hamb. 824. N. 17-19.]
d) Jo. 4, 4-43. Gesenius, de Samaritt. Theol. Hal. 823. ②τg. §. 141, b.

d) Jo. 4, 4-43. Gesenius, de Samaritt. Theol. Hal. 823. 28cg. §. 141, δ. e) Eichthorn, ü. b. Berfonif. b. Eigenschaften Gottes unter b. spatern Inden. In s. Bibl. B. III. St. 2. Grossmann, Quaest. Philonear. P. II. de λόγφ Philonis. Lps. 829. 4. Gfrörer, Bhilo u. b. aler. Abeof. Stuttg. 831. B. 1. S. 306 ff. Dahne, jüb. aler. Rel. Bhil. Abth. 1. S. 202 ff. Lüde, Com. ü. Ev. 30b. 840. B. 1. S. 249 ff. Dorner, X. I. S. 21 ff. Bucker, b. Frage nach d. perf. Hypostafe d. philon. Logos. Tüb. 848. Niedner, de subsistentia rolly apud Philonem et Jo. tributa. [Zeitsch. f. hist. Xh. 849. §. 3.]

Bottheit bervorgegangenes Wesen gebacht, benn nur ein folches erfullte ben geforberten 3med, [6. 107] bie ber Gottheit fur unmurbig geachtete Ginwirfung auf Die Belt zu vermitteln. f) Allein er mußte ben Logos boch auch in ber Gottbeit benten, wie bie Bernunft im Menschen, 8) er personificirt auch andere gottliche Attribute, h) gerabe Die bestimmteften Ausspruche für ein eigenthumliches Sein bimmlischer Machte gebn nicht auf ben Logos, fondern auf eine unbeftimmte Debrbeit nach Art ber volksmäßigen Borftellung von ben Engeln, i) unb

f) Vita Mos. III. Τ. II. p. 154; Διττὸς ὁ λόγος, ἔν τε τῷ παντί, χαί έν ανθρώπου φύσει κατά μέν το παν, ο τε περί των ασωμάτων καί παραθειγματικών Ιδεών, έξ ων ο νοητός έπάγη κόσμος, καί περί των όρατων, & δή ἀπειχονίσματα των ίδεων έχείνων έστιν, έξ ων ὁ αἰσθητὸς ούτος ἀπετελείτο. Έν ἀνθρώπω δ ὁ μέν έστιν έν διά θετος, ὁ δὲ προφορικός και ὁ μέν οἰά τις πηγή, ὁ δὲ γεγονώς ἀπ' ἐκείνου ὁξων, και τοῦ μέν έστι χώρα τὸ ἡγεμονιχὸν, τοῦ δὲ κατὰ προφορὰν, γλῶττα καὶ στόμα. De Conf. Ling. T. I. p. 414: Τοῦτον μὲν πρεσβύτα το νυίὸν ό τών όντων ανέτειλε πατήρ, δν έτερωθι πρωτόγον ον ωνόμασε, καὶ ο γεννηθείς μέντοι μιμούμενος τας του πατρός όδους, πρός παραδείγματα ἀρχέτυπα εκείνου βλέπων, εμόρφου είδη. p. 427: Καν μηδέπω μέντοι τις άξιοχρεως ών υίος θεου προσαγορεύεσθαι, σπουδαζέτω κοσμείσθαι κατά τον πρωτόγονον αὐτοῦ λόγον, τὸν ἄγγελον πρεσβύτατον. De Cherub. T. I. p. 145: Ο πηδαλιούχος και κυβερνήτης του παντός λόγος θείος. Quis rerum div. haer. T. I. p. 501: Τῷ ἀρχαγγέλφ και πρεσβυτάτο λόγφ δωρεάν έξαιρετον έδωχεν ο τα όλα γεννήσας πατήρ, ίνα με θό ο ιος στάς το γενόμενον διακοίνη τοῦ πεποιηκότος. Ὁ δ αὐτός ἐκέτης μέν ἐστι τοῦ θνητοῦ κηραίνοντος ἀεὶ προς τὸν ἄφθαρτον, πρε σβε υτ ἡς δὲ τοῦ ἡγεμόνος προς τὸ ὑπήκοον. ᾿Αγάλλεται δὲ ἐπὶ τῆ δωρεῷ καὶ σεμνυνόμενος αὐτὴν ἐκδιηγεῖται φάσκων κάγὼ εἰστήκειν ἀνὰ μέσον χυρίου χαλ ύμῶν ο ἔτε ἀγένν ητος ὡς ὁ θεὸς ὧν, ο ἔτε γεννητός ως ύμεις, άλλα μέσος των άπρων, αμφοτέροις όμηρεύων. De Somn. T. I. p. 655 : Ακριβώς εξέτασον, εὶ τῷ ὄντι δύο εἰσὶ θεοί λέγεται γάρ· εγώ είμι ὁ θεὸς ὁ δφθείς σοι, οὖχ εν τόπω τῷ εμῷ, ἄλλ εν τόπω θεοῦ, ώς ᾶν ετέρου. Τί οὐν χρη λέγειν; ὁ μὲν άληθεία θεὸς εἶς ἐστιν, οἰ δε εν καταχρήσει γενόμενοι πλείους. Διο και ο ίερος λόγος τον μεν άληθεία δια του άρθρου μεμήνυκεν εξπών: εγώ είμι ο θεος, τον ο έν καταχρήσει χωρίς ἄρθρου. Καλεϊ δέ θεον τον πρεσβύτατον αὐτοῦ νυνί λόγον, ου δεισιδαιμονών περί την θέσιν των όνοματων. Τ. II. p. 625: Περί έτερου θεου ωρησι το εν είκονι θεου έποίησα τον ανθωπον, αλλ' ουχί τη ξαυτου. Do Confus. Ling. Τ. I. p. 413: Ούτοι [pii Israelitae] ουκέτι έξαρχοντι πείθονται λόγω, αλλά τῷ τοῦ παντος ηγεμόνι θεφ. g) De mundi opif. T. l. p. 16.
h) De Cherub. T. l. p. 143 s: Κατά τον ένα ὄντως ὄντα θεὸν δύο τὰς

άνωτάτω είναι και πρώτας δυνάμεις άγαθότητα και έξουσίαν: καλ άγαθότητι μέν το παν γεγεννηκέναι, έξουσία δέ του γεννηθέντος αρχειν. Τρίτον δε συναγαγόν άμφοιν μέσον είναι λόγον λόγο γαο και ἄρχοντα και άγαθον είναι τον θεόν αρχής μεν ούν και άγαθότητος, των δυείν δυνάμεων, τὰ χειρουβιμ είναι σύμβολα, λόγου δε την φλογίνην ξομφαίαν. i) De Conf. Ling. T. I. p. 431: Εἰς ῶν ὁ Θεὸς ἀμυδήτους περί αύτον έχει δυνάμεις, άρωγούς και σωτηρίους του γενομένου πάσας. Χρείος μεν γαρ ουθενός εστιν ο του παντός πατήρ το δὲ πρέπον ὁρῶν ἐαυτῷ τε καὶ τοῖς γινομένοις, ταῖς υπηκόοις δυνάμεσιν ἔστιν ἃ διαπλάττειν ἐφῆκεν. Cf. Fragm. T. N. p. 679.

vor der höchsten Anschauung schwinden ihm diese Schattenbilder in dem einen absoluten Sein. k) Aber alles war vorbereitet um den Logos als ursprünglich persönliches oder erst persönlich werdendes Wesen mit der Wessiaside zu vereinigen. Philo hat diese Bereinigung nicht vollzogen und konnte sie nicht vollziehn; auch gedenkt er zwar einer messsanischen Zeit, aber ohne lebendiges Interesse!) und eine Persönlichsteit derselben kommt ihm nicht zur bestimmten Gestalt.

§. 139. Musfpriiche Jefu über fein Berhaltniß gur Gottheit.

Semler, Borber. a. b. Großbrit. Breisfr. v. b. Gotth. Chr. Sal. 787. J.F. Flatt, symbolica Ecc. de deitate Chr. sententia vindicatur. Gott. 788. M. Weber, Doctr. bibl. de natura Ch. Filii Dei. Hal, 825. 4. — Schulthess, de uno planissimo plenissimoque arg. pro divinit. disciplinae ac personae Jesu. Tur. 828. 3 eller, ü. einige Fragen ber neutest. Christologie. In s. 3afrbb. 842. 5. 1. — H. A. Mau, de Christologia N. T. Kilon. 847. 4 — Leben Jesu. §. 65.

Als Jefus fich für ben Deffias erfannte, erhob er die moralifche, theofratifche und mythifche Bedeutung eines Gottesfohnes gur boch= ften religiöfen Bebeutung. Er ift: a) δ υίδς τοῦ θεοῦ δ μονογενής Jo. 3, 16., b) vom himmel gefommen Jo. 3, 13. 6, 38., c) bat Bott gefehn Jo. 6, 46., d) ift eine mit bem Bater Jo. 10, 30. 14. 10., ber beghalb e) in ihm zur Erscheinung fommt Jo. 14, 5-9. 12, 25. und f) in ihm geehrt wird Jo. 5, 22 s., g) er befigt gottliche MU= macht Mt. 11, 27. 28, 19. Lc. 10, 22., und h) Braerifteng Jo. 17, 5. 8, 56 ss. 6, 62. Diefe Aussprüche konnen eine Wefensgleichheit mit Gott bezeichnen, gegen welche boch ber burchgangige Charafter ber fich bem Bater unbedingt und ohne hinterhalt unterordnenben Frommigfeit Jefu zeugt Mt. 19, 17. Jo. 8, 28. 14, 28. 17, 3., bie eifrige Trennung ber Chre Gottes von ber feinigen Jo. 5, 31 ss. 7, 18., bas Bekenntnig nicht allwiffend zu fein Mc. 13, 32., und bie rude baltelofe Nachmeisung aus altteftamentlichem Sprachgebrauche, wie wenig er burch bie Benennung bes Gottessohnes in bas Privilegium ber Gottheit eingreife Jo. 10, 33-36. Aber Die bloß fittliche Übereinftimmung mit bem gottlichen Willen, ohne ein naberes Berhaltnig bes Renfchen zur Gottheit, reicht zur Erflarung biefer Stellen nicht aus. Es find Aussprüche, in benen fich bas ber Anlage nach allgemein-

k) De Abrah. T. II. p. 18 ε: Ἐπειδὰν ψυχὴ θεῷ περιλαμφθῆ, τριττὴν φαντασίαν ένὸς ὑποχειμένου χαταλαμβάνει τοῦ μέν ὡς ὅντος, τοῖν ὁ ἄλλοιν δυοῖν, ὡς ἀπαυγαζομένων ἀπὸ τούτου σχιῶν. Δορυφορούμενος οὖν ὁ μέσος ὑψ ἐκατέρας τῶν δυνάμεων παρέχει τῆ ὁρατικῆ διανοία τότε μὲν ἐνὸς τότε δὲ τριῶν φαντασίαν ἐνὸς μὲν, ὅτων ἄκρως χαθαρεῖσα ἡ ψυχὴ, καὶ μὴ μόνον τὰ πλήθη τῶν ἀριθμῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν γείτονα μονάδος δυάδα ὑπερβάσα πρὸς τὴν ἀμιγῆ καὶ καθ' αὐτὴν οὐδενὸς ἐπιδεᾶ τὸ παράπαν ἰδὰν ἔπείγηται τριῶν δὲ, ὅταν μήπω τὰς μεγάλας τελεσθεῖσα τελετὰς, ἔτι ἐν ταῖς βραχυτέραις ὀργιάζηται, καὶ μὴ ἀύτηται τὸ ὄν ἄνευ ἔτέρου τινὸς ἐξ αὐτοῦ μόνου καταλαβεῖν.

Ι) ⑤ f τὸτετ, Ֆ. I. S. 495 ξ. Φ à ἡπε, Κοίς, Ι. S. 432 ξ.

menichliche, in Jefu burch freie Rraft und Gottes Onabe, fo viel im Menfchen vollendet fein fann, vollendete gottliche Leben barftellt. Bier: nach ift a) viòs του θεου Folge bes allgemeinen πατηρ ήμων und allgemeinmenschliche Beftimmung Mt. 5, 9. 45. im Gegenfate ber verfehlten Beftimmung ale Urfprung vom Teufel Jo. 8, 38. 44., μονογενής wie πρωτότοχος als ber vollendet Fromme und als Def: fia8; baffelbe in Beziehung zur Menfcheit o viog του ανθρώπου, benn zur Unterscheibung einer abttlichen und menschlichen Natur liegt in ber hiftorifchen Bilbung beiber Ausbrude nirgends eine Beranlaf: fung, vielmehr Jo. 3, 13. 5, 27. fteht Menichenfohn, mo, wenn fold ein Unterschied ftattfande, Gottesfohn ftebn mußte. \*) b) Er ift noch immer barin [o wr er rw odoarw], bas Leben in Gott ift gemeint. c) Durch v. 45. wird baffelbe Berhaltnig auf alle Fromme bezogen, d) ebenfo burch v. 23, Ginbeit ber frommen Liebe. e) Weil er bas Chenbild Cottes ift burch feine religiofe Bollendung; aber bie gange Menfcheit ift nach bemfelben Gbenbilbe gefchaffen. f) Dicht burch Unbetung feiner Berfon, ba er vielmehr auch eine einfach menfcliche Anertennung auf Gott gurudwies Mt. 19, 17., fonbern burch Inertennung ber burch ibn wirfenben Gottbeit und burch feine Nachfolge. g) Jebenfalls nur übertragene Allmacht für ben Sieg bes gottlichen Reichs, alfo Ausspruch bes reinften Gottvertrauens; mit jedem, melder allein fur biefes Reich lebt, ift Gottes Allmacht. h) Jefus, fobalb er meffianifche Beigagungen auf fich bezog, mußte fich zum Deffias prabeftinirt achten [1 Ptr. 1, 20. Apoc. 13, 8.] und fprach biefes auf bestimmte Beranlaffung in ber Art aus, wie bie Rabbinen von 7 vorweltlichen Dingen fprachen. Die Braexifteng in Gott ift alfo nur bas Gegenftud jur Pofteriften, in ber Chriftenheit Mt. 28, 20. Doch mag bas Logos=Bhilosophem auf bie johanneische Überlieferung eingewirft haben. Die religiofe Bollenbung fann negativ als Sunblofigfeit bezeichnet werben. Jefus hat fein begfalliges Selbftbewußtfein nur in: birect angebeutet Jo. 8, 46. und ein absolutes Butsein abgelehnt. Aber bie Erhabenbeit seines religiosen Selbftgefühls und fein Gine: fein mit Gott ift in ber Art ausgesprochen, bag ein Dagwischengetre: tensein ber Gunbe unbentbar icheint. b) Die gottliche Natur Chrifti ift alfo bas vollendete gottliche Leben bes Menfchen burch religible Bereis nigung mit Gott, welche fittlich religiose Anschauung, angebeutet in ben Bebanten vom gottlichen Chenbilbe und vom S. Beifte, wie in ber theofratischen Bebeutung bes Deffias, aber verschieben von jeber vor: gefundenen Erwartung, ale That und Lehre zugleich aus Jefu Innern bervortrat als bie icopferische Ibee bes Chriftenthums.

\$. 140. Apoftolifche Auffaffung.

Rleuter, Joh. Bet. u. B. ale Chriftologen. Rig. 785. Berber, v. Sohne Gottes b. Belt heiland. Rig. 797. [J. G. Schmid] Jo. et Pauli doetrinam

a) Leben Jesu. §. 64, e. f.

b) Leben Jefu. 6. 32.

de matura Ch. quam maxime consentire demonstratur. Jen. 802. 4. Rettberg, an Jo. in exhibenda Jesu natura reliquis can. scripturis vere repuguet? Gott. 826. — Ufteri, Baul. &Bgr. ©. 302 ff. Dáhne, Baul. &Bgr. ©. 105 ff. — R. R. Riftlin, &Bgr. E. 105 ff. — R. R. Riftlin, &Bgr. E. W. u. b. Br. Joh. Brl. 843. ©. 131 ff. — C. L. W. Grimm, de Joannese Christol. indole Paulinae comparata. Lps. 833. L. G. Jung, la Christol. de S. Jean comparée à celle de S. Paul. Strasb. 837.

1. Im Berhalten ber Junger bei Lebzeiten Jefu und in feiner Anertennung als Meffias unter bem Bolte berricht die Anftcht ber menfch= lichen Natur eines mit göttlichen Rraften ausgeftatteten Davibfohnes vor, die boch nach feiner Anferstehung burch die Berklarung, in ber unter diefen Umftanden ein fo erhabener Beift feinen Sinterlagnen erichien, zum Glauben an feine übermenichliche Ratur überging, wie fie fich barftellt in ben Sagen feiner Empfängniß, Beburt, himmelfahrt und in ber hoffnung feiner Wieberfunft. ") Beibe Unfichten werben in ben 3 Evangelien baburch vermittelt, bag Jefus zwar urfprunglich ale Mensch gebacht ift, aber nach ber Beigagung [Jes. 11, 2.] vom meffianischen Beifte erfult, von Gott gefalbt und gum Weltherricher ber Bufunft erhoben Mt. 3, 16. c. parall. Lc. 4, 1. Act. 2, 33. 10, 38. 2. Johannes hat Jefu Ausspruche für feine gottliche Da= tur im fittlich religiofen Sinne vorzugeweife aufbewahrt, Die gange Sagenverherrlichung übergangen und bie 3bee gottlicher Menfchheit rein bargeftellt. Die gottliche Berrlichkeit Chrifti [doka] ift mittheil= bar Jo. 17, 22., Die Beburt aus Bott eine fittlich religibfe Jo. 1, 12 s. 1 Jo. 2, 29. 4, 7., unfre einstmalige Bestimmung zu fein wie Bott 1 Jo. 3, 2. Daber ericheint ber logos im Brologe nur als ein entlehntes Symbol ber in ber Menschheit allgemeinen, in Chriftus vollendeten Offenbarung Gottes. Doch ift biefe religiofe, in ber Tiefe bes Gefühls beschloffne Unschauung in die speculative Logoslehre über= gegangen, wobei nothwendig unbestimmt bleibt, ob ber Logos por feiner Menfchwerbung ale eigentliche Perfon gebacht fei, und bie Bezeichnung als Deog nach bem vollkommen gleichen philonischen Sprachgebrauche ein ber Gottheit abaquates Wefen nicht bezeichnet. Auch hatten Borftellungen neben einander Raum, wie bag ber Logos in Befu Menfch murbe und boch erft auf ben gereiften Mann ber S. Geift fam Jo. 1, 14. 32. b) Die Apokalppfe feiert in poetischer Symbolik eine Apotheofe Chrifti, Apoc. 19, 13. ber Sprecher Gottes. 3. Baulus erhob einestheils ben Glauben an einen menschlichen Deffias zur religiöfen Ibee, indem er zum göttlichen Wefen Chrifti bie gange von

a) 3. C. G. Johannfen, b. urchr. L. v. b. Person Jesu. [Zeitsch. f. hist. H. 848. H. 3.] C. P. B. Weiss, Petri doctrina de pers. Ch. Regiom. 852. b) J. B. Carpzov, de Loyop Philonis non Johanneo. Hlmst. 749. 4. Ballenftabt, Philo u. Joh. Braunschw. 802. Forts. Gött. 812. Baum sein, b. Bebeutung b. Joh. Logos a. b. Religionssyft. b. Orients. Tüb. 828. L. A. Simson, Summa Theol. Joanneae. Spec. 1. Regiom. 839. Luce, Com. B. 1. 6. 290 ff. 434 ff.

feinem Beifte befeelte Menichbeit als Chriftenbeit berangog: Chriftus ift bem Fleische nach vom Stamme Davids Rom. 1, 3., bem Beifte nach b. i. was er burch Gottes Onabe und eigne That geworben ift υίος του θεου, und zwar idios, πρωτότοχος, aber έν πολλοίς άθελφοίς Rom. 8, 29. Gal. 3, 26., είκων, μορφή θεού Phil. 2, 6., aber die Chriften σύμμορφοι της είκονος τοῦ υίοῦ αύτοῦ Rom. 8, 29., in ihm wohnt παν τὸ πλήρωμα της θεότητος Col. 2, 9., aber bie Christen έν αὐτῷ πεπληρωμένοι v. 10. Cf. Act. 17, 28s. 2 Ptr. 1, 4. Anderntheils erhob Baulus bie Borftellung eines übermenichlichen Deffias zur freculativen Anficht, nach welcher Chriffus erftes Geichovf und Weltichopfer ift Col. 1, 15. 1 Cor. 8, 6. c) Doch ift ber Logosname nicht gebraucht und von ber philosophischen Grundlage Bhilos nicht die Rebe. Diese Anficht, nur ein fragmentarifdes Bbilofopbem, vielleicht blog um ben Deffias über anbre himmelemachte, mit benen man zu Roloffa in geheimnigvoller Berbindung zu fiehn meinte, und über bie griechischen Gotter zu erheben, fuchte mit ber erftern baburch eine Bermittlung, bag Chriftus bargeftellt murbe gwar vorzeitlich berechtigt und boch erft zum Lohne feines irbifchen Lebens mit ber Weltherricaft belehnt Phil. 2, 6-11. cf. Eph. 1, 20s., woburch zwar ber fittlichen Ibee entsprochen, aber bem Wefen bes Logos widersprochen wird. d) In bemselben Widerspruche vereinigt ber Brief an die Bebraer die Borftellung Jefu als bes Weltschöpfers, bes über alle Engel erhabenen und nur eine Beile unter fie erniehrigten Abglanges gottlicher Majeffat 1, 3. 2, 9. mit ber Borftellung bes burch erlernten Geborfam und Treue auf Erben erft Bollenbeten und gur Berrlichkeit Erhobenen 2, 9. 3, 2. 5, 8 s. 12, 2. - Diefe Mannich faltigfeit erflart fich baraus, bag bas Befühl bes ungeheuern Ginbrudes, ben Jefus binterlaffen batte, bie mancherlei Borftellungsmeifen ber Reit ergriff, um fein Unaussprechliches auszusprechen, mabrent nur feine Anertennung ale Deffias 1 Jo. 2, 22., nicht eine beftimmte Erflarung geforbert ober gegeben murbe, mas barunter zu verftebn fei, baber nicht nur die vorhandenen Geftalten ber Deffiashoffnung fogleich eintraten in die Rirche, fondern auch jede eigenthumliche Entwidlung fich geltend machen fonnte, wenn fie fich nur innerhalb ber beiben Schranten bewegte, Chriftum ale wirklichen Menfchen anzuerfennen und ber Gottheit untergeordnet. Es fommt wenig barauf an, baf bie Stellen, welche für bie Bezeichnung Jesu als Beog angeführt

d) Schnedenburger in b. Beutsch. Beitsch. f. chr. Wiff. 855. N. 42 f. 45 f. — Baur, Paulus. S. 458 f. Dgg: H. Ernesti in b. Stub. u. Krit. 848. S. 4.

c) Griesbach, de mundo a Deo Patre condito per Filium. Jen. 781. 4. [Opuscc. T. II. p. 12 ss.] H. Ag. Niemeyer, de Col. 1, 15-20. Jen. 826. Dag: Schleiermacher in b. Stub. u. Krit. 832. §. 3. S. 497 ff. Dag: Lücke, de loco Col. 1, 24. Golt. 833. 4. p. 1-3. Grimm l. c. p. 71 s.—Baur: Dreieinigh. T. I. S. 84 ff. Baulus. S. 625 ff.
d) Schneckenburger in b. Deutsch. Zeitsch. f. chr. Wiff. 855. N. 42 f.

werben, binfichtlich ber Achtheit wie Act. 20, 28. 1 Tim. 3, 16., ober binfichtlich ber Conftruction wie Lc. 1, 16. Jo. 20, 28. Rom. 9, 5. Tit. 2, 13. Hbr. 1, 8. 1 Jo. 5, 20. Apoc. 22, 6 s. ameifel= baft find, benn auf vericbiebenen Standpunften bes Glaubens an ibn fonnte Jefus nach bamaligem Sprachgebrauche Beog genannt werben.") Daber biefe Stellen für eine ernfthafte Abotheofe bes Meffias gegen bie bestimmteften Erklarungen feiner Unterordnung unter bie Gottheit 1 Cor. 3, 23. 11, 3. 15, 28. Eph. 1, 17. Col. 1, 15. Hbr. 5, 8. bei ber Strenge bes jubifchen Monotheismus nicht zu brauchen find. Bewiß fonnte Phil. 2, 10. nur an eine Gemeinde gefdrieben werben, welche ihre Knie vor Chriftus beugte cf. Lc. 24, 52., auch murbe ber Rame Jefu angerufen 1 Cor. 1, 2. Act. 7, 59., aber als Bermittler bes Gebets Rom. 1, 8. Eph. 5, 20., nach morgenlanbifcher Sitte ift Aniebeugung nicht nothwendig Gottesverehrung, ber Ubergang von ber liebevollen Berehrung eines großen, gerabe religibe bebeutfamen Abgeschiedenen bis zur Anbetung ein faft unmerklicher, und mancher= lei Wefen find im Laufe ber Zeiten von ben Chriften angerufen morben, ohne fie ber Gottheit gleich zu achten. f) Daß Jesus unschulbig gelitten habe und, obwohl versucht wie unser einer, ohne Sunde geblieben fei, war einmuthige Boraussetung 2 Cor. 5, 21. Hbr. 4, 15. 7, 26. 1 Jo. 3, 5. 1 Ptr. 2, 22. 3, 18.

## §. 141. Bilbung bes Dogma von ber Gottheit Chrifti.

G. Bull, Defensio fidei Nicaense. [Opp. ed. Grabe. Lond. 703. f.] Whitby, Disqq. in Bulli defens. ed. 2. Lond. 720. [Souverain] Le Platonisme devoilé on le verbe Platonicien. Col. 700. Übrf. m. Anmert. v. Löffler. Bull. 792. Oelrichs, de vera corum, qui med. S. 2. et in. 3. floruerunt patrum de ratione et relat. Filii c. Patre sentt. Gott. 787. Vogelsang, fides Nicaena de Filio Dei Patrum traditione confirm. Col. 829. 3. Sellwag, v. Borft. v. b. Präeristenz Chr. in b. ältesten R. [Theol. Zahrbb. 848. S. 1.] Brg. Reft. 6. 86. 98-101.

Als die Bestimmung der Menschheit zu einem göttlichen Leben in der Theorie zurücktrat, stand die geschichtliche Erscheinung desjenigen sest, der dieß Leben in Wort und That offenbart hatte. Daß sich das tiese Gefühl vom göttlichen Inhalte seines Lebens, die Sage seines übernatürlichen Ursprungs und das Interesse für seine alles überwindende Racht früh zur Vorstellung eines Gottes entwickelte, dem die Kirche griechischer Bilbung hymnen sang.") war dieser Bolksbilbung ange-

e) M. Ulrich, num Chr. in Pauli scriptis Deus appelletur. Tur. 837. Brg. Tholude lit. Ang. 837. N. 5 ff. fl. Lücke, de invocatione J. C. in precibus Christt. accuratius definienda. Gott. 843. 2 Pgg.

a) Plinii Ep. X, 96: Quod essent soliti stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere. Euseb. H. ecc. V, 28: Ψαλμοί δσοι από φθαλ άθελφῶν ἀπαρχῆς ὑπὸ πιστῶν γραφεῖσαι, τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσι θεολογοῦντες. Βτη. Orig. c. Cels. VIII, 12 ss. Just. c. Tryph. c. 68. Lucian. de morte Peregr. c. 13.

meffen und auch fonft im Sinne ber Beit. b) Dag bie Onoftiter ben Gre lofer unter bie bochften Meonen ftellten, marb erft burch feine firchliche Erbebung veranlagt, mußte aber auf biefe verftartenb gurudwirten. Allein ber ftrenge Monotheismus bes driftlichen Jubenthums bielt feft an ben alten Deffiabibeen und jog fich im 2. Jahrh. von ber Gemeinichaft bes fiegreichen paulinischen Chriftenthums zurud als Secte ber Magaraer und Cbioniten, unter benen fich bie beiben nationa: len Borftellungen erhielten: Jefus als bloger Menfch und als übermenfchliches, boch nicht gottliches Wefen, als Urmenfch und Urprophet; ') und nur infofern mar die Behauptung bes Artemon berechtigt. d) Die bellenische Ausbildung ichloß fich an ben Logos nach 30hannes und Baulus unter bem Ginfluffe bes philonischen und platonischen Philosophems, fo bag unter ben Griechen bie Bebeutung ber abttlichen Bernunft, unter ben Lateinern bie bes ichopferischen Bortes vorwaltete, boch bei beiben im ermunichten ichwebenben Doppelfinne. Die finnbildliche, unperfonliche Auffaffung bes Logos vor ber Menschwerbung berricht bei Athenagoras und wo er auf bie gnoftischen Ausgeburten reflectirt bei Erenaus, e) von Juftinus wird fie

b) Acta 14, 11 ss. 8, 9 s. Iren. I, 23: Simon a multis quasi deus glorificatus est, et docuit semetipsum esse, qui inter Judaeos quidem quasi Filius apparuerit, in Samaria autem quasi Pater descenderit, in reliquis vero gentibus quasi Spiritus Sanctus adventaverit.

c) Just. c. Tryph. c. 48: Είσί τινες ἀπό τοῦ ἡμετέρου γένους ὁμολογουντες αὐτὸν Χριστὸν είναι, ἄνθρωπον δὲ ἐξ ἀνθρώπων γενόμενον αποφαινόμενοι· οίς οὐ συντίθεμαι, οὐδ' αν πλεϊστοι ταὐτά μοι δο-ξάσαντες εἴποιεν. Orig. c. Cels. V, 61: "Εστωσάν τινες τὸν Ἰησοῦν ἀποδεχόμενοι, ώς παρά τοῦτο χριστιανοί είναι αίχοῦντες ετι δε καὶ κατὰ τὸν Ιουδαίων νόμον ώς τὰ Ιουδαίων πλήθη βιοῦν εθελοντες οὐτοι δ είσιν οι διττο ι Εβιωναίοι, ήτοι έχ παρθένου όμολογούντες όμοιως ήμιν τὸν Ἰησοῦν, ἢ οὐχ οὕτω γεγεννῆσθαι, ἀλλὶ ὡς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους. Euseb. H. ecc. III, 27. ΚΘε[τ]. §. 75. 80. d) Euseb. H. ecc. V, 28. ΚΘε[τ]. §. 86, k.

e) Athenag. Legat. c. 10: Ού γαρ, ώς ποιηταλ μυθοποιούσιν, ουδέν βελτίους τῶν ἀνθρώπων δειχνύντες τοὺς θεοὺς, ἢ περὶ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἢ περὶ τοῦ υίοῦ πεφρονήχαμεν ἀλλ ἔστιν ὁ υίος τοῦ θεοῦ λόγος τοῦ πατρὸς ἐν ὶ δ έα καὶ ἔνεργεία. "Οντος δὲ τοῦ υίοῦ ἐν πατρὶ καὶ πατρὸς ἐν υίῷ, ἐνότητι καὶ δυνάμει πνεύματος, νοῦς καὶ λόγος τοῦ πατρος ο υίος του θεου. Πρώτον γέννημα τῷ πατρί, ο τχ ώς γενόμενον, εξ ἀρχῆς γὰρ ὁ θεὸς, νοῢς ἀίδιος ὧν, ελχεν αὖτὸς εν εαυτῷ τὸν λόγον ἀιδιος λογικός ῶν, ἀλλὶ ὡς τῶν ὑλικῶν ξυμπάντων ἀποίου φύσεως ὑποκειμένων δίκην ὶδέα καὶ ἐνέργεια εἶναι προελθών. Καὶ τὸ αγιον πνεῦμα ἀπόβδοιαν εἶναι φαμέν τοῦ θεοῦ, ἀποβδέον καὶ ἔπαν αφερό με νον ὡς ἀπτῖνα ἡλίου. Τίς οὖν οὐκ ᾶν ἀπορήσαι, λέγοντας θεων πατέρα και υίον θεον και πνευμα άγιον, δεικνύντας αὐτῶν και την έν τῆ ενώσει δύναμιν και την έν τη τάξει διαίρεσιν, ακούσας αθέους καλουμέvovs; Iren. II, 28, 5: Deus totus exsistens mens et totus exsistens Logos, quod cogitat hoc et loquitur, et quod loquitur hoc et cogitat. Cogitatio enim ejus Logos et Logos mens et omnia concludens mens ipse est Pater. Oui ergo dicit mentem Dei et prolationem propriam menti donat, compo-

nur in ihrem Extreme gemißbilligt, f) im 3. Jahrh. tritt fle mehrfach hervor, auch begünstigt vom römischen Bisthum, insgemein bekämpft und untergehend, benn fle schien, streng genommen, als Modalismus Christo zu viel, s) und im weitern Sinne, als Ebionismus ihm zu wesnig zu geben. h) Bon den apostolischen Bätern ist die vorweltliche Bersfönlichkeit und Göttlichkeit bes Logos in starken, aber unbestimmten Ausbrücken ausgesprochen. h) Die seit Justin nachweisbare kirchliche Überlieferung achtet den Logos für ein göttliches, vor der Weltschöpfung aus dem Vater hervorgegangenes, ihm untergeordnetes Wessen. h) Just in setzt bie speculative Grundlage der namenlosen, übers

situm eum pronuntiat, tanquam aliud quiddam sit Deus, aliud autem principalis mens exsistens. II, 30, 9: Solus unus Deus fecit per semetipsum h. e. per Verbum et Sapientiam suam coelum et terram. IV, 6, 6: Omnes viderunt in Filio Patrem, invisibile enim Filii Pater, visibile autem Patris Filius. Et propter boc omnes Christum Deum nominabant. IV, 8: Mensura Patris Filius. — Dun d'er, b. h. Sten. Christologie. Gött. 843.

f) C. Tryph. c. 128: Γινώσχω τινάς φάσχειν την δύναμιν την παρά τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων φανεῖσαν τῷ Μωϋσεῖ ἄγγελον χαλεῖσθαι, ἐπειδὴ δὶ αὐτῆς τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς τοῖς ἀνθρώποις ἀγγελλεται δόξαν δὲ, ἔπειδὴ δι ἀντῆς τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς τοῖς ἀνθρώποις ἀγγελλεται δόξαν δὲ, ἔπειδὴ ἐν ἀχωρήτω ποτὲ φαντασία φαίνεται ἀν δρα δέ ποτε καὶ ἄν θρω πον καλεῖσθαι, ἐπειδὴ ἐν μορφαῖς τοιαύταις φαίνεται αἰσπερ βούλεται ὁ πατής καὶ λόγον καλοῦσιν, ἐπειδὴ καὶ τὰς παρὰ τοῦ πατρὸς ὁμιλίας φέρει τοῖς ἀνθρώποις. ᾿Ατμητον δὲ τοῦ πατρὸς ταὐτην τὴν δύναμιν ὑπάρχειν, ὅνπερ τρόπον τὸ τοῦ ἡλίου φασὶ φῶς ἐπὶ γῆς εἶναι ἀχώριστον δντος τοῦ ἡλίου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅταν δύση συναποφέρεται τὸ φῶς οῦτως ὁ πατὴρ, ὅταν βούληται, λέγουσι, δύναμιν αὐτοῦ προπηθῶν ποιεῖ, καὶ ὅταν βούληται, πάλιν ἀν α στέλλει εἰς ἑαυτός.

g) Novat. de Trin. c. 23: Usque adeo hunc manifestum est in Scripturis Deum tradi, ut plerique haereticorum divinitatis ipsius magnitudine et veritate commoti ultra modum extendentes honores ejus ausi sint non

Filium, sed ipsum Deum Patrem putare. Refc. §. 86, h. i.

h) RGefth. 86, e. g. m. n. i) Clem. Rom. ad Cor. c. 16: Το σκήπτρον τής μεγαλοσύνης τοῦ δεοῦ ὁ κύριος ἡμῶν Χριστός. Hermas Simil. V, 6: [unithere Lebart] Spiritum S., qui creatus est omnium prima; ain corpore Deus collocavit. Ignat. ad Magnes. c. 8: Θεοῦ λόγος αἰθιος, οὐκ ἀπό σι- ής προέλθων. c. 6: Ὁς πρὸ αἰωνων παρὰ πατοὶ ἡν καὶ ἔν τέλει ἔφάνη. ad Rom. c. 6: Ἐπιτρέψατέ μοι μιμητὴν είναι τοῦ πάθους τοῦ θεοῦ μου.

k) C. Tryph. c. 61: 'Αοχὴν ποὸ πάντων τῶν κτισμάτων ὁ θεὸς γ εγένν η κε δύναμιν τινα ἔξ ἐαυτοῦ λογικὴν, ἤτις καὶ δοξα κυρίου καλειται, ποτὲ δὲ υίος, ποτὲ δὲ αοφία, ποτὲ δὲ ἄγγελος, ποτὲ δὲ Θεὸς, ποτὲ δὲ κύριος καὶ λόγος, ποτὲ δὲ ἀρχιστράτηγον ἑαυτὸν λέγει ἔχει γὰρ πάντα προσονομάζεσθαι ἔχ τε τοῦ ὑπη ρετεῖν τῷ πατρικῷ βουλήματι καὶ ἐκ τοῦ ἀπὸ τοῦ πατρὸς θελή σει γεγενῆσθαι. Αροί. Γ. c. 13: 'Αθεοι οὐκ ἐσμὲν, τὸν δημιουργὸν τοῦδε τοῦ παντὸς σεβόμενοι, τον διασκαλόν τε τοῦτων γενόμενον ἡμῖν καὶ εῖς τοῦτο γεννηθέντα Χριστὸν, υίὸν αὐτοῦ τοῦ ὄντ ως θεοῦ μαθόντες καὶ ἐν θευτέρα χωρ α ἔχοντες, πνεῦμα τε προφητικὸν ἐν τρίτη τάξει. Theophil. ad Autol. Π, 10: "Εχων ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἔνδιάθετον ἐν τοῖς ἰδιοις σπλάγχνοις, ἐγ εννησεν αὐτὸν μετὰ τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἔξερευξάμενος πρὸ τῶν δλων. Τοῦτον τὸν λόγον ἔσχεν ὑπουργὸν τῶν ὑπὰ αὐτοῦ γεγεννημένων καὶ δὶ αὐτοῦ τὰ πάντα πεποίηκεν.

weltlichen Gottheit voraus, 1) die fich im Logos offenbart, und spricht bas Bewußtfein der Berwandtschaft dieses Dogmas mit dem platonischen Philosophem wie mit der hellenischen Anschauungsweise in seiner Beise aus, m) baber ist's ihm gar nichts übervernünftiges, vielemehr die Rechtsertigung der alttestamentlichen Gotteserscheinung und die Anerkennung des Christenthums als der objectiven Bernunft, insosern in aller vorchriftlichen Bernunft schon enthalten.") Tertulzlian erklärte den Sohn für gleichen Besens mit dem Bater, als emanirt, o) aber es gab eine Zeit, als er noch nicht aus der Gottheit bervorgegangen war, p) und nur ein Theil der göttlichen Substanz ist in

I) C. Tryph. c. 10: Δύναμίς ξστι τοῦ ἀξ δή του πατρός.

m) Apol. I, c. 80: Το εν τῷ παρὰ Πλάτωνὶ Τιμαίω φυσιολογούμενον περὶ τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ, ὅτε λέγει, ἐχίασεν αὐτὸν ἐν τῷ παντὶ, παρὰ Μωσέως λαβών εἰπεν. Δευτ έρ αν μὲν χ ώρ αν τῷ παρὰ θεοῦ λόγω δίδυσι, τὴν δὲ τρ [τ ην τῷ λεχθέντι ἐπιφέρεσθαι τῷ ὕσατι πνεύματι. c. 22: Ἰησοῦς εἰ καὶ κοινῶς μόνον ἄνθρωπος, διὰ σο φίαν ἄξιος υίὸς θεοῦ λέγεσθαι. Εἰ δὲ καὶ αὐτὸν λέγομεν λόγον θεοῦ, κοινὸν τοῦτο ἔστω ὑμῖν τοῖς τὸν Ερ μῆν λόγον τον παρὰ θεοῦ ἀγγελτικὸν λέγουσιν. Εἰ δὲ αἰτισσαιτό τις ἐσταυρῶσθαι αὐτὸν, καὶ τοῦτο κοινὸν τοῖς προκατηριθμημένοις παθοῦσιν υἰοῖς καθ' ὑμᾶς τοῦ Διὸς ὑπάρχει. Cſ. Arnob. adv. Gent. I, 38.

π) C. Tryph. c. 127: Οὔτε Άβραὰμ, οὔτε ἄλλος ἀνθρώπων εἰδε τὸν πατέρα καὶ ἄξόητον κύριον τῶν πάντων ἀπλῶς, καὶ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἀλλ ἐκεῖνον τὸν κατὰ βουλὴν τὴν ἐκείνου καὶ θεὸν ὄντα υίὸν αὐτοῦ, καὶ ἄγγελον ἐκ τοῦ ὑπηρετεῖν τῆ γνώμη αὐτοῦ, ος καὶ πῦρ ποτε γέγονε τῆ πρὸς Μωσέα ὁμιλία τῆ ἀπὸ τῆς βάτου. Αροί. Π. c. 10: Θσα καλῶς ἀἱ ἔφθεζεαντο οἱ φιλοσοφήσαντες η νομοθετήσαντες, καὶ δόγου μέρος εὐρόσεως καὶ θεωρίας ἔστὶ πονηθέντα αὐτοῖς ἔπειδὴ δὲ οὐ πάντα τὰ τοῦ λόγου ἐγνώρισαν, ος ἔστι Χριστὸς, καὶ ἐναντία ἑαυτοῖς πολλάκις εἰπον. — Χριστῷ δὲ τῷ καὶ ὑπὸ Σωκράτους ἀπὸ μέρους γνωσθέντι, λόγος γὰρ ἡν καὶ ἔστιν ὁ ἐν παντὶ ῶν, οὐ φιλόσοφοι οὐδὲ φιλολόγοι μόνον ἔπειση-

σαν, άλλα και χειροτέχναι και ίδιωται.

o) Apol. c. 21: Hunc ex Deo prolatum didicimus et prolatione generatum, et ideireo Filium Dei et Deum dictum ex unitate substantiae. Adv. Prax. c. 8: Hoe si qui putaverit, me προβολήν aliquam introducere i. e. prolationem rei alterius ex altera, quod facit Valentinus, alium atque alium Aeonem de Aeone producens: primo quidem dicam, non ideo non utitur et veritas vocabulo isto, quia et haeresis potius ex veritate accepit, quod ad mendacium suum strueret. Valentinus probolas suas separat ab auctore et ita longe ab eo ponit, ut Aeon Patrem nesciat. Apud nos autem solus Filius Patrem novit. Sermo et in Patre semper, sicut dicit: Ego in Patre. Protulit enim Deus Sermonem, sicut radix fruticem, et fons fluvium et sol radium. Nam et istae species probolae sunt earum substantiarum, ex quibus prodeunt.

p) Adv. Hermog. c. 3: Deus non ideo Pater et judex semper, quia Deus semper. Nam nec Pater potuit esse ante Filium, nec judex ante delictum. Fuit autem tempus, cum et delictum et Filius non fuit, quod judicem et qui Patrem Deum faceret. Adv. Prax. c. 5: Ante omnia Deus erat solus, ipse sibi et mundus et locus et omnia, ne tunc quidem solus, habebat enim secum, quam habebat in semetipso, Rationem suam, quae senus ipsius est. Hanc Graeci lóyor dicunt, quo vocabulo etiam sermonem appellamus. Ideo jam in usu est nostrorum per simplicitatem interpretationis

ihn übergegangen, baher die Einheit Gottes in der Dreiheit balb durch biefe Ursächlichkeit und Überordnung des Baters gesichert wird,4) bald mehr montanistisch durch die Entwicklung der Gottheit zu drei graduel und persönlich verschiedenen Erscheinungsformen. Dei den Alexandrisnern sinden sich fast alle Bestimmungen des philonischen Logos neben der hergebrachten Anerkennung seiner Bersönlichkeit und Identität mit Christus, während doch zugleich der Logos als allgemeine Vernunft und Offenbarung über die ganze Wenschheit ausgegossen erscheint. Origenes hat den Kirchenglauben darin sortgebildet, daß er die Ewigkeit des Sohnes erwies,3) ihn doch dadurch der Geisterweltnurgleichstellend, und daß er jede Emanation als etwas Materielles leugnete, doch die Ausbrücke des Zeugens und Schassens bald verwersend, bald als Sinnsbilder für ein ewiges Werden des Geistes vom Geiste gebrauchend.

Sermonem dicere in primordio apud Deum fuisse, cum magis Rationem competat antiquiorem haberi, quia non sermonalis a principio, sed rationalis Deus etiam ante principium. Tamen et sic nibil interest. Nam etsi Deus aondum Sermonem suum miserat, proinde eum in ipsa Ratione intra semetipsum habebat, tacite cogitando et disponendo secum, quae per Sermonem mox erat dicturus.

q) Adv. Hermog. c. 4: Qui Filium non aliunde deduco, sed de substantia Patris, nihil facientem sine Patris voluntate, quomodo possum de fide destruere monarchiam, quam a Patre Filio traditam in Filio servo. Adeo manet [monarchia] in suo statu, licet trinitas inferatur, ut etiam restitui habeat Patri a Filio. Siquidem Apostolus seribit de ultimo fine, quum tradiderit regnum Deo et Patri. c. 9: Pater totà substantia est, Filius vero derivatio totius et portio, sicut ipse profitetur: Quia Pater major me est. c. 26: Sermo Dei Deus, quia ex Deo, non tamen ipse, ex quo est. Quodsi Deus Dei, non erit ipse Deus, sed hactenus Deus, quia ex ipsius Dei substantia.

r) Ib. c. 2: Quasi non sic quoque unus sit omnis, dum ex uno omnia, per substantiae scilicet unitatem, et nihilominus custodiatur οξεονομίας sacramentum, quae unitatem in trinitatem disponit, tres dirigens, Patrom et Filium et Spiritum S. Tres autem non statu, sed gradu, nec substantia, sed forma, nec potestate, sed specie, unius autem substantiae et status et potestatis, quia unus Deus, ex quo et gradus isti et formae et species in uomine Patris et Filii et Spiritus S. deputantur.

s) De princ. I, 2, 2: Quomodo extra Sapientiae generationem fuisse aliquando Deum Patrem vel ad punctum momenti quis potest sentire, qui tamen pium aliquid de Deo intelligere noverit? Aut enim non potuisse Deum dicet generare Sapientiam, antequam generaret, ut eam, quae ante non erat, postea genuerit, aut potuisse quidem et noluisse generare: quod utrumque et absurdum esse et impium omnibus patet. Propter quod nos semper Deum Patrem novimus unigeniti Filii sui, ex ipso quidem nati et quod est ab ipso trahentis, sine ullo tamen initio, non solum co, quod aliquibus temporum spatiis distingui potest, sed ne illo quidem, quod sola apad semetipsam mens intueri solet. Brg. §. 415, h.

t) 1b. 1, 2, 6: Ne quis incurrat in illas absurdas fabulas corum, qui prolationes quasdam sibi ipsis depinguat, ut divinam naturam in partes vocent et Deum Patrem, quantum in se est, dividaat, cum hoc de incorporea natura vel leviter suspicari non solum extremae impietatis sit, verum ctiam ultimae insipientiae. Magis ergo sicut voluntas procedit e mente et neque

Aber ber Logos ift ber Gottheit untergeordnet,") nur im befchrantten Sinne Gott zu nennen und Gebete an ibn zu richten.") Aus ber Schule bes Drigenes murbe Dionpfius von Alexandrien burch ben Begenfat wider ben Modalismus [um 260] auf bie Behauptung getrieben, bag ber Sohn Gottes ein Bert bes Baters, bem göttlichen Befen fremb und in ber Beit geworben fei.") Dagegen ber romifche Dionyfius aus ber Natur bes Logos und wegen ber Burbe Chrifti fein ewiges aus bem Bater und baber gottgleichen Wefens Sein geltend machte, ohne die Alleinherrschaft bes Baters zu leugnen.") Der

partem aliquam mentis secat, neque ab ea separatur: tali quadam specie putandus est Pater Filium genuisse imaginem scilicet suam, ut sicut ipse invisibilis est per naturam, ita imaginem quoque invisibilem genuerit. De princ. 1, 2, 3: Quali modo intelleximus Sapientiam initium viarum Dei esse, et quomodo creata esse dicitur, species scilicet in se et initia totius praeformans creaturae, boc etiam modo Verbum Dei eam esse intelligendum est. C. Cels. VI, 17: Οὔτε τὸν ἀγένητον καὶ πάσης γενητῆς φύσεως πρωτότοχον κατ' ἀξίαν εἰδέναι τις δύναται, ὡς ὁ γεννήσας αὐτὸν πατήρ. De princ. I, 2,4: Infandum est, Deum in generatione unigeniti Filii exacquare alicui vel bominum vel aliorum animantium generanti : sed necesse est aliquid exceptum esse Deoque dignum, cui nulla prorsus comparatio non in rebus solum, sed ne in cogitatione quidem inveniri potest. Est namque ita aeterna generatio, sicut splendor generatur ex luce. Non enim per adoptionem spiritus Filius fit extrinsecus, sed natura Filius est.

u) De princ. I, 3, 5: 'Ο μέν θεός και πατήρ συνέχων τα πάντα φθάνει εξε ξκαστον τῶν ὄντων, μεταδιθούς ξκάστω ἀπό τοῦ ἰδίου τὸ εξναι ῶν γάρ ἐστιν. Ἐ λάττων δὲ πρὸς τὸν πατέρα ὁ υίος, φθάνων ἐπὶ μόνα τὰ λογικά: δεύτερος γάρ ἐστι τοῦ πατρός. "Ετι δὲ ἡττον τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, ἐπὶ μόνους τοὺς ἀγίους διϊκνούμενον. βηίσ[ετη de orat. c. 15:

Ετερος κατ' οὐσίαν καὶ ὑποκείμενός ἐστιν ὁ υίὸς τοῦ πατρός.

υ] In Jo. tom. 2, 2: [Τ. Ιν. p. 50.] Ἰωάννης τίθησι μεν τὸ ἄρθρον, ὅτε ἡ θεὸς ὀυσμασία ἐπὶ τοῦ ἀγεννήτου τάσσεται τῶν ὅλων αἰτίου, σιωπα δε αυτό, στι ο λόγος θεός ονομάζεται. Καὶ το πολλούς φιλοθέους είναι εύχομένους ταράσσον, εύλαβουμένους δύο άναγορεῦσαι θεούς, και παρά τούτο περιπέπτοντας ψευδέσι και ἀσεβέσι δόγμασιν, ήτοι ἀρνουμένους Ιδιότητα υίου έτεραν παρά την του πατρός, η άρνουμένους την θεότητα τοῦ υίοῦ λεκτέον γὰρ αὐτοῖς, ότι τότε μέν αὐ τό θεος ὁ θεός ἐστι, διόπεο και ὁ Σωτής φησιν έν τῆ πρός τον πατέρα εὐχῆ. Ίνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν. Πῶν δὲ τὸ παρὰ τὸ αὐτόθεος μετοχῆ τῆς ἐκείνου θεότητος θεοποιούμενον ούχ ὁ θεός, άλλὰ θεός χυριώτερον αν λέγοιτο, φ πάντως ο πρωτότοκος πάσης κτίσεως έστι τιμιώτερος τοίς λοιποίε παι αυτον θεοίς. De orat. c. 15: Εὰν ἀκούωμεν ὅτι ποτέ ἐστι προσευχή, μήποτε οὐδενὶ τῶν γεννητῶν προσευκτέον ἐστίν, οὐ δὲ αὐτῷ τῷ Χρίστῷ, ἀλλὰ μόνῳ τῷ 3εῷ τῶν ὅλων πατρλ, ῳ κάλ αὐτὸς ὁ σωτὴρ προσηύχετο. Cf. c. Cels. V, 4.

w) Athanas. Ep. de Dion. Alex. c. 4: [T. I. p. 551.] Φασὶ τὸν μακα-ριον Διονύσιον εἰρηκέναι, ποίημα καὶ γενητὸν εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, μήτε δὲ φύσει ἴδιον, ἀλλά ξένον κατ οὐσίαν εἶναι τοῦ πατρὸς: ὥσπερ ἐστὶν ὁ γεωργός πρὸς τὴν ἄμπελον, καὶ ὁ ναυπηγὸς πρὸς τὸ σκα-

φος και γάρ ώς ποίημα ών, ο θε ήν πρίν γένηται.

x) Athanas. de decr. Syn. Nic. c. 26: [T. I. p. 275 s. aus ber Schrift bes rom. Dionhf. gegen bie Sabellianer.] Οὐ μεῖον δ' ἄν τις καταμέμφοιτο

alexandrinifche Dionyfius verficherte, dag er, hiermit einverftanden, nur bie Berfonlichkeit und Abhangigkeit bes Logos fichern wollte.") Domobl bas Rirchengebet insgemein an ben Bater gerichtet wurde nur burch ben Sohn , hatten boch bie letten Marturer Chriftum als Bott angerufen, 2) Um die Ginheit Gottes zu retten und ben bunteln Begriff einer göttlichen Leugung aufzuheben, manbte Ur i us ben gewöhnlichen Schöpfungsbegriff auf ben Logos an, ber aus Nichts burch ben gött= lichen Willen in's Dafein berufen, fonach einft nicht gewesen und nicht gleichen Wefens mit Gott, bilbungefabig, boch erftes Gefcopf, Weltichopfer und Gott fei, mit wechselnben Ausbruden bes Beugens und Schaffens, in ber und vor aller Beit. aa) In Alexandrien mußte fich

τούς ποίημα τὸν υίὸν είναι δοξάζοντας καὶ γεγονέναι τὸν κύριον ώσπερ εν τι όντως γενομένων νομίζοντας, των θείων λογίων γέννησιν αυτώ την πρέπουσαν προσμαρτυρούντων. Βλάσφημον οὖν μέγιστον, χειροπρίητον τρόπου τινά λέγειν τον χύριον εἰ γὰρ γέγονεν υἰος, ην, ὅτε οὐχ ην ἀεὶ δὲ ην. Εἰ γε ἐν τῷ πατρί ἐστιν, ὡς αὐτός φησι, καὶ εἰ λόγος καὶ σοφία καὶ δύναμις ὁ Χριστὸς, ταῦτα δὲ δυνάμεις οὐσαι τοῦ θεοῦ τυγχάνουσιν. και ουναμιζ ο Αφιστος, ταυτα σε συντικείς σεών πατέρα παντοχράτρος, τούτων ήν ο θεός. — Οὐτ' οὖν καταμιερίζειν χρή εζς τρείς ος στε χωρίς τούτων ήν ο θεός. — Οὐτ' οὖν καταμιερίζειν χρή εζς τρείς ος δεότητας την θαυμαστήν μονάδα· οὔτε ποιήσει κωλύειν τὸ ἀξίωμα καὶ ὑπερβάλλον μέγεθος τοῦ κυρίου ἀλλὰ πεπιστευκέναι εἰς θεὸν πατέρα παντοκράτορα, και είς Χριστον Ίησουν τον υίον αύτου, και είς το άγιον πνευμα, ήνωσθαι δὲ τῷ θεῷ τὧν ὅλων τὸν λόγον.

y) Athan. Ep. de Dion. Alex. c. 15 : [p. 559. aus beffen Apologie.] Oux ην, ὅτε θεὸς οὐκ ην πατήρ, καὶ ἀεὶ ὁ Χριστὸς λόγος ἔστὶ καὶ σοφία καὶ δύναμις, οὐ γὰρ δη τούτων ἄγονος ὧν ὸ θεὸς εἶτα ἔπαιδοποιήσατο ἀλλ' ὅτι μὴ παρ' ἔαυτοῦ ὁ υίὸς, ἀλλ' ἔκ τοῦ πατρὸς ἔχει τὸ εἶναι, ἀπαύγασμα φωτός ἀἰδίου πάντως και αὐτὸς ἀἰδιός ἐστίν. c. 18: [ρ. 561.] Ήλεγξα και δ προφέρουσιν ἔγκλημα κατ ἔμοῦ ψεῦδος δν, ὡς οὐ λέγοντος τον Χριστόν όμο ούσιον είναι τῷ θεῷ. Εἰ γὰρ καὶ τὸ ὅνομα τοῦτό ψημι μὴ εὐρηκέναι που τῶν ἀγίων γραφῶν, ἀλλά γε τὰ ἐπιχειρήματά μου τὰ ἐξῆς τῆς διανοίας ταύτης οὐκ ἀπάθει· καὶ γὰρ ἀνθρωπείαν γονὴν παρεθέμην . δήλον ώς οὐσαν όμογενή, ψήσας πάντως τοὺς γονεῖς μόνον έτερους είναι των τέχνων, ότι μή αὐτοί είεν τὰ τέχνα, - και φυτόν είπον από σπέρματος η από δίζης ανελθόν ετερον είναι του, οθεν εβλάστησε, και πάντως έκεῖνο καθέστηκεν όμοιοφυές.

z) Just. Apol. I. c. 65. Tert. de orat. c. 2. Die Gebetsformeln : Constt. app. VII, 24 ss. — Euseb. H. ecc. VIII, 11: Κατέφλεξαν αὐτοὺς, τὸν έπι πάντων θεόν Χριστόν Επιβοωμένους.

aa) Ep. ad Euseb. Nicom. b. Epiph. Haer. LXIX, 6: Διδάσχομεν, ὅτι ὁ υίος ούκ έστιν άγεννητος, ο ύ δ ε μ ε ρ ο ς ά γ εν ν ή τ ο υ κατ' οὐδενα τρόπον. άλλ ότι θελή μα τι ὑπέστη ποδ χρόνων πλήρης θεός, μονογενής, ἀναλλοίωτος, καὶ πρὶν γεννηθῆ, ἤτοι κτισθῆ, ἤτοι όρισθῆ, ἤ θεμε-λιωθῆ, ο ὖ κ ἦν, ἀγέννητος γὰροὖκ ἦν. Διωκόμεθα, ὅτι εἴπομεν, ἀρχὴν ἔχει ὁ νίος, ὁ δὲ θεὸς ἄναρχός ἐστι, καὶ ὅτι εἴπομεν, ἐξοὖκ ὄντων ἐστὶν, ούτως δε εξπομεν, χαθότι οὐδε μέρος θεοῦ έστιν, οὐδε εξ ὑποχειμένου τινός. Ep. ad Alex. Ib.7: Οἴδαμεν ἕνα θεὸν μόνον ἀγέννητον, μόνον ἀγαθὸν, γεννήσαντα υξον μονογενή προ χρόνων αζωνίων, όζ οῦ και τοὺς αζώνας και τὰ λοιπὰ πεποίηκε, κτί σμα τοῦ θεοῦ τελείον, ἀλλ' οὐχ ὡς ἔν τῶν κισμάτων. 8: Εὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ, και τὸ ἐκ γαστρὸς, και τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ξξηλθον και ηκω, ώς μέρος αὐτοῦ ὁμοούσιον, και ώς προβολή ὑπό τινων

junachft ber Gebante einer ewigen Bengung bagegen erheben. Allma: lia trat Die gange morgentanbische Rirche in ben Rampf, als in beffen Confequengen es fich um bie Bebeutung bes Chriftenthums und um bas Befteben bes Monotheismus banbelte. Die Reichespnobe gu Ricaa [325] entichied gegen bas arianische Bott=Beichopf. bb) In bem flegreichen Ausbrude ber Welensgleichbeit batte ber Begriff ber Unterordnung noch Raum. Als aber Atbangfius nach bem icon mehr in biefem Sinne verfagten Symbole bie Befensgleichheit ernfthaft nahm ale völlige Bottgleichbeit, ") beschränfte fich bie bergebrachte Anficht auf eine Befensabnlichfeit, 44) und murbe burch ben Gegenfay ber

νοείται, σύνθετος έσται ο πατήρ και διαίρετος και τρεπτός και σώμα. Athan. Or. c. Arian. I: [T. I. p. 294. nach bet Thalia.] Οὐκ ἀελ ὁ θεός πατής, οὐκ ἀελ ήν ὁ υίος, ἀλλα πάντων ὄντων έξ οὐκ ὄντων, καλ ὁ υίος του θεου έξ ουχ όντων έστίν. Τότε γαρ γέγονεν, ότε βεβούληται αὐτὸν ὁ θεός δημιουργήσαι, και ότι μέν α ύ σει τρεπτός έστι, τῷ δὲ ἰδίφ αὐτεξουσίφ βεβούληται μένειν καλός, διὰ τοῦτο ὁ θεός πιρλαβών ταὐτην αὐτφ τὴν δόξαν δέδωκεν, ῆν ἀν και ἐκ τῆς ἀρετῆς ἔσχε μετὰ ταῦτα. Οὐδὲ θεος αληθινός εστινό Χριστός, αλλά μετοχή και αὐτός, ωσπερ ol allos πάντες, λέγεται θεός. Ep. Alex. b. Socrat. H. ecc. l, 6: Τρεπτός έστι και άλλοιωτός την φύσιν, ώς τα πάντα τα λογικά · ξένος τε καλ αλλότριος καλ απεσχοινισμένος έστιν ὁ λόγος τῆς τοῦ θεοῦ οὐσιας, καλ ἄ ἡ ἡ τ ός ἐστιν ὁ πατής τῷ υἰῷ.
bb) Symb. Nic. b. Theodoret. Hist. ecc. I, 12: Πιστεύομεν εἰς ἔνα

**θεόν, πατέρα παντοχράτορα, — χαλ είς ένα χύριον Ίησοῦν Χριστόν, τόν** υίον του θεου, γεννηθέντα έχ του πατρός μονογενή, τουτέστιν έχ τής ού σίας του πατρός, θεόν έκ θεού καὶ σώς έκ σωτός, θεόν άληθι-νον έκ θεοϋ άληθινου, γεννηθέντα, οὐ ποιη θέντα, όμοού σιον τῷ πατρὶ, δὶ οὐ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῆ γῆ. — Τους δε λέγοντας, ότι ήν ποτε, ότε ούα ήν, καλ πρίν γεννηθήναι ούα ήν, καλ ότι εξ ούκ όντων έγενετο, ή εξ ετέρας ύποστάσεως ή ούσιας είναι φάσκοντας, τρεπτόν ή αλλοιωτόν τον υίον του θεού, αναθεματίζει ή

άγια χαθολική εκκλησία. Literatur: R. Gefch. S. 125.
cc) Fidei Expositio: [T. I. p. 240.] Πιστεύομεν εξς ενα μονογενή λόγον, έχ πατρός ἀνάρχως καὶ ἀϊδίως γεγεννημένον, λόγον δε οὐ προφορικόν, οὐχ ένδιάθετον, οὐχ ἀποδόοιαν τοῦ τελείου, οῦτε προβολήν ἀλλ ὑίὸν αὐτοτελη, την αληθινήν είκονα του πατρός, Ισότιμον και Ισόδοξον, θεόν

άληθενόν ελ θεοῦ ἀληθενοῦ, παντοκράτορα εκ παντοκράτορος. dd) Euseb. Caes. Demonstr. evang. V, 4: Φύσει θεὸς, ἀλλ' οὐχ ὁ πρώτος θεός. C. Marcell. II, 7: Ουθε Ισοτίμους αυτάς [τάς δύο υποστάσεις] οριζόμεθα, ουθ' άμφω ανάρχους. Cyrill. Hier. Catech. IV, 7: Ilστευε είς τον υίον του θεου, τον ομοιον κατά πάντα τῷ γεννήσαντι, αϊδίως και ακαταλήπτως έκ του πατρός γεγεννημένον. Cf. Sozom. Hist. ecc. IV, 24: Κύριλλος τοις ομοιού σιον τῷ πατρὶ τὸν υίὸν εἰσηγουμένοις έπομενος. Syn. Antioch. a. 345. b. Athan. de Syn. Arimini et Soleuc: [T. I. p. 899.] Πιστεύοντες είς την παντέλειον τρίαδα, καὶ θεὸν μέν τον πατέρα λέγοντες, θεον δέ καλ τον υίον, οὐ δύο τούτους θεούς, άλλ' εν ομολογούμεν της θεότητος άξίωμα καλ μίαν ακοιβή της βασιλείας συμφωνίαν πανταρχούντος μέν καθόλου πάντων, και αὐτοῦ υίοῦ, μόνου του πατρός, του δε υίου υποτεταγμένου τῷ πατρί, ἐκτος δε αὐτοῦ πάντων μετ' αὐτὸν βασιλεύοντος τῶν δε αὐτοῦ γενομένων. Syn. Sirmiens. II. a. 351. b. Hilar. de Synod. c. Arian. c. 11: Quod vero

Athanasianer eine Beitlang auf die Seite der Arianer gedrängt. Lange schien der Sieg zweiselhaft und das Bewußtsein der Kirche zerspalten. Aber nachdem die Reservion sich einmal hierauf gewendet hatte, mußte der Widerspruch eines geschassen, untergeordneten Gottes offenbar werden, und da eine entschiedene Entgöttlichung Christi im Sinne aller Barteien unmöglich war, die volle Gottgleichheit des Sohnes siegen, während doch die Gotteinheit behauptet und der Vater als ewiges Princip des Sohnes anerkannt wurde. Die Synode von Const antinopel [381] als Folge der Throndesteigung Theodosius des Gr. und die Taufe Chlodwigs sind nur die zusälligen Träger der an sich nothwenz bigen Thatsache jenes Siegs, als der Vermittlung des jüdischen Monotheismus mit dem hellenischen Polytheismus, ") und der Anerkenznung des Christenthums als bestimmt zur Weltherrschaft.

## 5. 142. Bilbung bes Dogma bom Gottmenfden.

Wakefield, Opinions of the three first Cent. concerning the person of J. C. Lond. 783. Cotta, Hist. doctr. de Ch. Ds. I. ad Gerhardi Loc. theol. T. IV. Planck, Observy. in primam doctrinae de naturis Ch. historiam. Gott. 787-9. 2P. [Comm. th. ed. Velthusen, T. I. p. 141 ss.] [Milov] Über Jesu Person u. Amt n. d. Mein. d. alten RB. [Henfes Mag. B. III. St. 1-3.]

Bahrend die Sehnsucht nach dem in der Menschheit selbst verkannten Stitlichen Christum als Gott einsam hinstellte über die Welt, suchte ein nicht minder machtiges Gefühl ihn festzuhalten in den Bruzberarmen der Menschheit. 1. Gegen den Dofetismus, der in der Geringachtung alles Materiellen einen wirklichen menschlichen Leib Zesu unter mannichsachen Ausflüchten leugnete, hat sich das Gemeingessühl der Kirche immer erklärt. Mitten inne nahmen die Alexandriner zwar einen menschlichen Körper Zesu an, aber Clemens dachte ihn als vollkommenes Werkzeug des Logos über aller Naturnoth-

quosdam movebat de substantia, quae graece usia appellatur, i. e. ut expressius intelligatur, homousion, aut quod dicitur homoeusion: nullam omnino fieri oportere mentionem, ea de causa, nec in divinis scripturis contineatur, et quod super hominis scientiam est, nec quisquam possit nativitatem ejus enarrare, de quo scriptum est: generationem ejus quis enarrabit? Scire autem manifestum est solum Patrem, quomodo genuerit Filium sum. Nulla ambiguitas est, majorem esse Patrem Filio, ipso testante: Qui me misit major me est.

ee) Gregor. Naz. Or. 38: [p. 616 s.] Θεοῦ ὅταν εἴπω, λέγω πατρὸς zal υἰοῦ καλ άγιου πνεύματος ΄ οὕτε ὑπλο ταῦτα τῆς θεότητος χεομένης, να μὴ δῆμον θεῶν εἰσαγάγωμεν, οὕτε ἐντὸς τοὐτων ὁριζομένης, ἴνα μὴ πενίαν θεότητος κατακριθῶμεν, ἢ διὰ τὴν μοναρχίαν Ἰ ο υδ αἴζο ντες, ἢ διὰ τὴν ἀφθονίαν Ελληνίζο ντες, τὸ γὰρ κακὸν ἐν ἀμφοτέροις ομοιον, κᾶν ἐν τοῖς ἐναντίοις εὐρισκηται.

a) Bielleicht schon 1 Jo. 1, 1-3. Ignat. ad Smyrn. c. 2-5. Trall. c. 9 s. Glaubenstegel b. Orig. de princ. Praef. §. 4: Corpus assumsit nostro corpori simile, eo solo differens, quod natum ex virgine et Spiritu S. est. Natus et passus est in veritate, non per phantasiam. H. A. Niemeyer, Ds. de Docetis. Hal. 823.

wendigkeit und unfreiwilligen Affection, Origenes als wechselnd im Eindrude je nach der Kähigkeit des Anschauenden; was einer handsesteren Betrachtungsweise als Doketismus erschien. ) 2. Die Logoslehm unterschied zwar immer Göttliches und Menschliches in Christus, nach einer dem Gellenismus leichtfaßlichen Borstellungsweise vom Gerabsteigen der Götter unter die Menschen, aber nach dem Ursprunge dies segriffs war den ersten Jahrhh. die Menschwerdung nur eine Bleischwerdung des Logos, die nach der einen Borstellung das Menschliche nur zur Sichtbarkeit und doch auch zur Berhüllung des Göttlichen, die nach der andern das Göttliche als Wiederherstellung und Bollendung des Menschlichen. Drenäus und Lertullian gedenken mit vorübergehendem Interesse einer Seele Zesu noch innerhalb des gemeinsamen Gedankentreises der Incarnation. nur Origenes hat

b) Clem. Stromm. VI. p. 775: Ἐπὶ τοῦ σωτῆρος τὸ σῶμα ἀπαιτεῖν ὡς σῶμα τὰς ἀναγκαίας ὑπηρεσίας εἰς διαμονὴν, γέλως ᾶν εἰη · ἔφαγεν γὰρ οὐ διὰ τὸ σῶμα, δυνάμει συνεχόμενον ἀγία · ἀλλ ὡς μὴ τοὺς συνόντας ἄλλως περὶ αὐτοῦ φρονεῖν ὑπεισέλθοι, ὥσπερ ἀμέλει ὕστερον δοπήσει τινὲς αὐτὸν πεφανερῶσθαι ὑπέλαβον · αὐτὸς δὲ ἀπαξαπλῶς ἀπαθης ἦν, εἰς δν οὐδὲν παρεισδύεται κίνημα παθητικὸν, οὕτε ἡδονὴ, οὕτε λύπη. Orig. in Mt. c. 100: [T. III. p. 966.] Venit traditio talis ad nos de Jesu, quoniam non solum duae formae in eo fuerunt, una quidem secundum quam omnes eum videbant, altera autem secundum quam transfiguratus est coram discipulis suis in monte, quando et resplenduit facies ejus tanquam sol: sed etiam unicuique apparebat secundum quad fuerat dignus. Photius, Cod. 109. als Lehre bes Clemens: μὴ σαρχωθ-ῆναι τὸν λόγον, ἀλλὰ δόξαι. Gieseler, Clementis et Orig. doctrinae de corpore Chr. Gott. 837. 4.

c) Ignat. ad Ephes. c. 7: Εἰς ἰατρός ἐστι, σαρχικός τε καὶ πνευματικός, γενητός καὶ ἀγένητος, ἐν σαρκὶ γενόμενος θεὸς, ἐν θανάτω ζωἡ ἀληθινή, καὶ ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ θεοῦ. Justin. Apol. I. c. 32: 'Ο λόγος σαρχοποιηθείς ἀνθρωπος γέγονεν. [Apol. II. c. 10. wenn ἀφὶ, platonifch wie Apolinatis.] Glaubeneregel b. Orig. de princ. Praef. §. 4: Ante omnem creaturam natus ex Patre, seipsum exinaniens, homo factus incarnatus est cum Deus esset, et homo factus mansit quod erat Deus. Gelbft noch Athanas. c. Arian. Or. III, 31: Θεὸς ὧν ἔδιον ἔσχε σῶμα, καὶ τοὐτω χρωμενος ὁργάνω γέγονεν ἄνθρωπος.

d) Barnab. c. 5: El γὰο μη ηλθεν εν σαοχί, πῶς αν ἐσώθημεν ἄνθρωποι βλέποντες αὐτον; Arnob. adv. gent. I, 60: An aliter potuit invisibilis illa vis et habens nullam substantiam corporalem inferre se et accommodare mundo, conciliis interesse mortalium, quam ut aliquod tegmen materiae solidioris assumeret? Assumsit igitur hominis formam et sub nostri generis similitudine potentiam suam clausit.

e) §. 58, m. §. 149, i.

f) Iren. V, 1: Τῷ ἰδίῳ αἴματι λυτοωσαμένου ἡμᾶς τοῦ Κυρίου, καὶ δόντος τὴν ψυχὴν ὑπὲς τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, καὶ τὴν σάρκα τὴν ἐαυτοῦ ἀντὶ τῶν ἡμετέρων σαρκῶν. Daneben III, 16, 6: Verbum unigenitus, qui semper humano generi adest, unitus suo plasmati et caro factus, ipse est Jesus Christus. Tertul. de carne Chr. c. 13: In Christo invenimus animam et carnem. Quid anxia est, inquit, anima mea usque ad mortem, et panis quem ego dedero pro salute mundi caro mea est. Daneben adv. Prax. c. 27: Ex his Jesus constitit, ex carne homo, ex spiritu Deus.

im Gottmenfchen eine vernünftige niegefallene Seele, als Mittelglieb und um alles Leibenbe im Leben bes Erlofers auf fie zu legen , betont und in feinem Sonderspftem begrundet, 8) 218 aber ber Begriff einer absolut gottlichen Ratur Chrifti entwickelt und biefe fonach von feinem menschlichen Wefen genau getrennt wurde, erschien biefes burch ben blogen Leib, wie die Arianer es zu benten Urfache hatten, h) ober auch zugleich burch bie wurn nach ber platonischen Trichotomie, ber göttliche doyog an ber Stelle bes menschlichen vous, wie Apollinaris es bachte,i) nicht binreichend vertreten, und gegen ibn entfaltete fich die Rirchenlehre ale Vereinigung einer volltommen menschlichen und vollkommen göttlichen Natur.k) 3. Ihr Berhaltniß mar bis in's 5. Jahrh. unbestimmt, und ber Sprachgebrauch von gooig, υπόστασις, ουσία ichmantenb, ba eine rein natürliche Sprache für biefe übernatürlichen Berbaltniffe nicht gebilbet und burch bas Beburfniß einer entgegengesetten Nomenclatur in ber Trinitatelebre irritirt mar. Fur ben bellenischen und agpptischen Gottesbegriff mar bas Leiben und Sterben eines Gottes nicht unerbort: Tertullian suchte zuerft bas Gigenthumliche ber menschlichen und abttlichen Gub= ftang in Chrifto gu icheiben, mabrend er boch unbebenklich vom Tobe bes Gottes fprach.1) Drigen es fchieb einestheils bie Maturen [nt. g],

g) De princ. II, 6, 3: Substantia animae inter Deum carnemque mediante, non enim possibile erat Dei naturam corpori sine mediatore misceri, nascitur Deushomo. II, 8, 4: Alia sunt, quae Salvatori sub animae nomine adscribuatur, et alia, quae sub spiritus nomine deputantur. Nam quum passionem aliquam vel perturbationem sui vult indicare, sub animae nomine indicat, ut quum dicit: nunc anima mea turbata est. In manus autem Patris commendat non animam, sed spiritum; et quum carnem dicat infirmam, non animam promtam dicit, sed spiritum: unde videtur quasi medium quoddam esse inter carnem infirmam et spiritum promtum. Btg. II, 6, 3.

dam esse inter carnem infirmam et spiritum promtum. Brg. II, 6, 3.

h) Athan. c. Apollin. II, 4: "Αρειος σάρχα μόνην προς άποχρυψην
τῆς θεότητος ὁμολογεὶ, ἀντὶ δὲ τοῦ ἔσωθεν ἐν ἡμῖν ἀνθρώπου, τοῦτο
ἔστι τῆς ψυχῆς, τὸν λόγον ἐν τῆ σαχρὶ λέγει γεγονέναι, τὴν τοῦ πάθους νόησιν χαὶ τὴν ἔξ ἄδου ἀνάστασιν τῆ θεότητι προσάγειν τολμῶν.
Cf. Epiph. Haer. LXIX, 19.

i) Mach Greg. Naz. Or. XLVI: [T. I. p. 722.] Ψυχῆς τε καὶ σώματος κατὰ τὸ ἀνθρώπινον περὶ αὐτὸν ὅντων, νοῦ δὲ μὴ ὅντος, ἀλλὰ τὸν ἐκείνου τόπον τοῦ θεοῦ λόγου ἀναπληροῦντος. ΚΘεζώ. §. 100.

k) Conc. Rom. a. 378: [Mansi T. III. p. 461.] Adscrunt dicere Salvatoremex virgine imperfectum i. e. sine sensu [νοῦ] hominem suscepisse. Heu quanta erit Arianorum in tali sensu vicinitas! Illi imperfectam divinitatem in Dei Filio dicunt, isti imperfectam bumanitatem in hominis filio mentiuntur. Nosautem secundum catholicae ecclesiae professionem perfectum Deum perfectum suscepisse hominem profitemur. Conc. Constant. a. 381. verdammt im 1. und 7. Canon die Apollinariften, im Symbolum nut σαρχωθέντα έχ πγεύματος άγίου και Μαρίας τῆς παρθένου και ξυανθομπήσαντα. Det bez limmiere Ausbruck nt. r. l) Adv. Prax. c. 27: Videmus duplicem statum non confusum, sed conjunctum in una persona, Deum et hominem Jesum. De Christo dissero. Et adeo salva est utriusque proprietas substantiae, ut et spiritus res suas egerit in illo i. e. virtutes et opera et signa, et

anberntheils nahm er eine folde Durchbringung bes Göttlichen unb Menschlichen an, baß bie Beziehung menschlicher Prädicate auf ben Sohn Gottes mindestens als Redeweise gerechtsertigt erschien, und von einer Berwandlung des Menschlichen in den Gott die Rede sein konnte.") An das Lettere schloß sich die nachmals in der alexandrinisschen Schule herrschende Ansicht, der das Menschliche in's Göttliche überging, wofür die Einigung zu einer Natur ein nahe liegender Ausbruck war.") Dagegen die antiochenische Schule, ihrem Charakter getreu, Göttliches und Menschliches in Christo mehr auseinander hielt.") Nach Bollendung des Kampses um die Gottheit Christi wandte sich das Sinnen der Kirche auf diesen Punkt. Als Nestorius bie

care passiones suas functa sit, esuriens sub diabelo, flens Lazarum, anxie usque ad mortem denique et mortua est, quia substantiae ambae in statu suo quaeque distincte agebant. C. Marc. II, 16: Christianorum est etiam mortuum Deum credere, et tamen viventem in aevo aevorum.

m) De princ. II, 6, 3: Anima [Jesu] utpote substantia rationabilis — merito pro eo, vel quod tota esset in Filio Dei vel totum in se caperet Filium Dei, etiam ipsa cum ea quam assumserat carne, Dei Filius et Dei virtus, Christus et Dei sapientia appellatur. Nam et Filius Dei mortuus esse dicitur, pro ea scilicet natura quae mortem utique recipere poterat, et homisis filius appellatur qui venturus in Dei Patris gloria praedicatur. Bt hac de causa per omaem Scripturam tam divina natura humanis vocabolis appellatur, quam humana natura divinae nuncupationis insignibus decoratur. Magis enim de hoc, quam de ullo alio dici potest, quia erunt ambo in carne una, et jam non sunt duo, sed caro una. C. Cels. III, 41: [T. I. p. 474.] Το θνητόν αὐτοῦ σῶμα καὶ τὴν ἀνθοωπίνην ἔν ἀυτῷ ψυχὴν τῆ πρός ἐκεῖνον [υίον θεοῦ] οὐ μόνον κοινωνία, ἀλλὰ καὶ ἐνώσει καὶ ἀνακράσει τὰ μέγιστά φαμεν προσειληφέναι, καὶ τῆς ἐκείνου θεότητος κεκοινωνηκότα εἰς θεὸν με ταβεβηκέναι.

κεκοινωνηκότα είς θεὸν μεταβεβηκέναι.

η) Athan. [τ] do incarn. Verbi: Ομολογούμεν οὐ θύο φύσεις τὸν ἔνα θεὸν, μίαν προσκυνητὴν και μίαν ἀπροσκύνητον ἀλλὰ μίαν φύσεις τὸν σιν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην και προσκυνουμένην μετὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ μιῷ προσκυνησει. Julius Iad Dionys: [Mansi T. II p. 1191.] Αέγουσι [Samosateni] θύο φύσεις, καίτοι τοῦ Ιωάννου σαφῶς ἐνα ἀποδείξαντος τὸν κύριον ἐν τῷ λέγειν ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ τοῦ Παύλου ἐν τῷ λέγειν εἰς κύριος. Μίαν ὁμολογούμεν φύσιν τῆς ἀπαθοῦς θεότητος καὶ τῆς παθητικῆς σαρκός. Greg. Naz. Orat. ΧΧΧΙ: [T. p. 497.] Θεὸς ἀμφότερα, τό τε προσλαβὸν καὶ τὸ προσληφθέν, δύο φύσες ἐς ἐν συνδραμοῦσαι, ούς υἰολ θύο. Orat. ΧΧΧΙΙΙΙ: [p. 620.] Έν ἐκ θύο τῶν ἐναντίων, ών τὸ μὲν ἐθέωσε, τὸ δὲ ἐθεώθη. Ω τῆς καινῆς μίξεως! Φοὰρ p. 621: ᾿Απεστάλη μὲν, ἀλλ' ὡς ἄνθρωπος, διπλοῦς γὰρ ἡν.

o) Diodor. Tars. προς τους Συνουσιαστάς in Canisii Lectt. ed. Barnage, T. I. p. 591 s.: Jesus proficiebat actate et sapientia. Hoc de Verdo Dei non potest dici. Verbum majus est Christo. Maria non peperit Verbum, sed hominem nobis similem. Adoramus purpuram propter indutum et templum propter inhabitatorem, formam servi propter formam Dei. Gratia filius homo ex Maria natus, natura autem Deus Verbum. Theod. Mopsusst. nach Marius Mercator b. Mansi T. IV. p. 1350: Ο δεσπότης θεὸς λόγος ἄνθομονο εξληφε τέλειον, ὄν ἀποφόρτως συνήψεν έαυτο. Δέχεται προσενύνησιν, ώς ἀχώριστον πρὸς τήν θείαν φύσιν ξχων την συνάφειαν. Ένα τοίνυν τὸν χύριόν φαμεν, Ίησοῦν Χριστόν· πρωτοτύπως μὲν τὸν

Unterscheidung auf eine Beise aussprach, welche die Berehrung ber Gottesgebärerin und die persönliche Einheit des Erlösers zu bedrohen schien,<sup>p</sup>) machte Chrillus die alexandrinische Auslösung des Untersichieds gegen ihn geltend.<sup>q</sup>) Der Streit ist als großer persönlicher Kamps hierarchischer Mächte geführt worden, aber in der zu Ephesus 431 siegreichen Glaubenssormel zeigt sich bereits eine Bermittelung: die Einheit beider unvermischten Naturen in der einen Berson, so daßin Bezug auf sie göttliche und menschliche Uttribute verbunden, in Bezug auf die Naturen aber getrennt werden. Als dagegen Eutyches die alexandrinische Ansicht einer absoluten Einigung der Naturen behauptete, wurde nach kurzem Siege [Ephesus 49] zu Chalcedon 451 die Rirchenlehre sestgestellt: unzertrennliche Einheit beider nach ihrer Eigenthümlichkeit ungemischten Naturen in der einen Persönlichkeit Christi. Bu Erunde liegt der Brief Leos I, welcher die Berschieden-

θεον λόγον νοούντες, τον κατ' οὐσίαν υίον θεοῦ, συνεπινοούντες δὲ τὸ

ληφθέν, Ίησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

q) Cyrilli Anathematismi XII. b. Mansi T. V. p. 1 ss. Nestorii Anathematismi XII. ib. T. IV. p. 1099 ss. Cyrilli Ep. ad Acacium b. Mansi T. V. p. 320: Δύο μέν φύσεις ἡνῶσθαί φαμεν, μετὰ δὲ τὴν ἔνωσιν, ὡς ἀνηρημένης ἤδη τῆς εἰς δύο διατομῆς, μίαν είναι πιστεύομεν τὴν τοῦ υίοῦ φύσιν ὡς ένὸς, πλὴν ἐνανθρωπήσαντος καὶ σεσαρκωμένου.

p) Bei Marius Mercat. p. 54: Θεοτόχος i.e. puerpera Dei Maria? Habet matrem Deus? Ergo excusabilis gentilitas matres diis subintroducens. Paulus ergo mendax de Christi deitate dicens ἀπάτως, ἀμήτως. Non Maria peperit Deum. Non peperit creatura increabilem, sed peperit hominem deitatis instrumentum. Divido naturas, sed conjungo reverentiam. Mansi T. IV. p. 1197: Τὸ προελθεῖν τὸν θεὸν λόγον ἐκ τῆς χριστοτόχου παρθένου παρὰ τῆς θείας ἐδιδάχθην γραφῆς: τὸ ἀὲ γεννηθῆναι θεὸν ἐξ αὐτῆς, οὐδαμοῦ ἐδιδάχθην. p. 1201: ἀσύγχυτον τὴν τῶν φύσεων τηρῶμεν συν ἀφειαν, ὁμολογῶμεν τὸν ἐν ἀνθρώπω θεὸν, σέβωμεν τὸν τῆ θεία συναφεία τῷ παντοκράτορι θεῷ συμπροσκυνούμενον ἄνθρωπον.
q) Cyrilli Anathematismi XII. b. Mansi T. V. p. 1 ss. Nestorii Ana-

τ) Symb. Ephesinum: [Mansi T. V. p. 303 s. burch bie Partei bes Joh.

1. Antiochien an ben Kaiser gesandt, in ber spater von Chrill angenommenen sorm.] 'Ομολογούμεν τον κύριον ήμων Ίησοῦν Χριστὸν, τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ, θεον τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον ἐχ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, πρό αιώνων μὲν ἔχ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν δεότητα, ἐ π ἔσχάτον δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν ἐκ Μαρίας κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὁ μο ο ὑσιον ἡμῶν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὁ μο ο ὑσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, ὁ μο ο ὑσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὁ ὑο γὰρ φ ὑσεων ἔν ωσις γέγονε. Κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀσυχ χ ὑτ ο ὑ ἐνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τὴν ἀγίαν παρθένον θεοτόχον διὰ τὸ τὸν θεὸν λόγον σαρχωθήναι καὶ ἐνανθρωπόται καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἐνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἔξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν. Τὰς ἐξ ἐναγγελικὰς περὶ τοῦ χυρίου φωνὰς ἔρμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς μὲν ποινοποιοῦντας ὡς ἐπὶ δύο φ ὑσεων, καὶ τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὰς δὲ ταπεινὰς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιόδντας. Κωρίψ, § 108-13. ε) Μασεί Τ. VI. p. 744: 'Ομολογῶ ἐχ δ ὑο φ ὑσεων γενενῆσθαι τὸν κύριον ἡμῶν πρὸ τῆς ἐνωίσεως' μετὰ δὲ τὴν ἔνωσιν μίαν φύσιν ὁμολογῶ. Μὲι θετιμίμης αις ਓψιίΙ μιο Μέμαπαξίμδ.

1) Definitio Conc. Chalced. b. Mansi T. VII. p. 115: [παξ) θεἰσεν

anberntheils nahm er eine solche Durchbringung bes Göttlichen und Menschlichen an, bağ bie Beziehung menschlicher Prädicate auf ben Sohn Gottes minbestens als Rebeweise gerechtfertigt erschien, und von einer Berwandlung bes Menschlichen in ben Gott die Rebe sein konntee.") An bas Lettere schloß sich bie nachmals in ber alexandrinisschen Schule herrschende Ansicht, ber bas Menschliche in's Göttliche überging, wofür die Einigung zu einer Natur ein nahe liegender Ausbruck war.") Dagegen die antiochen ische Schule, ihrem Charafter getreu, Göttliches und Menschliches in Christo mehr auseinander hielt. ") Nach Bollendung des Kampfes um die Gottheit Christi wandte sich das Sinnen der Kirche auf biesen Punkt. Als Nestorius die

caro passiones suas functa sit, esurions sub diabolo, fleus Lazarum, auxie usque ad mortem denique et mortua est, quia substantiae ambae ia statu suo quaeque distincte agebant. C. Marc. II, 16: Christianorum est etiam mortuum Deum credere, et tamen viventem in aevo aevorum.

m) De princ. II, 6, 3: Anima [Jesu] utpote substantia rationabilis—merito pro eo, vel quod tota esset in Filio Dei vel totum in se caperet Filium Dei, etiam ipsa cum ea quam assumserat carne, Dei Filius et Dei virtus, Christus et Dei sapientia appellatur. Nam et Filius Dei mortusus esse dicitur, pro ea scilicet natura quae mortem utique recipere poterat, et homiais filius appellatur qui venturus in Dei Patris gloria praedicatur. Bt hac de causa per omaem Scripturam tam divina natura humanis vocabolis appellatur, quam humana natura divinae nuncupationis insignibus decoratur. Magis enim de hoc, quam de ullo alio dici potest, quia erunt ambo in carne una, et jam non sunt duo, sed caro una. C. Cels. III, 41: [T. I. p. 474.] Το θνητὸν αὐτοῦ σῶμα καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἔν ἀυτῷ ψυχὴν τῆ πρὸς ἐκεῖνον [υἰὸν θεοῦ] οὐ μόνον κοινωνία, ἀλλὰ καὶ ἐνώσει καὶ ἀνακράσει τὰ μέγιστά φαμεν προσειληφέναι, καὶ τῆς ἐκείνου θεότητος κεκοινωνηκότα εἰς θεὸν με τα βε β η κέν αι.

κεκοινωνηκότα είς θεόν μεταβεβηκέναι.

η) Athan. [τ] de incarn. Verbi: Ομολογούμεν ο ὐ δύο φύσεις τὸν Ενα θεόν, μιαν προσκυνητήν και μιαν άπροσκύνητον άλλά μιαν φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου σε σα ο κω μένη ν και προσκυνουμένην μετὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ μιῷ προσκυνήσει. Julius I ad Dionys: [Manst T. Η p. 191.] Αξγουσι [Samosateni] δύο φύσεις, καίτοι τοῦ Τωάννου σαφῶς ξνα ἀποδείξαντος τὸν κύριον ἐν τῷ λέγειν ὁ λόγος σὰοξ ἐγένετο, καὶ τοῦ Παύλου ἐν τῷ λέγειν εἰς κύριος. Μιαν ὁμολογοῦμεν φύσιν τῆς ἀπαθοῦς θεότητος και τῆς παθητικῆς σαρκός. Greg. Naz. Orat. ΧΧΧΙ: [T. I. p. 497.] Θεὸς ἀμφότερα, τό τε προσίαβον καὶ τὸ προσληφθέν, δυ ο φύσεις εἰς κὰ συνδραμοῦσαι, οὐχ υἰοὶ δύο. Orat. ΧΧΧΙΙΙ: [p. 620.] Έν ἐκ δύο τῶν ἐναντίων, ών τὸ μὲν ἐθέωσε, τὸ δὲ ἐθεώθη. Ω τῆς καινῆς μίξεως! Φοφ p. 621: ᾿Απεστάλη μὲν, ἀλλ' ὡς ἄνθοωπος, δι πλοῦς γὰρ ἡν.

o) Diodor. Tars. πρός τους Συνουσιαστάς in Canisii Lectt. ed. Barnage, T. I. p. 591 s: Jesus proficiebat aetate et sapientia. Hoc de Verbo Dei non potest dici. Verbum majus est Christo. Maria non peperit Verbum, sed hominem nobis similem. Adoramus purpuram propter indutum et templum propter inhabitatorem, formam servi propter formam Dei. Gratia filius homo ex Maria natus, natura autem Deus Verbum. Theod. Mopsuest. nach Marius Mercator b. Mansi T. IV. p. 1350: Ο δεσπότης θεὸς λόγος ἄνθρωπον είληφε τέλειον, δν ἀποξόρτως συνήψεν ξαυτώ. Δέχεται προσπύνησιν, ως ἀχωριστον πρὸς τὴν θείαν φύσιν ἔχων τὴν συνάφειαν. Ένα τοίνυν τὸν πύριον φαμεν, Ἰησοῦν Χριστόν πρωτοτύπως μὲν τὸν

Unterscheibung auf eine Beise aussprach, welche bie Berebrung ber Bottesgebarerin und bie perfonliche Ginheit bes Erlofers zu bebroben ichien,P) machte Cyrillus die alexandrinische Auflösung bes Unterichiebs gegen ihn geltenb.4) Der Streit ift als großer perfonlicher Rampf hierarchischer Machte geführt worben, aber in ber zu Ephefus 431 flegreichen Glaubensformel zeigt fich bereits eine Bermittelung: bie Einheit beiber unvermischten Naturen in ber einen Berfon , fo bagin Bezug auf fie gottliche und menschliche Attribute verbunden, in Bezug auf die Naturen aber getrennt werben.") Ale bagegen Eutnches bie alexandrinifche Unficht einer absoluten Giniqung ber Raturen behaubtete,") wurde nach furgem Siege [Ephefus449] ju Chalcebon 451 bie Rirchenlehre feftgeftellt: ungertrennliche Ginheit beiber nach ihrer Eigenthumlichkeit ungemischten Naturen in ber einen Berfonlichkeit Chrifti.') Bu Grunde liegt ber Brief Le 0 8 I, welcher Die Berschieben-

θεὸν λόγον νοοῦντες, τὸν κατ' οὐσίαν υίὸν θεοῦ, συνεπινοοῦντες δὲ τὸ ληφθέν, Ίησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

p) Bei Marius Mercat. p. 54: Θεοτόχος i.e. puerpera Dei Maria? Habet matrem Deus? Ergo excusabilis gentilitas matres diis subintroducens. Paulus ergo mendax de Christi deitate dicens ἀπάτωρ, ἀμήτωρ. Non Maria peperit Deum. Non peperit creatura increabilem, sed peperit hominem

deitatis instrumentum. Divido naturas, sed conjungo reverentiam. Mansi Τ. Ι. ν. ρ. 1197: Τὸ προελθεῖν τὸν θεὸν λόγον ἐκ τῆς χριστοτόκου παρθένου παρά τῆς θείας ἐδιδάχθην γραφῆς: τὸ δὲ γεννηθῆναι θεὸν ἐξ αὐτῆς, οὐδαμοῦ ἐδιδάχθην. p. 1201: Μσύγχυτον τὴν τῶν φύσεων τηρῶμεν συν άφειαν, ὁμολογῶμεν τὸν ἐν ἀνθρώπφ θεὸν, σέβωμεν τὸν τἦ θεία

συναφεία τῷ παντοκράτορι θεῷ συμπροσκυνούμενον ἄνθρωπον.
q) Cyrilli Anathematismi XII. b. Mansi T. V. p. 1 ss. Nestorii Anathematismi XII. ib. T. IV. p. 1099 ss. Cyrilli Ep. ad Acacium b. Mansi Τ. V. p. 320: Δύο μεν φύσεις ήνωσθαί φαμεν, μετά δε την ενωσιν, ώς ανηρημένης ήδη της είς δύο διατομής, μίαν είναι πιστεύομεν την τοῦ υίοῦ φύσιν ώς ένὸς, πλην ενανθρωπήσαντος και σεσαρκωμένου.

r) Symb. Ephesinum : [Mansi T. V. p. 303 s. burch bie Bartet bee Joh. v. Antiochien an ben Raifer gefandt, in ber fpater von Cyrill angenommenen δετπ.] Όμολογοῦμεν τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν υἰὸν τοῦ δεοῦ, δεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον ἐχ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, πρὸ αἰώνων μὲν ἐχ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ ἔσχάτων δε των ήμερων τον αὐτον εκ Μαρίας κατά την άνθρωπότητα, ο μοούσιον τῷ πατρί κατὰ τὴν θεότητα, ὁ μοού σιον ἡ μῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, δύο γάρ φύσεων ενωσίς γέγονε. Κατά ταύτην την της ἀσυγχύτο υ ενώσεως έννοιαν ομολογοῦμεν τὴν άγιαν παρθένον θεοτόχον δια το τον θεον λόγον σαρχωθήναι και ένανθρωπήσαι, και έξ αὐτης της συλλήψεως ένωσαι έαυτῷ τὸν έξ αὐτης ληφθέντα ναον. Τὰς δε εύαγγελικάς περί τοῦ κυρίου φωνάς ζαμεν τους θεολόγους ἄνδρας τὰς μέν χοινοποιούντας ώς εψ' ενός προσώπου, τὰς δε διαιρούντας ώς επί δύο φύσε ων, καὶ τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὰς δὲ ταπεινὰς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας. Κ Θεία, §. 108-13.

ε) Mansi T. VI. p.744: Ομολογῶ ἐκ δύο φύσε ων γεγενήσθαι τον χύριον ήμων πρό τής ένωσεως · μετά δε την ένωσιν μίαν φύσιν όμολογω. Mit Berufung auf Chrill und Athanastus. t) Definitio Conc. Chalced. 6. Mansi T. VII. p. 115: [nach Bieders

anberntheils nahm er eine solche Durchbringung bes Göttlichen und Menschlichen an, bag bie Beziehung menschlicher Prabicate auf ben Sohn Gottes minbestens als Redeweise gerechtsertigt erschien, und von einer Berwandlung bes Menschlichen in ben Gott die Rebe sein konnter.") An bas Lettere schloß sich die nachmals in der alexandrinisschen Schule herrschende Ansicht, der das Menschliche in's Göttliche überging, wofür die Einigung zu einer Natur ein nahe liegender Ausbruck war.") Dagegen die antiochenische Schule, ihrem Charafter getreu, Göttliches und Menschliches in Christo mehr auseinander hielt. ") Nach Bollendung des Kampfes um die Gottheit Christi wandte sich das Sinnen der Kirche auf diesen Punkt. Als Restorius die

care passiones suas functa sit, esurious sub diabolo, flens Lazarum, anxie usque ad mortem denique et mortua est, quia substantiae ambae in statu suo quaeque distincte agebant. C. Marc. II, 16: Christianorum est etiam mortuum Deum credere, et tamen viventem in aevo aevorum.

m) De princ. II, 6, 3: Anima [Jesu] utpote substantia rationabilis — merito pro eo, vel quod tota esset in Filio Dei vel totum in se caperet Filium Dei, etiam ipsa cum ea quam assumserat carne, Dei Filius et Dei virtus, Christus et Dei sapientia appellatur. Nam et Filius Dei mortuus esse dicitur, pro ea scilicet natura quae mortem utique recipere poterat, et homiais filius appellatur qui venturus in Dei Patris gloria praedicatur. Bt hac de causa per omnem Scripturam tam divina natura humanis vocabulis appellatur, quam humana natura divinae nuncupationis insignibus decoratur. Magis enim de hoc, quam de ullo alio dici potest, quia erunt ambo in carne una, et jam non sunt duo, sed caro una. C. Cels. III, 41: [T. I. p. 474.] Το θνητόν αὐτοῦ σῶμα καὶ τὴν ἀνθοωπίνην ἔν ἀυτῷ ψυχὴ τῷ πρὸς ἔκεῖνον [υἰον θεοῦ] οὐ μόνον κοινωνία, ἀλλὰ καὶ ἔνωσει καὶ ἀνακράσει τὰ μέγιστά φαμεν προσειληφέναι, καὶ τῆς ἔκείνου θεότητος κεκοινωνηχότα εἰς θεὸν μεταβεβηχέναι.

κεκοινωνηκότα είς θεὸν μεταβεβηκέναι.

η) Athan. [τ] de incarn. Verbi: Ομολογοῦμεν οὐ δύο φύσεις τὸν Ενα θεὸν, μίαν προσκυνητήν και μίαν ἀπροσκύνητον ἀλλὰ μίαν φύσειν τοῦ θεοῦ λόγου σεσα οκ ωμένην και ποσκυνουμένην μετὰ τῆς σαρκός αὐτοῦ μιὰ προσκυνήσει. Julius lad Dionys: [Mansi T. II p. 1191.] Αέγουσι [Samosateni] δύο φύσεις, καίτοι τοῦ Ιωάννου σαφῶς ἐνα ἀποδείξαντος τὸν κύριον ἐν τῷ λέγειν ὁ λόγος σὰοξ ἐγένετο, και τοῦ Παύλου ἐν τῷ λέγειν είς κύριος. Μίαν ὁμολογοῦμεν φύσιν τῆς ἀπαθοῦς θεότητος και τῆς παθητικῆς σαρκός. Greg. Ναι. Οταί. ΧΧΧΙ: [Τ. 1. p. 49τ.] Θεὸς ἀμφότερα, τὸ τε προσίαβὸν και τὸ προσίηφθὲν, δύο φύσεις εἰς ἐν συνδραμοῦσαι, οὐχ υἰοὶ δύο. Οταί. ΧΧΧΙΙΙΙ: [p. 620.] Ἐν ἐκ δύο τῶν ἐναντίων, ών τὸ μὲν ἐθέωσε, τὸ δὲ ἐθεωθη. Ω τῆς καινῆς μίξεως! Φοά p. 621: ᾿Απεστάλη μὲν, ἀλλ ὡς ἀνθρωπος, διπλοῦς γαρ ἦν.

o) Diodor. Tars. πρός τους Συνουσιαστάς in Canisii Leatt. ed. Basnage, T. I. p. 591 s.: Jesus proficiebat actate et sapientia. Hoc de Verbo Dei non potest dici. Verbum majus est Christo. Maria non peperit Verbum, sed hominem nobis similem. Adoramus purpuram propter indutum et templum propter inhabitatorem, formam servi propter formam Dei. Gratia filius homo ex Maria natus, natura autem Deus Verbum. Theod. Mopsuest. nach Marius Mercator b. Mansi T. IV. p. 1350: Ο δεσπότης δεὸς λόγος ἄνθοωπον εἶληφε τέλειον, ὅν ἀποζόήτως συνῆψεν ξαυτῶ. Δέχεται προσχύνησιν, ὡς ἀχώριστον πρὸς τὴν δείαν φύσιν ἔχων τὴν συν άφειαν. Ένα τοίνυν τὸν χύριὸν φαμεν, Ἰησοῦν Χριστόν· πρωτοτύπως μὲν τὸν

Unterscheidung auf eine Beise aussprach, welche die Berehrung ber Gottesgebärerin und die personliche Einheit des Erlösers zu bedrohen schien, P) machte Chrillus die alexandrinische Ausschung des Unterschieds gegen ihn geltend. Per Streit ift als großer personlicher Kampf hierarchischer Mächte geführt worden, aber in der zu Ephesus 431 siegreichen Glaubenssormel zeigt sich bereits eine Bermittelung: die Einheit beider unvermischten Naturen in der einen Berson, so daßin Bezug auf sie göttliche und menschliche Attribute verbunden, in Bezug auf die Naturen aber getrennt werden. Als dagegen Eutyches die alexandrinische Ansicht einer absoluten Einigung der Naturen behauptete, wurde nach furzem Siege [Ephesus 449] zu Chalcedon 451 die Kirchenlehre sestgestellt: unzertrennliche Einheit beider nach ihrer Eigenthümlichseit ungemischten Naturen in der einen Berschlichseit Ebrifit. Bu Grunde liegt der Brief Leos I, welcher die Berschieden-

θεὸν λόγον νοοῦντες, τὸν κατ' οὐσίαν υἱὸν θεοῦ, συνεπινοοῦντες δὲ τὸ ληφθέν, Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

p) Bei Marius Mercat. p. 54: Θεοτόχος i.e. puerpera Dei Maria? Habet matrem Deus? Ergo excusabilis genilitas matres diis subintroducens. Paulus ergo mendax de Christi deitate dicens ἀπάτωρ, ἀμήτωρ. Non Maria peperit Deum. Non peperit creatura increabilem, sed peperit hominem deitatis instrumentum. Divido naturas, sed conjungo reverentiam. Mansi T. IV. p. 1197: Τὸ προελθεῖν τὸν θεὸν λόγον ἐχ τῆς χριστοτόχου παρθένου παρὰ τῆς θείας ἐδιδάχθην γραφῆς· τὸ δὲ γεννηθῆναι θεὸν ἐξ αὐτῆς, οὐδαμοῦ ἐδιδάχθην. p. 1201: ἀσύγχυτον τὴν τῶν φύσεων τηρῶμεν συν ἀφ ειαν, ὁμολογῶμεν τὸν ἐν ἀνθρώπω θεὸν, σεβωμεν τὸν τῆ θεία συμπροσχυγούμενον ἄνθοωπον.

συναφεία τῷ παντοκράτορι θεῷ συμπροσκυνούμενον ἄνθρωπον.
q) Cyrilli Anathematismi XII. b. Mansi T. V. p. 1 ss. Nestorii Anathematismi XII. b. Mansi T. V. p. 1 ss. Nestorii Anathematismi XII. ib. T. IV. p. 1099 ss. Cyrilli Ep. ad Acacium b. Mansi T. V. p. 320: Δύο μεν φέν σεις ἡνῶσθαί φαμεν, μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν, ὡς ἀγηρημένης ἤδη τῆς εἰς δύο διατομῆς, μίαν είναι πιστομεν τὴν τοῦ υίοῦ φύσιν ὡς ἐγὸς, πλὴν ἐνανθρωπήσαντος καὶ σεσαρκωμένου.

τ) Symb. Ephesinum: [Mansi T. V. p. 303 s. butch bie Bartel bee Boch. n. Matiodien an ben Raifer gefandt, in ber spater von Cyrill angenommenen Botm.] Όμολογοῦμεν τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν υἰὸν τοῦ δεοῦ, θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ ἔσχατων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν ἐκ Μαρβας κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὁ μο ούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, ὁ μο ούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, ὁ μο ούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, ὁ μο ούσιον ἡμῦν κατὰ τὴν τῆς ἀσυχχύτο υ ἐνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τὴν ἀγθαν παρθένον θεοτόκον διὰ τὸ τὸν θεὸν λόγον σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι, καὶ ἔξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἐνῶσαι ἐαυτῷ τὸν ἔς αὐτῆς ληφθέντα ναὸν. Τὰς δὲ ἐναγγελικὰς περὶ τοῦ κυρίου φωνὰς ἔσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς ἐνὰγγελικὰς περὶ τοῦ κυρίου φωνὰς ἔσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς ἐνὰνγελικὰς περὶ τοῦ κυρίου φωνὰς ἔσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς ἐνὰνγελικὰς περὶ τοῦ κυρίου φωνὰς ἔσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς ἐνὰνγελικὰς πατὰ τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὰς δὲ ταπεινὰς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας. ℜΘείφ. ξ. 108-13. ε) Μαπεί Τ. VI. p. 744: Όμολογῶ ἔκ δύ ο φύσεων γεγενῆσθαι τὸν κύριον ἡμῶν πρὸ τῆς ἐνασεως μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν μίαν ψύσιν ὁμολογῶ. Μὲὶ θετιβισα απί Ευτίίι unb Μίβαπαίτιο.

beit ber Raturen im Leben Jesu nachweisenb boch burch bie Ginbeit ber Berfon Die Birffamfeit einer jeben Ratur in Gemeinschaft mit ber andern benft, und begbalb, wenn auch nur als Ausbrudeweise, ber boch eine gemiffe Birklichkeit entfpreche, es rechtfertigt, bag bem Subjecte ber menichlichen Natur abttliche Wirffamfeit zugefchrieben werbe und umgefehrt.") Der aleranbrinische Gegensat hat unter mannichfachen Geftalten bes Monophysitismus gegen bie bleibenbe Berichiedenheit ber Raturen fortgefampft , weil baburch bie Ginheit Chrifti und bie Unbedingtheit bes gottlichen Wefens verlett ichien: aber bas Dogma murbe nicht weiter fortgebilbet, und auf ber 3. Synode ju Conftantinopel 680 ift bie chalcebonische Formel nur gegen die Monotheleten vermahrt worden. ) In der Identitat ber Berson burchbringen fich bie Naturen , so bag jebe menschliche handlung Befu zugleich eine gottliche ift und umgefehrt, aber bas Brincip ber Banblung nur ber einen ober anbern Natur ie nach ihrer Gigenthum: lichfeit angebort, und bie Befonderbeiten einer jeden Ratur, an fich betrachtet, feinesmeas von ber andern ausgefagt werben. ") Dasjenige,

holung ber Beichluffe von Cohefue] 'Ομολογεῖν ἐκδιδάσκομεν ἔνα καλ τὸν αὐτόν Χριστὸν, υζον, κύριον, μονογενή, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμε νον · οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων δια ορος ἀκηρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἐκατέρας φύσεως καλ εἰς ἐν πρόσωπον καλ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης.

u) Leon. Ep. ad Flavianum: [Mansi T. V. p. 1359 ss. ed. Henke, Hlmst. 780. 4.] c. 3: Salva proprielate utriusque naturae et in unam coeunte persona, suscepta est a majestate humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas. c. 4: Qui verus est Deus, idem verus est homo, et nulum est in hac unitate mendacium, dum invicem sunt et humilitas hominis et altitudo deitatis. Agit enim utraque forma cum alterius communione quod proprium est. Verbo scilicet operante, quod Verbi est, et carne exsequente, quod carnis est. Unum horum coruscat miraculis, alterum succumbit injuriis. c. 5: Propter unitatem personae in utraque natura intelligendam et filius hominis legitur descendisse de coelo, cum Filius Dei carnem de virgine assumserit. Et rursus Filius Dei crucifixus dicitur ac sepultus, cum haec non in divinitate ipsa, sed in naturae humanae sit infirmitate perpessus. Befentlich fo schon Epiph. Haer. LXIX, 24. ja Zertullian nt. l.

υ) Mansi T. XI. p. 637: Δύο φυσικάς θελήσεις εν αὐτῷ καὶ δύο φυσικάς ενεργείας ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως, ἀμερίστως, ἀσυγχύτως κατὰ τὴν τῶν ἀγίων πατέρων διδασκαλίαν κηρύττομεν, καὶ δύο φυσικά θελήματα οὐχ ὑπεναντία, μὴ γένοιτο, καθώς οἱ ἀσεβεῖς ἔφησαν αἰρετικοὶ, ἀλλ΄ ἐπόμενον τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα, καὶ μὴ ἀντιπίπτον, μάλον μὲν οὐν καὶ ὑποτασσόμενον τῷ θείφ αὐτοῦ καὶ πανσθενεῖ θελήματι.

w) Jo. Damasc. de fide orth. III, 19: Διονύσιος καινήν τινα θεανδ ρικην ενεργειαν φήσας τον Χριστον, ούκ άναιρων τας φυσικας ενεργείας, μιαν ενεργειαν έκ τε της άνθρωπίνης και θείας γεγενημένην φησιν άλλα θελων δείξαι τον καινόν και άπορόητον τρόπον της των φυσικών τοῦ Χριστοῦ ένεργειῶν ἐκφάνσεως, τῷ ἀπορόήτω τρόπο της είδι
άλληλα τῶν τοῦ Χριστοῦ φύσεων περιχωρ ή σεως προσφόως. Τοῦτο
οὖν δηλοῖ ἡ θεανδρικὴ ενεργεια, ὅτι θεοῦ ἐνανθρωπήσαντος, καὶ ἡ ἀνθρωπίνη αὐτοῦ ἐνεργεια θεία ην, ἤγουν τεθεωμένη, καὶ οὐκ ἄμοιρος τῆς

was wirklich die eine Natur von der andern habe, ift auf die menschliche Natur beschränkt und seit Athanasius vornehmlich als Weltherrschaft und Andetung bestimmt worden. \*) 4. Als das Besondre der menschlichen Natur Jesu galt theils seine jung fräuliche Seburt, welche, mit Ausnahme der einen judenchristlichen Ansicht, nach Matthäus und Lucas allgemein angenommen, und mit griechischen Mythen ähnlichen Inhalts verglichen, ) aber als Grund und Beweis der göttlichen Natur nur etwa von solchen geltend gemacht wurde, denen erst in Marias Schooße ein individuelles gottmenschliches Wesen entstand; ) theils seine Sündlosig feit, die als einfache Thatsache immer geglaubt und als Bedingung der Erlösung betrachtet, 'a' bald als Brärrogative der Gottheit also aus der Gemeinschaft mit der göttlichen Natur hergeleitet, bald als etwas menschenmögliches anerkannt wurde; Augustin hatte auch ein Freisein von der Erbsünde nachzuweisen. bb)

σωμέν, ἀμφοτέρων των φύσεων τὰ ιδιώματα αὐτῆ ἐπιτίθεμεν.

α) Athan. c. Arian. Or. IV. [T. I. p. 492.] Ambros. de fide V, 6:
Didicisti, quod omnia sibi ipsi subjicere possit secundum operationem utique deitatis: disce nunc, quod secundum carnem omnia subjecta accipiat, sicut scriptum est Eph. 1. Jo. Damasc. de fide orth. III, 15: Τῶν μὲν οἰχείων αὐχημάτων ἡ θεότης τῷ σώματι μεταδίδωσιν · αὕτη δὲ τῶν τῆς

σαρχός παθών διαμένει άμετοχος.

y) Symb. Apost: Conceptus de Spiritu S., natus ex Maria virgine. Brg. at. a. §. 141, c. — Justin. Apol. I. c. 22: El διὰ παρθένου γεγεννῆσθαι [Χριστὸν] φέρομεν, κοινὸν καὶ τοῦτο πρὸς τὸν Περσέα ἔστω ὑμῖν. Orig. c. Cels. I, 37: Οὐδὲν ἄτοπον πρὸς Ἑλληνας καὶ Ἑλληνικαῖς Ιστορίαις χρήσασθαι, Γνα μὴ δοκῶμεν μόνοι τῆ παραδόξω ἱστορία ταύτη κεχρῆσθαι. ἔσόξε γάρ τισιν, οὐ περὶ ἀρχαίων τινῶν, ἱστοριῶν καὶ ἡρωϊκῶν, ἀλὶὰ καὶ περί τινων χθὲς καὶ πρώην γενομένων, ἀναγράψαι ὡς δυνατὸν, ὅτι καὶ Πλάτων ἀπὸ τῆς μιφικτιόνης γέγονε, κωλυθέντος τοῦ Αρίστωνος αὐτῆ συνελθεῖν, ἔως ἀποκυήσει τὸν ἐξ Απόλλωνος σπαρέντα. Αλλὰ ταῦτα μὲν ἀληθῶς μῦθοι, κινήσαντες εἰς τὸ ἀναπλάσαι τοιοῦτό τι περὶ ἀνδρὸς, ὅν ἐνόμιζον μείζονα τῶν πολλῶν ἔχοντα σοφίαν καὶ δύναμιν, καὶ ἀπὸ κρειττόνων καὶ θειοτέρων σπεριμάτων τὴν ἀρχην τῆς συστάσεως τοῦ σώματος εἰληφέναι, ὡς τοῦτο ἀρμόζον τοῖς μείζοσιν ἢ κατὰ ἄνθρωπον.
z) ¿. Β. Iren. V, 1: Spiritus S. advenit in Mariam et virtus Altissimi

z) 3. B. Iren. V, 1: Spiritus S. advenit in Mariam et virtus Altissimi obumbravit eam: quapropter et quod generatum est, sanctum est et filius altissimi Dei Patris omnium, qui operatus est incarnationem ejus.

aa) Suiceri Thes. art. ἀναμάρτητος. Doch etft Symb. Chalcedonense: [Mansi T. VII. p. 116.] κατά πάντα ὅμοιον ἡμῖν, χωρις ἀμαρτίας.

bb) Tertul. de anima e. 41: Solus Deus sine peccato, et solus homo sine peccato Christus, quia et Deus Christus. Clem. Paedag. III, 12: [p. 307.] Μόνος ἀναμάρτητος αὐτὸς ὁ λόγος· τὸ μὲν γὰρ ἐξαμαρτάνειν πᾶσιν ἔμ-

θείας αὐτοῦ ἐνεργείας · καὶ ἡ θεία αὐτοῦ ἐνεργεια οὐκ ἄμοιρος τῆς ἀνθρωπίνης αὐτοῦ ἐγεργείας · ἀλλ ἐκατέρα σὺν τῆ ἐτέρα θεωρουμένη. Λέγεται δὲ ὁ τρόπος οὖτος περίφρασις, ὅταν τις δύο τινὰ διὰ μιᾶς περιλάβη λέξεως. ΙΙΙ, 4 : Θεότητα μὲν οὖν λέγοντες οὐ κατονομάζομεν αὐτῆς τὰ τῆς ἀνθρωπότητος ἐδιώματα, οὐ γὰρ φαμὲν θεότητα παθητὴν ἢ
κτιστήν · οὖτε δὲ τῆς ἀνθρωπότητα ἔτιστον. Ἐπλ δὲ τῆς θεότητος
ἐδιώματα · οὐ γὰρ φαμὲν ἀνθρωπότητα ἀκτιστον. Ἐπλ δὲ τῆς ὑπο στάσεως, καν ἐκ τοῦ συναμφοτέρου, κᾶν ἐξ ἐνὸς τῶν μερῶν ταύτην ὀνομάσωμέν, ἀμφοτέρων τῶν ψύσεων τὰ ἐδιώματα αὐτῆ ἔπιτίθεμεν.

Die Berfonlichfeit ber menschlichen Ratur wurde entweber at: leugnet, ober in ber Art beftimmt, bag fie nicht vor ber Incarnation bes Logos gewesen, alfo nur in ibm fei. cc)

# 6. 143. Der Gattmenich bes Mittelalters.

Der Aboptianismus, nur ein Berfuch, fich nach einem bor: mals unbefangen gebrauchten Bilbe bie Erhebung bes menschlichen Inbibibuume gur Gemeinicaft mit bem Gotteelobne gu benten, murbe als Meftorianismus im frantifchen Reiche verworfen [f. 792].") Die Sanna von Chalcebon blieb unabanderliche Rirchenlebre, Die von ber Scholaftif nur zeraliebert wurde, wobei Fragen ber Art vorfamen: ob nicht auch eine andere Berfon ber Trinitat Menfch werben,b) ober ber Erlofer nicht auch ein Beib fein fonnte?") Nachft ber bergebrachten Bemeinschaft ber Naturen burch bie Ginheit ber Berfon wurde bie Lebre ausgebilbet, bag megen biefer Ginbeit bie von ber einen ober

φυτον καὶ κοινόν. — Athan. c. Arian. Or. IV: [T. I. p. 485.] Πολλοί αγιοι γεγόνασι καθαροί πάσης άμαρτίας. Aug. de Genesi ad lit. Χ. 19:: Non est anima Christi de traduce praevaricationis Adae. Nec Levi nec Christus in lumbis Abrahae secundum animam, secundum carnem vero et Levi et Christus [fibr. 7, 4.]: sed Levi secundum concupiscentiam carealem, Christus autem secundum solam substautiam corporalem. Cum enim sit in semine et visibilis corpulentia et invisibilis ratio, utrumque cucurrit ex Abraham vel etiam ex ipso Adam usque ad corpus Mariae, quia et ipsum eo modo conceptum et exortum est: Christus autem visibilem carnis substantiam de carne virginis sumsit, ratio vero conceptionis ejus non a semine virili.

cc) Aug. de fide ad Petr. c. 17: Deus Verbum non accepit personam hominis, sed naturam, et in aeternam personam divinitatis accepit temporalem substantiam carnis. Jo. Damasc. de fide orth. III, 11: 'Ο θεὸς λόγος σαρχωθείς οὐ τὴν ἐν τῷ εἴδει θεωρουμένην, οὐ γὰρ πάσας τὰς ὑποστάσεις ανέλαβεν αλλά την εν ατόμφ, απαρχήν τοῦ ήμετέρου φυράματος, οὐ καθ εαυτήν ύποστάσαν και άτομον χοηματίσασαν πρότερον, και οὕτως ὑπ αὐτοῦ προσληφθεῖσαν, ἀλλ' εν τῆ αὐτοῦ ὑποστάσει ὑπάρξασαν, αὕτη γὰρ ἡ ὑπόστασις τοῦ θεοῦ λόγου ἐγένετο τῆ σαρκὶ ὑπόστασις. a) Refå. §. 163. Hilar. de Trin. II: [p. 34.] Parit virgo: partus a Deo

c) Ib. D. 12. E.

est. Infans vagit: laudantes angeli audiuntur. Panni sordent: Deus adoratur. Ita potestatis dignitas non amittitur, dum carnis humilitas adoptatur [Alcuin: adoratur]. Isid. Hisp. Etymologg. VII, 2: Unigenitus vocatur secondum divinitatis excellentiam, quia sine fratribus: Primogenitus secundum susceptionem hominis, in qua per adoptionem gratiae fratres babere dignatus est. - Epist. Episce. Hisp. ad Gall. [Alcuini Opp. T. Il. p. 568 ss.] c. 9: Confitemur Dei Filium, Deum verum ex vero Deo, ex Patre Unigenitum sine adoptione: Primogenitum vero in fine temporis, verum hominem assumendo de virgine in carnis adoptione: Unigenitum in natura, Primogenitum in adoptione et gratia. Felix: [Alcuin. c. Fel. IV, 2.] Ut idem qui essentialiter cum Patre in unitate Deitatis verus est Deus, in forma humanitatis cum electis suis per adoptionis gratiam deificatus fieret et nuncupative Deus. Alcuin. c. Fel. I, 1 : Inaudito Dei ecclesiae no mine nuncupativum Deum nominare illum non timet, dividens Christum in duos filios, unum vocans proprium, alterum adoptivum, et in duos Deos, unum verum Deum, alterum nuncupativum Deum. b) Lombard. L. III, D. 1. B.

andern Natur hergenommenen concreten Bezeichnungen der Berfönlichsteit sowohl von einander prädicirt, als auch von jeder derselben die Brädicate der andern Natur ausgesagt werden könnten, d) nicht aber so die Abstracta beider Naturen. Der Gottmensch als solcher konnte nicht sündigen, die Austisgung selbst des Keims der Sünde wurde nach der einen Ansicht mehr mechanisch, nach der andern mehr moralisch erklärt. Den bardus entschied für die seiner Zeit noch streitige Meisnung, daß der Gott nur die unpersönliche Menschennatur angenomsmen habe. Da er den Sat, ob Gott durch die Menschwerdung etwas

g) L. III. D. 5. D: Non accepit Verbum Dei personam hominis, sed naturam. E: A quibusdam opponitur, quod persona assumsit personam. Persona enim est substantia rationalis individuae naturae, hoc autem est anima. Ergo si animam assumsit, et personam. Quod ideo non sequitur, quia auima non est persona, quando alii rei unita est personaliter, sed quando per se est. Illa autem anima punquam fuit, quin esset alii rei conjuncta.

d) Thomas P. III. Qu. 16. Art. 1: Dicimus hanc propositionem esse veram, Deus est homo, non solum propter veritatem terminorum, quia scilicet Christus est verus Deus et verus homo, sed etiam propter veritatem praedicationis. Nomen enim significans naturam communem in concreto potest supponere pro quolibet contentorum sub natura communi. Ita hoe nomen Deus potest supponere pro persona Filii Dei. De quolibet autem supposito alicujus naturae potest vere et proprie praedicari nomen significans illam naturam in concreto. Quia ergo persona Filii Dei est suppositum naturae humanae: vere et proprie hoe nomen homo potest praedicari de hoe nomine Deus, secundum quod supponit pro persona Filii Dei. Compositation Art. 2. Homo est Deus.

e) Ib. Art. 5: Utrum ea, quae conveniunt filio hominis, possint praedicari de divina natura, et de humana natura ea, quae conveniunt Filio Dei? Respondeo, quod ea, quae sunt propria unius, non possunt vere de alio praedicari. In mysterio autem incarnationis non est cadem natura divina et humana: sed cadem est hypostasis utriusque naturae. Et ideo ea, quae sunt unius naturae, non possunt de alia praedicari, secundum quod in abstracto significantur.

f) Lombard. L. III. D. 12. C: Si potuit peccare et potuit damnari. Si potuit damnari, potuit non esse Deus. Hic distinctione opus est, utrum de persona, an de natura agatur. Si de persona agitur, manifestum est, quia peccare non potuit, nec Deus non esse potuit. Si vero de natura, discutiendum est, utrum agat de ea ut Verbo unita, an de ea tanquam non unita. Non est enim ambiguum animam illam entem unitam Verbo peccare non posse, et candem, si esset et non unita Verbo, posse peccare. D. 3. A: Mariam totam Spiritus S. in eam praeveniens a peccato prorsus purgavit et a fomite peccati liberavit. D: Hominum omnis caro peccati est. Sola Christi non est caro peccati, quia non eum mater concupiscentia, sed gratia concepit. Thomas P. III. Qu. 15. Art. 2: Christus perfectissime habuit gratiam et omnes virtutes. Virtus moralis animam facit esse rationi subjectam, et tanto magis, quanto perfectior fuerit virtus. Ad rationem autem fomitis pertinet inclinatio sensualis appetitus in id, quod est contra rationem. Sic igitur patet, quod quanto virtus in aliquo fuerit magis perfecta, tanto magis in co debilitatur vis fomitis. Cam igitur in Christo fuerit virtus secundum perfectissimum gradum, consequens est, quod in eo fomes veccati non fuerit.

geworben fei, nur bialettifch behandelte, und die Streitfrage, ob Chris ftus nach feiner Menschbeit eine Berson ober etwas fei? zwar aleichfalls nur referirte, boch jebenfalls im Falle ber Gleichstellung von persona und aliquid verneinte: h) fo verwarf Alexander III [1163] ben Sat: anod Christus pon sit aliquid secundum quod homo. i) und auf bas Anbenten bes Lombarbus fiel ber Borwurf bes Ribilianismus.k) Die Moftit hielt fich einerseits an ben einfach praftischen Inhalt,1) anbererfeits abnete fie etwas Allgemeines an ber Gottheit Chrifti,") mas von ber einen Seite bes firchlichen Bemeingefühls ganglich abbredent , auf pantheiftifden Grundlagen , und nur in biefer Beziehung an Erigeng erinnernd,") balb in icholaftischer, balb in muftischer Befalt, auch volksthumlich, fich zur Behauptung fleigerte, bag bie gottliche Natur in Chrifto zwar mabrhaft gottlich, boch zugleich ale folde allgemeinmenfolich fei.")

k) L. III. D. 6. 7 et 10.
i) Manei T. XXII. p. 239.
k) Gramer, Fortf. v. Boffuet. T. VII. S. 1-42.

l) Jo. Staupitii de praed. c. 18: Admirantur theologi unionem hypostaticam divinae naturae cum humana, immortalitatis cum morte, impassibilitatis cum dolore: ego admiror conjunctionem summae misericordise m) Deutsche Theol. c. 22. cum summa miseria.

n) De divis. nat. II, 23: Si natura humana non solum ad dignitatem angelicam in Christo renovata pervenit, verum etiam ultra omnem creaturam in Deum assumta est: quod factum est in capite, in membris futurum esse impium est negare. Doc V, 25: Quamquam totam humanam saturam in seipso et in toto humano genere salvavit, quosdem in pristinum naturae statum restituens, quosdam per excellentiam ultra naturam deificans: in nullo tamen nisi in ipso solo humanitas deitati in unitatem substantiae adunata est. Hoc enim proprium caput ecclesiae sibi reservavit.

o) RGefc. §. 285. Conc. Paris. a. 1210. [Martene Thes. Anecd. T.IV. p. 163.] als Brilehre ber Schule bes Amalr. de Bona: Pater in Abraham incarnatus, Filius in Maria, Spiritus S. in nobis quotidie incarnatur. Omnia unum, quia quicquid est, est Deus. Genauer b. Gerson, de concord. metaphysicae cum logica: Deus dicitar finis omnium, quod omnia reversura sunt in ipsum, ut in Deo immutabiliter conquiescant. Dixit omnia esse unum et omnia esse Deum : dixit enim, Deum esse essentiam omnium creaturarum. Als Lehre einzelner Balbenfer zu Lyon um 1230 Stephanus de Borbone: [D'Argentré, Coll. Judicier. de novis errorib. T. I. p. 87 s.] Dieunt plurimi, quod quilibet bonus homo sit Dei Filius sicut Christus eodem modo. Et cum dieunt se credere incarnationem, nativitatem, passionem, resurrectionem Christi, dicunt quod illam credunt veram conceptionem Christi etc. cum bonus homo concipitur, naseitur, resurgit per pecnitentiam, vel ascendit is coelum, cum martyrium patitur, illa est vera passio Christi. Effarb nach ber Berbammungebulle Joannis XXII. a. 1329: [D'Argentré, T. I. p. 312 s.] Simul et semel, quando Deus fuit, quando Filium sibi coacternum genuit, etiam mundum creavit. Quidquid Deus Pater dedit Filio suo unigenito in humana natura, boe totum dedit mihi; hic nihil excipio, nec unionem, nec sanctitatem. Quidquid dicit S. Scriptura de Christo, hoc etiam totum verificatur de emni bono et divino homine. Quidquid proprium est divinae naturae, hoc tetum proprium est homini justo et divino, propter hoc iste homo eperatur quidquid Deus operatur,

# 5. 144. Evangelifche Rirdenlebre und alteroteftantifde Dogmatiter.

Die unzertrennliche Ginbeit ber Berfon in ber Bericbiebenbeit beiber Raturen murbe feftgehalten.") Mur unbewußt regt fich bie 216= nung von etwas Allgemeinmenschlichem in biefem Berbaltniffe. b) Die Sunblofiateit wird einfach vorausgefest.") Bahrend Melanchthon geneiat war, die Subtilität bes Dogma gegen feinen religiöfen Inhalt zurudauftellen,d) wurde nach Luthers Borgange") ale bie Grundlage feiner Anschauung vom Abendmabl in ber lutberischen Rirche bie Lebre von ber bestimmten Art, wie die Gemeinschaft ber Naturen als communicatio idiomatum ftattfinde, f) burch bie Aufftellung breier Claffen ichriftgemäßer Aussagen von Chrifto ausgebilbet, benen fraft iener communicatio objective Wahrheit zufomme : 1. Gigenthumlichs feiten ber einen Ratur werben von ber Berfon ausgefagt nach ihrer von ber andern Natur entlehnten Bezeichnung. 8) 2. Bon ber einen ober anderen Natur werben Thatigfeiten ausgesagt, welche gum Erlb:

et creavit una cum Deo coelum et terram, et est generator Verbi aeterni. et Deus sine tali homine nesciret quidquam facere. Pater generat me suum Filium, et eundem Filium. Quidquid Deus operatur, hoc est unum: propter hoc generat ipse me suum Filium sine omni distinctione.

a) C. A. p. 10: Filius Dei assumsit humanam naturam in utero Mariae virginis, ut sint duae naturae, divina et humana, in unitate personae inseparabiliter conjunctae, unus Christus, vere Deus et vere homo. F. C. p. 776. v. 60. Conf. Helv. II. c. 11. b) F. C. p. 610: [als Irrs lebre: ] Quod phrasis tantum sit, cum dicitur: Deus est homo et homo est Deus, siquidem divinitas nihil cum humanitate et humanitas nihil cum deitate realiter commune habeat. p. 780 : [ale Beweisstelle fur bie Gott= heit Christi] Gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super omnia opera manuum tuarum, omnia subjecisti sub pedibus ejus.

c) A. C. p. 93: Christus sine peccato subiit poenam peccati. F. C. p. 696: Christus de Spiritu S. sine peccato conceptus et natus est. Conf. Angl. Art. 15. d) Loci theol. Ed. princ. Praef. p. 4: Non est, cur multum operae ponamus in locis illis supremis, de trinitate, de modo incarnationis, Quid adsecuti sunt jam tot saeculis scholastici theologistae, cum in his locis solis versarentur? Reliquos vero locos, peccati vim, legem, gratiam, qui ignorarit, non video, quo christianum vocem, nam ex his proprie Christus cognoscitur, siquidem hoc est Christum cognoscere, beneficia ejus cognoscere, non, quod isti docent, ejus naturas, modos incarnationis contueri. A. C. p. 79: Quid est notitia Christi, nisi nosse beneficia Christi, promissiones, quas per evangelium sparsit in mundum. Et

haec beneficia nosse, proprie et vere est, credere in Christum.

e) \$1 an d, Gefc. b. prot. Lehrbegt. B. VI. S. 758 ff.

f) F. C. p. 768: Ex hoc fundamento, quod unio personalis docet, quomodo videlicet divina et humana natura in persona Christi sint unitse, ut non modo nomina communia, sed realiter inter se, sine omni confusione et exacquatione essentiarum, communicent, promanat etiam doctrina de communicatione idiomatum duarum in Christo naturarum. p. 765: Erudita antiquitas unionem hypostaticam et naturarum communicationem similitudine animae et corporis, item ferri candentis, aliquomodo declaravit.

g) F. C. p.770: Primo cum in Christo duae sint distinctae naturae, quae essentiis et proprietatibus suis neque mutantur, neque confunduntur, utriusque vero naturae una tantum sit persona: ea, quae unius tantum naturae

fungewerte, fonach zur gangen Berfon gehören. h) 3. Der menichlichen Ratur werben gottliche Attribute beigelegt, i) und biernach fann Chrifins auf breifache Weise irgendwo leiblich zugegen fein. k) Die andere Seite einer vollftanbigen communicatio idiomatum murbe megen Un: veranberlichfeit ber gottlichen Ratur nicht behauptet. 1) Dagegen Amin ali eine wirkliche Mittbeilung ber Ibiome verwerfend, die communicatio idiomatum für bloße Rebefigur erffarte, m) womit bie reformirte Rirche in ber Sorge für bie Unendlichkeit ber gottlichen und für die bleibende Wahrbeit ber menschlichen Natur wefentlich ein-Rimmt.") Die Lutberaner bielten bieß fur ein Berreifen ber Berson

propria sunt, alteri naturae non seorsim, quasi separatae, sed toti personae, quae simul Deus et homo est, attribuuntur, sive Deus sive homo nominetur.

h) F. C. p. 773: Deinde quod ad rationes officii Christi attinet, persona non agit et operatur in seu cum una, vel per unam naturam tantun: sed potius in, cum et secundum atque per utramque naturam, seu, ut concilium Chalcedonense loquitur, una natura agit seu operatur cum comminicatione alterius, quod cujusque proprium est. Itaque Christus est noster redemtor non secundum unam tantum naturam, sed secundum utramque. Enthalt nur den Wegenfat gegen Stantarus und Dfiander.

i) F. C. p. 774: Sacrae Literae et orthodoxi patres praeclare testantur, quod humana natura in Christo cam ob causam, quod cum divina natura personaliter unita est, deposito servili statu, jam glorificata et ad dexteram majestatis exaltata, praeter et supra naturales, essentiales atque in ipsa permanentes humanas proprietates etiam singulares, supernaturales atque coelestes praerogativas majestatis, gloriae ac potentiae super omne, quod nominatur, acceperit. k) Ib. p. 752 ss.

l) F. C. p. 773: Quantum ad divinam in Christo naturam attinct, cum in ipso [Deo] nulla sit, ut Jacobus testatur, transmutatio, divinae Christi

naturae per incarnationem nihil vel accessit, vel decessit.

m) Exegesis eucharistias negotii: [Opp. T. I. p. 350 s.] Alloeosis, quam nos desultoriam locutionem interpretati sumus, Plutarcho auctore, tropus est, quo consuetos ordo commutatur. Eas permutationes, quibas divini homines de Christo pro duarum in illo naturarum unione libere usi sunt, imo Christus ipse de se ipso jucunda variatione usus est, quas paulo ante theologi idiomatum communicationem vocabant, eas inquam allocoses, quo Grammaticos baberemus magis propitios, adpellavimus. Est ergo άλλοίωσις, quantum huc attinet, desultus ille, aut permutatio, qua de altera in eo natura loquentes alterius vocibus utimur. Ut cum Christus ait: caro mea vere est cibus: caro proprie est humanae in illo naturae, attamen per commutationem hoc loco pro divina ponitur natura. Quatenus enim Fi-lius Dei est, eatenus est animae cibus, ait enim : spiritus est qui vivificat

n) Calvini Instit. II, 14, 1: Attribuunt [Scripturae] Christo interdum, quae ad homanitatem singulariter referri oporteat : interdum quae divinitati peculiariter competant: nonnunquam quae utramque naturam complectantur, neutri seorsum satis conveniant. Atque istam quidem duplicis naturae conjunctionem, quae in Christo subest, tanta religione exprimuat, ut eas quandoque inter se communicent: qui tropus veteribus ໄδιωμάτων χοινωνία dictus est. Conf. Helv. II. c. 11: Minime docemus Christum secundum humanam naturam adhuc esse in hoc mundo, adeoque esse ubique. Interim non negamus et dominum gloriae juxta verba Pauli crucifixum esse pro nobis. Nam communicationem idiomatum, ex Scripturis petitam, et ab uniChrifti und einen solchen Chriftus nicht ber Mühe werth 3°) ihre eigne Lehre für ein ber Bernunft unerreichbares Geheimniß. P) Der Concors bienformel lag die dogmatische Ausführung von Chemnitz zu Gruns be. 1) Die zu seiner Zeit noch unbestimmten Namen') stellten sich alle mälig für die 3 Classen der propositiones idiomaticae als genus idiomaticum, apotelesmaticum und majestaticum sest. Die altluther rischen Dogmatifer unterschieden bestimmte, sich auseinander entwickliche Momente des Dogma, ) zerlegten gewöhnlich bas 1. genus

versa vetustate in explicandis componendisque Scripturarum locis in speciem pugnantibus usurpatam, religiose recipimus. Cat. Heidelberg. Qu. 47 s.

o) F. C. p.770 s: Hoc Cinglius vocat alloeosin, cam aliquid de divinitate Christi dicitur, quod tamen humanitatis proprium est et contra. Cave tibi, cave, inquam, tibi ab ista alloeosi: est enim larva quaedam diaboli, quae tandem talem Christum fingit, secundum cujus rationes ego certe nolim esse christianus. p. 784 s: Ubicunque recte dixeris: hic est Deus: ibi fateri oportet: ergo etiam Christus homo adest. Et si locum aliquem monstrares, in quo solus Deus, non autem homo esset, jam statim persona divideretur. Absit autem, ut ego talem Deum agnoscam aut colam. Ex his enim sequeretur, quod locus et spatium posset duas naturas separare et personam Christi dividere, quam tamen neque mors neque omnes diaboli dividere potuere. Et quanti tandem, obsecro, pretii esset talis Christus, qui unico tantum loco simul divina et humana persona esset, in omnibus vero locis duntaxat separatus Deus esset sine assumta humanitate.

p) F. C. p. 787: Hortamur omnes pias mentes, ne sua ratione humana in tantis mysteriis perscrutandis curiosae sint, sed potius cum Apostolis simpliciter credant, oculos rationis suae claudant, et intellectum

suum in Christi obedientiam captivent.

q) Chemnicii de duabus naturis in Ch., de hypost. eorum unione. Jen. 570 u.o. bef. c. praef. Selnecceri, Lps. 578. 4. p. 7: Substantia et natura est illud, quod ex se multis individuis ejusdem speciei commune est, quodque totam singulorum essentialem perfectionem complectitur. Persona et individuum est quiddam singulare, quod totam quidem et perfectam ejusdem speciei substantiam habet, sed characteristica quadam et personali proprietate determinatum, atque ita a reliquis ejusdem naturae individuis non essentia, sed numero discretum per se subsistit. Est enim persona, sicut usitate definitur, substantia individua, intelligens, incommunicabilis, quae nec alterius pars est, nec in altero sustentatur. p. 252: Docetur in primo gradu: idiomata naturarum tribui seu communicari personae. In secundo genere: utramque in Christo naturam agere cum communicane alterius, quod cujusque proprium est. In tertio gradu agitur de hyperphysicis, quae ipsi assumptae naturae communicata sunt. Et illa communicatio non est reciproca, sed humanitati tantum communicantur a divinitate.

r) Ib. p. 168 s. Ex patrum scriptis constat, vocabulum κοινωνίας de omnibus ac singulis tribus gradibus usurpari. Non displicet igitur, quod quidam
eruditi vocabulo κοινωνίας adduut peculiares notationes, ac gradus ita distinguunt, ut primum genus appelletur communicatio idiomatum, secundum
communicatio operationum, tertium communicatio majestatis. Ego de
vocabulis, si modo rebus ipsis non struautur insidiae, cum nemine litigabo,

s) Hollaz p. 665 ss: Unitio sive incarnatio est actio divina, qua Filius Dei naturam humanam in utero virginis Mariae in unitatem personae suae assumsit. Unio personalis est duarum naturarum in una Filii Dei hypostasi subsistentium conjunctio, utriusque naturae communionem inferens. Com-

bes driftlichen Bewußtseins ausgehend, daß der fündige Mensch in der christlichen Gemeinschaft die Aushebung seiner Sündhastigkeit und die Mittheilung schlechthiniger Bollommenheit sinde, folgert hieraus, daß der Gründer dieser Gemeinschaft eine Bollommenheit und Unsfündlichteit besaß, die auch nicht einmal durch den Kampf hindurchzusgehn hatte, also die steitige Kräftigkeit des Gottesbewußtseins als ein Sein Gottes in ihm, hierdurch das religiöse Urbild der Menschheit, in seinem Entstehn nur durch einen schöpferischen Act Gottes erklärlich, in seiner Entwicklung durchaus menschlich, die Einheit des Urbildichen und Geschichtlichen. Deren schlossen sich mannichsache Bersuche den Gottmenschen als Urmenschen, Haupt und Zusammens

Anfchauung Bottes ift, und welches ale ein leibenber und ben Berhangniffen ber Beit untergeordneter Bott ericbeint, ber in bem Gipfel feiner Erfcheinung, in Chrifto, die Belt ber Endlichfeit ichließt und bie ber Unendlichfeit ober ber Bettfcaft bes Beiftes offnet. S. 192: Die Menfdwerbung Gottes ift eine Menfch= werbung von Emigfeit. Der Denfc Chriftus ift in ber Erfcheinung nur ber Gipfel und in fo fern auch wieder ber Anfang berfelben, benn von ihm aus follte fie baburch fich fortfegen, bag alle feine Rachfolger Glieber eines und beffelben Leibes maren, von dem er bas Saupt ift. Dag in Chrifto querft Gott mabrhaft objectiv geworden, zeigt die Befchichte, benn wer vor ihm hat bas Unendliche auf folche Beife offenbaret?" Segel, Rel. Phil. B. II. S. 232 f: "Inbem ber Geift fich zu einem Anberen verhalt, fo ift er nicht ber ewige Geift, fonbern ber en be liche Beift: er ift ber unverfohnte, frembe. - Das Enbe und bie Bestimmung ber Religion ift bie Berfohnung. Das Erfte ift bas abftracte Bewußtwerben Gottes, daß der Menfc fich an der Ratur ju Gott erhebt. S. 234 f: Die andre Beife ift bie hohere burch ben endlichen Beift, — bieß ift bie Erfcheis nung Gottes im Fleische. Es muß bem Menschen bie an fich seiende Einheit ber gottlichen und menschlichen Ratur in gegenständlicher Beise geoffenbart werben, bieß ift burch bie Denfcwerdung Gottes gefchehen. G. 238 : Die Einheit ber gottlichen und menfchlichen Ratur, ber Denfch in feiner Allgemein= heit ift ber Bebante. hier auf biefem Standpunfte ift es nicht um ben Bebanten bes Menschen, sondern um die finnliche Gewißheit zu thun, also ift es ein Mensch, der Mensch als Einzelner. — Chriftus ift in der Rirche Gott men fc genannt worden, diefe ungeheure Bufammenfegung ift es, die bem Berftanbe folechthin wiberfpricht; aber bie Ginheit ber gottlichen und menfchlichen Ratur ift bem Menfchen barin zum Bewußtfein gebracht worben, bag bas Anberefein, ober wie man es auch ausbrudt, Die Enblichfeit, Bebrechlichfeit ber menfchlichen Natur nicht unvereindar sei mit dieser Einheit, wie in der ewigen Idee das Ausberssein keinen Eintrag thue der Einheit, die Gott ift. S. 261: Das Erste war die Idee in ihrer einsachen Allgemeinheit für sich, das zum Urtheil, Anderssein noch nicht Aufgeschloßne, der Bater. Das Iweite ist das Besondere, die Idee in der Escheinung, der Sohn. Die Idee in der Außerlichkeit, so daß die außers liche Erscheinung umgekehrt wird jum Erften, gewußt wird als gottliche 3bee, bie 3bentitat bes Gottlichen und Denschlichen. Das Dritte ift bieg Bewußtfein, Gott ale Beift, und biefer Beift ale eriftirend ift bie Bemeinde." Rarheinete, S. 123 ff. 174 ff. 254 ff. Frauenstäbt, bie Menschw. G. Bel. 839. — Straug, B. I. S. 492 ff. Baur: L. v. b. Dreieinigk. B. III. S. 959 ff. Delfc. G. 380 f.

g) Schleterm. dr. Gl. B. II. §. 86. 99. Sch weiger, fi. b. Dignitat b. Religionsftifters. [Stub. n. Rrit. 834. S. 3.] Meter, B. II. S. 190 ff.

faffung ber Menichbeit, ja ale Allverfonlichkeit zu begreifen.h) Daneben bat ber alte Brotestantismus nach bem Durchaangspunfte ber berrnbutifcen Unbetungsweise wie bes Lavaterifchen Enthufiasmus ben religios volksmägigen Inhalt bes Dogma noch gefteigert und gegen bie neue Beit protestirenb, boch in Form moberner Wiffenschaft und Gemuthlichfeit auch bie communicatio idiomatum wieber aufgenommen,i) mabrent nur ber Bunfch lutherifder Orthoboxie, in Bahrheit bie reformirte Richtung zu Enbe führend, um ein mahr= haft menfchliches Dafein Jefu anzuerfennen, ein Gingebn bes Gott-Logos in bas Werben annahm, fei's als bie allmälige ethifche Ineinan= berbilbung bes Göttlichen und Menfchlichen, b) fei's als Erganzung ber nothgebrungenen Luce ber communicatio idiomatum [genus ταπεινωrinor, nerworg], ber Art bag burch freie Bergichtleiftung bes Logos fein gottliches Selbstbewußtsein bei ber Menschwerdung erloschen fei, um in rein menschlicher Form fich zu entwickeln,1) und zwar mit ber trinitarischen Grundlage, daß ber Sohn Gottes feine ewige Singabe an ben Bater zeitlich barftellte in ber Menschwerbung als ber pollenbeten Schovfung und Selbftmittheilung Gottes, m) ober vielmehr mit Guspenbirung bes trinitarifchen Berhaltniffes ber gottliche Logos gur menschlichen Seele Chrifti geworben.")

#### 5. 146. Refultat.

Die communicatio idiomatum ruht zwar auf ber phantaftischen Borftellung, ale fonnten Gigenschaften wirfen losgetrennt von ber Substang, beren Gigenschaften fie finb: boch bezeichnet fie als bogmatisches Mittelglied die einzig benkbare Weise einer versonlichen Gin= beit verschiedener Raturen, und es ift inconfequent, die bochfte Ginheit ber Perfon zu behaupten, mabrend man es nicht auf die geringere Bemeinsamkeit ber Attribute magen will; auch wird burch bie reformirte Anficht ber trabitionelle Schriftbeweis für bas Busammentreffen zweier

b) Sofchel, Beitrr. g. fpecul. Phil. v. b. Dt. u. b. Gottmenfchen. Brl. 838. C. B. Fifcher, 3bee ber Gotth. Stuttg. 839. Dorner, Entwidigs=

gesch. Ah. II. S. 1143 ff. Lange, Dogm. B. I. S. 405 ff.
i) Sartorius: Die luth. L. d. gegens. Mitth. d. Eigensch. d. beiden Nasturen in Chr. Beitr. z. d. theol. Wiss. v. Dorpat. Hamb. 832. B. I. S. 348 ff.]
Die L. v. Chr. Person u. Werk. Hamb. [831. 33. 37. 41.] 845. Ströbel in d. Zeitschr. f. luth. Theol. 846. St. 3 u. a.

k) Dorner, Entwick. Th. II. S. 1262 ff. 1274 f. Dgg: Thomasius, Chr. Berson. B. II. S. 192 ff. 542 ff.

1) Thomasius: Beitre. 3. strchl. Christol. Erl. 845. u. die neue Wensbung in Harles Zeitschr. 846. Mai. Chr. Berson. B. II. Brg. Hofmann, Schriftb. B. II. S. 1 ff. Delizs ch, bibl. Phodol. S. 283 ff. Dgg: Schnesdenburger, f. kirchl. Christol. Pforzh. 848. S. 196 ff. Dorner: Entwick.

K. II. S. 1965 ff. Report Report Little Christol. Th. II. S. 1266 ff. u. Über b. Unveränberlicht. Gottes [Jahrbb. f. beutsche Eh. 856. **B.** I. H. 2f. vrg. 858. B. III. H. 2.] m/Liebner, Dogm. S. 270 ff.

n) 2B. 8. Gef, b. 2. v. b. Berfon Chrifti. Baf. 856. prg. G. Sahn, Theol. b. N. Teft. 6. 198 ff.

Raturen in Christo mantend, und bas unendliche Überareifen bes Bottessohns über ben Sohn ber Maria bilbet ben Übergang zur ebioni: tifchen, fabellianischen ober pantbeiftischen Bleichstellung mit ben an: bern Gläubigen. Das Willfürliche und Unerhörte in ben Begriffen bon Natur und Berson trifft nur ben boamatischen Ausbruck bes Glaubens. Auch bat bie Rirche immer mehr ben auten Willen und bie Reinung gehabt an bie Gottheit Chrifti ju glauben, als ben Glauben felbft, benn burch ben Beariff bes Gezeuatseins wird bem Sobne bas wefentliche Mertmal ber Gottheit, bas Abfolute, abgesprochen, wie ber menfc lichen Natur mit ber Berfonlichkeit bie mabre Menschbeit. Die Borftell: ung eines zeitweilig auf fich verzichtenben, feiner felbft vergegnen Gottes ift ein muthifder Biberfpruch gegen ben Begriff ber Gottbeit, giebt alles Beugniß aus eignen Aussprüchen Jesu preis, wenn er fich felbft bis gur Auferstehung nicht recht gekannt bat, und ift in ber That nur bas verichamte Geffandnig bes Nichtmehrglaubenkonnens an ben Gottmenfchen ber Orthoboxie, als unvereinbar mit ber Ginbeit eines inbivibuellen und mit ber Beidranktheit eines menschlichen Bewuftfeins. Dennoch wenn gottliches und menschliches Wefen fur qualitatib berichieben geachtet wirb, fo überfteigt ibre Bereinigung in einem Gub: jecte zwar menschliche Ginficht, allein ihre Unmöglichkeit fann nicht bargethan merben, vielmehr entipricht fie bunteln Gefühlen einer Sebnfucht bes Menichen nach bem Göttlichen. Es war aber bas Refultat ber Anthropologie und fpeciellen Theologie, bag bie menfchliche Ratur berfelben Art ift mit ber gottlichen, nur baburch quantitativ geschieben, baf ber Menich nach bem Unenblichen ftrebt, Gott bas Unendliche ift. Daber wurde bie menichliche Natur baburch mit ber gottlichen vereinigt werben, wenn fie bas Absolute, bie gottliche Natur mit ber menicolichen, wenn fie bas Beschrantte in fich aufnahme. Beibes enthält einen unbedingten Wiberfpruch, benn jebe von beiben Maturen, in allem gleich mit ber andern, ift nur verschieben burch bie Regation beffen, mas fie bei ber Bereinigung in fich aufnehmen foll, mit beffen Aufnahme fie also nothwendig zur andern Natur murbe, nicht mit ibr vereinigt. Diefe Borftellung eines Gottmenichen beruht baber auf einer migverstandenen Lehre von Gott und vom Menschen. Aber bas menschliche Leben felbft murbe erfannt als ein abttliches, welches in fittlich freier Entwickelung bie Schranken ber Endlichkeit überwindet und theilnimmt an gottlicher Bolltommenheit burch bie Liebe zu Gott. Somit ift in Chrifto nicht burch ein wunderbares Eingeben ber gottlichen Natur in bie menschliche, fonbern burch bie vollendete Ausbildung ber menschlichen Natur ihr gottlicher Inhalt offenbar geworben. Dagegen hat die jungfräuliche Geburt nur ein äfthe: tifches, aber weber im Sinne ber protestantischen Rirche noch ber Religionsphilosophie ein religioses Intereffe: ber bleibende Sinn in bie: fer beiligen Sage ift, bag Jefus mit ber Anlage gur volltommenen

Menschheit geboren wurde. Wie biese Geburt von Seiten Gottes bie positive Bedingung ber Vollfommenbeit Jesu mar, so von seiner Seite bie negative Bebingung feine Sunblofigfeit, welche, neuerbings faft alluivit gefaßt, auch ichriftgemäß ale ber Sieg in einem nur niemals unenticbiebenen Rampfe zu verfteben ift. Die gottmenichliche Ratur Chrifti, nicht im orthodoxen, aber auch nicht im verfanglich metaphorliden, fonbern im ernften Sinne ber Wiffenschaft, ift alfo feine vollfommene Religion. Die Rirchenlebre, welche in fammtlichen Muthologien bes Alterthums mehr ober minder verbunkelte Topen findet, bat ben Glauben an Die gottliche Matur und Bestimmung ber Menschheit und an ihre Bollenbung in Chrifto in bem migberftanbenen Som= bol eines menschgewordnen Gottes bennoch treu bewahrt. Es ift aber Beit als Gemeingut ber Denschheit anzuerkennen, bag nach Chrifti Borbilbe jeber Menschensohn, soweit an ihm ift, zum Gottessohn etwachsen folle. Die Rirchenlehre barf ben Übergang, welchen fie für bie Beltgeschichte gebildet hat, auch jest noch im Bolksunterrichte bilben. Aber wenn einestheils ber Glaube an bas gottliche Cbenbilb im Renfchen erwedt, anderntheils bie in Jefu Leben vergottlichte Menfchbeit geschichtlich vor Augen gestellt wird, fo findet fich von felbft ber überaana zum begeifterten Glauben an unfre gottliche Bestimmung in Jefu Nachfolge, und an die Stelle ber Anbetung, Die auch in ber Rirche, ba wo fie mehr als Beiligendienst gewesen ift, nur ber in Chrifto wirfenden Gottbeit galt, tritt bie fromme Liebe, Die boch auch in jener bas Gröfite mar.

# Zweites Lehrftud. Bon bem Berte Chrifti.

R. Ch. Flatt, phil. ereg. Unterf. ü. b. E. v. b. Berfohnung. Gott. u. Stuttg. 797 f. 2 B. F. C. Baur, b. chr. 2. v. b. Berfohnung in geschichtl. Entw. Tüb. 838. G. Thomasius, Hist. dogm. de obed. Chr. activa. Erl. 845. 2 Pg. 4.

§. 147. Bordriftliche Mutnüpfungspuntte.

Ch. Sch mibt, chriftol. Fragmente. [Bibl. f. Krit. u. Greg. B. I. St. 1. 3.] — De Wette, de morte J. Ch. expiatoria. Ber. 813. [Opp. Ber. 830.] Steu bel, bibl. Beleuchtung d. Berfühnungslehre. [Lüb. Zeitschr. 831. B. IV. ] C. B. Klaisber, d. neutest. L. v. d. Sunde u. Grlöfung. Stuttg. 836. — H. J. Sch mitt, Brundibee des Mythus o. Spuren d. göttlich geoffend. L. v. d. Welterlöfung in Sagen u. Urf. d. ältesten Bölker. Fref. 826. — Leben Jesu. §. 35 f.

Als Werk bes Messias wurde die Wiederherstellung und Bollendung der Theokratie erwartet, [and p. p. sasidela, erst Dan. 7, 14.] daher die beiden Momente berselben auch dem messianischen Werke wesentlich sind, das Politische und das Religiöse, so daß bald das Eine bald das Andre vorwaltet, aber in umsassenden Schilberungen beide gleichmäßig enthalten sind Lev. 26, 7 s. Mich. 2, 13. 5, 3-8. Joel 3, 1 s. Ezech. 36, 26 s., örtlich gefaßt in der Weisagung von Kion als politischer und religiöser Welthauptstadt Mich. 4, 1 s. 5, 3. Daher der Weissas als König und als Priester Ps. 110, 4., auch seine

Borftellung als Bropbet liegt im alten Bolfsglauben Deut. 18. 15.. und Die Aufammenfaffung biefer brei Burben icheint noch vorchriftlich gu fein.") Die gottliche Segnung ward gur wunderbaren Befriedigung und Befreundung ber Natur gesteigert Joel 3, 23. Jes. 11, 6 ss. als Bieberherftellung eines Urzuftanbes. Nicht fowohl zum Berte bes Deffias, als jur Bebingung feines Gintretens gebort allgemeine Gunbenbergebung Zach. 3, 9. Dan. 9, 24. Bon Seiten Gottes ericheint fie als freie Onabe traft altväterlicher Berbeigungen Jes. 43, 25 s. Mich. 7, 18 ss., von Seiten bes Bolts als burch Reue, Befrung und einen gottverliehnen Beift bebingt Ezech. 20, 43. Hos. 14, 2-5. Joel 2, 12 s. 3, 1. Jer. 3, 12 s. 36, 3. Mur finnbilblich bie Luftration Ezech. 36, 25-27. cf. 33, 16. Aber in vorbergebenben Strafgerichten foll ber großere Theil bes Bolts untergebn Jes. 3, 25-4, 3. Zach. 13, 8 s. Gunbenvergebung bebeutet bem gangen Alterthum bie gottliche Beanahme bes Strafübels und bie Bieberberftellung bes burch bie Sunbe geftorten Berbaltniffes zu Gott, nach ber Borftellung eines aenauen Bechselverbaltniffes zwischen Gunbe und Ubel.b) Daber bie natürliche Sühne burch Erbulbung ber Strafe Lev. 26, 41 s. Jes. 40, 2. und fromme Reue ift bereit fie zu tragen Mich. 7, 9. 2 Sam. 24,17. Aber an bie Stelle ber Strafe feste ber Bebraismus auch, wie anbere Religionen bes Alterthums, bie & urbitte gottgeliebter Den: ichen Gen. 18, 23 ss. Exod. 32, 30 ss., bas Gubnopfer und bie ftellvertreten be Strafe. Die allgemeine Bedeutung des Opfers: Darbringung eines werthvollen Gegenstanbes zur thatfachlichen Berehrung Gottes, balb mehr in Anerkennung feines allgemeinen Bert: icherrechts, balb mehr nach alterthumlicher Boffitte Exod. 34, 20. Deut. 16, 16 s., fann in fo vielfache Befonberheiten eingebn ale bie Gottesverehrung felbft. Das Bunbesopfer ift nur religible Beibe eines Bertrags, die Deutung Jer. 34, 18. gang individuell. Das Beilbringenbe liegt in bem Bunbe mit Gott Exod. 24, 6-8. und in seinem Beiden, ber Beschneibung Gen. 16, 10 ss. Zach. 9, 11. Die bem Sühnopfer fast in allen beibnischen Culten zu Grunde liegende Bor: ftellung bes Legens ber Sunbe auf ein frembes Saupt, wodurch baffelbe als ftellvertretenbes Opfer bem Untergange geweiht, zwar nicht eigentlich ber Gunbe theilhaft, boch fur jeben, ber nicht burch bobere Beibe geschust ift, unrein wirb, findet fich im A. I., c) baber Blut als Gubne Lev. 17, 11. cf. Ezech. 16, 6. Aber biefe Borftellung ift nicht

a) Schoettgen, de Messia. [Horae Hebr. et Talm. Dresd. 742.] T. II. p. 107. 298. Gefenius, Sef. B. I. S. 79. Cf. Josephi B. Jud. I, 2, 8.

b) Noesselt, quid sit, Deum condonare hominibus peccata, poenasque remittere? Hal. 792. Sû sfind, ift unter Sûndenverg., welche das R. L. verspricht, Ausheb. der Strase zu verstehn? [Flatts Mag. B. III. IV.] J. G. Schmid, remiss. pecc. notio bibl. Jen. 796. 4. Cmm. III.

c) Lev. 16, bef. 21.6, 26-28. Exod. 29, 14. Cf. Herodot. II, 39. Schon Anselmisch: Reschith chockma c. 3. b. De Wette Opp. p. 30.

ftrena burchgeführt, bas Gubnopfer wird auch als Bufe angefebn nach Art bes germanischen Webrgelbes Lev. 5, 6-13.4) Dem Menfchenopfer nach Landesfitte als Aufopferung bes Bochften Judd. 11. 31 ss. trat Die flegreiche Sumanitat bes Bebraismus entgegen Gen. 22, 12 s. Deut. 12, 31. Aber ber Bebante ftellvertretenber Strafe mar gegeben burch ben Despotismus orientalifcher Juftig, burch bas ber antifen Beltanficht rathielhafte Leiben bes Frommen und burch ben Glauben bes Alterthums an Fluch und Segen über gangen Gefchlechtern. Wurbe vorzugsweife bas Leiben und Mitleiben bes Frommen für heilbringenb gehalten: fo galt boch auch ber Untergang bes Schulbigen als bligab= leitend für minder Schuldige Jes. 43, 3 s. cf. Prov. 21, 18. Jo. 11. 50., worin fowohl die Meinung lag, baf es genug fei, wenn bem Rorne ober ber Gerechtigkeit Gottes nur ein Opfer falle, als auch bie Erfahrung bes Beilbringenben in ber Bingebung bes Gingelnen für bas Gange, bas religiofe Gefühl bes Martyrerthums.") Um bie Beit Befu wurde bie Fürbitte bes Meffias nach Jes. 53, 12. für fühnenb gehalten.f) In alexandrinischer Theologie galt ber Logos als Fürsprecher und Mittler bei Gott, als Soberpriefter bes Universume, ber Sobe= priefter auf Bion nur fein zweites Abbild. B) Biefern ber Rnecht Jehobabs Jes. 52, 13-53., icon nach ber urfprünglichen Bebeutung bom Bolte Gottes zur besondern Gestaltung auffteigend, fpater gum Def= flas individualifirt murbe, liegt barin ein Leiben, bas bem Bangen gum Beile ausschlägt; auch Lc. 2, 34 s. und Jo. 1, 29. ift ein mahr= icheinlich vorchriftlicher Gedante an Rampfe und Schmerzen bes Def= flas ausgesprochen : aber ein fterbenber Defftas lag weit ab von ber BolfBerwartung, h) und ift erft nach ber Berftorung Jerufaleme burch ben großen Bolfetod felbit und burch die Busammenfaffung mit bem famaritanifchen Meffias entftanben, beffen Sinopferung bann auch,

d) Outram, de sacrificiis. Amst. 678. Spfes, Brf. ü. Natur, Absicht u. Urspr. b. Opf. M. Anm. von Semler, Hal. 778. F. A. Bolf, ü. Entst. b. Opfer. [Berm. Schrt. S. 243 ft.] — Sholl, ü. Opfer. [Stub. d. Mürt. Geistlicht. B. IV. H. 1. B. V. H. 2.] E. v. La faulx, d. Sühnopfer d. Griechen u. Römer u. ihr Berh. z. d. auf Golgatha. Mürzd. 841. Krüger, d. altteft. Sündopf. [Th. Quartalsch. 852. ft. 4.]

e) Joseph. de Maccab. c. 6: [Sebet Cleagars] Σὺ οἰσθα θεέ, ὅτι, παρόν μοι σώζεσθαι, βασάνοις καυστικαῖς ἀποθνήσκω διὰ τὸν νόμον. Τοιγαροῦν Ἰλεως γενοῖ τῷ ἔθνει σου, ἀρκεθείς τῆ ἡμετέρα ὑπὲρ αὐτῶν δίκη, καθάρσιον αὐτῶν ποίησαι τὸ ἔμὸν αἶμα, καὶ ἀντὶ ψυχῶν αὐτῶν λάβε τὴν ἔμὴν ψυχήν. Der Crfolg: c. 17.

f) Jonathan: Jes. 53, 4. 11. b. De Wette Opp. p. 104 s.
g) Philo, de Somn. T. I. p. 653: Δύο ίερὰ θεοῦ εν μὲν ὅδε ὁ κόσμος,
εν Φ΄ καὶ ἀρχιερεὺς ὁ πρωτόγονος αυτοῦ θεῖος λόγος ετερον δὲ λογικὴ
ψυχὴ, ἡς ἰερεὺς ὁ πρὸς ἀλήθειαν ἄνθρωπος, οὖ μίμημα αἰοθητὸν ὁ τὰς
πατρίους εὐχὰς καὶ θυσίας ἐπιτελῶν ἐσειν. De profugis T. I. p. 563: Δέγομεν γὰρ, τὸν ἀρχιερέα οὐκ ἄνθρωπον, ἀλλὰ λόγον θεῖον είναι, πάντων
οὐχ ἔκουσίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀκουσίων ἀδικημάτων ἀμέτοχον. Quis rerum div. haer. T. I. p. 501. [⑤. 190.]

λ) Leben βείμ. §. 84.

mach bem Anshoren bes Opfercultus, als Subnopfer galt.) Dagegen Bropheten versichert hatten, daß jeder nur feine eigne Schuld trage Rzech. 18., alles außerliche Opfer vergeblich sei und die Gesinnung allein gelte Ps. 51, 18 s. Jes. 66, 2-4. Amos 5, 21 ss. Hos. 6, 6. Mich. 6, 6-8.

#### §. 148. Lehre bes Renen Teftamentes.

Sykes, Scripture doctr. of the redemption. Lond. 756. Frff. 777. Seiler, ü. b. Berfohnungstod Chr. Erl. 778-82. 2 B. Storr, ü. b. Zwed b. Tobes J. Abh. 3. Erl. b. Br. an b. Hebr. Tub. [789.] 809. B. II. F. H. W. Güntker, de mortis J. Ch. fine salutari ae vi sacrificali. Gott. 830. 4. Tollin, Entwidl. b. L. v. J. Ch. ale b. Erlöfer a. b. H. S. m. Borr. v. Reander, Brl. 834, Fider, b. Bedent. b. Todes J. Epz. 836. H. G. Rienlon, de justific. h. s. de Chr. satisfact. vicaria, hom. fide salvif. Argent. 839. 4. De Wette n. Rlaiber, vor §. 147. Leben Jefu. §. 84 f.

Alle Beziehungen bes Bertes Chrifti vereinigen fich in ber Brunbung bes Cottesreichs, als Berwirklichung bes religiöfen Momentes ber Theofratie in universaler Entwicklung. Chriftus bat bas Beil gebracht b. b. Die Botteelliebe felbft und ihre Seligfeit, infofern owrno, 1) und ben neuen Bund ber Menfcheit mit Bott gefchloffen, gunachft infofern medieng Hbr. 8, 6. 9, 15. Gal. 3, 19. 1 Tim. 2, 5. b) Das Beil ift in Bezug auf Bofes aller Art anolurowoic, in Bezug auf ben Abfall bes Sunbers von Gott narallagi. Diefes hat Chriftus vollbracht inebefonbre burch feine Lehre ale bie volltommene religiofe Babrbeit, wie fie bervorging aus feinem Ginsfein mit Gott Jo. 18, 37. 6, 63. 7, 28 s. Lc. 24, 19., burch bie Borbild lich feit feines Lebens Jo. 13, 15. Mt. 20, 28. 1 Ptr. 2, 21., und burch Ctwedung bes religiofen Geiftes Act. 2, 17s. Rom. 8, 15s. cf. Jo. 15, 26. In ber apostolifchen Rirche mar bie Bebeutung feiner Lehre als ber bochften beilbringenben Weisbeit anerkannt Rom. 1, 16. Eph. 1, 13. Tit. 1, 1., boch trat fle gegen bie perfonlichen Begiebungen gurud. Sein Borbild wird weniger unter ber talten Form eines mo: ralifchen Erempels, als unter ben Bilbern liebevollen Sineinlebens aufgefaßt. Als Jefus auf feiner Babn einen furchtbaren Tob in bi ftorischer und fittlicher Rothwendigkeit vorfand, hat er biefen Tod unter mannichfachen Befichtepunkten betrachtet: ale nothwendig nach göttlicher, von ben Bropheten verfundeter Ordnung Lc. 24. 46., als frei übernommen aus Geborsam gegen Gott und aus Treue in seinem Berufe Jo. 10, 12-18. cf. Hbr. 2, 17., ale Beugnig ber Liebe Gottes Jo. 3, 16., als hochften Erweis feiner eignen Liebe und als Bot: bild Jo. 15, 13. 20. cf. 1 Jo. 3, 16. Eph. 5, 2., gur Berherrlis

i) Dan. 9, 26. nach späterer Deutung. 4 Esra 7, 29 s. Sohar und Luchot Habberith b. Schoettgen u. De Wette. Brg. Gfrörer, b. Jahrh. b. Hells. Abid. 11. S. 188 ff.

a) Schlaeger, de diis hominibusque servatoribus. Amst. 737. b) Betftein, Biner, Silgenfelb u. a. gu Gal. 3, 19.

dung seiner Sache und Person Jo. 12, 23 s. cf. Hbr. 2, 10., ale Bebingung ber felbständigen Wirksamfeit ber Apostel Jo. 16, 7., jum beile ber ihm geiftig Berbundenen Jo. 6, 51 ss., ale Bundesopfer und zur Bergebung ber Gunben Mt. 26, 28., ein Lofegelb [lurgov] für viele Mt. 20, 28, cf. Jo. 10, 15. Obwohl bierdurch ber Ubergang zum Sühnopfer gegeben ift, enthalten biefe Betrachtungen boch nichts, was nicht nach vorliegenben volksmäßigen Borftellungsweisen in ber hiftorischen Wirkung und sittlichen Bedeutung biefes Tobes lage. Auch betrachtete Jefus bie Gunbenvergebung als meffianisches Recht Mt. 9, 2-6., und verfündete fie gleich bem Täufer als Folge ber Reue gang abgesehn von feinem Tobe Lc. 3, 3. [cf. Mt. 3, 2. 4, 17.] 18, 13 s. 24, 47., wie ale Folge ber eignen liebevollen ober verfohn= lichen Gefinnung Lc. 7, 47. Mt. 6, 12. 14 s. Chenfo in ben Gelig= prechungen ber Beraprediat, in den Barabeln vom verlornen Sohne und vom Beltgerichte ift wenigstens bie Reflexion auf ben Tod Jefu ganglich zurudgetreten. Wie aber jene Tobesbetrachtungen erft in ber Rabe feines Tobes hervortraten, hat fich berfelbe als bie Sonnen= bobe feines Lebens bem Undenfen ber apoftolischen Rirche tief eingebrudt, baber alle Segnungen, Die bas Wert feines gangen Lebens find Rom. 5, 19., in feinem Tobe zusammengefaßt werben. Er ift eine Erlo fung von ber Rnechtschaft bes Gefebes Gal. 3, 13. Eph. 2, 15. Hbr. 9, 14., bee Bleifches und ber Gunbe Rom. 8, 1-4. Gal. 1, 4., bes Tobes und Teufels Col. 1, 13 s. 2, 15. Hbr. 2, 14. cf. 1 Jo. 3, 8. 1 Cor. 15, 55. Bornehmlich wird bie Gunbenvergebung auf den Tob Jefu geftellt, ale Gubnopfer: Hbr. 7, 27., idaoriριον Rom. 3, 25., ίλασμός 1 Jo. 2, 2., δαντισμός αίματος 1 Ptr. 1, 2. Die Ausbrucksweisen find zwar bilblich Col. 2, 13 s. 1 Jo. 1, 7. 1 Ptr. 2, 24. Apoc. 13, 8., und bie Brapofitionen, welche eine Aufopferung an ftatt ber Menichen bezeichnen konnen, werben in unbefangnem Wechfel fo gebraucht, daß fie bald offenbar, balb in fchman= fenden Übergangen auch gum Beile ber Menfchen bebeuten : aber bie Stellvertretung tritt zuweilen auch bestimmter hervor: 2 Cor. 5, 21. Rom. 8, 3. 1 Tim. 2, 6. 1 Ptr. 1, 18 s. hiernach erscheint ber Tob Jefu als eine Berfohnung zwifchen Gott und Menich, bie ausgeht von ber gottlichen Liebe Rom. 8, 32. 1 Jo. 4, 9., alfo nur eine Beranberung im Menschen bewirkt 2 Cor. 5, 18-20. Wiefern aber ber Sünder gebacht wird als unter bem Zorne Gottes Eph. 2, 3., ber burch die Versöhnung aufhört Rom. 5, 9. 1 Thss. 1, 10., ändert fich auch bas Berhaltniß Gottes zum Menschen. Diefes find nur verhiebene Gefichtspuntte, bag in ber Reflexion balb ber Born balb bie Liebe Gottes hervortritt, baber auch beiber zusammen gebacht wird Rom. 5, 8 s.c) Eine Bermittelung liegt barin, bag nach Rom. 3, 25.

15

e) Tholud, Ift nur b. Menfch mit Gott o. Gott auch mit b. M. vers fohnt worben? [Lit. Anzeiger 833. Nr. 8 f.]

[cf. 8, 3 s.] Gott aus Onaben Chriftum als Gubnopfer barftellte, um feine Gerechtigfeit zu zeigen.d) Aber Jefus wird auch ale Opfer nicht Gegenstand bes gottlichen Bornes Eph. 5, 2. Seiner Auferflebung und Erbobung wird biefelbe erlofende Birffamteit zugeschrieben 1 Cor. 15, 17-20. Rom. 4, 25. 1 Ptr. 1, 21. 3, 21. Act. 5, 31. Wiefern bie Beridhnung vorzugeweife auf ben vorchriftlichen Buftand bezogen wird Hbr. 9, 15. Rom. 3, 25., fleht ihr gur Seite, und auch ohne diese Rudfichtnabme als die andre volksthumliche Borftellungs: weise, Die Fürbitte Chrifti Rom. 8, 34. 1 Jo. 2, 1., bes mabren Sobenprieftere Hbr. 7. 25 s. Baulus Lebre ift von ben andern apofto: liften Auffaffungen nur baburch verfchieben, bag nach feiner Anfchauung von ber Gunde fich bie gange Bebeutung Chrifti ale bes zweiten Abams Rom. 5, 12 ss. in biefer Beziehung concentrirt.") Er hat bie Erlösung auch auf bie Ratur Rom. 8, 18-22. und auf bas Weltall ausgebehnt als einen Friedensichlug mit Gott und unter fich Col. 1, 20. cf. Eph. 1, 10. bgg. Hbr. 2, 15 s., mabrent er boch auch feine eignen Trübsale als ergänzende, für die Kirche stellvertretende Leiben anfiebt Col. 1. 24. 3m Bebraerbriefe wird hervorgehoben , bag ber Briefter zugleich bas Opfer ift, und bas Bilb bes Bunbesopfers geht über in bas bes Teftamentes 9, 11-17., bas irdische Werk erscheint nur als bas Schattenbilb eines überirbischen Ereignisses 8, 1-5. 9, 23. [6. 147, g.], boch mußte ber Gottessohn uns gleich werben, um menichlich fublen zu lernen 2, 17 s. Durch bie Betrachtung bes Tobes Befu ale eines auf immer genügenden Opfere wurde volkeverftanblich fur Juben und Beiben bie Abschaffung ber Opfer bargethan Hbr. 9, 12. 10, 18. und bas Argerniß eines getöbteten Meffias verklarte fich gur frommen Bewunderung feines Tobes 1 Cor. 1, 22-24. Gal. 3, 13. Aber biefe Wendung geschab, weil die Apostel felbft im Sinne ihres Bolfes bachten. 3mar läßt fich nach ber begfalligen Unbefangenheit ber Evangelien und von bebraifch ober griechisch gebilbeten Gemeinben nicht vorausseten, bag ihnen Gunbenvergebung unmöglich erschien, auffer burch ben Tob Chrifti bewirft : aber ber Glaube an ben Berfohnungetob ift eine religiofe Gefühleanschauung, in ber fich bie Schauer von Schmerz und Wonne aussprachen, mit benen man bie Tobtenfeier bes Berrn alltäglich beging. Obwohl fich baber nicht barthun läßt, daß bie Berfohnung burch Jefu Tod ale unbedingt nothwendig erkannt worden fei [6. 73.], so fühlte fich boch die apoftolische

d) Winzer, de loco Rom. 3, 21-28. Lps. 829. 4. Gurlitt, in b. Stub. u. Rrit. 840. 6. 4. G. Funfe, eb. 842. 6. 2. Die Commentare.

e) S. A. Dfiander, 3been zu e. pragm. Darft. d. Baul. Berfohnungel. [Lzschinere Mag. f. Bred. B. I. St. 1.] Tischendorf, Doctr. Pauli de vi mortis Chr. satisfactoria. Lps. 837. Redding, Pauli de Ch. morte sentent. Gron. 845. Ustert, S. 83 ff. vrg. in A. 3. S. 61 ff. Dahne, §. 13. Baur, Baulus. S. 535 ff.

Kirche durch Christus verschnt mit Gott und verkundete diese Verschnung als das heil der Welt. Aber die Übertragung des Verdienstes
Christi geschieht dadurch, daß die Gläubigen durch die Einheit der Liebe
ihm eingepstanzt dasjenige geistig nacherleben, was er sterbend und vers berrlicht für sie erlebt hat Rom. 6, 4-6. 8, 17. Gal. 2, 19s. 5, 24. Eph. 2, 5 s. Col. 3, 3 s. 2 Cor. 5, 14 ss.

## §. 149. Lehre ber Rirchenväter.

Cotta, Ds. historiam doctr. de redemtione Ecc. sanguine J. Ch. facta exhibens. [Gerhardi Loci. T. IV. p. 105 ss.] Ziegler, Hist. dogm. de redemt. Gott. 791. 4. [Commtt. th. ed. Velthusen. T. V.] Bahr, b. &. b. Kiche v. Tobe 3. in b. erften 3 Jahrh. Sulzb. 832. — J. B. Höfling, b. &. b. alteften Kirche vom Opfer im Leben u. Gultus. Erl. 851.

1. In ben deumenischen Symbolen ift nur die allgemeinste Ansisch ber heilfamen Wirksamkeit Christi angebeutet.") Der Glaube an dieselbe, sestgegründet auf christlicher Erfahrung, ist in freien theolosgischen Verhandlungen entwickelt und das Bewußtsein dieser Freiheit ausdrücklich ausgesprochen worden. Diese Entwicklung war dadurch bedingt, daß, jemehr sich das Dogma von der Gottheit Christi ausbildete, in der Geburt eines Gottes und im Tode eines Gottmenschen tiesere Beweggründe gefunden werden mußten, als die einsache historische Betrachtung sie hergab. Aber nach dieser wurde noch im 4. Jahrh. das Werk Christi in Lehre und Borbild gesetz; die Lehre gegenüber der Philosophie als höchste Weisheit, doch in rein praktischer

a) Symb. Apostolicum: Credo-remissionem peccatorum. Nic. Constant: — τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, — παθόντα καὶ ἀναστάντα. [Conc. Chale. Act. V: σταυρωθέντα ὑπὲς ἡμῶν.] Athanasianum: Necessarium est ad acternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri fideliter credat. Qui passus est pro salute nostra.

b) Greg. Naz. Orat. 33: [T. I. p. 536.] Φιλοσόφει μοι περί κόσμου και κόσμων, περί ύλης, περί ψυχής, περί λογικών φύσεων βελτιόνων τε και χειρόνων, περί ἀναστάσεως, κρίσεως, ἀνταποδόσεως, Χρι στο ῦπαθημάτων εν τούτοις γὰρ και τὸ ἐπιτυγχάνειν οὐκ ἄχρηστον και τὸ διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον. Iren. I, 10, 3. Orig. de princ. praef. c. 1.

c) Iren. II, 14, 7: Utrumbe hi ombes [Philosophi graeci] cognoverunt veritatem, aut non cognoverunt? Et siquidem cognoverunt, superflua est Salvatoris in hunc mundum descensio. Lactant. Instt. div. IV, 26: Deus cum statuisset hominem liberare, magistrum virtutis legavit in terram, qui et praeceptis salutaribus formaret homines ad innocentiam, et operibus praesentibus justitiae viam panderet, qua gradiens homo et doctorem suum sequens ad vitam aeternam perveniret. Is igitur corporatus est, ut homini, ad quem docendum venerat, virtutis et exempla et iacitamenta praeberet. Sed cum in omnibus vitae officiis justitiae specimen praebuiset, ut doloris quoque patientiam mortisque contemtum, quibus perfecta et consummata fit virtus, traderet, venit in manus impiae nationis-mortem suscipere non recusavit, ut homo illo duce subactam et catenatam mortem cum suis terroribus triumpharet.

Tenbeng als heilester, ') und durch die allgemeine Annahme der Accommedation iab üch Origenes zu einem fehr bescheibenen, boch de alexametuniden Theologie erwünsichten Zugeftändnisse berechtigt. ') Das Borbild wurde als üttliche Kräftigung individualisitet, auch als die herligkeit bemes Geborsams gegen Gott, der unsern Ungeberium verbüllet, repräsentativ genommen. ') Euse bin 6 hat alle Beziehungen des Bertes Christi unter dem Ideale des dreisachen Amtes zwimmengesagt. ') Die Menich werd ung selbst galt als die Bertebnung und das Mittleribum zwiichen Gott und Menschheit, h) als Bezerberüchung und Bertertlichung der menschlichen Natur, i) als Dienbarung des unnächtbaren Baters h) und wiesern Gott menschlich

d Resed. H. ecc. 1.3: Aèrès, γυμνὰς ἀρετὰς πεὶ βίον οὐράνιον αὐτοῖς ἀἰηθείας δόγιασει τοῖς διασωταις παραδούς. e) C. Cols. III, 79. [§.18, b.]

f Aug. de agone c. 11: Aeternitas Dei hominem assumsit, ut disceremas, decente ipso Bomino. infirmitates, quas peccando collegimus, recte facindo posse sanari. Itaque Filius Dei hominem assumsit et in illo human perpessua est. Hace medicina hominum tanta est, quanta non potest cogitari: nam quae superbia potest sanari, si humilitate Filii Dei non sanatur? Quae iracundia sanari potest, si patientia Filii Dei non sanatur? Quae iracundia sanari potest, si patientia Filii Dei non sanatur? Quae impietas sanari potest, si charitate Filii Dei non sanatur? Postremo quae timiditas sanari potest, si resurrectione Domini non sanatur? — Ep. ad Diognet. c. 9: Αὐτὸς τὸν ἰδιον κἶον ἀπέδοτο λύτρον ὑπλο ἡμῶν, τον ἀγιον ὑπλο ἀνώμον. — Τί γὰρ ἄλλο τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν ἡδυνήθη καινίν με ἡ ἐκείνον δικκιοσύτη; Iran. Ι΄, 17, 1: — nostram inobadientian per suam obedientiam consolatus.

g! H. ecc. I, 3: [Soberticket, Rönige und Brophelen gefalbt als Then] 
ώς τούτους απαντας τη έπλ τον άληθη Χριστον, τον ένθεον λόγον, 
άναφοραν έχειν, μόνον άρχιερεα τών όλων, καλ μόνον απάσης της 
κτίσεως βασιλεία, καλ μόνον προσητών άρχιπροφήτην τοῦ πατρός 
τυγχάνωντα. 
h) Iren. III, 18, 7: Εδει τον μεσίτην θεοῦ τε καλ 
άνθρώπων, διὰ τῆς ίδιας πρὸς έκατέρους οἰκειότητος, εἰς φιλίαν καλ όμό 
νωαν τοὺς ἀμφοτέρους συναγαγείν, καλ θεῷ μέν παραστήσαι τὸν άνθρωπον, ἀνθρώπως δὲ γνωρίσαι τὸν θεόν. Clem. Pacd. III, 1: Μεσίτης 
δ λόγος, ὁ κοινὸς ἀμφοῦν θεοῦ μὲν υίὸς, σωτὴρ δὲ ἀνθρώπων.

i Iren. V, 1, 3: Quemadmedum ah initio plasmationis nostrae in Adam ca, quae fuit a Deo adspiratio vitae, unita plasmati, animavit hominem et animal rationale estendit: sic in fine Verbum Patris et Spiritus Dei adunitus antiquae substantiae plasmationis Adae viventem et perfectum effecti hominem, enpientem perfectum Patrem, ut, quemadmodum in methi sumus, sic in spirituali omnes vivificemur. Big. and the sumus of the

rilius Dei natus ex femina est.

neur nes discere poteramus, quae sunt Dei, nisi
neur nes discere poteramus, quae sunt Dei, nisi
neur patris, nisi proprium ipsius Verbum.
nos, nisi magistrum nostrum videntes,
nisi magistrum perum, factores autem
habeamus cum ipse.

werben mußte, auf baß ber Mensch göttlich werbe. 1) Aber bie Blide ber Kirche blieben vor allem auf bas Kreuz geheftet. Alle Gesichtspunkte, unter benen ber Tob Jesu im N. T. aufgesaßt ift, sinben sich bei ben Kirchenvätern wieber, balb mehrere zusammengesaßt, m) balb vereinzelt. Auch als Beförberungsmittel ber Lehre, n) als Märtyrersthum, Beispiel, Deiebeszeichen, zur Theilnahme an allem Menschlichen und zur Aushebung aller andern Opfer, p) dazu die Bergleichung mit den Devotionen und ben getöbteten Göttersöhnen des Geibenthums, 1)

το κέντρον τοῦ θανάτου, καὶ διαλύση την πρὸς τὸν ἄδην διαδήκην.

η) Orig. in Jerem. Hom. X, 2: [T. III. p. 183 μι Jer. 11, 19.] Τὸ ξύλον βληθέν εἶς τὸ πικρὸν ὕδωρ ἐποίησεν αὐτὸ γλυκύ · οῦτως τὸ ξύλον τοῦ πάθους Χριστοῦ ἔλθὸν εῖς τὸν λόγον πεποίηκε τὸν ἄρτον αὐτοῦ γλυκύτερον · πρὶν ἔλθη γοῦν εῖς τὸν ἄρτον αὐτοῦ τὸ ξύλον, ὅτε ξύλον οὐκ ῆν ἐν τῆ διθακαλία αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν την γῆν οὐκ ἔξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ ἀλλ ἐπεὶ προσέλαβε δύναμιν ὁ ἄρτος διὰ τοῦ ξύλου τοῦ βληθέντος εἰς αὐτὸν, ὁἰκ τοῦτο ὁ ὸ ἀρος τῆς διὰσσκαλίσε αὐτοῦ γνενέμητας ὅλην οἰκουμένην.

βολήν φιλανθυωπίας, Ένα εν΄ τη σαρχί καταχρίνη την άμαρτίαν και επί τῷ σταυρῷ διαλύση τὴν κατάραν, και εν τῷ μνήματι καταφαίρετον ποιήση τὴν φθορὰν, και εν τῷ ἄδη σύν τῆ ψυχῆ κατελθών εν τῆ θεότητι κλάση

l) Iren. IV, 33, 4: Πῶς ἄνθρωπος χωρήσει εὶς θεὸν, εὶ μὴ ὁ θεὸς ἰχωρήθη εἰς ἄνθρωπον; Orig. c. Cels. III, 28: [Τ. I. p. 465.] ᾿Απ ἐκείνου ἡρξατο θεία καὶ ἀνθρωπίνη συνυφαίνεσθαι φύσις ㆍ Γι' ἡ ἀνθρωπίνη τῆ πρὸς τὸ θειότερον κοινωνία γένηται θεία ο ὑκ ἐν μόν ψ τῷ Ἰησοῦς ἐἰλὰ καὶ πᾶσι τοῖς μετὰ τοῦ πιστεύειν ἀναλαμβάνουσι βίον, δν Ἰησοῦς ἐἰδιὰξεν. Athan. de Încarn. Verbi c. 54: Ο λόγος ἐνηνθρώπησεν, Γνα ἡμεῖς θεοπο ι η θ ῶ μ ε ν [unb oft auβführlich in fichern ⑤chriften]. Aug. Sermo 192: [T. V. p. 623.] Deos facturus qui homines erent homo factus est qui Deus erat. m) Euseb. Dem. ev. IV, 12: Τοιαύτη τις αὐτῷ καὶ μέχρι τοῦ θανάτου ἐγένετο ἡ οἰκονομία, ἡς οὐ μίαν αἰτίαν, ἀλλὰ καὶ πλείους εὕροι ἄν τις ἱθεἰήσας ζητεῖν· πρώτην μέν γὰρ ὁ λόγος διδάσκει, Γνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύση· δευτέραν δὲ, δπως τὰς ἡμετέρας ἀπομάζοιτο ἀμαστίας, ὑπὲρ ἡμῶν τρωθείς· τρίτην, ὡς ᾶν ἰερεῖον θεοῦ καὶ μεγάλη θυσία ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου προσαχθείη τῷ θεῷ ˙ τετάρτην, ὡς ᾶν τῆς ὁαιμονικῆς ἐνεργείας ἀπορδήτοις λόγοις καθαίρεσιν ἀπεργάσαιτο · πέμπτην ἐπὶ ταύτη, ὡς ᾶν τοῖς αὐτοῦ γνωρίμοις καὶ μαθηταῖς τῆς κατὰ τὸν θάνατον παρά θεῷ ζωῆς τὴν ἐἰπίδα μὴ λόγοις, ἀλλὰ αὐτοῖς ἔργοις παραστήσας εὐθαροεῖς αὐτοὺς ἀπεργάσοιτο. Ερίρh. Haer. LXIX, 52: Θεὸς λόγος ἰδία δοκήσει ἀξὴήτῳ τινὶ σορίας μυστηρίφ ἐνανθρώπησε, δὶ ὑπερ-

διὰ τοῦτο ὁ λόγος τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ νενέμηται ὅλην οἰκουμένην.

ο) Iren. IV, 2, 7: Qui in ligno martyrii exaltatur a terra et omnia trahit ad se et vivificat mortuos. Orig. in L. Jesu Nave Hom. VIII, 3: [T. II. p. 416. [Duplex ratio dominicae crucis: una, qua dicit Petrus, quod Christus crucifixus nobis reliquit exemplum, et secunda, qua crux trophaeum de diabolo fit. Aug. de Civ. Dei. XVIII, 49: Mortuus est, resurrexit: passione ostendens, quid sustinere pro veritate, resurrectione, quid sperare in aeternitate debeamus. p) Iren. V, 23, 2: Recapitulas universum hominem in se ab initio usque ad finem, recapitulatus est et mortem ejus. Orig. in Lev. Hom. III, 5: [T. II. p. 96.] In Christum omnis bostia recapitulatur, intantum ut, postquam ipse oblatus est, omnes hostiae cessaverint, quae eum in typo et umbra praecesserant.

q) Justin. Apol. I. c. 22: Τῷ τὸν λόγον, πρῶτον γέννημα τοῦ θεοῦ, φά<sup>σχειν</sup> ἡμᾶς γεγενῆσθαι Χριστὸν τὸν διδάσκαλον ἡμῶν καὶ τοῦτον σταυ<sup>(ωθέντα</sup> καὶ ἀποθανόντα καὶ ἀναστάντα ἀνεληλυθέναι εἰς τὸν οὐρανὸν,

und als Folge die Überwindung des Todes.') Aber eine in der Sunde begründete Rothwendigfeit bes Todes Jesu wurde zuerst auf den Teufel bezogen unter gnostischempthischen Borstellungen eines Lösegeldes, einer Überwältigung oder Täuschung.') Die Beziehung auf die Gerechtigkeit Gottes hat Origenes nur nach Rom. 3, 24. stücktig ausgesprochen,') Athanafius oder sein Zeitgenoffe die Beziebung auf Gottes Wahrbaftigkeit,") indem das Unangemegne eines Lösen

r) Clem. Rom. I. c. 46: Διὰ τὴν ἀγάπην, ἡν ἔσχεν πρὸς ἡμᾶς, τὸ αίμα αὐτοῦ ἔθωκεν ὑπὲρ ἡμῶν ὁ Χριστὸς, καὶ τὴν σάρκα ὑπὲρ τῶς σαρκὸς ἡμῶν, καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Justin. Apol. I. c. 63: Υπὲρ σωτηρίας τῶν πιστευόντων αὐτῷ καὶ ἔξουθενηθῆναι καὶ παθείν

ύπέμεινεν, ໃνα άποθανών καλ άναστάς νικήση τον θάνατον.

s) Iren. V, 1, 1: Verbum potens et homo verus sanguine suo rationabiliter redimens nos redemtionem semetipsum dedit pro his, qui in captivitatem ducti sunt. Et quoniam injusto dominabatur nobis apostasia [diabolus], et, cum natura essemus Dei, alienavit nos contra naturam, suos proprios faciens discipulos: potens Dei Verbum et non deficiens in sua justitia juste etiam adversus ipsam conversus est apostasiam, ea, quae sunt sua, redimens ab ea, non cum vi, quemadmodum illa dominabatur nostri, sed secundum suadelam, quemadmodum decebat Deum suadentem, et non vim inferentem accipere, quae vellet. Orig. in Mth. toom. 16, 8:
[T. III. p. 726.] Τίνι ἔδωκε την ψυχην αὐτοῦ λύτο ον ἀντὶ πολλῶν; οὐ γὰρ δή τῷ Ͽ εῷ μή τι οὐν τῷ πονηρῷ; οὐτος γὰρ ἔκράτει ἡμῶν, ἔως δοθή τὸ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ λύτρον, ἡ τοῦ Ἰησοῦ ψυχη, απα τη θ εντι, ως δυναμένῷ αὐτῆς χυριεῦσαι, καὶ οὐχ ὁρῶντι, δτι οὐ φέρει τὴν ἔπὶ τῷ κατέχειν αὐτῆν βάσανον. Ambros. in Ευ. Luc. l. IV: Oportuit hanc fraudem diabolo fieri. Greg. Nyss. Or. cat. c. 22. 26.
t) In Rom. III, 7: [T. IV. p. 513.] Cum dixisset, quod pro omni genere

t) In Rom. III, 7: [T. IV. p. 513.] Cum dixisset, quod pro omni genere humano redemtionem semetipsum dedisset, addit aliquid sublimius: quia proposuit eum Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius, quo scilicet per hostiam sui corporis propitium hominibus faceret Deum, et per hoc ostenderet justitiam suam. Deus enim justus est, et justus justificare nen poterat injustos, ideo interventum voluit esse propitiatoris, ut per ejus fidem justificarentur, qui per opera propria justificari non poterant.

u) De Incarn. Verbi. [T. I. p. 58 ss.] c. 7: Οὐκ ἀληθής ἦν ὁ θεὸς, εἰ, εἰποντος αὐτοῦ ἀποθνήσκειν ἡμᾶς, [εἰ παραβιίη τὴν ἔντολήν] μὴ ἀπέθνησκεν ὁ ἄνθρωπος. Απρεπές δὲ ἦν τὰ ἄπαξ γενόμενα λογικὰ καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ μετασχόντα παραπόλλυσθαι, οὐκ ἄξιον γὰρ ἦν τῆς ἀγαθτητος τοῦ θεοῦ τὰ ὑπ αὐτοῦ γενόμενα διαφθείρεσθαι διὰ τὴν παρὰ τοῦ διαβόλου γενομένην τοῖς ἀνθρώποις ἀπάτην. c. 9: Συνιδών ὁ λόγος, ὅτι

οὐ παρὰ τοὺς παρ' ὑμὶν λεγομένους υἰοὺς τῷ Διὶ καινόν τι ψέρομεν. Πόσους γὰρ υἰοὺς φάσκουσι τοῦ Διὸς οἰ παρ' ὑμὶν τιμώμενοι συγγραψεῖς, ἐπίστασθε Ἑρμῆν μὲν, λόγον τὸν ἔρμηνευτικὸν καὶ πάντων δεδάσκαλον Μακληπιὸν δὲ, θεραπευτὴν γενόμενον, κεραυνωθέντα ἀνεληλυθέναι εἰς οὐρανόν Λιόνυσον δὲ διασπαραχθέντα Ἡρακλέα δὲ φυγ πόνων ἑαυτὸν πυρὶ δόντα. Οτίς. ο. Celt. I, 31: [Ἰησοῦς] ἐκὼν τὸν θάνατον ὑπὲρ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους ἀνεδέξατο, ἀνάλογον τοῖς ἀποθανοῦσιν ὑπὲρ πατρίδων, ἐπὶ τῷ σβέσαι λοιμικὰ κρατήσαντα καταστήματα, ἢ δυσπλοίας. Δεγέτωσαν οὐν οἱ βουλόμενοι ἀπιστεῖν τῷ Ἰησοῦν ὑπὲρ ἀνθρώπων ἀποτεθνηκέναι τρόπφ σταιροῦ, πότερον οὐδὲ τὰς ἐλληνικὰς παραδέζονται καὶ βαρβαρικὰς πολλὰς ἱστορίας περὶ τοῦ τὸνς ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαιρετικῶς τῶν προκαταλαβόντων τὰς πόλεις καὶ τὰ ἔθνη κακοῦν;

segeldes an ben Satan in Gregor von Nazianz zum Bewußtsein fam.") Doch blieb bie mythische Borftellung gewöhnlich auch neben dem Bilbe eines ber Gottheit bargebrachten Opfers, sowohl Suhnopfer ale Opfer bes Behorfame. ") Gine Stellvertretung babei wird in ben erften Sahrh. nicht ausbrudlich bervorgehoben , ohne boch gang überfeben zu fein, und auch Märthrer fühlten fich als Opfer.") Den Ausdruck satisfactio hat Tertullian aus dem classischen und juridischen Sprachgebrauche eingeführt, aber als eine ber Gottheit für eigne Gunben aeleiftete Genuathuung, von Jefu gang abgefeben vom Erlofungewerte.")

ἄλλως οὐχ ౘν λυθείη τῶν ἀνθρώπων ἡ φθορὰ εὶ μὴ διὰ τοῦ ἀποθανεῖν, οὺχ οἶόν τε δὲ ἦν τὸν λόγον ἀποθανεῖν ἀθάνατον ὄντα καὶ τοῦ πατρὸς υἶὸν, τούτου ἕνεκεν τὸ δυνάμενον ἀποθανεῖν ἑαυτῷ λαμβάνει σῶμα, ἶνα τοῦ ἐπὶ πάντων λόγου μεταλαβὸν ἀντὶ πάντων Ικανὸν γένηται τῷ θανάτφ, και διὰ τὸν ἐνοικήσαντα λόγον ἄφθαρτον διαμείνή · και λοιπόν ἀπὸ πάντων ἡ φθορὰ παύσηται τῆ τῆς ἀναστάσεως χάριτι. "Οθεν ὡς ἰερεῖον παντὸς ἔλεύθερον σπίλου ὁ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔλαβε σῶμα προσάγων εἰς θάνατον, ἀπὸ πάντων εὐθὺς τῶν ὁμοίων ἡφάνιζε τὸν θάνατον τῆ προσφορᾶ τοῦ καταλλήλου.

v) Orat. XLII: [T. I. p. 691.] "Εστι τοίνυν έξετάσαι δόγμα, τοῖς μέν πολλοίς παρορώμενον, έμοι δε και λίαν εξεταζόμενον. Τίνι γαρ το ύπερ ήμων αίμα και περί τίνος έχέθη, το μέγα και περιβόητον του θεου καί άρχιερέως και θύματος; Κατειχόμεθα μέν γαρ ύπο τοῦ πονηροῦ, πεπρα-μένοι ὑπὸ τὴν άμαρτίαν· εἰ δὲ τὸ λύτρον οὐκ ἄλλου τινὸς η τοῦ κατέχοντος γίνεται, ζητῷ τίνι τοῦτο εῖσηνέχθη; εῖ μἐν τῷ πονηρῷ, φ ε ῦ τῆς ὕβρεως, εῖ μὴ παρὰ τοῦ θεοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν θεὸν αὐτὸν λύτρον ὁ ληστὴς λαμβάνει, καὶ μισθὸν οὕτως ὑπερφυἤ τῆς έαυτοῦ τυραννίδος, δι δν και ήμων φείδεσθαι δίκαιον ήν. w) Jo. Damasc. de fide orth. III, 27: Θνήσκει και έαυτον τῷ πατρί προσφέρει θυσίαν ὑπέρ ἡμῶν· αὐτῷ γὰρ πεπλημμελήκαμεν, καὶ αὐτὸν ἔδει τὸ ὑπὲρ ἡμῶν λύτρον δέξασθαι. μή γαρ γενοιτο τῷ τυράννῳ τὸ τοῦ δεσπότου προσενεχθήναι αίμα. Πρόσεισι τοιγαρούν ὁ θάνατος και καταπιών τὸ σώματος δέλεαρ, τῷ τῆς θεότητος άγκιστρω περιπείρεται, καὶ άναμαρτήτου καὶ ζωοποιού γευσάμενος σώματος, διαφθείρεται, και πάντας άνάγει, ους πάλαι κατέπιεν.

x) Orig. in Lev. Hom. 1, 3: [T. II. p. 186.] Posuit ergo manum suam super caput vituli: hoc est peccata generis humani imposuit super caput suum, ipse est enim caput corporis ecclesiae suae. — Ignat. ad Rom. c. 4: Αιτανεύσατε τὸν Χριστὸν υπέρ έμοῦ, ίνα θεοῦ θυσία εύρεθο. Über Bolytarp Eus. H. ecc. IV, 15. Orig. Exhort. mart. c. 50: [T. I. p. 309.] "Ωσπες τιμίφ αξματι τοῦ Ἰησοῦ ἡγοράσθημεν — οῦτως τῷ τιμίφ αξματι τῶν μαρτύρων αγορασθήσονται τινες. Aber Tertul. de pud. c.22: Sufficiat martyri propria delicta purgusse. Quis alienam mortem sua solvit, nisi solus Dei Filius?

y) Cic. Verr. II, 1, 3: In qua civitate legatus populi romani violatus sit, nisi publice satisfactum sit, ei civitati bellum indici solere. Ulpian: Satisfactum accipimus, quemadmodum voluit creditor, licet non sit solutum. Tertul. de jejun. c. 3: Ut homo per eandem materiam satis Deo faciat, per quam offenderat, i. e. per cibi interdictionem. De cultu femm. I,1: Si tanta in terris moraretur fides, quanta merces ejus exspectaretur in coelis, nulla vestrum lactiorem habitum appetisset, ut non squalorem potius affectaret, ipsam se circumferens Evam lugentem et poenitentem, quo plenius id, quod de Eva trahit, omnis satisfactionis habitu explaret. — De patient. c. 3: Patientia Domini in Malcho vulnerata est. ItaDer Aneignung seines Tobes liegt überall zu Grunde das hineinleben in Christus den zweiten Abam.") Als Grund in Gott wird
vielsach seine Liebe gepriesen, mit ihrer Macht Gegenliebe zu wecken,
ohne das Andre auszuschließen, daß Christus auch Gott und seinen
Born versöhnte.") 2. Die Versöhnung durch den Tod Zesu galt für
jeden, der sich dieselbe aneignete, hinsichtlich alles Vergangenen als
vollendet, aber als unvollendet theils in Bezug auf die hohepriesterliche
kürbitte und auf die kunftige Bollendung des Gottesreichs in jedem
Einzelnen, bb) theils wiesern sich aus der Kirchenzucht die Meinung
entwickelte, daß die Sünden der Christen nicht ohne eigne Bußen und
Werke vergeben würden, sonach die volle Versöhnung sich nur aus
Sünden vor der Tause beziehe. Daher mancherlei Mittel der Sündenvergebung und Versöhnung.") Doch galt das Lösegeld Christi sur

que sanitatis restitutione ei, quem non ipse vexaverat, satisfecit per patientiam, misericordiae matrem.

z) Iren. V, 16: Έν μὲν τῷ πρώτῷ Αδὰμ προσεκόψαμεν, μὴ ποιήσαντες τοῦ θεοῦ ἐντολήν ἐν δὲ τῷ δευτέρῷ Αδὰμ ἀποκατηλλάγημεν ὑπήκοοι μέχρι θανάτον γενόμενοι. Orig. in Rom. V, 9: [T. IV. p. 563.] Christus ipse est arbor vitae, cui complantari debemus. Ipsa quidem morte, qua Jesus mortuus est peccato, ut peccatum omnino non fecerit, nos non possumus mori, ut omnino nesciamus peccatum: similitudinem tamen habere possumus, ut imitantes eum et vestigia ejus sequentes abstineamus a peccato. 10: [p. 569.] Non sine causa [Rom. 6, 11.] dixit: Cogitate vos mortuos esse peccato. Qui enim cogitat mortuum se esse, non peccat, v. c. si me concupiscentia mulieris trahat, si argenti, et ponam in corde meo, quod mortuus sim in Christo et de morte cogitem, exstinguitur concupiscentia et effugatur peccatum. Btg. nt. f.

aa) Aug. de catech. rud. c. 7: Quae major causa est adventus Domini, nisi ut ostenderet Deus dilectionem suam in nobis, ut et nos invicem diligamus, quonism prior dilexit nos. Nulla est enim major ad amorem invitatio, quam praevenire amando. — Constitt. Apost. VIII, 12: Ἐξευμενίσατό σε τὸν ξαυτοῦ Θεὸν καὶ πατέρα, καὶ τῷ κόσμῷ κατήλλαξε, καὶ τῆς ἐπικειμένης ὁ ργ ῆς τοὺς πάντας ἡλευθέρωσε.

bb) Orig. in Lev. Hom. VII, 2: [T. II. p. 221.] Quando consummat opus? Quando me, qui sum ultimus et nequior omnium peccatorum, consummatum fecerit et perfectum, tum consummat opus suum. Nunc enim adbuc imperfectum est, donec ego maneo imperfectus.

cc) Clem. Stromm. IV, 24: [p. 634.] Ίστέον τοὺς μετὰ τὸ λουτρὸν τοῖς ἀμαρτήμασι περιπίπτοντας, τούτους είναι τοὺς παιδευομένους· τὰ μὲν γὰρ προενεργηθέντα ἀφείθη, τὰ δὲ ἐπιγινόμενα ἐκκαθαίρεται. Orig. in Lev. Hom. II, 4: [T. II. p. 190 s.] Audi, quantae sint remissiones peccatorum in Evangeliis. Est ista prima, qua baptizamur in remissionem peccatorum. Secunda remissio est in passione martyrii. Tertia est, quae pro elecmosyna datur. [Lc. 11, 41.] Quarta nobis fit per hoc, quod et nos remittimus peccata fratribus nostris. Quinta est, cum converterit quis peccatorem ab errore viae suae. [Jac. 5, 20.] Sexta fit per abundantiam charitatis. [Lc. 7, 17. 1 Ptr. 4, 8.] Est adhuc et septima, licet dura et laboriosa, per poenitentiam, cum lavat peccator in lacrymis stratum suum et cum non erubescit sacerdoti indicare peccatum suum et quaerere medicinam. [Ps. 31, 5.] Chrysost. in Jo. Hom. LXXII: [T. VIII. p. 465.] Ἀποσμήχει τὴν ψυπαρίαν

aröffer als unfere Schulb. dd) Die Verföhnung wurde burch bas in Beiffaaungen und Topen bezeugte Borgefühl bes Glaubens auf die Krommen bes A. T., und wo die Erinnerung an beidnische Borfahren ober die Achtung vor beibnischer Bildung lebendig mar, burch die Göllenfahrt Chrifti, burch die apostolische Predigt im Sabes und burch die vorchrift= liche Wirtsamfeit bes Logos, auf bie Beiben ber Borzeit bezogen. e.) Dri= genes bachte ben Logos ale Beribbner bes Weltalls im vollen Sinne :ff) aber die firchliche Weltansicht beschränfte ibn auf die Menschheit. 88) Dagegen bie Beschränfung, auf welche Muguftin burch feine Brabeflinationstheorie hingebrangt murbe, bem althergebrachten Glauben an die objective Allgemeinheit der Erlösung widersprach. bh) 3. Die

πρώτον τὸ λοῦτρον· ὕστερον δὲ καὶ ἕτεραι ὁδοὶ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί· φιλάνθρωπος γὰρζων ὁ θεὸς καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν ἡμῖν ὁδοὺς ποικίλης απαλλαγής, ών πρώτη πασών έστιν ή δια της έλεημοσύνης.

dd) Cyrilli Hier. Cat. XIII, 33: Οὐ τοσαύτη ἦν τῶν ἁμαρτωλῶν ἡ ἀνομία, δση τοῦ ὑπεραποθνήσκοντος ἡ δικαιοσύνη οὐ τοσοῦτον ἡμάρτομεν, όσον εδικαιοπράγησεν ὁ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ ἡμῶν τεθεικώς. Chrysott in Rom. Hom. X: [T. X. p. 121.] Πολλῷ πλείονα ὧν ὀφείλομεν κατέβαλεν ο Χριστὸς, καὶ τοσούτῳ πλείονα, ὅσῳ πρὸς ξανίδα μικρὰν

πέλαγος ἄπειρον. ee) §. 74, q. §. 88, h.

ff) In Jo. tom. 1, 40: [T. IV. p. 41 ε.] Μέγας ἐστὶν ἀρχιεφεὺς οὐχ ὑπὲρ ἀνθρώπων μόνων, ἀλλὰ καὶ παν τὸς λογικοῦ τὴν ἄπαξ θυσίαν προσενεχθεῖσαν ξαυτόν ἀνενεγκών, χωρίς γὰρ θεοῦ ὑπὲρ παντός εγεύ-σατο θανάτου. tom. 1, 34: [p. 35.] Πρώτος καὶ ἔσχατος ὁ σωτήρ, οὐχ ὅτι οὐ τὰ μεταξὺ, ἀλλὰ τῶν ἄχρων, ἵνα δηλωθῆ, ὅτι τὰ πάντα γέγονεν αὐτός Επίστησον δε πότερον ανθρωπός εστί το έσχατον η τα καλούμενα καταχθόνια, ων είσιν οί δαίμονες, ήτοι πάντες, ή τινες. In Rom. I, 4: [T. IV. p. 465.] Si ergo cum apparuit nobis hominibus, non sine Evangelio apparuit, consequentia videtur ostendere, quod etiam angelico ordini non sine Evangelio apparuerit [1 Tim. 3, 16.], illo fortassis, quod aeternum Evangelium a Joanne memoratum edocuimus. Si vero etiam in reliquis coelestibus ordinibus tale aliquid ab eo gestum esse suspicandum sit, in ea, qua singuli quique sunt forma apparens eis et annuntians pacem, quoniam quidem per sanguinem crucis pacificavit, non solum, quae in terra, sed quae et in coelis sunt [Col. 1, 20.], etiam tu apud teipsum discutito. III, 8: [p. 516.] Greg. Nyss. Or. cat. c. 25. Didymus b. Galland. Bibl. T. IV. p. 325. Brg. §. 88, s.

gg) Tertul. de carne Chr. c. 14: Homo perierat, hominem restitui oportuerat. Ut angelum gestaret Christus, nihil tale de causa est. Nam etsi ange-<sup>lis</sup> perditio reputatur, nunquam tamen illis restitutio repromissa est. Nullum mandatum de salute angelorum suscepit Christus a Patre. Hieron. ad Avitum Ep. LXI, 4: Intulit [Origenes], quod et cogitasse sacrilegum est, pro salute daemonum Christum etiam in aëre et in supernis locis esse passurum. Et licet ille non dixerit, tamen, quod consequens est, intelligitur: sicut pro hominibus homo factus est, ut homines liberaret, sic pro salute daemonum Deum futurum, quod sunt hi, ad quos venturus est liberandes. So das Betwerfungsurtheil der 5. öfum. Synode b. Mansi T. IX. p. 395 ss. 518.

hh) Athan. de Syn. Nic. Decr. [T. I. p. 262.] "Ελαβεν σώμα έχ τῆς

παρθένου, Ένα τοῦτο προσενέγχας θυσίαν ὑπέρ πάντων τῷ πατρὶ ἀπαλλάξη πάντας ἡμᾶς, ὅσοι φόβφ θανάτου ἔνοχοι ἡμεν σουλείας. Lucidi Libellus: [Acta Conc. Arelatens. a. 475. b. Mansi T. XII. p. 1011.]

Rothwendigfeit bes Gottmenichen war nur in ber Anichanung ansgefprochen, welcher die Beriobnung und Menichwerdung gufammenfiel und in ber Beglebung auf den Teufel; die Rothwendigfeit bes Gott menichen lag im Glauben, daß bennoch die Gulfe von ber Menfcheit felbft ausgeben muffe.") 3m Gegenfate bes aus bem beibenthum überfommenen Sprachgebrauche [6. 141, i. 142, I.] bachten Die altern Bater, foweit fie bierauf reflectirten, ben Logos von allem Leiben unberührt. bb) Aber nach bem Bedurfniffe, auch bie gottliche Retur in ber enticheibenben Rataftrophe wirffam zu benten, murbe feit bem neftorianischen Streite burch Die Gemeinschaft ber Raturen eine Dittbatigfeit bes Logos beim Erlofungstobe angenommen, bie fich nur in conventionellen Formeln aussprechen ließ, und in ber endlich boch flegreichen Formel ber Theopaschiten ihren schärfften Ausbrud erhielt. 11) Dbwohl Drigen es nach biefem Gemeingefühle ber Rirche eine Rothwendiafeit bes gottlichen Opfertobes in ber menichlichen Gunbe anerfannte, hielt er boch nicht bas Berhaltniß zu Chrifto ale bem Erlofer für bas bochfte, fonbern bie freie geiftige Gemeinschaft mit ibm, als bem Brincipe alles Gottlichen.mm) Biefern Athanafius an fundlofe Menfchen glaubte [G. 63], trat auch ibm bie Beziehung Jefu auf bie

Juxta statuta Concilii damno, qui dicit, quod Christus mortem non pro omnium salute susceperit. Assero Christum, quantum pertinet ad divitias bonitatis sance, pretium mortis pro omnibus obtulisse et quis nullum perire velit, qui est salvator omnium, maxime fidelium, dives in omnibus, qui invocant illum.

ii) Iren. III, 18,7: Εὶ μὴ ἄνθρωπος ἐνίχησεν τὸν ἀντίπαλον τοῦ ἀνθρώπου, οὐκ αν δικαίως ἐνικήθη ὁ ἐχθρός. Πάλιν τε εἰ μὴ ὁ θεὸς ἐδωρήσατο τὴν σωτηρίαν, οὐκ ᾶν βεβαίως ἔσχομεν αὐτήν. Καὶ εἰ μὴ συνήνωθη ὁ ἄνθρωπος τῷ θεῷ, οὐκ ᾶν ἐδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας. Aug. de vera rel. c. 16: Ipsa natura suscipienda erat, quae liberanda.

kk) Tertul. adv. Prax. c. 29: Cum duae substantiae censeantur in Christo divina et humans, constet autem immortalem esse divinam, sicat mortalem quae humans ait, apparet, quateaus eum mortuum diest [postelus], i. e. qua carnem et hominem, non qua spiritum et Sermonem. Tam incompassibilis Pater est, quam impassibilis etiam Filius ex ea conditione, qua Deus est. Clem. Cohort. p. 84: Ἰησοῦς μὴ παθών. [Doch Quis div. c. 34: αἶμα θεοῦ πααδός.] Orig. in Jo. tom. 28, 14: [T. IV. p. 392.] Οὐχ ἀπέθανεν ὁ θεὸς λύγος, ἀνεπίδεκτος γὰρ πρωτότοκος πάσης κτίσεως θανάτου· ὑπὲρ τοῦ λαοῦ δὲ ἀπέθανεν οῦτος ὁ ἀνθορωπος, τὸ πάντων ζώων καθαρωπερον. Daḥet ib. nach bet unachten Lebart Hebr. 2, 9: trägt et bie Laft bee Kreuzes χωρίς θεοῦ. Iren. V, 17, 3.

U) Syn. Constantinop. a. 553. can. 10: [Mansi T. IX. p. 384.] Εἶ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν ἐσταυρωμένον σαρχὶ χύριον ἡμῶν Ἰ. Χ. εἶναι θεὸν ἀληθινὸν καὶ ἔνα τ ῆς ἀ γ ἱ ας τριά δος · ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω. Jo. Damasc. de fide orth. III, 26: Θεὸν μέν σα ρχὶ παθόντα φαμέν · θεότητα δὲ σαρχὶ παθούσαν, ἡ θεὸν διὰ σαρχὸς παθόντα οὐδαμῶς. Brg. §. 143, e. mm) In Num. Hom. XXIV, 1: [T. II. p. 362.] Si non fuisset peccatum, non necesse fuerat Filium Dei aguum fieri, sec opus fuerat eum in carne positum jugulari, sed mausisset hoc, quod in principio erat, Deus Verbum. Beweißfielle für das Andre: §. 74, m.

Sünde zurud, Gregor v. Ryffa kannte Menschen, für die der Gotztessohn nicht Mensch zu werden brauchte, na) und Gregor v. Nazianz sand im Wesen Gottes weder eine Nothwendigkeit noch ein Wohlgessallen an der hinopferung seines Sohnes. O Erft Augnst in begrünzdete in der Erbsünde die allgemeine Nothwendigkeit dieses Opfertodes, der ihm ohne jene vergeblich erschien; pd doch mit der Anerkennung, daß Gott auch auf andre Weise vermocht hätte, die Menschen zu retzten. Auf Die Abetorif der Kirchenväter benutzte den ungeheuern Gedansken eines Gottmenschen und seines Geschicks zu den glänzendsten Gegensäten. Aber die Todesüberwindung und der Gottessriede war in der That vorhanden, und das erhabene Siegsgefühl, welches die Kirche in allen ihren Kämpsen erfüllte, ruhte vornehmlich auf diesem Glauzben, daß sie gegründet sei vom Eingebornen Gottes und über seinem Grade.

## §. 150. Scolaftif und fatholifche Rirdenlehre.

Gramer, Boffuet. T. VII. 6.559 ff. Seisen, Nic. Methonensis, Aus. Cant., Hugo Grot. quod ad satisfact. doctrinam inter se comparati. Heidlb. 838.

An felm us entwickelte gegen bas Argernif bes ungläubigen Bersftandes an einem geborenen und gestorbenen Gotte die Borstellung des Opfertodes Jesu zum Begriff einer allgemeinen und rationalen Nothswendigkeit, als stellvertretende, die Größe der Schuld überbietende

οο) Or. XLII: [Τ. I. p. 691 s.] Τις ό λόγος μονογενούς αίμα τέςπειν πατέρα, δς οὐδὲ τὸν Ἰσαὰχ ἐδέξατο παρὰ τοῦ πατρὸς προσφερόμενον, ἀλλ ἀντηλλάξατο τὴν θυσίαν κριὸν ἀντιδοὺς τοῦ λογικοῦ θυματος ἢ ὅῆλον, ὅτι λαμβάνει μὲν ὁ πατῆρ, οὐχ αἰτήσας οὐδὲ θεηθεὶς, ἀλλὰ διὰ τὴν οἰκονομίαν καὶ τὸ χρῆναι ἀγιασθῆναι τῷ ἀνθρωπίνω τοῦ θεοῦ τὸν ἀνθρωπον, ἐν' αὐτὸς ἡμᾶς ἐξέληται, τοῦ τυράννου βία κρατήσας, καὶ πρὸς αὐτὸν ἔπαναγάγη διὰ τοῦ υἰοῦ μεσιτεύσαντος, καὶ εἰς τιμὴν τοῦ πατρὸς τοῦτο οἰκονομήσαντος.

pp) Enchirid. c. 48: Illud unum peccatum tam magnum est, ut in uno homine originaliter, atque ut ita dixerim radicaliter, totum genus humanum damnaretur, non solvitur ac diluitur nisi per unum mediatorem Dei et hominum hominem Christum, qui solus potuit ita nasci, ut ei non opus esset renasci. Doch fogleich als Folge nur bie gewöhnliche Satanstiheorie at. s. — Contra Julian. VI, 24: Si salvi erunt aliqui sine Christo et justificantur aliqui sine Christo: ergo Christus gratis [!] mortuus est.

qq) De agone christ. c. 11. Sunt stulti qui dicunt, non poterat aliter sapientia Dei homines liberare, nisi susciperet hominem, et nasceretur a femina, et a peccatoribus omnia illa pateretur. Quibus dicimus: poterat omnino, sed si aliter faceret, similiter vestrae stultitiae displiceret. De Trinit. XIII, 40: pspsiologische Angemessenbeit.

nn) C. Apollinarem: [T. II. p. 695.] Εὶ πάντες κατὰ τὸν Μωϋσέα δυνατῶς εἰχον ἐντὸς γενέσθαι τοῦ γνόφου, ἐν ῷ εἰδεν ὁ Μωϋσῆς τὰ ἀθέατα: ἢ κατὰ τὸν ὑψηλὸν Παῦλον τριῶν οὐρανῶν ὑπεραφθῆναι καὶ ἐν τῷ παραδείσῷ περὶ τῶν ὑπὲρ λόγον πραγμάτων διδαχθῆναι τὰ ἄρξητα: ἢ κατὰ τὸν ζηλωτὴν Ἡλίαν τῷ πυρὶ πρὸς τὸν αθθέριον χῶρον συνεπαφθηναι ἢ κατὰ τὸν Ἰεζεκιήλ τε καὶ Ἡσαΐαν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς δόξης ἰδεῖν, ἢ ὑπὸ τῶν χερουβὶμ ἔπαιρόμενον οὐδ' ἄν ἐγένετο πάντως χρεία τῆς διὰ σαρκὸς τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἔπιφανείας.

Genugthuung, welche für die dem ewigen Tode verfallne Menscheit nur ein Gottmensch durch seinen schuldlosen Tod leisten konnte, das durch die Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ausgleichend, den Weltzweck erfüllend. Die Ehre Gottes, der die Genugthuung geleistet wird, ist die heilige Weltordnung selbst, obwohl etwas ritterlich aufgefaßt.") Als dagegen Abalard, im Interesse

a) Cur Deus homo? [ed. Laemmer, Ber. 857. Opp. Lps. 550. 4.] I, 3: Objiciunt pobis deridentes simplicitatem postram infideles, quod Deo facimus injuriam, cum eum asserimus in uterum mulieris descendisse, lacte nutritum crevisse, et ut multa alia taceam, quae Deo non videntur convenire, lassitudinem, sitim, verbera et inter latrones mortem sustinuisse. 6: Quibus cum dicimus: redemit nos a peccatis et de potestate diaboli, quae quia nos non poteramus, ipse pro nobis venit expugnare, et redemit nobis regnum coelorum; et boc modo ostendit, quantum nos diligeret: respondent: Si dicitis, quia Deus haec omnia facere non potuit solo jussu, quem cuncta jubendo creasse dicitis, repugnatis vobismetipsis. Aut si fatemini, quod potuit, sed noluit nisi hoc modo, quomodo sapientem illum dicitis, quem sine ulla ratione tam indecentia velle pati asseritis? 7: Nihil erat in diabolo, cur Deus contra illum ad liberandum hominem sua uti fortitudine non deberet. 11: Omnis voluntas rationabilis creaturae subjecta debet esse voluntati Dei. Hoc est debitum, hic est solus et totus honor, quem a nobis exigit Deus. Hunc honorem debitum qui Deo non reddit, aufert Deo quod suum est, Deumque exhonorat, et hoc est peccare. Quamdiu autem non solvit, quod rapuit, manet in culpa, nec sufficit solummodo reddere quod ablatum est, sed pro contumelia illata plus debet reddere quam abstulit, et hace est satisfactio, quam omnis peccator debet Deo facere. 12: Videamus, utrum sola misericordia deceat Deum peccata dimittere? Sic dimittere peccatum non est aliud quam non punire, et quum recte ordinare peccatum sine satisfactione non est nisi punire: si non punitur, inordinatum dimittitur. Deum vero non decet aliquid in suo regno inordinatum dimittere. [c. 24: Derisio est, ut talis misericordia Deo attribuatur. Nimis est contraria justitiae illius. Quapropter quemadmodum Deum sibi esse contrarium, ita hoc modo illum esse misericordem est impossibile.] 13: Si Deo nihil majus aut melius: nihil justius, quam honorem illius servare in rerum dispositione summa justitia, quae non est aliud quam ipse Deus. Necesse est ergo, ut aut ablatus honor solvatur, aut poena sequatur. 15: Dei honori nequit aliquid, quantum ad illum pertinet, addi vel minui. Verum cum unaquaeque creatura suum et quasi sibi praeceptum ordinem sive naturaliter sive rationaliter servat : Deum honorat, non quod illi aliquid affert, sed quod sponte se ejus dispositioni subdit et in rerum universitate ordinem suum et ejasdem universitatis pulchritudinem, quantum in ipsa est, servat. Cum vero non vult quod Deus, Deum, quantum ad illam pertinet, inhonorat, et universitatis ordinem et pulchritudinem, quantum in se est, perturbat. 20: Dic ergo, quod solves Deo pro peccato tuo? Cor contritum et humiliatum, abstinentias et multimodos labores corporis, misericordiam dandi et remittendi, et obedientiam. Quid in his omnibus das Deo? Cum reddis aliquid, quod debes Deo, etiamsi non peccasti, non debes hoc computare pro debito, quod debes pro peccato. Totum quod es, quod habes et quod potes, debes. Quid ergo solves Deo pro peccato? 21: Ponamus omnia illa, te non debere, et videamus, utrum possint sufficere ad satisfactionem unius tam parvi peccati, sicut est unus adspectus contra voluntatem Dei? Si videres te in con-

einer bloß fittlich religiösen Berföhnung burch bie vom Gottmenschen ausgehende Erleuchtung, wie durch das Borbild seiner Liebe, ein Recht

spectu Dei, et aliquis tibi diceret: adspice illuc! et Deus econtra: nullatenus volo ut adspicias: quaere tu ipse, quid sit in omnibus, quae sunt, per quod deberes contra voluntatem Dei illum adspectum facere? Sic graviter peccamus, quotiescunque scienter aliquid quantumlibet parvum contra voluntatem Dei facimus, quia semper sumus in conspectu ejus, et semper ipse praecipit nobis, ne peccemus. Secundum quantitatem peccati exigit Deus satisfactionem. Non ergo satisfacis, si non reddis aliquid *majus*, quam sit id, per quod peccatum facere non debueras. II, 4: Si nihil pretiosius agnoscitur Deus fecisse quam rationalem naturam ad gaudendum de se : valde alienum est ab eo, ut ullam rationalem naturam penitus perire sinat. 5: Necesse est, ut bonitas Dei propter immutabilitatem suam perficiat de homine, quod incepit, quamvis totum sit gratia bonum quod facit. 6: Hoc autem fieri nequit, nisi sit qui solvat Deo pro peccato hominis aliquid majus, quam omne quod praeter Deum est. Illum quoque qui de suo poterit Deo dare aliquid quod superet omne, quod sub Deo est, majorem necesse est esse, quam omne, quod non est Deus. Nihil autem est super omne, quod Deus non est, nisi Deus. Non ergo potest hanc satisfactionem facere nisi Deus. Sed nec facere illam debet nisi homo, alioquio non satisfacit homo. Si ergo necesse est ut de hominibus perficiatur superna civitas, nec hoc esse valet, nisi flat praedicta satisfactio, quam non potest facere nisi Deus, nec debet nisi homo: necesse est, ut eam faciat Deus homo. 11: Si dicimus, quod dabit seipsum ad obediendum Deo: non erit hoc dare, quod Deus ab illo non exigat ex debito, omnis enim rationalis creatura debet hanc obedientiam Deo. Alio itaque modo oportet, ut det seipsum aut aliquod de se. Videamus, si forte sit tradere se ipsum morti ad honorem Dei? Hoc enim ex debito Deus non exiget ab illo. Video hominem illum plane quem quaerimus, talem esse oportere, qui nec ex necessitate moriatur, quoniam erit omnipotens, nec ex debito, quia nunquam peccator erit, et mori possit ex libera voluntate. 14: Vita ista tantum amabilis, quantum est bona. Putasne tantum bonum tam amabile posse sufficere ad solvendum quod debetur pro peccatis totius mundi? Immo potest plus in infinitum. 19: Eum autem qui tantum bonum sponte dat Deo, sine retributione debere esse non judicabis. Qui retribuit alicui, aut dat quod ille non habet, aut dimittit, quod ab illo potest exigi. Prius autem quam tantam rem Filius faceret, omnia, quae Patris erant, sua erant, nec unquam debuit, quod illi dimitti possit. Si tanta et tam debita merces nec illi nec alii redditur, in vanum Filius rem tantam fecisse videbitur. Necesse est ergo ut alicui alii reddatur, quia illi non potest. Si voluerit Filius, quod sibi debetur, alii dare: poteritne Pater jure illum prohibere, aut illi, cui dabit, negare? Quibus convenientius fructum suae mortis attribuet, quam illis, propter quos salvandos hominem se fecit et quibus moriendo exemplum moriendi propter justitiam dedit? Frustra quippe imitatores ejus erunt, si meriti ejus participes non erunt. Aut quos justius faciet haeredes debiti, quo ipse non eget, quam parentes suos et fratres. 20: Misericordiam vero Dei, quae perire videbatur, cum justitiam Dei et peccatum hominis considerabamus, tam magnam tamque concordem invenimus justitiae, ut nec major nec justior cogitari possit. Nempe quid misericordius intelligi valet, quam cum peccatori, tormentis aeternis damnato et unde se redimat non habenti, Deus Pater dicit: Accipe unigenitum meum et da pro te! Et ipse Filius: Tolle me et redime te! -C. Schwarz, de satisf. Chr. ab Apselmo exposita. Gryph. 841.

und ale Folge die Überwindung bes Todes.") Aber eine in der Sunde begründete Rothwendigkeit des Todes Jesu wurde zuerst auf den Teufel bezogen unter gnostisch-mythischen Borstellungen eines Boseglebes, einer Überwältigung oder Täuschung.") Die Beziehung auf die Gerechtigkeit Gottes hat Origenes nur nach Rom. 3, 24. stuchtig ausgesprochen, Mthanasius oder sein Beitgenosse die Beziehung auf Gottes Babrbaftigkeit,") indem das Unangemegne eines Bo-

οὐ παρὰ τοὺς παρ' ὑμὶν λεγομένους υἰοὺς τῷ Διὶ καινόν τι φέρομεν. Πόσους γὰρ υἰοὺς φάσκουσι τοῦ Διὸς οἱ παρ' ὑμὶν τιμιώμενοι συγγραφεῖς, ἐπίστασθε Ἑρμῆν μὲν, λόγον τὸν ἑρμηνευτικόν καὶ πάντων διδάσκαἰον Μσκληπιὸν δὲ, θεραπευτὴν γενόμενον, κεραυνωθέντα ἀνεληλυθέναι εἰς οὐρανόν Διόνυσον δὲ διασπαραχθέντα Ἡρακλέα δὲ φυγῆ πόνων ἑαυτὸν πυρὶ δόντα. Οτίς. ο. Cels. I, 31: [Ἰησοῦς] ἐκων τὸν θάνατον ὑπὲρ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους ἀνεδέξατο, ἀνάλογον τοῖς ἀποθανοῦσιν ὑπὲρ πατρίδων, ἐπὶ τῷ σβέσαι λοιμικὰ κρατήσαντα καταστήματα, ἢ δυσπλοίας. Δεγέτωσαν οὐν οἱ βουλόμενοι ἀπιστεῖν τῷ Ἰησοῦν ὑπὲρ ἀνθρώπων ἀποτεθηκέναι πρόπος σταυροῦ, πότερον οὐδὲ τὰς ἐλληνικάς παραδέρνται καὶ βαρβαρικὰς πολλὰς Ιστορίας περὶ τοῦ τίνας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαμεικῶς πολλὰς Ιστορίας περὶ τοῦ τίνας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαμεικῶς πολλὰς Ιστορίας περὶ τοῦ τίνας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαμεικῶς τῶν προκαταλαβόντων τὰς πόλεις καὶ τὰ ἔθνη κακῶν;

τ) Clem. Rom. I. c. 46: Διὰ τὴν ἀγάπην, ῆν ἔσχεν πρὸς ἡμᾶς, τὸ αίμα αὐτοῦ ἔδωκεν ὑπὲρ ἡμῶν ὁ Χριστός, καὶ τὴν σάρκα ὑπὲρ τῆς σαρκός ἡμῶν, καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Justin. Apol. I. c. 63: Υπὲρ σωτηρίας τῶν πιστευόντων αὐτῷ καὶ ἔξουθενηθῆναι καὶ παθείν

ύπεμεινεν, ενα άποθανών και άναστάς νικήση τον θάνατον.

s) Iren. V, 1, 1: Verbum potens et homo verus sanguine suo rationabiliter redimens nos redemtionem semetipsum dedit pro his, qui in captivitatem ducti sunt. Et quoniam injuste dominabatur nobis apostasia [diabolus], et, cum natura essemus Dei, alienavit nos contra naturam, suos proprios faciens discipulos: potens Dei Verbum et non deficiens in sua justitia juste etiam adversus ipsam conversus est apostasiam, ea, quae sunt sua, redimens ab ea, non cum vi, quemadmodum illa dominabatur nostri, sed secundum suadelam, quemadmodum decebat Deum suadentem, et non vim inferentem accipere, quae vellet. Orig. in Mth. tom. 16, 8:

[T. III. p. 726.] Τίνι ἔδωχε την ψυχην αὐτοῦ λύτο ον ἀντὶ πολλῶν; οὐ γὰρ δη τῷ Θεῷ· μή τι οὐν τῷ πονηρῷ; οὐτος γὰρ ἐκράτει ἡμῶν, ἔως δονῆμ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ λύτρον, ἡ τοῦ Ἰησοῦ ψυχη, ἀ πα τη θ έντι, ὡς δυναμένῷ αὐτῆς χυριεῦσαι, καὶ οὐχ ὁρῶντι, δτι οὐ φέρει τὴν ἐπὶ τῷ κατέχειν αὐτην βάσανον. Απότοι in Ευ. Luc. l. IV: Oportuit hanc fraudem diabolo fieri. Greg. Nyss. Or. cat. c. 22. 26.

t) In Rom. III, 7: [T. IV. p. 513.] Cum dixisset, quod pro omni genere humano redemtionem semetipsum dedisset, addit aliquid sublimius: quia proposuit eum Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius, quo scilicet per hostiam sui corporis propitium hominibus faceret Deum, et per hostenderet justitiam snam. Deus enim justus est, et justus justificare non poterat injustos, ideo interventum voluit esse propitiatoris, ut per ejus fidem justificarentur, qui per opera propria justificari non poterant.

u) De Incarn. Verbi. [T. I. p. 58 sī.] c. 7: Οὐκ ἀληθής ἦν ὁ θεὸς, εἰ, εἰπόντος αὐτοῦ ἀποθνήσκειν ἡμᾶς, [εἰ παραβαίη τὴν ἔντολήν] μὴ ἀπέθνησκεν ὁ ἄνθρωπος. ἀποεπὲς δὲ ἦν τὰ ἄπαξ γενόμενα λογικὰ καὶ τολ λόγου αὐτοῦ μετασχόντα παραπόλλυσθαι, οὐκ ἄξιον γὰρ ἦν τῆς ἀγαθτητος τοῦ θεοῦ τὰ ὑπ αὐτοῦ γενόμενα διαφθείρεσθαι διὰ τὴν παρὰ τοῦ διαβόλου γενομένην τοῖς ἀνθρωποις ἀπάτην. c. 9: Συνιδών ὁ λόγος, ὅτι

segeldes an den Satan in Gregor von Nazianz zum Bewußtsein fam.") Doch blieb bie mythische Borftellung gewöhnlich auch neben bem Bilbe eines ber Gottheit bargebrachten Opfers, sowohl Gubnopfer als Opfer bes Gehorsams.") Eine Stellvertretung babei wird in ben erften Jahrh, nicht ausbrucklich bervorgehoben , ohne boch gang über= feben zu fein, und auch Marthrer fühlten fich ale Opfer.") Den Ausbrud satisfactio bat Tertullian aus bem classischen und juribischen Sprachgebrauche eingeführt, aber als eine ber Gottheit für eigne Gunben geleiftete Benugthuung, von Jefu gang abgefeben vom Erlöfungewerte.")

ἄλλως οὐχ ἄν λυθείη τῶν ἀνθρώπων ἡ φθορὰ εὶ μὴ διὰ τοῦ ἀποθανεῖν, ούχ οἰόν τε δὲ ἡν τὸν λόγον ἀποθανεῖν ἀθάνατον ὅντα καὶ τοῦ πατρὸς υίον, τούτου ενεχεν το συνάμενον αποθανείν εαυτῷ λαμβάνει σῶμα, ενα τοῦ ἐπὶ πάντων λόγου μεταλαβὸν ἀντὶ πάντων Ικανὸν γένηται τῷ θανάτφ, και διὰ τὸν ἐνοικήσαντα λόγον ἄφθαρτον διαμείνη ' και λοιπὸν ἀπὸ πάντων ἡ φθορὰ παύσηται τῆ τῆς ἀναστάσεως χάριτι. 'Όθεν ὡς ἰερεῖον παντὸς ἔλεύθερον σπίλου ὁ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔλαβε σῶμα προσάγων εὶς θάνατον, από παντων εύθυς των όμοιων ήφανιζε τον θανατον τη προσφορᾶ τοῦ καταλλήλου.

υ) Orat. XLII: [T. I. p. 691.] Εστι τοίνυν έξετάσαι δόγμα, τοῖς μέν πολλοίς παρορώμενον, έμοι δε και λίαν εξεταζόμενον. Τίνι γάρ το ύπερ ήμων αίμα και περί τίνος έχέθη, το μέγα και περιβόητον του θεου καί άρχιερέως και θύματος; Κατειχόμεθα μέν γὰρ ὑπὸ τοῦ πονηροῦ, πεπρα-μένοι ὑπὸ τὴν άμαρτίαν· εὶ δὲ τὸ λύτρον οὐκ ἄλλου τινὸς η τοῦ κατέχοντος γίνεται, ζητῷ τίνι τοῦτο εἰσηνέχθη; εἰ μὲν τῷ πονηρῷ, φ ε ῦ τῆς ὅβρεως, εἰ μὴ παρὰ τοῦ θεοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν θεὸν αὐτὸν λύτρον ὁ ἰηστὴς λαμβάνει, καὶ μισθὸν οὕτως ὑπερφυἤ τῆς έαυτοῦ τυραννίδος, δι δν και ήμιῶν φείδεσθαι δίκαιον ήν. w) Jo. Damasc. de fide orth. III. 27: Θνήσκει και έαυτὸν τῷ πατρί προσφέρει θυσίαν ὑπὲρ ἡμῶν· αὐτῷ γὰρ πεπλημμελήχαμεν, χαὶ αὐτὸν ἔδει τὸ ὑπερ ἡμῶν λύτρον δέξασθαι. μη γαρ γένοιτο τῷ τυράννω τὸ τοῦ δεσπότου προσενεχθηναι αίμα. Πρόσεισι τοιγαρούν ο θάνατος και καταπιών το σώματος δέλεαρ, τῷ τῆς θεότητος άγκιστρω περιπείρεται, και άναμαρτήτου και ζωοποιού γευσάμενος σώματος, διαφθείρεται, και πάντας άνάγει, οθς πάλαι κατέπιεν.

x) Orig. in Lev. Hom. I, 3: [T. II. p. 186.] Posuit ergo manum suam super caput vituli: hoc est peccata generis humani imposuit super caput suum, ipse est enim caput corporis ecclesiae suae. — Ignat. ad Rom. c. 4: Αιτανεύσατε τον Χριστον υπέρ εμου, ενα θεου θυσία εύρεθω. Über Bolys tarp Eus. H. ecc. IV, 15. Orig. Exhort. mart. c. 50: [T. I. p. 309.] Ωσπερτιμίφ αξματι τοῦ Ἰησοῦ ἡγοράσθημεν — οῦτως τῷ τιμίφ άξματι τῶν μαρτύ-ρων ἀγορασθήσονταί τινες. Aber Tertul. de pud. c. 22: Sufficial martyri propria delicta purgusse. Quis alienam mortem sua solvit, nisi solus Dei Filius?

y) Cic. Verr. II, 1, 3: In qua civitate legatus populi romani violatus sit, nisi publice satisfactum sit, ei civitati bellum indici solere. Ulpian: Satisfactum accipimus, quemadmodum voluit creditor, licet non sit solutum. Tertul. de jejun. c. 3: Ut homo per eandem materiam satis Deo faciat, per quam offenderat, i. e. per cibi interdictionem. De cultu femm. I,1: Si tanta in terris moraretur fides, quanta merces ejus exspectaretur in coelis, nulla vestrum lactiorem habitum appetisset, ut non squalorem potius affectaret, ipsam se circumferens Evam lugentem et poenitentem, quo plenius id, quod de Eva trahit, omnis satisfactionis habitu expiaret. - De patient. c. 3: Patientia Domini in Malcho vulnerata est. ItaDer Aneignung seines Todes liegt überall zu Grunde das hineinleben in Christus den zweiten Adam.") Als Grund in Gott wird
vielsach seine Liebe gepriesen, mit ihrer Macht Gegenliebe zu wecken,
ohne das Andre auszuschließen, daß Christus auch Gott und seinen
Born versöhnte.") 2. Die Versöhnung durch den Tod Jesu galt für
jeden, der sich dieselbe aneignete, hinsichtlich alles Vergangenen als
vollendet, aber als unvollendet theils in Bezug auf die hohepriesterliche
kürbitte und auf die kunftige Vollendung des Gottesreichs in jedem
Einzelnen, bb) theils wiesern sich aus der Kirchenzucht die Meinung
entwickelte, daß die Sünden der Christen nicht ohne eigne Bußen und
Werke vergeben wurden, sonach die volle Versöhnung sich nur auf
Sünden vor der Tause beziehe. Daher mancherlei Mittel der Sündenvergebung und Versöhnung.") Doch galt das Lösegeld Christi sur

que sanitatis restitutione ei, quem non ipse vexaverat, satisfecit per patientiam, misericordiae matrem.

aa) Aug. de catech. rud. c. 7: Quae major causa est adventus Domini, nisi ut ostenderet Deux dilectionem suam in nobis, ut et nos invicem diligamus, quonism prior dilexit nos. Nulla est enim major ad amorem invitatio, quam praevenire amando. — Constitt. Apost. VIII, 12: Ἐξευμενίσατο σε τον ξαυτοῦ θεὸν καὶ πατέρα, καὶ τῷ κόσμῷ κατήλλαξε, καὶ τῷς ἐπικειμένης ὁ ργῆς τοὺς πάντας ἡλευθέρωσε.

the entiresperies of yill took naveus hecoverage.

bb) Orig. in Lev. Hom. VII, 2: [T. II. p. 221.] Quando consummat opus? Quando me, qui sum ultimus et nequior omnium peccatorum, consummatum fecerit et perfectum, tum consummat opus suum. Nunc enim

adhuc imperfectum est, donec ego maneo imperfectus.

z) Iren. V, 16: Έν μὲν τῷ πρώτο Αδὰμ προσεκόψαμεν, μὴ ποιήσαντες τοῦ θεοῦ ἐντολήν ἐν δὲ τῷ δευτέρο Αδὰμ ἀποκατηλλάγημεν ὑπήποοι μέχρι θανάτον γενόμενοι. Orig. in Rom. V, 9: [T. IV. p. 563.] Christus ipse est arbor vitae, cui complantari debemus. Ipsa quidem morte, qua Jesus mortuus est peccato, ut peccatum omnino non fecerit, nos non possumus mori, ut omnino nesciamus peccatum: similitudinem tamen habere possumus, ut imitantes eum et vestigia ejus sequentes abstineamus a peccato. 10: [p. 569.] Non sine causa [Rom. 6, 11.] dixit: Cogitate vos mortuos esse peccato. Qui enim cogitat mortuum se esse, non peccat, v. c. si me concupiscentia mulieris trahat, si argenti, et ponam in corde meo, quod mortuus sim in Christo et de morte cogitem, exstinguitur concupiscentia et effugatur peccatum. Brg. nt. f.

ce) Clem. Stromm. IV, 24: [p. 634.] Ίστέον τοὺς μετὰ τὸ λουτρὸν τοῖς ἀμαρτήμασι περιπίπτοντας, τούτους είναι τοὺς παιδευομένους · τὰ μὲν γὰρ προενεργηθέντα ἀφείθη, τὰ δὲ ἔπιγινόμενα ἔκκαθαίρεται. Origina Lev. Hom. II, 4: [T. II. p. 190 s.] Audi, quantae sint remissiones peccatorum in Evangeliis. Est ista prima, qua baptizamur in remissionem peccatorum. Secunda remissio est in passione martyrii. Tertia est, quae pro elecmosyna datur. [Lc. 11, 41.] Quarta nobis fit per hoc, quod et nos remittimus peccata fratribus nostris. Quinta est, cum converterit quis peccatorem ab errore viae suae. [Jac. 5, 20.] Sexta fit per abundantiam charitatis. [Lc. 7, 17. 1 Ptr. 4, 8.] Est adhuc et eptima, licet dura et laboriosa, per poentiam, cum lavat peccator in lacrymis stratum suum et cum non erubescit secendoti indicare peccatum suum et quaerere medicinam. [Ps. 31, 5.] Chrysost. in Jo. Hom. LXXII: [T. VIII. p. 465.] Ἰποσμήχει την ξυπαρίαν

aröffer als unfere Schulb. dd) Die Berfobnung wurde burch bas in Beiffagungen und Typen bezeugte Borgefühl bes Glaubens auf Die Frommen bes A. T., und wo die Erinnerung an beionische Borfahren ober bie Achtung vor beibnischer Bilbung lebendig mar, burch bie Sollenfahrt Chrifti, burch bie apoftolische Prebigt im Sabes und burch bie vorchrift= liche Wirtfamfeit bes Logos, auf Die Beiden ber Borgeit bezogen. e.) Dri= genes bachte ben Logos als Beribhner bes Weltalls im vollen Sinne :ff) aber die firchliche Weltanficht befchrantte ibn auf die Menfcheit. 88) Dagegen bie Beichrantung, auf welche Muguftin burch feine Prabeflinationetheorie hingebrangt wurde, bem althergebrachten Glauben an die objective Allgemeinheit ber Erlosung widersprach. bh) 3. Die

πρώτον τὸ λοῦτρον· ὕστερον δὲ καὶ ἔτεραι ὁδοὶ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί.

πρωτον το κουτρον υστερον σε και ετεραι οσοί πολλαι και παντοσαπαί φιλάνθρωπος γάρ ων ό θεός και μετά ταῦτα ἔδωκεν ἡμῖν ὁσοὺς ποικίλης ἀπαλλαγῆς, ὧν πρώτη πασῶν ἔστιν ἡ διὰ τῆς ἔλεημοσύνης.

dd) Cyrilli Hier. Cat. XIII, 33: Οὐ τοσαύτη ἦν τῶν ἀμαρτωλῶν ἡ ἀνομία, δση τοῦ ὑπεραποθνήσκοντος ἡ δικαιοσύνη· οὐ τοσοῦτον ἡμάρτομεν, ὅσον ἔδικαιοπράγησεν ὁ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ ἡμῶν τεθεικώς. Chrysost. in Rom. Hom. X: [T. X. p. 121.] Πολλῷ πλείονα ὧν ὀφείλομεν κατέβαλεν ο Χριστὸς, καὶ τοσούτῳ πλείονα, ὅσῳ πρὸς ὁανίδα μικρὰν πέλαγος ἄπειρον.

ee) §, 74, q. §, 88, h.

πέλαγος ἄπειρον. ee, §. 74, q. §. 88, h.
ff) In Jo. tom. 1, 40: [T. IV. p. 41 s.] Μέγας ἐστὶν ἀρχιεφεὺς οὐχ
ὑπὲς ἀνθρώπων μόνων, ἀλλὰ καὶ π αν τὸς λογικοῦ τὴν ἄπαξ θυσίαν προσενεχθείσαν ξαυτόν άνενεγκών, χωρίς γάρ θεοῦ ὑπὲρ παντὸς ἔγεύ-σατο θανάτου. tom. 1, 34: [p. 35.] Πρώτος καὶ ἔσχατος ὁ σωτήρ, οὐχ ὅτι οὐ τὰ μεταξὺ, ἀλλὰ τῷν ἄκρων, ἵνα δηλωθῆ, ὅτι τὰ πάντα γέγονεν αὐτός. Επίστησον δὲ πότερον ἄνθρωπός ἐστί τὸ ἔσχατον ἢ τὰ καλούμενα καταχθόνια, ών είσιν οί δαίμονες, ήτοι πάντες, ή τινες. In Rom. I, 4: [T. IV. p. 465.] Si ergo cum apparuit nobis hominibus, non sine Evangelio apparuit, consequentia videtur ostendere, quod etiam angelico ordini non sine Evangelio apparuerit [1 Tim. 3, 16.], illo fortassis, quod acternum Evangelium a Joanne memoratum edocuimos. Si vero etiam in reliquis coelestibus ordinibus tale aliquid ab eo gestum esse suspicandum sit, in ea, qua singuli quique sunt forma apparens eis et annuntians pacem, quoniam quidem per sanguinem crucis pacificavit, non solum, quae in terra, sed quae et in coelis sunt [Col. 1, 20.], etiam tu apud teipsum discutito. III, 8: [p. 516.] Greg. Nyss. Or. cat. c. 25. Didymus b. Galland. Bibl. T. IV. p. 325. Brg. §. 88, s.

gg) Tertul. de carne Chr. c. 14: Homo perierat, hominem restitui oportuerat. Ut angelum gestaret Christus, nihil tale de causa est. Nam etsi angelis perditio reputatur, nunquam tamen illis restitutio repromissa est. Nullum mandatum de salute angelorum suscepit Christus a Patre. Hieron, ad Avitum Ep. LXI, 4: Intulit [Origenes], quod et cogitasse sacrilegum est, pro salute daemonum Christum etiam in aëre et in supernis locis esse passurum. Et licet ille non dixerit, tamen, quod consequens est, intelligitur: sicut pro hominibus homo factus est, ut homines liberaret, sic pro salute daemonum Deum futurum, quod sunt hi, ad quos venturus est liberandos. So bas

Betwerfungsurtheil ber 5. ölum. Synobe b. Mansi T. IX. p. 395 ss. 518.

hh) Athan. de Syn. Nic. Decr. [T. I. p. 262.] "Ελαβεν σώμα έχ τῆς παρθένου, ΐνα τοῦτο προσενέγχας θυσίαν ὑπέρ πάντων τῷ πατρὶ ἀπαλλάξη πάντας ἡμᾶς, ὅσοι φόβφ θανάτου ἔνοχοι ἡμεν σουλείας. Lucidi Libellus: [Acta Conc. Arelatens. a. 475. b. Mansi T. XII. p. 1011.] Rothwendigfeit bes Gottmenichen mar nur in der Anschauung ansgefprochen, welcher bie Berfobnung und Menfchwerdung gufammenfiel und in ber Begiebung auf ben Teufel; Die Rothwenbigfeit bes Bott menichen lag im Glauben, daß bennoch bie Bulfe von ber Menfcheit felbft ausgeben muffe.") 3m Gegenfate bes aus bem beibentbum überfommenen Sprachgebrauche [6. 141, i. 142, I.] bachten bie altern Bater, foweit fie bierauf reflectirten, ben Logos von allem Leiben unberührt. bb) Aber nach bem Beburfniffe, auch Die göttliche Da= tur in ber enticheibenden Rataftrophe mirtfam zu benten, murbe feit bem neftorianischen Streite burch bie Gemeinschaft ber Naturen eine Ditthatiafeit bes Logos beim Erlofungetobe angenommen, bie fich nur in conventionellen Formeln aussprechen ließ, und in ber endlich boch fiegreichen Kormel ber Theopaschiten ibren icharfften Ausbruck erhielt.") Dbwohl Drigen es nach biefem Gemeingefühle ber Rirche eine Rothmenbiafeit bes gottlichen Opfertobes in ber menschlichen Gunbe anerfannte, bielt er boch nicht bas Berhaltnig ju Chrifto ale bem Erlofer für bas bochfte, fonbern bie freie geiftige Bemeinschaft mit ibm, als bem Brincipe alles Göttlichen.mm) Biefern Athanafius an funblofe Menschen glaubte [S. 63], trat auch ibm bie Beziehung Refu auf bie

Juxta statuta Conciliidamno, qui dicit, quod Christus mortem non pro omnium salute susceperit. Assero Christum, quantum pertinet ad divitias bonitatis suae, pretium mortis pro omnibus obtulisse et quis nullum perire velit, qui est salvator omnium, maxime fidelium, dives in omnibus, qui invocaut illum.

ii) Iren. III, 18,7: Εὶ μὴ ἄνθρωπος ἐνίκησεν τὸν ἀντίπαλον τοῦ ἀνθρώπου, οὐκ αν δικαίως ἐνικήθη ὁ ἐχθρός. Πάλιν τε εἰ μὴ ὁ θεὸς ἐδωρόσατο τὴν σωτηρίαν, οὐκ ᾶν βεβαίως ἔσχομεν αὐτήν. Καὶ εἰ μὴ συνήνωθη ὁ ἄνθρωπος τῷ θεῷ, οὐκ ᾶν ἔθυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας. Aug. de vera rel. c. 16: Ipsa natura suscipienda erat, quae liberanda.

kh) Tertul. adv. Prax. c. 29: Cum duae substantiae censeantur in Christo divina et humana, constet autem immortalem esse divinam, sicut mortalem quae humana sit, apparet, quatenus eum mortuum dieat [Apostolus], i. e. qua carnem et hominem, non qua spiritum et Sermonem. Tam incompassibilis Pater est, quam impassibilis etiam Filius ex ea conditione, qua Deus est. Clem. Cohort. p. 84: Ἰησοῦς μὴ παθών. [Doch Quis div. c. 34: αἶμα θεοῦ πααδός.] Orig. in Jo. tom. 28, 14: [T. IV. p. 392.] Οὐχ ἀπέθανεν ὁ θεὸς λύγος, ἀνεπίδεκτος γὰρ πρωτότοκος πάσης κτίσεως θανάτου· ὑπὲρ τοῦ λαοῦ δὲ ᾶ πέθανεν οῦτος ὁ ἄνθος οῦν πος, τὸ πάντων ζώων καθαρώτερον. Daḥet ib. nach bet unachten Lebat Hebr. 2, 9: trägt et bie Laft bee Kreuzee χωρίς θεοῦ. Iren. V, 17, 3.

II) Syn. Constantinop. a. 553. can. 10: [Mansi T. IX. p. 384.] Ε΄ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν ἐσταυοωμένον σαρχὶ πύριον ἡμῶν Ἰ. Χ. εἶναι θεὸν ἀληθινὸν καὶ ἔνα τῆς ἀγίας τριά ὅος ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω. Jo. Damasc. de fide orth. III, 26: Θεὸν μὲν σαρχὶ παθόντα φαμέν θεότητα α ἐστακλ παθούσαν, ἡ θεὸν διὰ σαρχὸς παθόντα οὐδαμῶς. Bug. §. 142, ω. §. 143, e. mm) In Num. Hom. XXIV, 1: [T. II. p. 362.] Si non fuisset peccatum, non necesse fuerat Filium Dei agnum fieri, nec opus fuerat eum in carne positum jugulari, sed mausisset boc, quod in principio erat. Deus Verbum. Beweißtelle für bas Andre: δ. 74. m.

Sunde zurud, Gregor v. Ryffa kannte Menschen, für die der Gotztessohn nicht Wensch zu werden brauchte, na) und Gregor v. Nazianz sand im Wesen Gottes weder eine Nothwendigkeit noch ein Wohlgesallen an der Sinopferung seines Sohnes. O. Erft Augnstin begrünzbete in der Erbsünde die allgemeine Nothwendigkeit dieses Opfertodes, der ihm ohne jene vergeblich erschien; pp) doch mit der Anerkennung, daß Gott auch auf andre Weise vermocht hätte, die Menschen zu retzten. Auf Die Abetorif der Kirchenväter benuzite den ungeheuern Gedansten eines Gottmenschen und seines Geschicks zu den glänzendsten Gegensätzen. Aber die Todesüberwindung und der Gotteskriede war in der That vorhanden, und das erhabene Siegsgefühl, welches die Kirche in allen ihren Kämpsen erfüllte, ruhte vornehmlich auf diesem Glauzben, daß sie gegründet sei vom Eingebornen Gottes und über seinem Grade.

#### §. 150. Scholaftit und fatholifde Rirchenlebre.

Gramer, Boffuet. T. VII. S. 550 ff. Seisen, Nic. Methonensis, Aus. Cant., Hugo Grot. quod ad satisfact. doctrinam inter se comparati. Heidlb. 838.

Anfelmus entwickelte gegen bas Argernif bes ungläubigen Bersftanbes an einem geborenen und gestorbenen Gotte bie Borftellung bes Opfertobes Jesu zum Begriff einer allgemeinen und rationalen Nothswendigkeit, als stellvertretenbe, bie Größe ber Schuld überbietenbe

οο) Or. XLII: [T. I. p. 691 s.] ΤΙς ὁ λόγος μονογενοῦς αἶμα τέρπειν πατέρα, ος οὐδὲ τὸν Ισαὰχ ἐδέξατο παρὰ τοῦ πατρὸς προσφερόμενον, ἀλὶ ἀντηλλάξατο τὴν θυσίαν κριον ἀντιδοὺς τοῦ λογικοῦ δύματος ἡ δῆλον, ὅτι λαμβάνει μὲν ὁ πατὴρ, οὐχ αἰτήσας οὐδὲ δεηθείς, ἀλλὰ διὰ τὴν οἰκονομίαν καὶ τὸ χρῆναι ἀγιασθῆναι τῷ ἀνθρωπίνω τοῦ θεοῦ τὸν ἄνθρωπον, ἐν αὐτὸς ἡμᾶς ἐξέληται, τοῦ τυράννου βία κρατήσας, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐπαναγάγη διὰ τοῦ υἰοῦ μεσιτεύσαντος, καὶ εἰς τιμὴν τοῦ πατρὸς τοῦτο οἰκονομήσαντος.

pp) Enchirid. c. 48: Illud unum peccatum tam magnum est, ut in uno homine originaliter, atque ut ita dixerim radicaliter, totum genus humanum damnaretur, non solvitur ac diluitur nisi per unum mediatorem Dei et hominum hominem Christum, qui solus potuit ita nasci, ut ei non opus esset renasci. Doch fogleich als folge nur die gewöhnliche Satanetiheorie at. s. — Contra Julian. VI, 24: Si salvi erunt aliqui sine Christo et justificantur aliqui sine Christo: ergo Christus gratis [!] mortuus est.

qq) De agone christ. c. 11. Sunt stulti qui dicunt, non poterat aliter sapientia Dei homines liberare, nisi susciperet hominem, et nasceretur a femina, et a peccatoribus omnia illa pateretur. Quibus dicimus: poterat omnino, sed si aliter faceret, similiter vestrae stultitiae displiceret. De

Trinit. XIII, 40: pfpchologische Angemeffenheit.

nn) C. Apollinarom: [T. II. p. 695.] Εὶ πάντες κατὰ τὸν Μωϋσέα δυνατῶς εἰχον ἐντὸς γενέσθαι τοῦ γνόφου, ἐν ῷ εἰδεν ὁ Μωϋσῆς τὰ ἀθέατα ἡ κατὰ τὸν ὑψηλὸν Παῦλον τριῶν οὐρανῶν ὑπεραρθῆναι καὶ ἐν τῷ παραδείσῷ περὶ τῶν ὑπὲρ λόγον πραγμάτων διδαχθῆναι τὰ ἄρξητα ἡ κατὰ τὸν ζηλωτὴν Ἡλίαν τῷ πυρὶ πρὸς τὸν αἰθέριον χῶρον συνεπαρθῆναι ἡ κατὰ τὸν Ἰεξεκιήλ τε καὶ Ἡσαϊαν ἔπὶ τοῦ θρόνου τῆς δόξης ἰδειν, ἡ ὑπὸ τῶν χερουβὶμ ἔπαιρόμενον οὐδ ἄν ἐγένετο πάντως χρεία τῆς διὰ σαρκὸς τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἔπιφανείας.

Genugthuung, welche für die dem ewigen Tode verfallne Menscheit nur ein Gottmensch durch seinen schuldlosen Tod leisten konnte, das durch die Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ausgleichend, den Weltzweck erfüllend. Die Ehre Gottes, der die Genugthuung geleistet wird, ist die heilige Weltordnung selbst, obwohl etwas ritterlich aufgefaßt.") Als dagegen Abalard, im Interesse

a) Cur Deus homo? [ed. Laemmer, Ber. 857. Opp. Lps. 550. 4.] 1,3: Objiciunt nobis deridentes simplicitatem nostram infideles, quod Deo facimus injuriam, cum eum asserimus in uterum mulieris descendisse, lacte nutritum crevisse, et ut multa alia taceam, quae Deo non videntur convenire, lassitudinem, sitim, verbera et inter latrones mortem sustinuisse. 6: Quibus cum dicimus: redemit nos a peccatis et de potestate diaboli, quae quia nos non poteramus, ipse pro nobis venit expugnare, et redemit nobis regnum coelorum; et hoc modo ostendit, quantum nos diligeret: respondent: Si dicitis, quia Deus haec omnia facere non potuit solo jussu, quem cuncta jubendo creasse dicitis, repugnatis vobismetipsis. Aut si fatemini, anod potnit, sed noluit nisi boc modo, quomodo sapientem illum dicitis, quem sine ulla ratione tam indecentia velle pati asseritis? 7: Nihil erat in diabolo, cur Deus contra illum ad liberandum hominem sua uti fortitudine non deberet. 11: Omnis voluntas rationabilis creaturae subjecta debet esse voluntati Dei. Hoc est debitum, hic est solus et totus honor, quem a nobis exigit Deus. Hunc honorem debitum qui Deo non reddit, aufert Deo quod suum est, Deumque exhonorat, et hoc est peccare. Quamdiu autem non solvit, quod rapuit, manet in culpa, nec sufficit solummodo reddere quod ablatum est, sed pro contumelia illata plus debet reddere quam abstulit, et haec est satisfactio, quam omnis peccator debet Deo facere. 12: Videamus, utrum sola misericordia deceat Deum peccata dimittere? Sic dimittere peccatum non est aliud quam non punire, et quum recte ordinare peccatum sine satisfactione non est nisi punire : si non punitur, inordinatum dimittitur. Deum vero non decet aliquid in suo regno inordinatum dimittere. [c. 24: Derisio est, ut talis misericordia Deo attribuatur. Nimis est contraria justitiae illius. Quapropter quemadmodum Deum sibi esse contrarium, ita boc modo illum esse misericordem est impossibile.] 13: Si Deo nihil majus aut melius: nihil justius, quam honorem illius servare in rerum dispositione summa justitia, quae non est aliud auam ipse Deus. Necesse est ergo, ut aut ablatus bonor solvatur, aut poena sequatur. 15: Dei honori nequit aliquid, quantum ad illum pertinet, addi vel minui. Verum cum unaquaeque creatura suum et quasi sibi praeceptum ordinem sive naturaliter sive rationaliter servat : Deum honorat, non quod illi aliquid affert, sed quod sponte se ejus dispositioni subdit et in rerum universitate ordinem suum et ejusdem universitatis pulchritudinem, quantum in ipsa est, servat. Cum vero non valt quod Deus, Deum, quantum ad illam pertinet, inhonorat, et universitatis ordinem et pulchritudinem, quantum in se est, perturbat. 20: Dic ergo, quod solves Deo pro peccato tuo? Cor contritum et humiliatum, abstinentias et multimodos labores corporis, misericordiam dandi et remittendi, et obedientiam. Quid in his omnibus das Deo? Cum reddis aliquid, quod debes Deo, etiamsi non peccasti, non debes hoc computare pro debito, quod debes pro peccato. Totum quod es, quod habes et quod potes, debes. Quid ergo solves Deo pro peccato? 21: Ponamus omnia illa, te non debere, et videamus, utrum possint sufficere ad satisfactionem unius tam parvi peccati, sicut est unus adspectus contra voluntatem Dei? Si videres te in coa-

einer bloß fittlich religiösen Berföhnung burch bie vom Gottmenschen ausgehende Erleuchtung, wie durch das Borbild seiner Liebe, ein Recht

spectu Dei, et aliquis tibi diceret: adspice illuc! et Deus econtra: nullatenus volo ut adspicias: quaere tu ipse, quid sit in omnibus, quae sunt, per quod deberes contra voluntatem Dei illum adspectum facere? Sic graviter peccamus, quotiescunque scienter aliquid quantumlibet parvum contra voluntatem Dei facimus, quia semper sumus in conspectu ejus, et semper ipse praecipit nobis, ne peccemus. Secundum quantitatem peccati exigit Deus satisfactionem. Non ergo satisfacis, si non reddis aliquid majus, quam sit id, per quod peccatum facere non debueras. II, 4: Si nihil pretiosius agnoscitur Deus fecisse quam rationalem naturam ad gaudendum de se: valde alienum est ab eo, ut ullam rationalem naturam penitus perire sinat. 5: Necesse est, ut bonitas Dei propter immutabilitatem suam perficiat de homine, quod incepit, quamvis totum sit gratia bonum quod facit. 6: Hoc autem fieri nequit, nisi sit qui solvat Deo pro peccato hominis aliquid majus, quam omne quod praeter Deum est. Illum quoque qui de suo poterit Deo dare aliquid quod superet omne, quod sub Deo est, majorem necesse est esse, quam omne, quod non est Deus. Nibil autem est super omne, quod Deus non est, nisi Deus. Non ergo potest hanc satisfactionem facere nisi Deus. Sed nec facere illam debet nisi homo, alioquin non satisfacit homo. Si ergo necesse est ut de hominibus perficiatur superna civitas, nec hoc esse valet, nisi flat praedicta satisfactio, quam non potest facere nisi Deus, nec debet nisi homo: necesse est, ut eam faciat Deus homo. 11: Si dicimus, quod dabit seipsum ad obediendum Deo: non erit hoc dare, quod Deus ab illo non exigat ex debito, omnis enim rationalis creatura debet hanc obedientiam Deo. Alio itaque modo oportet, ut det seipsnm aut aliquod de se. Videamus, si forte sit tradere se ipsum morti ad honorem Dei? Hoc enim ex debito Deus non exiget ab illo. Video hominem illum plane quem quaerimus, talem esse oportere, qui nec ex necessitate moriator, quoniam erit omnipotens, nec ex debito, quia nunquam peccator erit, et mori possit ex libera voluntate. 14: Vita ista tantum amabilis, quantum est bona. Putasne tantum bonum tam amabile posse sufficere ad solvendum quod debetur pro peccatis totius mundi? Immo potest plus in infinitum. 19: Eum autem qui tantum bonum sponte dat Deo, sine retributione debere esse non judicabis. Qui retribuit alicui, aut dat quod ille non babet, aut dimittit, quod ab illo potest exigi. Prius autem quam tantam rem Filius faceret, omnia, quae Patris erant, sua erant, nec unquam debuit, quod illi dimitti possit. Si tanta et tam debita merces nec illi nec alii redditur, in vanum Filius rem tantam fecisse videbitur. Necesse est ergo ut alicui alii reddatur, quia illi non potest. Si voluerit Filius, quod sibi debetur, alii dare: poteritne Pater jure illum prohibere, aut illi, cui dabit, negare? Quibus convenientius fructum suae mortis attribuet, quam illis, propter quos salvandos hominem se fecit et quibus moriendo exemplum moriendi propter justitiam dedit? Frustra quippe imitatores ejus erunt, si meriti ejus participes non erunt. Aut quos justius faciet haeredes debiti, quo ipse non eget, quam parentes suos et fratres. 20: Misericordiam vero Dei, quae perire videbatur, cum justitiam Dei et peccatum hominis considerabamus, tam magnam tamque concordem invenimus justitiae, ut nec major nec justior cogitari possit. Nempe quid misericordius intelligi valet, quam cum peccatori, tormentis aeternis damnato et unde se redimat non habenti, Deus Pater dicit: Accipe unigenitum meum et da pro te! Et ipse Filius: Tolle me et redime te! — C. Schwarz, de satisf. Chr. ab Anselmo exposita. Gryph. 841.

bes Tenfels auf die Menschheit bestritt, b) erhob fich ber h. Bern harb für baffelbe. Die ganze Unbestimmtheit des Lehrbegriffs erscheint noch bei Lom bardus. Er beutet im bunten Wechfel fast auf alle Borstellungen und Bilber der alten Kirche, doch liegt überall die rein historisiche religiöse Wirkung zu Grunde. Über die Angemeffenheit des von der Liebe ausgehenden, Liebe weckenden Todes Jesu wiederholt er die ausgustinische Lehre vornehmlich in Bezug auf den Satan, aber neben die mythische stellt er die sittliche Borstellung einer Befreiung von der Sünde. Der Gott wirkt zum Mittleramte nur, wiefern er die Sündlosig-

b) Theol. chr. IV, 13: Ostenditur, cum dicitur Filius Dei incarnatus, lumen divinae Sapientiae per hanc incarnationem carnalibus effulsisse, atque hoc solum, vel hoc specialiter beneficium Deum intendisse in ipso habitu carnis. Tale est ergo Sapientiam Dei incarnatam esse, ac si dicatur, ad hoc Deum incarnatum esse, ut vere doctrina justitiae nos instrueret, tum praedicatione, tum etiam exemplo. Moriendo quidem decuit, quantum nos dilexerit, atque in hoc ipso nobis usque ad mortem pro ipso certandi exemplum proposuit. Resurgendo autem viam immortalitatis exhibendo praedicavit. Prius itaque docendus erat homo, deinde ad amorem trabendus corum quae nosset. In Ep. ad Rom. Opp. p. 553: In hoc justificati sumus in sanguine Christi et Deo reconciliati, quod per hanc singularem gratiam, quod Filius suus nostram susceperit naturam et in ipso nos tam verbo quam exemplo instituendo usque ad mortem perstitit, nos sibi amplius per amorem adstrinait, ut tanto divinae gratiae accensi beneficio nihil jam tolerare propter ipsum vera reformidet caritas. Epitome c. 23: Quidam dicunt, quod a potestate diaboli redemti sumus, qui hominem decipiendo ipsum sibi subjecit. Ideoque, ut dicunt, missus est Filius Dei, ut, quoniam potestate hominem ei auferre potuerat, magis justitia et humilitate in eum uteretur. Alioquin inferre ei injuriam videretur, cum jare hominem, qui se illi mancipaverat, possideret. Ego vero dico et ratione irrefragabili probo, quod diabolus in hominem nullum jus habnerit. Neque enim qui eum decipiendo a subjectione domini sui alienavit, aliquam potestatem super eum debuit accipere, potius si quam prius haberet, debuit amittere.

c) Ep. ad Innoc. II de erroribus Abael. c. 5. Discat diabolum sen solum potestatem, sed etiam justam habuisse in homines, ut consequenter et boc videat, venisse utique in carae Dei Filium propter liberandos homines. — Diaboli in hominem quoddam jus, etsi non jure acquisitum, sed nequiter usurpatum, juste tamen permissum.

d) L. III. D. 19. F: Reconciliati sumus Deo per mortem Christi. Quod non sic intelligendum est, quasi nos ei sic reconciliaverit Christus, ut inciperet amare quos oderat, sicut reconciliatur inimicus inimico: sed jam nos diligenti Deo reconciliati sumus. Propter peccatum cum eo habebamus inimicitias, qui habebat erga nos charitatem. Ita inimici eramus Deo, sicut justitiae sunt inimica peccata. Christus ergo reconciliat, dum offendicula hominum tollit ab oculis Dei i. e. dum peccata delet. A: Sed quomodo a peccatis per ejus mortem soluti sumus? Quia per ejus mortem, ut ait Apostolus, commendatur nobis charitas Dei i. e. apparet eximia charitas Dei erga nos in hoc, quod Filium tradidi in mortem pro nobis peccatoribus. Exhibita autem tantae erga nos dilectionis arrha et nos accendimur ad diligendum Deum et per hoc soluti a peccatis justi efficimur. Mors ergo Christi nos justificat, dum per eam charitas excitatur in cordibus nostris. — D. 20. A: Si quaeritur: utrum alio modo posset Deus hominem

keit bes Menschen sichert.") Erst Thomas hat die anselmische Theorie verbreitet, ') und die Übertragung des Berdienstes Christi aus unserm Einswerden mit ihm erklärt. 'S Seine Auffassung der satisfactio als abundans kann im anselmischen Sinne verstanden werden. ') Aber er stellt die satisfactio nur zwischen die andern hergebrachten Borstellungsweisen und begnügt sich mit Augustin die größere Angemessenheit dieser Rettungsanstalt aus Gründen zu behaupten, in denen sich meist die natürlichen religiösen Volgen barstellen. ') Noch wesentlicher hat Duns

liberare quam per mortem Christi? dicimus et alium modum fuisse possibilem Deo, cujus potestati cuncta subjacent: sed nostrae miseriae sanandae convenientiorem modum alium non fuisse. Quid enim mentes nostras tantum erigit et ab immortalitatis desperatione liberat, quam quod tanti nos fecit Deus, ut Dei Filius dignatus mala nostra moriendo perferre? Est et alia ratio, quare isto potius modo, quam alio liberare voluit, quia sic et justitia superatur diabolus, non potentia. D. 19. A: Quid fecit redemtor captivatori nostro? Tetendit ei muscipulam crucem suam, posuit ibi quasi escam sanguinem suum. Quippe ad hoc sanguinem suum fudit, ut peccata nostra deleret. Non enim tenebat nos diabolus nisi vinculis peccatorum nostrorum, istae erant catenae captivorum. Venit ille, alligavit fortem vinculis passionis suae, intravit in domum ejus i. e. in corda corum, ubi ipse habitabat, et vasa ejus, scilicet nos, eripuit.

e) Ib. B: Factus est [Dei Filius] homo mortalis, ut moriendo diabolum vinceret. Nisi enim homo esset, qui diabolum vinceret, non juste, sed violenter homo ei tolli videretur, quia se illi sponte subjecit. Sed ut homo vincat, necesse est, ut Deus in eo sit, qui eum a peccatis immunem faciat. Si enim per se homo esset, vel angelus in homine, facile peccaret, cum utramque naturam per se constet cecidisse. G: Mediator est inquantum homo.

f) P. III. Qu. 22. 48—50.

g) Qu. 48. Art. 2: Caput et membrum sunt quasi una persona mystica, et ideo satisfactio Christi ad omnes fideles pertinet sicut ad sua membra. Inquantum enim duo homines

sunt unum in charitate, unus pro alio satisfacere potest.

h) Ib: Ille proprie satisfacit pro offensa, qui exhibet offenso id, quod aeque vel magis diligit, quam oderit offensam. Christus autem ex charitate et obedientia patiendo majus Deo aliquid exhibuit, quam exigeret recompensatio totius offensae humani generis: primo quidem propter magnitudinem charitatis, ex qua patiebatur; secundo propter dignitatem vitae suae, quam pro satisfactione ponebat, quae erat vita Dei et hominis; tertio propter generalitatem passionis et magnitudinem doloris assumti. Et ideo passio Christi non solum sufficiens, sed etiam superabundans satisfactio fuit.

i) Qu. 1. Art. 2: Ad finem aliquem dicitur aliquid necessarium dupliciter. Uno modo, sine quo aliquid esse non potest. Alio modo, per quod melius et convenientius pervenitur ad finem. Primo modo Deum incarnari non fuit necessarium ad reparationem humanae naturae, Deus coim per suam omnipolentem virtutem poterat humanom naturam multis aliis modis reparare, secundo autem modo necessarium fuit. Qu. 46. Art. 2: Hacc etiam justitia dependet ex voluntate divina, ab humano genere satisfactionem exigente: nam si voluisset absque omni satisfactione hominem a peccato liberare, contra justitiam non voluisset. Si dimittat peccatum, quod contra ipsum committitur, nulli facit injuriam, misericordiler et non injuste agit. Art. 3: Tanto aliquis modus convenientior est ad assequen-

Scotus bie Satisfactionstheorie verlett, indem er bas Berbienft Chrifti fur an fich unzureichend und nur angenommen von ber gott: lichen Onabe [acceptilatio] erflarte. be Gr bat bie Grundgebanten bes Unfelmus offen bestreitend bie ftellvertretenbe Genugthuung nur als etwas willfürlich von Gott Beichlofines für haltbar erflart, ber vernunftige Sinn bes Tobes Jefu ift ibm ein Marthrerthum und ein gottliches Liebeszeichen.1) Aber als ber verftanbige, und boch enthuffaftische

dum finem, quanto per ipsum plura concurrunt quae sunt expedientia fini. Per boc autem, quod homo per Christi passionem est liberatus, multa concurrerunt ad salutem hominis pertinentia praeter liberationem a peccato. Primo enim per hoc homo cognoscit, quantum Deus hominem diligat, et per hoc provocatur ad eum diligendum, in quo perfectio humanae salutis consistit. Secundo quia per hoc dedit nobis exemplum obedientiae, humilitatis, constantiae, justitiae et caeterarum virtutum in passione Christi ostensarum. Tertio quia Christus per passionem non solum hominem a peccato liberavit, sed etiam gratiam justificantem et gloriam beatitudinis ei promeruit. Quarto quia per hoc est homini inducta major necessitas se immunem a peccato conservandi, qui se sanguine Christi redemtum cogitat a peccato. Quinto quia hoc ad majorem dignitatem hominis cessit. Et ideo convenientius est, quod per passionem Christi liberaremur, quam per solam Dei voluntatem.

k) L. III. D. 19: Dicunt: meritum Christi babet quandam infinitatem ex supposito Christi, quod eliciebat et exercuit operationes illius naturae assumtae, et ideo vita illius suppositi et operationes fuerunt bonum infinitum, propter quod mors et aliae operationes habuerunt quandam infinitatem, ut sufficerent pro infinitis peccatis delendis et infinitis gratiis conferendis. Dicta ista videntur hyperbolica. - Meritum Christi fuit finitum, quia a principio finito essentialiter dependens. [Non enim Christus quatenus Deus meruit, sed quatenus homo.] Sicut omne aliud a Deo ideo est bonum, quia a Deo volitum, et non e converso: sic meritum illud tantum bonum erat, pro quanto acceptabatur, et ideo meritum, quia acceptatum, non autem, quia meritum et bonum, ideo acceptatum. Sed ex formali ratione sua non potuit acceptari pro infinitis: tamen ex circumstantia suppositi et de congruo ratione suppositi habuit quandam rationem extrinsecam, quare Deus potuit acceptare in infinitum et pro infinitis. Si autem illud meritum fuisset alterius personae, tunc non ratione operis, nec operantis fuisset congruitas acceptationis illius. Pro quantis autem et pro quot Deus voluit passionem illam sive bonum velle acceptare, pro tot sufficit.

I) L. III. D. 20: Ad istam quaestionem, quae est mere theologica, propter quam solum videtur Anselmus fecisse totum librum Cur Deus homo? et ibi videtur eam solvisse, primo videndum est: quod necessarium fuit hominem redimi, secundo quod non potuit redimi sine satisfactione, tertio quod facienda erat satisfactio a Deo homine, quarto quod convenientior modus fuit hic scilicet per passionem Christi. — In istis dictis Anselmi videntar aliqua dubia. Primo enim ista conclusio in se videtur dubia, cum velit, quod redemtio non possit esse nisi per mortem Christi. Alius modus redimendi hominem Deo non defuit. Ejus enim potestati cuncta subjacent, non ergo necessitas in conclusione. Contra ea, quae dicuntur in secundo artículo, deto, quod satisfactio requiratur: non tamen requiritur necessario, qued satisfaciens sit Deus. Et quando in tertio articulo dicitur, quod non satisfacit quis Deo, nisi offerat Deo aliquid majus formaliter, quam pro quo peccare non debuit, quod est majus tota creatura,

Gebanke, ber die hauptbogmen der Kirche unter einander verband, überwog die anselmische Theorie. Auch die satissactio abundans als das hergebrachte [§. 149, dd.] und der Werthschäuung Christi mehr Zusagende siegte in der gelehrten Meinung, obwohl die Franciscaner stets widersprachen. Da es aber im Interesse der Kirche lag, die von ihr selbst ausgehenden Satissactionen oder deren Erlasse hervorzuheben, so wurde das Berdienst Christi von den Scholastistern mannichsach besichränkt, m) und trat thatsächlich immermehr zurück dis zu einer Genugthuung bloß für das Gedankendild einer Sünde vor der Tause. Die Unterscheidung eines genugthuenden Leidens und Thuns ist von Wessel angedeutet.") In Trient wurde die Genugthuung durch das Leiden Christi im allgemeinen anerkannt und vorzugsweise auf

credo, salva reverentia sua, quod hoc non est verum. Suffecisset enim obtulisse Deo majus bonum, quam fuerit malum illius hominis peccantis. Unde si Adam per gratiam datam et charitatem habuisset unum vel multos actus diligendi Deum propter se ex majori conatu liberi arbitrii, talis dilectio suffecisset pro peccato suo remittendo et fuisset satisfactum. Contra illud, quod dicit in quarto articulo, quod nullus nisi homo debuit satisfacere, hoc non videtur absolute necessarium, quia unus, qui non est debitor, potest satisfacere pro alio, sicut pro alio orare. Unde sicut Christus homo innocens non debitor satisfecit, sic si placuisset Deo, potuit unus bonus angelus satisfecisse offerendo aliquid placitum Deo pro nobis, quod ipse acceptasset pro omnibus peccatis, quia tantum valet omne creatum oblatum, pro quanto Deus acceptat. Praeterea videtur, de possibili dico, quod quilibet potest satisfacere pro se, quia si data fuisset cuilibet homini prima gratia sine meritis, sicut modo, licet quilibet sit filius irae, cuilibet dat primam gratiam sine meritis, et tunc meretur beatitudinem, igitur potuit etiam meruisse deletionem culpae. Tunc dico, quod omnia hujusmodi, quae facta sunt a Christo circa redemtionem nostram, non fuerunt necessaria nisi praesupposita ordinatione divina, quae sic ordinavit fieri, et tunc tantum necessitate consequentiae necessarium fuit Christum pati, sed totum fuit contingens simpliciter. Unde credendum est, quod ille homo passus est propter justitiam. Vidit enim mala Judaeorum quae fecerant, et quomodo inordinata affectione afficiebantur ad legem suam. Christus igitur volens eos ab errore illo revocare per opera et sermones, maluit mori quam tacere, quia tunc erat veritas dicenda Judaeis, et ideo pro justifia mortuus est; tamen de facto sui gratia libere passionem suam ordinavit et obtulit Patri pro nobis, et ideo multum tenemur ei. Ex quo enim aliter potuisset homo redimi, et tamen ex libera sua voluntate sic redemit, multum ei tenemur, et amplius, quam si non aliter potuissemus fuisse redemti. ldee ad alliciendum nos ad amorem suum, ut credo, hoc praecipue fecit, et haec est congruitas, non necessitas. Si autem volumus salvare Anselmum, dicamus, quod omnes rationes suae procedunt praesupposita ordinatione divina, quae sic ordinavit hominem redimi.

m) Lombard. L. III. D. 19. C: Christus nos redemit ab aeterna poena relaxando debitum, a temporali vero penitus nos liberabit in futuro. Adhuc enim exspectamus redemtionem corports: secundum animas vero jam redemti sumus ex parte, non ex toto, a culpa, non a poena, nec omnino a culpa. Non enim ab ea sic redemti sumus, ut non sit, sed ut non dominetur.

n) Ulimanu, Reformatoren por b. Ref. B. II. S. 497 f.

bie Erbfünde bezogen, o) mährend für die Sünden nach der Taufe eigne Genugthuungen für nöthig geachtet werden, deren Wirksamkeit doch durch Christus bedingt ist. P) Die satissactio abundans ist in Glaubendsgesetzen zweiter Ordnung ausgesprochen. Pdie Kirche selbst wiederholt und setzt fort die erlösende Thätigkeit Christi. Das blieb freie Schulmeinung, ob der Sohn Gottes nicht auch abgesehn von der Sünde zur Offenbarung der göttlichen Liebe und zur Wollendung der Menscheit Mensch geworden wäre. Die griechische Kirche verhartte bei der alten Unbestimmtheit und hat nur über das Berhältniß der göttlichen Natur zum Tode die bestimmteren Formeln. 1)

o) Cone. Trid. Sess. VI. can. 3: Si quis Adae peccatum, unicuique proprium, vel per naturae vires, vel per aliud remedium asserit tolli, quam per meritum unius mediatoris J. C., qui nos Deo reconciliavit in sanguine suo, factus nobis justitia, sanctificatio et redemptio, anathema sit. Sess. VI. c. 7: Christus, cum essemus inimici, propter nimiam charitatem, qua dilexit nos, sua sanctissima passione nobis justitiam meruit et pro nobis Patri satisfecit. Die manchetlei Folgen und Iwede nach ber alten überlieferung: Cat. Rom. L. I. P. II. c. 6.

p) Sess. XIV. c. 8: S. Synodus declarat falsum omnino esse, culpam a Domino nunquam remitti, quin universa etiam poena condonetur. Sane et divinae justitiae ratio exigere videtur, ut aliter in gratiam recipiantur, qui ante baptismum per ignorantiam deliquerint, aliter vero qui semel a peccati et daemonis servitute liberati scienter templum Dei violare non formidaverint. Et divinam clementiam decet, ne ita nobis absque ulla satisfactione peccata dimittantur, ut occasione accepta, peccata leviora putantes in graviora labamur. Accedit, quod dum satisfaciendo patimur pro peccatis, Christo conformes efficimur, arrham habentes, quod si compatimur, et glorificabimur. Neque vero ita nostra est satisfactio haec, ut non sit per Christum. Nam ex nobis nihil possumus, eo cooperante, omnia possumus. Ita non habet homo, unde glorietur, sed omnis gloriatio nostra in Christo est, in quo vivimus, meremur, satisfacimus.

q) Clem. VI. Constit. Unigenitus: [a. 1343. Extravv. comm. L. V. Tit. 9. c. 2.] Gutta sanguinis modica propter unionem ad Verbum pro redemtione totius humani generis suffecisset. Cat. Rom. L. I. P. II. c. 6: Est integra atque omnibus numeris perfecta satisfactio, quam Cristus Patri persolvit. Neque vero pretium debitis nostris par solum et aequale fuit, verum ea longe superavit.

7) Rohler, Symb. S. 300 ff.

s) Uber Duns Scotus und die Franciscaner: Dorner, Entwidelungsgefc. B. II. S. 420 f. über Beffel: Ullmann, B. II. S. 489 ff.

t) Conf. orthod. P. l. Qu. 47: Ο θάνατος τοῦ Χριστοῦ νὰ ἦτον μὲ διαφορώτερον τρόπον παρὰ ὅπου ἦτον τῶν ἄλλων ὅλων ἀνθρώπων, διὰ ταῖς ἀφορμαῖς τούταις πρῶτον διὰ τὸ βάρος τῶν ἀμαστιῶν μας [es. 53, 4.] · δεὐτερον διατὶ εἰς τὸν σταυρὸν ἀπάνω ἐπλήρου τὴν ἱερωσύνην, ἐαυτὸν προσηνέγχας τῷ πατρὶ εἰς ἀπολύτρωσιν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων [1 Tim. 2, 6.] · ἐχεῖ ἀχόμι εἰς τὸν σταυρὸν ἐτελείωνε τὴν μεσιτείαν ἀνάμεσον θεοῦ καὶ ἀνθρώπων [Col. 1, 20. 2, 14.] Qu. 46: Χριστὸς ἔπαθεν κατὰ τὴν σάρκα, καὶ ἀνθρώπων [Col. 1, 20. 2, 14.] Qu. 46: Χριστὸς ἔπαθεν κατὰ τὴν σάρκα, καὶ ὀχι κατὰ τὴν θέοτητα · ἀλλὰ μὴν ἡ θεότης, ὡς ἀν ἔλαβε τὴν ἀνθρωπότητα, ποτὲ δὲν ἔχωρίσθηκεν ἀπὰ αὐτὴν, οὖτε εἰς, μὰ παιρὸν τοῦ θανάτου · καὶὰ καὶ ἡ ψυχὴ νὰ ἔχωρίσθηκεν ἀπὸ τὸ κορμὶ, μὰ ἡ θεότης οὐτε ἀπὸ τὸ κορμὶ, ρὰ τὸ ἐκορις οὐτε ἀπὸ τὸ κορμὶ, οὐτε ἐπὸ τὸ κορμὶ, ρὰ τὸν ψυχὴν ποτὲ ἔχωρίσθηκε.

#### 5. 151. Evangelifde Rirdenlehre und altprotefantifde Dogmatiter.

Als eine Rettung ber Sache Chrifti aus bem Bertraun auf Mensichenwerke wurde gegen die Mißbräuche ber katholischen Satisfactionen und im Gegensate alses eignen Berdienstes die alleinige und vollkommene Genugthuung durch den Tod des Gottmenschen behauptet. Du Grunde liegt die anselmische Pheorie, die doch erft in der Concordiensformel ausgeführt ist. Duther achtete den Ausbruck Genugsthuung, ihm verhaßt wegen seines juristischen Ursprunges und römisschen Mißbrauchs, für unzureichend und sprach sein Grundgefühl, daß ohne Christus kein heil im himmel und auf Erden, in mannichsachen, auch in den alten mythischen Sinnbildern aus, nicht immer ohne das Bewußtsein derselben. In reformirten Symbolen kommen die ältern unbestimmten Borstellungen vor dis zum allgemeinssten Ausbrucke des heils durch Christus; doch auch die Genugthuungselehre. Durch die streng gesaßte Erbsünde erhielt die Erlösung ihren

a) C. A. p. 13: Traditiones humanae, institutae ad placandum Deum et satisfaciendum pro peccatis, adversantur Evangelio. A. C. p. 195: Scriptura docet remissionem peccatientum gratis contingere propter Christum, Christum esse victorem peccati et mortis: quare non est assuendum meritum satisfactionis. A. S. p. 304 s: Hic principalis articulus est, quod J. C. Deus et Dominus noster sit propter peccata nostra mortuus, et propter justitiam nostram resurrexerit, et quod ipse solus sit agnus Dei, qui tollit peccata mundi. De hoe articulo cedere, aut aliquid contra illum largiri nemo piorum potest, etiamsi coelum et terra corruant. Et in hoe articulo sita sunt omnia, quae contra papam, diabolum et universum mundum docemus, testamur et agimus. Conf. Helv. II. c. 14: Improbamus illos, qui suis satisfactionibus existimant se pro commissis satis facere peccatis. Nam docemus Christum unum morte et passione sua esse omnium peccatorum satisfactionem, propitiationem et expiationem.

b) C. A. p. 10: Docent, peccata remitti propter Christum, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit. F. C. p. 696: Humana natura sola sine divinitate omnipotenti Deo neque obedientia neque passione pro totius mundi peccatis satisfacere valuisset. Divinitas vero sola sine humanitate inter Deum et nos mediatoris partes implere non potuisset. Cum autem obedientia Christi sit totius personae, ideo ea est perfectissima pro humano genere satisfactio, qua acternae et immutabili justitiae divinae, mano genere satisfactis est satis est factum. Doc. Frank nt. I.

quae in lege rovelata est, satis est factum. Dag: Frank nt. I.

o) Rur infofern: [Kirchenpofille, Ausg. von France, B. I. S. 621.] "Darum foll auch dieß Wort Genugthuung in unsern Kirchen und Theologia fürder nichts und tobt fein, und dem Richterant und Juriftenschulen, dahin es gehöret und daher es auch die Bapisten genommen, befohlen fein, welche damit follen umzehen und die Leute lehren, wie sie sollen gnugthun und bezahlen, so sie gestoh: len, geraubet oder unrecht Gut innen haben."

d) C. H. Weisse: Luth. quid de consilio mortis et resurr. J. C. senserit. Lps. 845. Die Christologie Luthers. Lps. 852.

e) Conf. Helv. II. c. 11: Passione sua omnibusque adeo, quae a suo in carne adventu nostra causa fecit et pertulit, reconciliavit omnibus fidelibus Dominus Patrem coelestem, expiavit mortem, condemnationem et inferos confregit, ac resurrectione sua vitam immortalitatemque reduxit. Conf. Ang. art. 18: Sunt anathematizandi, qui dicere audent, unum-

bunkeln hintergrund, galt aber wesentlich zugleich für alle Thatsunben. 3n Schriften der Resormatoren ist die thomistische Ansicht außegesprochen, die Symbole treten nur der scotistischen entgegen. Die ganze Bebeutung Christi wurde auf seinen Tod gelegt, Menschwerdung und Auserstehung als nothwendiger Border: und Nachsay, und alle Segnungen des Todes in die erwordene Sündenvergebung. Durch das Bedürsniß einer vollern Auffassung wurde in der Concordiensormel nach Luthers Borgange, mit Zustimmung einiger resormirten Symsbole, auch das Leben Christi als vollsommne Gesetzerfüllung sodedientia activa zur stellvertretenden Genugthnung gerechnet; als sollsommne Gesetzeserfüllung sodientia activa zur stellvertretenden Genugthnung gerechnet; als sollsom Christologie. Selbst da, wo die Stellvertretung dahin ausgessührt wird, das Christus auch den Born Gottes auf sich nahm, bleibt er doch ununterbrochen der Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens, und letzer Grund der Erlösung die Gnade Gottes. Auch die From:

quemque in lege, aut secta, quam profitetur, esse servandum, modo juxta illam et lumen naturae accurate vixerit, cum sacrae Literae tantum J. C. aomen praediceat, in quo salvos fleri homines oporteat. — Conf. Helv. II. e. 15: Christus peccata mundi in se recepit et sustulit, divinaeque justitiae satisfecit. Conf. Belg. 21: Credimus J. C. summum sacerdotem esse, qui se nostro nomine coram Patre stitit ad iram ejus plena satisfactione sua placandam, offerens se ipsum in ligno crucis.

fi C. A. p. 10: — ut hostia esset non tantum pro culpa originis, sed

ctiam pro omnibus actualibus hominum peccatis.

g) F. C. p. 684s: Cum Christus non tantum homo, verum Deus et homo sit, tam non fuit legi subjectus, quam non fuit morti obnoxius, quia dominus legis erat. Eam ob causam ipsius obedientia, non ea tantum, qua Patri paruit in tota sua passione, verum etiam qua uostra causa sponte sese legi subjecit camque obedientia sua implevit, nobis ad justitiam imputatur, ita ut Deus propter totam obedientiam, quam Christus agendo et patiendo, in vita et morte sua praestitit, peccata nebis remittat. Conf. Helv. II. f. nt. e. Form. Cons. Helv. can. 15: Ita Christus vice electorum obedientia mortis suae Deo satisfecit, ut in censum tamen vicariae justitiae universa ejus, quam per totius vitae curriculum legi, sive agendo, sive patiendo praestitit, obedientia vocari debeat. Rotundo asserit ore Spiritus Dei Christum sanctissima vita legi et justitiae divinae pro nobis satisfecisse, et pretium, quo emti sumus, non in passionibus duntaxat, sed tota ejus vita legi conformata collocat. Cf. Calv. Inst. II, 16, 5: Ubi quaeritur, quomodo dissidium Christus inter nos et Deum sustulerit, generaliter responderi potest: toto obedientiae suae cursu. Ex quo induit personam servi, coepit ad nos redimendos pretium liberationis selvere. Seriptura tamen, quo certius definiat modum salutis, boc morti Christi quasi peculiare adscribit. — Baumgarten, de Ch. homine obligatione legis div. soluto. Hal. 742. 4. C. G. Walch, de ob. Ch. act. Gott. 754. 4. Winser, de ob. Ch. act. Lips. 826. 4.

h) Conf. Scot. art. 9: Christus non tantum crucis mortem est passus, quae, Dei sententia, fuit maledicta, sed etiam ad tempus iram Patris, quam peccatores meriti sunt, subivit. Verum nihilominus permansit und dilectus et benedictus Patris Filius in medio angoris sui. F. C. p. 687: Ad justificationem requiruntur: gratia Dei, meritum Christi et fides.

men ber vorchriftlichen Zeit haben in Bezug auf ben Erlöfungstod bie Sundenvergebung erlangt.¹) In der lut herischen Rirche wurde die Genugthuung objectiv als für die ganze Menschheit geschehn geachtet, nach calvinischem Lehrbegriffe nur für die Erwählten, obwohl dieses selten entschieden hervortritt.¹) Die alleinige Beziehung auf die Sunde ergänzend hielt Osian der die göttliche Menschwerdung auch ohne Abams Vall als die volle Entwicklung des göttlichen Kenniches für gedenkbar, und Christus sei nach seiner göttlichen Natur unsre Gerechtigkeit.¹) Dagegen Stan carus das Mittleramt nur auf die menschliche Natur bezog.<sup>m</sup>) Auch die Schweizer traten dieser Meinung als nestorianisch entgegen, doch verwirft ihr Bekenntnis alles Leiden der göttlichen Natur.<sup>n</sup>) Die Concordiensormel erwies sich durch die communicatio idiomatum eine Antheilnahme des Gottes an der Gesnugthuung.°) Der Fürbitte Christi wurde im Gegensatze der Geiligenanrufung gedacht.<sup>p</sup>) Als Briester und König ist er seiner Kirche aller

Luther. B. VIII. S. 2170: "Gott ber Bater hat ihm aus Liebe, die er zum menschlichen Geschlecht gehabt, die Sünde der Welt aufgelegt. Weil ihm aber die Sünde aufgelegt ift, kommt das Geset und sagt: Wer ein Sünder ift, soll sterben. Darum, Christe, weil du willst Bürge sein, und für alle Sünder die Strafe leiben, so mußt du auch die Sünde und ben Fluch tragen." Calv. Inst. II, 16, 2.

i) A. C. p. 264: Vetus pontificatus et vetera sacrificia non fuerunt ad hoc instituta, ut mererentur remissionem peccatorum, sed tantum ad significandum futurum sacrificium unius Christi. Oportuit enim sanctos in Veteri Testamento justificari ex promissione remissionis peccatorum, donandae propter Christum. Omnes sanctos ab initio mundi sentire oportuit, satisfactionem fore pro peccato Christum, qui promissus erat. p. 112: Norat Daniel promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israelitis, sed etiam omnibus gentibus. Alioqui non potuisset regi polliceri remissionem peccatorum. [Dan. 4, 24.]

k) F. C. p. 804 s: Firmissime retinendum est, quod promissio evangelii sit universalis h. e. ad omnes homines pertineat. Ipsius sanguis propitiatio est pro totius mundi peccatis. Canones Dordrac. II, 8: Fuit Patris liberrimum consilium, ut mortis pretiosissimae Filii sui salvifica efficacia sese exsereret in omnibus electis, ad eos solos fide justificante donandos.

l) An Filius Dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum? item de imagine Dei. Monte regio 550. 4. Pland, Gesch. b. prot. Lehrbegr. B. IV. S. 248 sp. Baur, S. 316 sp. F. A. R. Frank, ad eccl. de satisfactione Christi doctrinam quid redundaverit ex lite Osiandrica. Erl. 859.

m) De Trinitate et Mediatore adv. Bullingerum, Calvinum etc. ecclesiae Dei perturbatores. Cracov. 562. Bland, eb. S. 449 ff. Brg. §. 150, e.

n) Conf. Helv. II. c. 11: Minime docemus naturam in Christo divinam passam esse. Credimus, Dominum nostrum J. C. vere passum et mortuum esse pro nobis, sicut Petrus ait, [4, 1.] carne.

o) F. C. p. 697: Damnamus errores, qui verbo Dei repugnant: quod Christus sit justitia nostra tantum secundum divinam naturam, — duntaxat secundum humanam naturam. p. 772: Vere et recte de Christi passione dici potest: Deus mortuus est, Dei sanguis, Dei mors. Non enim in sua natura Deus mori potest. Postquam autem Deus et homo unitus est in una persona, recte dicitur. Brg. §. 144, h. p/A. C. p. 90:

zeit gegenwärtig. 4) Die altlutherischen Dogmatifer entwickleten das alte Bolfsbild bes breifachen Amtes zu einer Arilogie, in der sich die verschiedenen Beziehungen der religiösen Birkamkeit des Gottmenschen darstellen. 7) 1. Das Brophet en amt begreift die heilbringende mit Bundern und Beißagungen bekräftigte Offenbarung göttlicher Bahrheit durch Christus [kunctio immediata] und durch das von ihm eingesetzte Lehramt [mediata]. 2) 2. Das hohepriesteramt enthält die unmittelbare und übernatürliche Birksamkeit Christi in Bezug auf die Sünde, 1) theils satisfactio, theils intercessio, im 18. Jahrh. auch benedictio sacerdotalis. Die Satisfactionstheorie des Anselmus ist streng durchgeführt, doch mit der Modification der obedientia activa, neben der die passiva auch als satispassio erscheint, die Genugthuung unendlich wie die Schuld, die Folge der Genugthuung für die Menscheit das Verdienst Ehristi.") Das stellvertretende Straf-Leiden be-

caput, regem et summum sacerdotem praesentem esse.

Qui sedet ad dextram Patris et perpetuo interpellat pro nobis. p. 272: Cum Christus sit constitutus intercessor et pontifex, cur quaerimus alios? q) F. C. p. 783: Sentimus eum ecclesiae suae in terris ut mediatorem,

r) Quenst. P. III. p. 212: Officium mediatorium est functio competens toti personae θεανθοώπου; qua per utramque naturam omnia perfecte exsecutus est, tam acquirendo, quam applicando, et etiamnum exsequitur, quae ad salutem nostram requiruntur. — Officium Christi alii triplex faciunt, propheticum, sacerdotale et regium, alii duplex, propheticum sacerdotali includentes, cum sacerdotis non tantum sit sacrificare, orare, intercedere et benedicere, sed etiam docere; a plerisque tamen retinetur tripartita distinctio.

s) König P. III. §. 211: Munus propheticum est functio θεανθρώπου, qua is ex S. Trinitatis consilio divinam de salute nostra voluntatem sufficientissime nobis revelat, ea seria intentione, ut omnes ad agnitionem veritatis coelestis perveniant. §. 208: Immediata est, qua Christus ipse in diebus carnis suae evangelium hominibus annuntiavit, legem divinam a corruptelis Pharisaeorum vindicavit, discipulosque suos ad futurum ministerium praeparavit. Mediata fit opera vicaria Apostolorum eorumque, qui illis succedunt usque ad diem novissimum. — J. Schmidt et Ch. Reuchlin, de off. Ch. proph. [Arg. 644.] Tub. 702. Köppen, de Mess. proph. Gryph. 719.

t) Hollaz p. 731: Off. sacerdotale est, quo Christus exactissima legis impletione et sacrificio corporis sui nostri causa laesae justitiae divinae satisfecit et efficacissimas pro salute nostra preces Deo offert. Hülsemann, de off. sac. Vit. 635. 4. Calov, de off. sac. et regio. Vit. 676.

u) König P. III. §. 232: Satisfactio est prior officii sacerdotalis pars, qua Christus Deo unitrino pro omnibus omnium hominum peccatis in judicio divino post voluntariam intercessionem sibi imputatis consummatissimae obedientiae lytrum solvit, in justitiae et misericordiae Dei laudem. Quenst. P. III. p. 227: Tota Trinitas peccatis offensa irascebatur hominibus, et ob justitiae suae immutabilitatem, naturae sanctitatem et comminationum veritatem impune peccata dimittere non poterat. Si Deus absque satisfactione homini delictum condonare potuisset salva sua justita, tanto impendio Filii unici non fuisset opus. Infinitus Deus erat peccato offensus, et quia peccatum est injuria infiniti Dei, atque ut sic dicam deicidium, hinc infinitam quandam malitiam habet et infinitas poenas meretur.

ginnt mit ber Empfängniß, hat mehr auf Gethsemane als auf Golgotha seinen Göhenpunkt, und enthält intensiv selbst die Höllenstrafen.") Gegen Katholiken wurde die Unbedingtheit, gegen Calvinisten die Allgemeinheit [sinalis, nicht eventualis] der Genugthuung dargethan.") Die Fürbitte wird zwar nach der Beranlassung ihres Gervorhebens auch im weitern Sinne gefaßt, ist aber bestimmter das in der Zeitlichekeit begonnene [terrestris], in der Ewigkeit fortgesette [coelestis] Geletendmachen der Genugthuung vor Gott, und wird gang eigentlich versstanden. ") 3. Das König samt enthält die höchste Erfüllung des altetestamentlichen Messiasbeals, als regnum potentiae sive naturae Weltsherrschaft, gratiae Gerrschaft über die Kirche, gloriae über die Versstarten, nach der göttlichen Natur von Ewigkeit, nach der menschlichen

adeoque infinitum satisfactionis pretium exigebat, quod solus Christus praestare potuit. p. 247 s: Debiti alieni a Christo suscepti solutio non erat sufficiens ex divina acceptatione. Neque enim acceptavit Deus aliquid in hac satisfactione ex liberalitate, quod in se tale non esset, sed quod justitiae ejus rigor postulabat, id omne Christus sustinuit. Finis satisfactionis ex parte Dei est demonstratio: 1. justitiae, 2. misericordiae, quae in eo elucet, quod Pater Filium unigenitum nostri loco in ignominiosissimam mortem tradidit. Hollaz p. 736: Satisfactio antecedit, meritum consequitur; satisfactio fit Deo ejusque justitiae, at non Deo, sed nobis Christus promeruit salutem; compensavit Christus satisfactione sua injuriam Deo illatam, merito suo nobis justitiam et salutem acternam acquisivit.

v) Quenst. P. III. p. 253: Omnes'actus Christi a primo conceptionis momento fuerunt satisfactorii, ut quod per novem menses in utero virginis delituit, in paupertate natus est, famem, sitim, frigus sustinuit. Hace enim omnia pro nobis et nostri causa pertulit. Hollaz p. 770: Passio magna est extrema passio, quam redemtor exantlavit biduo ante mortem, partim in anima, partim in corpore, acerbissimos dolores perferendo. p. 771: Sustinuit Christus infernales poenas, qua substantiam, non qua accidentia. Sustinuit dolores intensive gravissimos, doloribus acternis damnatorum aequipollentes, non in  $\pi o \bar{\nu}$  damnatorum, sed in monte oliveti et in ligno crucis.

w) Quenst. P. III. p. 228 ss: Objectum, pro quo satisfactum, reale sunt: 1. omnia peccata, tam originale, quam actualia, tam praeterita, quam futura, imo et ipsam peccatum in Spiritum S. 2. omnes peccatorum poenae, tam temporales, quam acternae. p. 237 ss: Objectum personale non angeli, sed soli homines. Satisfecit pro hominibus peccatoribus, omnibus et singulis, nemine prorsus excepto.

x) König P. III. §. 241: Intercessio est posterior sacerdotii pars, qua Christus pro omnibus hominibus, inprimis vero electis, vi universi meriti sui, vere proprieque, at sine ulla majestatis suae imminutione, interpellat, ad impetrandum nobis quaecunque corpori atque animae salutaria esse novit. In bieser Hinstot unb als vorbestimmt Quenst. P. III. p. 257: Initium hujus intercessionis aeternitas est. — Forma consistit non in nuda valoris meriti coram Deo praesentatione, sed in interpellatione vera, reali et propria. Calov T. VII. p. 538: Apparet in proprio sanguinolento corpore, imo ut probabile est, cruento etiam, quia visus est a S. Joanne ut agnus occisus, et sistit Patri vulnera sua, ut Patrem ad commiscrationem moveat. — J. J. Boehme, de interc. sac. c. praes. J. G. Walchii, Jen. 739. 4. C. G. Walch, de interc. Ch. sac. Gott. 774. 4.

bem Rechte nach feit ber Empfangniß.") Die reformirte Dog matit ift auf bas breifache Amt eingegangen, aber wiefern Chriftus nur einen ewigen Rathichluß ber Gnade vollzieht [causa instrumentalis, nicht meritoria], bleibt die Genugthuungslehre nur traditionelle, oft überschrittene Lehrform, und bei dem Festhalten an den Schranken der menschlichen Natur erscheint die Wirksamkeit des jenseitigen Christius mehr durch den H. Geift und die Gläubigen selbst vermittelt, als unmittelbar durch das Konigsamt vollzogen.")

### §. 152. Der neuere Broteftantismus.

Die Socinianer hatten die Satisfactionstheorie, gleichzeitig mit ihrer schärfften Ausbildung, widerlegt. Das priesterliche Amt nach bem hebräerbriese annehmend, ohne es vom königlichen Amte wahre haft zu scheiden, verehrten sie Christus als religiösen Sesegeber und Seligmacher, sein Tod ber Weg zu seiner herrlichkeit, ein Borbild, Liebespfand und ein Troft in allen Leiden. Dagegen Grotius eines

z) Calv. Instt. II, 15. Schweiger, B. II. S. 368 ff. Schneden: burger, 3. firchl. Chriftol. S. 119 ff.

a) Catech. Racov. Qu. 380: Quae causa erat, easdem afflictiones et mortem Servatori perferendi, quibus credentes sunt obnoxii? Duae causae, quemadmodum duplici ratione Christus suos servat. Primum enim exemplo suo, ut in salutis via, quam sunt ingressi, persistant, suos movet. Deinde iisdem in omni tentationum et periculorum certamine adest. Verum qua ratione Christus suo ipsius exemplo credentes ad persistendum in illa singulari pietate, sine qua servari nequeunt, movere potuisset, nisi atrocem mortem, quae pietatem facile comitari solet, gustasset? Aut qui curam suorum in tentationibus et periculis tantam gerere potuisset, nisi, quantopere graves et naturac humanae per se intolerabiles essent, ipse expertus esset. Qu. 384: Morte et resurrectione Christi certi sumus facti de nostra resurrectione ad eum modum, quod in exemplo Christi propositum id nobis spectemus, eos, qui Deo obtemperent, e quovis mortis genere liberari. Deinde quod jam nobis constet, Christum eam consecutum esse potestatem, qua possit suis i.e. qui ipsi parent, vitam acternam donare. Qu. 386: Hinc perspicio longe plus in resurrectione, quam in Christi morte situm esse. Qu. 387: Cur vero ita crebro omnia baec morti Christi adscribit Scriptura? Propterea quod mors via ad resurrectionem et exaltationem Christi fuerit. Deinde quod ex omnibus, quae Deus et Christus nostrae salutis causa fecerunt, mors Christi potissimum nobis Dei et Christi charitatem ante oculos ponat. Qu. 388: Nonne est etiam aliqua alia mortis Christi causa?

y) König P. III. §. 248: Officium regium est functio Christi, qua secundum utramque naturam omnes creaturas majestate et virtute infinita, quoad divinitatem ex generatione acterna, quoad humanitatem ex personali unione ipsi competente, modo divino moderatur. §. 257: Officium Christi in regno potentiae est functio θεανθρώπου, qua omnia in universum modo divino gubernat in nominis Dei gloriam et subditorum salutem. §. 267: la regno gratiae est functio θεανθρώπου, qua per ministerium verbi et sacramentorum ecclesiam sibi colligit, collectam divina virtute regit, conservat et protegit in nominis divini laudem, satapici regni destructionem et fidelium salutem. §. 275: In regno glorias est functio θεανθρώπου, qua ecclesiae in coelis triumphanti gloriosissime praeest in nominis divini laudem et beatorum acternam refectionem.

theils bie anfelmische Theorie nach ihrem mahren Sinne barlegte als eine Genugthuung, bie aus Liebe ber weltregierenben Gerechtigkeit, nicht einem egoiftischen Borne geleiftet ift, anberntheils biefelbe burch ben bineingetragnen Begriff ber accoptilatio gerftorte, fo bag nur ein Erempel fatuirt worben fei.b) Rachbem burch Bollner bie obedientia activa, c) burch Ernefti bas breifache Amt zur Untiquitat geworben ichien, a) beschräntte fich bie Betrachtung bes Wertes Chrifti fowohl polemisch als apologetisch meift auf feinen Tob. Während aber ber Pietismus fich in ber Gefühlsanschauung bes fterbenben Erlofers als Rreug= und Bluttheologie concentrirte, und nach feinem berrnbuti= ichen Zweige in ben Wundmalen Jesu einen Spielplat frommer Em= pfinbsamfeit fand, verlor die neuere Theologie mit ber Erbfunde bas Dbiect einer übernaturlichen Berfohnung. Die Supernaturali= ften, meift mit entichiebner Bolemit gegen bie oft migberftanbene Rir= denlebre, c) eigneten fich theils bie Theorie bes Grotius an, f) theils erwahlten fie fich einen ober mehrere von ben Gefichtevunkten ber S. Schrift; 8) Denten fand ben Grund ber Singabe Jesu einzig in ber Liebe Bottes, indem er an die Stelle Des Strafleibene ein nothwendi= ges Brufungeleiben feste fur Jefum felbft und ale Chrenrettung ber

Nulla prorsus. Etsi nunc vulgo Christiani sentiunt, Christum morte sua nobis salutem meruisse et pro peccatis nostris satisfecisse, quae sententia fallax est et admodum perniciosa. Qu. 391: Scripturae repugnat ad eum modum, quod Scripturae passim Deum peccata gratuito remittere testentur. Qu. 392: Rationi repugnat, quod sequeretur, Christum aeternam mortem subiisse, si Deo pro peccatis satisfecisset, cum constet, poenam, quam homines peccato meruerant, aeternam mortem esse. Ou. 393: Perniciosa est ad eum modum, quod hominibus fenestram ad peccandi licentiam aperiat, aut certe ad socordiam in pietate colenda eos invitet. Qu. 408: Quid de reconciliatione sentis? Christum nobis, qui propter peccata nostra Dei inimici eramus et ab eo abalienati, viam ostendisse, quemadmodum nos ad Deum converti atque ad eum modum ei reconciliari oporteat. Qu. 476: Munus sacerdotale in eo situm est, quod, quemadmodum pro regio munere potest nobis in omnibus necessitatibus subvenire, ita pro munere sacerdotali subvenire vult, atque baec illius subveniendi ratio sacrificium

ejus [figurato loquendi modo] appellatur. — F. Socin. de justific. [Opp. lrenop. 656, f. T. I. p. 601 ss.] Brg. Baur, S. 371 ff.

b) Defensio fidei cath. de satisf. Ch. adv. F. Socin. L. Bat. 617. den. ed. Lange, Lps. 730. 4. überf. v. Sobannien, Fleneb. u. 293. 800. Limborch, Th. chr. III, 20 s. Brg. Gv. R. 3. 834. N. 66 ff.

c) Der thatige Behorfam 3. C. Breel. 768. Bufate. Brl. 770.

d) De off. Ch. triplici. [Opp. th. p. 413 ss.] Theol. Bibl. B. I. St. 2. D8g: Dresde, Obss. in tripartitam divis. muneris Serv. Vit. 778. 4.
e) hahn, S. 482. Steubel, S. 269 f. Stier, Beitt. 3. bibl. Theol.

C. 34 f. 89. / Michaelis, u. Sunbe u. Genugth. [Samb. 748 ff.] Gott. u. Brm. 779. Seiler. [vor §. 148.]

g) Stäudlin, de mortis Jesu consilio et gravit. Gott. 794. 4. umgearb. in b. Gott. Bibl. B. I. St. 4-7. 11. 12. ergänzt in f. Dogmatif. 4. A. S. 412 ff. Storr, [vor §. 148.] Doctr. chr. §. 86 s. Tholud, b. L. v. b. Sünbe u. v. Erlöfer. Hamb. [§23.] 6. A. 838.

menschlichen Natur. h) Andre erfannen fich willfürlich Grund und Amed.i) Der Rationalismus bielt fich an bie fittliche Bebeutung und biftorifche Wirtung bes Tobes Jefu, b) mobei unbebentlich fcbien, eine Accommodation ber Apostel ober auch Gottes zur Abschaffung aller andern Opfer barch bas Gine und gur Berficherung bes Gundenerlaffes anzunehmen, auch fur Die Schmachen am Beifte eine finnbilb: liche Bebeutung einzuräumen.1) Diefe Betrachtung ale Allegorie für allgemeinmenschliche Buftanbe bat Rant geltend gemacht mit bem Ernfte, ber in ber Ginbeit bes fittlichen Bewußtfeine bie Berfohnung wie die Strafe findet.") De Wette fab im Tode Jesu ein geschichtlich gegebenes Symbol ber Refignation und ber Berfohnung aller Biberfpruche im religiofen Gefühle.") Die pantheiftifche Philosophie fand im Tobe bes Bottmenichen Die Thatfache und bas fich aufschlie-Benbe Bewußtsein vom allgemeinen Proceffe bes göttlichen Lebens, welches eingehend in's Endliche, bennoch gottlich bleibt, und in ber bochften Spite ber Endlichkeit, im Tobe felbft gur Ginheit mit fich gurudfebrt.") Fur Schleiermacher lag bie Erlofung zunächft in ber

h) Die Berfohnungelehre v. Menten [nach Collenbufch]. Bonn 837. Brg. Gv. R. 3. 830. 6. 233. 533 ff. 831. 6. 297 ff. 832. 6. 433 ff. 837. N. 15 f. 20 ff.

i) z. B. Bollich, Br. u. Supran. S. 322 ff.

k) Cberhard, neue Apol. b. Soft. Brl. [772 ff.] 3. A. 778. 2 B. 28ff Ier, u. b. firchl. Genugthuungel. Bull. u. Frenft. 796. [Rl. Schrt. Beim. 817. B. I.] Gabler, ü. b. Nothw. b. Tobes J. a. b. naturl Gefichtep. [Reuft. theol. Journ. B. IX. St. 3.] C. L. Nitzsch, de mortis a J. C. oppetitae necessitate mor. Vit. 810 s. 2 P. 4. H. A. Schneemann, b. Berföhnungel. b. prot. R. hift. u. frit. Sonbereh. 844.

l) Wegsch. p. 530: Attamen ne animis fortioribus bene consuleudo imbecilliores offendamus, sententiam de morte J. C. expiatoria, ipsorum seriptorum ss. exemplo, etiam symbolica quadam ratione adumbrare licebit, ita ut mors Christi proponatur tanquam symbolum, quo sacrificia qualiacunque sublata ac reconciliatio hominis cum Deo significata et venia peccatorum peccatori cuivis vere emendato solemni ritu confirmata sit.

m) Rant, Rel. innerh. S. 91 ff. Krng, Biberftreit b. Bernunft mit fich felbft in b. Berfohnungelehre. Bull. 802.

n) Rel. u. Theol. S. 254 f. Dogmatif §. 73, a. b.
o) Brg. §. 145, f. Segel, Rel. Bhil. B. II. S. 253: "Gott felbft ift tobt, heißt es in einem lutherischen Liebe; bieß Bewußtsein brudt bieß aus, daß das Menschliche, Endliche, Gebrechliche, bas Negative göttliches Moment selbft ift, in Gott selbft ift; daß das Anderssein, das Endliche, nicht außer Gott ift, die Einheit mit Gott nicht hindert. Der Tod hat einerseits diesen Sinn, daß bamit bas Menschliche abgestreift wird und Die gottliche herrlichkeit wieder herr vortritt. Aber der Lod ift felbft jugleich bas Negative, Diefe hochfte Spite beffen, bem ber Denfc als naturliches Dafein und eben bamit Gott felbft ausgefest ift. In biefer gangen Gefchichte ift ben Menfchen gum Bewußtfein gefommen, baß ber Menich unmittelbarer, prafenter Gott ift und zwar fo, bag in biefer Gefcichte, wie fie ber Geift auffaßt, felbft bie Darftellung bes Broceffes ift beffen, was ber Menich, ber Geift ift. An fich Gott und tobt — biefe Bermittelung, wodurch bas Menfchliche abgestreift wird, anderer Seits bas Anfichseiende ju fic gurudtommt und fo erft Beift ift. S. 254 f: Die Explifation ber Berfohnung

gottlichen Menschwerdung felbit als bem vollen Unbrechen ber Relis gion; im Tobe Jefu nur infofern, ale ber Erlofer, um burch bie ibeal aufgefaßten Kunctionen bes breifachen Umtes uns in feine Gemeinicaft aufzunehmen, in bie Gemeinschaft bes Ubels eintreten mußte, von bem er feine Miturfache mar. ?) Aus Schleiermachers Schule ift Die Auffaffung bes Bertes Chrifti als vollenbete religiofe Lebens : Dar= ftellung, Dittheilung und Bemeinschaft zugleich mit ber burch ibn thatfachlich gebrochenen Macht ber Gunbe in weitere Rreife übergegan= gen. Diefer reprafentative Charafter Jefu ließ feinen Tob von Seiten Bottes als Bemahrung feiner beiligen Liebe, von Seiten Jefu als Aufbebung bes unvolltommen und Darftellung bes ibeal Menichlichen er= icheinen ; 9) auch erneute fich auf biefem Standpunkte bie Bebauptung ber Rothwendigfeit einer Menfchwerdung Gottes abgefebn von ber Gunde und felbft für Gott.") Babrend andre Berfuche einer Wiederherftellung ber Benugthuungelehre fich zu einem Begriffe ber Gunbe ale bualiftifcher Regation Gottes, oder gur Borftellung einer gottlichen Berechtigfeit, bie nur mitleibend ftrafe, ober zu phyfifchen Unglogien für bas über alle Bernunft Sinausgebenbe verirrten, bas genugthuenbe Leiben bis

E. v. b. Berfohn. Biesb. 855.

g) B. Rlaiber, E. v. b. Sunbe n. Erlofung. S. 87. 281 ff. r) Liebner, Dogm. S. 287 ff. Schenfel, Dogm. B. II. S. 624 ff. n. a. Dag: J. Muller, ob b. Sohn Gottes Menfch geworben, wenn b.

menfchl. Gefchl. ohne Gunde ? [Deutsche Beitsch. f. dr. Wiff. 850. N. 40 ff.]

ift, daß Gott verföhnt ist mit der Welt, oder vielmehr, daß Gott sich gezeigt hat als mit der Welt verföhnt zu fein, daß das Wenschliche eben ihm nicht ein Frembes ift, sonbern bag biefes Anbersfein, fic Unterscheiben, Die Enblichteit, ein Moment an ihm felbft ift, aber ein verschwindendes. Andere Formen z. B. vom Opfertob, reduciren fich von felbst auf das, was gefagt worben. Opfer heißt: die Naturlichkeit, bas Anberefein aufheben. Es heißt: Chriftus ift für Alle geftorben, bas ift nicht etwas Gingelnes, fonbern bie gottliche, ewige Befchichte. Es beißt ebenfo: in ihm find Alle gestorben. In ber Ratur Gottes ift dieß selbst ein Moment; es ist in Gott selbst vorgegangen. Gott kann nicht bestriedigt werden durch etwas Anderes; nur durch sich selbst. Dieser Tob ist die Liebe selbst, als Moment Gottes gesetzt und dieser Tod ist das Berfohnende. Es wird barin die abfolute Liebe angeschaut. Es ift die Identitat bes Gottlichen und Menichlichen, bag Gott in ihm, im Endlichen bei fich felbft ift und bieg Endliche im Tobe felbst Bestimmung Gottes ist. Gott hat durch den Tod die Welt vers
fohnt und verschnt ewig sich mit sich selbst. Dies Zurücksommen ist seine Rückfebr ju fich felbft und baburch ift er Geift." Baur, G. 717: "Der gottliche Lebensproces ift nichts anbers, ale bie Berfohnung ober Bermittlung Gottes mit fich felbft. Ihren Urfprung nimmt baber bie Entzweiung, auf beren Boraus= sehung bas Bedürfniß ber Berfohnung beruht, in ber 3bee Gottes felbft, ober barin, bağ es zum Wefen Gottes, als bes lebenbigen Geiftes gehort, fich von fich ju unterfcheiben. — Das ift bie Bebeutung, welche Chriftus, ale ber Gott-menich hat, fofern in ihm die wefentliche Ginheit bes Enblichen und Unenblichen, ober bes Menschlichen und Gottlichen, jum Bewustsein ber Menschheit kommt."
Brg. C. Blanch, b. Grunblagen b. Erlöfungsbegr. [Bellere Jahrbb. 851. S. 1.]
p) Chr. Glaube. B. II. §. 100-105. G. Reich, ü. b. satisfactio vicar.
[Stub. u. Krit. 844. S. 1. vrg. 842. S. 2.] Dgg: C. S. Seibert, Schl.

zum Sefühle ber Gotwerlaffenheit bes Gottes gesteigert,") schien Christus als universal-menschliche Bersönlichkeit fähig all' unfre Schuld und Strafe zu tragen,') ja seine badurch bedingte Bollendung und seelisch und leiblich einzusidhen.") Bereits hatte das Reu-Lutherthum die obedientia activa erneut, wiesern der Gottmensch, weil nicht unter das Sittengesetz gestellt, und nicht ein Individuum, sondern die Menscheit darstellend, stellvertretend für sie das Gesetz vollsommen ersüllt habe: das eine neue Form der alten Kirchenlehre geltend gemacht wurde, daß eine neue Form der alten Kirchenlehre geltend gemacht wurde, daß der Gottesseindschaft des Satan über sich erduldend, ein neues Berhälmis der in ihm vollendeten Menscheit zu Gott begründet habe. Aber die bisherigen Glaubensgenossen wollten in dieser Zusammensassung von Mensen und Schleiermacher nur einen Abfall sehn, ") in dessen Bertheibigung der Zorn Gottes wieder hervortrat, dessen Widerspruch mit seinem ewigen Liebeswillen durch Christi Leiden gelöst worden sei."

### 5. 153. Refultat.

1. Jeber Glaube an eine übernatürliche und nothwendige Beribb nung burch ben Sob eines Gottmenschen wird gum flaren und folgerechten Begriff erft in ber anselmischen Theorie. Diese ruht auf einem als möglich gefesten Zwiespalte ber gottlichen Gigenschaften, ber unbenkbar ift in Gott. Sie fichert nur icheinbar bie Unverletlichkeit bes Befebes, benn bas ift teine Gerechtigfeit, bie ben Unschulbigen, fonbern bie ben Schulbigen trifft. Sie entspricht genau ber Erbfunde und vernichtet fich wie biefe, weil Sunde und Frommigkeit in ber Freibeit wurzeln, baber Burechnung einer fremben Schuld vor bem Gemiffen fo wenig anerkannt wird, als Burechnung eines fremben Berbiens ftes. Sinfichtlich bes Erlofers, wie felbft nach Unfelmus tein Denfa an fittlichen Thaten etwas übrig bat, fo ift auch Jefu Tob eine fitt: liche That, und vor ber folgerecht orthoboren Betrachtung verschwindet fogar faft jeber geiftige Schmerz, und nur ein forperliches Leiben bleibt übrig, welches nie bas gröfite ift. Die Satisfactionstheorie wird nur, vom bofen Gelufte gemigbraucht, fittengefährlich: boch rubt ihre religible Bebeutung, Beranichaulichung ber Furchtbarkeit aller Gunde und

s) [Sartorius] Geschichtl. ü. b. Berfohn. u. Genugthuungsl. [Ev. S. S. 834. N. 1 ff. 66 ff.] Gos chi, zerstreute Blatter eines Juristen. Brl. 832. Fronmüller, ü. b. ftellvertr. Genugth. [Stub. b. Geistl. Würtemb. 846. f. 1.]
t) L. Schöberlein, ü. b. chr. Berfohnungsl. [Stub. u. Krit. 845. f. 2.]
Drf. die Grundl. b. heils. Stuttg. 848. S. 76 ff. vrg. Geß in Jahrbb. f. beutsche Th. 857. S. 679 ff. 858. S. 713 ff. 859. S. 467 ff.

u) Bobemen er gegen Geß in Deutsch. Zeitsch. f. chr. Biss. 859. N. 27.
v) F.A. Bhilippi, b. thatige Gehorsam Chr. Brl. 841. Dag: Schnederburgerz, kichl. Christol. S. 58 f. w) J. C. R. v. Hofmann, Schriftbeweis. I. S. 46 ff. Brg. RGesch. §. 450, m. Ebrard, b. L. v. b. stellvett. Genugth. in b. H. S. S. begründet. Königeb. 857. w) Hofmann: Schulfchriftem. Rorb. 856-9. 3 St. Schriftbew. 2. Ausg. 857. I. S. 47 f.

Eröftung bes an fich verzweifelnben Gunbers; nur auf einer finnlichen Unichauungeweise von Wahrheiten, Die ale folche bem religibsen Beifte obnebem gewiß find, und basjenige, wodurch fie fich fittlich rechtfertigt, bas Aneignen bes Berfobnungstobes burch bas Leben und Sterben mit Chrifto, führt, fobald es zum flaren Beariffe tommt, fogleich auf ben natürlichen Boben ber religibfen Bemeinschaft und eignen fitte lichen Entwicklung gurud. Jene Theorie brangt fich beghalb bem Berftande auf, weil die unbedingte Berwerfung bes Bofen in unferm Bewiffen und bennoch bas Bertraun, baf Gott größer ift als unfer Berg, burch fie vermittelt icheint, und weil ber Wechsel, ber burch Singabe an bas Evangelium in unserem eignen Gemuth über unser Berbaltniß ju Gott porgebt, fich ale eine Beranberung in Gott barftellt, Die auf bem Standpunkte ber bloß verftanbigen Reflexion burch bie anselmische Theorie leicht erflart wird. Wenn aber biefe burch ein Spiel mit bem Beariffe des Unendlichen und mit bem Dage ber Genugthuung fich zu bem erwunschten Biele gefteigert bat, fo bebt bie Mobification bes Grotius bas Billfürliche in ber gottlichen Gerechtigkeit nur entichiebs ner bervor, und bie neuern Suvernaturaliften baben nicht einmal ben Begriff einer Sunbe aufgeftellt, welche einer übernaturlichen Berfobnung beburfte; aber fie werben barauf bingebrangt, weil finnlos mare, ben Gott bes Universums geboren und hingerichtet zu benfen, um nur Menichliches zu vollbringen. Die Betrachtung bes Gefreuzigten als Erweis ber Liebe Gottes bat als Begriff boch erft bann einen Sinn, wenn bereits nachgewiesen ift, marum ber Grunber ber Rirche gott= licher Abtunft fein und gewaltsam fterben mußte. Die rationaliftifche Behauptung ift mahr an fich und hat immer in ber Rirche gegolten, nur erschöpft fie nicht ben Inhalt beffen, was bie Chriftenbeit am Rreuze bes Erlofers bat. Gine nothwendige Accommodation gu Bolfs= begriffen findet weber in ben geschichtlichen Berbaltniffen fef. 1 Cor. 1, 23.] noch in ben Gefegen bes Beiftes Beffatigung. Die fomboli= ichen Auffaffungen, foweit fie religios find, fonnen alle zugeftanben werben ale erbauliche Betrachtungen über ben Tob Beiu, nicht aber als Grunde feiner Nothwendigfeit ober auch nur als 3mede beffelben. Die firchliche Unficht ift nach ihrem Grunde und ihrer geschichtlichen Bilbung burchaus verschieben von ber pantheistischen, welche nur in gnoftischen Syftemen, bei Pseudo-Dionys und Erigena Anklange finbet. Das Gemeinsame ift bloß: Die Gottheit als bem Schicksale ber Endlichkeit unterworfen. Aber als Entwidlungsmomente biefes Bewußtseins burften bie Muthen von Ofiris, Gerakles und Abonis fo bebeutfam fein, als bie Befchichte bes Befreuzigten. Schleiermachers Auffaffung ift barnach zu meffen, ob bie volltommene religiofe Entwicks lung, die wir in Chrifto, und die unvolltommene, die wir in uns ertennen, fich nicht auch rein naturgemäß und geschichtlich in ber Mensch= heit entwickeln konnte, was in ber Lebre von der Sunde entschieben ift;

bie Theilnahme am Übel fagt nichts fpecifich Eigenthumliches von Bein aus. Die repräfentative Bebeutung Jesu, ba Gott bie Menschen boch nicht anbers febn fann als fie find, führt klar gebacht nur auf seine sittliche, welthistorische Birksamkeit. Die Nothwendigkeit einer göttlichen Menschwerbung auch für eine fündlose Menscheit ift auf bem Standpunkte bes kirchlichen Dogma eine unnüge Speculation; auf rein menschlichem Standpunkte ift biese Nothwendigkeit nicht zu erweisen.

2. Chriftus murbe burch Lebre und Leben ber Grunder einer von feinem Beifte befeelten Gemeinschaft, mit ber Abficht, Die Denschbeit gur bochften religiofen Entwicklung zu vereinigen, beren Ausführung in einem großgrtigen Anfange vor uns liegt, Grunder bes göttlichen Reiche auf Erben. Diefes fein Bert ift nur bie Offenbarung feines Seins. Diese umfaffende hiftorische Anficht, Die auf bem Syllogismus ber Weltgeschichte rubt, icheibet fich burch bie Lebre von ber Gunde [6. 68 f.] in zwei folgerechte Spfteme. Der driftliche Supernaturalismus gebt von bem Borberfate aus, bag ber funbige Denfc nicht vermag fich felbft mit Gott zu verfohnen. Die Menfchheit konnte baber nicht anbers gerettet werben, als burch bas Evangelium ber Onabe Gottes, wie es fittlich unmöglich ift im eignen Bewußtsein bes Sunbers. Chriftus bat biefes Evangelium gebracht. Die Reinheit feines Lebens, burch welche bie Taufdung eines leichtfertigen Gewiffens ausgeschloffen ift, und ein Segen über feinem Werfe, burch welchen fich Gott zum Burgen feiner Berfundigung erklart, foll biefelbe nur außerlich beglaubigen. Die Gewißheit ruht allein auf chriftlicher Erfahrung. Benn ber Gunber fein Berlangen nach bem Frieden mit Bott fich felbft burch fittliche Umtebr beweift, fo beftebt bas Bewiffen mit feinem unbebingten Gebote unverlett, aber bas Berg getroftet fich ber neuen Liebe Bottes. Die burch Chriftus wiederhergeftellte Liebe zwischen Gott und Menschheit ift Berfohnung, aber nicht sowohl Gottes mit bem Menichen, ale bes Menichen mit Gott, benn nur im Bewußtfein bes Menichen über fein Berhaltniß zu Gott geht eine Beranberung por, Gottes Liebe mar immer biefelbe. Die Berfohnung ift bie Buficherung , bag Gottes Liebe auch ben Gunber umfaffe in ber Borausnahme feiner Betebrung, und fie ichafft erft ben Duth Gott wieber ju lieben. Riemand bat ben Glauben an bie Berfohnung neben bem unverbruchlichen Ernfte bes Sittengefetes außer burch bas Evange lium; aber die Berkundigung beffelben ift nicht auf das irdische Leben beschränkt. Der alleinige Grund ber Berfohnung ift bie Barmbergig: feit Bottes. Chriftus murbe berfelben bewußt burch feine eigne vollfommene Gottesliebe und baburch Grunber bes Gottesreichs. naturalismus ift biefes Syftem wegen ber Rothwendigfeit einer reli: gibsen Bahrheit außer ben Grangen ber menschlichen Natur im Buftande ber Gunde [6. 22]. Die Lehre von ber Berfohnung ift über ber Bernunft, aber diese empfängt in ihr nur die Erfüllung ihrer Sehn:

fucht, bas Chriftenthum ift nur bie Wieberberftellung ber verlornen natürlichen Religion. Der driftliche Rationalismus verebrt in Chriftus bas religible Borbild und ben religiblen Erzieber ber Menfch= beit, welcher burch eigne Beifteshoheit und burch Berhaltniffe, in benen ber Segen Bottes unverfennbar ift, alfo von Bott berufen, eine Berbrüberung ber Menschbeit für bie Bollenbung bes religiöfen Lebens ge= grundet bat. Aus religiofer Bflicht ift ber Rationalift ein Chrift, weil er in ber driftlichen Gemeinschaft bas Sochfte erfennt, mas er nur selbst begründen konnte, und weil er nur durch diese Gemeinschaft an ben Siea bes Guten in fich und in ber Welt glauben fann. Mehr aber als biefe freie und pflichtmäßige Gemeinschaft, bie boch als Bemein= icaft frommer Liebe je nach bem individuellen Charafter zur bochften. unbedingten hingebung wird, fann ein Suftem nicht begrunden, meldes die unverlette Freiheit in allen gottlichen Dingen behauptet. Die Einheit beider Spfteme befteht barin, bag beibe im Chriftenthum nichts suchen als eben die vollkommene Religion. Ihr Unterschied besteht nicht zunächst und nothwendig in Dogmen, fondern thatfachlich barin, baß mar beide das Chriftenthum als Wiederherstellung der natürlichen Re= ligion ansebn, aber ber Rationalismus als eine folde, welche ber Mensch auf rein fittlichem Wege burch bie eigne, gotterschaffne, im Chriften= thum nur geweckte und erftartte Rraft bewirfen fann und foll, ber Suvernaturalismus als eine folche, welche auf rein fittlichem Wege burch eigne Rraft nur erfebnt, aber allein burch bas Evangelium empfan= gen werben fann. In ber Lehre von ber Gunbe ift biefer Wegenfat gegeben und entschieden. Der Supernaturalismus ber frühern Chriftenheit hat barin feine Erflarung, bag Chriftus ihr nicht nur eine ge= ichichtliche Berfon, fonbern zugleich bas Brincip alles Guten mar.

3. Das Chriftenthum, wiefern es aus bem naturlichen und fundbaften Buftanbe beraus die Ginbeit bes Menfchen mit Gott erfennt und bewirft, ift Berfohnung, wiefern es ben Beift befreit aus Rnecht= icaft aller Art, Erlofung; aber nur wiefern es bie vollfommene Re= ligion ift und allein auf religiofe Beife. Das irbifche Dafein Jefu ift ber objective Unfang ber Berfohnung und Erlöfung, ihre fubjective Uneignung und Berwirklichung vollzieht fich alle Beiten binburch. Sein Tob mar nur die Bollenbung feines irbifchen Dafeins. Bei einem hiftorischen Ereigniffe kann blog von einer hiftorischen Nothwendig= feit die Rebe fein. Diefe lag barin, daß unter ben gegebenen Berbalt= niffen, batte fich Jefus bem Tobe entziehn wollen, er weber Chriffus gewesen, noch eine Chriftenbeit geworben mare. Wie aber biefer Tob durch die Auferstehung Christi und durch den unüberwindlichen Todes= muth ber Chriften ben Sieg bes Chriftenthums entschieb, fo fann er auch als eine unendliche Thatfache von den verschiedensten Gefichte= punkten aus betrachtet werben. Alle biefe Gefichtspunkte, wie fie porliegen im R. T., haben einen religibsen Sinn, obwohl feiner an fich

eine apriorifche Rothwendiakeit biefes Tobes enthält; auch nicht bie fittliche Bemabrung, benn nicht erft burch fein Sterben ift Befus fittlich vollendet worden. Am fernften liegt ber mobernen Bilbung bie Borftellung eines Opfertobes, wiefern barunter ein wirfliches Erfenen ober Überbieten bes Gubn: und Bundesopfers gebacht wurde. Aber bie mabre Bebeutung bes Opfertobes ift, wie biefes Weltgefet burch Die gange Ratur und burch alle menichliche Gemeinschaft gebt. baf im= mer bas Gine bem Anbern aufgeopfert wirb, jeber Opfertob bie Geburtsftatte eines neuen Lebens ift, und bie berrlichften Siege fterbend ertampft werben. Das ift bie bochfte fittliche That jebes endlich unenblichen Befens, folches Opfer in frommer Ergebung und freier Liebe au bringen. In biefem Sinne bat fich Jefus geopfert, um, ba er es nicht mehr burch fein Leben tonnte, burch feinen Tob bas Gottesreich gu grunden. Der Gottheit aber fann ber Menich nichts mabrhaft obfern als bas, wovon bas Menfchenopfer bas furchtbare Schattenbild ift, fein eignes Berg, woraus, fobalb es Bott burch bie Befchichte forbert, jebe anbre Aufopferung entspringt. In biefem Sinne foll jeber Chrift fic mit Chriftus opfern, und barin liegt bas Beil. Gin anderes ftellver= tretenbes Opfer fennt bie volltommene Religion nicht, alfo auch feinen Erfan bafur. Diefe Erhebung über bas Altteftamentliche, wie fie ichon ben Bropheten gewöhnlich mar [S. 224], bat auch Jefus ausgesprochen Mt. 9. 13. Die Babrbeit in ber Entwidlung ber Opfervorftellung gur Satisfactionstheorie ift bas Baulinische: porerft, im Gegenfate bes Aberglaubens auf ein Berbienft burch eigne Berte, bie unbebingte Singabe in Gottes Onabe, wie fie im Wefen aller mahren Liebe liegt; fobann bas fich felbft Abfterben um allein in Chrifto zu leben, inbem bas Absterben ber ichlechten Gelbftbeit gilt, aber bas reine und emige Ich gerade in der hingabe an Chriftus als ben Inbegriff aller bobern Tenbengen bes Menfchenlebens feine bochfte Entwidlung finbet. Das Beziehn ber Erlofung auf bas Weltall überfdreitet menfdliches Bifien und Bedürfnig, bas Beziehn auf bie Ratur, obwohl ein Wechfelverhaltniß zwischen bem Denichengeifte und ber Ratur ftattfindet, febt wenigstens an ber außerften Grange bes religibfen Bewußtfeins.

4. Es gehört zu ben himmlischen Fügungen, durch welche das Christenthum seine Bestimmung beurkundet zur Boltsreligion der Welt, daß der Gründer es mit dem Leben erkaufen mußte. Die höchsten Gegensätze des religiösen Lebens und alles Lebens vereinigen sich in seiner Todesfeier. In der Bassions und Ofter-Feier eines Gottmenschen nach der orthodoxen Borstellung tritt dieser unendliche Inhalt von Schmerz und Freude für die Phantaste noch glänzender hervor, während die sittliche Mahnung in ihrer reinen Menschlichkeit dazu begeistert, daß der Christ mit dem Tode des herrn alle Todessucht ablege, alles Zeitliche frei hingebe an das Ewige, der Jünger es nicht besser verlange als der Meister, und doch des Lebens vollste Freude erst ergriffen hat, nachdem

er fich im Beifte zum allezeit bereiten Opfer weihte fur bas Gottes= reich. Beil aber Jefu Tob biefe Bebeutung boch nur hat burch fein Leben, fo ift biefes in feiner umfaffenben Wirtfamteit, angemeffen für bie Bolferebe nach bem aus ben murbigften Geftalten eines befreundeten Boltelebene genommenen breifachen Amte in idealer Auffaffung, barzuftellen, wobei bas Briefterthum im broteftantischen Sinne zu beuten ift, und bas Ronigthum fich besjenigen Sinnes zu bescheiben bat, ben Chriftus felbft hineinlegte Jo. 18, 37., aber ebenbeghalb ift es machtiger als alle Reiche ber Welt. Diefer Wirksamkeit Jesu bankt Die gange Chriftenbeit Religion und Seligfeit. Dbwohl bie Unterfuchung, ob und wiefern biefe nicht auch außer Chrifto gefunden werben tonne, im Streite ber Biffenschaft liegt, fo ift boch biftorisch ent= fchieben, bag fie ber Chrift menigftens mittelbar ber in ber Rirche fortgepflanzten religiöfen Bildung bankt, fowie philosophisch, baß nicht irgendein Berbienft bes Menfchen, fonbern bie Gnabe Gottes allein bie Sunber verfobnt und felia macht.

# Drittes Lehrftud. Bon beiben Stanben Chrifti.

S. 154. Betrachtungeweife bes R. Teffamentes.

Jefu irbifches Leben, obwohl nicht ohne Berrlichkeit burch innere Burbe, außere Macht und Berehrung Jo. 1, 14. 2, 11. Mt. 21, 9 ss., galt boch ihm felbft und ben Aposteln als ein niebres im Be= genfate einer jenfeitigen Berklarung Mc. 16, 19. 1 Ptr. 1, 11., ober im Gegenfate beffen, mas nach feiner Burbe ibm gutame 2 Cor. 8, 9. Dem Glauben an eine übermenschliche, porweltliche Burbe Jefu er= fchien fein irbifches Dafein auch in Beziehung auf bie Bergangenheit ale Erniedrigung, aber biefe ale Weg zur Erhöhung Phil. 2, 6-11.") Hbr. 2, 7-9.b) Unter ben Momenten feines Lebens hat Jefus bie Werte, Die ibm Gott gegeben Jo. 5, 36. und feine Geneigtheit fich aufzuopfern Jo. 10, 12 ss. hervorgehoben, die Apostel Tod, Aufer= ftebung und feine Erhebung gur Rechten Gottes; Die Lettere ein zwar vom Palafte auf Bion hergenommenes Bilb Ps. 110, 1., bas boch eine Theilnahme an göttlicher Weltherrichaft bis zur Stellvertretung ausdrudt 1 Cor. 15, 24 s.º) 3wischen beibe Erftere ift 1 Ptr. 3, 19 s. bie volksthumliche Unficht gestellt, daß ber abgeschiedne Geift Jefu in bie Unterwelt geftiegen fei [Act. 2, 27.], um ben Schatten bas Evangelium zu predigen, Doabs Beitgenoffen fatt ber Tobten insgemein

a) Tholuck, Dsp. christol. de loco Paul. Phil. 2, 6 ss. Ernefti, ü.

Bhil. 2, 6 ff. [Stub. u. Krit. 848. S. 4.]
b) Ταπείνωσις Act. 8, 33. δόξα Jo. 17, 5. 1 Tim. 3, 16.

c) Ch. M. Pfaff, de Patre ad dext. Filii et de Fil. ad dextr. Patr. Tub. 774. 4. Noesselt, de Ch. homine regnante. Hal. 787. 4. Knapp, de J. C. ad dext. Dei sedente. Hal. 787. 4. [Scripta. ed. 2. p. 41 ss.] C. F. Fritzsche, de J. C. ad dext. Dei sedente. Hal. 843.

1 Ptr. 4, 6., wegen bes Gegensates zwischen Sinfluth und Taufe.d) Die Darftellung bes meffianischen Lebens Jefu ift ohne angftliche Dachforichung und tunftliche Ausgleichung mit ber glaubigften Borausfepung eines burchweg biftorifden Inhalts, bas Menfchliche und Ratutliche überall burchleuchtend, boch voll Luft am Aukerorbentlichen und Ubernatürlichen; vielleicht noch mehr, als aus ben apostolischen Briefen und Acten erhellt, Anknupfungepunkt und Gegenftand gemeinfamer Erbauung.

# 5. 155. Altere Gefdicte bes Dogma.

Insgemein wurde bie Menfchwerdung felbft als Act ber Erniebri= anna angesebn , mabrent boch auch bie Erbebung in ihr bem Gefühle fich aufbrang, baber bas Mittelalter annahm, Chriftus felbft babe fich etwas verbient.") Achtete man aber bie gottliche Ratur fur gleichsam erniedrigt und fur die Erscheinung abgelegt, b) fo murbe boch auch, fobald fich die Reflexion bierauf wandte, anerfannt, daß die Rnechtsaeftalt ber Unwandelbarkeit gottlicher Natur nicht Gintrag thue,c) beren Durchleuchten man in ben Bunberthaten fab. d) Dem fruben 3weifel an ber vollen Geschichtlichkeit Jesu ftellte fich bie gegenwärtige driftliche Erfahrung fuhn entgegen.") Durch bas Beburfniß, ben religiofen Anbalt ber Geschichte Befu als Gegenstand bes Glaubens auf einige Sauptpunkte zu bringen, bilbete fich allmälig ber 2. Artikel bes apoftolifden Symbols. Die mit mortuus et sepultus erft fynonyme For-

d) Pott, Exc. 3. ad Epp. cath. T. II. Bogel in Gablers Journ. f. th. Lit. 803. B. V. S. 309 ff. vrg. S. 417 ff. B. Grimm, û. 1. Atr. 4, 6. [Stub. u. Krit. 835. H. 3.] J. Clausen, dogmatis de desc. Ch. ad inferos hist. bibl. atque ecc. Hafn. 819. S. L. König, b. L. v. b. Hollenf. nach b. S. S., b. alteften R., b. chr. Symbolen. Frff. 842.

a) Bernard. Clarev. Serm. 2. Adsc.: Christus quum per naturam divinitatis non haberet, quo cresceret, per descensum, quomodo cresceret, invenit. Lombard. L. III. D. 18. A: Meruit quidem membris redemtionem,

sed et sibi meruit — clarificationem corporis, impassibilitatem animae.
b) Greg. Nas. Or. 31: [T. I. p. 497 s.] Ο ην ξαένωσε, καὶ δ μη ην προσέλαβεν. Κένωσιν δε λέγω την της δόξης οίον υφεσίν τε και έλαττωσιν. Hilar. ad Ps. LXVII, 25: In forma servi venieus evacuavit se a Dei forma.

c) Hilar. de Trin. XI: [p. 295.] In forma Dei manens formam servi assumsit, non demutans, sed se ipsum exinaniens et intra se latens. III: [p. 46.] Verbum caro factum non amiserat quod erat, sed coeperat esse quod non erat. Non de suo destiterat, sed quod nostrum est accepit. Aug. de Trin. I, 7: Non sic accepit formam servi, ut amitteret formam Dei. Leo I. de nativ. sermo 7: Dei Filius se ad susceptionem humilitatis nostrae sine diminutione suae majestatis inclinavit.

d) Befondere ausgeführt von Loo I. s. §. 142, u.
 e) Ignat. ad Philad. c. 8: "Ηχουσά τινων λεγόντων, ὅτι, ἐὰν μὴ ἐν τοῖς ἀρχαίοις [wenn bieß bie āchte Lesart flatt ἀρχείοις, boch willfürlich bie alte Uberfegung: in antiquis vaticiniis] εύρω, έν τῷ εὐαγγελίω οὐ πιστεύω. Έμοι δε άρχαϊά έστιν Ι. Χ., τα άθικτα άρχαϊα ο σταυρος αυτού και ο θάνατος και ή ανάστασις αὐτοῦ και ή πίστις ή δι' αὐτοῦ. D. Rolte: Tub. Quartalfc. 857. S. 4. S. 578 ff.

mel descendit ad inserna erhielt im 4. Jahrh. ein bogmatisches Interesse und sesten Blat im Symbolum. Die Habessahrt wurde evangelisch, nach Marcion vorerst zu Gunsten der Heiden, machisch, oder metaphorisch verstanden, s) und nur von der Seele Zesu; h) die Himmelssahrt zwar äußerlich und wirklich, doch das Sigen zur Rechten Gotetes oft mit entschiedener Anersennung des metaphorischen Sinnes. der geschichtliche Inhalt des Lebens Zesu trat vor dem Glanze seiner göttlichen Majestät immermehr zurück, und konnte auch nur vorzugseweise nach seiner Wunderseite neben dem phantastischen Schwunge der heiligensage bestehn.

\$. 156. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifde Dogmatiter.

Soneden burger, 3. firchl. Chriftol. Die orth. 2. v. boppelten Stanbe Chrifti nach luth. u. ref. Faffung. Bforgh. 848. [Zub.Jahrbb. 944. B.111. S.2 ff.]

Rraft der communicatio idiomatum wurde Erniedrigung und Ershhung des Gottmenschen nur auf die menschliche Natur bezogen, so daß er bis zur Auferstehung die göttliche Rraft zwar meist verborgen hielt, doch nach Gutbesinden gebrauchte. Uber die Höllensahrt entssched bie Concordiensormel by gegen Aepin, daß Christus als Gott und Nensch zur Unterwelt gestiegen sei und den Satan besiegt habe,

f) Iren. I, 27, 3.

g) Dietelmeier, Hist. dogmatis de desc. Ch. literaria. [Norimb. 741.] Alt. 762. Semler, de vario et impari vett. studio in recolenda hist. desc. Ch. Hal. 775. 4. Volborth, quantum error Apoll. contulerit, ut dogma de desc. Symbolo insereretur. Brunsu. 795.

6. 2: Deus homo in infernum secundum solam animam descendit. Doch Jo. Damasc. IV, 29: Κάτεισεν εἰς ἄδην, ψυχή τεθεωμένη.

i) C. L. Müller, de resur. J. C., vita eam excipiente et ascens. in coelum sententiae, quae ad finem usque s.VI. viguerunt. Hann. 836. p. 119 ss.

k) Aug. de fide et symb. c. 8: Nec ideo quasi humana forma circumscriptum esse Deum Patrem arbitrandum est, ut de illo cogitantibus dextrum aut sinistrum latus animo occurrat, aut idipsum quod sedere Pater
dicitur, flexis poplitibus fieri putandum est. Tale enim simulacrum Deo
nefas est christiano in templo collocare, multo magis in corde nefarium
est. Ad dexteram ergo intelligendum est dictum esse in summa beatitudine, ubi justitia et pax et gaudium est, sicut ad sinistram haedi constituuntur i. e. in miseria.

a) F. C. p. 767: Hypostaticae unionis et communicationis virtute omnia miracula sua edidit, et divinam suam majestatem pro liberrima voluntate, quando et quomodo ipsi visum fuit, non tantum post resurrectionem suam, verum etiam in statu exinanitionis manifestavit. Et hac naturarum communione humana natura habet illam exaltationem, post resurrectionem, super omnes creaturas, quae nibil aliud est, quam quod Christus formam servi prorsus deposuit, et ad plenam possessionem et divinae majestatis usurpationem secundum assumtam humanam naturam evectus est. Eam vero majestatem statim in sua conceptione, etiam in utero matris habuit, sed ut Apostolus loquitur, seipsum exinanivit, eamque, ut Lutherus docet, in statu humiliationis secreto habuit, neque eam semper, sed quoties ipsi visum est, usurpavit.

b) Artic. 9.

c) Erflarung b. 16. Pfalms. Samb. 544.

bie Art bes Siegs ein Seheimniß, ber Slaube baran ein Troft ben Gläubigen. In ber reformirten Kirche galt die Höllensahrt theils nur als Todesbezeichnung, theils als Bild für die genugthuende Todesangst. Die Rechte Gottes wurde wegen der Abendmahlslehre und philosophisch als göttliche Allgegenwart genommen, und doch als eine tröftliche Berzherrlichung unseres Fleisches und Blutes. Die reformirte Kirche hielt seft an einer bestimmten Örtlichseit sammt Fleisch und Knochen. Aller Glaube an die Thatsachen des Lebens Jesu wurde nach seinem letzten Zwecke auf die Sündenvergebung bezogen. Werst durch die lutherischen Dogmatister erhielt die Lehre von den beiden Ständen, welche der Gottmensch nach seiner menschlichen Natur in der geschichtlichen Bewegung seines Lebens durchlausen habe, ihre Ausbildung und Stelle im System. Mach einer wechselnden Zählung wurden meist 5 Grade

d) Ratech. v. Leo Jub. 93: "Er ist gestorben und vergraben, ja zur Hölle gesahren, b. i. er ist wahrlich gestorben." Rach Zwingli T. IV. p. 49. Cat. Heidelb. Qu. 44: Cur additur: descendit ad inserna? Ut in summis doloribus et tentationibus me consolatione hac sustentem, quod Dominus meus inenarrabilibus anim in angustiis et terroribus, in quos cum antea, tum maxime in cruce pendens, suerat demersus, me ab angustiis inserni liberaverit. Rach Calvini Inst. II. 16, 10.

e) F. C. p. 600: Dextera Dei ubique est, ad cam autem Christus ratione humanitatis suae vere collocatus est, ideoque praesens gubernat omnia. p. 768: Non est certus aliquis et circumscriptus in coelo locus, ut sacramentarii fingunt, sed nihil aliud est, nisi omnipotens Dei virtus, quae coelum et terram implet, in cujus possessionem Christus juxta humanitatem suam venit. p. 788: Inde dulcissimam consolationem petant, atque sibi perpetuo gratulentur, quod caro nostra et sanguis noster in Christo in tantam sublimitatem, ad dexteram majestatis et omnipotentis virtutis Dei sit collocata.

f) Conf. Helv. II. c. 11: In carne sua credimus adscendisse Dominum nostrum supra omnes coelos adspectabiles in ipsum coelum supremum, sedem videlicet Dei et beatorum, ad dextram Dei Patris, quae, etsi et gloriae majestatisque consortium aequale significet, accipitur tamen et procerto loco. Jo. 14, 2. Art. 3, 21. Conf. Angl. art. 4: Christus vere a mortuis resurrexit, suumque corpus cum carne, ossibus, omnibusque ad integritatem humanae naturae pertinentibus recepit, cum quibus in coelum adscendit ibique residet.

g) A. C. p. 69: Non satis est credere, quod Christus natus, passus, resuscitatus sit, nisi addimus et hunc articulum, qui est causa finalis historiae: remissionem peccatorum. Cf. Conf. Aug. variata p. XVI: Ad hunc articulum [de remiss. pecc.] reliqui de historia Christi referri debent. Nam id beneficium est finis historiae.

h) Quenst. T. III. p. 332 s: Christus, majestate communicata  $[x ilde{\tau} ilde{\sigma} \iota \iota]$  secundum carnem, se primum evacuavit  $[x ilde{\epsilon} \nu \omega \sigma \iota \iota]$ , eamque non exercuit  $[x ilde{\epsilon} \nu \nu \iota \iota]$ , postea vero eandem plene usurpavit  $[x ilde{\epsilon} \eta \sigma \iota \iota]$ : hinc orta est distinctio inter statum exinanitionis et exaltationis. Subjectum quod est Christus, quo est humana natura, utpote sola deteriorationis capax. König §. 286: Exinanitio est status  $\mathfrak{F} \epsilon \alpha \nu \mathfrak{F} \varrho \omega \eta \sigma \upsilon$ , quo secundum humanam naturam majestatis divinae usu plenario et incessante realiter, libere tamen se abdicavit, ut pro commisso in protoplastis deiformitatis raptu justitiae Dei satisfaceret. [Quenst: ut pati et mori posset pro mundi vita.]

ober Acte bes status exinanitionis und 4 bes status exaltationis aufgeftellt.i) mit ber balbbewufiten Abficht, die bem religiöfen Glauben wefentlichen Momente bes Lebens Jefu bervorzuheben; aber fich begnugend mit bequemen Bortbefinitionen. 1) Die Empfangnif als erfter Act ber Erniebrigung, ba fie boch auch ber Ursprung ber menschlichen Ratur und zugleich ihre Bergottung ift, in Bezug auf bas berfelben entgegengefeste Pflanzenleben im Mutterichoofe. 1) Die Bollen fahrt als erfter Act ber Erhöhung, inbem Chriftus, nach ber menfchlichen Ratur hinabgefahren fei um feinen Triumph über bas Bofe zu feiern 3m) bie reformirte Unficht als uneigentliche Bezeichnung beigeordnet,") bie eine altfirchliche finbet fich nur bei Melanchthon.") Da nach ber communicatio idiomatum Chriffus auch nach feiner menschlichen Natur icon im Mutterleibe Simmel und Erbe regierte, bem aber bie Er= niedrigung und bie gange Macht bes hiftorifchen Gindrude Jefu wi= berfprach, fo entftand hieruber f. 1616 ein Streit ber theologischen Facultaten : Tubingen behauptete, bag Chriftus auch als Menfc bie

i) Quenst. T. III. p. 338: Exinanitio sub se babet certos actus, in quibus maxime fuit conspicua, videlicet, ut cos Symbolum apost. recenset, mirandam conceptionem, pauperrimam nativitatem, quo refertur humilis educatio, acerbissimam passionem, ignominiosam mortem ac denique sepulturam. p. 371: Habet exaltatio distinctos gradus, quorum primus est descensus ad inferos, secundus resurrectio ex mortuis, tertius adscensio in coelos, ultimus sessio ad dextram Patris.

k) 3. . . Hollaz p. 769: Conceptio est actus supernaturalis, quo caro Christi superveniente Spiritu S. producta ex massa sanguinea Mariae virginis in ejusdem utero primum esse, nobis consubstantiale, accepit. p. 784: Adscensio est actus Christi gloriosus, quo resuscitatus secundum humanam naturam locali motu modoque visibili usque ad nubes, et inde invisibili ratione in commune beatorum coelum et in ipsum thronum Dei se evexit, ut regnum Dei, hostibus triumphatis, occuparet et permanentem in coelis sedem nobis pararet.

l) Dgg: Schnecken b. S. 21: "Daß fich ber incarnirte lóyos bem Emphangemwerben in bem Schooß ber Maria in einem gewissen Momente ber Zeit unterzog, ist bereits Folge bes Willensentschlusses bes der wirklichen conceptio präexistirenden Gottmenschen. — Der wirkliche irdischempirische Gottmensch ist seine eigene That. So nur Origenes [§. 142, g].

m) Hollaz p. 777 s: Christus descendit ad inferos secundum humanam naturam, eamque totam, corpore et anima constantem, non eo fine, ut a daemonibus quidquam mali pateretur, sed ut de daemonibus triumphum ageret, et homines damnatos, in carcere infernali jure concludi, convinceret.

n) Quenst. T. III. p. 371: Descensus ad inferos accipitur vel improprie vel proprie. Improprie sumitur vel metaphorice, prout notat exquisitissimos etvere infernales dolores, quos tempore passionis Christus sustinuit Ps. 16, 10., vel metonymice de virtute et efficacia passionis Cbristi cf. Zach. 9, 11.

o) Enarratio in Ev. Jo. c. 19: Christus resuscitavit patres et praedicavit spiritibus, qui erant in carcere.

<sup>§. 359:</sup> Exaltatio est status θεανθρώπου, quo secundum humanitatem assumtam e profundissima χενώσει ad gloriae divinae usurpationem plepariam ac nunquam interrumpendam evectus est, ut in nomine Jesu omne genu se flecteret et ipse nos ad supercoelestia secum eveheret.

Beltherrschaft geheim ausgeübt habe, Gieffen leugnete bieß, Bittenberg entschied für Gieffen, boch mit hervorhebung bes vermittelnden Sahes ber Concordienformel [nt. a]. P) Die reformirte Dogmastif bezog die Zustände bald auf den Gottessohn als durch die Menschwerdung erniedrigt der Erscheinung nach, bald auf den Menschensohn hinsichtlich seiner Knechtsgestalt und fünstigen nach der Göllenfahrt andrechenden Erhöhung, im Zustande derselben mit den nur allmälig erweiterten Schranken der menschlichen Natur die Eigenthumlichseit berselben sescholaftier, Daß die Erhöhung nicht verdient sei, wurde einmuthig gegen Scholastier, Socinianer und Arminianer erwiesen.

# \$. 157. Renere Gefdicte bes Dogma.

Rach Aufgebung ber communicatio idiomatum wurden die Stände Christi wieder in den biblischen Beziehungen aufgesaßt, und die Galbeorthodoxie seit Zinzendorf, um einen wahrhaft menschlichen Berslauf des Lebens Zesu benken zu können, sah sich genöthigt, über die reformirte Lehrweise noch hinausgehend, die exinanitio ernsthaft zu nehmen als Entäußerung, ein zeitliches sichselbst Ausgeben und Bergessen der göttlichen Natur. Die Göllensahrt wurde als nichtssagendes Geheimniß, dals Geilss oder als StrassBredigt im Hades, als volksthümlicher Ausburd, oder als Sinnbild genommen, wo nicht ereges

p) Balch, Religionsstreitigseiten in b. luth. R. B. I. S. 206 ff. B. IV. S. 551 ff. Cotta, Ds. II. ad Gerb. Locos theol. T. IV. p. 60 ss.

q) Polanus in Syntagm. VI, 22. p. 22. p. 2681. Turretini Theol. elencht. P. II. Loc. 13. qu. 9. §. 7. Schweizer, B. II. S. 338 ff.

r) Calv. Inst. II,17, 6: Quaerere, an sihi ipse meruerit, non minus stulta est curiositas, quam temeraria definitio, ubi hoc idem asserunt. Quid enim opus fuit descendere unicum Dei Filium, ut sibi acquireret quidquam novi? Non Filii utilitati consuluisse dicitur Pater in ejus meritis, sed eum tradidisse in mortem, quia mundum diligeret. Prigeret etiam confirmatio illa amoris, quam Paulus commendat, quod Christus pro inimicis mortem subierit. Praepostere huc trahunt Pauli testimonium Phil. 2, 9. Quibus enim meritis assequi potuit homo, ut judex esset mundi atque in eo resideret majestas illa, cujus millesimam partem cuoctae hominum et angelorum virtutes attingere nequeunt? Sed facilis solutio est, Paulum illic non disserere de causa exaltationis Christi, sed consequentiam duntaxat ostendere, ut nobis esset exemplo. Quenst. T. III. p. 324 s: Christus non pro se, sed pro nobis praestitit legi perfectam obedientiam, passus et mortuus est, adeoque non promeruit exaltationem, aut aliud quidquam sibi, sed nobis. Probatur: a personae Christi dignitate, a communicationis idiomatum veritate etc.

a) Ronig, b. Menschw. Gottes. Frsf. 844. Thomasius u. a. [S. 219.] b) Reinh. S. 386: Ea animi Christi, corpore soluti, actio, qua animis eorum, qui diluvio perierant, quaedam nuntiavit, iu libris saeris haud patesacta. c) E. Guber, b. E. v. b. Erscheinung J. Ch. unter b. Tobten. Brl. 853. — C. A. G. de Zezschwitz, Petri Ap. de Ch. ad inseres descensu sententia. Lps. 857.

d) De Bette, bibl. Dogm. §. 285: "Belche Borfiellung aus ber Ibee, baß Chrifins aller heiland sei, und auch die Tobten gerettet zu werden verdienten, abzuleiten ift." Marhein ete 1. A. §. 414 f: "Auch in den verworfensten

tifc umgangen ;") bie Auferftehung, noch abgesehn von ihrer Geschicht= lidfeit, ale erlofenbe Macht anerfannt ober beftritten ;f) bas Gigen gur Rechten Gottes ale Regierung ber Rirche, ober nur ale liebevolle Theil= nahme an ihrem Geschicke. Un bie Stelle ber befinirten Grabe beiber Buffanbe trat loggetrennt von ber Dogmatif bie miffenschaftliche Darftellung bes Lebens Jefu in glaubiger, fritifcher ober fteptischer Beife. Das Bunberbare in ben Saubtmomenten biefes Lebens murbe von ben verschiedenen Barteien übernatürlich, natürlich ober mythisch ge= nommen. Auch ber gewöhnliche Rationalismus ehrte in Chriffus bas religiofe Urbild ber Menfchbeit; 8) nur bas Argernik am firchliden Dogma rief einzelne Buniche bervor ibn lieber vergeffen gu febn. h) Bie bie neuere Philosophie überhaupt geneigt mar, im Dogma bes Bottmenfchen bie 3bee gottlicher ober gottverwandter Menfcheit an= quertennen, für welche bas wirtliche Leben Jefu nur bie Bebeutung eines Entwicklungspunttes im allgemeinen Bewußtsein habe,i) fo

Seelen zeigt fich noch ein lichter Buntt, an welchem fich Chriftus verfunbigt, und wie die Teufel felbft noch gitternb glauben, fo fcheut er felbft die erftidenbe At-mofphare bes Bofewichts und die Holle nicht, um fein ewiges Dafein, und hiermit bie ewige Strafe, wie in fich allein alle mögliche Erlofung ju verfundigen."

C.Adermann, Chr. Sollenf. vor bem Richterfluhl unfrer Beit. Samb. 845.

o) Sofmann, Schriftbew. 2. S. 1. Abih. S. 335 ff. Bethe, Kritisichen u. 1 Btr. 3, 19. [Stub. u. Krit. 858. S. 3.]

f) Schleierm. chr. Gl. §. 99. Krehl, de momento resurr. J. C. in instit. apost. Misen. 830. P. I. 4. Lubfert, in Stub. u. Rrit. 842. S. 4.

G. Reich, d. Auferst. des herrn als Seilethatf. Darmft. 845. g/ Krit. Bred. Bibl. 837. B. XVIII. S. 3. S. 558: "Der Rationalismus stellt dem Regirten immer ein Bostives entgegen, 3. B. Christus war nicht bie zweite Berson der Gottheit, sondern das Ideal der vernünftigen Menschheit. Ein

gewöhnlich er Menfch, foll er nach ber Angabe boshafter Gegner fagen."
h) In Loffler's Blatonismus ber Kirchenv. 2. A. 792. S. X. ber Bunfch : "bag ber Urheber bes Chriftenthums ber chriftlichen Welt immer unbetannt geblieben fein mochte, bamit fie nur ber Bohlthaten feiner Bahrheit genoffen, nicht ben Digbrauch feiner Berfon empfunden hatte." Reuber, Rel. n. Sittlicht. Alt. 818. S. 88: "Damit bie Entwurbigung Gottes endlich eins mal enbe, werbe es laut gesagt, bag die Abgotterei, welche man mit ber Person Chrifti treibt, eine Gottesläfterung ift."

i) Spinoza, Ep. 21: Dico ad salutem non esse omnino necesse, Christum secundum carnem noscere: sed de aeterno illo Filio Dei, h. e. Dei aeterna sapientia, quae sese in omnibus rebus et maxime in mente humana et omnium maxime in C. J. manifestavit, longe aliter sentiendum. Nam nemo absque hac ad statum beatitudinis potest pervenire, utpote quae sola docet, quid verum et falsum, bonum et malum sit. — Caeterum quod quaedam ecclesiae addunt, quod Deus naturam hominis assumserit, monui expresse, me, quid dicant, nescire, imo ut verum fatear, non minus absurde mihi loqui videntur, quam si quis mihi diceret, quod circulus natu-ram quadrati induerit. Fichte, v. fel. Leben. S. 173 f: "Ruv bas metaphofifche, teineswege bas hiftorifche, macht felig; bas lettere macht nur verftanbig. Ift nur femand wirklich mit Gott vereinigt, fo ift es gang gleichgultig, auf welchem Bege er baju gefommen ; und es ware eine fehr unnuge und verfehrte Befdaftigung , anftatt in ber Sache ju leben , nur immer bas Anbenten bes trennte fich vom historischen ein idealer Christus, welchen Rant als ein Sollen, k) Strauß nach hegelschen Borbersägen als etwas nur in der ganzen Menscheit Wirkliches beschrieb. Dagegen behauptet wurde, sowohl von einer andern Auffassung hegelscher Principien aus, die absolute Bollfommenheit eines Individuums liege im Wesen der Boee, m) als auf Schleiermachers Standpunkte, die specifische Dignität

Weges fich zu wiederholen. Falls Jefus in bie Belt gurudfehren konnte, fo ift au erwarten, bag er vollfommen gufrieben fein wurde, wenn er nur wirklich bas Christenthum in ben Gemuthern ber Menschen berrichend fanbe, ob man nun Sein Berbienft babei preisete ober es überginge; und bieß ift in ber That bas allergeringfte, was von fo einem Manne, ber icon bamale, ale er lebte, nicht feine Chre fuchte, fich erwarten ließe." Segel, Rel. Phil. B. 11. S. 263 : "Bu= nacht ift bie 3bee an bem Gingelnen in finnlicher Anschauung vorhanden, biefe muß abgeftreift, bas emige mahrhafte Befen hervorgehoben werben. Dieß ift ber Glaube ber entftehenben Gemeinbe. Sie fangt vom Gingelnen an, ber einzelne Mensch wird verwandelt von der Gemeinde, wird gewußt als Gott. Indem der Glaube von ber finnlichen Beife anfangt, bat er eine zeitliche Gefchichte por fich, was er fur wahr halt, ift außere gewöhnliche Begebenheit und bie Beglaubigung ift bie biftorifche, juriftifche Beife. Aber es ift nicht um ben Glauben gu thun ale Glauben an biefe außere Gefchichte, fonbern bag biefer Menfc Gottes Sohn war. Da wird ber finnliche Inhalt ein ganz anderer, ber Gegenstand hat fich vollkommen verwandelt aus einem empirisch existirenden in einen gottlichen, in ein wefentlich hochftes Moment Gottes felbft. 266 : Der wahrhafte driftliche Glaubensinhalt ift zu rechtfertigen durch die Philosophie, nicht durch die Ge-fcichte. Was der Geift thut, int teine hiftorie, es ift ihm nur um das zu thun, mas an und fur fich ift, nicht Bergangnes, fonbern ichlechthin Brafentes." Brg. Strauß, Streitschr. D. 3. S. 76 ff.

k) Rel. innerh. b. Grangen b. bl. Bern. St. 3. Abth. 1, 7.

1) Leben Jefu. A. 2. B. II. G. 739 f: "Das ift nicht bie Art, wie bie Ibee fich realifirt, in Ein Exemplar ihre ganze Fulle auszuschutten, und gegen alle andern zu geizen; in jenem Ginen fich vollftanbig, in allen übrigen immer nur unvollständig abzudrucken: sondern in einer Manchfaltigkeit von Exemplaren, bie fich gegenfeitig ergangen, im Bechfel fich fegenber und wiederaufheben-ber Individuen, liebt fie ihren Reichthum auszubreiten. Und bas foll feine mahre Birklichkeit ber Ibee fein? Die Ibee ber Ginheit von gottlicher und menschlicher Ratur mare nicht vielmehr in unendlich hoherem Sinn eine reale, wenn ich bie ganze Menscheit als ihre Berwirflichung begreife, als wenn ich einen einzelnen Renschen als solche aussondere? Eine Menschwerbung Gottes von Ewigkeit nicht eine mahrere, ale eine in einem abgeschloffenen Bunfte ber Beit? Das ift ber Schluffel ber ganzen Christologie, bag als Subject ber Prabicate, welche bie Rirche Christo beilegt, statt eines Individuums eine Idee, aber eine reale, nicht Rantifch unwirkliche gefest wirb. Die Menfcheit ift ber menfchgeworbene Gott. -Dieß allein ift ber absolute Inhalt ber Chriftologie : baß berfelbe an bie Person und Beschichte eines Einzelnen gefnüpft erscheint, hat nur ben subjectiven Grund, bag biefes Inbivibuum burch feine Berfonlichteit und feine Schictfale Anlag wurbe, jenen Inhalt in bas allgemeine Bewußtfein zu erheben, und bag bie Beifteoftufe ber alten Belt, und bee Bolfe vielleicht zu jeber Beit, die Ibee ber Menschheit nur in ber concreten Figur eines Inbividuums anzuschauen vermag." Brg. I. Schaller, d. hift. Chriftus u. d. Phil. Lpz. 838. Baur, d. L. v. d. Berfohn. S. 729 ff.

m) Rofen franz, Kritik b. Schleierm. Glaubensl. Borr. S. XVIIf: "Ich sehe ben Grundfehler der Strauß'schen Auffassung darin, daß er die Subjectivistät der Substanz nur in der unenblichen Bielheit der Subjecte, in der menschlis

bes Religionsgrunders fei in der Eigenthumlichkeit des religibsen Lesbens gegrundet,") oder als Fortbildung der Kirchenlehre die nothwens dige Individualistrung des göttlichen Lebens muffe sich abschließen in eisnem alle Individualitäten zusammenfassenden realgewordenen Ideale.")

### §. 158. Refultat.

1. Das Dogma von ber Erniedrigung und Erhöhung Chrifti fpricht theile bie allgemeine, im Mythus bes Brometheus wie in Runftlers Erbenwallen und Berklärung gemeinte Ibee aus, bag jeber hohere Menfch ein leibender Gottessohn ift, aber mit ber Goffnung, von ber feinem Beifte fremben Bewalt einft erloft in feiner mabren Beimath fünftiger Berrlichfeit theilhaft zu werben cf. Rom. 6, 4 s. 8, 17., theile hat es bie befondere Bebeutung, unfre Dantbarteit gegen ben gu weden, ber uns zuvor geliebt und jeben Schmerz erbulbet bat, bamit wir Frieden hatten. Die Scharfung biefes Momentes im Rirchenbogma, bag Gott, ber Cobn, aus feinem himmel herabftieg, um fur und fich freuzigen zu laffen, und bag wir zu einem Gotte beten, ber felbft es gefühlt bat, wie einem Menschenbergen zu Muthe ift in ber Berführung wie in ber Ungft bes Lebens, ift boch nur eine icone, finnliche Unichauung, benn bas Berabfteigen eines Gottes bat feinen Ginn por bem Beifte, wo Bott ift, ba ift überall himmel und Seligfeit; und ber bas Menschenberg geschaffen bat, weiß ohnebem, wie ibm gu Muthe ift. Das reformirte Dogma bentt Unvereinbares ewig neben einander herlaufend, bas lutherifche Dogma vernichtet ben Menichen inmitten feiner Berherrlichung, Die moberne Orthoboxie ben Gott. Die Sollenfahrt enthält ale volfethumliche Borausfesung ben religiblen Sinn, bag Freiheit und gottliche Gnabe auch jenseit bes Grabes ift, und auch bort Chriftus wirffam. Die Auferftehung bat nur geschicht=

chen Gattung will gelten laffen. Chriftus ist kein Collectivum von Brabicaten, welche der Geist der Menschheit ihm quertheilt hatte; er ist die concrete Einheit derfelben. Das Wesen der Jdee schließt gerade auch die Absolutheit der Erscheinung als Individuum, als dieser einzelne Mensch in sich; der Gedanke, in der Menschheit Christum zu sehen, erhält erst durch die Bermittlung der absoluten Menschwerdung Gottes volle Wahrteit, und wird durch sie keineswegs aufgeshoben. Got del. [S. 219.] Dag: Strauß, Streitschr. H. 3. S. 57 ff.

n) Schweizer, Dignität ves Religionsstift. [Stub. u. Krit. 837. H. 3.]:
Schleiermacher lehrt, daß zum eigenthumlichen Wefen der Religion gehöre, immer nur von einzelnen, religiös gentalen, b. h. prophetischen Individuen auszugehen in edler bestimmter Gestaltung, und den übrigen Menschen mitgetheilt zu werden. Diese Entwicklungsgesehe bringen es mit sich, daß die tiesste Einzigen nur zukommen konnte, der dann seine geniale Individualität allen Übrizen mittheile. Richt zusällig also set bieses gekommen, sondern mit derselben Rothwendigkeit in der Ordnung der Dinge begründet, wie in andern Gebieten das stete allmälige Fortschreiten bis an's Ende der Zeiten." Brg. UIImann, Sistorisch o. Mythisch Hamb. 838. S. 96 st. Strauß, friedl, Blätter. 839.

liche Bebeutung. Die unmittelbare Berbindung Chrifti mit der Christenheit auf Erden liegt verborgen in dem Geheimnisse des Zusammensdangs zwischen der irdichen und übertrdischen Welt: nur das ist offensdar, daß Jesus mächtiger als je ein Mensch sortlebt auf Erden, und in der Art, die dem Geiste an sich die höchste ist. Zedenfalls ruht die Kirche als das Gottesreich sicher im Schuse der Worsehung, und der Gedanke einer Theilnahme der menschlichen Natur an der Weltherrsschaft ist doch nur eine grandiose Hereinbildung aus polytheistischer Beltanschauung, möglich zu einer Zeit, welche die Erde für das Weltall nahm. Aber in der Liebe zu Christus ist die Hossnung einer einstmalisgen persönlichen Gemeinschaft mit ihm gegründet, und in seiner Kirche kann er immer nur das Saudt sein.

2. Der religible Inhalt, ber bas Befen bes Chriftentbums ift, wurde Wahrheit bleiben, auch wenn bas Dafein Chrifti zur Kabel wurde, und mas Sichte von Jefu erwartet, soweit es feine egoiftische Ehre betrifft, ift eine gerechte Boraussenung: aber wie mit ber Berflüchtigung bes biftorifchen Chriftus junachft im Bolteleben jene gange religible Dacht ichwinden murbe, welche Die Berfonlichkeit und Birtlichteit vor ber blogen Lehre voraushat, und wie die freudig ernfte Liebe zu bem Bollenber unfere Gefdlechte in trauriger Dbe auf bie eigne Bebantenwelt zurudgewiesen murbe, fo in letter Folge murbe auch bas Chriftenthum als geschichtliche Religionegemeinschaft untergebn, ba es ale folche nur in Chrifto befteht und burch ein ale folches erkanntes Traumbild nicht auf die gange gufammengebalten werben fonnte. Aber nothwendig zum Chriftenthum gebort von ber Geschichte Jesu nur ber Glaube, baf Chriftus irgendeinmal als religibles Urbild auf Erben gelebt und in diesem Beifte die Rirche gegründet habe. Es ift aber unmöglich für irgend etwas in bestimmter Art historisch Gewesenes ben apriorifchen Beweis feiner Nothwendigfeit zu führen; jebenfalls mare Die exceptio feines erft funftigen Seine nicht gu'entfraften. gen bie Behauptung, bag bem Gefete aller Entwicklung zuwiberlaufe, ben Anfangepunkt einer Reihe ale ein Größtes zu benten , ift im Begensate bes empirischen Wiffens und Konnens auf die Analogie mit andern Bebieten zu verweisen, die auf einem unmittelbar Erlebten und auf genialer Unichauung rubn, wo bie Meifter zwar nicht absolut am Anfange, auf bem auch Chriftus nicht ftanb, boch als unerreichte Borbilber am Anfange neuer Schulen und Lebensgemeinschaften fteben. Aber hierdurch ift nur die Möglichkeit eines Chriftus gegeben. Der Beweis feiner Birflichkeit ift einestheils ein rein hiftorischer, aus ben Urfunden seiner Geschichte und aus ber Unleugbarfeit ber Rirche als seiner Wirkung, anderntheils ruht er auf bemjenigen, was Chriftus einem jeben geworben ift. Diefer innere Beweis ift zwar burch jenen vermittelt und mare ohne benfelben nur eine fcmanfenbe Berfonification bes driftlichen Bewußtseins, aber in ber Art, bag er burch mo:

mentane Schwankungen ber Wiffenschaft über ben hiftorischen Beweis nicht berührt wirb. Das Urbilbliche ift auf religibfem Gebiete nur bas Bochfte und individuell Bolltommene, nicht aber alle religible Indivibualitäten umfaffent, baber auch Chriftus einsam fiebn murbe obne eine Chriftenheit. Dag bie religiofe Bolltommenheit fich in anbern Individuen nach andern Seiten bin entwideln, ober unter andern Umgebungen wiederholen burfte, ift möglich an fich. Aber gur Birflich= feit wurde es boch nur kommen theils burch eine That Gottes, ohne bie auch Chriftus nach feinem volltommenen Gein unerflarlich ift [6. 221], theile burch ein Rusammentreffen von Weltverhaltniffen, burch welche die Entwidlung und Birtfamteit Jesu bedingt mar. Aber angemeffen feinem Bewußtfein von feinem Sein und Birten ift trop ber machtigen von ibm ausgebenben Unregung nirgenbe eine religible Individualität aufgetreten, bie nur entfernt an ibn binanreichte, und alles icheinbare Überbieten ift gur Caricatur umgefchlagen. Broviben= tiell ift fcmer zu benten, bag burch zwei gleich vollenbete, und boch in ihrer gangen Gefchichtlichfeit nothwendig weit auseinandergebende reli= gibfe Individualitäten ale Religionegrunder bas Reich Gottes auf Erben fich von Saus aus zwiefvältig entwickeln follte. Der Glaube an Chriftus findet feine Entwicklung, Die nach allgemein menschlichem Befete nothwendig, aber burch außere Berhaltniffe ohne einen Schaben an ber Frommigfeit bebingt ift, in ber Ginficht aller Umftanbe feines Lebens, foweit fie jene beiben Momente bes religiofen Seins und Wirfens betreffen, zu benen alfo jede Außerung reiner humanitat und jede Rudwirfung Gottes auf biefelbe gebort; ihre Grange hat biefe Entwidlung nur in ben hiftorischen Quellen. Siernach haben einige Beftimmungen bes apoftolischen Symbols biefen religibfen Charafter überfdritten. Streitigfeiten ber wiffenschaftlichen Forschung über jene Ent= widlungspuntte, ba biefe für jeben einzelnen auch nicht fein konnen, berühren als folche weber bas religiofe Wefen noch ben hiftorifchen Grund bes Chriftenthums, wie fie benn in ihrem freien Berlaufe gulett immer gebient haben, bie Sicherheit bes Grundes barguthun und bie Rlarbeit ber Entwidlung gu forbern.

8. 159. Anbang. Bon Anrufung ber Beiligen.

Durch die fromme Feier des Märtyrerthums [cf. Hbr. 13, 7.] und durch die dem Christenthum fast gleichzeitige Bewunderung von Tugenden, die das rein Menschliche überbieten, entstand seit dem 3. Jahrh. die Berehrung der Geiligen und befriedigte ein vom Bolytheismus zurückgelagnes Bedürfniß, indem derselbe Entwicklungsproceß, der sich in der monotheistischen Apotheose Christi vollzogen hatte, an den Repräsentanten der Kirche im Stande der Erhöhung vollzogen wurde, daher da, wo dieses Streben culminirte, bei der Apotheose des Weibes in der Einheit der Jungfrau und Mutter, sich fast alle mythische und bogmatische Annahmen vom Gottmenschen wiederholten. Nicht blos

einzelne protestantisch gefinnte Manner und Secten erhoben fich feit bem 4. Jahrh. gegen biefe Gefährbung bes Monotheismus, fonbern wiefern burch bie Beiligen bas Berbienft Chrifti beidranft und ber Bolvtbeismus begunftigt ichien , borte man auch mitten in ber Rirche Stimmen gegen ihre religible Berehrung,") und im Bilberftreite ger: fiel Die gange Rirche über ben Beiligendienft und feine Confequencen. Allein Diejenige Meinung mußte als Die frommere ericbeinen . in mel: der bie anerkannten Gegenftanbe ber Berehrung möglichft boch geftellt wurden. In ber Reflexion bes Bilberftreites wurden bie gur Ausglei: dung bes Beiligenbienftes mit bem Monotheismus nothig icheinenben Schranten aufgeftellt,b) bie von ber Theologie immer bewahrt,c) und zu Trient gegen bie Bormurfe ber Brotestanten mit besonberer Borficht feftgeftellt worden find.4) Der Broteftantismus bat anfangs nur in bem gewöhnlichen Begenfate ber reformatorisch Befinnten wiber ben mit ben Beiligen verbundenen Aberglauben ihre Anrufung neben Chris ftus ale bem alleinigen Dittler für unnöthig erflart,") jeboch ihre Ber-

a) Tertul. de pudic. c. 22: Quis permittit homini donare, quae Deo reservanda sunt? Sufficiat martyri propria delicta purgasse. Quis alienam mortem sua solvit, nisi solus Dei Filius. Qui illam aemularis donando delicta, si nihil ipse deliquisti, plane patere pro me: si vero peccator es, quomodo oleum faculae tuae sufficere et tibi et mihi poterit? Aug. de vera rel. c. 55: Non sit nobis religio cultus hominum mortuorum, quia si pie vixerunt, non sic habentur, ut tales quaerant honores, sed illum a nobis coli volunt, quo illuminante laetantur meriti sui nos esse consortes. Honorandi ergo sunt propter imitationem, non adorandi propter religionem.

b) Conc. Nic. II. Definitio: [Mansi T. XIII. p. 337.] Όριζομεν ταύταις [ταῖς εἰκόσι τοῦ σωτῆρος — καὶ πάντων ὁσίων ἀνδρῶν] ἀσπασμὸν καὶ τιμητικὴν προσκύνη σιν ἀπονέμειν, οὐ μὴν τὴν κατὰ πίστιν ἡμῶν ἀληθινὴν λατρείαν, ἢ πρέπει μόνη τἢ θεία φύσει. ᠑τg. §. 132, k.

c) 3. B. Thomas P. III. Qu. 25. Art. 5: Latria soli Deo debetur, nulli creaturae. Cum igitur beata virgo sit pura creatura rationalis, non debetur ei adoratio latriae, sed solum veneratio duliae, eminentius tamen, quam caeteris creaturis, in quantum ipsa est mater Dei. Et ideo dicitur,

quod debetur ei non qualiscunque dulia, sed hyperdulia.

d) Sess. XXV: [Doceant] sanctos, una cum Christo regnantes, orationes suas pro hominibus Deo offerre, bonum atque utile esse, suppliciter eos invocare et ob beneficia impetranda a Deo per Filium ejus, qui solus noster redemtor et salvator est, ad eorum orationes auxiliumque confugere. Sess. XXII. De missa c. 3: Quamvis in honorem et memoriam sanctorum nonnullas interdum missas ecclesia celebrare consueverit, non tamen illis sacrificium offerri docet, sed Deo soli, qui illos coronavit, unde nec sacerdos dicere solet, offero tibi sacrificium Petre vel Paule, sed Deo de illorum victoriis gratias agens eorum patrocinia implorat, ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in coelis, quorum memoriam facimus in terris. Sailer, Eccl. cath. de cultu sanctorum doctr. Mun. 797. 4. Übrī. Minf. 819. [Berf mei ster] An bie unbescheidnen Bereher der Seiligen, bes. Mania. Hadam. 801. Brg. M öhler, Symb. S. 454 s.

e) C. A. p. 19: Scriptura non docet invocare sanctos seu petere auxilium a sanctis, quia unum Christum nobis proponit mediatorem et intercessorem. A. C. p. 224: De sanctis etsi concedimus, quod, sicut vivi

ehrung zum Preise Gottes und zur Nachahmung ihrer Tugenden freigelaffen. D Aber durch den allgemeinen Gegensatz wider die katholische Anschauungsweise, der sich auch hier gleich ansangs im Volksleben und in der streng calvinischen Richtung schroffer aussprach, s) verlor sich das Andenken der Heiligen gänzlich im protestantischen Volksglauben, wodurch dem Aberglauben, aber auch der christlichen Runst ein poetisches Reich, und die Vertraulichkeit des Volkes durch lebendige Individualitäten mit der Vorzeit der Kirche verloren gegangen ist. Die neuste Aufklärung war im Begriff an die Stelle des Heiligendienstes den Cultus des Genius zu setzen.

orant pro ecclesia universa, ita in coelis orent pro ecclesia in genere, tametsi testimonium nullum de mortuis orantibus exstat in scripturis praeter illud somnium 2 Macc. 15, 11 ss. Porro ut maxime pro ecclesia orent sancti, tamen non sequitur, quod sint invocandi. p. 229: Singulis sanctis certae procurationes commissae sunt, ut Anna divitias largiatur, Sebastianus arceat pestilentiam, Valentinus medeatur morbo comitiali, Georgius tueatur equites. Hae persuasiones sunt ortae ex ethnicis exemplis. Sic enim apud Romanos putabatur Juno ditare, Febris arcere febrim, Castor et Pollux defendere equites. Et fingamus moderatissime tradi invocationem sanctorum, tamen cum exemplum sit periculosissimum, quorsum opus est eam defendere, cum nullum habeat mandatum ex verbo Dei. Cum alii mediatores praeter Christum quaeruntur, collocatur fiducia in alios. Videtur initio mentio sanctorum, qualis et in veteribus orationibus, tolerabili consilio recepta esse. Postea secuta est invocatio, invocationem prodigiosi et plusquam ethnici abusus secuti sunt.

f) C. A. p. 19: Memoria sanctorum proponi potest, ut imitemur fidem eorum et bona opera juxta vocationem, ut Caesar imitari potest exemplum Davidis in bello gerendo ad depellendos Turcas. A. C. p. 223: Confessio nostra probat honores sanctorum. Nam hic triplex honos probandus est. Primus est gratiarum actio. Debemus enim Deo gratias agere, quod ostenderit exempla misericordiae. Secundus cultus est confirmatio fidei nostrae, cum videmus Petro condonari negationem, erigimur et nos. Tertius honos est imitatio, primum fidei, deinde caeterarum virtutum. Conf. Helv. II. c. 5: Divos nec contemnimus, nec vulgariter de eis sentimus. Agnoscimus enim eos esse viva Christi membra, amicos Dei. Diligimus illos ut fratres, et honoramus etiam, sed honorabili de eis existimatione,

denique laudibus justis. Imitamur item eos.

g) Calv. Inst. III, 20, 20: Merum est nugamentum, quod balbutiunt sophistae Christum esse redemtionis mediatorem, fideles autem intercessionis. Quasi Christus temporaria mediatione defunctus, seternam ad servos suos dejecerit. 24: Quis eousque lougas illis esse aures revelavit, quae ad voces nestras porrigantur? Conf. Gall. art. 24: Credimus, quoniam J. C. datus est nobis unicus advocatus, qui etiam praecipit, ut ad Patrem suo nomine confidenter accedamus, quidquid homines de mortuorum sanctorum intercessione commenti sunt, nibil aliud esse quam fraudem Satanae, ut homines a recta precandi forma abduceret. Brg. Art. Smalc. p. 310. v. 25. Literat. b. Walch, Bibl. sel. T. I. p. 203 ss. T. II. p. 260 ss.

h) Strauß, 3mei friebl. Blatter. Alton. 839. G. 99 ff. Dgg: Ullmann

u. Schwab, b. Cultus b. Benius. Samb. 840.

nung bes Chriftenthums und hiermit ber Seligfeit benten, b) baber alle gottliche Borberbestimmung als durch bas Borberwiffen ber freien menichlichen That vermittelt,") und als Ergebniß ber fittlichen That Berbienft und Burbigfeit.4) Chrofoftonius nannte bas Berhalt:

Εὶ δὲ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ προμηνύει πάντως τινὰς πολασθήσεσθαι μέλλοντας, διότι πο ο εγίνω σχεν αὐτοὺς αμεταβλήτως γενησομένους πονηροὺς, προ εῖπε ταῦτα, ἀλλ' οὐχ ὅτι αὐτοὺς ὁ θεὸς τοιούτους ἐπο ίησε ωστε ἐὰν μετανοήσωσι, πάντες βουλόμενοι τυχεῖν τοῦ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐλέους δύνανται. Iren. IV, 29, 2: Si et nunc quolquot scit non credituros Dens, cum sit omnium praecognitor, tradidit eos infidelitati corum, et avertit faciem ab hujusmodi, relinquens cos in tenebris, quas ipsi sibi elegerunt: quid mirum, si et tune nunquam crediturum Pharaonem tradidit suae infidelitati?

b) Iren. IV, 39, 2: Non tu Deum facis, sed Deus te facit. Si ergo opera Dei es, manum artificis tui exspecta, opportune omnia facientem. Praesta ei cor tuum molle et tractabile et custodi figuram, qua te figuravit artifex, habens in temetipso humorem, ne induratus amittas vestigia digitorum ejus. Si igitur tradideris ei, quod est tuum, i.e. fidem in eum et subjectioaem, recipies ejus artem et eris perfectum opus Dei. Tertul: Ad ux. I.8: Quaedam sunt divinae liberalitatis, quaedam nostrae operationis. Quae a Domino indulgentur, sua gratia gubernantur: quae ab homine captaatur, studio perpetrantur. De an. c. 21: Non dabit arbor mala bonos fructus, si non inseratur, et bona malos dabit, si non colatur, et lapides filii Abrahae flent, si in fidem Abrahae formentur. Haec erit vis divinae gratige, potentior utique natura, habens in nobis subjacentem sibi liberam arbitrii potestatem. Clem. Stromm. VII. p. 860 : Δήλον, ώς την φύσιν αὐτῶν τὴν ἀγαθὴν καὶ τὴν προαίρεσιν τὴν ἁγίαν τιμώμενός τε καὶ τοῖς εύ βιούν ξπανηρημένοις Ισχύν προς την λοιπήν σωτηρίαν ξμπνεί. τοίς μεν προτρέπων μόνον, τοις δε άξίοις γενομένοις εξ ε αυτών και συλλαμβανόμενος. 'Ως δε ο λατρός ύγελαν παρέχεται τοις συνεργούσι πρός ύγείαν, ούτως και ο θεος την άιδιον σωτηρίαν το τς συν εργούσι πρός γνωσίν τε και εὐπραγίαν. Orig. Sol. in Ps: [T. II. p. 571.] Το τοῦ λογιχοῦ ἀγαθὸν μιχτόν έστιν ἔχ τε τῆς προαιρέσεως αὐτοῦ χαὶ τῆς κου αγαθον μικτον εστιν εκ τετης προ αιρεσεως αυτου και της συμπνεού σης θείας δυνάμεως τῷ τὰ κάλλιστα προελομένω. Cyril. Hier. Cat. XVI, 25: Ἡ χάρις μερίζεται πρὸς τὰ δοχεία καὶ την τῶν δεχομένων δύναμιν. Chrys. in Ερ. ad Hbr. Hom. XII: [T. XII. p. 124.] Πάντα μὲν ἐπὶ τῷ θεῷ· ἀλλ' οὐχ οὕτως, ὥστε τὸ αὐτεξούσιον ἡμῶν βλάπτεσθαι· ἐφ' ἡμῖν ἐστι τοίνυν καὶ ἐπ' αὐτῷ· δεῖ γὰρ ἡμᾶς πρῶτον ἐλέσθαι τὰ ἀγαθὰ, τότε καὶ αὐτὸς τὰ παρ' ἐαυτοῦ εἰσάγει.

c) Justin. c. Tryph. c. 140: [nach Ezech. 18.] Βκαστος τῷ ἀμαρτία αὐτοῦ ἀπολεῖται καὶ ἐκαστος τῷ ἐαυτοῦ δικαιοπραξία σωθήσεται. c. 141:

d) Tertul. adv. Marc. II, 6: Tota libertas arbitrii in utramque partem concessa est homini, ut sui dominus constanter occurreret, et bono sponte servando et malo sponte vitando, quoniam et alias positum hominem sub judicio Dei oportebat justum illud efficere de arbitrii sui meritis, liberi scilicet. Greg. Nyss. Or. I. in Gen. 1, 26: [T. I. p. 150.] "Eyw έν τῆ ατίσει τὸ αατ' εἰκόνα, γίνομαι δὲ τῆ προθέσει καὶ καθ' ὁμοίωσιν. Διὰ τί σὺ ἐστεφανοῦ; Εὶ γὰρ ὁ δημιουργός τὸ ὅλον ἀπέδωκε, πῶς ἄν σοι ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἡνοίγετο; νῦν θὲ τὸ μὲν ἐδόθη, τὸ θὲ ἀτε-λὲς κατελείφθη, ἵνα σεαυτὸν τελειώσας ἄξιος γένη παρὰ τοῦ θεοῦ μισθαποδοσίας. Chrys. in 2 Ep. ad Cor. Hom. II: [T. X. p. 433.] Καν έλεεισθαι μέλλωμεν, άξίους του έλέου πρότερον παρέχειν

nis des göttlichen Willens, nach welchem alle zum heile gelangen sollen, zu der darin schon enthaltenen Bedingung ihres freien Eingehns auf diesen Willen, einen ersten und zweiten Willen Gottes.\*) In diesem Sinne dachte auch Belagius die göttliche Gnade als die menschliche Freiheit nicht ausschließend, sondern sordernd und fördernd, Gnade alles göttlich Gegebene, und seine Lehre vom Berdienste hat er nie unbedingt aufgegeben; nur darin überschritt er das kirchlich hergebrachte, daß er für das bisher als Nothwendigkeit gläubig Borausgesiehte einen Erweis seiner unbedingten Nothwendigkeit nicht auffinden

ήμας ἐαυτοὺς χρή. Hilar. in Ps. 118: [p. 931.] Est quidem in fide manendi a Deo munus, sed incipiendi a nobis origo est. Et voluntas nostra hoc proprium ex se habere debet, ut velit: Deus incipienti incrementum dabit, quia consummationem per se infirmitas nostra non obtinet, meritum tamen adipiscendae consummationis est ex initio voluntatis. Ambros. de fide ad grat. V, 2: Non dixit, [Mt. 20, 23.] non est meum dare, sed non est meum dare vobis: non sibi potestatem deesse assereus, sed meritum creaturis. Denique ad Patrem referens addidit: quibus paratum est; ut ostenderet Patrem quoque non petitionibus deferre, sed meritis, quia Deus acceptor personarum non est. Unde Apostolus ait: quos praescivit, et praedestinavit. Non enim ante praedestinavit, quam praesciret, sed quorum merita praescivit, eorum praemia praedestinavit.

e) In Ep. ad Ephes. Hom. I: [T. XI. p. 5.] Εὐδοκία τὸ θέλημά ἔστι τὸ προηγού μενον ἔστι γὰρ καὶ ἄλλο θέλημα, οἶον, θέλημα πρῶ τον τὸ μὴ ἀπολέσθαι ἡμαρτηκότας, θέλημα δεύτερον τὸ γινομένους κακοὺς ἀπολέσθαι οὐ γὰρ δὴ ἀνάγκη αὐτοὺς κολάζει, ἀλλὰ θέλημα. §. 121, q.

f) De lib. arb. b. Aug. de grat. Chr. c. 8: Hic nos imperitissimi hominum putant injuriam divinae gratiae facere, quia dicimus cam sine voluntate nostra nequaquam in nobis perficere sanctitatem: quasi Deus gratiae suae aliquid imperaverit, et non illis, quibus imperavit, etiam gratiae suae auxilium subministret, ut, quod per liberum homines facere jubentur arbitrium, facilius possent implere per gratiam, quam nos non, ut tu putas, in lege tantummodo, sed et in Dei esse adjutorio confitemur. Adjuvat enim nos Deus per doctrinam et revelationem suam, dum cordis nostri oculos aperit, dum nobis, ne praesentibus occupemur, futura demonstrat, dum diaboli pandit insidias, dum nos multiformi et ineffabili dono gratiae coelestis illuminat. Qui baec dicit, gratiam tibi videtur negare? Nach Aug. de gestis Pelag. c. 14. wurde ju Diospolis als Lehre bes Coleftius vorgebracht: "gratiam Dei et adjutorium non ad singulos actus dari, sed in libero arbitrio esse, vel in lege ac doctrina." Ad ista Pelagius respondit: haec utrum Coelestii sint, ipsi viderint, qui dicunt ea Coelestii esse: ego vero nunquam sic tenui, sed anathematizo qui sic tenet.

g) Pel. ad Demetr. c. 29: Jacobus ostendit, [4, 7.] quomodo resistere debeamus diabolo: si utique simus subditi Dee, ejusque faciendo voluntatem, ut divinam etiam mereamur gratiam, et facilius nequam spiritui auxilio S. Spiritus resistamus. Aug. de dono persev. c. 21: Si a nobis esse dicimus initium fidei, ut eo caetera Dei dona mereamur accipere, concludunt Pelagiani gratiam Dei secundum merita nostra dari. Quod ita exhorruit catholica fides, ut damnari timens hoc Pelagius ipse damnaverit. De grat. et lib. arb. c. 6: Dicunt Pelagiani hanc esse solam, non secundum merita nostra gratiam, qua homini peccata dimittuntur.

fonnte. h) Dagegen Auguftin, zwar immer geneigt, wie Ambrofins alles auf Gott zu ftellen, Die unbedingte Singebung ber Liebe und bas Bertraun auf feine Gnabe ohne unfer Berbienft geltenb zu machen,') boch nachdem er vormale ben Glauben als bie freie That bes Menichen und die gottliche Borberbestimmung nur als Borbermiffen berfelben angefebn batte, b) erft burch feine Erbfunbenlehre auf bie Behauptung getrieben murbe, bag Gott einen Theil ber Menfchheit, ohne alle Rud: ficht auf ihr eignes Buthun, burch Chriftus retten wolle, ben andern Theil nicht, und weil jede gottliche That, Die allein That Gottes ift, aus einem ewigen Ratbichluffe bervorgebt, baf er bie Ginen von Emigfeit ber gur Geligfeit ermablt babe [praedestinatio absoluta], bie Un: bern ihrem Berberben überlaffen. 1) Biernach erschien bie Onabe als bie

h) §. 75, h. i. Daher Conc. Milevitan. a. 416. can. 5: [Mansi T. IV.p. 328.] Placuit, ut quicunque dixerit, ideo nobis gratiam justificationis dari, ut quod facere per liberum jubemur arbitrium, facilius possimus implere per gratiam, tanquam etiamsi gratia non daretur, non quidem facile, sed tamen possimus etiam sine illa implere divina mandata, anathemasit. Dominus enim non ait: Sine me difficilius potestis facere, sed ait: Sine

me nihil potestis facere.

i) Ambros. Expos. Ev. Luc. l. VII, 27: Deus quos dignat vocat, ques vult religiosos facit. Aug. de dono persev. c. 20: Multis locis futuram nescientes Pelagianam haeresim caedebamus, praedicando gratiam, qua nos Deus liberat a moribus nostris, non praecedentibus bonis meritus nostris, faciens hoc secundum gratuitam misericordiam suam. Quid meorum opusculorum frequentius et delectabilius innotescere potuit, quan libri Confessionum mearum, cum et ipsos ediderim, antequam Pelagiana haeresis extitisset? In eis certe dixi Deo et saepe dixi: Da quod jubes, et jube quod vis. Quae mea verba Pelagius Romae, cum fuissent eo praesente commemorata, ferre non potuit. Quid vero nobis primitus et maxime Deus jubet, nisi ut credamus in ipsum? Et hoc ergo ipse dat, si bene dictum est : da quod jubes.

k) De praed. sanctor. c. 3: Quo praecipue testimonio [1 Cor. 4, 7.] etiam ipse convictus sum, cum similiter errarem, putans fidem, qui in Deum credimus, non esse donum Dei, sed a nobis esse in nobis, et per illam nos impetrare Dei dona, quibus pie vivamus. Non enim fidem putabam Dei gratia praeveniri, uisi quia credere non possemus, si non preccederet praeconium veritatis. Ut autem praedicato Evangelio consentiremus, nostrum esse proprium arbitrabar. Spater: De praed. sanct. c. 17: Elegit Deus fideles, sed ut sint, non qui jam erant. c. 19: Nec

qui credidimus, sed ut credamus, vocamur.

l) De praed. sanct. c. 10: Inter gratiam et praedestinationem boc tantum interest, quod praedestinatio est gratiae praeparatio, gratia vero jam ipsa donatio. De dono pers. c. 14: Praedestinatio sanctorum nihil aliud est, quam praescientia scilicet et praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur, quicunque liberantur. Caeteri autem in massa perditionis divino judicio relinquuntur. c. 11: Investigabilis est misericordia, qua cujus vult miseretur, nullis praecedentibus meritis: et investigabilis veritas, qua quem vult obdurat, ejus quidem praecedentibus meritis, sed cum eo, cujus miseretur, communibus. Sicut duorum gemisorum, quorum unus assumitur, alius relinquitur, dispar est exitus, merita communia. - De Civ. Dei XV, 1: Unum corum [genus], qui secundam

Bollziehung ber Bräbestination im Gegensatze aller Natur und Freibeit, ihre Wirfung unwiderstehlich, ihre Gabe unverlierbar. Mber sie schließt den freien Willen nicht aus, vielmehr befreit sie den gebundenen und wirft dann mit dem befreiten Willen. Mugustin fand seine Lehre in den verwandten paulinischen Aussprüchen, aber auch in allen Ausbrücken frommer Abhängigkeit von Gott, die met meinte, daß nur durch diese Lehre im Gegensatze eines jeden Berdienstes die götteliche Gnade als solche anerkannt werde. Die Schriftstellen von der Allgemeinheit derselben elubirend, der er sich gegen den Borwurf

hominem, alterum eorum qui secundum Deum vivunt, appellamus civitates duas, quarum una *praedestinata* est in aeternum regnare cum Deo,

altera aeternum supplicium subire cum diabolo.

n) De grat. et lib. arb. c. 17: Ipse ut velimus operatur incipiens,

qui volentibus cooperatur persiciens. Brg. §. 75, o.

o) De dono persev. c. 19: Isti viri [Cyprianus et Ambrosius] cum sic praedicarent Dei gratiam, ut unus eorum diceret: in nullo gloriandum, quando nostrum nihil sit; alter autem: non est in nostra potestate cor nostrum et nostrae cogitationes: non tamen hortari destiterunt, ut fierent praecepta divina, noc timuerunt, ne diceretur eis: quid nos hortamini, si nihil boni habeamus, quod sit nostrum? c. 23: Ille dicat ecclesiam aliquendo in fide sua non habuisse veritatem praedestinationis hujus et gratiae, qui dicere audet aliquando eam non orasse, vel non veraciter orasse, sive ut crederent infideles, sive ut perseverarent fideles. Quae bona si semper oravit, semper ea Dei dona esse utique credidit. Ac per hoc praedestinationis hujus fidem, quae contra novos haereticos nova solicitudine auue defenditur, nunquam ecclesia Christi non habuit.

p) De praed. sanct. c. 2: Si operatur Deus fidem nostram, miro modo agens in cordibus nostris ut credamus, numquid metuendum est, ne totum facere non possit? et ideo homo sibi primas ejus vindicat partes, ut novissimas ab illo accipere mereatur. Vide, si aliud agitur isto modo, nisi ut gratia Dei secundum merita nostra detur quolibet modo, ac sic gratia jam non sit gratia, redditur namque hoc pacto debita, non donatur gratis, debetur enim credenti. — Nolens tam claris testimoniis [S. Scripturae] repugnare, et tamen volens a se ipso sibi esse quod credit: quasi componit homo cum Deo, ut partem fidei sibi vindicet atque illi partem relinquat.

q) Ib. c. 8: Sicut integre loquimur, cum de aliquo literarum magistro, qui civitate solus est, dicimus: omnes iste hic literas docet: non quia omnes discunt, sed quia nemo nisi ab illo discit, quicunque ibi literas discit; ita recte dicimus: omnes Deus docet venire ad Christum: non quia omnes veniunt, sed quia nemo aliter venit. De corrept. et grat. c. 14: Quod seriptum est: vult omnes homines salvos fleri: ita dictum est, ut intelligantur omnes praedestinati. Cf. De grat. et lib. arb. c. 16: Magnum aliquid Pelagiani se scire putant quando dicunt: "Non juberet Deus, quod sciret non posse ab homine fieri." Quis hoc nesciat? Sed ideo jubet aliqua, quae non possumus, ut noverimus, quid ab illo petere debeamus.

m) De corrept. et grat. c. 38: Subventum est infirmitati voluntatis bumanae, ut divina gratia indeclinabiliter et insuperabiliter ageretur. De dono persev. c. 6: Perseverautia si data est, perseveratum est usque ad finem: si autem non est perseveratum usque ad finem, non est data. Hoc ergo Dei donum suppliciter emereri [exorari?] potest, sed cum datum fuerit, amitti contumaciter non potest.

bes Fatums und ber Bergeblichkeit aller chriftlichen Berkunbigung auf die Unleugbarkeit ber göttlichen Brafcienz, aus ber baffelbe gefolgert werben könne, und auf die Pflicht des Menschen, Gottes Rathschliftluffe zu vollziehn, weßhalb er die Pradestination so gepredigt haben wollte, als wenn sie nicht wäre. ") Auch die Behauptung, daß niemand vor dem Tode als pradestinirt sicher gewußt werden könne, hat diesen praktischen Zwed.") Die boctrinelle Rechtsertigung lag in der Erbsünde, gegen die Protestation des religiösen Gefühls war die Unbegreisslichtet der göttlichen Rathschlüffe und die apriorische Unmöglichkeit einer Ungerechtigkeit Gottes zur Hand.")

s) De dono persev. c. 13: Ad vocationem pertinere nullus est homo ab hominibus certa asseveratione dicendus, nisi cum de hoc saeculo exierit; in hac autem vita, qui videtur stare, videat ne cadat. De corrept. et grat. c. 13: Quis ex multitudine fidelium, quamdiu in hac mortalitate viviur, in numero praedestinatorum se esse praesumat! Cf. de dono persev. c. 14.

r) De dono persev. c. 22: Praedestinatio non ita populis praedicanda est, ut apud imperitam multitudinem redargui quodammodo ipsa sua praedicatione videatur, sicut redargui videtur et praescientia Dei, quam certe negare non possunt, si dicatur hominibus: ,, sive curratis, sive dormiatis, quod vos praescivit, qui falli non potest, hoc eritis." Dolosi autem vel imperiti medici est, etiam utile medicamentum sic alligare, ut aut non prosit, aut obsit. Sed dicendum est: ,,sic currite, ut comprehendatis, atque hoc ipso cursu vestro ita vos esse praecognitos noveritis, ut legitime curreretis." - Quamvis hace vera sunt, non tamen isto modo dicenda sunt audientibus multis, ut sermo ad ipsos etiam convertatur eisque dicantur illa verba, quae vestris literis indidistis: ,,ita se habet de praedestinatione definita sententia Dei, ut alii ex vobis de infidelitate, accepta obediendi voluntate, veneritis ad fidem." Quid opus est dici: "alii ex vobis?" Si enim ecclesiae Dei loquimur, si credentibus loquimur: cur alios eorum ad fidem venisse dicentes caeteris facere videamur injuriam? cum possimus congruentius dicere: "ita se habet de praedestinatione definita sententia voluntatis Dei, ut ex infidelitate veneritis ad fidem accepta voluntate obediendi, et accepta perseverantia permaneatis in fide." Nec illud quod sequitur est omnino dicendum: ,,caeteri vero, qui in delectatione peccatorum remoramini, ideo nondum surrexistis, quia necdum vos adjutorium gratiae miserantis erexit: " cum convenienter dici possit et debeat: ,,si qui autem adhuc in peccatorum delectatione remoramini, apprehendite saluberrimam disciplinam; quod tamen cum feceritis, nolite extolli quasi de operibus vestris; de ipso autem cursu vestro bono rectoque condiscite vos ad praedestinationem divinae gratiae pertinere."

t) De praed. sanct. c. 8: Cur autem [fidei donum] non omnibus detur, fidelem movere non debet, qui credit ex uno omnes isse in condemuationem, sine dubitatione justissimam, ita ut nulla Dei esset justa reprehensio, etiam si nullus inde liberaretur. Unde constat magnam esse gratiam, quod plurimi liberantur, et quid sibi deberetur, in eis, qui non liberantur agnoscunt, ut, qui gloriautur, non in suis meritis, quae paria vident esse damnatis, sed in Domino. De dono persev. c. 8: Cur gratia Dei non secundum merita hominum datur? Quoniam Deus misericors est. Cur ergo non omnibus? Quoniam Deus judex justus est; ac per hoc et gratis ab eo datur gratia et justo ejus in aliis judicio demonstratur, quid eis, quibus datur, conferat gratia.

#### 5. 163. Das fatholifde Dogma nad Anguftin. Brg. 5. 76.

1. Durch die femivelagianische Lebre von ber Onabe murbe nur bie porbem gemeingultige Lebre wiber ben auguftinischen Gegenfat erneut, boch anfange nicht obne Scheu vor ber Behauptung eines Berbienftes.") Uberall mo neben ber Nothwendiakeit ber Gnabe auch ber freie Wille anerfannt mar, feblte bie Beranlaffung gur absoluten Brabeftingtion, und wo einer Brabeftination gebacht wirb, ift es nur ein burch bie Prafcieng bedingtes Attribut ber Borfebung. b) Durch ben Abicheu vor ber abfoluten Brabeftination neben ber Scheu vor Augustin geicab es, bag bie Entwicklung biefer Lebre zu ihren gehäffigften, von Augustin umgangenen Confequengen [um 450] einer Secte ber Bras beftinatianer imputirt wurbe.") Auch ba, wo Augustine Borber= fat fiegte, behauptete man boch eine gewiffe Allgemeinheit ber Gnabe, d) und ju Araufio [529] murbe ausbrudlich eine Brabeftination gum Bosen verworfen, indem burch bie Taufe eine allgemeine Wiederher= ftellung ber Billenefreiheit angenommen wurde, alfo bie Aufhebung aller abfoluten Brabeftination innerhalb ber Chriftenheit. ") Daber

potius quam illum liberet, *inscrutabilia* sunt *judicia ejus* et investigabiles viae ejus. Melius enim et hic audimus: o homo, tu quis es qui respondeas Deo! quam dicere audeamus, quasi noverimus, quod occultum

esse voluit, qui tamen aliquid injustum velle non potuit.

b) Prosper de reliquiis Pelagii: [Aug. Opp. T. VII. p. 481.] Qui credituri sunt, quive in ca fide, quae deinceps per gratiam sit juvanda, mansuri sunt, praescisse ante mundi constitutionem Deum et cos praedesti-

nasse in regnum suum.

a) Hilarius de reliquiis Pelagianorum: [Aug. Opp. T. VII. p. 483.] Putant nec negari gratiam, si praecedere dicatur talis voluntas, quae tantum medicum quaerat, non autem quidquam ipsa jam valeat. Cassiani Coll. XVIII, 1: Divina gratia testimonium meritis ejus reddente. Gennadius de scriptt. ecc. e. 8: Faustus edidit opus egregium de gratia Dei qua salvamur. In quo opere docet gratiam Dei semper et invitare et adjuvare voluntatem nostram, at quidquid ipsa libertas arbitrii labore piae mercedis acquisiverit, non esse proprium meritum, sed gratiae donum.

c) Praedestinatus. I, 90: Nonagesima haeresis, quam diximus de nomine Augustini esse mentitam, Praedestinatorum nomen accepit. Hi electionem bonorum et recusationem malorum Deo decernente definiunt, non homine, vel studente, vel negligente. Dicunt, etiamst voluerit bonum facere qui ad malum praedestinatus est, ad bonum pervenire non poterit. Nam qui ad bonum praedestinatus est, etiamsi negligat, ad bonum perducetur invitus. Faustus, de gratia et lib. arb. [um 476] I, 4: Si unus ad vitam, alter ad perditionem, ut asserunt, deputatus est, sicut quidam sanctorum dixit, non judicandi nascimur, sed judicati.

d) De vocatione gentium II, 15: Adhibita semper est universis hominibus quaedam supernae mensura doctrinae, quae etiam parcioris occultiorisque gratiae fuit, suffecit tamen quibusdam ad remedium, omnibus ad testimonium. Btq. Griesbach, Loci theol. collecti ex Leone M. [Opp. T. I. p. 151 s.]

e) Conc. Arausicani II. Definitio: [cf. §. 76, l.] Secundum catholicam fidem credimus, quod accepta per baptismum gratia omnes baptizati Christo auxiliante et cooperante, quae ad salutem pertinent, possint et debeant, si

Sotschalk eine ungewohnte, obwohl an verehrten Anhängern Augustins nicht unerhörte Behauptung! aussprach und im vollen Bewustfein seiner Geistesgemeinschaft mit Augustin, s) als er eine boppelte Brädestination lehrte, zwar als gleich mit der Bräscienz, doch absolut, b) die Eine zwar nicht zur Sünde, aber zum Untergange. Dagegen Hincmar auf der Synode zu Chiersy nur eine Brädestination zur Seligkeit und die Allgemeinheit der göttlichen Gnade sestiellen ließ. Wine entgegengesetzte Synode zu Balence [855] bebauptete zwar die Brädestination zur Verdammniß, legte aber wie sast

fideliter laborare voluerint, adimplore. Aliquos vero ad malum divina potestate praedestinatos esse non solum non credimus, sed etiam si sunt, qui tantum malum credere velint, cum omui detestatione illis anathema dicimus.

f) Isidor. Hispal. Sentt. II, 6: Gemina est praedestinatio, electorum ad requiem, reproborum ad mortem. Utraque divino agitur judicio, ut semper electos superna et interiora sequi faciat, semperque reprobos, ut in-

fimis et exterioribus delectentur, deserendo permittat.

g) Gotescalci Libellus fidei: [bem Rabanus 3u Mains 848 übergeben, b. Hincmar de praed. c. 21:] De que libere arbitrio quid ecclesiae Christi tenendum sit, cum a caeteris catholicis patribus evidenter sit disputatum, tum praecipue contra Pelagianos et Coelestianos a beato Augustino plenius esse cognoscitur inculcatum. Unde te potius ejusdem catholicissimi doctoris fructuosissimis assertionibus malueram niti, quam erroneis opinionibus Massiliensis Gennadii, qui praesumsit fidei catholicae infelicis Cassiani

perniciosum nimis dogma, reniti.

h) Ib. c. 5: Gemina est praedestinatio, electorum ad requiem, reproborum ad mortem. In bet etsen Consessio aus dem Kerter b. Maugum, T. I. P. I. p. 7: Consteor, Deum omnipotentem et incommutabilem praescisse et praedestinasse angelos et homines electos ad vitam gratia estenam, et diabolum cum hominidus reprodis propter praescita ipsorum propria futura mala merita praedestinasse pariter per justissimom judicium in mortem merito sempiternam. Abet et weigerte sich die Sate Hincmars zu unterzeichnen: [Flodoardi Hist. ecc. Rhemens. III, 28.] Deum et dona praescire et mala, sed mala tantum praescire, bona vero et praescire et praedestinasse. Bonos praescivit et praedestinavit ad regum, malos autem praescivit tantum, non praedestinavit, nec, ut perirent, sua praescientia compulit.

i) Rabani Ep. synodalis a. 848. b. Mansi T. XIV. p. 914: Dicens [Gotesc.] quod praedestinatio Dei sicut in bono sit, ita et in malo, et tales sint in hoc mundo quidam, qui propter praedestinationem Dei, que eos cogat in mortem ire, non possint ab errore et peccato se corrigere, quasi Deus eos fecisset ab initio incorrigibiles. Aber Hincmar de praede. 15: Dicunt [moderni Praedestinatiani]: praedestinavit Deus reprobos

ad interitum, non ad peccatum.

k) Conc. Carisiaci [Bgr. §. 76, m.] c. 1: Deus elegit e massa perditionis secundum praescientiam suam, quos per gratiam praedestinavit ed vitam. Caeteros autem, quos justitiae judicio in massa perditionis reliquit, perituros praescivit, sed non ut perirent, praedestinavit. Ac per hoc unam Dei praedestinationem dicimus, quae ad donum pertinet gratiae, aut ad retributionem justitiae. c. 3: Deus omnipotens omnes homines sine exceptione vult salvos fieri, licet non omnes salventur. Quod autem quidam salvantur, salvantis est donum, quod quidam percunt, percuntium meritum.

alle Bertheibiger Gotichalts auf bas gottliche Borberwiffen in ber Art ein Gewicht, bag baburch bie Willfur aus Gott binfichtlich ber Bofen entfernt und ihr Gefchich ibnen felbft beigemeffen murbe. 1) In bem Auftreten ber angesehenften Rirchenlehrer bes 9. Jahrh. fur ober wiber biefe Lebre murbe bie Unflarbeit und Berfvaltung bes firchlichen Bewußtseins über biefelbe offenbar, im perfonlichen Untergange Got= fcalte und in ber femivelagianischen Benbung, bie feine Bertheibigung nabm, bas Beraeffen bes mabren Augustinismus. m) 2. Die Scho= laftifer, bei ihrem Intereffe an ber Freiheit bes Beiftes und bei bem Intereffe ber Rirche am Überfluffe frommer Werte, mabrent boch auch bie Nothwendigfeit ber Gnabe feftgehalten werben mußte, behaupteten ein Berbienft bes Menichen vor Gott, worin fein Urfprung wefentlich aus menfchlicher Freiheit lag, je nach ber Neigung jum Auguftinismus mit einem verschiebnen Ginmischen ber Gnabe, ") und benutten eine augustinische Unterscheidung [g. 162, n.], um burch ein zweifaches Ineinanderschieben gottlicher und menschlicher Wirtfamteit beiben gerecht zu werben. ') Innerhalb biefes Lehrbegriffe, nach welchem bie borbereitenbe Gnabe [praeveniens, operans, gratis data] ben freien Billen wedt, ber fich ein in Gottes Berbeigung und Billigfeit gegrunbetes Berbienft erwirbt [de congruo], fur baffelbe bie vollenbenbe Onabe erhalt [subsequens, cooperans, gratum faciens] und mit ihr bie Seligfeit verbient [de condigno], wurde nach ber mehr augustini= iden ober mehr pelagianischen Reigung auf bie Wirtsamfeit bes übrig= gebliebenen ober befreiten Billens ein verfchiebenes Gewicht gelegt. P)

l) Conc. Valentini III. c. 3: [Mauguin T. I. P. 2. p. 231 s.] Fatemur praedestinationem electorum ad vitam et praedestinationem impiorum ad mortem: in electione tamen salvandorum misericordiam Dei praecedere meritum boum, in damnatione periturorum meritum malum praecedere justum Dei judicium. In malis ipsorum malitiam praescisse, quia ex ilso est, non praedestinasse, quia ex illo non est. Poenam sane malum meritum eorum sequentem praescivisse et praedestinasse, quia justus est. Verum aliquos ad malum praedestinatos esse divina potestate, videlicet ut quasi aliud esse non possint, non solum non credimus, sed etiam si sunt, qui tantum mali credere velint, cum omni detestatione, sicut Arausica synodus [nt. e.] illis anathema dicimus. Ratramnus de praed. II, 74: Ex eo, quod praescivit singulos quid essent acturi, ex eo et praedestinavit aeternitate consilii sui, quid esset de singulis facturus.

M) RGefch. §. 206.

n) Lombard. L. II. D. 27. D: Bona merita quum ex sola gratia esse dicantur, non excluditur liberum arbitrium, quia nullum meritum est in homine, quod non sit per liberum arbitrium. Sed in bonis merendis causae principalitas gratiae attribuitur, qua liberum arbitrium et sanatur et juvatur. Abael. Epitome c. 34: Meritum nihil aliud est quam id, quod bona voluntate meremur.

o) Rettberg, Doctorum scholasticorum placita de gratia et merito. Gott. 836. 4.

p) Anselm. de conc. praesc. et praedest. Qu. 3. c. 1 ss. Quaestio inde nascitur, quia divina Scriptura ita loquitur aliquando, ut nihil videatur liberum arbitrium prodesse ad salutem, sed sola gratia: aliquando vero ita, velut tota nostra salus in libera nostra consistat voluntate. Si possu-

Wenn hierbei Scot us bie relativ größte Macht bes natürlich freien Billens anerkennt, so gehört es boch zu seinen Grundlehren, alles Berbienst nur so weit gelten zu laffen, als Gott es gelten laffen will, also nur aus Gnaben; aber bie Nothwendigkeit einer übernatürlichen Mitwirkung räumt er ein mit einem fast höhnischen Zuge. 4) Wiefern

mus ostendere nullam creaturam adipisci posse rectitudinem nisi per gratiam, manifesta erit inter gratiam et liberum arbitrium ad salvandum hominem concordia, quam quaerimus. Si voluntas per liberum servando arbitrium quod accepit, meretur aut augmentum acceptae justitiae aut praemium aliquod : haec omnia fructus sunt primae gratiae et gratia pro gratia. Nemo certe servat rectitudinem acceptam nisi volendo, velle autem illam aliquis nequit nisi habendo, babere vero illam nullatenus valet nisi per gratiam. Sicut ergo illam pullus accipit uisi gratia praeveniente, ita nullus eam servat nisi gratia subsequente. Ita quippe intelligenda sunt dicta divina, ut hoc excepto quod dixi de infantibus [gratia sola salvari] nec sola gratia nec solum liberum arbitrium salutem hominis operetur. Lombard. L. II. D. 26. A: Operans gratia praeparat hominis voluntatem, ut velit bonum, cooperans adjuvat, ne frustra velit. E: Bona hominis voluntas quaedam dona Dei praevenit, quia eam comitatur gratia adjuvans, et quibusdam praevenitur, quia cam praevenit gratia operans, scilicet fides cum charitate. Alexander Hales. Summa. P. II. Qu. 96. Membr. 1: Sicut noluit dare [Deus] gloriam homini, quin praecederet in homine quodammodo meritum condigni per usum gratiae, opus enim charitatis omnia meretur ex condigno: sic noluit dare gratiam nisi praeambulo merito congrui per bonum usum naturae, ut sic homo efficeretur laudabilior. Deus enim secundum legem communem requirit aliquam praeparationem et dispositionem ex parte nostra [per actum et usum rationis] ad hoc, quod infundat alicui gratiam. P. III. Qu. 73. M. 2: Gratia gratis data proprie dicitur donum infusum rationali naturae quantum in se est disponens ad salutem. Gratia vero gratum faciens gratum facit et Deo dignum. Different ergo sicut forma disponens et perficiens. Thomas P. II. 1. Qu. 109. Art. 6: Duplex est praeparatio voluntatis humanae ad bonum. Una quidem qua praeparatur ad bene operandum et ad Deo fruendum, et talis praeparatio non potest fieri sine habituali gratiae dono, quod fit principium operis meritorii. Alio modo potest intelligi praeparatio ad consequendum ipsum gratiae habitualis donum. Ad hoc autem non oportet praesupponere aliquod aliud donum habituale in animo, quia sic procederetur in infinitum, sed oportet praesupponi aliquod auxilium gratuitum Dei, interius animam moventis. Bonaventura, Brevilog. P. V. c. 3: Quia gratiae est liberum arbitrium non cogere, sed praevenire, et utriusque est in actum prodire, in nostra justificatione concurrit actus liberi arbitrii et gratiae, ita quod gratiae gratis datae excitare liberum arbitrium, liberi arbitrii autem est, hujusmodi excitationi consentire vel dissentire, et consentientis est ad gratiam gratum facientem se praeparare, et sic disposite gratia gratum faciens habet infundi, cui liberum arbitrium potest cooperari, si velit, et tunc meretur, vel contrariari per peccatum, et tunc demeretur.

q) L. II. D. 28. Qu. 1: Videretur esse mutatio in Deo, si non ponatur [causa justificationis] in ipso justificato. Potest illa opinio confirmari per hoc, quod praeceptum: diligis Deum, est primum, a quo tota lex pendet. Ad actum igitur hujus praecepti aliquando eliciendum tenetur voluntas. Quandocunque autem voluntas actum hujus praecepti exsequitur, licet informis, et disponet se de congruo ad gratiam gratificantem, sibi obla-

alle Scholastifer ber menschlichen Freiheit an ber Erwerbung bes heils Antheil gaben, entstand ihnen nur durch das Ansehn Augustins ober burch ihre Borsehungslehre ein Interesse für die Präbestination. Alle lehren eine Präbestination zur Seligkeit, um diese als freie Gabe Gotztes zu bezeichnen, die boch nach ihrer Consequenz nicht unverdient ist: aber die Prädestination zur Berdammniß ist bedingt durch das göttzliche Borherwissen eines freien Berharrens im Bosen als ein bloßes Zulassen.") Daher Bradwardina sein ganzes Zeitalter des Be-

tam, vel resistet et peccabit mortaliter, vel consentiet et justificabitur. L. I. D. 17. Qu. 2: Deus de potentia absoluta bene potuisset acceptare naturam beatificabilem acceptatione spirituali, existentem in puris naturalibus. Et similiter actum ejus, ad quem esset inclinatio ejus mere naturalibus. Et similiter actum ejus, ad quem esset inclinatio ejus mere naturalibus, potuisset acceptare ut meritorium. Sed non creditur ita disposuisse, quia actum ex puris naturalibus esse meritorium appropinquat errori Pelagii. Ideo verisimilius creditur, quod acceptet naturam et actum ejus tanquam meritorium per habitum supernaturalem. — Non est necessarium ponere habitum supernaturalem gratificantem loquendo de necessitate respiciente potentiam Dei absolutam, praecipue cum possit dare beatitudinem sine omni merito praecedente, licet sit necessarium loquendo de necessitate, quae respicit potentiam Dei ordinatam; quam ordinationem colligimus ex Scriptura et ex dictis sanctorum.

r) Anselm. l. c. Qu. 2. c. 2s: Praedestinatio non solum bonorum est, sed et malorum potest dici, quemadmodum Deus mala, quae non facit, dicitur facere, quia permittit. Nam dicitur hominem indurare, cum non emollit, ac inducere in tentationem, cum non liberat. Sed bona specialius praescire et praedestinare dicitur, quia in illis facit, quod sunt, et quod bona sunt: in malis autem non nisi quod sunt essentialiter. Sicut praescientia non in Deo dicitur proprie, ila nec praedestinatio, quia illi nec ante nec post aliquid est, sed omnia illi sunt simul praesentia. Et sicut praescientia, quae non fallitur, non praescit nisi verum sicut erit, aut necessarium, aut spontaneum: ita praedestinatio, quae non mutatur, non praedestinat, nisi sicut est in praescientia. Patet igitur, quia nec praedestinatio excludit liberum arbitrium, nec liberum arbitrium adversatur praedestinationi. Lombard. L. I. D. 40. D: Sicut praedestinatio proprie est praescientia et praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur quicunque liberantur: ita reprobatio est praescientia malitiae in quibusdam non finiendae et praeparatio poenae non terminandae. Thomas P. I. Qu. 19. Art. 6: Judex justus antecedenter vult omnem hominem vivere, sed consequenter vult homicidam suspendi. Similiter Deus antecedenter vult omnem hominem salvari, sed consequenter vult quosdam damnari secundum exigentiam suae justitiae. Qu. 23. Art. 3: Praedestinatio est pars providentiae. Ad providentiam pertinet permittere aliquem defectum. Unde cum per providentiam homines in vitam acternam ordinentur, pertinet etiam ad providentiam, ut permittat aliquos ab isto fine deficere, et hoe dicitur reprobare. Bonav. in Sentt. L. I. D. 40. Art. 2. Qu. 1: Praedestinatio non infert necessitatem libero arbitrio, quoniam non est causa salutis nisi includendo merita, et ita salvando liberum arbitrium. Praescientia totum includit in cognitione liberum arbitrium et ejus cooperationem et vertibilitatem. Duns Scot. L. I. D. 45. Qu. 1: Deus, quantum est ex parte sui, vult omnes salvos fieri. D. 41. Qu. 1: Damnatio non videtur bona, nisi quia justa. Videtur enim esse crudelitatis punire aliquem non pracexistente in co culpa. Ergo cum reprobatio sit velle damlagianismus anklagte, aber er felbst ftand nicht auf augustinischem Standpunkte, sondern von einer absoluten Ursache ausgehend erschien ihm alles gleich nothwendig, menschliche Freiheit nur als Freisein von der Naturgewalt. Nicht ohne Zusammenhang mit ihm, doch mehr augustinisch und praktisch bekannten sich seitdem einzelne resormatorisch gesinnte Männer zur unbedingten Prädestination.") Über die subjective Gewisheit der Erwählung blied die Ansicht herrschend, daß sie, abgesehn von besonderer Offenbarung, nur als wahrscheinlich gewußt werben könne. 3. Die Synode von Trient hat mit Berwerfung des Belagianismus und unter Boraussehnung des scholastischen Lehrbegrisse ein zum heile nothwendiges Zusammenwirken göttlicher Enade und menschlicher Freiheit gelehrt, aus ihm das Berdienst.") Eine Brädesstination wird zwar vorausgesetzt und das subjective Bewußtwerden derselben wie bei Thomas bestimmt, aber die Ertheilung der Gnade nicht auf die Prädesstinirten beschränkt.") Die Synode konnte und wollte

v) Sess. VI. c. 12: Nemo, quamdiu in bac mortalitate vivitur, de arcana divinae praedestinationis mysterio usque adeo praesumere debet, ut certo

raliter eligentem. s) ROcfo. S. 343. 357. 358. 362.

t) Thomas P. I. Qu. 24. Art. 3: De libro vitae nullus potest deleri secundum rei veritatem: potest tamen aliquis deleri secundum opinionem hominum. P. II. 1. Qu. 112. Art. 5: Tripliciter aliquid cognosci potest. Uno modo per revelationem. Hoc modo potest aliquis scire se habere gratiam, revelat enim Deus hoc aliquando aliquibus ex speciali privilegio, ut securitatis gaudium etiam in hac vita in eis incipiat et confidentius magnifica opera prosequantur. Alio modo homo cognoscit aliquid per se ipsum, et hoc certitudinaliter. Sic nullus potest scire se habere gratiam, certitudo enim non potest haberi de aliquo, nisi possit dijudicari per proprium principium. Principium autem gratiae est ipse Deus, qui propler sui excellentiam est nobis ignotus. Tertio modo cognoscitur aliquid conjecturaliter per aliqua signa. Et hoc modo aliquis cognoscere potest se habere gratiam, ia quantum scilicet percipit se delectari in Deo et contemnere res mundanas,

u) Sess. VI. de justif. can. 2: Si quis dixerit, ad hoc solum divinam gratiam dari, ut facilius homo juste vivere ac vitam aeternam promereri possit, quasi per liberum arbitrium sine gratia utrumque, sed aegre tamen et difficulter possit, anathema sit. c. 3: Si quis dixerit, sine praeveniente Spiritus S. inspiratione atque adjutorio hominem credere aut poenitere posse sicut oportet, ut ei justificationis gratia conferatur, anathema sit. c. 4: Si quis dixerit, liberum hominis arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperari assentiendo Deo vocanti, quo ad obtinendam justificationis gratiam se disponat et praeparet, neque posse dissentire si velit, sed mere passive se habere, anathema sit. c. 32: Si quis dixerit, hominis justificati merita, aut ipsum justificatum bonis operibus, quae ab eo per Dei gratiam et Christi meritum fiunt, non vere mereri augmentum gratiae, vitam aeternam et gloriae augmentum, anathema sit. Bra. §. 76, ve.

1. Lehrft. Borberbeftimmung u. Gnabe. §. 163. 164. 283

biefe Lebren nicht bestimmter faffen. Durch bie vom Brotestantismus tief angeregte Erinnerung und Confequenz Augustins blieb bas Bemußtfein ber Rirche bierüber unficher, und alle Rampfe innerhalb eines alaubigen Stanbounftes marfen fich auf biefe munbe Stelle. ")

5. 164. Reformatoren, Symbole und altprot. Dogmatit. Brg. §. 77.

Indem fich bie evangelische Rirche ftreng zur augustinischen Erbfunde gurudwandte, tonnte von einer Mitwirfung bes naturlichen freien Billens nicht die Rebe fein, Die Berzweiflung bes Menfchen an ihm felbft und allem eignen Berbienfte erschien als die Grundbedingung ber Theilnahme an Chriftus.") Da jeboch ber Wille im Stanbe ber Gnabe nicht blog widerftrebend gebacht werden fonnte, fo ergaben fich Formeln, bie vom fatholischen Spnergismus nur burch bas bestimmtere Bewuftfein verschieben find, baf ber gute Wille allein burch bie Gnabe übernaturlich vermittelt fei.b) Ale Delanchthon und Luther fich burch bie augustinische Consequeng zur absoluten Prabestination befannten, ermiefen fie biefelbe auch aus bem Beariffe ber Borfebung als allgemeines gottliches Fatum. c) Aber Luther nahm biefen Glauben

statuat, se omnino esse in numero praedestinatorum, nam nisi ex speciali revelatione sciri non potest, quos Deus sibi elegerit. can. 17: Si quis justificationis gratiam non nisi praedestinatis ad vitam contingere dixerit, reliquos vero omnes, qui vocantur, vocari quidem, sed gratiam non accipere, utpote divina potestate praedestinatos ad malum, anathema sit.

w) Riefc. §. 384. 417 f.

a) A. C. p. 63: Quod fingunt discrimen inter meritum congrui et condigni, ludunt tantum, ne videantur aperte πελαγιανίζειν. Nam si Deus necessario dat gratiam pro merito congrui, jam non est meritum congrui, sed condigni. Quanquam quid dicant, non vident. Post habitum dilectionis fingunt hominem de condigno mereri. Et tamen jubent dubitare, utrum adsit habitus. Tota haec res conficta est ab otiosis hominibus, qui non norant, quomodo contingat remissio peccatorum. A. S. p. 318: Scholasticorum dogmata: hominem habere liberum arbitrium faciendi bonum et omittendi malum, item, si faciat homo, quantum in se est, Deum largiri ei certo suam gratiam: talia et similia portenta orta sunt ex inscitia peccati et Christi, suntque mere ethnica dogmata, quae tolerare non possumus. Si enim approbantur, Christus frustra mortuus est.

b) F. C. p. 582 s: Postquam Spiritus S. conversionem operatus est, hominisque voluntatem sola sua divina virtute renovavit : tunc revera hominis nova illa voluntas instrumentum, est et organon Dei, ut ea non modo gratiam apprehendat, verum etiam in operibus sequentibus Spiritui S. cooperetur. p. 674: Hoc vero ipsum quod cooperamur, non ex nostris naturalibus viribus est, sed ex novis viribus et donis, quae Spiritus S. io nobis inchoavit. In quam sententiam Paulus hortatur, ut curemus, ne, tanquam Dei cooperarii, frustra Dei gratiam acceperimus. Quod tamen sie intelligendum est: hominem conversum tantum et tamdiu bene operari, quantum et quamdiu per Spiritum S. gubernatur. Conf. Helv. II. c. 9: Docemus regeneratos non tantum agere passive, sed active. Aguntur enim a Deo, ut agant ipsi.

c) Mel. Loci p. 8: Omnia necessario evenire Scripturae docent. p. 9: Quod asperior paulo sententia de praedestinatione vulgo videtur, debemus

rein prafrisch als ber wahre Demuttigung vor Gett, ohne bie Christus verlengnet werbe, be webei an üntliche Gefahr der Ratur der Sache nach gar nicht zu demlen fei; ') die Sprüche der h. Schrift für menschliche Freihert und Aligemennheit gentlicher Gnade üfting er mit Gewaltigruchen nueder, ') einräument, das die Prädeftination nicht nur der Bernunft, sondern auch der Dendetung wederspreche, aber ebendesbald der böchte Gegenstand von Glaubenet fei. !) Als dagegen Melandebon den Sonergistund geltent machte, verschwand bie absolute Prüschen den Sonergistund geltent machte, verschwand bie absolute Prüschen

d) 1b.p. 434: Humiliari penitus non potest home, denoc sciat, prorsus extra suas vires omaino ex alterius arbitrio suam pendere salutem. Si quidem, quamdiu persuasus fuerit, se vel tantulum posse pro salute sua, manet in fiducia sua, nec de se penitus desperat, ideo non humiliatur coram Doo, sed opus aliquod sihi praesumit, vel sperat, vel optat saltem. p. 452: Admonitus velim liberi arbitrii tutores, ut sciant, sese esse abnegatores Christi. Nam si meo studio gratism Dei obtineo, quid opus est Christi gratia? Dicit [Erasmi] diatribe, dicunt et omnes sophistae, nostro conata nos gratiam Dei impetrare, et ad illam recipiendam praeparari, licet uon de condigno, sed de congruo: hoc plane est nogare Christum.

e) Ib. p. 434: Quis, inquis, studebit corrigere vitam suam? Respondee: nallus hominum, neque etiam ullus poterit, uam correctores tuos sine Spiritu Deus aihil moratur, cum sint hypocritae. Corrigentur autem electi per Spiritum S., caeteri incorrecti peribunt.

f) Ib. p. 451: Illudit sese diatribe ignorantia sua, dum nihil distinguit inter Deum praodicatum et abscooditum, b. e. inter verbum Dei et Deum ipsum. Multa facit Deus, quae verbo suo non estendit nobis. Multa quoque vult, quae verbo suo non estendit se velle. Sie non vult mortem peccatoris, verbo scilicet. Vult autem illum voluntate imperserutabili.

g) Ib. p. 486: In lumine gratiae est insolubile, quemede Deus damnet eum, qui non potest ullis suis viribus aliud facere, quam poccare, hic tan lumen naturae, quam lumen gratiae dictant, culpam esse non miseri homines, sed iniqui Dei. Nec enim aliud judicare pessunt de Deo, qui hominem impium gratis coronat, et alium damnat, forte minus, vel saltem non magis impium. At lumen gloriae aliud dictat. p. 484: Hic est summus fidei gradus, credere justum, quia sua voluntate nos necessario damnabiles facit, ut videatur, referente Erasmo, delectari cruciatibus miserorum, et odio potius quam amore digaus. — Jul. Müller, Luth. de praed. et lib. arb. doctrina. Goett. 832. 4. S. Eŭtfens, Entipers Brübeft. Dorp. 858.

illi impiae sophistarum theologiae, quae sic inculcavit nohis rerum contiagratiam et libertatem voluntatis nostrae, ut a veritate Scripturae molliculae aures abborronat. p. 13: Si ad praedestinationem referas humanam voluntatem, noc in externis noc in internis operibus ulla est libertas, sol eveniunt omnia juxta destinationem divinam. Luther, do servo arbit. 1525. [Opp. Wit. T. II.] p. 429: Hoc inprimis nocessarium et salutare christiano noces, quod Deus nibil praescit contingenter, sed quod omnia incommutabili et acterna voluntate et praevidet, et proposit, et facit. Hoc fulmine sternitur et conteritur penitus liberum arbitrium. Cf. p. 435: Humana voluntas in medio posita est con jumentum: si insederit Deus, vult et vadit, quo vult Deus: si insederit Satan, vult et vadit, quo vult Satan, noc est in ejus arbitrio ad ultrum sessorem currore, aut eum quaerere, sed ipsi sessores certant ob ipsum obtinendum et possidendum.

bestination von selbst, b) in ben altern Bekenntnissichriften war ihrer nicht bestimmt gebacht, und erst im Kampse gegen die Schule Melanschthons [5. 1558] wurde sie von Seiten ber strengen Lutheraner erzneut. 1) In der Concordien formel siegte ein Mittleres: der Mensch vermag nichts zu seiner Bekehrung, denn das bloß außerliche Gerzukommen zu den Gnadenmitteln hat mit der Religion noch gar nichts zu thun, k) diese kommt allein aus der Gnade, aber Gott will

i) Amsdorsti Sent. de declar. Victorini 562: [Schlusselb. L. V. p. 548.] "Deus eodem modo, ut Scriptura loquitur, et non aliter, ut Victorinus singit, cum homine agit, quam cum reliquis creaturis. Sicut enim lapides et trunci sunt in potestate Dei: ita et eodem modo voluntas et intellectus hominis, ut homo nihil prorsus velle et eligere possit, nisi quod vult et dieit Deus, sive ex gratia sive ex ira. Victorini opinio gehet bahin, wie Philippi und aller Philosophorum Beisheit, daß ber Mensch für Gott etwas mehr dazu thue, daß er bekehret werde, denn die andern Creaturen dazzuthun, daß sie [wie Holz] getragen, gehoben und geleget werden, welches doch mit keisner Schrist kann deweiset werden. "RGesch. §. 341.

k) F. C. p. 662: Antequam homo per Spiritum S. convertitur, ex propriis naturalibus suis viribus ad conversionem suam nihil inchoare potest,

h) Loci theol. ed. 536. De caussa pecc: Non invehenda sunt in ecclesiam deliramenta περί τῆς ἀνάγκης. Nihil enim habent firmi, sed sunt merae praestigiae et sophisticae coacervationes. Deinde non est obscurum, quantum haec opinio noceat pietati et moribus, si sic sentiant homines, ut Zenonis servulus dicebat, non debere se plecti, quia stoico fato coactus esset peccare. De lib. arb: Valla et plerique alii non recte detrahunt voluntati hominis libertatem ideo quia fiant omnia decernente Deo. Spiritus S. efficax est per verbum. Sicut inquit Paulus: Spiritus adjuvat infirmitatem nostram. În hoc exemplo videmus conjungi has causas: verbum, Spiritum S. et voluntatem, non sane otiosam, sed repugnantem infirmitati suae. De praed: Duo sunt consideranda in promissione evangelii: quod et gratis promittit justitiam, et quod est universalis. Nec vero ulla tentatio pertinacius urget animos ac magis adversatur fidei, quam imaginatio illa, quae efficit promissionem particularem. Etiamsi quid in bac causa alii subtilius disputant, satis est colligere ea, quae certum est prodesse conscientiis. Ed. 548. De hum. viribus: Cum promissio sit universalis nec sint in Deo contrariae voluntates, necesse est in nobis esse aliquam discriminis causam, cur Saul abjiciatur, David recipiatur. Bfeffinger, Antwort auf bie Bekenniniß u. Confut. b. jes. Schwarmerei Nic. v. Ameb. Witt. 558. 4. D. 1. 2: "Ift keine andre Ursache, warum etliche felig und etliche versbammt werden, bean biefe einzige, daß etliche, wenn sie vom S. Geift an gezregt werden, ihm nicht widerstehen, sondern ihm gehorchen, und die angebotne Gnade annehmen, etliche aber wollen es nicht annehmen, sondern wider ftreben dem S. Geist und verachten die Gnade. \* Strigel, Declaratio: [Schlusselburgi Catal. Haer. L. V. p. 88 ss.] In doctrina de libero arbitrio duo consideranda sunt: alterum est efficacia, alterum capacitas. Quod ad efficaciam attinet, qua cogitamus et perficimus Deo grata, non est dubium, eam in lapsu primorum parentum prorsus amissam esse. Quod ad capacitatem attinet, certissimum est, hominem differre ab omnibus creaturis, quae nec mente nec voluntate praeditae sunt. Si in humano arbitrio consideraveris vim agendi, non est nisi servum et captivum Satanae: si aptitudinem, non est saxum aut truncus, sed est in hoc divinitus conditum, ut sit capax coelestium donorum. Seppe, B. l. S. 434 ff.

alle beseligen, ber Mensch kann bie Gnabe auf sich wirken lassen, ober sich ihr verschließen, so baß zwar nicht die Beseligung, aber die Berbammniß sein eignes Werk ift, und die Prädestination nur von ihrer trostlichen Seite aufgesaßt wird; ) dieses ganz unvermittelt neben der Behauptung einer gleichen Schuld, Unfreiheit und Gottesseinbschast aller. Bei der Berufung auf Luthers Schriftwerk für eine ganz andere Prädestination werden Grundgebanken bestellen als unchristlich bezeichnet, auch die paulinische Prädestination muß sich Milberungen gefallen lassen.") Während so in der lutherischen Kirche das Gefühl der allen gleichen Barmherzigkeit Gottes und das sittliche Bedürfniß über die systematische Consequenz siegte, blieb in der reformirten Kirche das

nec plus, quam lapis, truncus, aut limus. Etsi enim locomotivam potentiam seu externa membra regere, evangelium audire et aliquo modo meditari, atque etiam de eo disserere potest, ut in Pharisaicis est videre: tamen id ut rem stultam spernit neque credere potest. p. 672 s: Homo Deo sua voluntate reluctatur, donec ad Dominum conversus fuerit. — Et hac in parte multo est deterior lapide aut trunco, quia repugnat, donec Deus eum a morte peccati resuscitet.

l) F. C. p. 617 ss: Praescientia simul ad bonos et malos pertinet, sed non causa est, quod homines pereant, boc enim sibi ipsis imputare debent. Praedestinatio sive acterna Dei electio tantum ad bonos pertinet et est causa ipsorum salutis. Non in arcano Dei consilio est scrutanda, sed in verbo Dei guaerenda est. In eo perspicue docetur, quod Deus omnes sub incredulitatem concluserit, ut omnium misereatur, et quod nolit quemquam perire, sed ut omnes convertantur et in Christum credant. Quod vero scriptum est, multos quidem vocatos, paucos vero electos esse, non ita accipiendum est, quasi Deus nolit, ut omnes salventur, sed damnationis impiorum causa est, quod verbum Dei contumaciter contemnant, cor indurent, et hoc modo Spiritui S. viam ordinariam praecludant, ut opus suum in eis efficere nequeat. p. 810: Haec doctrina praeclaram nobis consolationem monstrat. Quantum enim est hoc beneficium Dei, quod is de uniuscujusque christiani conversione et salute adeo sollicitus fuit atque tam fideliter procuravit, ut ante jacta fundamenta mundi deliberaverit atque ordinaverit, quomodo me ad salutem vocare et in illa conservare velit. Si enim nobis tutela nostrae salutis committeretur, Deus bone, quam levi momento eam amitteremus, quam facile ea nobis per issidias diaboli extorqueretur. p. 822. [§. 20, e.]

m) F. C. p. 668: Hoc negotium Lutherus in libro de servo arbitrio

m) F. C. p. 668: Hoc negotium Lutherus in libro de servo arbitrio contra Erasmum egregie et solide explicuit, atque hanc sententiam piam et invictam esse demonstravit. p. 807: Quod multi vocati sunt, pauci vero electi, causa non est vocatio divina, quasi Dei haec sit sententia: Ego quidem vos omnes voco, at in corde meo non de omnibus serio ad salutem vocandis sed de paucis tantum cogito, voluntas enim mea haec est, ut major corum, quos per verbum voco, pars in acterna morte maneat. Hoc esset Deo contradictorias voluntates affingere, quasi is, qui acterna veritas est, secum ipse dissentiret, aut aliud loqueretur, aliud corde premeret. p. 818s: Apostolus [Rom. 9, 18ss.] distinguit inter opus Dei, qui solus facit vasa honoris, et inter opus hominis, qui ex instinctu diaboli, nequaquam autem impellente Deo, se ipsum vas contumeliae fecit. Paulss diserte dicit, Deum vasa irae multa patientia sustinuisse, non autem dicit,

Deum feciese vasa irae.

Grundgefühl vorherrschend von der Nichtigkeit aller Creatur gegenüber der Allgewalt Gottes. Iwinglis absolute Prädestination ging von seiner speculativen Gotteslehre aus, ließ sich zur Seligkeit der Heiden benuten, und wie ihre Bedenklichkeit für's Bolk ihm nicht unbekannt war, hat sie auch geringen Einstuß auf seine Kirche geübt.") Aber mit spstematischem und religiösem Enthusiasmus die dualistische Prädestisnation verkündend erwies Calvin, daß die Erwählung der Einen ohne die Verwerfung der Andern keinen Sinn habe,") zwar sonst augustinischem Standpunkte gab er doch kühn die Rechtsertigung Gotets aus der Schuld der Wenschheit durch die Erbsunde preis, lehrte also eine Prädestination nicht bloß zum Untergange, sondern auch zum

n) De provid. [Opp. T. I.] p. 377: Dum cunctis praeesse providentiam admittimus, non debemus tam confuse istud intelligere, quam quidam theologorum faciunt, qui dum ore providentiam agnoscunt, cum tamen de homine loquuntur, ei quiddam, etsi perexiguum, liberum faciunt. Numen ex se ipso est: ita non est quidquam, quod seipso et non illo sit. Esse igitur rerum universarum esse numinis est. Ut non sit frivola ea philosophorum sententia, qui dixerunt, omnia unum esse, si recte modo capiamus, videlicet, quod omnium esse numinis est esse, quod ab illo cunctis tribuitur et sustinetur. c. 6: Praedestinatio libera est citra omnem respectum bene aut male factorum de nobis Dei constitutio. Electio his tantum tribuitur, qui beati futuri sunt, et qui miseri futuri sunt, non dicuntur eligi, quamvis et de illis constituat divina voluntas, sed ad repudiandum, quo justitiae exempla fiant. p. 378: Firma manet electio, etiamsi electus in tam immania scelera prolabatur, qualia impii et repudiati designant, nisi quod electis causa sunt resurgendi, repudiatis autem desperandi. Testes sunt David, Paulus, Magdalene, latro. c. 6: Nibil vetat, quominus inter gentes quoque Deus sibi deligat, qui sese revereantur et post fata illi jungantur. Libera est enim electio ejus. Epp. p. 769: Hic promunt quidam: "Libidini ergo indulgebo, quidquid egero, Deo auctore fit." Qui se voce produnt, cujus oves sint. Esto enim, Dei ordinatione fiat, ut hic parricida sit etc. ejusdem tamen bonitate fit, ut qui vasa ipsius irae futuri sint, his signis prodantur. Dicant ergo, Dei providentia se esse proditores et homicidas. Licet. Nos idem dicimus: sed simul injungimus, quod qui ista sine correctione et poenitentia faciunt, Dei providentia aeternis crnciatibus mancipantur. Habes canonem nostrum, quo contra omnia tela mu-nimur, quae pro libero arbitrio promuntur. Sed, heus tu, caste ista ad populum et rarius etiam. Ut enim pauci sunt vere pii, sic pauci ad altitudinem hujus intelligentiae proveniunt. — Hahn, Zwinglis E. v. b. Borf. sowie v. d. Gnabenwahl. [Stud. u. Krit. 837. S. 4. Brg. Herzog. eb. 839. S. 3. Dgg. Chrarb, h. Abendmahl. B. II. S. 80 ff.] Zeller, b. theol. Suftem 3m. Tub. 853,

o) Instit. III, 23,1: Multi quidem, acsi invidiam a Deo repellere vellent, electionem ita fatentur, ut negent quemquam reprobari: inscite nimis et pueriliter, quando ipsa electio nisi reprobationi opposita non staret. Quos Deus praeterit, reprobat, neque alia de causa, nisi quod ab maereditate, quam filis suis praedestinat, illos vult excludere. Audivimus indurationem non minus in manu Dei et arbitrio esse, quam miserationem. Nee vero Paulus anxie laborat, nt mendacii patrocinio Deum excuset, tantum admonet figmento nefas esse cum fictore suo rixari.

Falle, P) voll Hohn wiber alle Gegner jebe andre Rechtfertigung versichmahend als ben absoluten Willen Gottes; a) die Gnade also nicht an alle gelangend [particularis], unwiderstehlich, unverlierbar. Dieser Barticularis mus wurde, boch in der augustinischen Form [infralapsarii, nicht supralapsarii] von den meisten resormirten Kirchen ansgenommen, und die widerstrebende Minorität zu Dordrecht ausgestos von.") Die volksmäßige Darstellung der undedingten Brädestination,

p) Instit. III, 23, 7: Negant decretum fuisse a Deo, ut sua delectione periret Adam, liberi arbitrii fuisse dicunt, ut fortunam ipse sibi fingeret. Tam frigidum commentum si recipitur, ubi erit illa Dei omnipotentia, qua secundum arcanum consilium, quod aliunde non pendet, omnia moderatur? Atqui praedestinatio, velint nolint, in posteris se profert. Neque enim factum est naturaliter, ut a salute exclderent omnes unius culpa. Quid cos probibet fateri de uno homine, quod inviti de toto humano genere concedunt? Cunctos mortales in unius hominis persona morti aeternae mancipatos fuisse Scriptura clamat. Hoc quum naturae adscribi nequeat, ab admirabili Dei consilio profectum esse minime obscurum est. Bonos istos justitiae Dei patronos perplexos haerere in festuca, altas vero trabes superare nimis absurdum est. Iterum quaero: unde factum est, ut tot gentes una cum liberis corum infantibus acternae morti involveret lapsus Adae absque remedio, nisi quia Deo ita visum est. Nec absurdum videri debet quod dico, Deum non modo primi hominis casum et in eo posterorum ruinam praevidisse, sed arbitrio quoque suo dispensasse. III, 24, 12: Quos ergo in vitae contumeliam et mortis exitium creavit, ut irae suae organa forent et severitatis exempla, eos, ut in finem suum perveniant, nunc audiendi verbi sui facultate privat, nunc ejus praedicatione magis excoecat.

q) Instit. III, 23, 2: Non unam blasphemiae speciem virulenti isti canes evomunt contra Deum. Interrogant, quo jure suis creaturis irascatur Dominus, a quibus nulla ante offensa provocatus fuerit, nam exitio devovere quos placuerit, tyranni magis libidini, quam legitimae judicis sententise convenire. — Reputent, quantae sit improbitatis, causas divinae voluntatis duntaxat percontari, quum omnium, quae sunt, ipsa sit causa. Nam si ullam causam habet, aliquid eam antecedat oportet, cui velut alligetur, quod nefas est imaginari. Adeo enim summa est justitiae regula Dei voluntas, ut, quidquid vult, eo ipso quod vult, justum habendum sit. Ubi ergo quaeritur, cur ita fecerit Dominus? respondendum est: quia voluit.

r) Conf. Gall. art. 12: Credimus, ex corruptione et damnatione universali, in qua omnes homines natura sunt submersi, Deum alios quidem eripere, quos videlicet aeterno et immutabili suo consilio sola sua misericordia nulloque operum ipsorum respectu in Christo elegit: alios vero in ea corruptione et damnatione relinquere, in quibus juste damnandis justitiam snam demonstret, sicut in aliis divitias misericordiae suae declarat. Nec enim alii aliis sunt meliores, donec illos Deus discernat ex immutabili illo consilio, quo ante saeculorum creationem in J. C. determinavit. Conf. Belg. art. 16. Cann. Dordraceni. Form. Cons. Helv. art. 4. 13. 19. Dgg: Conf. Angl. art. 17. Scot. art. 8. praedestinatio nur als electio. Conf. March. art. 14: "Richt baß Gott eine Utfach fel bes Menschen Berbetben, nicht baß er Lust habe an ber Sünder Tod, nicht daß er nicht alle wolle selig haben, benn das Widerspiel durchaus in der H. Schrift zu sinden ist: sondern daß die Utsach der Sünde und des Berbetbens allein bei dem Satan und in den Gottlosen zu suchen. 15: Derwegen der Rathschluß er Berwerfung nicht ein absolutum decretum, ein secte lediger Rathschluß er Berwerfung nicht ein absolutum decretum, ein secte lediger Rathschluß zu achten. Conf. Remonstr.

als die Gnaben: und Born-Wahl unter sich enthaltend, war in ber Art möglich, daß jeber sich getrösten konnte, zu ben Erwählten zu geshören, während in die Berwerfung unwillkurlich der Begriff einer Berschuldung des Einzelnen eingemischt wurde.") Wiefern schon jede fromme Regung auf den Ansang der Gnadenwirkung deutete, mochte jener Trost leicht gespendet und die Sicherheit des Glaubens erwählt zu sein gefordert werden. ') Aber auch Calvin konnte das natürliche Schwanken im Leben der Gläubigen nicht verkennen, und wiefern eine unleugdar geschichtliche Erscheinung die Anerkennung von Gnadenswirkungen auch da forderte, wo sie doch nicht zum heile führen, ") verschwand wieder jene Sicherheit, und unter den Gläubigen an die Brädestination zeigt sich vielsach diese Angstigung, ob einer zu den Ers

indurationis decretum Dei istam praecedere unquam voluerit.

t) Calv. Instit. III, 2, 16: Vere fidelis non est, nisi qui solida persuasione Deum sibi propitium esse persuasus, indobitatam salutis exspectationem praesumit. Mel. Loci p. 99: Ambigi passim video, quod sciat homo, nom in gratia Dei sit. Duplex quaestio, priore de voluntate Dei erga nos, posteriore de nostris affectibus quaeritur. Scholastici quidem [§. 163, t.] foedissimo errore neutrum sciri posse tradiderunt, ut vel hoc solo loco

satis appareat nihil fuisse spiritus in toto isto genere.

u) Instit. III, 2, 17: Dum fidem docemus esse debere certam et securam, non certitudinem imaginamur, quae nulla tangatur dubitatioue, nec securitatem, quae nulla sollicitudine impetatur, quin potius dicimus, perpetuum esse fidelibus certamen cum sua ipsorum diffidentia. 11: Etsi non evangelii efficaciam vere sentiunt, nisi qui praecordinati sunt ad salutem: experientia tamen ostendit, reprobos interdum simili fore sensu atque electos affici, ut ne suo quidem judicio quidquam ab electis differant. Quare nihil absurdi est, quod coelestium donorum gustus ab Apostolo [1 Thss. 1, 3s.] illis adscribitur, non quod vim spiritualis gratiae solide percipiant, sed quia Dominus, ut magis convictos et inexcusabiles reddat, se insinuat in eorum mentes.

<sup>17, 8:</sup> Etsi maxima est gratiae disparitas, tamen Spiritus S. omnibus et singulis, quibus verbum fidei praedicatur, tantum gratiae confert aut saltem conferre paratus est, quantum ad ipsorum conversionem sufficit. Itaque gratia sufficiens non tantum iis obtingit, qui actu convertuntur, sed etiam iis, qui non convertuntur. Quoscunque enim Deus vocat ad salutem, cos serio vocat, ita ut nullum absolutae reprobationis aut inpromeritae

s) Conf. Helv. II. c. 10: Quamvis alicubi mentio fit paucitatis electorum, bene sperandum est tamen de omnibus. Cum regaretur Dominus: an pauci sint qui salventur? non respondet paucos aut plures fore salvandos, aut perdendos, sed hortatur, ut quisque contendat ingredi per portam arctam; quasi dixerit: vestrum non est, de his curiosius inquirere, sed magis adniti, ut per rectam viam coelum ingrediamini. Cann. Dordrac. I, 16: Qui vivam in Christo fidem in se uondum efficaciter sentiunt, mediis tamen, per quae Deus ista se in nobis operaturum promisit, utuntur, ii ad reprobationis mentionem non cousternari, sed in usu mediorum diligenter pergere ac horam uberioris gratiae humiliter exspectare debent. III, 9: Quod multi vocati non veniunt, hujus culpa non est in evangelio, nec in Deo per evangelium vocante et dona varia iis conferente, sed in vocatis ipsis, quorum aliqui verbum vitae non admittunt, alii admittunt, sed non in cor immittunt, alii voluptatibus saeculi semen verbi suffocant.

wählten gehöre?") — Die lutherische Dogmatif hielt sich an die Prädestinationslehre ber Concordiensormel.") Daher nach einer Bertheilung der Gesammtthat Gottes für die Beseligung der Menscheit unter die Personen der Trinität") das allgemeine Wohlwollen des Baters als Urgrund der Erlösung vorangestellt, und wiesern die Berwirklichung derselben an den einzelnen Menschen durch ihre Annahme des Seils bedingt erschien, als vors und nachfolgender Willensact des stimmt wurde. I Der Lettere ist entweder praedestinatio als gleich mit electio, oder reprodatio, wobei der Grund zur Einen oder zur Andern, unbekümmert um die entgegengesetzte Erbsündenlehre, in die Ihat des Individuums als eine von Gott nur vorausgesehene gesetzt wurde. Daneben bei verworrener Erinnerung an die geschichtliche

v) Conf. Helv. II. c. 10: Consolatur nos in tentatione praedestinationis, qua vix alia est periculosior, quod promissiones Dei sunt universales fidelibus, quod ipse ait: Omnis qui petit, accipit. Calv. Instit. III. 24, 4: Nulla tentatione vel gravius vel periculosius fideles percellit Satan, quam ipsos suame electionis dubitatione inquietans. Ecque exitialior est bace tentatio, quod ad aullam aliam propensiores simus fere omnes. Municip F. C. p. 816. v. 70.

w) Ett. b. Walch, Bibl. sel. T. l. p. 133. 201. 276. 291 ss. T. II. p.

<sup>454. 558.</sup> Musaeus, de aet. praed. decr. Jen. [646.] 703. 4.

a) Quenst. P. III. p. 1: Princeps salutis nostrae causa est immensa Dei gratia, actus gratiae dicuntur salutis nostrae principia: 1. benignissima Patris erga homines lapsos voluntas, 2. fraterna Christi redemtio, 3. gratia Spiritus S. applicatrix.

y) Hollaz p. 586: Benevolentia Dei universalis est actus gratiae divinae, qua Deus, spectata communi hominum lapsorum miseria, permotus est, ut non tantum corum omnium serio velit salutem, sed etiam ad hanc procurandam Christum dederit mediatorem. Voluntas Dei in se una est, quatenus autem terminatur ad objecta et pro diversa hominum habitudine distinctis se exserit actibus, nostro intelligendi modo distinguitur. Antecedens est, qua Deus omnium hominum lapsorum vult salutem eaque ordinavit media, quibus parta per Christum salus viresque credendi omnibus hominibus offeruntur, seria cum intentione conferendi. Consequens est, qua Deus eos ad vitam aeternam elegit, quos praevidit ordinariis est, qua Deus eos ad vitam aeternam elegit, quos praevidit ordinaria contra reprobavit eos, quos praevidit ordinaria media pertinaciter rejecturos et ad novissimum vitae halitum in infidelitate permansuros esse.

z) Quenst. P. III. p. 15: Accipitur praedestinatio vel improprie, quomodo destinationem et ad vitam et ad mortem complectitur, quae acceptio Patribus quibusdam usitata, at quia S. Scripturae non est conformis, a nobis repudiatur: vel proprie, quomodo phrasi Scripturae tantum ordinationem ad vitam notat. Hollaz p. 604: Praedestinatio est aeternum Dei decretum de conferenda salute aeterna omnibus, quos Deus in Christum finaliter credituros esse praevidit. p. 643: Reprobatio est aeternum Dei decretum de condemnandis omnibus peccatoribus, quorum finalis meriti Christi rejectio ab aeterno praevisa est. Quenst. P. III. p. 16 s: Causa efficiens electionis est vel agens, vel movens. Causa agens est Dei unitrini voluntas libere decernens. Causa movens interna gratia mere gratuita, externa Christi meritum ratione praevisae applicationis finalis spectatum. Principium normans, juxta quod fit electio, primum

Bewegung bes Dogma ein starrer Gegensat wiber alles Semipelagianische. \*\*) Als unabanberlich galten Erwählung und Berwerfung, wies
sern sie nur ibeal in Gott als bessen unsehlung und Berwerfung, wies
sehn wurden. \*\*b) Denn in ber Lehre von ber Gnade wurde gegen Calvin
behauptet, daß sie zurückgewiesen und verloren werden könne [resistibilis, amissibilis]. \*\*c) Aber wieder unbekummert um die entgegengesette
Bradestinationslehre wurde die Bekehrung ganz aus übernatürlicher
Gnadenwirkung hergeleitet mit Ausschluß jeder Mitwirkung des freien
Billens. \*\*d) Die nach scholastischer Überlieserung ausgebildeten Gintheilungen der Gnade sind bloß logische und psychologische Bestimmuns
gen, wobei die Gnade in ihrer höhern Potenz den übernatürlich gewirkten Gemüthszustand bezeichnet. \*\*c) Die reformirt e Theologie

aa) Quenst. P. III. p. 27: Non est facta nostra electio propter praevisa hominum merita, aut intuitu obedientiae nostrae, sed ex mera gratia. Antithesis est Pelagianorum, Scholasticorum, Pontificiorum, Arminianorum.

cc) Quenst. P. III. p. 513: Concedimus, hominem primo motu a gratia praeveniente excitato per praedicationem verbi ita tangi, ut praesentiam Dei non possit subterfugere: inde tamen non sequitur, si primns motus est inevitabilis, est etiam inevitabilis ejus eventus seu ipsa conversio, et sic convertimur irresistibiliter. Nam homo habet libertatem resistendi et potest per morosam voluntatem gratiae objecm ponere, eam excutere et

ipsam sui conversionem impedire.

dd) Ib. p. 500: De conversione prima hominem pure passive se habere, nec ullo modo Deo cooperari posse censemus. Sola Dei gratia conversionem nostram operatur h. e. hominem e statu irae in statum gratiae, e morte ad vitam transfert, omni naturalium hominis virium cooperatione exclusa. p. 505: Aliud est, in renatis esse tres causas bonae actionis: verbum Dei, Spiritum S. et voluntatem humanam; et aliud: tres esse causas ipsius conversionis. Illud asserit Chemnitius.

ee) Hollaz p. 795: Gratia praeveniens est actus gratiae, quo Spiritus S. homini in peccatis mortuo benevolentiam Patris et meritum Christi per verbum Dei offert, incapacitatem naturalem aufert, ad poenitentiam invitat; praeparans est actus gratiae, quo Spiritus S. resistentiam naturalem cohibet, mentem notitia evangelii litterali imbuit et voluntatem per verbum legis conterit; operans actus gratiae, quo Spiritus S. vires credendi confert, cooperans actus gratiae, quo Spiritus S. cum homine justificato concurrit ad ipsius sanctificationem; assistens actus gratiae, quo Spiritus S. externe circa hominem agit, non tantum objectum salvificum proponendo, sed et cor tangendo; inhabitans actus gratiae, quo Spiritus S. cor hominis ingreditur et in illo habitat et operatur. Cf. Mel. Loci p. 70: Hic merito

et mediatum est propositum salvandi eos, qui in fide in Christum usque ad finem vitae perseveraturi sunt: proximum et immediatum est praevisio divina. p. 22: Reprobationis principium normans proximum et immediatum est praevisio futurae impoenitentiae finalis in certis individuis.

<sup>\*</sup>bb) Hollaz p. 636: Electi desideriis carnis obsequentes gratiam excutere fidemque non quidem usque ad finem vitae, ad tempus tamen totaliter amittere possunt. p. 641: Electio divina est immutabilis et irrevocabilis, ut ex electo non possit fieri reprobus. p. 647: Decretum reprobationis est immutabile, immutabilitate non absoluta, sed hypothetica. Reprobi ad tempus possunt esse in statu vere renatorum.

bat im Bewußtfein ichlechthiniger Abbangigfeit alles Beilelebens von Bott an ber Brabeftinations. Confequeng meift feft gebalten, und boch eine Art verantwortlicher Freiheit angenommen [G. 152].ff)

## 6. 165. Entwidlung bes Broteftantismus.

In einer von ben Socinianern und Arminianern begonnenen Rich: tung, bie nicht von einzelner theologischer Willfur, sonbern von ber gefammten gefdichtlichen Entwidlung ausging, trat bie Anertennung bes freien Willens, als von Gott urfprünglich und unverlierbar verliebn, auch im religiofen Leben immer entichiebener bervor. Der Belas gianismus vollendete fich im Rationglismus, bem bie Gnabe als bie naturgemäße Wirfungsart ber Borfebung ericbien, ") ober bie Brabeftination ale ber Anfang bes menichlichen Lebens. b) Aber auch ber moberne Supernaturalismus, obwohl zu feinem Wefen gebort bie Birtlichteit ber überngturlichen Onabenwirtung zu behaupten, ftellte boch ihre Bebeutung nicht bober, ale Belagius felbft fie geftellt batte, und ber Streit berührte nicht mehr bie Frage, ob religiofes Leben überbaupt moglich fei außerhalb feiner Bieberberftellung burch bie Onabe, fondern bloß, ob gemiffe religiofe Erregungen aus übernatürlicher Einwirfung entspringen.") Mur in religios aufgeregten, im Gefühls-

u. b. Freib. in Tub. theol. Jahrbb. 849. S. 2. [Cbr. b. Berb. b. ref. Dogm. ]. Determ. Bur. 849.] Die Prabestinationel. a. b. Literaturgesch. b. ref. Dogm. Eb. 851. S. Die Centralbogmen. [§. 43, p.] E. B. Krummacher, b. D. v. b. Gnabenwahl. Duisb. 856.

quis expostulet cum Scholasticis, qui saerosaneto vocabulo gratiae tam foede abusi sunt, cum pro qualitate, quae sit in animis sanotorum, usurpant.

(1) Schweizer: B. II. S. 183 ff. [Ebrard, Vindiciae Theol. reform. a laude determinismi immunis. Erl. 848.] Die Synthese b. Determinism.

a) Wegsch. §. 152: Operationes gratiae supernaturales recte monuerunt neque accuratius esse definitas, nec diserte promissas in libris sacris, neque omnino esse necessarias, quum, quae ad animum emeudandum valeant, omnia legibus naturae a Deo optime efficiantur, nec denique ita conspicuas, ut cognosci certa ratione possint. Accedit, quod libertatem et studium hominum impediunt, mysticorum somnia fovent et Deum ipsam auctorem arguunt peccatorum ab hominibus non emendatis commissorum. Omois igitur de gratia disputatio ad doctrinam de providentia Dei rectius

refertur. Stichert, b. E. v. Beiftanbe b. S. Geiftes 3. Befr. Lpg. 835.
b) C. F. v. Ammon, wahre n. falfche Orthob. Lvg. 849. S. 188.
c) Juntheim, v. Übernat. in b. Gnabenwirfungen. Erl. 775. Reinh. S. 446 ff. "Wir nehmen hier bloß fo viel an, bag bie Bhilofophte nichts Grunbliches wider bie Lehre einwenden tonne, ber Menich werde burch eine eigne Sulfe Gottes gebeffert, die fich mit ben orbentlichen Berbefferungemitteln ber Religion verbinde und ibn beim Gebrauche berfelben unterftuge. Der beffernbe Ginfluß Gottes besteht in einer Bermehrung ber naturlichen Rrafte. Alle Berfuche muffen vergeblich fein, awifchen Ratur und Gnabe eine Granglinie zu gies ben. Denn ba fich Gott nach bem orbentlichen Lauf ber geiftigen Thatigkeit riche tet: fo ift es nicht moglich, bag ber Menfch fich biefer Ginfluffe bewußt werben, und fie von ben eignen Außerungen feiner natürlichen Krafte unterscheiben konnte." Berber, v. Beift b. Chriftenih. S. 154: "Gludlicherweife hat bie Beit ben gangen Streit über bie mancherlei Gaben, ber ohne alle Gnab geführt warb, in

leben verbarrenben Rreisen wurde noch alles driftliche Leben aus einem Onabendurchbruche abgeleitet, mabrend bie Ibee einer barmonifchen Selbftentwicklung gur humanitat ber berrichenben Bilbung entsprach. für welche bie Onabengabe mit ber Gingebung bes Genius gufammenfällt. Das Rundament, auf welchem die firchliche Brabeftingtion jeber Art rubte, war mit ber Erbfunde verschwunden. Auch in ber reformirten Rirche ift bie Brabeftination mit ihrer Grundlage gerabe burch bas Bieberaufleben von Zwinglis Geifte fill untergegangen, d) ber Calvis nismus erfchien als Secte, e) ober als vereinzelte theologische Meinung mit bem Bauptgewichte auf ber Weltentwicklung. ) Bas Schleier: macher vertheibigte, ift vielmehr eine aus feinem Brincip berporgebenbe allgemeine unbebingte Brabeftination gur Seligfeit im Begenfate bes Duglismus, 8) und nur in biefem Sinne entspricht ber auguflinischen Lebre eine Philosophie, ber ber menschliche Wille eine Wirfungeform bes gottlichen Billens, Die Freiheit ein Entwicklungemoment ber Onabe ift. h) Die neu = lutherische Theologie hielt inegemein icon ben Begenfat wiber ben Calvinismus für binreichend orthobor. bie Balbortbodorie bachte Natur und Gnabe als fich gegenseitig poraussehenb, ja bie mabre Freiheit als anerichaffne Gnabe. i)

ben breiten Strom ber Bergeffenbeit gefentt, und verborren muffe bie Sanb, bie ihn je baraus hervorholet."

d) Shulthes, Revis. b. firchl. Lehrbegr. 826. B. I. St. 3. J. Chene-

h) §. 78, p. Segel, Bbil. b. Rel. B. II. S. 271 ff. Marheinete: Ottomar, ü. Freih. u. Gnabe. Brl. 821. Dogm. S. 272, 302 ff. i) Sartorius, b. luth. L. v. Unvermögen z. Sittlicht. Gott. 821. Rern,

vière, Dogmatique chrétienne. Gen. 840. p. 308 s. e) RGefch. §. 453. f) A. Ebrard, b. Brabeflinationsfrage, m. Rudf. a. b. Union. Eri. 840. g) Chriftl. Gl. B. I. S. 275: "Wenn fich bas chriftliche Mitgefühl über bie frubere und fpatere Aufnahme ber Ginen und Anbern in bie Bemeinschaft ber Erlofung beruhigt: fo bleibt bagegen ein unauflosbarer Difflang gurud, wenn wir unter Borausfegung einer Fortbauer nach bem Tobe einen Theil bes menichlichen Gefchlechts von biefer Gemeinschaft ausgeschloffen benten follen. 6. 288 f: Rur fur jebe Beit, in welcher wir folche, bie in ber Beiligung begrif= fen und folde, bie bieß noch nicht find, mit einanber vergleichen tonnen, burfen wir fagen, bas Gott einige übergeht und überfieht. Nicht als ob in Beziehung auf fie noch teine göttliche Thatigfeit ober gar tein göttlicher Rathfchluß geset ware, fonbern biefe geht nur gufolge ber gottlichen Gefammtorbnung noch fo gang in entfernten innern und außeren Borbereitungen auf, bag fie une ubergangen zu werben ich einen. Denn nur biefes unbestimmte find fur uns bie noch nicht aufgenommenen. Sie find noch mit in die Daffe bes fundigen Gefammt= lebens verfenft; und fo lange bie gottliche Borberbestimmung an ihnen noch nicht ans Licht getreten ift, find fie nur eben ba, wo die ganze Kirche vorher auch war. Es giebt Gine gottliche Borberbestimmung, nach welcher aus ber Befammt= maffe bes menfclichen Gefchlechte bie Gefammtheit ber neuen Rreatur hervorae= rufen wirb. Die Gefammtheit ift aber gleich ber Gefammtmaffe." Brg. f. Abh. ü. b. Erwählung, in b. Theol. Zeitschr. Brl. 819. h. 1. Kern, driftl. Brabestinationst. [Züb. Zeitschr. 840. h. 3.] — Ammon, ü. b. Folge-richtigk. b. ev. Lehrbegr. v. b. sittl. Unvollk. u. Erwähl. [a. s. Mag. B. IV. 5. 2.] 203. 820. Bretfcneiber, b. 2. Calvine u. b. ref. R. v. b. Bor= herbeft. [Oppositionsschr. 820. B. IV. S. 1.]

#### 8. 166, Refultat.

1. Der Gifer bes Streits bat zwei verschiebene Objecte gulammengeworfen : bas allgemeine religiofe Berbaltniß jur Borfebung und bas burch bie Erbfunde gegebene Berbaltnig jum Chriftenthum. binfictlich bes Erftern Die Religion aus ber Freiheit entspringt, fo ift biefe boch nur ale Abbangigfeit von Gott, und beibe find eine in ber Liebe. Die rechte Liebe fennt feinen Borbebalt und ergiebt fich unbebingt an Gott; mas er mit ibr will, will fie auch, mar's Gunbe und Berbammnif. Aber fobalb es gur Reflexion barüber fommt, wirb foaleich offenbar, bag Gott nur bas Gottliche will. In ber Bahrheit iener Singabe find Die vaulinifchen Aussvruche für eine unbedingte Abbangigfeit gebacht, bie baber ihrem Grunde nach vom Augustinis: mus gang pericieben finb. Binfictlich bes Smeiten gebt bie unbedingte Brabeftination folgerecht von ber Erbfunbe aus: ift biefe gerechtfertigt, fo gefdiebt auch ben von Ewigfeit ber Berbammten fein Unrecht. Das Dogma ber lutherischen Rirche ift im anthropologisch-religiofen Intereffe entftanden, aber alle Milberungen ohne bas Bugeftanbnig bes un: perlornen freien Menfchenwillens find Inconfequengen, benn ift bie Entideibung über aut und bos, felig und verdammt, nicht mit im Menichen, fo ift fie allein in Gott und muß fonach ale abfolut gebacht merben, entweber wie Calvin, ober wie Schleiermacher fie gebacht bat. In ber calvinischen Theorie liegt etwas boch Tragisches, bag ber Denich feinen Scharffinn aufbietet, um zur Berberrlichung Chrifti bas entfetliche Doama zu erfinnen. Diefes enthält im vorherrichend theologischen Intereffe bas eine religiofe Moment mit bochfter Energie, aber bas Ethische tommt nicht zu feinem Rechte, weber von Seiten Bottes noch bes Menfchen, und wie die Bertheilung ber gottlichen Barmbergiafeit und Berechtigfeit, fo bag bie Gine gang ohne bie Unbre mirten foll, oberflächlich gebacht ift, fo ift auch mit ber Ibee Gottes unvereinbar, bag er verfonliche Wefen nur ale Mittel fur Unbre und zu emigem Elenbe gefchaffen habe. Schleiermachere Brabeftination, ermöglicht burch bie bobere Unichauung vom jenseitigen Leben, verhalt fich gur calvinischen, wie ber moberne Fauft zu bem bes Mittelalters. In Diefer Brabeftinationelebre ericeint bie Fulle gottlicher Onabe, aber wie bas Bose zur blogen Raturnothwendigkeit einer noch unvollendeten Schobfung ober noch funftigen Entwidlung fcminbet, fo wird bas Chriftenthum zum magifchen Simmelezwange. Dag Gott feinen Billen bebingt bat gur fittlichen Freilaffung eines Gefcopfes nach feinem

chriftl. Prabestinationel. [Tub. Beitsch. 840. S. 3.] — Thomasius, Chr. Berson. B. 1. S. 325 f: Gegen die Knechtschaft der Sunde Bedenken, daß auch der natürliche Mensch zuweilen dem ungöttlichen Impulse widersteht, S. 390: und heiden dem Grangelium mit größerer oder geringerer Geneigtheit entgegenstommen, auch ihre Augenden nicht bloß splendida vitia. Martensen, S. 330 f: "In der eignen Tiefe der Freiheit regt sich die Gnade als Natur. Besentliche Freiheit d. 6. anerschaffene Gnade."

Bilbe, ift fo wenig als die Schopfung felbft eine Schranke ber gott= lichen Abfolutbeit. Ber aber meinte, einem Beitalter, bas barin nicht unentichieben fein murbe, muffe bie unbeilvolle Wahl vorgelegt merben, Chriftum ober bie Freiheit bes Willens zu verleugnen, ber murbe bie gange Bebeutung bes Chriftenthums als Entwicklung ber volltom= menen Religion und ale biftorifche Gemeinfchaft überfebn. Möglichkeit ber Ongbenwirfung im quauftinischen Ginne ift unleugs bar, ba ber Schöpfer bes Beiftes auch immerbar auf benfelben einmir= fen fann : allein menn religibles Leben überbaupt moglich ift außers balb biefer Onabenwirfung, fo ift ihre Nothwendigfeit nicht zu erweis fen, und ibre Erfennbarteit ale folde zu leugnen, ba fie nur burch ibren religiofen Inhalt ertennbar mare, nach biefem aber auch aus ber unbefannten Tiefe bes Bemuthe zu Tage gefommen fein tann. In ber That aber ericeint bie Gnabengabe nicht als ber Freiheit entgegenges fest, sondern fie voraussegend und entwickelnd, wie fich bas Lettere selbst ber augustinischen Theorie aufgebrungen bat. Die natürliche und individuelle Anlage, burch ben Beift ber driftlichen Gemeinschaft er= boben und verklart, wird jur Gnabengabe. Gin Berbienen ber Onabe ift in ber Befchrantung bes congroum gwar tein unfrommer Gebante. aber ber einem untergeordneten Standpunfte angehort. Wird unter ber Onabe alles von Gott aus freier Liebe unverbient Berliebene verftanben, fo tann ber Gotteeliebe, mitten in ber Fulle gottlicher Onaben, nie ein Intereffe entftehn, zwischen Gott und Denfch, Onabe und Breiheit zu halbiren, Die Wahrheit liegt in ber vollen Ginbeit bes Augustinismus und Belagianismus [6. 84] und mit allen fünftlichen Theilungeplanen bee Semivelagianismus ift fie ba auch immer gefucht worden. Alles im religiofen Leben ift Gnade, und alles ift Freiheit b. b. bie Rreibeit felbft ift bie große Ongbengabe, bie Ongbe ibr fortmabrender Grund, ihre bochfte Liebesgabe bas Chriftenthum. Aber ber religiofen Anschauung ift eigenthumlich, bie Rraft zumal fur eine große Berpflichtung, ber bas eigne Bermogen fich nicht gewachsen fühlt, von gottlicher Gnabe zu erbitten und ihr zu verbanfen. 3. Der Augustinismus fann, fireng theoretifch betrachtet, bie Moralitat nicht gefährben, im prattifchen Leben ift er zwar bewährten Charafteren nicht gefährlich, aber bie Leichtfertigen reizt er gum Leichtfinne, bie Trubfinnigen gur Bergweiflung, baber auch feine eifrigften Bertheibis ger ibn gepredigt wiffen wollten, als wenn er nicht mare. Statt ber Prabeffination, bie auch in ihrem unverfänglichen Sinne, als Moment ber Borfebung, bem Diffverftandnife Raum giebt, ift bie troftreiche Bewifibeit zu verfünden, wie buntel auch Gottes Wege mit bem Gingelnen, mit gangen Bolfern und Beitaltern ericheinen, bag allen bie Seligfeit nach Bottes Willen bestimmt und alles vorgeforgt fei, was dur freien Entwicklung ibres driftlichen Lebens biene, bag aber ebenbefbalb auf munberbare Gnabenwirkungen niemand zu barren babe,

fonbern zu seiner Befrung an bie Benutung ber Gaben verwiesen sei, bie Gott einem jeben in seiner freien Araft, in ben chriftlichen Geilsmitteln unb im ganzen geschichtlichen Zusammenhange seines Lebens ertheilt hat.

# 3weites Lehrftud. Die Rechtfertigung. g. 167. Bordriftide Beziehungen.

MUe gebilbete Sprachen baben ein Wort für biejenige Überzeugung, welche im Begenfate bes Banbgreiflichen und Demonftrabeln auf fittlichen und gemuthlichen Grunden rubt, und baber einerfeite bie allergemiffefte ift, andrerseits unficher ift ober ericheint.") In ber betreffenben bebraifchen Bortbilbung [77227] liegt ber Begriff ber Sicherheit. Der Blaube an Gottes Berbeiffungen wird als eine Tugend angerechnet Gen. 15, 6., burch bie ber Berechte jum feften Beftanbe gelangt 2 Chron. 20, 20. Jes. 7, 9. b) Hab. 2, 4., und Bbilo erhob biefen Glauben ale bie von allem Irbifchen losgeriffne Befinnung gur bodften Tugenb.") Aber in ber Batriarchenfage wird auch ber 3meifel an Gottes Berbeigungen nicht befondere verübelt Gen. 15, 8 ss. 17, 17. 18, 12-15., fur fich forbert Bott gunachft bie Liebe Deut. 6, 5.. und im mofaischen wie in jedem bierarchischen Befete ift die fromme Befinnung mit frommen Werten und Caremonien in gleiche Linie geftellt. Da biefe in bie Augen fielen, junachft Begenftand ber Bergeltung maren und bas Bolt Gottes von allen Brofanen unterschieben : entftand eine Bertheiligfeit, welche in vorexilischen Schriften nur im vielfachen Wiberspruche gegen fie erscheint, ber fich bis gur Beringichabung aller bloffen Caremonie fleigert Deut. 10, 16. Jes. 58, 3-7. Jer. 7, 21-23. [G. 224.] In nachexilifchen Schriften wird gaften, Gebet und Almosen als funbentilgenbes, bom Tob erlosenbes Berf empfoblen Dan. 4, 24. Tob. 12, 9., in ben Strafreben Befu ericheint bie unfittlichfte Wertheiligfeit als Charafter ber hierarchifden Bartei : aber in ben beffern Apotropben wird vielfach auf bas Innere bingewiesen, im Buche ber Weisheit und bei Bbilo tritt biefe religibfe Beiftigfeit machtig bervor, mabrend in ihrer alexandrinischen wie in ber effenischen Ethif unnaturliche Entsagungen nur geforbert werben, um

a) C. Hase, de fide. Tub. 823. b) LXX: αν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε. c) Quis rer. div. haeres. T. I. p. 485 s: Ἐπίστευσεν ᾿Αβρὰὰμ τῷ Θεῷ. Καίτοι τάχα ἄν τις εἔποι· τοῦτ ἄξιον ἐπαίνου κρίνετε; τίς δὲ οὖκ ἄν τι ἐέγοντι καὶ ὑπισχνουμένφ θεῷ προσέχοι τὸν νοῦν, κἄν εἶ πάντων ἀσεβέστατος ῶν τυγχάνοι; Πρὸς δν ἔροῦμεν· μὰ ἀνεξετάστως ἢ τὸν σοφὸν ἀφελη τὰ πρέποντα ἐγκώμια, ἢ τοῖς ἀναξίοις τὴν τελειοτάτην ὰ ρετῶν πίστιν μαρτυρήσης. Βαθυτέραν γὰρ εἶ βουληθείης ἔρουνῷν, σαφῶς γνώση, ὅτι μόνφ θεῷ χωρὶς ἐτέρου προπαραλήψεως οὐ ράδιον πιστεύσαι, διὰ τὴν πρὸς τὸ θνητὸν ῷ συνεζεύγμεθα συγγένειαν, ὅπερ ἡμᾶς καὶ χρήμασι, καὶ δόξη, καὶ φίλοις, καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀναπείθει πεπιστευκέναι. Τὸ δὲ ἔκνίψασθαι τούτων ἔκαστον καὶ ἀπιστῆσαι γενέσει τῆ πάντα ἐξ ἑαυτῆς ἀπίστφ, μόνφ δὲ πιστεῖσαι θεῷ τῷ κὰ πρὸς ἀλήθειαν μόνφ πιστῷ, μεγάλης καὶ δλυμπίου διανοίας ἔργον ἔστίν.

ben Geift von ben hemmungen bes Leibes loszumachen. Im vollen Gelbstgefühl ihres Rechts forbern bie Frommen hulfe und Lohn vom herrn Ps. 18, 21-25. 26, 1-12. Job. 31., obwohl im hiob [38 s.] biese Recht ber absoluten Macht gegenüber verstummen muß. Gerechtigfeit ift in ber Theorratie bie Frömmigkeit, bie sich in Erfülslung bes göttlichen Gesehes bethätigt. Rechtfertigen [בַּעבִיבְּיק] heißt theils für gerecht erkennen nehmlich ben Gerechten Deut. 25, 1. Exod. 23, 7. [Sap. 6, 10: δοιοῦσθαι justificari], theils zur theostratischen Gerechtiakeit führen Dan. 12, 3. Jes. 53, 11.

5. 168. Lehre bes Renen Teffamentes.

Als subjective Bedingung bes burch Chriftus gebrachten Beils wirb balb mebr bas ichmerzliche Bewuftfein ber Gunbe Mt. 5. 17. Rom. 3, 23., balb mebr bie icon porbandene Arommigfeit und Liebe gur Babrbeit Act. 10, 35. Jo. 3, 20 s. 5, 42. angefebn. Die Uneignung felbft ift bie Anertennung Jefu als Deffias ober ber Glaube an ibn Mc. 1, 15. Jo. 3, 15 s. 7, 5. Diefer Glaube ift nicht blog ein an fich vergebliches Befennen und Ertennen Mt. 7, 21-23., fonbern bas Abwenden von ber Selbstsucht und bas hinwenden auf bas ideale Les ben, fo baf in biefer Sinficht bas Chriftentbum allgemein genommen wird als bas bobere Leben bes Geiftes. Bon ber hiftorischen Seite bes Glaubens ift bas Bertraun auf Jefu munberbare Beilfraft eine nur einleitenbe Form Mc. 5, 34.. Momente ber ibealen Seite find ber Glaube als religiofe Energie Mt. 17, 19 ss. und ale Bertraun auf bas Unfichtbare Hbr. 11, 1 ss. Jefus bezeichnet jenes Gintreten in ein boberes geiftiges Dafein nach einem bekannten Bilbe als Bieber= geburt Jo. 3, 3 ss. cf. 1 Ptr. 1, 23., Johannes als Geburt aus Gott Jo. 1, 12 s. 1 Jo. 3, 9., und Baulus hat baffelbe Bild nach verschiebes nen Seiten ausgeführt Tit. 3, 5. Eph. 4, 22-24. Col. 3, 9 s. 2 Cor. 5, 17. Rom. 6, 4. Jefus will ben Menfchen nach feinen Berten beurtheilt wiffen Mt. 7, 16 ss. 25, 35 ss. Jo. 5, 29., aber er fest ber Bertheiligfeit Die fittliche That Mt. 15, 1 ss. 23, 23 ss., bem Gultus bie geiftige Gottesverehrung Jo. 4, 23 ss. entgegen, murbigt bie That nur nach ber Gefinnung, aus ber fle hervorgeht Mt. 15, 17-20., achtet bie Liebe als bie Erfüllung bes Gefenes Mt. 22, 37-40., und beschreibt mit Johannes bas mabre Chriftenthum als bie in feiner Liebe gegrun= bete Liebe Gottes Jo. 14, 21. 23. 1 Jo. 4, 16. Wenn auch Baulus biefe Liebe ale bas bochfte erfennt 1 Cor. 13., mabrent er fonft alles beil vom Glauben ableitet ohne bie Werke, fo ift ihm ber Glaube bie gangliche Bergichtung auf fich felbft und bie Bingabe bes gangen Bemuthe an bie in Chrifto bargeftellte Onabe Bottes Gal. 2. 19 s .. welcher Glaube zwar nothwendig in ber Liebe und in frommen Werken thatig ift Gal. 5, 6. Col. 1, 10., Die aber in ihrer Unvollfommenbeit fein Berbienft vor Gott begrunden. Er ftellt einestheils biefen allein= feligmachenben Glauben als bas Innerliche und Geiftige bem Boch-

mutbe auf äußerliche Werte aller Art entgegen, baber Sunbe alles, was nicht aus bem Glauben fommt Rom. 14, 23., wobei feine Erbebung über bas Jubenthum fich an prophetische, boch minber ernft gemeinte Bestrebungen ber Art anschloß Rom. 2, 29. Col. 2, 11. und Abrahame idealifirter Glaube ibm ale ein Erempel ber Gottwohlgefälligfeit por ber Beit bes Gefetes erfchien Rom. 4. Gal. 3, 6-9. Anbern: theils war ihm diefe Lehre, bei bem vorwaltenben Bewußtfein ber Gunbe und ber Unmöglichfeit bem Gefete genug zu thun, Bergenebeburfniß Rom. 3, bef. 23-25. 4, 24 s. Gal. 3, 4. und boch ift auch ber Blaube ibm nur eine fubjectiv beidranfte Form menichlicher Erfenntniß 2 Cor. 5, 7. 1 Cor. 13, 12., mabrend berfelbe Hbr. 11 bas religible Bertrauen auf bas Ibeale gunachft in ber Worm altteffamentlichen Gottvertrauens ift. Die unmittelbare Folge ber Bingebung an ihn betrachtet ber jobanneische Jefus als Ginbeit mit Gott Jo. 17, 21., Baulus wieberum in Bezug auf die Sunde ale Rechtfertigung [dexalouse, dexacove] b. h. eine Anerkennung beffen, ber weber burch Geburt noch Berke gerecht ift, als gerecht vor Gott, burch Ubertragung ber Berechtigfeit Chrifti, von Seiten Gottes mittels ber Gnabe, von Seiten bes Den= ichen mittele bes Glaubens Rom. 3, 21-27. 5, 8 s. 18. 1 Cor. 1, 30., ber boch bie volle Einigung mit Chriftus bewirkend bie Macht ber Gunbe bricht Gal. 3, 26 ss. Das paulinische Dogma ber Rechtsertigung burch ben Glauben obne bie Berte Rom. 3, 28. Gal. 2, 16. ift alfo nur in Bezug auf Sunde und Beriobnung biefelbe geiftige Auffassung bes Chriftenthums als ber allgemeinen und an fich mabren Religion, welche Jobannes unmittelbar in ibrem Befen ale Liebe bargeftellt bat.") Jatobus [1, 22 ss. 2, 14 ss.] ftebt hinfichtlich ber Werte, bag fie jebenfalls gethan werben muffen, nicht im Wiberfpruche mit bem that: fraftigen Glauben bes Beibenapoftels, boch begegnet er einem Difbrauche, gegen ben auch Baulus fich vermahrte Rom. 3, 31. 6, 1 s. Gal. 5, 19 ss., fein Begriff bes Glaubens ift auch bem Baulus nicht ungebentbar 1 Cor. 13, 2., fleht aber ale blog theoretisches Furmahr: balten tief unter bem gewöhnlichen paulinischen Begriffe, mabrend feine Anficht von Abraham die biftorifche, feine Anficht vom Berdienfte ber Werke als fittlicher Thaten bie auch von Baulus gelegentlich aner-

a) Zacharias, de fidei not. bibl. Gott. 768. 4. [Clef] Begr. b. Gl. Tüb. 779. D. Schulz, b. chr. E. v. Gl. Lyz. [830.] 834. Köster, de fidei modestia nostris tempp. maximopere commendanda. Kil. 832. — Nösselt, Vindiciae loci class. de justif. Rom. 3, 21 ss. Hal. 765. 4. [Opp. T. I.] Storr, de voce διχ. et cognat. Tub. 781. [Opp. T. I.] C. Ch. Tittmann, de not. justif. Vit. 784. [Opp.] Gabler im Mt. theol. Journ. 802. B. II. S. 613 ff. [H. Planck] Quaedam de διχ. εχ πιστ. Gott. 826. Leo pold, bie bibl. L. v. b. Rechtf. [Mitth. a. Bred. Bereinen. Hann. 826. H. 1.] Geiffe, b. Rechtf. burch b. Gl. Marb. 833. L. G. Rauwenhoff, de διχαιώσει. Lugd. Bat. 852. R. A. Lip fiu 6, b. paul. Rechtfertigungel. Lyz. 853. — Ufteri, S. 86 ff. Dåhne, S. 84 ff. Baur, Baulus S. 522 ff. — Ducros, Comparaison entre les idées de S. Paul et S. Jean sur la foi. Strasb. 845.

fannte [Rom. 2, 6 s. 2 Cor. 5, 10.] nationale ift. b) Der Mensch hat kein Recht auf Lohn Lc. 17, 10., aber Gott ist im Lohnen noch mehr als gerecht Mt. 20, 1-15., bieffeitiger und jenseitiger Lohn wird versheißen Lc. 18, 29 s., ungewöhnliche Entsagungen, durch natürliche Begabung oder freien Entschluß, führen zu besonderer Bollkommensbeit Mt. 19, 11 s. 21. 1 Cor. 7, 7. 38.

5. 169. Lehre ber Rirmenväter und ber griechifden Rirde.

Heubner, Hist. antiquior dogmatis de modo salutis ten. et justificationis a Deo impetrandae instrumentis. Vit. 805. 2 P. 4.

1. Mit ben Anfängen einer kirchlichen Wiffenschaft entstand bie Resterion über das Berhältniß bes Glaubens zum Wissen: auch da, wo der Erkenntniß am meisten zugestanden wurde, blieb der Glaube als ihre Grundlage anerkannt. Untergeordnet ist eine bloß logische Eintheilung des subjectiven und objectiven Glaubens, die Hindeutung auf einen Unterschied des historischen vom rationalen Glauben, und eine Zurückweisung des Glaubens im geringen Sinne. Zwei Besgriffe wurden vorherrschend: der Glaube als allgemeine religiöse überzeugung, zunächst als Gottvertraun, und das Fürwahrhalten der gesammten Kirchenlehre [sides catholica]. Daß der Glaube selig

b) Brg. Walch, Bibl. T. l. p. 114. Knapp, de dispari form. dicendi, qua Jesus, Paul. et Jac. de fide et factis disserentes usi sunt. Hal. 803. 4. [Serr. N. 13.] Reanber, Baul. u. Jaf. Die Einh. b. ev. Gesses in versch. Formen. Brl. 822. [Gelegenheitsschrer. 3. N. 829.] u. Gesch. b. Pflanz. u. Leiztung. B. II. S. 488 ff. — De Bette, û. Jac. 2, 14 ff. [Stub. u. Krit. 830. 5. 2. Dgg: R. Frommann, eb. 833. 5. 1.] Baur, Baulus S. 677 ff. Schwealer, nachabost. Beitalt. B. I. S. 427 ff.

Shwegler, nachapoft. Beitali. B. I. S. 427 ff.

a) Clom. Stromm. VII. p. 865 s: 'Η μεν πίστις σύντομός εστιν, ώς εἰπεῖν, τῶν κατεπειγόντων γνῶσις 'ἡ γνῶσις δὲ ἀπόδειξις τῶν διὰ πίστεκος παρειλημμένων ἰσχυρὰ, διὰ τῆς κυριακῆς διδασκαλίας ἐποικοδομουμένη τῆ πίστει κἰς τὸ ἀμετάπτωτον καὶ μετ' ἐπιστήμης καὶ καταληπιόν παραπέμπουσα: καὶ μοι δοκεῖ πρώτη τις εἶναι μεταβολὴ σωτήριος ἡ ἔξ ἐθνῶν εἰς πίστιν, δευτέρα δὲ ἡ ἐκ πίστεως εἰς γνῶσιν. II. p. 436: Κυριώτειον τῆς ἐπιστήμης ἡ πίστις καὶ ἔστιν αὐτῆς κριτήριον. p. 444: 'Η πίστις ὑπόληψις ἐκούσιος.

b) Aug. de Trin. XIII, 2: Aliud suot ea quae creduntur, aliud fides qua creduntur. Illa quippe in rebus sunt, quae vel esse, vel fuisse, vel futura esse dicuntur: hace in animo credentis est. Ej. de vera rel. c. 50: Distinguamus quam fidem debeamus historiae, quam fidem debeamus intelligentiae, et quid prosit ad intelligenda et obtinenda aeterna fides rerum temporalium. — Clem. Stromm. II. p. 454: Πίστεως οὖσης διτῆς, τῆς μὲν ἐπιστημονικῆς, τῆς δὲ δοξαστικῆς. Aug. Quaestt. [ed. Ben. T. IV. p. 828.] Nos qui stulti a paganis dicimur, Deo nostro non credissemus, nisi nobis satisfecisset etiam testimoniis virtutum, nec legem ejus suscepissemus, si non illam puram et ipsa professione dignam cognovissemus.

e) Theodoret. Graecc. affect. curat. disp. 1: Πίστις ἐστὶν ἑχούσιος τῆς ψυχῆς συγκατάθεσις, ἀφανοῦς πράγματος θεωρία, κατάληψις τῶν ἀρατων τῆ φύσει σύμμετρος. — Aug. de temp. serm. 53: [T. X. p. 696.] Primum ergo fides catholica christiano necessaria est, quia in ipsa distinguntur filii Dei a filiis diaboli. Jo. Damasc. de fide orth. IV, 10: Πίστις

mache obne bie Berte, wurde besonders gegen bie Berte bes Gefekes bis auf Augustin vereinzelt ausgesprochen; d) auch Semipelagianer wiesen bie Meinung von fich, bag jemanb burch feine Berte felig merbe: ") aber wie bas Chriftentbum icon im 2. 3bb. ale ein neues Befes angefeben murbe, ) fo entwidelte fich thatfachlich mit ben grofen Glaubenespnoben ber burch ben Begriff ber fides catholica bebingte neue Sinn, bag nur im Reftbalten an ber firchlichen Rechtalau: biafeit bas Beil fei.") Da biefes bloge Furmahrhalten möglich mar obne mabrhaft driftliche Gefinnung, auch die paulinische Lebre von Baretifern im fittenlos antinomiftifden Sinne gemigbraucht wurbe, h) mußte man eine Bemabrung bes Glaubens in Thaten forbern. Dur ber Glaube, ber fich in Werten ber Liebe erweift, galt fur beilbringenb, wobei auch die Liebe geradezu mit bem Glauben verwechselt, i) ober

δι πλη έστιν. Εστι γάρ πίστις έξ ακοής ακούοντες γάρ των θείων γραφών πιστεύομεν τη διδασχαλία του άγίου πνεύματος αυτή τελειούται πασι τοις νομοθετήθεισιν υπό του Χριστου, ό γαρ μή κατα την παράδοσιν της καθολικής εκκλησίας πιστεύων απιστός έστιν. Εστι δε πάλιν πίστις έλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων έλεγχος οὐ βλεπομένων, ἢ ἀδίσταχ-τος έλπλς τῶν τε ὑπὸ θεοῦ ἡμῖν ἐπηγγελμένων. Ἡ μὲν πρώτη τῆς ἡμε-

τέρας γνώμης έστὶ, ἡ δὲ δευτέρα τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος.
d) Clem. Rom. 1. ad Cor. c. 32: Οὐ δι' ξαυτῶν δικαιούμεθα, οὐδὲ δια της ημετέρας σοφίας, η εὐσεβείας, η έργων, αλλα δια της πίστεως, δι' ης πάντας τους απ' αιωνος ο θεος έδικαιωσεν. Iren. IV, 25: Abraham accepit testamentum circumcisionis post eam justificationem, quae fuerat in praeputio fidei, ut praefigurarentur in eo utraque testamenta. Haec quidem quae est in praeputio fides, utpote finem conjungens principio, prima et novissima facta est. Circumcisio vero et lex operationum media obtinuerunt tempora. Tertul. adv. Marc. V, 3: Ex fidei libertate justificatur homo, non ex legis servitute, quia justus ex fide vivit. Aug. de grat. et lib. arb. c. 7: Ne dicerent se suis operibus donum tale [fidem] meruisse, subject [Paulus]: non ex operibus, ne forte quis extollatur; non quia negavit aut evacuavit bona opera, cum dicat Deum unicuique dare secundum opera ejus, sed quia opera sunt ex fide, non ex operibus Ades. Cf. de praed. sanct. c. 7.
e) Prosperi Ep. ad Aug: [T. VII. p. 481.] Ipsorum professio est: ne-

minem per opera sua, sed per Dei gratiam regeneratione salvari.
f) Tertul. de praesc. haeret. c. 13: Christum praedicasse novam legem

et novam promissionem. Brg. A. Ritfol, altfath. Kirche. S. 328 ff.

g) Aug. adv. Jud. c. 19: Apud catholicam fidem noveritis tantum esse veram fidem, perpetuam salutem. Si quis ab en discesserit, atque in haereticorum errores se tradiderit, ut fugitivus servus judicabitur. Symb. Athanasianum: Quicunque vult salvus esse, aute omnia opus est, ut teneat catholicam fidem, quam nisi quisque integram servaverit, absque dubie in acternum peribit.

h) Iren. Î, 23, 3: [Simon docuit suos:] liberos agere quae velint, secundum enim ipsius gratiam salvari homines, sed non secundum operas justas. 26, 5: [Carpocrates:] διὰ πίστεως καὶ ἀγάπης σώζεσθαι· τὰ δὲ λοιπα αδιάφορα όντα, κατα την δόξαν των ανθρώπων πη μέν αγαθά,

πῆ δὲ κακὰ νομίζεσθαι. Cf. I, 6, 2.

i) Aug: De grat. et lib. arb. c. 7: Fides, quae per dilectionem ope-ratur, ipsa est fides, quae fideles Dei separat ab immundis daemonibus,

noch entschiebener auf bem Standpunkte bes Jakobus bas Beil aus bem Glauben und ben Werfen bergeleitet wurde ; 1) nur ben bloß außerliden Berten wird ber Glaube ober auch bie Liebe als bie Befinnung, auf die es boch gulett antomme, entgegengefest.1) Insbefondre forberte bie Rirchenzucht für bie Sunben ber Glaubigen, zu beren Erlaß vorbem bie Liebe ausreichend fcbien,") eine Genugthuung burch Bugen und fromme Werte.") Der Augustinismus unterscheibet fich bier von ber belagianifchen Richtung blog baburch, bag er ohne ben Glauben gute Werke gar nicht fennt und biefe wie die Liebe ale von Gott aegeben anfiebt: aber nicht nur bas fromme Wert, auch ber Glaube begrundet ein Berbienft.") Beil fonach bas Beil auch burch bie Werte

nam et ipsi, sicut dicit Jacobus, credunt et contremiscunt, sed non bene operantur. De Trin. XV, 18: Sine charitate fides potest quidem esse, sed non prodesse. De gratia Chr. c. 27: Ubi non est dilectio, nullum bonum opus imputatur, nec recte bonum opus vocatur, quia omne quod non ex fide est, peccatum est, et fides per dilectionem operatur.

k) Iren. IV, 13: Dominus naturalia legis, per quae homo justificatur, quae etiam ante legis dationem custodiebant, qui fide justificabantur, non dissolvit, sed extendit. Clem. Stromm. V. p. 647: Χάριτι σωζόμεθα · οὐκ ἄνευ μέντοι τῶν καλῶν ἔργων. VI. p. 794: "Όταν ἀκούσωμεν" ή πίστις σου σέσωχέν σε, ούχ άπλως τοὺς όπωσοῦν πιστεύσαντας σωθή-σεσθαι λέγειν αὐτὸν ἐκδεχόμεθα, ἐὰν μἡ καὶ τὰ ἔργα ἐπακολουθήση· Ιουδαίοις μόνοις ταύτην έλεγε την φωνήν, τοῖς νομιχῶς καὶ ἀνεπιλήπ-τως βεβιωκόσιν, οἶς μόνον ἡ εἶς τὸν κύριον ὑπελείπετο πίστις. Orig. in Ep. ad Rom. II: [T. IV. p. 494.] Alterum sine altero reprobatur, quia et fides sine operibus mortua dicitur, et ex operibus sine fide nemo apud Deum justificatur. Cyrilli Cat. IV, 2: Ό τῆς θεοσεβείας τρόπος έχ ο ύ ο τούτων συνέστηκε, δογμάτων εὐσεβῶν καὶ πράξεων ἀγαθῶν. Οὔτε τὰ δόγματα χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν εὐπρόσδεκτα τῷ θεῷ, οὔτε τὰ μὴ μετ' εὐσεβῶν δογμάτων ἔργα τελούμενα προσδέχεται ὁ θεός. Aug. de fide et opp. c. 14: Quoniam haec opinio tunc fuerat exorta, aliae apostolicae epistolae, Petri, Joannis, Jacobi, Judae, contra eam maxime dirigunt intentionem, ut vehementer adstruant fidem sine operibus nihil prodesse,

cam salubrem definivit, cujus opera ex dilectione procedunt. l) Aug: In Ev. Jo. Tract. 26: Intrare quisquam ecclesiam potest nolens, accedere ad altare potest nolens, accipere potest sacramentum nolens: credere non potest nisi volens. In Ep. Jo. Tract. 5: Dilectio sola discernit inter filios Dei et filios diaboli. Signent se omnes signo crucis. Respondeant omnes amen etc. Non discernuntur filii Dei a filiis diaboli nisi charitate.

sicut etiam ipse Paulus non qualemlibet fidem, qua in Deum creditur, sed

m) Clem. Rom. 1. ad Cor. c. 50: Μαχάριοί έσμεν εὶ τὰ προστάγματά θεοῦ ἐποιοῦμεν ἐν ὁμονοία ἀγάπης, εἰς τὸ ἀφε θῆναι ἡμῖν δί ἀγάπης τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.

n) Aug. Serm. 151, 12: Non sufficit mores in melius mutare et a factis malis recedere, nisi etiam de his, quae facta sunt, satisfiat Deo per poenitentiae dolorem, per humilitatis gemitum, per contriti cordis sacrificium,

cooperantibus eleemosynis. Brg. §. 149, cc.
o) Aug. de grat. et lib. arb. c. 9: Merita sua bona commemorat [Paulas], ut post hona merita consequatur coronam, qui post merita mala consecutus est gratiam. Cum dicunt Pelagiani, hanc esse solam, non secundum merita nostra gratiam, qua homiri peccata dimittuntur: illam vero

bedingt ift, wird die Rechtfertigung felbst da, wo sie rein als That Bottes ericheint, gewöhnlich mit ber Beiligung gleichgeftellt.P) Durch bie Sochbaltung von Entfagungen, von benen boch bie Befonnenheit ber Rirche erfannte, bag fie ber gangen Menfcheit nicht gugu= mutben und nicht einmal anguwunschen fein, entftand die Unterfcheis bung von Geboten und Rathfchlagen, fo bag burch Erfüllung ber Lettern eine übermenschliche und mehr als pflichtmäßige Tugenb entitebe. 1) 2. Die neuere griechifche Rirche ift noch jenfeit bes auguftinifchen Standpunftes verblieben. Glaube und Berte find ibr obne Streit um ben Borrang bie Bedingungen bes Beile.") Bird querft auf 3atobus verwiefen, und auf Baulus nur, wiefern er neben ben Glauben bas gute Bewiffen ftellt,") wohin auch bie menfchen= freundliche und troftreiche Lehre von ben 9 Geligfeiten gebort, t) fo wird boch auch ber Glaube ale bas Erfte ertlart, aus bem bie auten Werfe ale bie Fruchte fommen.") Beibe beftehn in ben 3 theologischen Tugenden, welche ben Rabmen fur Die gange Befenntniffcbrift bilben.") Die Beschreibung bes Glaubens gebt von ber Definition im Bebraerbriefe aus bis zum Fürmahrhalten ber gesammten firchlichen Überlieferung.") Die Soffnung ale in Chrifto gegrundetes Gottvertraun fteht

quae datur in fine i. e. aeternam vitam meritis nostris praecedentibus reddi, respondendum est: Si merita nostra sic intelligerent, ut etiam ipsa dona Dei esse cognoscerent, non esset reprobanda ista sententia: quoniam vero merita humana sic praedicant, ut ea ex semetipso habere hominem dicant, respondet Apostolus: Quid habes, quod non accepisti? Dona sua coronat Deus, non merita tua. c. 18: Si non ex Deo [charitas], sed ex hominibus, vicerunt Pelagiani: si autem ex Deo, vicimus Pelagianos. Sedeat ergo inter nos judex Apostolus Joannes, confundens eos et dicens, quia dilectio ex Deo est. Non itaque ex nobis. Retractt. 1, 23: Fides inchoat meritum. Brg. §. 162, i, k.

p) Aug: Degrat. et lib. arb. c. 6: Gratia Dei justificatur impius i. c. ex impio At justus. Op. imp. c. Jul. II, 168: Justificat impium Deus, non solum dimittendo quae mala fecit, sed etiam donando charitatem. Doch De fide et opp. c.14: Sequentur [opera] justificatum, non praecednnt justificandum.

q) Hermas, Past. Simil. III, 5, 3: Si praeter ea, quae mandavit Dominus, aliquid boni adjeceris: honoratior apud Dominum eris, quam eras futurus. Orig. in Ep. ad Rom. III. [T. IV. p. 507.] Donec quis hoc facit tantum quod debet i. e. ea quae praecepta sunt, inutilis servus est. Si autem addas aliquid praeceptis, tunc dicetur ad te: [Mt. 25, 21.] Euge serve bone et fidelis! Quid autem sit, quod addatur praeceptis et supra debitum fiat, Apostolus dicit: de virginibus praeceptum Domini non habeo, consilium autem do etc. Hoc opus super praeceptum est. Ambros. de viduis. T. IV. p. 508.

r) Conf. orthod. Qu. 1: 'Ο χριστιανός ὁ ὀρθόδοξος τι χρεωστεῖ νὰ φυλάττη, διά νὰ κληρονομήση την ζωην την αλώνιον; Η ίστιν δοθήν και ξογα καλά.

s) Ib. nach Jac. 2, 24. 1 Tim. 1, 19. 3, 9.

t) Ib. P. II. Qu. 29 ss.

u) Ib. P. III. Qu. 3: Τὰ ἀγαθὰ ξογα, ήτουν ή χριστιανική ἀρετη είναι ξνας καρπὸς, ὁποῦ γεννᾶται ἀπὸ την

πίστιν, ώς από αγαθόν δένδρον. Mt. 7, 16. v) Ib. Ou. 3. w) Ib. P. I. Qu. 4: Πίστις έστι ελπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων

mitteninne. Die Liebe enthält die Moral von ben Berfen , welche beftebn in ber Erfüllung bes gottlichen Gebots mit freiem Beifte unter Gottes Beiftanbe.") Bunachft aus ben theologischen Tugenben ents fpringen bie brei Tugenben : Gebet, Faften und Almofen.")

## \$. 170. Ratholifde Lebre bes Mittelalters.

Der Scholaftif ift ber Blaube ein Kurmabrhalten bes Uberfinnlichen, foweit es zur Religion gehort, von ber Anschauung wie vom Wiffen verschieden, obwohl theoretischer Art, boch burch bie Buftimmung bes Willens bedingt,") ber aber in ber Befchreibung bes Glaubens an fich [nt. h] auf ein minimum fintt. Urfprunglich ift nur Bott Gegenstand bes Glaubens b) nach verschiebenen gunachft burch Sprachformen gegebenen Gefichtspuntten, c) mittelbar bie B. Schrift, ale Summa berfelben bas apoftolische Blaubenebetenntnig und ale feine Explication bie gange tatholifche Rirchenlehre, d) fo bag balb

έλεγγος οὐ βλεπομένων ἢ οὕτω, πίστις ὀρθόδοξος, καθολική τε καὶ ἀποστολική έστι, καρδία πιστεύειν και στόματι όμολογεῖν ένα θεὸν τρισυπόστατον. Rom. 10, 10. Πρός τούτω πρέπει να κρατή δια βέβαιον και αναμιμίβολον ο δρθόδοξος χριστιανός, πως όλα τα άρθρα τής πίστεως της καθολικής και δρθοδόξου έκκλησίας είναι παραδεδομένα άπο τον χύριον ήμων με το μέσον των αποστόλων του είς την εχχλησίαν χαι αί ολουμενικαλ σύνοδοι τα έρμηνεύουσαν καλ τα έδοκίμασαν.

a) Ib. P. III. Qu. 3. p. 275. y) Ib. P. III. Qu. 5. p. 277.
a) Lombard. L. III. D. 23. B: Fides est virtus, qua creduntur, quae non videntur. Quod tamen accipiendum est de his tantum, quae ad religionem pertinent. Thomas P. II. 2. Qu. 2. Art. 9: Credere est actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam. Qu. 1. Art. 4: Assentit intellectus alicui dupliciter. Uno modo, quia ad hoc movetur ab ipso objecto, quod est vel per seipsum cognitum, sicut patet in primis principiis, quorum est intellectus, vel per aliud cognitum, sicut patet de conclusionibus, quarum est scientia. Alio modo intellectus assentit alicui, non quia sufficienter moveatur ab objecto proprio, sed per quandam electionem, voluntarie declinans in unam partem magis quam in aliam. Et siquidem haec sit cum dubitatione et formidine alterius partis, erit opinio : si autem sit cum certitudine absque tali formidine, erit Ades. Illa autem videri dicuntur, quae per se ipsa movent intellectum nostrum vel sensum ad sui cognitionem.

b) Ib. Qu. 1. Art. 1: Objectum fidei est veritas prima [divinitas]. c) Lombard. L. III. D. 23. D: Credere Deo est credere vera esse, quae loquitur, quod et mali faciunt. Credere Deum est credere, quod sit

Deus, quod etiam mali faciunt. Credere in Deum est credendo amare.
d) Thomas P. II. 2. Qu. 2. Art. 5: Per accidens se habent ad objectum fidei omnia, quae in S. Scriptura divinitus tradita continentur. Qu. 1. Art. 7: Quantum ad substantiam articulorum fidei non est factum corum augmentum per temporum successionem, quia quaecunque posteriores crediderunt, continebantur in fide praecedentium patrom, licet implicite. Sed quantum ad explicationem crevit numerus articulorum, quia quaedam explicite cognita sunt a posterioribus, quae a prioribus non cognoscebantur explicite. Qu. 5. Art. 3: Manifestum est, quod ille qui inhaeret doctrinae ecclesiae tanquam infallibili regulae, omnibus assentit, quae ecclesia docet: alioquin si de his, quae ecclesia docet, quae vult

mehr jener erste einfachste Glaube balb mehr biese sides catholica hers vortritt. Da eine genaue Kenntniß ber Kirchenlehre nicht jedermann zugemuthet werden konnte, so ergab sich ein subjectiver Unterschied von sides implicita und explicita, sene als hinreichend für's Bolk, boch mit der nicht einstimmigen und von Thomas selbst schwankend ausges sprochenen Forderung des entwickelten Glaubens an einige Hauptartisch.") Der Glaube ruht auf der Auctorität Gottes, doch kann er schon hienieden theilweise zur Wissenschaft werden, und erscheint ohne dieselbe nur als die volksthümliche Gestalt der Religion. Wer ist eine Bedingung des heils: daber eine Augend und die Erste der Augenden wird er erst, wenn die Liebe als belebendes Princip [forma] ihn durchdrungen hat siedes sormata]; mit dem bloßen Glauben [informis]

tenet, et quae non vult non tenet, non jam inhaeret ecclesiae doctrinae, sed propriae voluntati.

g) 1b. Qu. 2. Art. 3: Sicut etiam Philosophus dicit, quod oportet addiscentem credere: ad hoc, quod bomo perveniat ad perfectam visionem beatitudiais, praeexigitur, quod credat Deo tanquam discipulus magistro docenti

o) Thomas P. II. 2. Qu.2. Art. 5: Quantum ad prima credibilia, quae sust articuli fidei, tenetur homo explicite credere. Quantum ad alia tenetur credere solum implicite, vel in praeparatione animi, in quantum paratus est credere quidquid divina Scriptura continet. Art. 6: Superiores homines, ad quos pertinet alios crudire, tenentur habere pleniorem notitiam de credendis et magis explicite credere. Art. 7: Post tempus gratiae revelatae tam majores quam minores tenentur habere fidem explicitam de mysteriis Christi, praecipue quantum ad ea, quae communiter in ecclesia solemnizantur. Alias autem subtiles considerationes circa incarnationis articulos tenentur aliqui majus vel minus explicite credere secundum quod convenit statui vel officio uniuscujusque. Art. 8: Mysterium incarnationis explicite credi non potest sine fide trinitatis. Ideo etiam tenentur omnes

ad explicite credendum mysterium trinitatis.
f) Lombard. L. III. D. 24. C: Quaedam fide creduntur, quae intelliguntur naturali ratione: quaedam vero, quae non intelliguntur. Unde Propheta: Nisi credideritis, non intelligetis. Ex his apparet, aliqua credi, quae non intelliguntur, nisi prius credantur: quaedam vero intelligi aliquando etiam antequam credantur. Thomas P. II, 2. Qu. 1. Art. 1: Non fides assentit alicui, nisi quia est a Deo revelatum. Art. 5: Impossibile est, quod ab codem idem sit scitum et creditum. Potest tamen contingere, ut id, quod est visum vel scitum ab uno, sit creditum ab alio, qui hoc demonstrative non novit. Sed ab uno et codem potest haberi fides et scientia de codem secundum quid, sed non secundum idem. De Deo potest aliquis demonstrative scire, quod sit unus, et credere, quod sit trinus. Qu. 2. Art. 4: Necessarium est homini accipere per modum fidei non solum ea, quae sunt supra rationem, sed etiam ea, quae per rationem cognosci possunt. Propter tria. Primo quidem, ut citius homo ad veritatis divinae cognitionem perveniat. Secundo, ut cognitio Dei sit communior. Multi enim in studio scientiae proficere non possunt, vel propter hebetudinem ingenii, vel propter occupationes et necessitates temporalis vitae. Tertio modo propter certitudinom. Ratio enim humana in rebus divinis est multum deficiens. Cujus signum est: philosophi de rebus humanis naturali investigatione perscrutantes in multis erraverunt et sibi ipsis contraria senserunt. Brg. §. 33, a.

fann einer zur Gölle fahren. h) Der Glaube ift von Gott gewirft 3') nur Duns Scotus scheint den natürlich erworbenen Glauben [acquisita] sür hinreichend zu halten, indem er den gottgewirften [infusa] nur der firchlichen Auctorität einräumt. k) Bei Thomas hat sich die pelagianische Tendenz in den Begriff der Liebe geborgen, zwar hat er so wenig als irgendein Scholastifer gelehrt, daß der Mensch nach dem Falle Gott durch eigne Kraft über alles lieben konne, d) wohl aber, daß die freie

h) Lombard. L. III. D. 23. C: Fides, qua creditur, si cum charitate sit, virtus est, quia charitas, ut ait Ambrosius, mater est omnium virtutum, quae omnes informat, sine qua nulla vera virtus est. Fides ergo operans per dilectionem virtus est, qua non visa creduntur. Fides cum dilectione christiani est: alia daemonis est. Thomas P. II. 2. Ou. 4. Art. 4: Distinctio fidei formatae et informis est secundum id quod pertinet ad voluntatem, id est secundum charitatem, non autem secundum intellectum. Art. 5: Ex charitate, quae format fidem, habet anima, quod infallibiliter voluntas ordinetur in finem bonum, et ideo fides formata est virtus. Fides autem informis non est virtus, quia etsi actus fidei informis habeat persectionem debitam ex parte intellectus, non tamen ex parte voluntatis. Art. 7: Cum in agilibus finis sit principium, necesse est virtutes theologicas, quarum objectum est ultimus finis, esse priores caeteris virtutibus. Ipse autem ultimus finis oportet, quod prius sit in intellectu, quam in voluntate, quia voluntas non fert in aliquid, nisi prout est in intellectu apprehensum. Unde cnm ultimus finis sit quidem in voluntate per spem et charitatem, in intellectu autem per fidem, necesse est, quod fides sit prima inter omnes virtutes.

i) 1b. Qu. 6. Art. 1: Videntium idem miraculum et audientium eandem praedicationem quidam credunt, et quidam non credunt; et ideo oportet ponere aliam causam interiorem, quae movet hominem interius ad assentiendum. Hanc causam Pelagiani ponebant solum liberum arbitrium hominis, et dicebant, quod initium fidei est ex nobis, in quantum scilicet quod parati sumus ad assentiendum: sed consummatio fidei est a Deo, per quem nobis proponuntur ea, quae credere debemus. Sed hoc est falzum, quia, cum homo assentiendo his, quae sunt fidei, elevetur supra naturam suam, oportet quod hoc insit ei ex supernaturati principio interius movente, quod est Deus, et ideo fides, quantum ad assensum, qui est

principalis actus fidei, est a Deo interius movente per gratiam.

k) L. III. D. 23; Quia ad omnem certitudinem actus credendi sufficit nobis fides acquisita, superfluit ponere fidem infusam. Sicut firmiter inhaeremus historiis et gestis scriptis de rebus bellicis et aliis, quae scribuntur in chronicis, fide acquisita per hoc, quod credimus veraces eos esse, qui talia referunt: ita fide acquisita firmiter adhaeremus historiae Scripturae S. et evangelio, quia firmiter credimus eos esse veraces, qui libros canonicos condiderunt. Abet: Oportet ponere fidem infusam propter auctoritatem Scripturae et sanctorum: sed non potest demonstrari fidem infusam inesse alicui, nisi praesupposita fide, quod velit credere Scripturae et sanctis.

If P. II. 1. Qu. 109. Art. 3: Diligere Deum super omnia est quiddam connaturale homini et cuilibet naturae, non solum rationali, etiam inanimatae, secundum modum amoris, qui unicuique creaturae competere potest. Sed ita statu naturae corruptae homo ab hoc deficit secundum appetitum voluntatis rationalis, quae propter corruptionem naturae sequitur bonum privatum, nisi sanetur per gratiam Dei. Zwar Duns Scot. L. III.

Mitwirkung im Befen ber Liebe enthalten fei.") In ber fides formata liegt die Nothwendigkeit ber guten Berke zum Geile, aber als gesgründet in ber frommen Gesinnung. Alle andre Werke, die nicht aus biesem Glauben stammen, sind tobt, wenn auch nicht durchaus versgeblich.") Ausgeführt ift die Nothwendigkeit guter Werke nur im Ar-

D. 27: Ratio naturalis dictat solum summum bonum infinitum esse summe diligendum et per consequens voluntas hoc potest ex puris naturalibus. Nibil enim potest intellectus recte dictare, in quod dictatum non possit voluntas naturalis naturaliter tendere, alias voluntas naturaliter esset mala. Praeterea vult Philosophus, quod fortis politicus secundum rectam rationem debet se morti exponere pro bono reipublicae. Philosophus tamen non poneret talem habiturum aliquod praemium post hanc vitam, sicut patet ex multis locis, in quibus dubitat animam esse immortalem. Ergo circomscripto omni praemio futuro hoc est consonum rectae rationi, ut fortis politicus velit se non esse, ne perent bonum reipublicae: secundum autem rectam rationem magis est diligendum bonum divinum, quam bonum alicujus particularis: igitur secundum rectam rationem quilibet debet velle se non esse propter bonum divinum. Doch: Dico sicut prius dictum est de fide: quod non potest probari per rationem naturalem esse tales habitus infusos, sed solum fide tenetur, et congruitas bona apparet, quia quantum ad actus circa Deum immediate probabile est, quod non possit perfectissime percipi suprema portio nisi immediate a Deo.

m) Thomas P. II. 2. Qu. 23. Art. 2: Magister ponit [L. I. D. 17.], quod charitas non est aliquid creatum in anima, sed est ipse Spiritus S. mentem inhabitans. Nec est sua intentio, quod iste motus dilectionis sit ipse Spiritus Sanctus, sed quod est a Spiritu S. non mediante aliquo habitu. Et hoc dicebat propter excellentiam charitatis. Sed si quis recte consideret, hoc magis redundat in charitatis detrimentum. Non enim motus charitatis ita procedit a Spiritu S. movente humanam mentem, ut mens sit mota tantum. Hoc enim esset contra rationem voluntarii, cujus oportet principium in ipso esse. Unde sequeretur, quod diligere non esset voluntarium, quod implicat contradictionem, cum amor de sui ratione importet, quod sit actus voluntatis. Similiter non potest dici, quod sic moveat Spiritus S. voluntatem ad actum diligendi, sicut movetur instrumentum, quod etsi sit principium actus, nou tamen est in ipso agere, vel non agere. Sic enim etiam tolleretur ratio voluntarii et excluderetur ratio meriti, cum tamen habitum sit, quod dilectio est radix merendi. Sed oportet, quod sic voluntas moveatur a Spiritu S. ad diligendum, quod etiam ipsa sit efficiens hunc actum.

n) Lombard. L. III. D. 23. D: Ea sola bona opera dicenda sunt, quae fiunt per dilectionem Dei. L. II. D. 41. A: Cum intentio bonum opus faciat et fides intentionem dirigat: ubi non est fides, nec intentio bona nec opus bonum esse videtur. Unde Apostolus: omne quod non ex fide peccatum. L. IV. D. 15. E: Ex his ostenditur bona, quae sine charitate fiunt, prodesse quidem ad tolerabiliorem poenam sentiendam, sed non ad vitam obtinendam. Thomas P. III. Qu. 90. Art. 6: Omnia opera, quae sunt bona ex genere, si sine charitate fiunt, dicuntur mortua, inquantum non procedunt ex principio vitae. P. III. in Suppl. Qu.14. Art. 4: Opera extra charitatem facta non sunt meritoria ex condigno. Sed quia divinam bonitatem decet, ut, ubicunque dispositionem invent, perfectionem adjiciat: ideo ex merito congrui opera ista ad triplex bonum valent: ad temporalium consecutionem, ad dispositionem ad gratiam et ad assuefactionem bonorum operum.

tikel von der Buse als satisfactiones, ") aber mit steter hinweisung auf das Innere, auf die Einigung mit Christus 'und auf die sitsliche Birkung.") Der Begriff der opera supererogationis ist aus der Überslieferung, aus der Freude des Bolks an den heiligen und aus hierarshischem Bedürsniffe ausgenommen worden, nur als ein ungehemmtertes Belangen zum Ziele. Die Recht fertig ung ist eine Bewegung aus dem Stande der Ungerechtigkeit in den Stand der Gerechtigkeit, wobei zwar die Sündenvergebung Hauptsache, aber durch eine Eingieshung der Gnade, die den Menschen wirklich gerecht macht, bedingt ift. Anerkannt als die größte That Gottes, wird sie doch zwischen verschiedene Acte Gottes und des Menschen vertheilt, so daß bald das Eine bald das Andre vortritt. Aus göttliche That, welche eine neue

o) Thomas ib. Qu. 12. Art. 3: Satisfactio est illatae [Deo] injuriae recompensatio secundum injuriae aequalitatem. Brg. §. 149, y. 150, a.

p) Lombard. L. IV. D. 16. A: Respexit Dominus ad Abel et ad munera ejus. Prius dicit: Abel, quam: ad munera ejus. In judicio ergo cordis conferenda est eleemosyna tribuentis. Nec considerandum est, quantum, sed qua mente dat quod potest. Qui ergo sua peccata redimere vult temporalium oblatione, prius offerat mentem. Thomas P. III. in Suppl. Qu. 12. Art. 3: Secundum Philosophum poenae medicinae sunt. Unde et satisfactio est medicina curans mala praeterita et praeservans a futuris.

q) lb. P. II. 1. Qu. 108. Art. 4: Praeceptum importat necessitatem, consilium in optione ponitur ejus, cui datur, et ideo convenienter in nova lege, quae est lex libertatis, supra praecepta sunt addita consilia, non autem in vetere lege, quae erat lex servitutis. Oportet igitur, quod praecepta novae legis intelligantur esse data de his, quae sunt necessaria ad consequendum finem aeternae beatitudinis. Consilia vero oportet esse de illis, per quae melius et expeditius potest homo consequi finem praedictum.

r) lb. Qu. 100. Art. 12: Justificatio proprie dicitur ipsa factio justitias, improprie potest dici significatio justitiae vel dispositio ad justitiam. Justitia [proprie dicta] potest accipi prout est in habitu, vel prout est in actu, et secundum hoc justificatio dupliciter dicitur. Uno quidem modo, secundum quod homo fit justus adipiscens habitum justitiae. Alio modo secundum quod opera justitiae operatur. Justitia autem sicut aliae virtutes potest accipi et acquisita et infusa: acquisita causatur ex operibus, infusa causatur ab ipso Deo per ejus gratiam, et hace est vera justitia, secundum quam aliquis dicitur justus apud Deum. Qu. 113. Art. 1: Justificatio importat transmutationem quandam de statu injustitiae ad statum justitiae.

s) lb. Qu. 113. Art. 6: Quatuor requiruntur ad justificationem impii: gratiae infusio, motus liberi arbitrii in Deum per fidem, motus liberi arbitrii in peccatum et remissio culpae. Art. 4: Motus fidei non est perfectus, nisi sit charitate informatus: unde simul in justificatione impii cum motu fidei est etiam charitas. Movetur autem liberum arbitrium in Deum ad hoc, quod ei se subjiciat, unde etiam concurrit actus timoris filialis et actus humilitatis. In justificatione requiritur actus fidei quantum ad hoc, quod homo credat Deum esse justificatorem per mysterium Christi. P. II. 2. Qu. 4. Art. 5: Homo per virtutes justificatur, — per fidem justificatur. Qu. 23. Art. 2: Charitas facit effectum infinitum, dum conjungit animam Dec justificando ipsam.

Beschaffenbeit [habitus] im Menschen fest, wird fie vollbracht im Momente.') Die Do ft if bat bie Liebe, por welcher bas 3ch vergebt, um allein in Gott zu leben, nur enthufigstischer beschrieben, und mehr in ihren Freuden und Schmergen verharrt.") Aber mit immer größerer Berrichaft und Berflachung ber pelagianischen Lebre galt in ber Rirdenpraxis bes 15. Jahrh. Die Meinung , bag ber Menfch mit feinen, neben bloger Rechtgläubigfeit, gang außerlich aufgefaßten Werten ben himmel verdienen muffe; zu beiben, gur Leichtfertigfeit und gur Berzweiflung reigenb. Das Chriftenthum mar burch bie Bermechslung fittlicher mit blog firchlichen Werten, burch bas Loereigen bes Wertes wie bes Glaubene von ber Gefinnung und burch die Berfehrung bes gangen Berbaltniffes ju Bott im Ablagbanbel, einem fitten: und geift: lojen Garemoniendienfte verfallen. Die Scholaftit ift nur in ber Lehre bom Ablag und bon ben Sacramenten einigermaßen auf diefen Berfall eingegangen, aber ber Bortbeil ber Bierarchie bat verführerisch mitgewirkt. Dagegen einige reformatorifch gefinnte Doftiter auf Die paulinifche Lebre bom @ lauben binwiefen.")

§. 171. Evangelisch Kirchenlehre und altprotestantische Dogmatifer. Musaeus, de side. Jen. 677. Calov, de natura et off. sidei in actu just. Vit. 699. 4. Clauswitz, Syntagma doctr. de side, dss. 10. Hal. 748. 4. — Danov, vera justis. notio. Jen. 774. 4. Blanck, Bilbungsgesch. unserer orth. Lehrsom v. b. Rechtf. [Flatts Mag. B. I. S. 219 ff.] Lehmus, b. Rechtfertigungsl. b. ev. R. gegen Möhler. Nurnb. 836.

Die Lehre bes Baulus von ber Rechtfertigung allein burch ben

u) Brg. Ullmann, Reff. v. b. Ref. B. II. S. 202 ff.

t) Thomas P. II. 1. Qu. 113. Art. 7: Tota justificatio impii originaliter consistit in gratiae infusione. Per cam enim et liberum arbitrium movetur et culpa remittitur: gratiae autem infusio fit in instanti. Deus non requirit aliquam dispositionem, nisi quam ipse facit. Cum igitur virtus divina sit infuita, potest quamcunque materiam creatam subito disponere ad formam, et multo magis liberum arbitrium hominis, cujus motus potest esse instantaneus secundum naturam. Sic igitur justificatio impii fit a Deo in instanti.

v) Staupig, v. chr. Glauben. c. 6: "Rein Rensch mag seiner Sunde etzlebigt werden, benn allein im Glauben an Christum. Außer ihm ist keine Beicht, keine Reue, kein Menschenwerk, man muß in Christum glauben oder in Sünden sterben. Derohalben ist weit nothiger, sich im Glauben, als in einem Beichtückgein gu üben. Der Glaube an Christum sehlet nimmer, erlangt Gnade bei Gott, erneuert den ganzen Menschen. Rommt und kauft ohne Geld, ihr dürft nichts darum geben, sondern werdet gerechtsertigt allein durch die Gnade und Erlöfung, die in Christo ist, welchen und Gott allein zu einem Seligmacher geseth sat, allein durch den Glauben seines Blutvergießens, auf daß seine Gerechtigskeit offenbar würde. In dem Glauben wird man selig ohne die Werte des Gezeses. c. 10: Der Glaube in Christum lästet keinen Menschen bei und in ihm selber bleiben, zeucht über sich und seiret nicht, die er uns mit Gott vereinige. Und das ist und heißet der Glaube, nehmlich Christus in uns wohnhaftig." Bon d. Nachsolgung c. 14: "Biele dauen auf ihre Werte, ihre Kasten, Beten, Minosen geben. Es wäre besser, der Mensch fürbe, ehe er wüßt, was gute Werfe wären, denn daß er einig Vertrauen in seine guten Werfe seste und auf seine Gerechtigkeit etwas baute." ROcks. §. 300, b.

Glauben erneute sich unter benselben beiben Grundbedingungen, und wurde, nur schärfer im augustinischen Sinne gänzlicher Hülfosigkeit, und einseitiger auf ben Bersöhnungstod bezogen, die Grundlehre der Reformation, soweit sie sich gründete in den Tiefen der Subjectivität, und doch jedes eigne Zuthun des Menschen ausschließen wollte. Diesser Glaube ift nicht ein bloß historisches Kürwahrhalten, der wird als sides specialis von der allgemeinen religiösen Überzeugung geschieden, doch zuweilen mit fließendem Übergange vom Allgemeinen zum Bessondern, dentsteht unter den Schrecken des Gewissens mit gänzlicher Berzweislung an allem eignen Verbienste ein vertrauensvolles sich hinzgeben an die Barmherzigkeit Gottes in Christo, den wirft nicht als Tugend oder Verdienst, sondern nur durch das Ergreisen des Verzbienstes Christi. Selbst ein Werf und eine Gabe des h. Geistes wird

a) A. S. p. 304 s: Solam fidem nos justificare. — Oportet nos de hac doctrina esse certos et minime dubitare, alioquin actum est prorsus, et papa et diabolus jus et victoriam contra nos obtinent. F. C. p. 683.

b) C. A. p. 17 s: Admonentur homines, quod hic nomen fidei non significet tantum historiae notitiam, qualis est in impiis et diabolo, sed significet fidem, quae credit non tantum historiam, sed etiam effectum historiae, quod per Christum habeamus gratiam. A. C. p. 68: Adversarii fingunt fidem esse notitiam historiae ideoque docent eam cum peccato mortali posse existere. Sed illa fides, quae justificat, non est tantum notitia historiae, sed est assentiri promissioni Dei, velle et accipere oblatam promissionem remissionis peccatorum.

e) A. C. p. 172: Adversarii cum de fide loquuntur, intelligunt fidem, non hanc, quae justificat, sed quae in genere credit Deum esse, poenas propositas esse impiis etc. Nos praeter illam fidem requirimus, ut credat sibi quisque remitti peccata. De hac fide speciali litigamus et opponimus eam opinioni, quae inbet confidere, non in promissione Christi, sed in opere operato contritionis et satisfactionum.

d) Conf. Helv. II. c. 16: Fides christiana non est opinio et humana persuasio, sed firmissima et constans animi assensus, denique certissima comprehensio veritatis Dei, propositae in Scripturis et Symbolo apostolico, atque adeo Dei ipsius summi boni, et praecipue promissionis divinae et Christi. e) A. C. p. 86: Fides, de qua loquimur, concipitur in terroribus conscientiae, quae sentit iram Dei adversus nostra peccata et quaerit liberari a peccato.

f) C. A. p. 10: Docent, quod homines non possint justificari coram Deo propriis viribus, meritis aut operibus, sed gratis justificentur propter Christum per fidem, cum credunt se in gratiam recipi et peccata remitti propter Christum. A. C. p. 68: Haec fides non affert ad Deum fiduciam propriorum meritorum, sed tantum fiduciam promissae misericordiae in Christo. Ita fides gratis accipit remissionem peccatorum, quia opponit propitiatorem Christum irae Dei. Conf. Helv. II. c. 15: Justificationem recipimus non per ulla opera, sed per fidem in Dei misericordiam et Christum.

g) F. C. p. 684: Fides non propterea justificat, quod ipsa tam bonum opus tamque praeclara virtus sit: sed quia in promissione evangelii meritam Christi apprehendit. Conf. Belg. Art. 22: Proprie loquendo nequaquam intelligimus ipsam fidem esse, quae nos justificat, ut quae sit duntaxat instrumentum, quo Christum justitiam nostram apprehendimus.

boch allein durch ihn der h. Geift empfangen, d) und dem lutherischen Dogma blieb ein underührtes Rathsel, warum nicht Allen der Glaube verliehen werde. Seine Rothwendigkeit liegt ebensosehr in der Natur der Berheißung, als in der Unmöglichkeit fich durch eigne Kraft mit Gott zu versöhnen, oder im Gefühle des göttlichen Jornes sich wahrschaft zu bessern. Daher ift diese Berfohnung unmöglich durch gute Berke, welche, obwohl sie Gott nach seiner Berbeißung auf Erden und im himmel belohnt, d) doch nicht nothwendig sind zum heile: aber als nothwendige Kolge strömen die wahrhaft guten Werke frei und reich aus dem Glauben hervor. Die polemische Übertreibung Amsdorfs erledigte sich hiernach durch eine genaue Unterscheldung. )

veritatem promittentis atque dantis.

A) A. C. p. 71: Est opus Spiritus Sancti. p. 108 s: Talis fides neque facilis res est, ut somniant adversarii, neque humana potentia, sed divina potentia, qua vivificamur. Conf. Holv. II. p. 16: Hacc fides merum est Dei donum, quod ex gratia sua, quando, cui et quantum ipse vult, donat per Spiritum S. — C. A. p. 18: Per fidem accipitur Spiritus S. A. C. p. 76: Sola fide accipiums Spiritum S.

i) A. C. p. 81: Fide accipitur remissio peccatorum, quia promissio non potest accipi nisi fide. Est autem fides proprie dicta, quae assentitur promissioni. Srq. nt. o.

h) A. C. p. 96: Decemus bena opera meritoria esse, non remissionis peccatorum, ant justificationis, hace enim tantum fide consequimur, sed alierum praemierum corporalium et spiritualium, in hac vita et post banc vitam. p. 117: Concedimus et hoc, qued eleemosynas mercantur multa beneficia Dei, mitigent poenas, qued mercantur, ut defendamur in periculis peccatorum et mortis. p. 135 s. Conf. Helv. II. e. 16: Decemus Deum bona operantibus amplam dare mercedem. Referimus tamen mercedem hanc non ad meritum accipientis, sed ad bonitatem, vel liberalitatem et

i) F. C. p. 590 s: Damnamus phrases cum docetur: bona opera necessaria esse ad salutem, impossibile esse sine bonis operibus salvari. — C. A. p. 11: Docent, quod fides debent bonos fructus parere, et quod oporteat dona opere, mandata a Deo, facere propter voluntatem Dei, non ut confidamus per ca opera justificationem mereri. F. C. p. 700: Ba non sunt vere bona opera, quae quisque bona intentione ipsemet excogitat, aut quae secundum humanas traditiones fiunt: sed ea quae Deus ipse in verbo suo praecepit. Eorum operum mater et fons est ipsa fides. Et est fides illa quiddam vivum, efficax, potens, ita ut fieri noa possit, quin semper bona operetur. Neque quaerit demum, an boaa opera sint facienda, sed priusquam de ca re inquiratur, jam multa bona opera effecit, et semper in agen-de est occupata. Qui vero non ad bunc modum bene operatur, is vera fide caret, et ubi sit fides, nbi bona opera, quasi coecus palpando quaeritat, interim tamen multa inepte de fide et bonis operibus garrit. Fides justificans est viva et solida fiducia in clementiam Dei, adeo certa, ut homo millies mortem oppetere, quam cam fiduciam sibi eripi pateretur. Et hacc Aducia lactos, animosos, alacres efficit, cum erga Deum, tum erga omnes creaturas. Inde homo sine ulla coactione promtus et alacris redditur, ut omnibus benefaciat, omnia toleret, idque in honorem Dei, pro ea gratia, qua Dominus eum est prosecutus. Itaque impossibile est, bona opera a vera fide separare, quemadmodum calor urens et lux ab igne separari non potest. Conf. Helv. II. c. 16. m) F. C. p. 708: Quod ad propositionem illam attinet: bone opera

Da ber Menich bem Gesetze nie genügen kann, und seinen besten Werzten immer Unlauteres beigemischt ist: so kann von einem Mehrthun, als die einfache Pflicht fordert, und von einer Genugthuung durch eigne Werke nur durch eine gefährliche Einbildung die Rede sein.") Auch durch die Liebe, oder doch durch sie als Moment im Glauben ist die Bersöhnung nicht möglich, denn ein leichtsinniger Traum der Bernunft ist, Gott wahrhaft lieben zu können unter den Schrecken des Gewissens. Daber erscheint die Rechtfertigung als ein göttlicher

ad salutem esse perniciosa: si quis bona opera articulo justificationis immiscere, fiduciam salutis in ea reponere, gratiam Dei iis promereri vellet, respondemus, non quidem nos, sed d. Paulus, [Pbil. 3, 7 ss.] quod tali homini opera sua non tantum sintinutilia, verum etiam perniciosa sint. Inde tamen haud quaquam sequitur, quod simpliciter et nude asserere liceat: bona opera credentibus perniciosa. Propositio ita nude usurpata falsa est et offendiculi plena, qua disciplina et morum honestas labefactantur. RGefc. §. 341.

n) A. C. p. 91: Tota Scriptura, tota ecclesia clamat legi non satisferi. Non igitur placet illa inchoata legis impletio propter se ipsam, sed propter fidem in Christum. p. 95: Necessario dehent bona opera fieri, quae quamquam fiunt in carne nondum prorsus renovata, quae retardat motus Spiritus S. et adspergit aliquid de sua immunditie, tamen propter fidem sunt opera sancta. Per haec opera triumphat Christus adversus diabolum. Conf. Helv. II. c. 16: Sunt multa indigna Deo et imperfecta plurima inveniuntur in operibus etiam sanctorum. - A. C. p. 191s: Fingunt homines legem Dei ita facere posse, ut plus etiam, quam lex exigit, facere possimus. Atqui Scriptura ubique clamat, quod multum absimus ab illa perfectione, quam lex requirit. Ridiculum igitur est, quod fingunt nos plus facere posse. - Illa opera, quatenus non sunt praecepta ex lege Dei, sed habent certam formam ex humano praescripto, sunt opera traditionum humanarum, de quibus Christus dicit: Frustra me colunt mandatis hominum: ut certa jejunia, instituta non ad carnem coercendam, sed ut per id opus reddatur honos Deo, ut ait Scotus. Jam illa longius recedunt a praeceptis Dei, peregrinationes etc. Haec vocat Christus inutiles cultus, et tamen haec opera magnificis titulis ornantur, vocantur opera supererogationis, praeferuntur operibus praeceptorum Dei. p. 185: Scholastici viderunt in ecclesia esse satisfactiones, nec animadverterunt ista spectacula instituta esse tum exempli causa, tum ad probandos hos, qui petebant recipi in ecclesia, in summa non viderunt esse disciplinam et rem prorsus politicam; ideo superstitiose finxerunt, eas non ad disciplinam coram ecclesia, sed ad placandum Deum valere. Conf. Helv. II. c. 16: Non probantur Deo opera et nostro arbitrio delecti cultus, quos Paulus nuncupat Edelo gono nelas. Conf. Angl. Art. 14: Opera quae supererogationis appellant, non possunt sine arrogantia et impietate praedicari. Nam illis declarant homines, non tantum se Dec reddere, quae tenentur, sed plus in ejus gratiam facere, quam deberent.

o) A. C. p. 66: Imprudentissime scribitur ab adversariis, quod homines, rei aeternae irae, mereantur remissionem peccatorum per actum elicitum dilectionis, cum impossibile sit diligere Deum, nisi prius fide apprehendatur remissio peccatorum. Non enim potest cor, vere sentiens Deum irasci, diligere Deum, nisi ostendatur placatus. Donec terret et videtur nos abjicere in aeternam mortem, non potest se erigere natura humana, att diligat iratum. Facile est otiosis fingere ista somnia de dilectione, quod reus peccati mortalis possit Deum diligere super omnia, quia non sentiunt, quid sit ira aut judicium Dei: at in agone conscientiae et in acie experi-

Gerichtsact, ber burch Burechnung ber im Glauben ergriffenen Gerechtigkeit Chrifti ben Gunder für gerecht annimmt, obwohl er noch keineswegs gerecht ift; P) allen Glaubigen gleich wird fie burch ben Glauben alsbald vollendet. P) Diefer scharfe Unterschied ber Rechtfertigung von der heiligung, welcher boch, so oft ber wahre Glaube, ein wachsender und kämpfender, im Gegensate des todten als das Brincip des neuen Lebens beschrieben wird und auf eine von der sides formata schwer zu scheidende Beise, fließend zu werden droht, ") wurde

tur conscientia vanitatem illarum speculationum philosophicarum. p. 81: Excogitaverunt cavillum, quo eludunt [Scripturam S.], de fide formata h. e. non tribuunt fidei justificationem, nisi propter dilectionem, imo prorsus non tribuunt fidei justificationem, sed tantum dilectioni, qui somniant fidem posse stare cum peccato mortali. p. 103: Adversarii tribuunt diectioni justificationem, quia ubique legis justitiam docent. Non enim possumus negare, quin dilectio sit summum opus legis. Humana sapientia legem intuetur et quaerit in ea justitiam. Ideo et schotastici doctores, magni et ingeniosi homines, summum opus legis praedicant, huic operi tribuunt justificationem. Sed decepti humana sapientia non viderunt faciem Mosis retectam, sed velatam sicut pharisaei, philosophi, mahometistae. Verum nos stultitiam evangelii praedicamus, in quo alia justitia revelata est, videlicet quod propter Christum propitiatorem justi reputemur.

p) A. C. p. 73: Quia justificari significat ex injustis justos effici seu regenerari, significat et justos pronuntiari seu reputari. Utroque enim modo loquitur Scriptura S. p. 125: Justificare [Rom. 5, 1.] forensi consuetudine significat reum absolvere et pronuntiare justum, sed propter alienam justitiam, scilicet Christi, quae aliena justitia communicatur, nobis per fidem. F. C. p. 685: Vocabulum justificationis in hoc negetio significat justum pronuntiare, a peccatis et aeternis peccatorum suppliciis absolvere propter justitiam Christi, quae a Deo fidei imputatur. Et sane hic vocabuli illius usus tam in Veteri, quam in N. Testamento admodum frequens est. Cum autem interdum vocabulum regenerationis pre vocabulo justificationis usurpetur, necesse est, ut illud dextre explicetur, ne renovatio, quae justificationem sequitur, cum justificatione fidei confundatur. p. 687: Ad justificationem tantum haec requiruntur: gratia Dei, meritum Christi et fides. Conf. Helv. II. c. 15: Justificare significat Apostolo peccata remittere, in gratiam recipere et justum pronuntiare.

q) A. C. p. 96: Remissio peccatorum aequalis est omnium, sicut unus est Christus, et offertur gratis omnibus. p. 72 s: Nonnulli fortassis, cum dicitur, quod fides justificet, intelligunt de principio, quod fides sit initium justificationis seu praeparatio ad justificationem, et somniant fidem ideo valde laudari, quia sit principium. — Non sic de fide sentimus, sed hoc defendimus, quod proprie et vere ipsa fide propter Christum justi reputemur.

r) A. C. p. 167: Fides paulatim crescit et per omnem vitam luctatur cum peccato. Conf. Helv. II. c. 16: Fides etiam sua habet incrementa, quae nisi et ipsa darentur a Deo, non dixissent Apostoli: adauge nobis fidem! — p. 108: Jacobus distinxit inter mortuam fidem ac vivam. Mortuam ait esse, quae non parit bona opera: vivam, quae parit bona opera. Conf. Helv. II. c. 15: Loquimur non de ficta fide, de otiosa, aut mortua: sed de fide viva vivificanteque. — A. C. p. 86: Impossibile est dilectionem Dei, etsi exigua est, divellere a fide, quia per Christum acceditur ad Patrem. F. C. p. 586: Fides vera nunquam sola est, quin charitatem et

sowohl gegen bie scholastische Fassung behauptet, weil burch ihren pelagianischen Zug die Ehre Christi verletzt und die wahre Befriedigung des Gewissens unmöglich schien,") als gegen O siander, der wider eine bloß äußerliche Zurechnung, wie Luther wenn der von des Glaubens Wacht und Segen sprach,") und mit der stärkten Betonung, daß nur Christus in wesentlicher Einigung mit dem Gläubigen unfre Gerechtigkeit sei, die Rechtsertigung erst in der Heiligung vollendet achtete.") Es wurzelte in der gemeinsamen Überzeugung, war jedoch in seinem paradoxen Ausbrucke Brivatmeinung, wenn die Reformatoren einer Beinlichkeit, die sich um eingebildete Sünden ängstet, den Gegensat der Sünde recht ungeheuer setzen, um an seiner Überwindung die Wacht des Glaubens zu preisen,") und wenn sie auch

spem secum habeat. Conf. Helv. II. c. 16: Apostolus fidem vocat efficacem et sese exserentem per dilectionem. Illa conscientiam pacificat et liberum ad Deum aditum aperit. Photologict Mel. Loci p. 96: Ex his apparet, quomodo ex fide nascatur amor Dei et proximi. Efficit enim cognitio misericordiae divinae, ut redametur Deus, efficit, ut nos sponte omnibus creaturis aphiliciamus, qui proximi amor est.

creaturis subjiciamus, qui proximi amor est.

s) A. C. p. 62: Si justificari possumus per rationem et opera legis, quorsum opus est Christo? Videmus exstare libellos, in quibus conferuntur quaedam dieta Christi cum Socratis, Zenonis et aliorum dictis: quasi ad boc venerit Christus, ut traderet leges quasdam, per quas mereremus remissionem peccatorum, non acciperemus gratis propter ipsius merita. Itaque si recipimus adversariorum doctrinam, nibil jam intererit inter justitiam philosophicam aut certe pharisaicam et christianam. Quanquam adversarii, ne Christum omnino praetereant, requirunt notitiam historiae de Christo, et tribuunt ei, quod meruerit nobis dari quendam habitum sive primam gratiam, ut facilius diligamus Deum. Jubent mereri hunc habitum primum per praecedentia merita, deinde jubent mereri operibus legis incrementum illius habitus et vitam aeternam. Ita sepeliunt Christum, ne eo mediatore utantur homines et propter ipsum sentiant se gratis accipere remissionem peccatorum. p. 81: Si fides accipit remissionem peccatorum propter dilectionem, semper erit incerta remissio peccatorum, quia nunquam diligimus tantum, quantum debemus. p. 98: Hic honos debitus Christo tribuitur nostris operibus. Neque tamen inveniunt conscientiae pacem in his operibus, sed alia super alia in veris terroribus cumulantes tandem desperant.

t) Luth. T. I. p. 446: Fides adprehendit Christum et habet eum praesentem inclusumque tenet ut annulus gemmam. B. XIX. S. 1222. — Weisse, Luth. quid de consilio mortis J. C. senserit. p. 83 ss.

u) Brg. §. 151, l. Ostandri Dsp. de justific. Regiom. 550. 4. Baur, Dsq. in Os. de justif. doctrinam. Tub. 831. 4. Riticul, b. Rechtf. Of. [Jahrbb. f. beutfche Th. 857 B. II. §. 4.] RGefch. §. 339. — F. C. p. 695: Disputatio illa de inhabitatione essentialis justitiae Dei in nobis recte declaranda est. Etsi enim Deus, Pater, Filius et Spiritus S., qui est aeterna et essentialis justitia, per fidem in electis habitat: tamen haec inhabitatio Dei sequitur antecedentem fidei justitiam, quae nihil aliud est quam remissio peccatorum.

v) Luth. Disp: [T. I. p. 523.] Si in fide fieri posset adulterium, peccatum non esset. Luth. ad Melanchth: [De Bette B. II. S. 36.] Si gratiae praedicator es, gratiam non fictam, sed veram praedica: si vera gra-

bie Berke ber Biebergebornen nach ihrer Raturseite nur als Sunben achteten,") während doch in ihrer Lehre vom Glauben die zarteste Geswissenhaftigkeit und die strengste Sittenlehre lag [nt. 1]. Die re forsmirte Theologie, obwohl mit jener Rechtsertigungslehre einsverkanden, hat sie boch nicht so zur Grundlehre gemacht, wiesern ihr die objective Entscheidung über das ewige Geschick eines Zeden durch den vorweltlichen Rathschluß Gottes bereits feststand, daher Calvin auch kein Bedenken trug Rechtsertigung und heiligung zusammenssallen zu lassen." Die lut her ischen Dogmat i ker unterschieden im Glauben das Wissen, den Beisall und das Bertrauen, beibe erstere der Intelligenz, das letztere dem Willen aneignend, und hielten das Roment des Wissens für einen hinreichenden Beweis gegen die etwas grob geschilderte sides implicita der Katholiken.) Bon der sides generalis schieden sie den rechtsertigenden Glauben [specialis s. salvisica]")

tia est, verum, son fictum peccatum ferto. Deus son facit salvos ficte peccatores. Esto peccator et pecca fortiter: sed fortius fide et gaude in Christo. Sufficit, quod agnovimus agnum, qui tollit peccatum muudi: ab hoc non avellet nos peccatum, etiamsi millies, millies uno die fornicemur aut occidamus. Ora fortiter: es enim fortissimus peccator. Erflärend und gegen bie von Bant [Gegens. d. Rath. u. Brot. U. 2. S. 653 f.] vorgeschlagne Riberung die Barallele in Enthers Berfen, B. XXII. S. 553.

w) Calv. Inst. III, 14, 11: Fortiter insistendum, nullum unquam exstitisse pii hominis opus, quod, si severo Dei judicio examinaretur, non esset damnabile. Andre Stellen b. Röhler, Symb. S. 201 f.

a) Inst. III, 11, 5: Sicut non potest discerpi Christus in partes, ita inseparabilia esse baec duo, quae simul et conjunctim in ipso percipimus justitiam et sanctificationem. Doch 11, 2: Justificationem in peccatorum remissione ac justitiae Christi imputatione positam esse dicimus. 3. B. Lange, Geltung b. Eigenthumlicht. b. tef. R. But. 841. S. 34 f. Schweizer, B. I. S. 40 ff. Schweizer, J. firchl. Christol. S. 58 ff. 136 ff.

y) Hollax p. 1166: Fides est in intellectu ratione notitiae et assensus, in voluntate ratione fiduciae. Quenst. P. IV. p. 282: Prima pars est, qua de Deo quaedam, secunda qua Deo ut Deo, tertia qua in Deum ut Deum credimus: primam habere possunt haeretici, secundam tantum erthodoxi, tertiam soli renati. p. 283 s: Praecipua fidei justificantis pars est fiducia, in qua forma ejus consistit. Licet enim fides notitiam et assensum praesupponat, tamen non ut notitia, nec ut assensus justificat, sed ut fiducia. Fiducia nihil aliud est, quam apprehensio meriti searsonio apprepriativa ad me et te in individuo. Stq. §. 170, a. c. — P. IV. p. 288: Per fidem explicitam intelligunt [Scholastici] eam, qua creduntur illa, quae sive confuse sive distincte nota sunt credenti: fides implicita illis est, qua creduntur ea, quae nobis ignota sunt, his vero cognita putantur, de quorum fide dubitare nefas putamus. Posteriorem hane fidem laicis ad salutem sufficere contendunt, arbitrati satis esse fidelibus ea credere, quae ecclesia credit, licet nesciant, atra sint an alba, vera an falsa. Negant autem fidem justificantem proprie notitiam esse, ut fidei implicitae sive carbonariae in papatu commendatae fundamentum poni possit.

z) Hollaz p. 1166: Objectum fidei generalis est omne verbum Dei revelatum, objectum fidei specialis sive salvificae est Christus mediator, quatenus ut causa meritoria remissionis peccatorum nobis effortur. Anti-

und verwarfen die Eintheilung der sides informis et formata, doch ergab sich als unterscheidendes Merkmal für den lebendigen Glauben sein Birken in der Liebe. ") Für die Werke galt der Dekalogus als Norm, das Gewissen nur als subjective Subsumtion des einzelnen Falles unter das Geset, eine gewisse Nothwendigkeit der Werke wurde genau begränzt. "du Alle Seiten der Rechtsertigungslehre erscheinen in der Ausstellung ihrer affectiones." Wie eifrig man aber auch gegen die Vermischung von Rechtsertigung und Heiligung den Begriss der Erstern als etwas bloß Außerlichen [actus forensis] und Fremden [imputatio justitiae Christi] festhielt, so fand sich doch, indem man die Lehren von der Wiedergeburt und Bekehrung voranstellte, daß durch die Rechtsertigung wirklich etwas im Menschen verändert oder vielmehr schon als verändert vorausgesetzt werde, Hollaz hat dieses nur offner und undorsichtiger ausgesprochen, während Queenstedt dies Vorausgesgangene nur als vorbereitende Acte der Bekehrung bezeichnet. da) Auch

thesis est Pontificiorum statuentium tam late patere objectum fidei, quam late patet verbum Dei.

aa) Quenst. P. IV. p. 295: Male Pontificii distinguunt fidem in informem et formatam. Informis fides Papicolis est, quae a charitate est sejucta, formata, quae a charitate tanquam forma perficitur. Sed fides informis est monstrum informe, et falsissimum est fidem a charitate formari. Effectus enim causa efficiente posterior ejusdem causae efficientis forma esse nequit. P. III. p. 547: Quaestio hic est non de fide hypocrita, ficta, vel mortua, sed de fide vera, per charitatem efficaci et viva.

bb) Hollaz p. 1192: Norma bonorum operum adacquata eaque infallibilis est lex divina, decalogo comprehensa. Conscientia hominis renovati non est quidem norma primaria et simpliciter infallibilis: potest tamen dici norma secundaria, quatenus legem divinam actioni particulari aut singulari applicat, et ostendit, quid hie et nunc agendum sit. p. 1204 s: Bona opera in renatis sunt necessaria necessitate mandati, debiti, praesentiae et consequentiae post fidem. Neque necessitate medii ad acquirendam, aeque necessitate meriti ad promerendam, neque necessitate conditionis sine qua non ad consequendam aeternam salutem.

ce) Quenst. P. III. p. 526: 1. Efficientia instantanea, 2. perfectio, qua perfecte remittuatur peccata omnia, ut nulla opus sit satisfactione propria, 3. identilas modi justificationis respectu omnium omnino salvandorum, 4. certitudo in nobis non conjecturalis, sed infallibilis et divina, 5. incrementum non quoad actum justificationis, qui instantaneus est, sed ratione fidei et sensus, 6. continuatio, 7. amissibilitas, 8. reiterabilitas.

dd) Hollaz p. 927: Peccator beneficio justificationis mutatur extrinsece, ratione status, in quantum a Deo judice justissimo, sed per Christum reconciliato, e statu peccati et irae in statum gratiae et justitiae transfertur. p. 928: Justificatio distinguitur in primam et continuatam. Illa est actus gratiae, quo Deus peccatorem, reum acternae mortis, sed conversum et renatum, intuitu meriti Christi, vera fide apprehensi, a peccatis absolvit et justum reputat. Haec est actus gratiae, quo Deus poenitentem et vera in Christum fide jugiter remissionem peccatorum expetentem in statu justitiae conservat. Quenst. P. III. p. 500: Conversio est actio gratiae Spiritus S., qua is ex pura gratia, in Christi merito fundata, hominem spiritualiter mortuum ex statu peccati in statum fidei successive quoad

bie Berke ber Biebergebornen nach ihrer Raturseite nur als Sünden achteten,") während doch in ihrer Lehre vom Glauben die garteste Gewissenhaftigkeit und die strengste Sittenlehre lag [nt. 1]. Die reformirte Theologie, obwohl mit jener Rechtsertigungslehre einwerstanden, hat sie doch nicht so zur Grundlehre gemacht, wiesern ihr die objective Entscheidung über das ewige Geschick eines Jeden durch ben vorweltlichen Rathschluß Gottes bereits feststand, daher Calvin auch kein Bedenken trug Rechtsertigung und heiligung zusammenssallen zu lassen. Die lutherischen Dogmatiker unterschieden im Glauben das Wissen, den Beisall und das Bertrauen, beide erstere der Intelligenz, das letztere dem Willen aneignend, und hielten das Moment des Wissens für einen hinreichenden Beweis gegen die etwas grob geschilderte sides implicita der Katholiken. Don der sides generalis schieden sie den rechtsertigenden Glauben [specialis s. salvisica]\*)

tia est, veram, non fictum peccatum ferto. Deus non facit salvos ficte peccatores. Esto peccator et pecca fortiter: sed fortius fide et gaude in Christo. Sufficit, quod agnovimus agnum, qui tollit peccatum mundi: ab hoc non avellet nos peccatum, etiamsi millies, millies uno die fornicemur aut occidamus. Ora fortiter: es enim fortissimus peccator. Erstätend und gegen die von Baux [Gegens. d. Rath. u. Brot. A. 2. 6. 653 f.] vorgeschlagne Risberung die Parallele in Luthere Berten, B. XXII. 6. 553.

w) Calv. Inst. III, 14, 11: Fortiter insistendum, nullum unquam exstitisse pii hominis opus, quod, si severo Dei judicio examinaretur, non esset damnabile. Andre Stellen b. Röhler, Symb. S. 201 f.

a) Inst. III, 11, 5: Sieut non potest discerpi Christus in partes, ita inseparabilia esse hace duo, quae simul et conjunctim in ipso percipimus justitiam et sanctificationem. Doch 11, 2: Justificationem in peccatorum remissione ac justitiae Christi imputatione positam esse dicimus. 3. B. Lange, Geltung b. Cigenthümlicht. b. ref. R. Zur. 841. S. 34 f. S. dweiger, B. I. S. 40 ff. Schnedenburger, 3. firchl. Christol. S. 58 ff. 136 ff.

y) Hollax p. 1166: Pides est in intellectu ratione notifiae et assensus, in voluntale ratione Aduciae. Quenst. P. IV. p. 282: Prima pars est, qua de Deo quaedam, secunda qua Deo ut Deo, tertia qua in Deum ut Deum credimus: primam habere possunt haeretici, secundam tantum orthodoxi, tertiam soli renati. p. 283 s: Praecipua fidei justificantis pars est fducia, in qua forma ejus consistit. Licet enim fides notitiam et assensum praesupponat, tamen non ut notitia, nec ut assensus justificat, sed ut fiducia. Fiducia nihil aliud est, quam apprehensio meriti \$\particle{e}\text{car}\particle{e}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\text{out}\tex

z) Hollaz p. 1166: Objectum fidei generalis est omne verbum Dei revelatum, objectum fidei specialis sive salvificae est Christus mediator, quatenus ut causa meritoria remissionis peccatorum nobis offertur. Anti-

und verwarfen die Eintheilung der fides informis et formata, doch ergab sich als unterscheidendes Merkmal für den lebendigen Glauben sein Birken in der Liebe. Hört die Werke galt der Dekalogus als Norm, das Gemissen nur als subjective Subsumtion des einzelnen Kalles unter das Geset, eine gewisse Nothwendigkeit der Werke wurde genau begränzt. de Alle Seiten der Rechtsertigungslehre erscheinen in der Ausstellung ihrer assectiones. Die eistrig man aber auch gegen die Vermischung von Rechtsertigung und Heiligung den Begriss der Erstern als etwas bloß Außerlichen sach sorensis und Fremden simputatio justitiae Christis seischlen sach bied doch, indem man die Lehren von der Wiedergeburt und Bekehrung voranstellte, daß durch die Rechtsertigung wirklich etwas im Menschen verändert oder vielmehr schon als verändert vorausgeseigt werde, Hollaz hat dieses nur offner und unvorsichtiger ausgesprochen, während Duenstedt dies Vorausgesgangene nur als vorbereitende Acte der Bekehrung bezeichnet.

thesis est Pontificiorum statuentium tam late patere objectum fidei, quam late patet verbum Dei.

aa) Quenst. P. IV. p. 295: Male Pontificii distinguunt fidem in informem et formatam. Informis fides Papicolis est, quae a charitate est sejuncta, formata, quae a charitate tanquam forma perficitur. Sed fides informis est monstrum informe, et falsissimum est fidem a charitate formari. Effectus enim causa efficiente posterior ejusdem causae efficientis forma esse nequit. P. III. p. 547: Quaestio hic est non de fide hypocrita, ficta yel mortua, sed de fide yera, per charitatem efficaci et viva.

ficta, vel mortua, sed de fide vera, per charitatem efficaci et viva.

bb) Hollaz p. 1192: Norma bonorum operum adaequata eaque infallibilis est lex divina, decalogo comprehensa. Conscientia hominis renovati non est quidem norma primaria et simpliciter infallibilis: potest tamen dici norma secundaria, quatenus legem divinam actioni particulari aut singulari applicat, et ostendit, quid hic et nunc agendum sit. p. 1204 s: Bona opera in renatis sunt necessaria necessitate mandati, debiti, praesentiae et consequentiae post fidem. Neque necessitate medii ad acquirendam, neque necessitate meriti ad promerendam, neque necessitate conditionis sine qua non ad consequendam aeternam salutem.

cc) Quenst. P. III. p. 526: 1. Efficientia instantanea, 2. perfectio, quia perfecte remittuntur peccata omnia, ut nulla opus sit satisfactione propria, 3. identitas modi justificationis respectu omnium omnino salvandorum, 4. certitudo in nobis non conjecturalis, sed infallibilis et divina, 5. incrementum non quoad actum justificationis, qui instantaneus est, sed ratione fidei et sensus, 6. continuatio, 7. amissibilitas, 8. reiterabilitas.

dd) Hollaz p. 927: Peccator beneficio justificationis mutatur extrinteco, ratione status, in quantum a Deo judice justissimo, sed per Christum
reconciliato, e statu peccati et irae in statum gratiae et justitiae transfertur. p. 928: Justificatio distinguitur in primam et continuatam. Illa est
actas gratiae, quo Deus peccatorem, reum acternae mortis, sed conversum
et renatum, intuitu meriti Christi, vera fide apprehensi, a peccatis absolvit et justum reputat. Hace est actus gratiae, quo Deus poenitentem et
vera in Christum fide jugiter remissionem peccatorum expetentem in statu
justitiae conservat. Quenst. P. III. p. 500: Conversio est actio gratiae
Spiritus S., qua is ex pura gratia, in Christi merito fundata, hominem
spiritualiter mortuum ex statu peccati in statum fidei successive quoad

bie Berte ber Biebergebornen nach ihrer Raturseite nur als Sunben achteten,") während doch in ihrer Lehre vom Glauben die zarteste Geswissenhaftigkeit und die strengste Sittenlehre lag [at. 1]. Die re forsmirte Theologie, obwohl mit jener Rechtfertigungslehre einsverstanden, hat sie doch nicht so zur Grundlehre gemacht, wiesern ihr die objective Entscheidung über das ewige Geschick eines Jeden durch ben vorweltlichen Rathschluß Gottes bereits seststand, daher Calvin auch kein Bedenken trug Rechtfertigung und heiligung zusammensfallen zu lassen.") Die lutherischen Dogmatiker unterschieden im Glauben das Wissen, den Beisall und das Bertrauen, beide erstere der Intelligenz, das letztere dem Willen aneignend, und hielten das Woment des Wissens für einen hinreichenden Beweis gegen die etwas grob geschilderte sides implicita der Katholiken.") Bon der sides generalis schieden sie den rechtfertigenden Glauben [specialis s. salvisica]")

tia est, verum, non fictum peccatum ferto. Deus non facit salvos ficte peccatores. Esto peccator et pecca fortiter: sed fortius fide et gaude in Christo. Sufficit, quod agnovimus agnum, qui tollit peccatum mundi: ab hoc non avellet nos peccatum, etiamsi millies, millies uno die fornicemur aut occidamus. Ora fortiter: es enim fortissimus peccator. Erflärend und gegen bie von Baur [Gegens. b. Rath. u. Brot. A. 2. 6. 653 f.] vorgeschlagne Milberung die Parallele in Luthers Berfen, B. XXII. 6. 553.

w) Calv. Inst. III, 14, 11: Fortiter insistendum, nullum unquam exstitisse pii hominis opus, quod, si severo Dei judicio examinaretur, non esset damnabile. Andre Stellen b. Möhler, Symb. S. 201 f.

x) Inst. III, 11, 5: Sicut non potest discerpi Christus in partes, ita inseparabilia esse baec duo, quae simul et conjunctim in ipso percipimus justitiam et sanctificationem. Doch 11, 2: Justificationem in peccatorum remissione ac justitiae Christi imputatione positam esse dicums. J. B. 2an ge, Geltung b. Eigenthumlicht. b. vef. R. 3ur. 841. S. 34 f. Schweizger, B. I. S. 40 ff. Schweizger, B

y) Hollaz p. 1166: Fides est in intellectu ratione notitiae et assensus, in voluntate ratione fiduciae. Quenst. P. IV. p. 282: Prima para est, qua de Deo quaedam, secunda qua Deo ut Deo, tertia qua in Deum ut Deum credimus: primam habere possunt haeretici, secundam tantum orthodoxi, tertiam soli renati. p. 283 s: Praecipua fidei justificantis pars est fiducia, in qua forma ejus consistit. Licet enim fides notitiam et assensam praesupponat, tamen non ut notitia, nec ut assensus justificat, sed ut fiducia. Fiducia nihil aliud est, quam apprehensio meriti θεανθρώπου appropriativa ad me et te in individuo. Brg. §. 170, a. c. — P. IV. p. 288: Per fidem explicitam intelligunt [Scholastici] eam, qua creduntur illa, quae sive confuse sive distincte nota sunt credenti: fides implicita illis est, qua creduntur ea, quae nobis ignota sunt, his vero cognita putantur, de quorum fide dubitare nesas putamus. Posteriorem hanc fidem laicis ad salutem sufficere contendunt, arbitrati satis esse fidelibus ea credere, quae ecclesia credit, licet nesciant, atra sint an alba, vera an falsa. Negant autem fidem justificantem proprie notitiam esse, ut fidei implicitae sive carbonariae in papatu commendatae fundamentum poni possit.

z) Hollaz p. 1166: Objectum fidei generalis est omne verbum Dei revelatum, objectum fidei specialis sive salvificae est Christus mediator, quatenus ut causa meritoria remissionis peccatorum nobis offertur. Anti-

und verwarfen die Eintheilung der fides informis et formata, doch ergab fich als unterscheidendes Merkmal für den lebendigen Glauben sein Wirken in der Liebe. ") Für die Werke galt der Dekalogus als Norm, das Gemissen nur als subjective Subsumtion des einzelnen Valles unter das Geset, eine gewisse Nothwendigkeit der Werke wurde genau begränzt. bb) Alle Seiten der Rechtfertigungslehre erscheinen in der Ausstellung ihrer affectiones. ") Wie eifrig man aber auch gegen die Vermischung von Rechtfertigung und heiligung den Begriss der Erstern als etwas bloß Außerlichen [actus forensis] und Fremden [imputatio justitiae Christi] sesthielt, so sand sich doch, indem man die Lehren von der Wiedergeburt und Bekehrung voranstellte, daß durch die Rechtsertigung wirklich etwas im Menschen verändert oder vielmehr schon als verändert vorausgesetzt werde, Hollaz hat dieses nur offner und unvorsichtiger ausgesprochen, während Quenstedt dieß Vorausges gangene nur als vorbereitende Acte der Bekehrung bezeichnet. da.) Auch

thesis est Pontificiorum statuentium tam late patere objectum fidei, quam late patet verbum Dei.

aa) Quenst. P. IV. p. 295: Male Pontificii distinguunt fidem in informem et formatam. Informis fides Papicolis est, quae a charitate est sejuncta, formata, quae a charitate tauquam forma perficitur. Sed fides informis est monstrum informe, et falsissimum est fidem a charitate formari. Effectus enim causa efficiente posterior ejusdem causa efficientis forma esse nequit. P. III. p. 547: Quaestio hic est non de fide hypocrita, ficta. vel mortua. sed de fide vera, per charitatem efficaci et viva.

ficta, vel moriua, sed de fide vera, per charitatem efficaci et viva.

bb) Hollaz p. 1192: Norma bonorum operum adaequata eaque infallibilis est lex divina, decalogo comprehensa. Conscientia hominis renovati non est quidem norma primaria et simpliciter infallibilis: potest tamen dici norma secundaria, quatenus legem divinam actioni particulari aut singulari applicat, et ostendit, quid hic et nunc agendum sit. p. 1204 s: Bona opera in renatis sunt necessaria necessitate mandati, debiti, praesentiae et consequentiae post fidem. Neque necessitate medii ad acquirendam, neque necessitate meriti ad promerendam, neque necessitate conditionis sine qua non ad consequendam aeternam salutem.

cc) Quenst. P. III. p. 526: 1. Efficientia instantanea, 2. perfectio, quia perfecte remittuntur peccata omnia, ut nulla opus sit satisfactione propria, 3. identitas modi justificationis respectu omnium omnino salvandorum, 4. certitudo in nobis non conjecturalis, sed infallibilis et divina, 5. incrementum non quoad actum justificationis, qui instantaneus est, sed ratione fidei et sensus, 6. continuatio, 7. amissibilitas, 8. reiterabilitas.

dd) Hollaz p. 927: Peccator beneficio justificationis mutatur extrinsece, ratione status, in quantum a Deo judice justissimo, sed per Christum reconciliato, e statu peccati et irae in statum gratiae et justitiae transfertur. p. 928: Justificatio distinguitur in primam et continuatam. Illa est actus gratiae, quo Deus peccatorem, reum aeternae mortis, sed conversum et renatum, intuitu meriti Christi, vera fide apprehensi, a peccatis absolvit et justum reputat. Haec est actus gratiae, quo Deus poenitentem et vera in Christum fide jugiter remissionem peccatorum expetentem in statu justitiae conservat. Quenst. P. III. p. 500: Conversio est actio gratiae Spiritus S., qua is ex pura gratia, in Christi merito fundata, hominem spiritualiter mortuum ex statu peccati in statum fidei successive quoad

ber Wiberspruch bes nur gottgewirkten und boch Anbern versagten Glaubens bei ben allgemeinen Gnabenmitteln Gottes fand in ber göttlichen Boraussicht nur eine wiberspruchsvolle Löfung, ") und an die Stelle bes feligmachenben Glaubens trat thatsächlich wieber die Orthoboth.

\$. 172. Ratholifche Rirdenlehre unb neuere Dogmatifer.

Die alte Rirche, mit Bormurfen bes Belagianismus bebrangt und burch bas Gewicht ber paulinischen Lebre vom Glauben bebruckt, mabrend in ihrer Mitte felbft eine angelebene und fromme Bartei fich gegen die Beraugerlichung bes Chriftenthums zur Lebre vom alleinseligmachenben Blauben binneigte, mußte boch burch bie Berbienftlichkeit frommer Berte als folder eine Reihe hierarchischer Inflitutionen fichern, mit benen ber Ratholicismus felbft gefallen mare. Daber, nachdem bas Regensburger Gespräch eine vergebliche Union über bie Rechtfertigung burch ben thatfraftigen Glauben erzielt hatte, ") ber Synobe von Trient bie Aufgabe geftellt war, bas offenbar Anftogige aus bem bisher Geltenben fallen ju laffen, und aus ber proteftantifchen Lebre, mit Berausftellung ihres excentrifchen Inhalts, bas unleugbar Chriftliche aufzunehmen. b) Bur Bereinbarung mit ber paulinischen Formel wurde ber Glaube ale Anfang und Grundlage ber Rechtfertigung anerkannt, aber ber volle Ginn, ben ber Protestantis: mus in ihr fand, verworfen.") Diefer Glaube ift ber allgemeine Glaube an bie gottliche Offenbarung, zwar im Übergange zum befonbern Blauben, aber mit Bermerfung ber protestantifchen Definition, ein bloges Fürmahrhalten, bas noch Raum hat neben ber Tobfunbe.d) Bur Borbereitung geborig, in ber fich ber Sunder gur Recht:

actus praeparatorios, in instanti vero quod ad ultimum actum transfert, ut poenitentiam agens per fidem remissionem peccatorum consequatur.

ce) Quenst. P. III. p. 36: Fides ingreditur circulum electionis aeternae non ut jam praestita, sed ut praecognita. Ex divinitus enim praestisa fide meritum Christi apprehendente ad vitam aeternam electi sumus. Brg. §. 164, z.

a) Interim Ratisb. art. 5: Per Adem vivam et efficacem justificari peccatorem. AGesch. §. 330. b) AGesch. §. 330, a. §. 384. Brg. S. & ammer, b. vortrib. sath. Theol. Brl. 858. S. 137 ff.

c) Sess. VI. c. 8: Cum Apostolus dicit, justificari hominem per fidem, ea verba in eo sensu intelligenda sunt, quem perpetuus ecclesiae consensus tenuit, ut scilicet per fidem ideo justificari dicamur, quia fides est humanae salutis initium, fundamentum et radix omnis justificationis, sine qua impossibile est placere Dec. can. 9: Si quis dixerit sola fide impium justificari, ita ut intelligat nihil aliud requiri, quod ad justificationis gratiam cooperetur, et nulla ex parte necesse esse, eum suae voluntatis motu praeparari atque disponi, anathema sit. Brg. §. 171, q.

d) Ib. c. 6: Disponuntur ad ipsam justitiam, dum excitati divina gratia, fidem ex auditu concipientes libere moventur in Deum, credentes vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt, atque illud inprimis, a Deo justificari impium per gratiam ejus in Christo. can. 12: Si quis dixerit, fidem justificantem nibil aliud esse, quam fiduciam divinae miseri-

sertigung bisponirt, steht er boch nicht unter ben Ursachen, vielmehr wieber unter ben Gaben berselben. Die Recht fertigung ist Sünsbenvergebung und heiligung, durch eine Eingießung der göttlichen Inade, indem das Berdienst Christi nicht bloß zugerechnet, sondern mitgetheilt wird. Sie wird aus Gnaden ertheilt, aber als verharrensder Zustand gemehrt durch das Berdienst der nach dem Gebote Gottes und der Kirche guten Werke, durch welche der Gerechtsertigte, allezeit unterstützt von der Gnade Gottes in Christo, für die zeitliche Strafe seiner Sünden genug zu thun und das ewige Leben zu verdienen hat. Der protestantische Gegensat wird als moralischer Indisferentismus verdächtigt. Micht alle Werke vor der Rechtsertigung sind Sünden, dem Gerechtsertigten ist die Erfüllung der Gebote Gottes möglich, ob-

f) Ib. c. 8: Gratis justificari dicimur, quia nihil eorum, quae justificationem praecedunt, sive fides sive opera, ipsam justificationis gratiam promeretur. Si enim gratia est, jam non ex operibus. c. 10: Sic justificati, enutes de virtute in virtutem, renovantur, per observantiam mandatorum Dei et ecclesiae in ipsa justitia, per Christi gratiam accepta, cooperante fide bonis operibus, crescunt atque magis justificantur.

cordiae peccata remittentis propter Christum, anathema sit. can. 28: Si quis dixerit, amissa per peccatum gratia, simul et fidem semper amitti, aut fidem, quae remanet, non esse veram fidem, licet non sit viva, aut eum, qui fidem sine charitate habet, non esse christianum, anathema sit. Brg. §. 80, h.

e) Sess. VI. c. 7: Justificationis causae sunt: finalis quidem gloria Dei et Christi ae vita aeterna: efficiens misericors Deus: meritoria Dominus noster, qui pro nobis Patri satisfecit: instrumentalis sacramentum baptismi: demum unica formalis causa est justitia Dei, non qua ipse justus est, sed qua nos justos facit. — Praeparationem justificatio ipsa consequitur, quae non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae, unde homo ex iojusto fit justus. — Quamquam nemo possit esse justus, nisi cui merita passionis Domini nostri communicentur, id tamen in hac impii justificatione fit, dum passionis merito per Spiritum S. charitas Dei diffunditur in cordibus [Rom. 5, 5.] atque ipsis inhaeret. Unde in ipsa justificatione cum remissione peccatorum haec omnia simul infusa accipit homo per Christum, cui inseritur, fidem, spem et charitatem. Qua ratione verissime dicitur, fidem sine operibus mortuam esse et in Christo neque circumcisionem aliquid valere neque praeputium, sed fidem quae per charitatem operatur.

g) Ib. c. 14: Docendum est satisfactionem [faciendam esse] per jejunia, eleemosynas, orationes et alia pia spiritualis vitae exercitia, non quidem pro poena acterna, sed pro temporali. can. 32: Si quis dixerit hominis justificati bona opera ita esse dona Dei, ut non sint etiam ipsius justificati merita, aut ipsum justificatum bonis operibus, quae ab eo per Dei gratiam et Christi meritum fiunt, non vere mereri augmentum gratiae, vitam aeternam atque etiam gloriae augmentum, anathema sit.

h) 1b. can. 19: Si quis dixerit, nihil praeceptum esse in evangelio praeter fidem, caetera esse indifferentia, neque praecepta neque prohibita, sed libera, aut decem praecepta nihil pertinere ad christianos, anathema sit. Brg. Mobiler, Symb. S. 159, 187.

wohl auch die Beiligen noch fleine, lägliche Gunben begehn.i) Die boamatische Entwicklung und Schärfung ift in ben polemischen Schriften Bellarmine concentrirt. Er läft ben Glauben nur ale fides generalis gelten, als Sache ber Intelligeng, boch als ein Buftimmen, nicht ein Berfiehn. 1) Dowohl nur bie Erfte unter ben mancherlei Borbereitungen gur Rechtfertigung, wird bem Glauben boch ein gewiffes Berbienft zuerkannt.1) Trient hatte bie Burechnung bes Berbienftes Chrifti nur als ausschließliche Urfache ber Rechtfertigung verworfen, Bellarmin verwarf fie ganglich.") Er sprach die Nothwendigkeit ber Werke zum Beile bestimmt aus, boch nur eine relative Nothwendigfeit.") Er unterschied eine erfte und zweite Rechtfertigung als Gintreten in ben Stand ber Onabe und als Bachsthum in bemfelben.") Die

i) Sess. VI. c. 7: Si quis dixerit, opera omnia, quae ante justificationem fiunt, quacunque ratione facta sint, vere esse peccata, vel odium Dei mereri, anathema sit. c. 39: Nemo temeraria illa et a patribus prohibita voce uti [debet], Dei praecepta justificato ad observandum esse impossibilia. Nam Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adjuvat, ut possis. — Licet enim in hac mortali vita quantumvis sancti in levia saltem et quotidiana, quae etiam venialia dicuntur, peccata quandoque cadant, non propterea desinunt esse justi.

k) De justificat. I, 4: Tribus in rebus ab haeretieis catholici dissentiunt: primum in objecto fidei justificantis, quod haeretici restringunt ad solam promissionem misericordiae specialis, catholici tam late patere volunt, quam late patet verbum Dei. Deinde in facultate animi, quae sedes est fidei. Siguidem illi fidem collocant in voluntate, cum fiduciam esse definiunt, ac per hoc eam cum spe confundunt, fiducia enim nihil est aliud, nisi spes roborata: catholici fidem in intellectu sedem habere docent. Denique in ipso actu intellectus. Ipsi enim per notitiam fidem definiunt, nos per assensum. Assentimur enim Deo, quamvis ea nobis credenda proponat, quae non intelligimus.

l) Ib. I, 13: Scripturae et Patres tribuunt vim justificandi non soli fidei, sed etiam aliis virtutibus, quas concilium Tridentinum [S. VI. c. 6.] inter dispositiones ad justitiam numeravit. Ale folche: Fides, timor, spes, dilectio, poenitentia, propositum ac desiderium sacramenti, propositum novae vitae et observationis omnium mandatorum. I, 17: Probemus fidem veram non esse, ut adversarii volunt, solam apprehensionem justitiae, sed esse causam et vim habere justificandi, atque aliquo modo mereri justificationem. cf. V, 21.

m) Conc. Trid. S. VI. c. 11: Si quis dixerit, homines justificari vel sola imputatione justitiae Christi, vel sola peccatorum remissione, exclusa gratia et charitate, anathema sit. Bell. de justific. II, 7: Satis refutatur error adversariorum, quod nullum in Scripturis aut Patribus testimonium habeat. Hactenus enim nullum omnino locum invenire potuerunt, ubi legeretur, Christi justitiam nobis imputari ad justitiam, vel nos justos esse per Christi justitiam nobis imputatam.

n) Ib. IV, 7: Nos dicimus, opera bona homini justo esse necessaria ad salutem, non solum ratione praesentiae, sed etiam ratione efficientiae. - Non negamus, quin infantes et etiam adulti recens baptizati salventur, si continuo ex hac vita decedant.

o) Ib. I, 1: Justificationis nomen in sacris literis accipitur pro acqui-

opera supererogationis find zu Trient nicht erwähnt, aber in ber theologischen Überlieferung und kirchlichen Praxis unverändert gebliesben. Bellarmin entwicklt den herkommlichen Begriff dahin, daß sie über die Natur hinausgehn, nicht für alle bestimmt und nicht bei Strase gestoten sind, indem er sie durch das Belspiel und die Ehre heroischer Tugenden im Staate vertheidigt. D Möhler berief sich auf die Weise der aus Gott entsprungenen Liebe, welche im Gefühle, dem Gesetze überlegen zu sein, sich doch nimmer genugthuend in ihren Erweisungen immer erfinderischer werde.

S. 173. Entwidlung bes Broteftantismus.

Als die Philosophie in einer von Sume durch Kant bis Jacobi fleigenben Gunft die Bebeutung bes Glaubens neben bem Biffen erfannte, ichien biefes auch ber drifflichen Bebeutung bes Glaubens zu Gute zu fommen.") Der Socinianismus hatte bie Freiheit ber göttlichen Onabenertheilung benutt um jebe frembe Burechnung, auch bes Berbienftes Chrifti, abzulebnen, ber Glaube als religiofe Befinnung erfest Die Mangel bes zu ihm gehörigen Gehorfams; nach arminia= nifcher Lebre rechnet Gott ben Glauben an Chriftus, auch mit biefen Mangeln, ale Gerechtigfeit an. b) Calixtus hatte bie Sittlichfeit als ebenburtig neben ben Glauben geftellt. Mit bem Burudtreten bes bogmatischen Supernaturalismus verlor fich bas Bewußtsein und Interesse bee Streitpunktes gegen bas fatholifche Dogma, man erffarte bie Saubt= frage für gleichgültig, c) ober befchrieb bie protestantische Gigenthumlich= feit bes Glaubens nach Art ber fatholifchen fides formata.d) Aber ab= gefebn von ber oberflächlichften Faffung bes feligmachenben Glaubens, erhielt fich bie eine Seite ber altproteftantischen Beftimmung ale bes

sitione justitiae ut 1 Cor. 6, 11. pro incremento justitiae Jac. 2, 24. Apoc. 22, 11. IV, 18: Dicimus Paulum loqui de prima justificatione, qua homo ex impio fit justus, Jacobum de secunda, qua justus efficitur justior. Et ideo recte Paulum dicere, justificari hominem sine operibus: Jacobum, justificari ex operibus.

p) De monachis c. 7 s. 12. q) Symbolif. S. 213 f. C. Martin, de consiliis quae vocantur perfectionis. Bon. 850. 4.

a) Hase, de fide. p. 10 ss. J. Muller, ü. Gl. u. Wiffen [Deutsche Zeitsschr. f. chr. Wiff. 853 N. 20 ff.] J. Köftlin, b. Gl., s. Wefen, Grund, Bebeutung f. Erfennen, Leben u. Kirche. Gott. 859. b) F. Socin. de justif., de J. C. servat. IV, 11. Cat. Racov. VI, 9. — Limborch. VI, 4, 18.

c) Henke, Lineamm. p. 214: Quid horum duorum praecedere debeat, quid sequi, utrum animi emendatio, an pacatio, frustra quaeritur; neutra enim, fide integra, potest vel debet sine altera esse et consistere, ac vanum est, certam statuere legem ordinis, quo sibi in cujusque hominis animo succedere, semet excipere et secum alternare vel debeant, vel soleant omnino piae cogitationes.

d) Mohler, Symb. S. 151. über hahn. In f. LBuche S. 528 als Chastafter bes mahren Glaubens: quae per verum amorem sive virtutes estax est, und der katholische Gegensatz als implicita sive informis, beibes als sei gleich; auch noch 2. Aufl. II. S. 261.

Innerlichen im Gegenfate bes Außerlichen, und in biefem Ginne bat auch ber Rationalismus mit mehr ober minder driftlicher Beftimmtheit ben Sat vertheibigt, bag ber Glaube ale Überzeugungetreue allein felig mache und die Werte aus bem Glauben fommen.") Rant mit ber Forberung einer Wiebergeburt legte in Die Rechtfertigungelebre bas Berbatinig ber immer ungenugenben Birtlichfeit unfrer fittlichen Entwicklung zu ber in ber Anschauung Gottes erfannten fünftigen Bollenbung. f) De Wette fab barin die fittliche Buverficht, Die nicht auf eigne Rraft, fonbern auf bie Gemeinschaft mit Chriftus ober auf bie Ibee ber reinen gottgefälligen Menichbeit gegründet, von einer unfeligen Bergangenbeit fich zur beffern Bukunft wendet. 8) Die Doft if bat fich nur baran geftogen, bag bie Gerechtigfeit Chrifti in ber Rechtfertigung etwas nur Bugerechnetes, alfo Mugerliches bleibe, und baber fich bem tatholifchen Dogma in feiner beffern, von außern Werten abfebenden Form genabert. h) Auch ber Pietismus ftellte die Wieder: geburt über bie Rechtfertigung, i) und bie bas Chriftenthum als bie fubjectiv vollzogene Ginigung bes gottlichen und menfchlichen Beiftes achteten, fonnten ibr nicht bie Rechtfertigung vorausgeben laffen. Das ber bie begelfche Schule, barein bie Rechtfertigung febend, bag ber Einzelne in ber concreten Ibee ber Menfcheit fich ale berechtigtes und verschwindendes Moment erfenne, fich ber fatholifden Kormel bediente. 1

e) Staublin, Dogm. S. 417: "Alle wahre Befferung, jebe gute Bandlung muß aus bem Glauben entfpringen, wenn man unter bemfelben bie Ubergengung, bag etwas recht fei, bie Aberzeugung von ben achten moralifden und religiofen Grundfaten verfteht." Wegsch. §.155 : Homines non singulis quibusdam recte factis operibusque operatis, nec propter meritum quoddam, sed sola vera fide i. e. animo ad Christi exemplum ejusdemque praecepta composito et ad Deum converso, quo omnia cogitata et facta ad Deum ejusque voluntatem sanctissimam pie referant, Deovere probantur et benevolentiae divinae, quam Christus mortem passus egregie confirmavit, confisi spe beatitatis futurae pro dignitate ipsorum morali iis concedendae certissima imbuuntur. — Nösselt, de fide tang. fonte bonorum opp. veraeque virt. Hal. 768. W. Schmid, de nezu inter fidem et virt. Jen. 784. 2 Dss. 4.
f) Rel. innerh. St. 2. Prg. C. L. Nitzsch, de gratiae Dei justificantis

necessitate morali. Proll. II. Vit. 812 s.
g) Dogm. b. eb. R. §. 81. Rel. u. Theol. S. 258.
h) Beigel, Boftill. Th. III. S. 15 f. Ein trefflicher Irrfal ift bei ben falfchen Chriften, daß fie einem andern laffen bas Gefes thun, leiben, sterben, und fie wollen ohne Buge fich behelfen mit ber imputativa. Es hilft boch nichts von außen, fpring hoch ober nieber, vita Christi in bir muß es thun, Christus inhabitans, non ab extra manens. Run bringet ber mahre Glaube, ber ba ift vita Christi in une, mit fich bas conbaptizari, bas compati, concrucitigi, commori, consepeliri und bas consurgere. Die unio essentialis muß es thun, daß wir ihn geiftlich und leiblich in une haben. Bo bleibft bu nun mit beiner imputativa? Du wirft vorm Borne Bottes bich nicht bamit bebeden fonnen. Indue Christum, giebe an ben neuen Menfchen, alsbann wird bir aus Gnaben imputirt, was Chriftus für bich gethan hat, fonft bleibeft bu ewiglich verbammt mit beiner imputativa."

i) Bald, Streitige. innerh. B. II. S. 253 ff. Sofbach, Spener. B. 11. S. 20 ff. k) Marhein, Donn. S. 301: "Der Beariff ber Rechte k) Marhein, Dogm. S. 301: "Der Begriff ber Recht-

Daber Schleiermacher bie Rechtfertigung und Beiligung nur ale bie verschiedenen Seiten ber Bollziehung beffelben göttlichen Rathschluffes betrachtete.1) Ale aber Rein bard die Rechtfertigung burch ben Glauben allein als die Grundlehre predigte, auf der die evangelische Rirche erbaut fei, antwortete bie Theologie mit einem Schrei ber Bermunberung.") Seitbem ift biefe Grundlehre als materiales Princip bes Proteftantiomus vielfach anerkannt worben, boch bie Rechtfertigung auch im Sinn einer neuen in Chrifto gegrunbeten Berfonlichfeit;") ober wiefern Bott bie gange fünftige Entwicklung bes aus ber Bemeinschaft mit Chrifto im Gläubigen angelegten Brincips überschauend ibn als gerecht anschaut;") ober, ale ein im Principe ber evangelischen Rirche enthaltenes Durchbrechen ihrer bisberigen Schranken, Die Singebung bes Bemuthe an jebe gottliche Gabe mit ber baraus entipringenben Buverficht bes Beile, zur Theilnahme von Nichtchriften in und außerhalb ber Rirche am himmelreiche. P) Die orthodoxere Reigung hielt bie Erftgeburt bes rechtfertigenden Glaubens feft, wiefern er die Liebe und ihre Werte ichon in fich tragt, aber ale Beilegrund ausschließt, 1) mabrend ein entichiebenes Lutherthum es wieber auf Die abstracte Schei= bung bes in bie Sand bes Glaubens gelegten Gnabenurtbeils magte.") Die neuefte reformirte Dogmatif fuchte burch Unterscheibung von Befebrung und Seiligung ale Unfang und Kortidritt bee Seilelebens

fertigung bestimmt fich in bem Beifte ber driftlichen Religion felbft ale bie Gin= heit ber Bergebung ber Gunben und ber Ginflögung ber Liebe."

<sup>1)</sup> Chr. Glaube. B. I. G. 180: "Das Aufgenommenwerben in Die Lebendgemeinschaft mit Chrifto ift ale veranbertes Berbaltnif bes Menfchen ju Gott feine Rechtfertigung, ale veranberte Lebensform feine Befehrung."

m) Reform. Brebigt v. 1800. [Brebb. v. 1800. B. II. S. 270 ff.] — Reuefte prot. Befenntniffe u. Sectengeift und Cangelfrieg, verant. burch Reinh. Breb., gefammelt v. B. Rofter. Deutschland 1802.

n) 3. A. Dorner, b. Princip unfrer R. nach b. innern Berh. fr. zwei Sei= ten. Riel 841. Schoberlein, b. Berb. b. perfonl. Gemeinich. in Chr. g. Gre leucht., Rechtf. u. Beilig. [Stub. u. Rrit. 847. S. 1.]

o) [Sunbeshagen] Der beutiche Brotestant. Frif. 847. S. 30 f. So f= mann, Schriftbew. 1. S. 510: "Buffertiger Glaube ift bes funbigen Den= ichen Gerechtigfeit. 536: Δικαιούσθαι gerecht werben, nicht hinsichtlich bes Berhaltens, fonbern hinsichtlich bes Berhaltniffes zu Gott, was in ber Gegen-Berhaltens, sondern hinschlich des Verhaltnisses zu Gott, was in der Gegenwart unsichtbar geschieht, und am Ende der Dinge sichtbar geschiehn wird."
Dag: Ev. K3. 856. N. 80 sf. Hiernach minder heterodor Z. Ausg. I. S. 581 sf.
boch: Glaube an Jesum als Kraft das Gesetz zu erfüllen. — Marte n=
fen, S. 368: "Der Glaube ein Senssten, das die Külle einer ganzen Zufunst
in sich schließt. In seiner gnadenreichen Anschauung sieht Gott im Samenkorn
die künstige Frucht der Seligkeit, in dem reinen Willen das realisirte Ibeal der
Freiheit." Schenkel, Dogm. B. II. S. 866 sf. Brg. nt. s.
p) [Weißel gl Ü. d. B. Zufunst d. ev. K. Reden an d. Gebildeten. Lpz. 849.

<sup>5. 97</sup> ff. Brg. Brot. K3. 859. S. 1069 ff.
q) Rigfch, S. 296 ff. Brg. Stub. u. Krit. 834. 509 ff.
r) K. Kahnis, b. Sache b. luth. R. gegenüber b. Union. Lyz. 854. Dgg: Disfc, Burbigung. Brl. 854. [Deutsche Beitsch. f. chr. Wiff. 853. N. 45 f.]

ber erfteren bie Rechtfertigung anzueignen,") ober feste ihr bie Biebergeburt voran, bie Gelbitmittheilung Chrifti jugleich.")

## 6. 174. Reinitat.

1. Wiefern ber Menich aus bem bloß finnlichen Naturleben gur Liebe bes Unendlichen hindurchdringen foll, ift alles bobere Leben bes Beiftes burch eine Wiebergeburt bebingt: aber biefelbe fann je nach bem porbandenen Gegenfate ale ichroffes, ichmergliches Abbrechen von einer unseligen Bergangenheit, ober als fille Entwicklung erfolgen, ohne bag bie eine ober andere Urt an fich einen Borgug batte. In Lehre und Leben ift Paulus das Vorbild ber einen, Johannes der anbern. Innerhalb ber Chriftenbeit ift alles bobere Leben ale ein Leben in Chriftus ber felbftfuchtigen, roben ober verfummerten Exifteng entgegengefest, und bas Angiebn Chrifti im firchlichen Sprachgebmuche gleich bem neuen Menfchen. Bon ber erften Aufnahme bes Chriften: thume ift jebes Fortichreiten in bemfelben nur eine gefteigerte Bieberbolung, und jener erfte Bunkt tann fo unmerklich fein, wie er es bermalen gewöhnlich ift, bag erft in ber Entwicklung bas Chriftenthum gu etwas Wirklichem wirb. 2. Im Streite ber Rirchen ift ber wirflich porbandene Zwiesvalt baburch gemehrt worden, bag bie Broteftanten fich nur an bas pelagianische Moment im tatholischen Dogma bielten, und bie Ratholifen ben protestantischen Begriff bes Glaubens nicht erschöpften. Die protestantische Rirche bat ben tieffinnigen Begriff bes paulinischen Glaubene erneut : Die fatholische Rirche fteht ba, mo fie ben Glauben nicht fur ausreichend balt, auf bem Standpuntte bes Jafobus, aber burch bie bobere Ginbeit ber fides formata nimmt auch fie Theil am paulinischen Begriffe, ohne boch feine gange Folgerichtigfeit gelten laffen zu fonnen. Denn ber Milbe über alle anbre Dogmen, wenn nur ber Glaube an ber Barmbergigfeit Bottes in Chrifto feftbalt, fteht die Unfehlbarteit ber Rirche entgegen; boch hat auch ber alte Broteftantismus biefe Confequeng nicht burchgeführt [6. 13]. Dem ftrengen fittlichen Urtheile, welches bem guten Werte jeben Werth ab: spricht, ben es noch über die sittliche Gesinnung hingus, aus ber es hervorging, in Unspruch nimmt, fteht bas Bertommen und bas bierarchifche Bedurfnig entgegen. Aber ber Ratholicismus bat barin etwas ben Menfchen, wie fie eben find, angemegnes : benn bie Auflegung von Satisfactionen, wie unmöglich auch ift Gott eine Benugthuung fur Bergangenes zu leisten, ba wir nicht einmal irgend einer Gegenwart genugen, macht boch neben bem Evangelium ber Gnabe ben bittern Ernft ber Buge eindringlich; und mit feiner Lehre von ben Werfen hat ber Ratholicismus, wenn oft unnatürliche Opfer, doch auch Thaten erhabener Entjagung und liebevoller Aufopferung vollbracht, in benen es ber Protestantismus mit feiner Lehre vom Glauben ibm noch

s) Schweizer, B. II. S. 523 ff. t) Ebrard, B. II. S. 487. 510 f.

nicht gleichgethan bat. Die Annahme ber opera supererogationis rubt zwar auf einer niedrigen Auffaffung bes Sittengefetes, als fei es eine beschränkte, äußerliche Morm, über bie ber Mensch binauskonne, auch gefchehn bergleichen Werte gewöhnlich auf Roften allseitig iconer bumanitat; bennoch liegt bem taufenbjabrigen Bolfeglauben an fie eine Wahrheit zu Grunde : es giebt außerordentliche Reiten, welche Thaten ober Opfer fordern, und außerordentliche Individualitäten, welche berechtigt find fie zu vollbringen, aus benen nicht ein gemeines Befet aemacht werben fann, und benen baber, je nach ihrer Begiehung, im Staate ober in ber Rirche unfterblicher Nachruhm folgt. 3. Die alt= protestantifche Rechtfertigungelehre bat zwei Beziehungen. Einestheils fpricht fie ben bogmatifchen Supernaturalismus in bochfter Scharfe aus. 3mar mas bie Scheu por bem Belagianismus betrifft, wenn bas proteftantifche Dogma eigentlich aussagt: glaubt in uns an feine Barmbergiafeit; fo fonnte auch gefagt werben : Bott liebt in une feine Bollfommenbeit. Allein nur bas Erftere ift binchologisch angemeffen : ift im naturlichen Menichen nichts ale bas Bewußtsein bes gottlichen Bornes, fo fann er gur Liebe Gottes nur baburch gelangen, bag er bie burch Chriftus bargebotene Berfohnung im Glauben ergreift. Das Gefühl ber Gunbhaftigfeit, Die gangliche Bergichtung auf fich felbft und bie unbedingte Singebung an ben Gr= lofer tann nicht energifcher ausgefprochen werben. Aber wie biefe Befuble in ihrer Unbedingtheit boch nur fur ben quauffinifchen Subernaturalismus volle Bahrheit haben, fo muß felbit auf biefem Stanb= puntte zugeftanden werben : wenn bie Liebe mit ber Fulle ihrer Thaten aus bem Glauben fommen foll, fo muß fie implicite icon in ibm ge= wefen fein; die fittliche Burechnung eines fremben Berbienftes bat por bem Gewiffen, ohne beffen unbedingte Norm es gar feine Gunbe fur uns giebt, feinen Ginn; und wenn Gott in bemjenigen, ben er fur aerecht erflart, alebalb auch ein neues Leben wectt, fo fann bier von einer Beitverichiedenheit aar nicht bie Rebe fein. Die moberne Aushulfe eines vorareifenden [proleptischen] gottlichen Urtheils fagt für ben jebes Menfchenleben in feiner emigen Entwidlung flete Uberfchauenben gar nichts Befondres, einen bestimmten Moment Betreffendes aus. Daber iene ichroffe Trennung von Rechtfertigung und Beiligung boch nur eine Abstraction ift, welche fich weber ftreng im Begriffe rechtfertigt, noch im Leben bes Frommen vortommt; ihr Recht ift blog ein poles mifches, gegen bie Digbrauche bes Ratholicismus, und biefe Recht= fertiaungelebre, ale materiales Princip nie von ber reformirten Rirche anerkannt, war biefes nur fur eine vergangene Rorm bes Broteffantismus, ber bie religiofe Freiheit und Innerlichfeit gerettet, und boch augleich verfannt hat. Underntheile fpricht bas protestantifche Dogma ben Begensat einer rein fittlichen und geiftigen Religion wiber jeden Bert- und Caremoniendienft aus, ift in biefer hinficht eine

ewige Babrbeit und ber fiegreiche Gegenfat wiber ben Ratholicismus. In ber Anerkennung bes alleinigen Werthes ber religiblen Gefinnung wird bie Ungleichbeit aufgeboben , baf nur menigen bie gluckliche Belegenbeit eines thatenreichen Lebens gegeben ift, und bie Tugend vor ber Unlauterfeit eines hochmuthe auf ihr Berbienft gefichert. In ber Rechtfertigung burch ben Glauben allein ift bie ernfte Bertiefung in's eigne Gemuth und bie Freisprechung von jedem menfchlichen Urtheil, um allein bor Gott zu ftebn, alfo bas Befen bes Broteftantismus enthalten. Wird aber bas Brincip eines neuen bobern Lebens Glaube genannt, fo fann es mit bemfelben Rechte fcbriftgemäß und nach bem Borgange fo vieler Krommen auch Liebe bengnnt merben. Beibe bezeichnen biefelbe religiofe Befinnung, ber Glaube mehr in Bezug auf Die Gunde hinter une, Die Liebe mehr in Bezug auf bas Göttliche vor uns. Alfo ber Glaube und die Liebe allein machen felig, aus ihnen geht, fo oft die Gelegenheit fich giebt, ale naturliche Lebensaußerung Die fittliche That hervor, ohne auf Dant von ber Belt, noch von Gott gu rechnen; ber Glaube vertraut fich ber Barmbergigfeit Gottes und bie Liebe ift unbedingte Singebung an feine Onabe. Mur in Chriftus gegrundet find fie bie Relbzeichen bes Chriftenthums : aber mo fie nur wirflich vorbanden in driftlicher Gemeinschaft, ba find fte, felbft unbewußt und in ber allgemeinften Form eines Lebens für ibeale 3mede, nicht ohne Chriffus. In ber Bolfelebre ift mit ben Spruchen bes Baulus bie tiefe Innenfeite bes Gemuths in Bezug auf bie Gunbe gu entwideln, damit biefes aber nicht migverftanben werbe, foll burch Die Lehrweise bes 3 a fo bus die Augenseite bes Lebens zu ihrem Rechte fommen, mabrent 3 o banne 8 bas Biel alles driftlichen Lebens anzeigt.

## Drittes Lehrstud. Der beilige Geift.

T. A. Clarisse, de Sp. S. Ultraj. 791. A d'ex mann, Beitr. z. theol. Bûtbig. b. Begt. πνεῦμα, νοῦς u. Geift. [Stub. u. Krit. 839. h. 4.] C. F. Fritzsche, de Sp. S. Hal. 840 ss. 4 P. [Nova Opp. Tur. 846.] K. Kahnis, b. L. v. h. hal. 847. T. I.

§. 175. Lehre ber S. Schrift.

Gierig, genealog. Entw. b. B. Geift in b. Grunbspr. A. u. R. E. Dortm. 793. Buchsenschutz, la doctr. de l'esprit de Dieu. Strasb. 840.

Der chriftliche Gemuthszustand ift ein Stand ber Kindschaft und ber Freiheit Rom. 8, 15., hier nur Streben, jenseit Bollendung 1 Cor. 13, 12. 1 Jo. 3, 2: bennoch ein Einwohnen Gottes und Christi Jo. 14, 23., insbesondre bes H. Geistes 1 Cor. 3, 16. 6, 19., ber ausgehend vom Bater und gesandt durch Christus, zwar zunächst den Aposteln verheißen, und nach einer apostolischen Ansicht durch sie allein oder vorzugsweise mittheilbar Act. 8, 14-17., doch als die rechte Weihe bes Christenthums auf alle wahrhaft Gläubige kommt Act. 10, 47. 15, 8. Er wird der alttestamentlichen Der Melten gleichgestellt, mit

bem Untericiebe, bag er im alten Bunbe nur Ginzelnen und zu großen Thaten verliehn, in ber meffianischen Beit über alle ausgegoffen werben foll Act. 2, 16-18. 3m A. T. als belebenbe Rraft in ber Schopfung Gen. 1, 2. Job. 27, 3., ale Beift, ber auch ben Belben und ben Runftler erfüllt Judd. 14, 6. 19. Exod. 31, 2-4. 3m R. T. ftete im bestimmteren religiofen Sinne ale bas Überfinnliche, Freie und Sittliche im Gegensate von hemmungen aller Art Jo. 4, 24. 6, 63. 2 Cor. 3, 6. 47., ale bas bobere Princip bes Menfchen im Ge= gensate bes Fleisches Rom. 8, 1 ss., balb mehr rein menschlich, sgleich δ έσω ανθρωπος Rom. 7, 22.] balb mehr als göttlicher Geift in Chrifto wie in der Gemeinde, ihr ber einige Quell ber mancherlei Onabengaben 1 Cor. 12, 4-6., wobei fich bald noch erfennen läßt, baß eigentlich die geiftige Erhebung burch eine große Sache für die man lebt Lc. 12, 11 s., ober bie amtliche Burbe eines heiligen Berufes Act. 5, 4. 9., ober bie innerlich erfaßte Gigenthumlichkeit bes Chriftenthume 15, 28., ober bas von Jesu ausgehende Brincip religiöfer Babrheit Jo. 16, 13.4) gemeint fei, balb aber auch ber S. Beift als ein außerlich berabtommenber angefebn wird Mt. 3. 16. Act. 10, 44. welcher burch feine religiofe wie burch feine wunderbare Wirkung fich felbft und bas Evangelium unferm Beifte bezeugt 1 Thss. 1, 5. Hbr. 2, 4. Rom. 8, 16. 3m A. T. findet fich nicht eine bestimmte Berfonification bes gottlichen Beiftes: 2 Chron. 18, 20. ein Beift, Jes. 48, 16. nur fprachlich, und ber Beift bes herrn nicht verschiedener von ihm felbft ale feine Sand Jes. 61, 1. cf. Ezech. 1, 3. Wiefern in aleran= brinischen Schriften σοφία und λόγος nur Berfonificationen find, entfpricht ihnen bas mehr jubifche aveuna ber Wortbildung wie ber Sache nach. Johannes bezieht bie alexandrinifche Bezeichnung ausschlieflich auf Chriffus, bie jubifche vorzugeweise auf die Chriften, ohne bag fich mehr ale ein Grabunterichied ber Bebeutung nachweifen läßt; ba wo beibe zufammentreffen Jo. 1, 32., ift bei ber Annahme wirklicher gott= licher Berfonen nur fünftlich, und bennoch beterobox, ein Ginn berauszubringen.b) Jefus perfonificirte bas πνευμα άγιον, weil es an feiner Stelle ben Jungern ein Baraflet merben follte Jo. 14, 16 s. 16, 7-15. cf. 1 Jo. 2, 1.°) Wirkliche Person ift bas πνευμα 1 Cor. 2, 10., aber ber Beift Gottes fo wenig von Gott verschieben als v. 11. ber Beift bes Menichen vom Menfchen felbft cf. Jo. 4, 24., ebenfo 1 Cor. 2, 11. πνεύμα nach v. 6 gleichbebeutend mit δ αὐτὸς θεός. Die Busammenstellung mit Personen 1 Ptr. 1, 2. 1 Cor. 12, 4-6.

a) Cf. Philo, de Vita Mos. II. p. 175: Θεῖον πνεῦμα τὸ ποδηγετοῦν πρὸς τὴν ἀλήθειαν. b) Θῦ εἰτιο in f. Mag. Θτ. XI. Θ. 116 ff. Winzer, num quid discriminis inter τὸν λόγον Joanni dictum et τὸ πνεῦμα intercedat? Lps. 819. 4. ξῦ đe. [§. 140, a.] Rlūger, aber auch willfürlicher Athan. c. Arian. Or. 2. [T. I. p. 353.] c) Knapp, de Sp. S. et Christo Paracletis. Hal. 790. [Scrr. ed. 2. T. I. p. 114 ss.]

2 Cor. 13, 13. Mt. 28, 19. wirft einen Schein von Bersonlichtes auf das πνεύμα, doch fordert diese Jusammenstellung nicht lauter Bersonen in den verschiedenen Gliedern, höchstens Bersonisticationen, noch entscheidet eig τὸ ὄνομα sur wirkliche Bersonlichteit cf. Rom. 6, 3. Gal. 3, 27., es kann mit Bersonisticationen, ja mit abstracten Begriff sen verbunden werden, auch konnte getauft werden auf einen Begriff Mt. 3, 11. Dagegen zeigen andere Stellen, wie wenig an eine wirkliche Berson gebacht wurde: 2 Cor. 3, 17. ist τὸ πνεύμα θταθίτα von χύριος, 1 Cor. 2, 11. und oft heißt es τὸ πνεύμα τοῦ θεοῦ, da es im Sinne der Kirche doch heißen müßte ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα, Lc. 1, 35. steht πνεῦμα ἄγιον parallel mit δύναμις ὑψίστου cf. 24, 49., Mt. 12, 28. ἐν πνεύματι θεοῦ mit der Parallele Lc. 11, 20. ἐν δαχτύλω θεοῦ.

4. 176. Bilbung bes fatholifden Lehrbegriffs.

Biegler, Geschichteentw. b. D. v. S. Geifte. In f. theol. Abh. Gott. 791. Reil, ob bie alteften dr. Lehrer e. Unterschied zw. Sohn u. Geift gekannt haben? [Flatte Mag. 798. St. 4.] L. Lange, b. L. b. Unitarier b. 2. u. 3. Jahrh. v. S. G. [Zeitschr. f. hift. Th. 833. S. 3.]

Indem der Logos als göttliche Person anerkannt wurde, mußte das Pneuma als seine nothwendige Parallele dieselben Entwicklungsmomente im Bewußtsein der Kirche durchlausen, aber als nicht durch eine historische Person vertreten, bei geringerem Interesse unmerklicher und immer nur nachfolgend. Nach Johannes wurde der Logos auf Christus, das Pneuma auf die Christenheit bezogen. Da jedoch der Grundsgedanke beider Benennungen gleich und ein dritter Name desselben Stammes, oogla, beiden gemein war, da der Logos auch Geist und nach der ältern, in der griechischen Kirche herrschenden Ansicht auch Bernunft und Weltgeist war, wiederum durch die synoptische Erzeugungs und durch die Tausschschen Worftellung lebendig erhalten wurde, daß die Göttlichkeit Jesu eben im H. Seiste bestehe: so geschah es, daß vornicanische Wäter, und auch solche, welche anderwärts Logos und Pneuma unterscheiden, beide für eins nahmen oder doch verwechselten. Deielleicht in der ältesten Aussach als Person wird

a) Hermas, Simil. V, 5: Filius Spiritus S. est. 6: Corpus [Jesu] in quod inductus est Spiritus S., servivit illi Spiritui. [§. 141, i.] Just. Apol. I. c. 33: Το πνευμα και την δύναμιν την παρά τοῦ δεοῦ οὐδὲν ἄλιο νοῆσαι θέμις η τὸν λόγον, ὅς και πρωτότοκος τῷ θεῷ ἐστι, και τοῦτο ἐλθὸν ἐπὶ την παρθένον ἐγκύμονα κατέστησε. [Dag. c. 6 et 13. f. §. 141, k. 2. Θε οτ git, ñ. b. 2. v. δ. Θείβε b. Suftin. In b. Ετιν. b. v. Θείβι. Μπι temb. 838. δ. 2.] Theophil. ad Autol. II, 10: Οὖτος [ὁ λόγος, gleich nach bet als ὁ ἄγιος] ὧν πνεῦμα θεοῦ και ἀρχή και σοφία και δύναμις ὑψίστου κατήρχετο εἰς τοὺς προφήτας. [Dag. c. 15.] Ταίταη. c. Graec. ε. 1: Λόγος ὁ ἐπουράνιος πνεῦμα γεγονώς ἀπὸ τοῦ πατρὸς και λόγος ἐκ τῆς λογικῆς δυνάμεως. Tertull. adv. Prax. c. 26: Dicens: [Lc. 1, 35.] Spiritus Dei, etsi Spiritus Dei Deus, tamen non directo Deum nominans portionem totius intelligi voluit, quae cessura erat in Filii nomen. Hic Spirionem totius intelligi voluit, quae cessura erat in Filii nomen.

bie man als Wutter Jesu betrachtet. Dbwohl hier Berfönlichkeit von bloßer Bersonisication schwer zu scheiden ift, und die Weltseele der grieschischen Bhilosophie eingewirft hat, ohielten nachweisbar doch nur biejenigen das Bneuma für eine bloße Wirksamkeit Gottes, die auch dem Logos keine vorweltliche Bersönlichkeit zuschrieben. den Die Kirche hat lange über das Wesen des H. Geistes geschwankt. dust ihn dem Heere der Engel nachgestellt, Origenes, wenn auch nicht als Geschöpf, doch als geworden durch den Logos betrachtet. Alle vornicänische Kirchenlehrer, welche den Geist als Berson nahmen, haben ihn dem Logos ebenso untergeordnet, wie diesen dem Bater, dach Uthanasianer, und diese Lehre war die tief in 84. Jahrh. unbestimmt,

ritus Dei idem erit Sermo. Sicut enim Joanne dicente: Sermo caro factus est, Spiritum quoque intelligimus in mentione Sermonis: ita et hic Sermonem quoque agnoscimus in nomine Spiritus. Nam et Spiritus substantia est Sermonis, et Sermo operatio Spiritus, et duo unum sunt. Cypr. de idol. vanit. e. 6: Hic est Virtus, bic Ratio, bic Sapientia ejus. Hic in virginem delabitur, carnem Spiritus Sanctus induitur [unācht: Spiritus Scooperante], Deus cum homine miscetur, hic Deus noster, hic Christus est. Clem. Paedag. I. p. 124: Ὁ χύριος πνεῦμα καὶ λόγος. Κύριος Ἰητοῦς τουτέστιν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, πνεῦμα σαρχούμενον. Cf. Lactant. Inst. IV, 6-9.

b) Αρτι έλαβέ με ἡ μήτης μου, τὸ αγιον πνεῦμα, ἐν μιᾳ τῶν τριχῶν μου — als Rebe Zeſu im & n. καβ Έρραίους nach Orig. in Jo. tom. II, 6. [T. IV. p. 61 s.] c) Seneca, Ep. 41: Sacer intra nos spiritus sedet, malorum, bonorum nostrorum observator et custos, hic, prout a nobis tractatus est, ita nos ipse tractat. Greg. Naz. Or. 37: [T. I. p. 595.] Έλλήνων οί δεολογικώτεροι ἡμῖν προσεγγίσαντες ἐφαντάσθησαν μὲν, περὶ δὲ τὴν κλῆσιν δίναθος κοῦν ὁιηνέχθησαν, νο ῦν το ῦ παν τὸς, καὶ τὸν θύραθεν νοῦν προσανρο εξύσαντες. Theoph. ad Autol. 1, 5: Η πᾶσα κτίσις περιέχεται ὑπὸ πνεύματος θεοῦ. Iren. V, 2, 3: Κόκκος τοῦ σίτου πεσών εἰς τὴν γῆν καὶ διαλυθεὶς, πολλοστὸς ἡγέρθη διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ, τοῦ συνέχοντος τὰ πάντα. Basil. de Sp. S. — Abaelardi Theol. chr. I. [Martene, Thes. p. 1176.]

d) §. 141, e. Iren. III, 18, 3: In Christi nomine subauditur qui unxit, et ipse qui unctus est, et ipsa unctio, in qua unctus est. Unxit Pater, unctus

est Filius, in Spiritu, qui est unctio. Athen. Legat. c. 24.

e) Orig. de princ. praef: [T. I. p. 48.] Honore ac dignitate Patri ac Filio sociatum tradiderunt Spiritum S. In hoc non jam manifeste discernitur, utrum natus an innatus [Hieron. factus an infectus — γενητὸς ἢ ἀγέ-νητος] vel Filius etiam Dei ipse babendus sit, necne. Sed inquirenda jam

ista pro viribus sunt de S. Scriptura.

f) § 132, h. Orig. de princ. I, 3, 3: Nullum sermonem in Scripturis S. invenire potuinus, per quem Spiritus S. factura esse vel creatura dicerctur. In Rom. 1. VII: [T. IV. p. 593.] Unus qui vere ex ipso Deo procedit. In Jo. tom. 2, 6: [T. IV. p. 63.] Et πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ τὸ πνεῦμα διὰ τοῦ λόγου ἐγένετο [p. 61. ἀγέννητον μηδὲν ἔτερον τοῦ πατρός]. Hietnach bie Anflage des Epiphanius [Haer. LXIV, 4 s.], Hietonhmus [Ep. 59 ad Avit.], Sukinian [ad Mennam], daß Origenes den S. Geift für ein Geschöpf gehalten.

g) §. 141, k. r. u. Tertul. adv. Prax. c. 4: [nach Beschreibung ber Abshängigfeit bes Sohnes.] Hoc mihi et in tertium gradum dictum sit, quia Spiritum non aliunde puto, quam a Patre per Filium. Novatian. de Trin. c. 24: Accepit Paracletus a Christo quae nuntiet. Si accepit, major ergo

Paracleto Christus est.

frei und mannichfaltig. h) Atbanafius erfannte erft in fpatern lebensjahren, bag alle Grunde gegen bas Gefchaffensein bes Sohnes auch bem S. Geifte gelten, und bie Gottwerbung bes Menfchen burch ibn feine volle Gottheit forbre.') Siernach bat die Synobe von Alexandrien [362] gegen bas Beichaffenfein feine Wefensgleichheit, bas vermehrte nicanifche Symbol [f. 373] fein Ausgehn vom Bater wie feine Anbetungemurbigfeit ausgesprochen, b) und bie Reichefpnobe gu Conftantinopel [381] nur bie einfache Bermerfung ber Macebonianer [πνευματομάγοι] bingugefügt.1) Auguftin bat bie verschiebenen Geiten einer volltommnen Gottgleichheit feftgeftellt, indem er bie Unbeftimmtheit bes Lehrbegriffs noch in feiner Beit bezeugt.") Der ftrenge

τὸ ἄγιον, θεωθήτω πρώτον, καὶ οὕτω θεούτω με τὸν ὁμότιμον.
k) Cone. Alex. Ερ. Synodica: [Mansi T. III. p. 349.] Μίαν ἀρχήν, και υίὸν μὲν ὁμοούσιον τῷ πατολ, ὡς εἶπον οἱ πατέρες, τὸ δὲ ἄγιον πνεῦ-μα οὐ κτίσμα, οὐδὲ ξένον, ἀλλ' ίδιον και ἀδιαίρετον τῆς οὐσίας τοῦ ὑἰοῦ και του πατρός. Symb. Nicaeno-Constantinop: [Epiphan. Ancor. c. 12]. τὸ ἄγιον πνεῦμα] τὸ κύριον, τὸ ζωοποιὸν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρί και υίῷ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διὰ τῶν προφητῶν. I) Theodoret. H. ecc. II, 6. Syn. Constant. can. 1. et 7. [Mansi T. III. p. 560. 564.]

h) Basil. adv. Eunom. p. 116: Χριστός είχων του θεού του ἀοράτου, είχων δε υίου το πνεύμα. Hilar. de Trinit. II: [p. 34.] De Spiritu S. nec tacere oportet, nec loqui necesse est. [Hierauf nur das Braftifche.] Est, quandoquidem donatur. Greg. Naz. Orat. 37: [T. I. p. 595.] Τῶν καθ' ἡμᾶς σοφων οί μεν ενεργειαν τουτο [άγιον πνευμά] υπέλαβον, οί δε κτίσμα, ώ δε θεόν, οί δε ούχ έγνωσαν οπότερον τούτων, αίδοι της γραφής, ως φασιν, ως οὐθέτερον σαγως δηλωσάδης. — "Αλλων δὲ ἦχουσα μετρούντων Θεότητα σογωτέρων, οδτρία μὲν είναι καθ' ἡμᾶς ὁμολογοῦσι τὰ νοούμενα, τοσούτον θε αλλήλων θιέστησαν, ώς το μεν και ούσια και δυνάμει ποιείν ἀόριστον τὸ δὲ δυνάμει μὲν, οὐχ οὐσία δέ τὸ δὲ ἀμφοτέροις περιγραπτόν.

i) Ep. ad Serapionem: [a. 358-60. T. J. p. 175.] Διαιρούντες ἀπό τοῦ λόγου το πνευμα ούκετι μέαν την εν τριάδι θεότητα σώζουσι, σχίζοντις αὐτην και επιμίσγοντες αὐτη άλλοτρίαν και ετεροειδή φύσιν, και τος πτίσμασι συνέξισουντες αὐτήν· ποία οὐν αυτη θεολογία έκ δημιουργοῦ καὶ κτίσματος συγκειμένη; ἢ γὰρ οὐ τριάς ἐστι, ἀλλὰ δυάς. Οὐκ οὖν χαχῶς φρονοῦντες περὶ τοῦ πνεύματος τοῦ άγίου, οὐδὲ περὶ τοῦ νίοῦ χαλῶς φρονοῦσιν· εἰ γὰρ ἔφρόνουν ὁρθῶς περὶ τοῦ λόγου, ἔφρόνουν ὑγιῶς χαὶ περὶ τοῦ πνεύματος, δ παρὰ τοῦ πατρὸς ἔχπορεύεται, χαὶ τοῦ υἰοῦ ίδιον, δ παρ' αὐτοῦ δίδοται τοῖς μαθηταῖς. — p. 198 s: Εί τῆ τοῦ πνεύματος μετουσία γινόμεθα χοινωνοί θείας φύσεως, μαίνοιτο αν τις λέγων το πνευμα της κτιστης φύσεως εί δε θεοποιεί, ούκ αμφέβολον, ότι ή τουτου φύσις θεου έστι. Greg. Naz. Or. 24: [p. 429.] Εὶ μὴ θεὸς τὸ πνευμα

m) De fide et symb. c. 8: De Spiritu S. nondum tam copiose ac diligenter disputatum est a doctis divinarum Scripturarum tractatoribus, ut intelligi facile possit et ejns proprium, quo proprie fit, ut eum neque Filium neque Patrem dicere possimus, sed tantum Spiritum S., nisi quod eum donum Dei esse praedicant, ut Deum credamus non seipso inferius donum dare: servant tamen, ut non genitum Spiritum S. tanquam Filium de Patre dicant, neque de Filio tanquam nepotem summi Patris, nec tamen id quod est, nulli debere, sed Patri, ex quo omnia, nec duo constituamus principia.

Gegensat gegen bie Sitte ber herrschenden Kirche hat zweimal in bem anbrechenben Beitalter bes S. Geiftes bie Bollenbung und bas Enbe bes Reiches Chrifti erwartet.") Drigenes bat meniger in ber 216= granzung eines eigenthumlichen Gebietes fur ben S. Geift, ") als in feiner Betrachtung ale bas Brincip aller Ongbengaben und ale etwas ber biblifchen Religion burchaus Gigenthumliches ben gemeinsamen Glauben ausgesprochen.P) Über bas Berhaltniß zum Menfchen maren es nur bie zwei Seiten berfelben Betrachtung, bag Irenaus ben S. Beift zur Berftellung ber volltommenen Menschheit fur nothig bielt, Satian aber ben Menichen burch ben B. Geift über bie Grangen ber Menfcheit binausgeruct bachte.4) Es lag in ber Entwicklung bes Rirchenwesens feit bem 4. Jahrh., bag bie volle Wirtsamteit bes S. Beiftes mehr in ber Rirche als in ben Ginzelnen anerkannt murbe: boch wird ber biblifche Glaube ungabligemal ausgesprochen und in allen Beiten, bag ber S. Geift felbft, ale bas Brincip aller fittlichen Wir= fungen bes Chriftenthums, in ben Gläubigen wohne; wobei bie Schwierigkeit, wie biefes von Seiten eines perfonlichen göttlichen We= fene ju benten fei, ohne bie Freiheit wie bie Befdrantung ber menfch= lichen Individualität aufzuheben, unerörtert blieb. Daneben erhielten nich bie andern Ausbrucksweisen einer Bereinigung mit ber Gottheit ober Chrifti mit une burch bie Liebe, und murben von ben Myftitern jur Bergottung gefteigert, ohne bag bie Rirche über biefe praktifche Seite bes Dogma eine Lehre aufgeftellt bat.

## §. 177. Auffaffung in ber evangelifchen Rirche.

1. In ber protestantischen Kirchenlehre blieb bas Dogma uns verandert. Doch nach ber Boraussetzung, daß ber G. Geist auf ans bere Beise ben Aposteln verliehn gewesen sei, trat die Betrachtung seiner Wirksamkeit als Gemeingeist der Kirche zurud. Desto entschiedener wurde seine Wirksamkeit als einwohnender Geist im Gerzen der Einszelnen anerkannt. Der wird durch ben Glauben empfangen, und wirkt

a) C. A. p. 10: Misso in corda corum Spiritu S., qui regat, conso-

n)  $\mathbf{RGeft}$ , §. 66. 257. ο) §. 141,  $\mathbf{u}$ . ρ) Orig. in Jo. tom. 2:  $[T.\ IV.\ p.\ 62.]$  Οἶμαι τὸ ἄγιον πνεῦμα τὴν,  $\tilde{\mathbf{v}}$  οῦτως εἴπω,  $\tilde{\mathbf{v}}$  λην τῶν ἀπὸ θεοῦ χαρισμάτων παρέχειν τοῖς ἀγίοις, τῆς εἰρημένης ὕλης τῶν χαρισμάτων ἐνεργουμένης μὲν ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἀπανονουμένης δὲ ἀπὸ τοῦ χριστοῦ, ὑ φε στ ἀσης δὲ κατὰ τὸ ἄγιον πνεῦμα. De princ. I, 3, 1: De subsistentia Spiritus S. ne suspicionem quidem ullam habere quis potuit praeter eos, qui in lege et prophetis versati suat, vel eos, qui se Christo credere confitentur.

q) Iren. V, 6, 1: Cum Spiritus bic commixtus animae unitur plasmati, propler effusionem Spiritus spiritualis et perfectus homo factus est, et hic est, qui secundum imaginem factus est Dei. Si autem defuerit animae Spiritus, animalis est vere et carnalis. Tatian. c. Graec. c. 15: Μόνος ανθρωπος είχων καὶ όμοιωσις τοῦ θεοῦ λέγω θὲ ἀνθρωπον, οὐχὶ τὸν ομοια τοῖς ζώοις πράττοντα, ἀλλὰ τὸν πό ζ ξω μὲν ἀνθρωπον, οὐχὶ τὸς πρός αὐτὸν δὲ τὸν θεὸν κεχωρηκότα. Brg. §. 58, m.

boch ben Glauben.b) Bei ber Schwierigkeit, dieses Einwohnen des G. Geistes unter die Gottmenschheit Christi herab und über die allgemeine Allgegenwart Gottes hinauf zu seten, wurde wegen des Erstern ein persönliches und körperliches Einwohnen geleugnet,°) wegen des Anzbern aber nach altem Sprachgebrauche auf's stärkte behauptet; das Lettere ist auch die Meinung der altprotestantischen Dogmatiker.d) Dennoch wird durch solches Einwohnen die Freiheit nicht aufgehoben, vielmehr wiederhergestellt, es ist die höchste Fretheit selbst; daher auch die menschliche Beschränfung nicht aufgehoben, sondern es ist dieses christliche und göttliche Leben hienieden doch nur ein Streben, jenseit Bollendung.°) 2. In der Entwicklung des Protestantismus und ihren Borläusern mußte das Dogma allen Bewegungen der Lehre vom Sohne Gottes nachfolgen, nur daß seinem Ursprunge und Wesen nach nicht die Göttlichkeit, aber die Persönlichkeit des H. Geistes in Frage

letur ac vivisicet eos, ac desendat adversus diabolum et vim peccati. F. C. p. 590: Credimus bona opera testimonia esse, quod Spiritus S. praeseus sit atque in nubis habitet. b) A. C. p. 83: Spiritus S. accinitur side. C. A. p. 11: Spiritus S. qui sidem efficit. 8. 171. h.

pitur fide. C. A. p. 11: Spiritus S., qui fidem efficit. §. 171, h.

c) F. C. p. 779 s: Cum Deus sit spiritualis indivisa essentia, quae
ubique et in omnibus creaturis est, et ubi est, ibi, praesertim in sanctis
habitans, suam secum majestatem habet: tum dici posset, in omnibus creaturis, in quibus Deus est, praecipue vero in electis, qui sunt templa Dei,
totam plenitudinem divinitatis corporaliter inhabitare, in eis omnes thesauros sapientiae absconditos, illis omnem potestatem in coelo et in terra
datam esse, cum fateri oporteat, credentibus Spiritum S. datum esse. Ea
vero ratione inter Christum juxta humanam ipsins naturam et inter alios
sanctos homines nullum discrimen relinqueretur. Nulla autem creatura
dicere potest: Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra! cum tamen Deus universa divinitatis suae plenitudine in electis quidem sit, veruntamen non corporaliter in illis habitet, nec personaliter cum illis
unitus sit, sicut in Christo corporaliter inhabitat.

d) F. C. p. 697 s: Damnamus errores sequentes: — quod non Deus ipse, sed dona Dei duntaxat in credentibus habitent. Hollaz p. 343: Non tantum dona Spiritus S. fidelibus communicantur, sed et ipsa Spiritus S. persona in corda ipsorum mittitur, ut tam ratione substantiae, quam ratione ένεργείας propius adsit piis, quam impiis. Gal. 4, 6. Jo. 14, 16. 1 Cor. 7, 19. Dicis: Infinitas Spiritus S. buic intimiori conjunctioni obstare videtur. Nam qui infinitus est, is a nullo loco, a nulla creatura abest. Resp. Infinitas Spiritas S. non obstabat, quo minus is propius jungeretur columbae illi, in qua descendebat visibiliter super Christum, quam aliis creaturis. Quin ὁ λόγος, etiam infinitus, proximius habitat in assumta carne propria et quidem σωματικώς, quam in aliis piis.

e) F. C. p. 719: Si credentes per inhabitantem Spiritum in hac vita perfecte renovarentur, ita quidem ut in tota ipsorum natura peccatum non amplius haereret, non indigerent illi lege, neque ullo exactore, quia sponte et liberrimo spiritu, sine omni doctrina, admonitione aut impulsu legis ea ipsa facerent, quae juxta voluntatem Dei agere debent. Sicut etiam sol, luna et reliqua astra naturalem suum cursum sine admonitione, impulsu et coactione per se absolvunt ad eum modum, quem Dominus semel in prima creatione instituit. Cat. maj. p. 513s: Nomen Dei inter nos sancti-

geftellt wurde. Doch trat fur ben Subernaturalismus f) und Rationalismus bie Birffamfeit eines unmittelbar göttlichen Brincips überbaupt gurud gegen bie innere, fittlich religible Rraft bes Chriftenthume. In bloger Unbequemung nahm Rant ben S. Geift fur bas gute Brincip in ber Beltgefchichte, 8) ale zum religiöfen Glauben geboria de Bette für ben alles burchbringenden Gottesgeift in ber Da= tur, h) Schleiermacher für ben beiligen Gemeingeift ber Rirche, i) begel für ben Beift ber Bemeinbe ale einen mabrhaft göttlichen ober für bas Sichfelbftwiffen Gottes im Anbern. 1)

#### 6. 178. Refultat.

Die aboftolische Rirche batte nur ben erften unmittelbaren Gin= brud einer unermeflichen geiftigen Bewegung und einige unwefentliche Ericeinungen bes religiblen Enthuffasmus porque: aber ben S. Geift als das eigentlich religiöse und göttliche Brincip bat die Kirche zu allen Beiten mit gutem Rechte fich und ihren Beiligen zugefchrieben. Da= burch ift in ber Rirchenmeinung ein auf ihrem Standpunkte unlosbarer Biberfpruch entftanben, bag basjenige, mas urfprunglich als gott= licher Beift im bergebrachten Sinne von Beift und geiftiger Ginwirfung galt, zum göttlichen Individuum wurde, von dem bewohnt und erfüllt zu fein nur etwa nach ber Analogie bamonischer Besitzung verfanden werben fonnte, obwohl auch biefes an ber Allgegenwart bes gottlichen Beiftes icheitert. Wenn ber B. Beift in ber Weltanficht bes Alterthums bie von oben fommenbe, alles belebende Rraft mar, aber eins mit menschlicher Freiheit in ber Begeifterung, fo schließt fich bas Urtheil ber neuern Beit nothwendig an bas Lettere, indem fie über. ben Ginn bes antifen Supernaturalismus fich verftanbigend gwar ben göttlichen Ursprung bes S. Geiftes anerkennt, boch auch feine rein ge= ichichtliche und menschliche Wirksamfeit. Im altteftamentlichen und theilweise altfirchlichen Sinne ift ber S. Beift, barin vom Logos nicht unterschieben, bie maltenbe Gottesfraft in ber Beltgeschichte. Aber biefes Allgemeine entspricht noch nicht ber neutestamentlichen Berbei-

ficatur, cum et doctrina et vita nostra divina et christiana fuerit. F. C. p. 769: Petrus clarissimis verbis testatur, quod nos etiam, in quibus Christus tantummodo ex gratia habitat, propter tantum mysterium divinae naturae participes fiamus. p. 641: Opus Spiritus S. in hac vita tantummodo in nobis inchoatur, in altera demum vita absolvetur et perficietur.

f. Doch f. Storr, de Spiritus S. in mentibus nostris efficientia. Tub. 777. [Opp. 788. N. I.]

g/ Brg. Descotes, b. G. Geift o. bas gute Brincip. Fref. 797. h) Dogm. B. II. §. 41. i) Chr. Gl. B. II. §. 123 : "Der S. Geift ift bie Bereinigung bes gottlichen Befens mit ber menschlichen Ratur in ber Form bet das Gesammtleben ber Glaubigen befeelenden Gemeingeistes. §. 124: Jeder Biedergebohrene ist bes H. Geistes theilhaftig, so baß es keine Lebensgemeinsichtent mit Christo giebt ohne Einwohnung des H. Geistes und umgekehrt."

k) Phil. d. Rel. B. II. S. 257: Das Reich des Geistes. Brg. Marhein.

Dogm. 6.414 ff. Datthai, b. E. v. Geifte wiber ihre Gegner. Gott. 834.

fung und Birflichfeit. Rur baburch tonnte Chriftus unfterblich in ber Menschbeit fortleben, bag er einen Beift bervorrief, welcher als eine geiftige, fittlich religible Dacht, alles Bilbfame umbilbend, alles Bermandte berangiebend, emiges Leben erwedend, burch alle Bolfer und Beiten fcreitet, ber geiftig auf Erben fortlebenbe Chriftus; und Diefes ift ber b. Beift. Biefern er von bem Gottlichen in Chrifto aus: gebt , und bas Gottliche in ber Menichbeit entwidelt , ift er gottlicher Ratur, und ba biefes Gottliche ein von Gott Gegebenes und Gewoll: tes ift, wirft er mit gottlicher Allmacht, aber ebenbeghalb bie fittliche Freibeit und Individualität achtend, obwohl jedes Biderftrebende endlich überwindent, einestheils als beiliger Gemeingeift, ber Die Rirche grundet und regiert, anderntheils als Beift bes Gingelnen, ber bon Diefem Gemeingeift ergriffen burch feine eigne freie Entwicklung gum 5. Beifte wird. Als in ber Rirche Die gottliche Ratur Chrifti von feis ner menichlichen Ratur icharf unterschieben murbe, mußte auch bas Sottliche in ber Menfcheit als wefentlich von ihr verschieben angesehn werben, obwohl biefes rein Menichliche in ben Baben bes G. Beiftes unwillfürlich burchleuchtet. Bas im Dogma vom gottlichen Gbenbilbe mehr nach feinem Berlufte betrachtet wirb, erscheint im Dogma vom 5. Beifte mehr nach feiner Bieberberftellung, in beiben bie 3bee gottlicher Menichbeit. Diefen erbabenen Glauben bat bie Rirche in einer ihrer Liturgie angemegnen, ale Dogma migverftanbenen Symbolif bewahrt, und biefe in bem Chriften wohnenbe, Die Rirche als beiliger Bemeingeift erfüllende Bottheit, die Menfcheit gleichsam ale werbenbe Sottmenfcbeit, bilbet bie nothwendige Barallele gur Gottbeit Chrifti. Der driftliche Gemuthezustand ift sonach ein Erfülltsein vom S. Beifte, ober ein freies und gottliches Leben in geiftiger Gemeinichaft mit Cbrifto.

#### 4. 179. Anhang. Bon ber Beilforbnung.

Fecht, de ord. modoque gratiae div. in convers. hominis occupatae. Rost. 697. den. Jen. 726. C. Ch. Tittmann, de vocabulis occonomiae salutis. Vit. 776. 4. [Opp.] Piper, Pg. quo estenditur phil. Kant. sal. ordinem invertere. Gryp. 795. 4. — Palmer, ü. b. bogm. Confiruction b. L. v. b. Anseign. b. Heils u. b. Heilsordn. [Belts theol. Mitarbeiten. 843. H. 4.]

Bon Alters her war anerkannt, bag fich bas chriftliche Leben oft von unmerklichen Anfängen aus burch eine Reihe Entwicklungsmomente bewege. Diefelben wurden nach biblischen Bezeichnungen, in benen die mannichsachen Wirkungen bes chriftlichen Geistes meift bild ausgedrückt find, von ber altprotestantischen Dogmatik in verschiedener Weise aufgestellt. ) Aber erst durch eine Verbindung des Pietismus mit dem wolfischen Pedantismus ift eine eigentliche Ordnung des Heils ausgebildet worden d. h. eine Regel über bestimmte, nach der

a) Calov. als σωτηριοποιΐα s. salutis consequendae modus, Quenst. als gratia Spiritus S. applicatrix.

Reibe ju burchlaufenbe Stabien bes driftlichen Lebens. Das Bahre baran ift eine psichologische Entwicklung bes driftlichen Lebens von feinen Anfangen bis zu feinem Ibeale, und werben baburch nicht beftimmte, im Bewuftfein genau zu icheibenbe Entwicklungoftufen bargeftellt, nicht einmal burchgebende eine bestimmte Grabation bee driftlichen Lebens, fondern nur die einzelnen Begriffe entwickelt, unter benen bie Ginwirfung bes Chriftenthums betrachtet werben fann. Da biefe Lehre theils in die driftliche Ethit gebort, theils nach ihrer bogmatisichen Seite in einer ben protestantischen Charafter scharefter berausstels lenben Anordnung bereits bargeftellt ift, wird fie nur als Antiquitat ermabnt. Die Entwicklungsmomente murben aufgefaßt transitiv als Acte bes S. Beiftes und intransitiv ale menschliche Buftanbe. Die Neuern bielten fich an bas Lettere, im Erftern ift mahr, baf die Birfung nicht zunächft von ben einzelnen Subjecten, fonbern vom driftlichen Geifte ausgeht. 1. Vocatio, invitatio Spiritus S. ad salutem per Christum paratam, fide consequendam. Mediata und immediata, directa und indirecta. b) Affectiones gegen bie calvinische Pradestina= tion: seria, efficax, resistibilis, inevitabilis, universalis. Die allgemeine Berufung wurde als directa, b. h. burch's Evangelium, gur gerechten Berbammung ber Beiben mit farrem Glauben feftgehalten,c) feit Bollag, mit Ausnahme ber neuften um geschichtliche Thatsachen unbefummerten Glaubigfeit, d) nur ale indirecta, Buruftung auf's Chriftenthum burch bie Weltregierung; beibes fur ben firchlichen Gu= vernaturalismus gleich unzureichenb. Auf bem Standpuntte ber rein biftorifchen Betrachtung antwortet ber Frage, warum bie Menfcheit noch nicht driftlich fei? bie mannichfache, freie und allmälige Entwidlung ber Bölfer. 2. Illuminatio, actio Spiritus S., qua homines ad salutarem religionis christianae cognitionem instituuntur. Als ordinaria burch S. Schrift und Sacrament, als extraordinaria s. immediata nur in ber apoftolifden Rirche, gegen bie vom Schriftworte un= abbangige übernatürliche Erleuchtung ber Rirche ober bes Ginzelnen. Der Streit über bas Berbaltnif ber Erleuchtung gur Befehrung geht auf bas Berbaltnig ber Erfenntnig gum Billen gurud und loft fich in

ben Ergebniffen geschichtlicher Forschungen."

b) Quenst. P. III. p. 461: [Indirecta] fit tum intuitu hojus universi ejusdemque gubernationis et divinae in creaturas beneficentiae, tum per famam generalem et confusam de coetu quodam, in quo dicitur agnosci et coli solus verus Deus.

c) Ib. p. 464 s: Objectum vocationis sunt, tum ratione divinae intentionis, tum ratione aliquoties factae exsecutionis omnes in universum homines. Facta solemniter est universalis baec vocatio tribus distinctis vicibus, temporibus nempe protoplastorum lapsorum, Gen. 3, 8 s., Noachi post diluvium, Gen. 9, 9. 2 Ptr. 2, 5. et Apostolorum, Mc. 16, 15. Rom. 10, 18., quae trina vocatio non tantum fertur in praesentes, quibus immediate facta est, sed pertinet etiam ad posteros, Deut. 1, 6. 4, 11. Gen. 17, 7.
d) Lohe, brei Bucher v. b. Rirche. S. 37: "Gottes Bahrheit fieht über

ber Anerkennung eines Bechselverhältnisses. ') 3. Conversio s. poenitentia, Spiritus S. actio, qua peccatoribus dolor ob peccata commissa sirmaque persuasio injicitur, se propter solum Christi meritum aeternam salutem consecuturos esse. Ihre Bestandtheile nach diese lutherischen Desinition: contritio und fides salvisica. ') Calvin läst die poenitentia als im engern und christlicheren Sinne erst aus der sides entstehn. Die katholische Rirche achtet als Theile der poenitentia: contritio, confessio, satisfactio. h) Die scholastische Unterscheidung von contritio und attritio, jene schon von der Liebe des Guten ergriffen, diese nur aus Furcht vor der solle, mit der Controvers über die letzte, ob sie ausreiche, wurde von der protestantischen Kirche abgelehnt; die ausreiche, wurde von der protestantischen Kirche abgelehnt; die und die katholische Kirche legt kein Gewicht darauf, h) und die lutherische Orthodoxie dürste, soweit die Zerknirschung als vor der

e) Lit. b. Walch, Bibl. sel. T. II. p. 746 ss.

f) C. A. p. 12: Constat poenitentia proprie his duabus partibus: altera est contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato. Altera est fides, quae concipitur ex evangelio. Deinde sequi debent bona opera, quae sunt fructus poenitentiae. A. C. p. 165: Si quis volet addere tertiam, videlicet dignos fructus poenitentiae h. e. mutationem totius vitae ac mornm in melius, non refragabimur. Hollaz p. 1147: Nova obedientia non est para, sed effectus poenitentiae. Melanchton ale gleichbebeutenb: mortificatio et vivificatio: Apol. variata p. 165.

g) Inst. III, 3, 1: Poenitentiam non modo fidem continuo subsequi, sed ex ea nasci, extra controversiam esse debet. Quum enim venia per evangelii praedicationem ideo offeratur, ut a tyrannide satanae liberatus peccator in regnum Dei transeat, certe evangelii gratiam nemo amplecti potest, quin ex erroribus vitae prioris in rectam viam se recipiat totumque suum studium applicet ad poenitentiae meditationem. Quibus autem videtur fidem potius praecedere poenitentia, quam ab ipsa proferri, tanquam fructus ex arbore, nunquam vis ejus fuit cognita.

h) C. Trid. S. XIV. Poenit. can. 4: Si quis negaverit, ad perfectam peccatorum remissionem requiri tres actus in poenitente, videlicet contritionem, confessionem et satisfactionem, quae tres poenitentiae partes dicuntur, aut dixerit, duas tantum esse poenitentiae partes, terrores scilicet incussos conscientiae aguito peccato, et fidem conceptam ex evangelio, qua credit quis sibi per Christum remissa peccats, anathema sit.

i) A. C. p. 165: De contritione praecidimus illas otiosas disputationes, quando ex dilectione Dei, quando ex timore poenae doleamus. Sed dicimus contritionem esse veros terrores conscientiae, quae Deum sentitirasci peccato et dolet se peccasse.

k) C. Trid. S. XIV. Poenit. c. 4: Illam contritionem imperfectam, quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gebennae metu communiter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae, declarat [S. Synodus] non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem, verum etiam donum Dei esse, et quamvis per se ad justificationem perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae impetrandam disponit. Hoc enim terrore utiliter concussi Ninivitae ad Jonae praedicationem poenitentiam egerunt et misericordiam impetrarunt. Über ben Rißbrauch: A. S. p. 322.

sides gedacht wird, mit der attritio vorlieb nehmen. Die lutherischen Dogmatifer unterschieben poenitentia magna [lapsorum] beim Uber= gange in ben Stand ber Gnabe, die auch iterata fein kann, aber nicht bei allen auf bestimmte Beife in's Bewußtfein treten muß, und quotidiana [stantium]; fie vertheibigten gegen ben Bietiomus bie Birtsamfeit der poenitentia sera, also vor dem Tode fein terminus gratiae peremtorius; 1) ift aber auch feiner nach bent Tobe, obwohl jebe Sunbe 4. Sanctificatio, Spiritus S. actio, qua severum eine Semmung. pietatis virtutisque studium in hominis justificati animo excitat. m) 5. Unio mystica, Spiritus S. actio, qua hominem sanctificatum intimo amore cum Divinitate conjungit. Bon ben alten Dogmatifern murbe fie mehr ale substantielle Bereinigung, von ben Neuern mehr als fittliche Übereinstimmung gefaßt und die ganze Lehrweise seit Ernesti gemigbilligt; ") boch auch jene verwahrten fich gegen ein ber Doftif beliebtes Aufgeben ber eignen Berfonlichkeit in Gott, obwohl fich Diefes auf Luther berief.") In Wahrheit ift fie bas Joeal ber Liebe, wie fie Gott und Chriftum vereint, und in ihrer Ginheit eben fo febr bie Breibeit mitgefent.

# Dritter Theil. Christus in der Kirche.

8. 180. überfict.

Die Gemeinschaft, burch welche Chriftus auf Erben fortgelebt bat bis auf bie Gegenwart und fortleben wird in alle Butunft, ift bie Rirche. Die Lebre von berfelben handelt vom Begriffe, von den mefent= lichen Mitteln, von ben Dienern, vom Glaubensbefenntniffe und von ber Bufunft ber Rirche.

# Erftes Cap. Lebrft. Bom Begriffe ber Rirche.

Kleuker. de ecclesia et ecclesiis. Kil. 817. Rift, b. chr. R. a. Erben n. b. E. b. S. S. u. b. Gefch. A. b. Holl. überf. v. Troß. Lpz. 838. A. Peter= fen, b. Thee b. chr. R. Lpz. 839-46. 3 T.

legem Dei facere possimus, videlicet diligere Deum, vere timere Deum,

vere statuere, quod nos exaudiat.

o) Hollaz p. 797 ss. 943 ss. Walch, Bibl. sel. T. II. p. 763 ss.

<sup>1)</sup> Lis terministica, burch J. G. Böse, Term. peremt. salut. Frcf. 698. 12. Lit. b. Walch, Bibl. sel. T. II. p. 783. [Steinbart] Was f. Werth tann man b. schnellen Bek. bes. a. b. Sterbeb. zueignen? Berl. 770. [Antw. 8rff. u. L. 771.] Harwoob, ü. b. Ungültigk. b. Buße a. b. Sterbeb. A. b. Engl. hilbb. 778. Schuberoff in b. hom. krit. Bl. H. 7.

m) A. C. p. 68: Fides regenerat nos et affert Spiritum S., ut deinde

n) Hollaz p. 938: Unio mystica [desponsatio] consistit in speciali et intrinseca conjunctione substantiae hominis fidelis cum substantia S. Trinitatis et carnis Christi. Reinh. S. 540: Ea piorum felicitas, qua Praesentissima Dei efficacia magis magisque emendati ad beatissimam voluntatis consensionem cum Deo ipso perducuntur. — Balch, Rel. Streizigf. b. luth. R. B. I. S. 516 ff. B. III. S. 442 ff. Mauritius, de inhabitatione Dei et pecul. Sp. S. Gott. 775. 4.

5. 181. Die Urfirche.

C. Ch. Flatt, de not. βασ. τ. ούρ. Tub. 794. 4. Theremin, b. 2. v. göttl. Reiche. Brl. 823. F. Fleck, de regno div. Lps. 829. 3. Röftlin, b. Befen b. R. Stuttg. 854. Leben Befu. §. 37. 90 f. Refch. S. 25 ff.

Das claffische Alterthum bat noch die Ahnung einer Weltverbinbung ber Sumanitat gehabt, \*) aber ber Bebante einer nur burch ben religiofen Geift zusammengehaltenen, baber alle Bolferscheiben überragenben Ginigung lag ibm fern. Den Bebraern mar bas Gottesreich, in ber Erwartung ale Meffiaereich, eine nationale Überlieferung. Inbem Jefus bas volitische Glement baran fallen ließ, blieb ber Begriff einer religiofen Gemeinschaft. Er hat biefes Reich verfundet theils als fommend Mt. 4, 17. 6, 10. theils als gegenwärtig 12, 28., alfo als werbend 11, 12. 13, 31 s. Lc. 11, 2., nicht an bestimmten Ort und Gultus gebunden Jo. 4, 21., allen Bolfern bestimmt Mt. 28, 19 s. feinem Wefen nach innerlich Lc. 17, 20 s., boch in feiner irbifchen Entwicklung Gute und Bofe umfaffend Mt. 13, 24-30., und in ber Ginfetung beiliger Gebrauche wie in ber Bevollmachtigung bes Apoftolate icheint weniaftene bie Borausficht einer außern Gestaltung qu liegen. Bon βασιλεία τοῦ θεοῦ [τῶν οὐρανῶν, τοῦ Χριστοῦ] et: fcheint έχκλησία (קהל , ערה) nach feinem eigenthumlich chriftlichen Sinn als Wort bes herrn nur Mt. 16, 18., blog baburch verschieben, baf bort bie Rudficht auf ben Ronia, bier auf bie Gemeinbe vormaltet. Jobannes bat vielleicht wegen bes politischen Unflangs ben Ramen bes Reiche gurudaeftellt, befto flarer bat er bie Sache: burch thatfraftige Liebe alle eine in Chrifto mit bem Bater 13, 35., 14, 23., alle religiofe Lebendigfeit und Wirffamfeit bes Ginzelnen bedingt burch fein Unschließen an ben Berrn 15, 5. Paulus faßte bie Rirche ale bas Organ Chrifti, feinen Leib Rom. 12, 5. Eph. 1, 22 s., bas auf Chriftus erbaute Gotteshaus Eph. 2, 19-22., eine mit Chriftus 5, 30-32., in ihm alle blog naturliche und politische Gegenfage auflosend Gal. 3, 26-28., aber in einer Glieberung, in ber jebe Individualität, burch ben gemeinsamen Beift belebt, bem Ganzen bient 1 Cor. 12. 4 ss. Eph. 4, 11., nicht in außern Gebrauchen, fonbern im Beifte begründet Rom. 14, 27., aber jedenfalls als etwas Wirkliches in allen einzelnen Gemeinden, einig Eph. 4, 5. 13., rein und beilig Eph. 5, 26 s.. boch Unlauteres zur Ausscheidung , Unvolltommenes zur Bilbung enthaltend 1 Cor. 5, 1 ss. 2 Tim. 2, 20 s. Eph. 4, 12 s. Bu Diefer Berwirklichung hat Jesus nur ben erften Anftog gegeben in bem mehr ober minder engen Beifammenleben feiner Junger. Aus Diefem Rreife, von ber Staatsgewalt meift ignorirt, und ihr gehorfam in allem, bas nicht wiber Gott, hatte fich ein religiofes Bemeinwefen bereite von felbft gebildet, ale es durch die Berftogung ber Chriften aus

<sup>\*)</sup> Cicero, de off. I, 41: Communem totius generis hominum conciliationem et consociationem colere, tueri, servare debemus.

ber Synagoge und durch die Entwicklung des christlichen Bewußtseins im paulinischen Sinne als nothwendig erkannt wurde. Die Gemeins den waren örtlich geschieden und unabhängig, aber verbunden durch die Apostel und andre Wanderlehrer, eins in Christo und in der Erswattung einer nahen großen Zukunft.

§. 182. Die tatholifche Rirche.

Henke, Hist. antiquior dogm. de unitate ecc. Helmst. 781. 4. [Opp. 802.] Schmidt, d. Enft. d. fath. R. In s. Bibl. f. Kr. u. Ereg. B. II. St. 1. R. Nothe, d. Anfange der K. u. ihrer Bers. Witt. 837. B. I. A. Ritsch, b. Cuth. d. alffath. K. Bonn [850.] 857. J. Köftlin, d. fath. Auffass. v. d. K. in ihrer ersten Ausbild. (Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiss. N. 33 ff. 46 ff. 856. N. 12 ff.] — Möhlet, d. Einh. d. K. Túb. [825.] 844.

Die geschichtliche Bewegung bes Begriffs ber Kirche steht in Becheselwirtung mit ihrem wirklichen Sein. Der Begriff ber katholischen Kirche ist baburch entstanden, daß dasjenige, was die Kirche zu werden bestimmt ist, als ein bereits Wirkliches geglaubt wurde, während doch der Abstand der Birklichkeit von der Idee bei Ausstellung der Merkmale, in denen sich der Begriff des Katholicismus entsaltete, es nicht zu einer bestimmten und folgerechten Durchsührung derselben kommen ließ. 1. Die Kirche ist im engern Sinne katholicismus erselben kommen senden Bedeutung des römischen Reichs und der Welt, der Bestimmung und wirklichen Verbreitung, ") mit gelegentlicher Verwahrung gegen das bloße Recht der Majorität. ") Nach der weitern Entwicklung jenes Merkmals geht die Kirche durch die ganze Weltgeschichte und über sie hinaus, ") occlosia militans und triumphans. Bon dieser Allgemeinheit ist die Einheit nur die andre Seite. Zum Gottesreiche gehört wesentlich im Geiste eins zu sein, zum Katholicismus diese Ein-

 δ) Athan. T. II. p. 293: Πλήθος χωρίς ἀποδείξεων αὐθεντοῦν φοβήσαι μὲν Ικανὸν, πεῖσαι δὲ οὐδαμῶς ἢ πόσαι μυριάδες πείσουσί με

τὴν ἡμέραν νύχτα νομίσαι;

a) Ignat. ad Smyrn. [at. d.] Εσε. Smyrn. Ερ. b. Euseb. H. ece. IV, 15: Η ξεκλησία τοῦ θεοῦ ἡ παροικοῦσα Σμύρναν τῆ παροικούση ἐν Φιλομηλίω και πάσαις ταῖς κατὰ πάντα τόπον τῆς ἀγίας καθολικῆς ἐκκλησίας παροικίαις, und von Polyfary: μνημονεύσας πάσης τῆς κατὰ τ νοὶ κου μένην καθολικῆς ἐκκλησίας. Athan. de parab. Script. Qu. 37. [Τ. II. p. 402.] Καθολικὴ, διότι καθ δίου τοῦ κόσμου κεχυμένη υπάρχει. Cyr. Catech. XV III, 11: Καθολικὴ καλεῖται, διὰ τὸ κατὰ πάσης είναι τῆς οἰκουμένης, ἀπὸ περάτων γῆς ἔως περάτων.— Aeneas Sylv. Hist. Conc. Basil. [ed. Helmst.] l. p. 40: Catholica fides i. e. universalis non ideo dicitur, quod universi eam habeant, sed quod universi habere tenentur. Die Donatiften: [Aug. Brevic. Coll. III,3.] Non catholicum nomen ex universitate gentium, sed ex plenitudine sacramentorum.

c) Aug: In Ps. 92: Ab ipso Abel usque ad eos, qui nascituri sunt usque ad finem mundi et credituri in Christum, totus populus sanctorum. De Civ. Dei I, 35: Memineris in ipsis inimicis latere futuros cives. Clem. Stromm. IV. p. 593: Εἰκῶν τῆς οὐρανίου ἐκκλησίας ἡ ἔπίγειος. Cf. Hebr. 9, 23. Aug. Enohir. c. 56: Templum Dei sancta est ecclesia, scilicet universa, in coelo et in terra. Cf. Hebr. 12, 22 s.

beit außerlich abzuschließen. Die Form bafür ber Episcopat bezieht fich in ben Briefen bes Ignatius noch auf Die einzelne Gemeinbe,d) in ber Anschauung Coprians auf Die Gesammt-Rirche.") Wirflich vollgog bie Rirche vom 4. bis 6. Sabrb. eine gewiffe Ginheit burch bie bfumenischen Spnoben, Die abendlandische Rirche bes Mittelalters burch bas Bapfithum: aber erft burch ben Arianismus insbesondre ber germanischen Bolfer, bann burch bie Spaltung ber morgenlanbischen und romifchen Rirche, endlich burch bie unleugbare Eriftens und Macht bes Brotestantismus blieb bie Ginbeit als Allgemeinheit ein frommer Bunfch und die bonatiftische Frage gleichberechtigt. () Das Mertmal bes Upoftolifchen fpricht ben biftorifchen Charafter ber Rirche que, wiefern aber burch die Reibenfolge ber von Aposteln eingefesten Bifcofe bie Uberlieferung ber apostolischen Lebre gefichert fein follte,5) widersprach dem jebe Lehrstreitigfeit ber großen Bisthumer. Der Glaube ber Rirche alleinfeligmachenb zu fein wurde von ben altern Batern als gleich mit bem alleinigen Beile burch Chriftus in freudiger Befühleanschauung ausgesprochen. Aber wie fich biefer Glaube bei Juftin hinfichtlich ber vorchriftlichen Frommen erweiterte [6. 74, q], fo galt er bem Grenaus in ber Boraussesung, bag überall mo ber driftliche Beift fei, ba auch bie Rirche, und umgekehrt. h) Das Lettere

h) Iren. III, 24: In ecclesia disposita est communicatio Christi i. 6-

d) Ad Smyrn. c. 8: Μηδείς χωρίς τοῦ ἐπισχόπου τι πρασσέιω. Όπου αν φανή ὁ ἐπίσχοπος, ἐκεῖ καὶ τὸ πλήθος ἔστω, ὥσπερ ὅπου ἀν ἡ Χριστὸς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία. Ad Ephes. c. 3.

e) De unit. ecc. c. 4 s: Ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? qui ecclesiae renititur, in ecclesia se esse confidit? quado b. Paulus hoc idem doceat, et sacramentum unitatis ostendat dicens: Unum corpus et unus spiritus. Quam unitatem firmiter tenere et vindicare debemus maxime episcopi, qui in ecclesia praesidemus, ut episcopatum quoque ipsum unum atque indivisum probemus. Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur. Ecclesia quoque una est, quae in multitudinem latius incremento foccunditatis extenditur, quomodo solis multi radii, sed lumen unum, et rami arboris multi etc. 3. C. 5 ns ther, Chyr. Lefre v. b. R. Samb. 839. Dgg. Tertul. de pudic. c. 21: Ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus — non numerus episcoporum.

f) Aug. de unit. ecc. c. 2: Quaestio inter nos versatur, ubi sit ecclesia? utrum apud nos, an apud illos [Donatistas]?

g) Tertul. de praescr. c. 20: Apostoli ecclesias apud unamquamque civitatem condiderunt, a quibus traducem fidei et semina doctrinae caeterae exinde ecclesiae mutustae sunt, et quotidie mutuantur, ut ecclesiae fiant, ac per hoc et ipsae apostolicae deputantur, ut suboles apostolicarum ecclesiaerum. — Hinc igitur dirigimus praescriptionem: si Christus Apostolos misit ad praedicandum, alios non esse recipiendos praedicatores, quam Christus instituit. Quid autem praedicaverint, et hic praescribam non aliter probari debere, nisi per easdem ecclesias, quas ipsi Apostoli condiderunt ipsi eis praedicando. Si haec ita sunt, constat omnem doctrinam, quae cum illis ecclesias apostolicis matricibus et originalibus fidei conspirel, veritati deputandam, sine dubio tenentem, quod ecclesiae ab Apostolis, Apostoli a Christo, Christus a Deo accepit. Irev. III, 3. [§. 188, gg.]

vollendete fich im Glauben Chprians, bag nur in ber äußern Ginbeit mit ber Rirche bes rechtmäßigen Episcopats bas Beil.') Dbwohl biefes nothwendige Merfmal bes Ratholicismus thatfachlich Geltung erlangte, felbit ale rational bargeftellt wurde, k) fo ift boch, bei bem machtigen Gefühle ber Birfungen bes driftlichen Beiftes auch auferbalb ber berrichenben Rirche, feine Confequenz burch Anertennung ber Repertaufe aufgegeben, es felbft aber noch in ber neuften Beit balb umgangen, balo feierlich behauptet worden.1) Die fittliche Bolltom= menheit ober bie Seiligfeit ber Rirche ale ber reinen Braut Chriffi murde allezeit gläubig ausgesprochen. Aber ber Wiberspruch biefes Glaubens mit ber Birklichkeit brang fich auf. Nur Parteien, Die mit ber Rirche brachen, haben es versucht, biefen Wiberfpruch burch eine unerbittliche Kirchenzucht auszugleichen. m) In ber Kirche fiegte bie Uberzeugung, bag fie auf Erben auch bie Beuchler in ihrer Mitte gu ertragen habe, woburch fich ber Unterschied einer eigentlichen, mabren Rirche innerhalb ber fatholischen Rirche ergab, einer geiftig verbunde=

Spiritus S. et scala adscensionis ad Deum. In ecclesia enim posuit Deus Apostolos, Prophetas, doctores et universam reliquam operationem Spiritus, cujus non sunt participes omnes, qui non currunt ad ecclesiam, sed semetipsos fraudant a vita per sententiam malam et operationem pessimam. Ubi enim ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, illic ecclesia et omnis gratia. Spiritus autem veritas. Quapropter qui non participant eum, neque a mamillis matris nutriuntur in vitam.

i) Cypr. de unit. ecc. c. 4 ss: Avelle radium solis a corpore: divisionem lucis unitas non capit. Ab arbore frange ramum: fractus germinare non poterit. A fonte praecide rivum: praecisus arescit. — Quisquis ab ecclesia segregatus adulterae jungitur, a promissis ecclesiae separatur. Alienus est, profanus est, bostis est. Habere jam non potest Deum patrem, qui ecclesian non habet matrem. Si potuit evadere quisquam, qui extra arcam Noë fuit: et qui extra ecclesiam foris fuerit, evadit. — Tales etiamsi occisi in confessione nominis fuerint, macula ista nec sanguine abluitur. Esse martyr non potest, qui in ecclesia non est. Cf. Ignat. ad Philad. c. 3: Εἴ τις σχίζοντι ἀχολουθεῖ, βασιλείαν θεοῦ οὐ κληφονομεῖ. Orig. Hom. 3. in Jos. c. 5: [T. II. p. 404.] Extra hanc domum i. e. extra ecclesiam nemo salvatur.

k) Aug. de Bapt. c. Donat. III, 16: Non habent Dei charitatem, qui ecclesiae non diligunt unitatem ac per hoc recte intelligitur dici, non accipi nisi in catholica Spiritus S. Aber I, 1: In quo [schismatici] nobiscum sentiunt, in eo etiam nobiscum sunt. In eo autem a nobis recesserunt, in quo a nobis dissentiunt. Non enim accessus iste atque discessus corporalibus motibus est metiendus. Si ergo qui recessit ab unitate, aliquid aliud agere voluerit, quam quod in unitate percepit, in eo disjungitur. Quod autem ita vult agere, sicut in unitate agitur, ubi hoc accepit, in eo manet atque conjungitur. Itaque isti in quibusdam rebus nobiscum sunt, in quibusdam vero a nobis exierunt.

l) Pius VIII: [Acta hist. ecc. 1835. p. 17.] Firmissimum nostrae religionis dogma, quod extra veram catholicam fidem nemo salvus esse petest. — Carové, b. alleinseligm. A. Frsf. 826. Ant. Theiner, b. Selige feits-Dogma b. rom. kath. R. Brsl. 847. m) RGesch. §. 66 f. 136.

nen Semeinschaft aller zum Geil Bestimmten, ober bie volltommene Beiligkeit nur auf die heiligende Kraft der Kirche und auf ein Iveal der Zukunft bezogen wurde.") Die Bolltommenheit der Lehre oder die Unfehlbarkeit") wurde von den Kirchenvätern nach 1 Tim. 3, 15. Mt. 16, 18. nur dahin ausgesprochen, daß in der Kirche die Wahrbeit sei, allen häretikern unüberwindlich.") Aber die Boraussehung einer wirklichen Unsehlbarkeit als Ausschließung alles menschlichen Irrthums liegt allen firchlichen Glaubensentscheidungen s. d. Lahrh, zu Grunde. Ein bestimmtes Organ derselben war nie einmüthig anerkannt. Es konnte der Natur der Sache nach nur die höchste Behörde in der Kirche sein. Also bis in's 8. Jahrh, die Synoden. Exprian macht einen Versuch ihrer übernatürlichen Beglaubigung, aber die großen Kirchenlehrer des 4. Jahrh, denken noch nicht an ihre Unsehlbarkeit, d) beren Grundgedanke erst zu Chalcedon [451] in Bezug auf

n) Orig. de Orat. c. 20: [T. I. p. 229.] Τῆς μὲν πυρίως ἐππλησίας οὐκ ἐχούσης σπίλον ἢ ἑυπίδα ἢ τι τῶν τοιούτων, ἀλλὰ ἀγίας καὶ ἀμώμου τυγχανούσης. Aug. de Bapt. c. Donat. VII, 51: Alii ita sunt in domo Dei, ut ipsi etiam sint eadem domus Dei. Haec quippe in bonis fidelibus est et sanctis, ubique dispersis, spiritali unitate devinctis in eadem communione sacramentorum. Alii autem ita sunt in domo, ut non pertineant ad compagem domus. — Optatus Milevit. de schism. Don. II, 1: Ecclesia una est, cujus sanctitas de sacramentis colligitur, non de superbia personarum ponderatur. Aug. Retractt. II, 18: Ubicunque in his libris [contra Donatistas] commemoravi ecclesiam non habentem maculam aut rugam, non sic accipiendum est, quasi jam sit, sed quae praeparatur, ut sit, quando apparebit etiam gloriosa. Nunc enim propter quasdam ignorantias et infirmitates membrorum suorum habet, unde quotidie tota dicat: Dimitte nobis debita nostra.

o) [Blau] Kritische Gesch. b. firchl. Unsehlb. Fref. 791. Frey fir ch [Betfmeifter] Freimuth. Unters. u. b. Unsehlb. b. fath. R. Gött. 792. F. Hofmann,
de ecc. cath. infallib. Vrat. 823. Hafe, Streitschr. H. S. 63 ff.

p) Als Beugniffed. Unfehlbarkeit angeführt: Alee, fath. Dogm. B.I. S. 112f.
q) Cypr. Ep. 57: [p. 119.] Placuit nobis, S. Spiritu suggerente et Domino per visiones multas et manifestas admonente. — Athan. de Synn. Arimini et Seleuc: [T. I. p. 917.] Ἐπειδη, ως αὐτοί φασιν, οἱ τὸν Σαμοσατέα κατακρίναντες ἐπίσκοποι [in Syn. Antioch.] εἰφήκασι μὴ εἰναι ὁμοούσιον τὸν υἶον τοῦ θεοῦ τῷ πατρί, καὶ λοιπὸν αὐτοὶ διὰ τὴν προς τοὺς εἰφηκότας εὐλάβειάν τε καὶ τιμὴν οῦτω περί τὴν λέξιν διάκεινται καλον μετ' αὐτῶν μετ' εὐλαβείας καὶ περί τούτου διασκέψασθαι, συγκρούειν μὲν τούτους πρὸς ἐκείνους [patres Nicaenos] ἀπρεπές, πάντες γάρ εἰσι πατέρες. Greg. Naz. Ep. 55: [T. I. p. 814.] Ἐχω μὲν ούπως, εἰ δεῖ τἀληθὲς γράφειν, ώστε πάντα σύλλογον φεύγειν ἐπισκόπων, ὅιι μηδεμιᾶς συνόδου τέλος εἰδον χρηστὸν, μηδὲ ἰλύσιν κακῶν μᾶλλον ἔσχηκυίας, ἢ προσθήκην. Aug. de Bapt. c. Donat. II, 3: Quis nesciat S. Scripturam omnibus episcoporum literis ita praeponi, ut de illa omnino dubitari et disceptari non possit: episcoporum autem literas per sermonem forte sapientiorem cujuslibet in ea re peritioris et per aliorum episcoporum graviorem auctoritatem doctioremque prudentiam et per concilia licere reprehendi, si quid in eis forte a veritate deviatum est: et ipsa concilia, quae per singulas provincias flunt, plenariorum conciliorum auctoritati,

bie nicanische Satung ausgesprochen worden ift.") Im Mittelalter war die Unsehlbarkeit der allgemeinen Kirche anerkannt: aber wenn es zur Frage kam, wo die unsehlbare Entscheidung zu sinden? kamen Erklätungen vor, die auch dem Protestantismus gerecht sein würden.") Nach seiner wirklichen Macht war die in's 14. Jahrh. die Unsehlbarkeit auf den Papst zu beziehn, ohne daß dieses dei dem schrossen Widerspruche der Wirklichkeit auch nur von den Bäpsten selbst einmuthig behauptet worden wäre. Mis die Synoden des 15. Jahrh. sich über den Papst sellen, ") wäre sinnlos gewesen in diesem noch das Organ der Unsehlsbarkeit zu erkennen, während doch die zu Constanz herrschende Vartei wegen ihrer Stellung zu den Beschlüssen von Bisa nicht geneigt war, den Synoden die Unsehlbarkeit anzueignen.") Seitdem haben die Varteiunsschen des Vapals und Synodalschstems neben einander bestans

quae flunt ex universo orbe christiano, sine ullis ambagibus cedere, *ipsa*que plenaria saepe priora posterioribus emendari, quum aliquo experimento rerum aperitur, quod clausum erat, et cognoscitur, quod latebat.

τ) Mansi T. VI. p. 672: Κατ' οὐθένα τρόπον σαλεύεσθαι πρός τινων ανεχόμεθα την δρισθεῖσαν πίστιν παρά τῶν άγίων ήμῶν πατέρων τῶν ἐν Νικαία συνελθόντων · οὕτε μην ἐπιτρέπομεν ἐαυτοῖς, ἢ ἑτέροις, ἢ λέξιν ἀμεῖψαι τῶν ἐγκειμένων ἐκεῖσε, ἢ μίαν γοῦν παραβηναι συλλαβην, μεμνημένοι τοῦ λέγοντος · μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου. Οὐ γὰρ ἢσαν αὐτοὶ οἱ λαλοῦντες, ἀλλ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.

s) Thomas P. II. 2. Qu. 1. Art. 9: Ecclesia universalis non potest errare, quia Spiritu S. gubernatur, qui est spiritus veritatis. — Antonini Summa doctr. P. III. Tit. 23. c. 2. § 6: Possibile est, quod tota fides remaneret in uno solo. Itaque verum est dicere, quod fides non deficit in ecclesia. Et hoc patuit post passionem Christi, ubi remansit in sola virgine, quia omnes alii scandalizati sunt, et tamen Christus oraverat pro Petro, ut non deficeret fides sua. Ergo non dicitur ecclesia deficere, nec errare, si remaneat fides in uno solo. (1) Gregorii VII. dictatus: Quod romana ecclesia nunquam erravit, neque in perpetuum, Scriptura testante, errabit. Innoc. III. Serm. 2. de consecr. Pontificis: In tantum mihi fides necessaria est, ut cum de caeteris peccatis Deum judicem habeam, propter solum peccatum, quod in fidem committitur, possim ab ecclesia judicari.

u) Conc. Constant. Sess. V: [Hardt, Constant. Conc. T. II. p. 98.] S. Synodus declarat, quod ipsa in Spiritu S. legitime congregata generale concilium faciens et ecclesiam catholicam militantem repraesentans, potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cujuscunque status vel dignitatis, etiamsi papalis, existat, obedire tenetur in his, quae pertinent ad fidem etc. Recipiri au Basel: Mansi T. XXIX. p. 21.

v) Petrus de Alliaco: [Hardt, Constant. Conc. T. II. p. 200.] Licet concilium Pisanum probabiliter credatur repraesentare universalem ecclesiam, quae Spiritu S. regitur et errare non poterit: tamen propter hoc non est necessario concludendum, quod a quocunque fideli sit firmiter credendum, quod illud concilium errare non potuit, cum plura priora concilia fuerint generalia reputata, quae errasse leguntur. Nam secundum quosdam magnos doctores generale concilium potest errare, non solum in facto, sed etiam in jure, et quod magis est, in fide. Quia sola universalis ecclesia hoc habet privilegium, quod in fide errare non potest.

ben, und die neuere Theologie hat nur durch Unbestimmtheit und durch ein unpraftifches Bufammenfaffen ber Gegenfage vermittelt.") Dem Staate gegenüber fant im Rechtsbewußtsein ber Rirche immer ibre Selbftandigfeit feft, und die gottliche Bertheilung beiber Bewalten neigte fich im Mittelalter gur Ableitung ber weltlichen aus ber geifilichen Bewalt. Seitbem bat bie romifche Rirche, felbft eine weltliche Racht, mit wechselnbem Glude versucht ben Staat und die weltliche Bildung zu beberrichen. 2. Tertullian bezeugt, daß die Rirche gum Blaubensbefenntniffe gebore, feit Coprian tamen allmalia bie Dertmale hingu.") Die Scholaftiter haben teinen Lehrbegriff über bie Rirche, von beren unbedingter Auctoritat fie ausgeben. Bonifacius VIII [1302] fügte zur alleinseligmachenben Rirche ben Geborfam gegen ben romischen Bischof als nothwendig zum Seil. 3) Die Opposition in und außerhalb ber Rirche erhob fich über bie romifche gur Ibee einer mabr= baft allgemeinen Rirche ober fab bie mabre Rirche in ben zum Seil Brabeftinirten.") Die Synode zu Trient vermied auf biefe Bebre ein=

w) Bellarm. ecc. wil. c. 14: Cum dicimus ecclesiam non posse errare, id intelligimus tam de universitate fidelium, quam de universitate episcoporum i. e. quod tenent omnes fideles tanquam de fide, necessario est verum et de fide, et similiter id quod docent omnes episcopi tanquam ad fidem portinens, necessario est verum et de fide. Klee, Dogm. B. l. S. 210: "Beiter ift zu bevorworten, daß der Infallibilität des Primats feine dogmatische Dualität vindizirt, dieselbe nie als wesentliche Lehre der Rirche geiertlich ausgesprochen worden, sondern nur als eine höchst achtungswürdige Meinung in der Kirche von Bielen behauptet ist, und hier mit ihren Gründen darzuskellen ist, wonach sie nicht so leichtsinnig und schnöde zu verurtheilen, sondern einer ernsten Erwägung und gar des Beisalls werth erschienen fönnte." M dheier, Symb. S. 339: "Reinem Einzelnen, als solchem, sommt diese Unverzirrlichseit zu. 399: Die dogmatischen Bestimmungen des smit der allgemeinen Mitte vereinigten) Episcopates sind unrüglich, denn er repräsentirt die allgemeine Kirche, und eine von ihm salsch ausgesaßte Glaubenselehre würde das Ganze dem Irrthum preisgeben."

x) Tertul. de bapt. c. 6: Quum sub tribus et testatie fidei et sponsio salutis piguerentur, necessario adjicitur ecclesiae mentio: quoniam ubi tres i. e. Pater et Filius et Spiritus S., ibi ecclesia, quae trium corpus est. Cypr. Ep. 76: Credo sanctam ecclesiam, und nur diefee in den äftern Formela bes Symb. Apost. Cypr. Cat. XVIII, 23: εἰς μίαν, ἀγίαν, καθολικὴν ἐκκλησίαν. Symb. Nicaenum: καὶ ἀποστολικήν. Athanasianum bloß fides catholica.

y) Extrav. commun. L. I. Tit. 8. c. 1: Usam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam credere cogimur et teuere, — extra quam nec salus est nec remissio peccatorum. Porro subesse remano pontifici omni humanae creaturae declaramus esse de necessitate salutis.

z) [Gerson] De modis uniendi et reform. ecc: [Opp. T. II. 1. p. 163.] Catholica universalis ecclesia ex variis membris unum corpus constituentibus, sive ex Graecis, Latinis et Barbaris, in Christum credentibus est conjuncta. Cujus corporis caput Christus solus est. In hac ecclesia [quae temporalia ad instar Christi despicit, quae originem fidei et fundamenta primitivae ecclesiae custodit, quae sanctitatem cum probis moribus concordat] et in ejus fide omois homo potest salvari, etiamsi in toto mundo aliquis Papa non posset reperiri. Causa est, quia in hac solum ecclesia est

quaebn. Im Ratecbismus find bie Merkmale ber Rirche nach bem aboftolischen Symbol entwickelt, und althergebrachte Bestimmungen bes Ratholicismus hinzugefügt. \*\*) Bon ber neuern Theologie ift ber Be= ariff ber tatbolifchen Rirche als ber fortgefetten Menfchwerdung bes Gottessohnes dabin bestimmt worden, daß die mabre Rirche und ihre Mitgliedschaft burch rein außerliche Merfmale bargethan werbe, wobei ber Begriff einer unfichtbaren Rirche in feiner protestantischen Befimmtheit verworfen, ober bei feiner neuften Uneignung ale untergeordnet bezeichnet murbe. bb)

Christi fides fundata et buic soli ecclesiae est potestas ligandi et solvendi tradita. Haec ecclesia nunquam errare potest, nunquam deficere, nunquam schisma passa, nunquam haeresi maculata est. In ista omnes fideles, inquantum fideles sunt, unum sunt in Christo. Alia vero, particularis et privata, in catholica ecclesia inclusa, ex Papa, Cardinalibus etc. compaginata, solet dici ecclesia romana, cujus caput Papa creditur. Et haec errare potest, et potuit falli et fallere, schisma et haeresin habere, etiam potest deficere. Differunt ergo hae duae ecclesiae sicut genus et species. 3. Beffel f. Ullmann, Reff. vor b. Ref. B. II. G. 533 ff. Hus, de ecc. [Hist. et monumm. T. I. p. 243ss.]

aa) Cat. Rom. L. I. P. 3. c. 2: Triumphans est coetus clarissimus et felicissimus beatorum spirituum et eorum qui de mundo triumpharunt et ab bujus vitae molestiis liberi aeterna beatitudine fruuntur. Militans ecclesia est coetus omnium fidelium, qui adhuc in terris vivunt, quae ideo militans vocatur, quod illi cum mundo, carne, satana perpetuum sit bellum. Neque ideirco duas esse ecclesias censendum est, sed ejusdem ecclesiae partes duae sunt. In ecclesia militanti duo sunt hominum genera, bonorum et improborum, et improbi quidem corundem sacramentorum participes eandem quoque quam boni fidem profitentur, vita ac moribus dissimiles. — Unus est ecclesiae rector, invisibilis quidem Christus, visibilis autem is, qui romanam cathedram Petri legitimus successor tenet, de quo fuit omnium patrum sententia consentiens, hoc visibile caput ad unitatem ecclesiae constituendam et conservandam necessarium fuisse. — Universalis etiam eam ob causam dicitur, quod omnes, qui salutem aeternam consequi cupiunt, eam amplecti debeant. — Quemadmodum baec una ecclesia errare non potest in fide ac morum disciplina tradenda, cum a Spiritu S. gubernetur: ita caeteras omnes, quae sibi ecclesiae nomen arrogant, ut quae diaboli spiritu ducantur, in doctrinae et morum perniciosissimis erroribus versari necesse est.

bb) Bellarm. ecc. milit. c. 2: Nostra sententia est, ecclesiam unam et veram esse coetum hominum, ejusdem christianae fidei professione et corundem sacramentorum communione colligatum, sub regimine legitimorum pastorum ac praecipue unius Christi in terris vicarii. Ex qua definitione facile colligi potest, qui homines ad ecclesiam pertineant, qui vero ad eam non pertineant. Tres enim sunt partes hujus definitionis: professio verae fidei, sacramentorum communio et subjectio ad legitimum pastorem, romanum pontificem. Ratione primae partis excluduntur omdes infideles, tum qui nunquam fuere in ecclesia, ut Judaei, Turcae, tum qui fuerunt et recesserunt, ut haeretici et apostatae. Ratione secundae excluduntur catechumeni et excommunicati, quoniam illi non sunt admissi ad sacramentorum communionem, isti sunt dimissi. Ratione tertiae excluduntur schismatici. Includuntur autem omnes alii, etiamsi retein außeres Zeichen zu erkennen, sondern allein in seinem eignen Beiste zu entscheiden, ob er zur wahren Kirche gehöre. h) Die Bösen sind in der empirischen, nicht in der ibealen Kirche. ) Nur diese ist die wahrhaft kat holische Kirche als die Gemeinschaft der in der ganzen Welt verstreuten Gläubigen, die auf Christi Stimme hören. h) Denn auf sie sind die hergebrachten Werkmale der Kirche zu beziehn und geleten von jeder empirischen Kirche nur in soweit, als sich die ibeale Kirche in ibr darstellt. Die Form der römischen Kirche wurde daber als eine

doctrinam et administrationem sacramentorum cousentaneam evangelio. p. 148: Neque somniamus Platonicam civitatem, ut quidam impie cavillantur, sed dicimus existere hanc ecclesiam, videlicet vere credentes ac justos sparsos per totum orbem. Cf. Mel. Loci 1543. p. 399. Conf. Angl. art. 19: Ecclesia visibilis est coetus fidelium, in quo verbum Dei purum praedicatur et sacramenta juxta Christi institutum recte administrantur. — Conf. Belg. art. 29: Notae, quibus vera ecclesia a falsa discernitur, hae sunt: Si ecclesia utatur pura evangelii praedicatione et sincera sacramentorum administratione, si disciplina ecclesiastica recte utatur ad corrigenda vitia, si denique ad normam verbi divini omnia exigat.

A) Conf. Scot. art. 16: Hace ecclesia est invisibilis, soli Deo nota, qui solus novit, quos elegit, comprehenditque tam electos defunctos, quam cos, qui adduc in bac vita supersunt. — 3 win gli, Uslegen u. Grund b. Schlufreben. Artif. 8: "hie mag ein jeber in jm felbe erfinden, ob er in der kilchen fon ober nit: namlich hat er all fin zuversicht zu gott durch Christum, so ift er in der kilchen, b. h. in der gemeinsame aller frommen christen. Sarwies berum alle, so in die creaturen ir hoffnung habend, die find nit in der kilchen."

i) A. C. p. 145: Impii non sunt sancta ecclesia. p. 146: In Decretis inquit glossa: ecclesiam large dictam complecti bonos et malos, item malos nomine tantum in ecclesia esse, non re. p. 150: Juxta Scripturas sentimus ecclesiam proprie dictam esse congregationem sanctorum, qui vere creduat evangelio et habent Spiritum S. Et tamen fatemur, multos hypocritas et malos his in hac vita admixtos habere societatem externorum signorum, qui sunt membra ecclesiae secundum societatem externorum signorum. Conf. Helv. II. c. 17: Hypocritae dum simulant pietatem, licet ex ecclesia non sint, numerantur tamen in ecclesia. Conf. Belg. art. 29. Brg. §. 182, n.

k) Conf. Helv. II. c. 17: Cum unus Deus, unus mediator etc. necessario consequitur unam duntaxat esse ecclesiam, quam propterea eatholicam nuncupamus, quod sit universalis et diffundatur per omnes mundi partes, nullis vel locis inclusa vel temporibus. Damnamus ergo Donatistas, qui ecclesiam in nescio quos Africae coarctabant angulos. Nec romanensem approbamus clerum, qui solam prope romanam ecclesiam venditat pro catholica. A. C. p. 146. v. 10. — A. S. p. 335: Puer septem aunorum novit hodie, quid sit ecclesia, nempe credentes, sancti, oviculae audientes vocem pastoris sui. Sic enim orant pueri: Credo sanctam ecclesiam catholicam sive christianam. Haec sanctitas non consistit in amiculo linteo, insigni verticali, veste talari et aliis ipsorum caeremoniis contra [über] S. Scripturam excogitatis, sed in verbo Dei et vera fide. Brg. Luth. B. XX. S. 1381.

I) C. A. p. 11: Ad veram unitatem ecclesiae satis est consentire de doctrina eyangelii et administratione sacramentorum. Cat. maj. p. 499:
— in amore unanimem et per omnia concordem, sine sectis et schismatibus. Conf. Helv. II. c. 17: Militans in terris ecclesia semper plurimas habuit particulares ecclesias, quae tamen omnes ad unitatem catholicae

nicht nothwendige und ibres Awecks verfehlte bezeichnet, wobei die Entruftung über vorliegende Digbrauche ben Bapft gum Antichriften fingerte.") Das Rechtsbewußtfein bem Staate gegenüber blieb mefents lich unverandert, aber burch bie Macht der Greigniffe tam vornehmlich bie lutherische Rirebe unter Die Botmäßigfeit ber Rurften. 2. Die alt = protestantischen Dogmatiter") unterschieben eine fichtbare und unfict bare Rirche, gunachft um ju zeigen, morin bie Rirche mefent= lich beftebe, und wiefern bie Bofen in ihr fein.") Dabei bie Sichtbar= feit genau beim Borte nebmend, P) bezogen fie die bergebrachten Merk-

ecclesiae referentur. - Cat. moj. p. 500 s: Extra hanc christianitatem neque ulla est peccatorum remissio, quemadmodum uec ulla sanctificatio adesse potest. F. C. p. 666. v. 37. Conf. Helv. II. c. 17: Communionem cum ecclesia vera tanti facimus, ut negemus eos coram Deo vivere posse, qui com vera Dei ecclesia non communicant, sed ab ea se separant. -A. C. p. 145: Videtur additum: [in Symb. Apost.] sanctorum communio, ut exponeretur, quid significet ecclesia, nempe congregationem sanctorum, qui habent inter se societatem ejusdem evangelii et ejusdem Spiritus S., qui corda eorum renovat, sanctificat et gubernat. — A. C. p. 148: Hacc ecclesia columna est veritatis. Conf. Helv. II. c. 17: Non errat illa [ecclesia], quamdiu innititur petrae Christo. Nec mirum, si erret, quoties deserit illum, qui solus est veritas.

m) A. S. p. 312 ss: Quod Papa non sit jure divino caput totius christianitatis, hoc enim nomen soli Christo debetur, sed tantum episcopus et pastor ecclesiae, quae est Romae, et eorum, qui sponte se ad eum conferunt, vetera concilia et aetas Cypriani ostendunt. — Ecclesia nunquam melius gubernari potest, quam si omnes sub uno capite, quod est Christus, vivamus, et episcopi omnes, pares officio, conjuncti sint. — Haec doctrina praeclare ostendit Papam esse ipsum verum antichristum, qui supra et contra Christum sese extulit, quandoquidem christianos non vult esse salvos sine sua potestate. Conf. Helv. II. c. 17: Caput est, quod in corpore eminentiam habet et unde corpus vitam haurit. Ergo ecclesia non potest ullum aliud habere caput quam Christum. - Hic apostolis suis apostolorumque successoribus primatum et dominium in ecclesia severissime probibuit.

n) Heshusii de vera ecc. ejusque autorit. I. II. Jen. 572. Hunnius, de ecc. vera ejusque cap. Frcf. [591.] 604. Musaeus, de nat. et defin. ecc. Jen. 655. Jüger, Tr. de ecc. praecipuisque circa hunc loc. controvv.

Tub. 711. 4.

o) Hutteri L. 17. Qu. 10: Ecclesia militans dicitur esse visibilis, et omnes eos complectitur, qui versantur in coetu vocatorum, sive sunt pii sive impii. Si vero ecclesiam consideres, quateuus est societas fidei et Spiritus S., in cordibus fidelium habitantis, eatenus dicitur invisibilis et electorum propria. Quenst. P. IV. p. 493: Ecclesia salva unitate pro diverso considerandi modo distinguitur in visibilem et invisibilem. Respectu vocatorum dicitur visibilis, respectu electorum invisibilis; extra visibilem vero ecclesiam non est quaerenda invisibilis, sed haec illi est inclusa.

p) Hollaz p. 1281: Ecclesia, quae in terris est, stricte et proprie sumia pro coetu vere credentium, per terrarum orbem diffuso, non est vi-sibilis et conspicua distincte, sed tamen confuse. At late sumta et impro-Prie pro coetu vocatorum promiscuo, ita visibilis est, ut tanquam vera et quoad membra sua distincte agnosci et ab aliis ecclesiis falsis seu corruptis discerni queat. Fieri tamen potest, permittente Deo, ut ecclesia vera male mit einigen neu beliebten balb insgemein auf die Kirche, balb in bestimmterer Fassung auf die unsichtbare Kirche, und auf die fichtbare in soweit, als jene in ihr enthalten ist. Mur die unsichtbare Kirche hielten sie für katholisch im eigentlichen Sinne und für unsehlbar, so daß hierdurch nur die Macht und Unverwüstlichkeit der christlichen Bahrbeit im Gegensate der Brätenston irgendeiner sichtbaren Kirche ausgesprochen wurde. Daher die nothgedrungene Entfernung oder ungerechte Ausschließung aus der sichtbaren Kirche nicht von der wahren katholischen Kirche ausschließt. Daber die Erkennungszeichen der wahe

nulla sui parte sit visibilis, deficiente coetu hominum conspicuo, veram doctrinam publice profitente, et ubique locorum hacreticis atque schismaticis praedominantibus. p. 1283: Quaecunque ecclesia delitescit in solitudinibus, montibus, speluncis et cavernis terrae, comparative est invisibilis.

q) Quenst. P. IV. p. 482: Affectiones et adjuncta ecclesiae sunt: unitas, sanctitas, catholicismus, apostolicismus, auctoritas [quae quidem magna est, non tamen major auctoritate S. Scripturae], visibilitas, spleador, affictio, defectibilitas. Hollaz p. 1301: Attributa ecclesiae proprie dictae [invisibilis]: unitas, sanctitas, catholicismus, apostolicismus. p. 1306: Ecclesia visibilis vera certo respectu est una, sancta (per synecdochen partis pro toto), apostolica, catholica (ratione catholicismi interni, quia doctrinam catholicam incorruptam profitetur).

r) Quenst. P. IV. p. 488: Disting, inter ecclesiam visibilem et particularem et inter ecclesiam invisibilem et catholicam, ad hanc beni dustaxat pertinent. p. 497 ss: Ecclesia catholica et invisibilis, quae ab orbe condito fuit et duratura est ad consummationem saeculi, in fundamento fidei non erravit, nec errat nec deficere potest: ecclesia vero particularis quaevis, etiamsi sit a Petro plantata, potest errare etiam in fundamentalibus, imo deficere non tantum temporaliter, sed etiam finaliter, cum nulla carum privilegium αναμαρτησίας acceperit. — Disting. inter universitatem episcoporum et doctorum, quantovis numero, quantalibet sapientia doctrinaque pollentem, et inter universalitatem fidelium: non illis, sed his Christus hoc privilegium et hanc promissionem dedit, ut errare non possint. Probatur: ex promissionibus Mt. 16, 18. Jes. 59, 21.; ex speciali Dei providentia, quae promisit, se provisurum, ne totum universale deficiat; ex symbolo apostolico: credo sanctam catholicam ecclesiam; ex absurdis, quae ex contraria sententia seguuntur, sic enim foret Christas sine regno, caput sine membris, sponsus sine sponsa. Probatur ecclesias particulares omnes errare posse: ex vaticiniis de magna quadam ἀποστασία et seductione Mt. 24, 24. 2 Thss. 2, 3.; ex comminationibus et monitis, ne errent vel seducantur; ex exemplis V. et N. T. ecclesiarum particularium, quod scil. saepe et quidem plures, etiam in articulis fidei errarint, imo penitus defecerint, 1 Cor. 7, 12. Gal. 1, 6. 4,9. Exod. 32, 4. Ipsi Apostoli errarunt, sequentes communem errorem de regno Messiae terreno et de reditu Eliae. — p. 496: Conjunctio cum externa visibilis ecclesiae societate non est absolute necessaria: nam christiano, qui in Turcia vel Barbaria captivus particulari ecclesiae se adjungere nequit, sufficit ad salutem conjunctio interna cum ecclesia catholica. Hollaz p. 1290: Homines justis de causis excommunicati non sunt membra ecclesiae. At vero injuste excommunicati non desinunt esse membra catholicae ecclesiae, etiamsi ex visibili et particulari ecclesia ejiciantur. Jo. 16, 2. Lc. 6, 22.

ren Kirche eigneten fie ber fichtbaren Rirche zu, und obwohl fie baraus bie romische Rirche als eine falsche, Die lutherische als Die mabre Rirche erwiesen,") auch bartbaten, bag ber Babft ber Antichrift fei, berechtigte boch ibr Glaube an bie unfichtbare Rirche zur Anerfennung mabrer Chris ftmauch in ber falfchen Rirche. 1) In ethifche und firchenrechtliche Fragen eingebend faßten fie Familie und Staat eng und niedrig an fich, aber nach ihrer driftlichen Beziehung, und im Gegenfate bes wirflichen Rechtszuftandes fetten fie ein Repräfentativipftem als nothwendige form ber Rirchenverwaltung voraus: Die Rirche aus ben brei Stanben: Familie, Obrigfeit und Geiftlichfeit, jufammengefest als ecclesia synthetica, aus ber sich zur Verwaltung die ecclesia repraesentativa bilbet, ihre Form bas Concilium, beffen Norm bie B. Schrift.") 3. Die Biebertaufer hatten ben fatholischen Begriff ber Rirche protestantisch in die einzelnen vom Geift Erwecten gelegt und bie proteffantifche Moftif fuhr fort in ihrem Sinne ben Geift an bie Stelle ber Rirche zu feten. Inbem bie protestantische Rirche auf eigne Unfehlbarkeit verzichtend sowohl rudwärts auf eine vollkommene Darftel=

s) Hollaz p. 1306 ss: Ecclesia vera seu pura est coetus hominum, in quo omnia, quae ad salutem creditu et ad vitae sanctimoniam factu sunt necessaria, ex verbo Dei perspicue docentur et sacramenta juxta institutionem Christi rite administrantur. Ecclesia falsa seu impura est coetus hominum, in quo doctrina fidei ex verbo Dei, admixtis erroribus et corruptelis, publice proponitur, et sacramenta quidem administrantur, sed non eo modo et fine, quo a Christo instituta sunt, dispensantur. — Notae propriae ecclesiae visibilis verae, e quibus illa homini christiano, sacrarum literarum perito, infallibiliter innotescit, sunt pura verbi divini praedicatio et legitima sacramentorum administratio. Ecclesia romana sive pontificia neque vera, neque catholica est. — Ecclesia christiana, Augustanae Confessioni non variatae addicta est vera et catholicam amplectitur doctrinam: at ratione amplitudinis non est catholica, sed particularis.

t) Ib. p. 1313: Ecclesia falsa, quatenus falsa est, non parit Deo filios spirituales. In ecclesia tamen falsa nasci possunt et nascuntur Deo filii spirituales per verbum Dei, quod ibi adhuc praedicatur, et per baptismum in substantialibus integrum.

u) Quenst. P. IV. p. 393: In ecclesia militante tres ordines a Deo instituti sunt, videlicet ecclesiasticus, politicus et oeconomicus, quos etiam hierarchias appellare consueverunt. Oeconomicus ordo inservit generis humani multiplicationi et propagationi, politicus ejusdem defensioni et gubernationi, ecclesiasticus ad salutem aeternam promotioni. p. 478: Totum aggregatum, quod constituunt tres status hierarchici, ecclesia dicitur synthetica. p. 483: Ecclesia repraesentativa dicitur congregatio doctorum et praepositorum ecclesiarum, sive omnium, sive singularum, quae ecclesiam syntheticam repraesentat et quandam quasi ideam ejus exhibet et compendium facit. Hollaz p. 1320 ss: Repraesentatur ecclesia synthetica cum per ministerium ecclesiasticum, tum per concilium. Assessores et judices in conciliis sunt non tantum episcopi, doctores et pastores, sed etiam laici, literarum sacrarum periti, pii, veritatis et pacis amantes, ab ecclesiis delegati. Unicum principium et norma decidendi quaestiones controversas de dogmatibus et moribus est Scriptura canonica.

lung bes Chriftenthums in ber B. Schrift verwies, Die ber freien Auslegung ber Wiffenschaft anbeimfiel, als pormarts auf eine polltoms mene Rirche, ber fich jeber nach ber ibm verliebnen Gabe annabern folle, war ber religible Beift von jeber unbedingten Auctorität auf Erben freigesprochen. Aber bas Dogmenspftem, in welchem fich ber Broteftantismus querft bargeftellt batte, mar ber fubjectiven Freiheit fo entgegen, bag nach bem erften Sturme ber Reformation 2 Jahrbunberte burch bie einzelnen protestantifden Rirden in Glaubenefachen bie Auctoritat einer unfehlbaren Rirche behaupteten. Ale ber proteftantifche Beift endlich ju fich felbft tommen mußte, geschah es, wie im Berfallen mit feiner bisherigen Dogmatit, fo im Digbehagen gegen Die bestehende Rirche. Rant stellte bie Ibee einer fittlichen Gemeinichaft auf, und ließ bie Rirche gelten, soweit fie biefem ethischen Bernunftftaate entfprach.") Der gewöhnliche Rationalismus in ber Beit feiner Berrichaft erflarte bie Rirche für etwas bem Chriftenthum eigentlich Frembes.") Auch bie fupernaturaliftische Dogmatif ftellte bie Lebre von ber Rirche, ausgebend vom außerlichen Bufammentreten und Befenntniffe, flüchtig in einen Machtrag gur Chriftologie.") Das driftliche Gefühl gog fich gern in eine Berberrlichung ber unfichtbaren Rirche gurud, ale einer Bemeinschaft ber Bergen, Die ber außern Form nicht bedurfe. Aber in ber allmäligen Berfohnung bes Broteftantismus mit fich felbft gewann auch die firchliche Gefinnung neue Rraft. Die Energie berfelben murbe an Schleiermacher offenbar, bem bie Dogmatif aus ber firchlichen Berfundigung entftebt, und bie Rirche als bie bom beiligen Gemeingeifte befeelte Gemeinschaft ber Biebergebornen alle Gnabenwirfungen fur ben Gingelnen vermittelt, bas vollfommene Abbild bes Erlofere, infofern unfichtbar, aber nothwendig eine fichtbare Rirche als ein Gemifch von Rirche und Belt, um biefe zu überminden. ") In ber begelich en Bhilosophie erichien

v) Rel. innerh. St. 3. Schmidt-Phiseldeck, de morali christ. societ. sub typo regni cael. Havn. 794. Staeudlin, de not. ecc. Gott. 795. 4. umgeath. in b. Gött. theol. Bibl. B. I. S. 631 ff. B. III. S. 241 ff. Stapfer, de natura, conditore et incrementis reipubl. ethicae. Bern. 797.

w) Rohr, Br. ü. d. Rat. S. 409: "Das die chriftliche Religion, als Universalreligion, feine positive Religion sein konnte, das ift wohl über jeden Zweisel erhoben. Denn die charafteristischen Merkmale, die ihr in jener hinsicht zufommen, stehen ja ganz unverkenndar mit denen, die ihr in dieser hinsicht eigen sein mussen, in geradem Biderspruche. 415: Eben so wenig läst sich darthun, das ihre Religion unter einem charafteristischen Namen, unter dem Namen der christlichen, als eine besondere Religionsart, oder mittelst gewisser äußerlicher Gebräuche, als eine besondere Religionsversassung auftreten sollte. 416 s: Eben so deutlich fällt in die Augen, das wenigsens Zesus keinen absichtlichen Antheil daran hatte, wem seine Universalreligion späterhin, mittelst gewisser äußerlicher Gebräuche, als eine besondere Religionsversaftsung, oder als ein tirchliches Institut, auftrat."

a) 3. B. Reinh. S. 621-28.

y) Chr. Glaube. B. I. S. 35-40. S. 125 ff. B. II. S. 264-70, 330-510.

bie Rirche, nehmlich Bott als Beift existirend in ber Gemeinbe, als bie bochte Inftitution bes menichlichen Gesammtlebens, aber ebenbenbalb nur ale die religiose Seite bes Staate, ber fich ale driftliches Staatenfoftem vollendet. Daber bie heterodore Benbung biefer Philosophie jur Auflösung ber Rirche in Die allgemeine humanitätsgemeinschaft fortichritt.") Aber mit ber Rraftigung bes firchlichen Gemeinfinnes erneute fich auch bas Bewußtfein eines eigenthumlichen Rechtsgebietes ber Rirche, bas balb zur Lofung vom Staate brangte, balb biefen als driftlichen Staat confessionellen 3meden bienftbar zu machen fuchte. Mit der sporadischen Reftauration bes altfirchlichen Glaubens murbe bie Rirche wieber ale rettenbe und binbenbe Beileanftalt aufgefaßt, ein in abitlich geftifteten Stanben geglieberter Organismus, bis gur Berleugnung einer unfichtbaren Rirche, bie Rirche als bie Befammtheit aller Betauften, und boch bie lutherische ale bie allein mabrhaft fatholifche Rirche bes fchriftgemäßen Betenntniffes. aa) Daneben ein frommes Bergweifeln an ber bestehenden, aus überfirchlichen Baftoren und einer gleichgültigen Maffe bestehenben Rirche auf ihren Trummern eine fleine Miffionstirche fur "bie Gemeinde bes Begriffe" fammeln wollte. bb) Bunachft die Theologie freier Forfchung mar burch ihre Stellung gum ursprünglichen Dogmensuftem ihrer Rirche auf die Anerkennung bingetrieben, bag ber Broteftantismus nicht eine Sammlung von Dogmen, fondern ein Princip fei, wodurch fich die Nothwendigkeit ergab, baffelbe, ftatt ber Gingelnheiten und Bormurfe bes blogen Begenfages, in ein bestimmtes Berhaltnig zum Ratholicismus zu ftellen. co) Dagegen ber Zwiespalt beiber Rirchen bes Broteftantismus fich gur blogen Unterscheidung berabsette, Die nur verschiedene Richtungen fei= ner ursprünglichen Dogmatif neben nationalen und inbividuellen Begenfagen auffinden konnte. Daber bas Beginnen einer proteftantischen

z) Segel, Bhil. b. Rel. B. II. S. 257 ff. Marheinete, Dogm. S. 320 ff. Brg. Rothe, Aufänged. dr. K. B. I. Buch 1. — Strauß, B. II. S. 613 ff. aa) B. E dhe, 3 Bucher v. b. K. Stuttg. 845. Kliefoth, 8 Bücher v. b. K. Schwerin 854. B. I. Brg. Flörke in d. Zeitsch. f. luth. Th. 852. H. 1. — Deligsch, 4 Bücher v. d. K. Ored. 847. A. Münchmeyer, d. Dogma v. d. sicht. u. unsichtd. K. Gott. 854. Dgg: J. Höfling, Grunds. ev. luth. KBerl. Cri. [850.] 851. B. Bendt, 2 Bücher v. d. K. Apologie Luthers. Sal. 859. — J. Müller in d. Deutschen Zeitsch. f. chr. Wiff. 850. S. 14. 81. 213 ff. Nissch eb. 852. S. 165 ff. A. Riischl, ü. d. Byr. sichtb. u. unsichtb. K. Schu. u. Krit. 859. D. 1.]

unsicht. K. (Stud. u. Krit. 859. H. 1.]
bb) L. J. Rucket, ein Büchlein v. d. R. Jena 857.
cc) De Wette, Dogm. B. II. §. 20. Schleierm. B. I. S. 145-51.
Twesten B. I. S. 112 st. — Marsh, a compar. view of the churches of Bagl. and Rome. Lond. 814. Übers. v. Schreiter, Sulzd. 821. Claussn, Catholicismens og Protestantismens Kirkeforfattning, Låre og Ritus. Kjöbend. 825. 3 T. Übrs. v. Kries, Reust. 828 f. 3 B. G. Zimmermann, ü. d., prot. Princip. Darmst. 829. Baut, d. Gegens. d. Rath. u. Prot. Tüd. 2. A. 836. S. 454 st. bes. 523 st. Dorner, d. Brincip unster R. Riel 841. Peterssen, B. III. S. 64 st. - H. D. Thiers, d. Borl. ü. Rath. u. Prot. Erl. 846. 2 Abth.

Union theils burch principielle Erhebung über ben Gegensat, theils burch bie versuchte Ausgleichung ber Dogmen; gegen beibes als an einen Berrath an Christus bas neue Lutherthum. dd)

### 4. 184. Refultat.

1. In ber Religion liegt wefentlich biefer Gefelligfeitstrieb, bag fle, wie bie Menschbeit mit Gott, fo als Liebe zum Gottlichen im Gefcopfe bie Menichbeit unter einander vereinigt. Chriftus fonnte bie religible Erziehung ber Menfcheit nur baburch über bie Schrante feis nes zeitlichen Lebens binausführen, bag er ber Grundftein einer Bemeinschaft murbe, welche fein Werf in feinem Beifte fur jebes Beitalter auf fich nahme und bem nachftfolgenben übergabe. hierburch ift bas Bottebreich eine auf Erben anerfannte Dacht, Die Liebe bas bochfte Defet bes driftlichen Bolferlebens geworden, und jedes in feiner Bereinzelung verlorne fromme Streben bat ein Baterland gefunden, burch welches ber Gegensat wiber bas Boje flegreich burchgeführt wirb. Die Rerche, ale bie auf Chriftus gegrundete Gemeinschaft bes religiofen Lebens, entfteht nicht burch ein Bufammentreten von Gingelnen, fonbern burch die Energie ber vollkommenen Religion nothwendig ent: ftanben, ift fie, wie ber Staat, eine gottliche Inflitution jenseit aller menfchlichen Billfur, fie gieht und ergieht die Gingelnen in fich binein, und infofern ift fie auch immerbar werbend. Wie jebe wefentliche Beftimmtheit bes Beiftes fich außerlich barftellen muß, fo auch bie de meinschaft ber in Chrifto verbundenen Bergen, theils verfliegend in einet Durchbringung aller menfchlichen Berhaltniffe, theils in beftimutter Gestaltung zur religibsen Erziebung und unmittelbaren Betbatigung ber Religion: die innere Kirche wird eine äußere. Über einen Vorrang zwischen beiben fann verftanbigerweise nicht geftritten werben, ba fie im nothwendigen Wechfelverhaltniffe ftehn. Die Formen ber außern Rirche find ihrer Natur nach wechselnd, und die verschiedenen Indivibualitäten bedürfen ihrer in fehr verschiedner Beise; wo aber das Intereffe an ber außern Rirche ganglich fehlt, wird es auch mit ber Theilnahme an ber innern Rirche nicht viel auf fich haben. Die neuluthe: rifche Auffaffung ber Rirche obne Brund in ber Schrift wiberfpricht eben fo febr bem proteftantischen Brundgefete sola fide, ale ber gegen: martigen Bilbung, ihr unbewußtes, aber folgerechtes Biel ift ber Batican. Über Die gefellichaftliche Ordnung ber Rirche und ihr Berbaltnig zum Staate, als ber rechtlichen Dronung eines Bolte, ba baffelbe mit ber Form ber Rirche wie bes Staats wechselt, auch vertragsmäßig ober geschichtlich febr verschieben bestimmt fein fann, ift bogmatisch nur biefest feftzuftellen, baf bie Rirche nach ihrem Wefen die Granzscheiben ber Bolfer nicht anerkennt, noch weniger willfürliche Staatsgrangen,

dd) Nis f c, Urfundenbuch b. ev. Union. Bonn 843. J. Müller, b. ev. Union. Brl. 854. Dgg: Stahl, b. luth. K. u. b. Union. Brl. 859. Brg. RGefch. §. 445 f. 449 f.

und bag biejenige Orbnung für ibr eigenthumliches Rechtsgefühl bie angemeffenfte ift, welche nach bem jedesmaligen Buftande ber Rirche Die mögliche Freiheit mit ber Ginbeit am fraftigften verbinbet, mas boch nur bas Bebeimniß ber Liebe. 2. Ift bie Rirche als bas vom S. Beifte regierte Reich Gottes auf Erben mefentlich nur eine, fo muß ne boch in ihrer empirischen Geftaltung fo verschiebene Entwicklungs= momente und Rreife umfaffen, beren raumliche und zeitliche Trennung icon burch menichliche Mittel nicht völlig überwunden werben fann. baf fie fich in mannichfachen Glieberungen barzuftellen bat, zwifchen benen entweber bas Bewußtfein ber höhern Ginbeit ober bes Gegen= jages überwiegt. Der umfaffenbfte Gegenfat ift ber einer fatholifchen und protestantifchen Rirche. Alle folgerechte Berichiebenbeiten berfelben gebn aus ber entgegengesetten Auffaffung bes Berbaltniffes gwischen ber empirischen und ibealen Rirche hervor, wodurch ber Ratholicis= mus bas Chriftenthum ber Auctorität, ber Broteftantismus bas Chriftenthum ber Freiheit ift. Unter ber ibealen [unfichtbaren] Rirche wird die im Glauben und in ber Liebe vollkommene Rirche verftanden, wie Chriftus fie gebacht hat, fo bag alles mahrhaft Chriftliche in einem Individuum und in einer geschichtlich vorhandenen Rirche biefer ibea= len Rirche angehört. Beber im allgemeinen Berhaltniffe bes Bottuden zum Menschlichen , noch in einer Berbeifung Chrifti fur eine ängerlich gegenwärtige Rirche rechtfertigt fich bas Brincip ber fatholi= Men Rirche, bag ihre jedesmalige Wirklichkeit bem Ibeale ber Rirche entspreche, und fie felbit bat biefe Behaubtung immer nur nach einzel= nen Seiten bin und auch ba nirgende folgerecht burchgeführt. Aber ihr Brithum war ber Brithum eines hochftrebenben Geiftes, ber bie Ibee mit ber Birflichfeit verwechfelt, fie tonnte nicht ohne benfelben ihre welthiftorische Aufgabe erfüllen, und es geborte bie ungeheure Corruption ber Rirche im 16. Jahrhunderte bagu, um biefen Jerthum gu einer machtigen Bolteanschauung zu bringen. Bie am Unfange ber Rirche ber Gottmenich ftebt, und ibr Biel ift, bag bie Denichbeit, aber in ungabligen Inbivibualitaten, jum Gottmenfchen werbe, fo ift bie Rirche, Die bazwischen liegt, nothwendig eine ftrebenbe, überall Gottliches mit Menschlichem gemischt, und wie bie Rirche in ihrer Mitte nicht lauter Beilige bat, ja nicht einen absolut Guten, fonbern nur bie fittliche Rraft um bas Bofe allmälig zu zerftoren, fo auch nicht ein unfehlbares Organ ber Wahrheit, fondern nur bie Rraft ben Irrthum allmälig zu überwinden. Daber ber Brotestantismus, indem er bie empirische von der idealen Kirche scheidet, und doch die eine in der an= bern anertennt, auf einer bobern Entwicklungeftufe driftlicher Babr= beit fieht, und indem er die katholische Rirche berfelben Ibee bes voll= tommenen Chriftenthums unterordnet, nach ber er bie eigne Rirche mißt, erfennt er auch in ihr eine Geftaltung bes Chriftenthums und fühlt fich mit ben Gläubigen in ihr als Gliebern ber ivealen Rirche in

Liebe verbunden, wie fie bem Ratholiken nur burch eine Inconsequenz entfteht. Aber ber Proteftantismus forbert auch fur bie Freiheit , Die er bringt, bobere Beiftesbildung, und muß fo ichwere Rampfe und Begenfage in feiner Mitte gemahren laffen , bag bie Rirche in Gefahr fame in Secten zu geriplittern, murbe nicht ihr Bewußtfein ber Ginbeit durch ben gemeinsamen Gegensat wiber bie fatholische Rirche lebendig erhalten, mabrend biefe burch ben Broteffantismus por Difebräuchen ihrer Auctorität gewarnt wird, und an Reformen nicht vergeblich gemahnt worden ift. Gebort aber die fatholische Rirche nach ihrer welthiftorischen Bedeutung mehr ber Bergangenheit an, wie bie protestantische Rirche mehr ber Bufunft, fo bedurfen boch auch jest noch Individuen und Bolfer in Glaubenefachen ber unbedingten Auctoritat, andre ber freien geiftigen Entwidlung. Sonach haben beibe Rirden für verschiebene Individualitäten subjective Bahrheit, und bierburch ift bie Berechtigung bes Übertrittes begrundet, Die Geburtefirche bat nur das Recht ber Jugenbliebe und bes ichmerglichen Logreifens porque. 3. Da bie naturgemäße Granze ber Rirche nur bie Denichbeit ift, liegt nothwendig in ihr bas Streben nach Allgemeinheit. Aber um bie Beibe bes Menichen burch bas Chriftenthum mabrhaft gu em= pfangen, muß menschliche Bilbung und burgerliche Wohlfahrt eine gewiffe Stufe erreicht haben, wie die Menschheit felbft fie erreicht baben mußte, bevor nach Gottes Plane bas Chriftenthum in bie Welt et treten tonnte. 4. Die Rirche als eine große geschichtliche Gemeinich ift in allen Schwankungen und Trübungen boch nie von Chriffus verlaffen morben, baber bie Deinung, irgenbmann mit ihr wieber von vorn anfangen ober zu ihren Unfangen gurudfehren zu muffen, boch nur eine Selbsttäuschung fein fann. Im Bolfeunterrichte ift eben fo febr bas Bewußtfein ber bobern Ginbeit mit ben verschiebenen Rirchen, als die Berichiebenheit und Bebeutung ber burch unfrer Bater But und Blut gegrundeten protestantischen, nach ihrem positiven Inhalte evangelischen Rirche barguthun, por allem aber bie Innigfeit bes firchlichen Gemeinfinnes als eine beilige Baterlandeliebe zu meden und zu ftarten.

## Zweites Capitel. Die Gnabenmittel.

§. 185. Ginleitung.

Im Gegensate vermeinter unmittelbarer Offenbarungen im Bapftthum und in der Myftit lehrte die evangelische Rirche, daß sich der S. Geift an bestimmte Mittel gebunden habe, durch die er das erstorbene religibse Leben erwede, das erwedte forbere, als: das Wort Gottes, die Sacramente und das Amt der Schlüssel; d) unbedingt ober nur ins-

a) A. S. p. 331 s: Constanter tenendum est, Deum nemini Spiritum vel gratiam suam largiri nisi per verbum, et cum verbo externo et prae-

gemein.b) Durch die Berminderung der Sacramente und durch die protestantische Bedeutung des göttlichen Worts ergab sich für die Dogsmatif das Bedürfniß, den gegebenen Begriff der Gnadenmittel als einen Sattungsbegriff aufzustellen...) Da eine Beschränkung des H. Geistes auf jene Mittel nur polemisch berechtigt ist, und ein sessstehender Gegensatz zwischen Gnade und Natur nicht gefunden wurde: sind die Gnadenmittel nur als die vorzüglichsten Mittel zu betrachten, durch welche die Kirche ihre religiöse Erziehung und Gemeinschaft bewirkt.

## Erftes Lehrftud. Bom göttlichen Worte.

R. B. Hauff, Briefe ben Werth b. schriftl. Religionsurk. betr. Stuttg. 809-14. 3 B. Sonntag, Doetr. inspirationis, ejusque ratio, hist. et usus popular. Heidelb. 810. L. D. Cramer, do Bibliologia. Lps. 819 ss. 6 P. 4. Augusti, hist. bogm. Einl. in bieh. S. Lyz. 832. Wohlfahrt, die L. v. b. H. S. S. Reuft. 836. Rubelbach, b. L. v. b. Insp. b. H. S. [Zeitschr. f. luth. Theol. 840. H. 1 f. 841. H. 1 ff. 842. H. 2.] W. Grimm, Artifel Insp. in b. A. Encystl. Sect. II. B. 19.

### 8. 186. Anficht bes Alteribums und A. Teftamentes.

Das gottliche Wort war bem Alterthum bas von Gott gesprochne, für bie Nachwelt in beiliger Schrift bewahrte, und alle bober ent-

cedente, ut ita praemuniamus nos adversus enthusiastas, i. e. spiritus, qui jactitant, se sine verbo Spiritum habere, et ideo Scripturam judicant, flectunt et reflectunt pro libito, ut faciebat Monetarius, et multi adhuc hodie, qui acute discernere volunt inter spiritum et literam. Quid? quod etiam papatus est merus enthusiasmus, quo Papa gloriatur, omnia jura esse in scrinio sui pectoris, et quidquid ipse sentit et jubet, id spiritum et justum esse, etiamsi supra et contra Scripturam aliquid statuat. Hoc in universum antiquus est satanas, qui etiam Adamum et Evam in enthusiasmum conjiciebat et ab externo verbo Dei ad spiritualitates et proprias opiniones abducehat. p. 329: Evangelium non uno modo consulit et auxiliatur nobis contra peccatum —: primum per verbum vocale, secundo per baptismum, tertio per sacramentum altaris, quarto per potestatem clavium, atque etiam per mutuum colloquium et consolationem fratrum, Mt. 18, 20. Cat. Heidelb. Qu. 65.

b) A. S. p. 333: In hoc nobis est constanter perseverandum, quod Deus aon velit nobiscum aliter agere, nisi per vocale verbum et sacramenta, et quod, quidquid sine verbo et sacramentis jactatur ut Spiritus, sit ipse diabolus. Nam Deus etiam Mosi voluit apparere per rubum ardentem et vocale verbum. Et nullus propheta Spiritum sine decalogo sive verbo vocali accepit. Et Joannes Baptista nec concipiebatur sine Gabrielis praecedente verbo, nec in matris utero saliebat sine Mariae verbo. Conf. Helv. II. c. 1: Aguoscimus interim Deum illuminare posse homines etiam sine externo ministerio, quos et quando velit. Nos autem loquimur de usitata ratione instituendi homines, et praecento et exemplo tradita nobis a Deo.

instituendi homines, et praecepto et exemplo tradita nobis a Deo.
c) Quenst. P. IV. p. 1: Actum hactenus de principiis nostrae salutis, sequuntur media, per quae ad eam pervenitur. Hollaz p. 991: Media salutis sunt media divinitus ordinata, per quae Deus acquisitam a Christo salutem omnibus hominibus, in peccatum prolapsis, ex gratia offert. Reinh.
6. 463: Media gratiae h. e. adminicula ea, quibuscum conjuncta esse

\*Olet Spiritus S. ad corrigendos hominum animos efficacia.

widelte Religionen bes Morgenlanbes rubn auf beiligen Buchern, bie als Inspirationen ober ale Incarnationen ber Gottheit geachtet met: ben. Im A. T. werben einzelne Thaten und Anschauungen vom gott: lichen Beifte abgeleitet, ohne bag baburch bie menichliche Besonnenbeit und freie Singebung ober That ausgeschloffen murbe Judd. 14, 6. Jes. 6. 61. Ezech. 11, 5 ss. u. a., und Diefes ift eine gemeinsame Betrachtungeweise bes Alterthums.") Sonach war bie menschliche form eingefchloffen, und bie prophetische Gingebung gilt fo wenig als un: feblbare Babrbeit, bag fie abfichtlich taufchen, ober boch gurudgenom: men werben fonnte 1 Reg. 22, 11 ss. Jon. 3 s. Gott gebietet gumeilen bas Rieberzeichnen einer Offenbarung Exod. 34, 27. Jes. 8, 1. Jer. 36, 2., von einer Unterftutung beim Rieberzeichnen ift nie bie Rebe. Erft nachbem bie religiose Genialität mit ben Bropbeten erlofchen ichien und die S. Schrift fich abichlog, bilbete fich burch die Chrfurcht vor dem beiligen Buchftaben und burch das Diffverftandnig ber religiofen Begeifterung ber Glaube, bag ber gange bebraifche Text, nach ben Belleniften auch Die Septuaginta, b) als ein Werf Bebovahe burch feinen Geift bictirt fei,") wobei Bbilo boch rein gottliche Beftanbtheile von gemischten unterscheibet, und bas Gefes nur erfonnen achtet, wenn auch nicht ohne gotterfüllte Begeiftrung.d) Den Übergang von jenn poetifchereligiofen zu biefer bogmatifchen Anficht ber Infpiration bilbet die griechische Braris bei ben Drakeln und Die platonische Lehre vom beiligen Wahnfinn.") 3m A. T. fommt Abnliches nur von

a) Hom. Odyst. I, 347: Τι τ' ἄρ' αὐ φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν τέρπεν, ὅππη οἱ νόος ὅρνυται; οὕ νύ τ' ὰοιδοὶ αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅςτε δίδωσιν ἀνδράσιν ἀλφηστῆσιν, ὅπως ἐθέλησιν ἑκάστω. ΧΧΙΙ, 346. I, 200 s. Cic: De nat. deor. II, 66: Nemo vir magnus sine aliquo affatu divino unquam fait. Or. p. Archia c. 8. Ovid. Met. III, 549.

divino unquam fuit. Or. p. Archia e. 8. Ovid. Met. III, 549.
b) Philo, vita Mos. II: [T. II. p. 140.] Καθάπερ [72 interpretes] ε΄Θουσιώντες προεφήτευον, οὐχ ἄλλα ἄλλοι, τό αὐτὰ πάντες ὀνόματα
καθοίκας κάπερο ὑποθρίκος ἐνώπερος ἀροάτρος ἐνωποῦνερο

καὶ ἡήματα, ισπερ ὑποβολέως ἐκάστοις ἀοράτως ἐνηχοῦντος.
c) Meuschen, N. T. ex Talm. ill. p. 213 ss. Brg, nt. f.
d) Vita Mos. III: [T. II. p. 163.] Πάντα εἰσὶ χρησμοὶ, οσα ἐνταῖς ἱεραῖς βίβλοις ἀναγέγραπται, χρησθέντες διὰ Μωϋσέως. Τῶν λογίων τὰ μὲν ἐχ προσώπου τοῦ θεοῦ λέγεται δι' ἔρμηνέως τοῦ προφήτου τὰ δ' ἐχ προσώπου Μωϋσέως ἐπιθειάσαντος καὶ ἀποκρίσεως ἐθεσπίσθη τὰ δ' ἔχ προσώπου Μωϋσέως ἔπιθειάσαντος καὶ ἐξ αὐτοῦ κατασχεθέντος. Τὰ μὲν οὖν προ ῶτα δἰα δι' δλων ἀρετῶν θείων δείγματ' ἐστί. Τὰ δὲ δε ὑτ ε ρα μίξιν ἔχει καὶ κοινωνίαν, πυνθανομένου μὲν τοῦ προφήτου περὶ ὧν ἐπεζήτει, ἀποκρινομένου δὲ τοῦ θεοῦ. Τὰ δὲ τρίτα ἀνατίθεται τῷ νομοθέτη, μεταδόντος αὐτῷ τοῦ θεοῦ τῆς προγνωστικῆς δυνάμεως, ἢ θεσπιεῖ τὰ μέλοντα. Quod omnis probus liber: [Τ. II. p. 458.] Τοὺς πατρίους νόμους ἀμήχανον ἀνθρωπίνην ἔπινοῆσαι ψυχὴν ἄνευ κατακωγῆς ἐνθέου.

e) Platon. Ion: [Opp. Francof. 602. f. p. 364.] Οὐ τέχνη ταῦτα λέγουσιν [ποιηταλ], ἀλλὰ θεία δυνάμει. Διὰ ταῦτα δὲ ὁ θεὸς ἐξαιρούμενος τούτων νοῦν, τούτοις χρῆται ὑπηρέταις, τοῖς χρησμφδοῖς καὶ τοῖς μάντεσι τοῖς θείοις, ἵνα ἡμεῖς οἱ ἀκούοντες εἰδῶμεν, ὅτι οὐχ οὖτοί εἰσιν ὁ ταῦτα λέγοντες, οὕτω πολλοῦ ἄξια, οἶς νοῦς μὴ πάρεστιν, ἀλλ' ὁ θεὸς

falichen oder boch feinbseligen Bropheten vor Hos. 9, 7. Num. 22 s. Aber Bbilo bezog bie platonifche Lehre auf prophetische Buftanbe, in benen bas menschliche Bewuftfein untergebe, wenn bas abttliche aufgeht; f) er felbft ruhmt fich folder Momente. g) Um Sobenpriefter haftete wenigftens ber Gedante, bag ber Geift Gottes burch ihn fpreche. h) Die allegorische Auslegung im Beitalter Jefu ift ebenfofebr Beugniß für ben bogmatischen Glauben an Infpiration ber gangen S. Schrift, ale Aushulfe bes freien fortgeschrittnen Beiftes bagegen. Das Stubium bes Gefetes wird nach Sir. 24, 31. ju einer Art Gingebung. Die G. Schrift mar gur Beit Jesu bie Grundlage aller Nationalbilbung, ein Buch voll gottlicher, um jeben Breis feftgehaltner Sapun= gen.') Reben bem Glauben an Die Ewigfeit bes Befetes beuteten vereinzelte Stimmen auf feine theilweife Abrogation burch ben Deffias. 1) Die Traditionen [קבלה , חורה שבעל פה] ber Pharifaer zur Anwenbung, Cafuiftit und Scharfung bes Befetes murben balb als Uberlieferungen ber Schule angesebn, bald von Mofes abgeleitet, und thatfächlich oft über bas Gefet geftellt.1)

### §. 187. Lehre bes Renen Teftamentes.

1. Berufungen auf bas A. T. bezeichnen nur entweber einzelnes Prophetisches als Ausspruch bes H. Geistes und baher auch durch ihn auszulegen Mt. 22, 43. Hbr. 3, 7. 1 Ptr. 1, 11 s. 2 Ptr. 1, 19 ss., ober den Gesammtinhalt im allgemeinen als göttlich 2 Tim. 3, 16. cf. Rom. 15, 4., doch deutet die ganze Benutzung des A. T. auf die

αὐτός ἐστιν ὁ λέγων, διὰ τούτων δὲ φθέγγεται πρὸς ἡμᾶς. — Οἱ ποιηταὶ οὐδὲν ἄλλ ἢ ἔρμηνεῖς εἰσὶ τῶν θεῶν.

Π Quis rer. div. haeres: [T. I. p.511.] "Οτε μὲν φῶς ἐπιλάμψει τὸ θεῖον, δὐεται τὸ ἀνθρωπινον, ὅτε δ' ἐχεῖνο δύει, τοῦτ' ἀνατέλλει. Τῷ δὲ προφητικῷ γένει φιλεῖ τοῦτο συμβαίνειν ἐξοικίζεται μὲν γὰρ ἐν ἡμῖν ὁ νοῦς απὰ τὴν τοῦ θείου πνεύματος ἄφιξιν, κατὰ δὲ τὴν μετανάστασιν αὐτοῦ πάλιν ἐισοικίζεται. Θέμις γὰρ οὐπ ἔστι θνητὸν ἀθανάτφ συνοικῆσιι: διὰ τοῦτο ἡ δύσις τοῦ λογισμοῦ καὶ τὸ περὶ αὐτὸν σκότος ἔκστασιν καὶ δεοφόρητον μανίαν ἐγέννησε. "Οντως γὰρ ὁ προφήτης, καὶ ὁπότε λέγειν δοκεί, πρὸς ἀλήθειαν ἡσυχάζει, κατακρῆται δὲ ἔτερος αὐτοῦ τοῖς φωητηρίοις ὀργάνοις. De monarch. l. I. [Τ. II. p. 222.] Προφήτης θεοφορτος οὐδὲ, εὶ λέγει, δύναται καταλαβεῖν ὅ γε ὄντως ἐνθουσιῶν · ὅσα δ' ἐνηχεῖται, διελεύσεται καθάπερ ὑποβάλλοντος ἔτέμου. Έρμηνεῖς γὰρ ἐἰσω οἱ προφῆται θεοῦ, καταγρωμένου τοῖς ἐκείνων ὀργάνοις πρὸς δήλωσιν ὧν ἄν ἐθελήση. g) De Cherubim: [Τ. I. p. 143.] "Ηκουσά ποτε καὶ σπουδαιοτέρου λόγου παρὰ ψυχῆς ἐμῆς εἰωθυίας τὰ πολλὰ θεοληπεῖσθαι καὶ περὶ ὧν οὐκ οἰδε μαντεύσθαι, ὅν ἐὰν δύναμαι ἀπομνημονεύσας ἐρῶ. Cf. Joseph. de Β. jud. III, 8, 3. 9. IV, 10, 7.

h) Philo de profugis. [Τ. Ι. p. 563.] Γέρας έξαιρετον ὁ ἀμίαντος ἀρχιερεύς, ἔλεγχος, ἔχ φύσεως χεχάρπωται, τὸ μηδέποτ' εἰς αὐτὸν παραδέἑασθαι τόπον γνώμης ὅλισθον. Joseph. Antiqq. XIII, 10, 7. Jo. 11, 51.

i) Joseph. c. Apion. I, 8. k) Bialloblotzky, de legis Mos. abrosatione. Gott. 824. l) Lightfoot ad Mt. 15, 2.

gu Grunde liegende Borquefegung einer bogmatifchen Infbiration: aber für bie Autoren bes D. T., foweit ihnen bas Chriftenthum nicht als Jubenthum galt, war ber Tob bes Buchftabens aufgehoben burch ben Glauben, bag in Chrifto bie volltommene Offenbarung erschienen fel, und ber S. Beift in ihnen über feine unvolltommene Offenbarung por ibnen frei enticheibe. Wort Gottes ift im Begenfage ber felbftfüchtigen Rede bas von Gott kommende und Gottes Ehre suchende Jo. 7, 16. 18. in lebendiger Berfündigung 2 Thss. 2, 15. 1 Cor. 11, 2. 1 Tim. 6, 20., welche bober ale jebes anbre firchliche Gefchaft geftellt wird Act. 6. 2-4. 1 Cor. 1. 17. Chriftus bat die Rirche nicht auf irgend= eine Schrift, fonbern auf ben von ihm ausgebenben Beift verwiesen Jo. 16, 13. cf. 6, 63. 2 Cor. 3, 6. Eine wesentliche Berschiebenheit bes S. Geiftes in ben 12 Apofteln von Andern, welche ihn empfangen, ift in ber Unichauung ber apostolischen Rirche nicht nachzuweisen. Der philonischen Anficht von ber Inspiration ift blog bas in Bungen Reben 1 Cor. 14. analog, aber ber Styl bes N. T. gang fremb. Bon gerichtlicher Berantwortung handelt Mc. 13, 11. Lc. 12, 11. Bobl aber glaubten bie S. Autoren burch ben S. Beift, ber fie erfülle, gott= liche Babrheit zu lehren Gal. 1, 12. 1 Cor. 7, 40., alfo auch zu fcreiben, ohne daß fie befibalb fich über allem menschlichen Brrthume bachten: fondern wie Baulus ben Betrus fogar eines fittlichen 3rrthume beschuldigt Gal. 2, 11-14., fo unterscheibet er felbft in feinen Schriften bie ewige religiofe Babrbeit und bas von Chrifto Empfangene von feinen individuellen Anfichten 1 Cor. 7, 10. 12. 25. 2 Cor. 11, 17. 12, 11., fest bie Möglichkeit eines Gebachtnißfehlers voraus 1 Cor. 1, 16., und fein Biffen ift Studwerf wie bas unfre 13, 12. Auch konnen die Gemeinden nach ber Art, wie er seine Briefe ichrieb, an feine andre Auctorität gedacht haben, ale an die burch gute Grunde. Ebenso beruft fich Lucas nur auf menschliche Nachrichten und forafaltige Rritif. Diefem befcheibenen Bewußtfein ber S. Autoren entspricht Die Beschaffenheit ihrer Schriften: neben ber religibsen Wahrheit und Einheit bes driftlichen Beiftes in ben verschiebenen Schriften bie eigenthumliche Schreibart, Anschauungeweise und Lehrart ihrer Berfaffer, zuweilen logifch mangelhafte Beweise, unbiftorische Auslegung bes A. T. und Widersprüche in parallelen Erzählungen. Einige Sprüche treten als religibse Grundgedanken hervor, an fich felbft, ober in ausbrudlicher Bezeichnung ale folche Jo. 4, 24. 3, 36. Mt. 22, 37 s. Jo. 13, 34. 2. Jefus betrachtete bas gange Jubenthum als eine Burüftung auf ihn und ebendeßhalb als göttlich Lc. 16, 16. Jo. 5, 46., fein Erfüllen bes Befepes Mt. 5, 17. Lc. 16, 17. mochte von benen, zu benen es gesagt worben ift, wortlich verftanden werben, er bat auch Ritualgesete befräftigt Mt. 8, 4., aber fich auch über fie binaus geftellt 12, 7 s., und einen Geift gewedt, ber bas Jubenthum gertrummern mußte Jo. 4, 21-24. 2, 19. [cf. Mc. 14, 58. Act. 6,

14.] 10, 16. 16, 12 s. \*) Indem Baulus das Gefet als göttliches Institut betrachtete, welches als Zuchtmeister auf Christum seine Bestimmung erfüllt habe Gal. 3, 23 s. Rom. 10, 4. cf. Hbr. 8, 13., stellt er Geset und Evangesium, Knechtschaft und Freiheit, Furcht und Liebe einander ebenso entgegen wie Werke und Glaube Gal. 3, 3. 5, 1. 2 Cor. 3, 6. Dennoch ruht die ganze Sprachs und Denkweise des N. T. auf dem A. T., so daß durch vielsache Verknüpfungen der Verzgangenheit mit der Gegenwart diese verstanden und jene gleichsam noch einmal im höhern Sinne durchlebt wird. b) Die Traditionen hat Zesus nur verworfen, wiesern sie den sittlichen Geboten des göttlichen Geses entgegenstanden Mt. 15, 1-20. 23, 3., indem er seine Außlegungen des Gesetze im strengsten sittlichen Sinne an ihre Stelle setzte 5, 20 ss., Paulus als Menschensatungen wider die christliche Freiheit Col. 2, 23.

§. 188. Ratholifder Lehrbegriff. A. Infpiration. Ranon. Gefes.

Fr. Balch, frit. Unterf. v. b. Gebrauch b. H. S. in ben ersten 4. Ihh. Epz. 779. Crebner, Ansehn u. Gebrauch b. neutest. Schriften in ben beiben ersten Ihh. In s. Beitt. z. Einl. in b. bibl. Schrr. Hal. 832. — Semler, v. freier Unterf. b. Kan. Hal. 771-5. 4 B. [Corobi] Beleuchtung b. Gesch. jub. u. chr. Bibelkanons. Hal. 792. 2B. J. E. Ch. Sch mi b t, frit. Gesch. b. neutest. Schrr. Gieß. 804. 2B. E. Reuß, Gesch. b. H. S. Schriften N. E. Braunsch. [842. 52.] 860.

1. Durch ben kirchlichen Gebrauch bes A. T. mit ber überkomsmenen bogmatisch platonischen Borstellung seiner Inspiration ")
mußten die Denkmale bes Urchristenthums, als sie allmälig in ben
kirchlichen Gebrauch übergingen, und ihrer Natur nach balb vorherrschsten, in bieselbe Borstellung aufgenommen werben, die doch erst in ber
2. hälfte des 2. Jahrh. bemerkbar wird; zur Zeit des Origenes galt
die Inspiration beider Testamente als allgemeiner Kirchenglaube. b)
Aber vornicänische Wäter bielten auch prophetische Bücher bes Geiden-

a) Leben Jesu. §. 63. b) Σή ο lu d, bas A. L. im A. L. hamb. 836.
a) Justini Cohort. c. 8: Οὔτε φύσει οὔτε ἀνθρωπίνη ἐννοίᾳ οὕτω μεγάλα καὶ θεῖα γινώσκειν ἀνθρώποις δυνατὸν, ἀλλὰ τἢ ἄνωθεν ἐπὶ τοὺς ἀγλος ἄνδρας τηνικαῦτα κατελθούση δωρεᾳ, οἶς οὐ λόγων ἐδέησε τέχνης, ἀλλὰ κθαροὺς ἐαυτοὺς τἢ τοῦ θείου πνεύματος παρασχεῖν ἐνεργείᾳ, Γ΄ αὐτὸ τὸ θεῖον ἐξ οὐρανοῦ κατιὸν πληκτρον, ὥσπερ ὀργάνῳ κιθάρας τινὸς ἢ λύρας τοῖς δικαίοις ἀνδράσι χρώμενον, τὴν τῶν θείων ἡμῖν ἀποκαίψη γνῶσιν. Athenag. Legat. c. 9: Νομίζω ὑμᾶς οὐκ ἀνοήτους γεγονέναι οὖτε τοῦ Μωσέως, οὖτε τοῦ Ἡσαΐου καὶ τῶν λοιπῶν προφητῶν, οῦ κατ ἐκστασιν τῶν ἐν αὐτοῖς λογισμῶν κινήσαντος αὐτοὺς τοῦ θείου πνεύματος, ἢ ἐνηχοῦντο ἔξεφωνησαν, συγχρησαμένου τοῦ πνεύματος, ώσεὶ αὐλητής αὐλὸν ἐμπνεύσαι.

b) Theophil. ad Autol. III, 12: Περί δικαιοσύνης, ης ο νόμος εξοηκεν, ἀκόλουθα εύρισκεται και τὰ τῶν πρωφητῶν και τῶν εὐαγγελίων
εχειν, διὰ τὸ τοὺς πάντας πνευματοφόρους ένι πνεύματι θεοῦ λελαληκέναι. Orig. de princ. praef. c. 4: [T. I. p. 48.] Quod iste Spiritus unumquemque sanctorum, vel Prophetarum vel Apostolorum inspiraverit, et

thums für inspirirt, c) Clemens ftellte die Philosophen neben die Bropheten, d) Tertullian achtete jede erbauliche Schrift für eingegeben, d) und obwohl die Apostel durch die Fülle des Geistes als eigensthümlich bevorzugt galten, so ließ doch die alexandrinische Lehre von Berhältnisse des Logos zur ganzen Menschheit, dund der gemeine Kirschenglaube an die Ausgießung des H. Geistes über alle Christen es nicht zu einer sesten Unterscheidung kommen. In der überkommenen Borstellung lag die Wortinspiration, d) aber da die platonische Borskellung derselben durch den Montanismus verdächtig wurde, h) neigte sich die kirchliche Ansicht zu einer bloßen Erhebung des menschlichen Geistes durch den göttlichen. Daher Origenes nicht inspirinte Bestandtheile unterschied und Augustin die menschlich beschränkte kom erkannte, während doch das religiöse Gefühl etwas über menschlichen Irrthum Erhabenes und in der ganzen H. Schrift den Styl des h. Geistes anerkannte. die Gerausstellung eines menschlich Individuels

non alius Spiritus in veteribus, alius vero in bis qui in adventu Christi inspirati sunt, fuerit, manifestissime in ecclesiis praedicatur.

c) Theophil. ad Autol. II, 9: Οἱ τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι πνευματοφόροι καὶ προφήται γενόμενοι ὑπ' αὐτοῦ τοῦ θεοῦ ἐμπνευσθέντες καὶ σοφισθέντες ἐγένοντο θεοδίδακτοι· πλείονες κατὰ χρόνους ἐγενήθησαν παρὰ Ελλησιν Σίβυλλα, καὶ πάντες φίκ ἀλλήλοις καὶ σύμφωνα εἰρήκασιν.

d) Stromm. VI. p. 823: Εἰχότως Ἰουδαίοις μὲν νόμος, Ελλησιδὶ φιλοσοφία μέχρι τῆς παρουσίας, ἐντεῦθεν δὲ ἡ χλῆσις ἡ χαθολική <math>- ἤδη δὲ καὶ τὰ ἐν τέχναις ἀγαθὰ ὡς ἐν τέχναις θεόθεν ἔχει τὴν ἀρχήν. cf. p. 761. e) De cultu femm. I, 3: Legimus omnem scripturam aedi-

ficationi habilem divinitus inspirari.

f) Clem. Cohort. p. 5: 'Ο τοῦ θεοῦ λόγος λύραν μὲν καὶ κιθάραν, τὰ ἄψυχα δργανα, ὑπεριδών, κόσμον δὲ τόνδε καὶ δὴ καὶ τὸν σμικρὸν κόσμον τὸν ἀνθρωπον, ψυχὴν τε καὶ σῶμα αὐτοῦ, ἀγίω πνεύματι ἀρμοσαμενος, ψάλλει τῷ θεῷ διὰ τοῦ πολυφώνου ὀργάνου, καὶ προσάδει τῷ ἀνθρώπῳ ' σὸ γὰρ εἰ κιθάρα καὶ αὐλὸς καὶ ναὸς ἐμός.

g) Iren. III, 16, 2: Potuerat dicere Matthaeus: Jesu generatie sie erat. Sed praevidens Spiritus S. depravatores et praemuniens contra fraudulentiam corum, per Matthaeum ait: Christi generatie sie erat. Clem. Cohort. p. 71: Ίερὰ ὡς ἀληθῶς τὰ ἱεροποιοῦντα χαὶ Θεοποιοῦντα γαμματω καὶ συλλαβῶν τῶν ἱερῶν τὰς συγκειμένας γαματα ἔξ ὧν γραμμάτων καὶ συλλαβῶν τῶν ἱερῶν τὰς συγκειμένας γαμ

φας ο αὐτος απολούθως Απόστολος θεοπνεύστους παλεί.

h) Tertul. c. Marc. IV, 22: Nesciens quid diceret. [Lc. 9, 33.] Que modo nesciens? utrum simplici errore, an ratione, quam defendimus is causa novae prophetiae, gratiae ecstasin i. e. amentiam conveniret la spiritu enim homo constitutus, praesertim quum gloriam Dei conspicit ve quum per ipsum Deus loquitur, necesse est excidat sensu, obnumbratus scilicet virtute divina, de quo inter nos et psychicos quaestie est. Interim facile est amentiam Petri probare.

i) C. Cols. VII, 4: [T. I. p. 696.] Οξ προφήται ελλαμπόμενοι ὑπὸ τοῦ θείου πνεύματος τοσοῦτον, ὅσον ἡν καὶ αὐτοῖς χρήσιμον, προαπέλαυον τῆς τοῦ κρείττονος εἰς αὐτοὺς ἐπισημίας. καὶ διὰ τῆς πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτῶν, ἔν οὕτως ὀνομάσω, ἀφῆς τοῦ καλουμένου ἀγίου πνεύματος διορατικώτεροι. In Jo. tom.

len lag wesentlich in der antiochenischen Auslegungsweise. In höchster Schärfung derselben hat Theodor von Mopfuestia einige Bücher der h. Schrift ihres heiligen Charafters entkleidet, und den meisten Beißagungen nur den geringsten Grad eines göttlichen Inhalts zugestanden. Aber dieses ift nur wegen seiner nestorianischen Richtung auf der 5. öfumenischen Synode gegen sein Andenken benutzt worden. Die Beweise für die Inspiration gründen sich auf die religiöse Kraft und Wahrheit, auf Weißagungen und Wunder. 1) Als die Kirche sich

1: [Τ. Ιν. p. 4 s.] Σοφά μεν και πιστά και σφόδοα επιτεταγμένα τά ἀποστολικά · οὐ μὴν παραπλήσια τῷ · τάδε λέγει κύριος παντοκράτως. Καλ κατά τοῦτο ἐπίστησον, εὶ ἐπάν λέγη ὁ Παῦλος, πᾶσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος, ξμπεριλαμβάνει και τα ξαυτοῦ γράμματα, ἢοὐ τό· κάγω λέγω, και οὐχ ὁ κύριος· και τό· ἐν πάσαις ἐκκλησίαις διατάσσομαι· καὶ τό· οἰα ἔπαθον ἐν Αντιοχεία, ἐν Ἰκονίφ, καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια ἐνίστε ὑπὰ αὐτοῦ γραφέντα καὶ κατὰ ἐξουσίαν, οὐ μὴν τὸ elluxque's two ex delas eninvolas loyav. Cf. De princ. I, 5. Aber In Matth. tom. 16: [T. III. p. 732.] Είπες αποιβώς πιστεύομεν αναγεγράφθαι συνεργούντος και τοῦ άγιου πνεύματος τὰ εὐ άγγελια· και μὴ ἐσφάλη σαν ἐν τῷ ἀπομνημονεύειν οἱ γράψαντες αὐτά. Aug: In Jo. tr. 1: Audeo dicere, forsitan nec ipse Joennes dixit, ut est, sed ut potuit, quia de Deo home dixit. Et quidem inspiratus a Deo, sed tamen homo. Quia inspiratus, dixit aliquid: si non inspiratus esset, dixisset nihil. De cons. Evv. II, 28: Per hujusmodi evangelistarum locutiones varias, sed non contrarias, discimus, nihil in cujusque verbis nos debere inspicere, nisi voluntatem, cui debent verba servire, nec miseri aucupes vocum apicibus quodammodo literarum putent ligandam esse veritatem, cum utique non in verbis tantum, sed etiam in caeteris omnibus signis animorum non sit nisi ipse animus inquirendus. II, 12: Ut quisque [Evangelistarum] meminerat, et ut cuique cordi erat, vel brevius vel prolixius. Mbet: 1b: Omnem falsitatem abesse ab Evangelistis decet, non solum cam, quae mentiendo promitur, sed etiam quae obliviscendo. Ad Hier. Ep. 19: [T. II. p. 24.] Si aliquid in eis offendero literis, quod videatur contrarium veritati: nihil aliud quam vel mendosum esse codicem, vel interpretem non assecutum esse quod dictum est, vel me minime intellexisse non ambi-gam. Confess. VII, 21: Arripui venerabilem stylum Spiritus S. tui, et prae caeteris Apostolum Paulum, et perierunt illae quaestiones, in quibus mihi aliquando visus est adversari sibi et non congruere testimeniis legis et prophetarum, et apparuit mihi una facies eloquiorum casterum.

k) RGe(c). S. 132. 144. Anflagepunite: Mansi T. IX. p. 223 ss. Summa ber Bormurfe bei Leontius: [Canisii Lectt. ed. Baenage. T. I. p. 577.] Aggreditur gloriam Spiritus S., cum omnes Scripturas altas, quas sancti amatu ejus tradiderunt, humiliter et demisse interpretans, tum voro a numero S. Scripturarum eas separans. Epistolam Jacobi et alias aliorum catholicas abrogat. Omnes Psalmos judaice ad Zorobabelem et Ezechiam retulit, tribus tantum ad Dominum rejectis. Sanctorum sanctissimum canticum canticorum libidinose pro sua et mente et lingua meretricia interpretans, sua supra modum incredibili audacia ex libris sacris abscidit.

l) Tertul. Apol. c. 20: Idoneum, opinor, testimonium divinitatis veritas divinationis. Junilius, de partib. div. leg. II, 29: Unde probamus, libros religionis nostrae divina esse inspiratione conscriptos? Ex multis, quorum primum est ipsius Scripturae veritas. Deinde ordo rerum, consonantia praeceptorum, modus locutionis sine ambitu puritasque verborum.

für unfehlbar achtete, konnte von ber S. Schrift nicht geringer gebacht werben; boch trat eben baburch bas Bedürfniß ihrer göttlichen Beglausbigung zurück. Joh. Damascenus hat ein Capitel über bie Schrift, aber erbaulich, die Inspiration unbestimmt und weit ausgebehnt.") Die Scholastis gebenkt nur gelegentlich ber Autorschaft Gottes.") Doch wird im Mittelalter die Inspiration nur von solchen, die auch sonst dem kirchlichen Gerkommen frei gegenüber stehn, beschränkt oder theilweise beseitigt. ") Aber auch die Zesuiten zu Löwen [1586] warm durch kein Dogma verhindert darzuthun, daß die Eingebung nicht zum Begriffe der S. Schrift gehöre, noch ein freisinniger Kritiker, daß sie sich dauf den Lehrinhalt beschränke. ") 2. Der Begriff des Kanon mußte in der allgemeinen, von den Juden überkommenen Borstellung einer

n) Thomas P. I. Qu. 1. Art. 10: Auctor S. Scripturae est Deus, in cujus potestate est, ut non solum voces ad significandum accommodet, quod etiam homo facere potest, sed etiam res ipsas. Et ideo, cum in omnibus scientiis voces significent, hoc habet proprium ista scientia, quod ipsae res, significatae per voces, etiam significant aliquid.

viter publice correctus esset, a perniciosa simulatione desistere non puduit.

p) Sipte Thefee b. Argentré, Coll. T. III. P. II. p. 125: 1. Ut aliquid

si S. Scriptura, non est necessarium, singula ejus verba inspirata esse a

Spiritu S. 2. Non est necessarium, ut singulae veritates et sententiae sint

immediate a Spiritu S. ipsi scriptori inspiratae. 3. Liber aliquis, qualis

forte est secundus Macchabaeorum, humana industria sine assistentia Spiritus scriptus, si Spiritus S. postea testetur, ibi nihil esse falsum, efficitar

Scriptura S. — Richard Simon, Traité de l'inspiration des livres sacrés.

Roter. 687.

Additur conscribentium et praedicantium qualitas, quod divina homies, excelsa viles, infacusdi subtilia nonnisi divino repleti Spiritu tradidissent. Tum praedicationis virtus, quam dum praedicaretur, licet a paucis despecta, obtinuit. Accedunt his testificatio contrariorum, ut Sibyllorum vel philosophorum, utilitas consequentium, exitus corum, quae praedicta sont, miracula jugiter facta donec Scriptura ipsa susciperetura gentibus. De qua hoc ad proximum miraculum sufficit, quod ab omnibus suscepta cognoscitur.

m) De fide orth. VI, 17: Δια πνευματος άγίου ο τε νόμος και οι προφήται, εὐαγγελισται και ἀπόστολοι, και ποιμένες ελάλησαν και διδάσκαλοι.

v) Agobard adv. Fredigisum c. 12: Quodsi ita sentitis de Prophetis et Apostolis, ut non solum seasum praedicationis et modos vel argumenta dictionum Spiritus S. eis inspiraverit, sed etiam ipsa corporalia verba extrinsecus in ora illorum ipse formaverit, quanta absurditas sequetus! Abaelard, Sic et Non. Ed. Cousin. p. 11: Constat et Prophetas ips quandoque prophetiae gratia caruisse et nonnulla ex usu prophetandi, cum se spiritum prophetiae babere crederent, per spiritum suum falsa protulisse: et hoc eis ad humilitatis custodiam permissum est, ut sic videlicet verius cognoscerent, quales per Spiritum Dei et quales per suum existeret. — Qui etiam, cum haberent, sicut non omnia uni confert dona, ita nec de omnibus mentem ejus, quam replet, illuminat, sed modo hoc modo illud revelat, et cum unum aperit, alterum occultat. Quod quidem b. Gregorius in prima super Ezechielem homilia manifestis declarat exemplis, ipsum etiam Apostolorum principem, qui tot divinae gratiae donis coruscabat, lapsum in errorem circumcisionis, cum a cospostolo suo Paulo gra-

beiligen Schrift fowohl biefes enthalten, eine gefetliche Beftimmung über bie gottlich eingegebnen, ale über bie öffentlich vorzulefenben Bucher ju fein, fo bag bald bas Gine, bald bas Unbre bervortrat, bis nach Feststellung ber öffentlichen Meinung über bie Bestandtheile bes Ranon beibe Mertmale gufammenfielen. Der Begriff bes Apotry = phifchen entftanb burch ben Gegenfat wiber bas Ranonifche nach bem einen ober andern Merkmale unter ber Boraussehung eines unberechtigten Anspruchs ber Aufnahme in ben Ranon. 9) Durch ben Gebrauch ber Septuaginta murben bie Rachtrage berfelben, welche bem palaftinischen Ranon als apofrophisch galten, und als folche auch in ben Berichten über ben Ranon vor Augustin theilweise bezeichnet ober gar nicht erwähnt werben,") oft als kanonisch gebraucht, und als solche ju Trient [S. IV. Decr. 1.] aufgezählt; boch bat fich bie Erinnerung an ihre ursprüngliche Berichiebenheit in einer von spätern Theologen beliebten Theilung in proto- und deutero-kanonische Bücher erhalten.") Die griechische Rirche ist vom Gegensate wider ihre Gleich= fellung nach langem Schwanten zur Unerfennung berfelben überge= gangen, wie fie auf ber Synobe ju Berufalem [1672] ausgesprochen wurde. 1) Uber ben erft zu bewirkenben neutestamentlichen Ranon bat auch nach ber Feftftellung feines Rernes [S. 18] bas Urtheil ber Rirche noch 2 Jahrhunderte burch geschwankt, sowohl burch bie theil= weise Anertennung von Schriften als fanonifch, Die nachher eine Stelle im Ranon nicht behauptet haben ,") als burch ben Wiberspruch gegen solche [arrederouera], die nachber allgemein anerkannt worden find.

erfte ficht im Codex Alexandrinus.

g) H. Planck, de significatu canonis in ecc. antiq. Gott. 820. 4. Sief = ler, was heißt apofryphisch? [Stub. u. Krit. 829. B. II. G. 1.] Bleek, b.

Roote, b. A. T. im driftl. Kanon. [Cb. 883. S. 2.] Baur, b. Bebeut. b. Bortes Κανών. [hilgenf. Zeitschr. B. I. S. 1.]
r) Kanon bes Melito: Eus. H. scc. IV, 26. Des Origenes: T. II. p. 529:
— ξω τούτων έστὶ τὰ Μαχαβαίχα. Des hilatius: Prol. in Ps. Opp. p. 529: Quibusdam autem visum est, additis Tobia et Judith viginti quatuor libros secundum numerum graecarum literarum connumerare. Des Sieronymus: Praef. in L. Regum. Opp. T. III. p. 12 s. Praef. in Prov. Sal. ib. p. 18. mit Bezeichnung als ἀπόκρυφα. Athanasius [Ep. fest. T. II. p. 38 s. ] bie gewöhnlichen Apolityphen als ού κανονιζόμενα μέν, τετυπωμένα δε παρά των πατέρων άναγινώσκεσθαι τοις άρτι προσεργομένοις zal βουλομένοις χατηχείσθαι τον της εὐσεβείας λόγον. Mufin [Expositio in Symb. Ap.] als ecclesiastici im Gegenfate der canonici. — S. J. Frdenkel, Hagiographa posteriora denomin. Apocrypha. Lps. 830.

s) Jahn, Ginl. in b. Bibel. B. I. 6. 140 ff. t) Kimmel, p. 467. u) hirt bes hermas: Iren. IV, 20. cf. Euseb. H. ecc. V, 8. cititt als ηγραφή. Orig. in Ep. ad Rom. X, 31: [T. IV. p. 683.] Quae scriptura valde mihi utilis videtur et ut puto divinitus inspirata. 3m Ranon b. Muratori, Antiqq. Ital. medii aevi T. III. p. 854. — Clem. Stromm. II. P. 447. citirt den Brief des Barnabas als eines Apostels. — Nach Eus. H. ecc. III, 16. wurde ber Brief bes Clemens in vielen Rirchen verlefen. Seine beiben Briefe im Bergeichniffe ber heil. Bucher: Canon Apost. 85. und ber

Die meift bewuftlos wirkenben Grunde ber Aufnahme maren : avofto: lifche Abfaffung, ein bebeutenber religibfer Inhalt und Ginftimmigfeit mit bem Rirchenglauben. Die afrifanischen Sonobalbeschluffe, in beren Tenbeng es lag, biefe Ergangung gu fuchen,") find in allgemeingultige Befetbucher ber Rirche übergegangen, weil fie ein bereits burchgebilbetes Bewußtfein ber Rirche aussprachen; boch tommen auch fpater und bei folden, welche fonft Trager bes Rirchenglaubens ihrer Beit find, noch fleine Schwantungen vor, und bie fprifche Rirche hat nie mehr ale 3 fatholifche Briefe gnerkannt. ") Die Gleichftellung ber Septuaginta in ber griechischen, frater ber Bulgata in ber lateinifden Rirche mit bem Grundterte ging von bem Bedürfniffe einer nationalen beiligen Schrift aus. Für die Septuaginta lag die folgerechte Begrünbung biefes Anfebns im Dhthus ihrer Entftehung. Die Beftatigung ber Bulgata zu Trient mar absichtlich boppelfinnig, baber biejenigen, benen ber wiffenschaftliche Ernft nicht über bem bierarchischen Intereffe unterging, fich an ben milbern Sinn bielten.") 3. Sobalb nach ber apostolischen Beit wieder gusammenbangende Urfunden vorliegen, ericeint die paulinische Erbebung über bas jubische Befet in ber gangen Rirche flegreich', bas Gegentheil nur in ber Minoritat fleiner Secten, und im endlichen Ausgange bes Baffabftreites ichwindet jeber Bebante eines Bebundenfeins an altteftamentliche Satungen. Aber auch die positive Seite ber paulinischen Lehre festhaltend erwiesen bie Rirchenväter, bag berfelbe Beift bas D. wie bas A. T. gefchriebm babe. Daber find es nur bie beiben Seiten ber firchlichen Anficht, bas A. T. als ben noch verschlognen Reim und als die niedre vergangene Weltordnung zu betrachten. ) Dennoch werden alle Schriftbeweise ohne

v) Conc. Hipponensis can. 36: [Mansi T. III. p. 924.] Ut de cenirmando isto canone transmarina ecclesia consulatur.

w) Greg. M. in Job. XIX, 13: [bei Anführung einer Stelle aus 1 Masc.] Non inordinate agimus, si ex libris non canonicis, sed tamen ad aedificationem editis, testimonium proferamus. Jo. Damasc. de fide orth. IV, 17: [alb Beftanbtheil bes R. Σ.] Κανόνες τῶν ἀγίων Αποστόλων διὰ Κλήμεντος. — Assemani Bibl. Vat. Or. T. III. p. 8.

x) S. IV. Decr. de edit. et usu S. LL: S. Synodus, considerans non parum utilitatis accedere posse ecclesiae, si ex omnibus latinis editionibus quae circumferentur sacrorum librorum, quaenam pro authentica habenda sit, innotescat: statuit et declarat, ut haec ipsa vetus et vulgata ellectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur et ut nemo eam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. Cf. Hieron. ad Lucinium Ep. 28: Ut veterum librorum fides de hebraeis voluminibus examinanda est, ita novorum graeci sermenis normam desiderat. Aufacnommen von Gratian: P. I. Dist. 9. fr. 6. — Riegler, frit. Gefch. b. Bulg. Sulzb. 820. 2. v. Cf. Sefch. b. Bulg. im allgemu. in Bezieft. a. b. Trib. Gout. Tüb. 824.

y) Iren. III, 21, 4: Upus et idem Spiritus, qui in Prophetis quidem pracconavit, quis et qualis esset adventus Domini, et in Apostolis annus-

Unterschieb aus bem N. ober A. T. geführt, und wie früher, weil ein N. T. als solches noch nicht vorhanden war, die alttestamentlichen Citate vorherrschten, so begründeten sich seit Cyprian hierarchische Ansichten und Einrichtungen, für die man sich ihrer Natur nach auf's A. T. berief. Daher die Geltung desselben in der Kirche unbestimmt und zweideutig blieb. Die Scholastist stellte beide Testamente unter den Geschötspunkt eines alten und neuen Gesetes: beide gegründet im ewigen göttlichen Gesete, jenes vollkommen für seine Zeit, seine Bedeutung, soweit es über das Naturgeset hinausgeht, eine Vorbereitung auf Christus, diese das die innere und höhere Sittlichseit, jenes ersfüllend und dem Keime nach in ihm enthalten. And Daher auch einige Menschen aus der Zeit des A. T. in's N. T. gehören und umgekehrt.

tiavit plenitudinem temporum venisse. 12, 11: Et eam, quae est secundum Mosem legem et gratiam N. T., utraque apta temporibus, ad utilitatem humani generis ab uno et eodem praestita Deo. Tertul. de an. c. 28: Nullus sermo divinus nisi Dei unius, quo Prophetae, quo Apostoli, quo ipse Christus intonuit. — Aug. de civ. Dei. XVI, 26: Quid est, quod dicitur V. T., nisi occultatio Novi? Et quid est aliud, quod dicitur Novum, nisi Veteris revelatio? De spir. et lit. c. 25: Haec apparet distantia V. et N. Testamenti, quod lex ibi in tabulis, hic in cordibus scribitur, ut, quod ibi forinsecus terret, hic delectet intrinsecus, ibique fiat praevaricator per occidentem literam, hic dilector per vivificantem spiritum.

z) Thomas P. II. 1. Qu. 93. Art. 1: Lew aeterna nihil aliud est, quam ratio divinae sapientiae, secundum quod est directiva omnium actuum. Qu. 98. Art. 2: Lew vetus homines ordinabat ad Christum: uno modo testimonium Christo perhibendo: alio modo per modum cujusdam dispositionis, dum retrahens homines a cultu idololatriae concludebat eos sub cultu unius Dei. — Nihil prohibet aliquid non esse perfectum simpliciter, quod tamen est perfectum secundum tempus, sicut dicitur aliquis puer per-

fectus nou simpliciter, sed secundum temporis conditionem. aa) Ib. Q. 107. Art. 1: Lex vetus, quae dabatur imperfectis i. e. nondum consecutis gratiam spiritualem, dicebatur lex timoris, inquantum inducebat ad observationem per comminationem poenarum. Lex nova, cujus principalitas consistit in ipsa spirituali gratia indita cordibus, dicitur lex amoris, et dicitur habere promissa spiritualia et aeterna, quae sunt objecta virtutis, praecipue charitatis, et ita per se in ea inclinantur, non quasi in extranea, sed quasi in propria. Art. 4: Lex vetus est multo gravior quam nova, quia ad plures actus exteriores obligabat in multiplicibus caeremoniis, quam lex nova, quae praeter praecepta legis naturae paucissima superaddit in doctrina Christi et Apostolorum, licet aliqua sint postmodum superaddita ex institutione s. patrum. Praecepta novae legis sunt graviora praeceptis veteris legis, quia in nova lege prohibentur interiores motus animi, qui expresse in veteri lege non prohibebantur in omnibus. Art. 2: Lex nova non evacuat observantiam veteris, nisi quantum ad caeremonialia. Ex hoc ipso, quod caeremonialia sunt impleta, perfectis his, quae figurabantur, non sunt ulterius observanda. Art. 3: Omnia quae credenda traduntur in N. T. explicite et aperte, traduntur credenda în V. T., sed implicite et sub figura, et secundum hoc lex nova continetur in veteri. bb) Ib. Art. 1: Fuerant aliqui in statu V. T. habentes charitatem et

gratiam Spiritus S., qui principaliter exspectabant promissiones spirituales, et secundum hoc pertinebant ad legem novam. Similiter etiam in N. Bwar rechtfertigt bas neue Befes nur infofern, als bie gottverliebne Rraft zu feiner Erfüllung barunter begriffen wirb, a) boch bangt bie Auffaffung bes Evangeliums als ein Befet gufammen mit bem Bewichte, welches auf die Berfe gelegt wird, und ift auch in Diefem Sinne von fpatern Theologen vertheibigt morben. dd)

## 4. 189. Ratholifder Lehrbegriff. B. Trabition. Bibelverbot.

Bossuet. Désense de la trad. et des S. Pères. Amst. 753. 2 T. Galura, de trad. altero rev. fonte. Frib. 790. Dallaeus, de usu patrum I. II. Ges. 655. 4. Marheinefe, u. b. wahren Sinn b. Trab. [Daubu. Greuz. Stub. B. IV.] Baulus, Gegenfage ber altern Trab. gegen bie rom. neuere. 3. f. Beittr. 3. R. Dogmens und Rel. Gefch. 2. A. Brem. 837. 3. E. Jacobi, b. firchl. E. v. b. Trad. n. S. S. Brl. 847. Abth. I. S. J. Holtzmann, Ranon u. Ind. Lubwgeb. 859. - Begelmaier, Gefch. b. Bibelverbote. Ulm 783.

4. Das Evangelium verbreitete fich als ein Strom bes Lebens, bet in kein Buch beschloffen werden konnte [Jo. 21, 25.], und auch als apoftolifche Manner einiges niedergezeichnet batten, mußte anbres aus ber Kulle ihrer Berfundigung von Mund zu Munde fortleben. Daba Ignatius, um die Einheit ber Rirche ju fichern, nicht auf die Schrift, fonbern auf die Tradition und auf ben Bischof ale ibren Trager verwies, und ein Mann wie Bolyfarpus gar nicht baran bentm tonnte, bas Chriftenthum aus Schriften zu ichopfen.") Aber ale Die noch mit Aposteln verfehrt batten, allmälig verftummten, erhielten bie beschrantten, aber fichern Schriftbentmale aus apoftolischer Beit eine bobere Bebeutung. Papias bezeichnet biefen Moment, wo Schift und Sage einander bas Bleichgewicht hielten, er felbft noch mit ent fchiebener Borliebe fur bie Lettre. b) Der naturgemäße Berlauf murch baburch geftort, daß um biefelbe Beit, ba bie apoftolischen Schriftbenis

T. sunt aliqui carnales, nondum pertingentes ad perfectionem novae legis, quos oportuit etiam in N. T. induci ad virtutis opera per timorem poenarum et per aliqua temporalia promissa.

cc) Thomas P. II.1. Qu. 106. Art. 2: Ad legem evangelii duo pertinent. Unum quidem principaliter, scilicet ipsa gratia Spiritus S. interius data; et quantum ad hoc, nova lex justificat. Alind secundario, scilicet documenta fidei et praecepta ordinantia affectum humanum et humanos actus; et quantum ad hoe lex nova non justificat.
dd) Bellarm. de justif. IV, 2. M o hler, Symb. S. 218 ff.
a) Eus. H. ecc. III, 36: [Ίγγάτιος] προσέτρεπεν ἀπρίξ ἔχεσθαιτκ

των αποστόλων παρασόσεως, ην υπέρ ασφαλείας και έγγραφως 101 μαρτυρόμενος διατυποῦσθαι ἀναγκαῖον ἡγεῖτο. Cf. §. 154, d. §. 182, 4 Iren. III, 3, 4: Πολύκαρπος οὐ μόνον ὑπὸ ἀποστόλων μαθητευθείς καὶ συναναστραφείς πολλοῖς τοῖς τὸν Χριστὸν ξωρακόσιν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀποστόλων κατασταθείς ἐν τῆ ἐν Σμύρνη ἐκκλησία ἐπίσκοπος, δυ καὶ ήμεις εωράκαμεν εν τη πρώτη ήμων ήλικία, ταυτα διδάξας άελ, a zal παρά τουν αποστόλων έμαθεν, & και ή εκκλησία παραδίδωσιν, α και b) Eus. H. ecc. III, 39: Εί που παρηχολουθηχώς μόνα έστιν άληθη. τις τοις πρεσβυτέροις έλθοι, τους των πρεσβυτέρων ανέκρινον λόγους τι Ανδρέας, η τι Πέτρος είπεν; — οὐ γὰρ τὰ έκ τῶν βιβλίων τοσούτων με ώφελειν ύπελαμβανον, δσον τα παρά ζώσης φωνής και μενούσης.

male als heilige Schrift anerkannt wurden, die Erfahrung erwies, daß sie nach der Art dieses Streites zur Widerlegung der Häretiker nicht ausreichten. Daher diejenigen Bäter, welche diesen Kampf zunächst historisch führten, bei aller Berehrung für die h. Schrift, doch ihren Sieg der Tradition vertrauten. Das Wesentliche der Tradition ist ihnen, so oft es zu einer bestimmten Erklärung darüber kommt, ein kurzer Inbegriff des Kirchenglaubens [πίστις, κανών της πίστεως, έπκλησιαστικός, regula sidei, symbolum] als unmittelbar aus apostolischer Zeit überliefert; d) und allerdings erscheint über die Hauptsäte

c) Iren. III, 2: Cum ex Scripturis argumetur, in accusationem convertuntur ipsarum Scripturarum, quasi non recte habeant, neque sint ex auctoritate, et quia varie sint dictae. 3: Traditionem itaque Apostolorum in toto mundo manifestatam in omni ecclesia adest respicere omnibus, qui vera velint videre; et habemus annumerare eos, qui ab Apostolis instituti sunt episcopi in ecclesiis, et successores eorum usque ad nos. [hierauf beispielsweise Nachweisung ber bischöflichen Succession und ihrer moralischen Bürgschaften in Rom.] 4: Tantae igitur ostensiones cum sint, non oportet adhuc quaerere apud alios veritatem, quam facile est ab ecclesia sumere, cum Apostoli, quasi in depositorium dives, plenissime in eam contulerint omnia quae sint veritatis. — Quid autem si neque Apostoli quidem Scripturas reliquissent nobis, nonne oportebat ordinem sequi traditionis, quam tradiderunt iis, quibus committebant ecclesias? Cui ordinationi assentiunt multae gentes barbarorum, eorum qui in Christum credunt, sine charta et atramento scriptam habentes per Spiritum in cordibus suis salutem et veterem traditionem diligenter custodientes. Tertul. de resur. carn. c. 3: Aufer baereticis, quae cum ethnicis sapiunt, ut de Scripturis solis quaestiones suas sistant, et stare non poterunt. Aber de praescr. c. 17-19: Ista haeresis non recipit quasdam Scripturas, et si quas recipit, non integras, adjectionibus et detractionibus ad dispositionem instituti sui intervertit, et si aliquatenus integras praestat, nibilominus diversas expositiones commentata convertit. Quid promovebis exercitatissime Scripturarum, cum si quid defenderis, negetur, si quid negaveris, defendatur. Tu quidem nihil perdes nisi vocem in contentione. Ergo non ad Scripturas provocandum est, nec in his constituendum certamen, in quibus aut nulla, aut incerta victoria est. Nam etsi non ita evaderet collatio Scripturarum, ut utramque partem sisteret, ordo rerum desiderabat illud prius proponi, quod nunc solum disputandum est: quibus competat fides ipsa? cujus sint Scripturae? a quo et per quos et quando et quibus sit tradita disciplina, qua fiunt christiani? De corona c. 3: Etiam in traditionis obtentu exigenda est, inquis, auctoritas scripta. Ergo quaeramus, an et traditio nisi scripta non debeat recipi? Plane negabimus recipiendam, si nulla exempla praejudicent aliarum observationum, quas sine ullius Scripturae instrumento, solius traditionis titulo, et exinde consuetudinis patrocinio vindicamus. [Sierauf Inductionsbeweis bes Gegentheils.] Harum et aliarum ejusmodi disciplinarum si legem expostules Scripturarum, nullam invenies: traditio tibi praetendetur auctrix, consuetudo confirmatrix et fides observatrix.

d) Formeln b. Iren. I, 10, 1. III, 4, 2. Tertul. de virgg. vel. c. 1. de praescr. c. 13. adv. Praæ. c. 2. Orig. de princ. praef. §. 4. Brg. & ah n, Bibl. b. Symb. S. 63 ff. — Iren. I, 10, 1: Η μὲν ἐχχλησία, χαίπερ χαθ δλης τῆς οἰχουμένης ἔως περάτων τῆς γῆς διεσπαρμένη, παρὰ δὲ τῶν

biefes Glaubens weit fruber eine weitverbreitete Ginftimmigfeit, als über ben Ranon und Inbalt ber S. Schrift. Much bie Alexanbri: ner bestimmten, mas zu glauben fei, junachft nach ber Glaubeneregel, aber jur tiefern Begrundung ber Lebre beriefen nie fich wie bie baretiichen Gnoftiter auf eine gebeime Tradition.") Rur in ber afrifanischen Rirche bilbete fich baburch, bag Coprian ein romifches Bertommen im Gegenfate feiner Uberzeugung fant, ein fritifcher 3weifel an ber Achtheit beffen, mas für apoftolische Überlieferung ausgegeben murbe, und eine Reigung, ber Tradition bie Schrift, bem Berkommen bas an fich Babre entgegenzustellen. 5) Die berrichenbe Unficht blieb, bag bie beiben nur gufallig verschiebenen Formen ber Uberlieferung feyypapos, appapos] feinen Unterfchied bes Werthe begrunden. Im arianifchen Streite ftanben beibe Barteien fo bestimmt auf driftlichem Boben , baf an eine Enticheibung aus ber S. Schrift gebacht werben tonnte. Bornebmlich die Arianer beriefen fich auf den Schriftbeweis. Auch fabn einige Rirchenlebrer ber antiochenischen Schule Die Rettung aus ben Speculationen bes Rirchenftreites in ber alleinigen Geltung ber Schriftlehre. 1) Aber nach bem Berlaufe bes großen Rirchenftreites

άποστόλων και των έκεινων μαθητών παραλαβούσα την πίστιν κ. τ. λ. Tertul: De virgg. vel. c. 1: Regula fidei una omnino est, sola immobilis et irreformabilis. De praescr. c. 13: Haec regula, a Christo instituta, nullas habet apud nos quaestiones, nisi quas haereses inferunt et quae haereticos faciunt. Adv. Marc. IV, 2: [Paulus] Hierosolymam adscendit ad cognoscendos Apostolos et consultandos. Ut cum auctoribus contulit et convenit de regula fidei, dexteras miscuere. Dgg. Aug. Sermo 213: Ista verba, quae audistis, per divinas Scripturas sparsa sunt, sed inde collecta et ad unum redacta, ne tardorum hominum memoria laboraret.

e) Orig. de princ. praef. §. 2: Servetur ecclesiastica praedicatio per successionis ordinem ab Apostolis tradita et usque ad praesens in ecclesiis permanens, illa sola credenda est veritas, quae in nullo ab ecclesiastica et apostolica discordat traditione. Clem. Stromm. VI: [p. 864 s.] H γνωσις έχ παραδόσεως διαδιδομένη χατά χάριν θεου τοις άξίους σφας ξαυτούς τῆς διδασχαλίας παρεχομένοις, οἶον παραχαταθήχη ξγχειρίζεται.

Cf. V. p. 683 ss. Eus. H. ecc. II, 1. f) Cypr. Ep. 74: [p. 211 ss.] Nibil innovetur, inquit [Stephanus], pisi

quod traditum est. Unde est ista traditio? utrumne de dominica et evangelica auctoritate descendens, an de Apostolorum mandatis atque epistolis veniens? Ea enim facienda esse quae scripta sunt, Deus testatur ad Jesum Nave dicens: Non recedat liber legis hujus ex ore tuo, sed observes facere omnia, quae scripta sunt in eo. — Per Jesaiam clamat: Sine causa colunt me mandata et doctrinas hominum docentes. Item Dominus in evangelio increpans similiter dicit: Rejicitis mandatum Dei, ut traditionem vestram statuatis. - Consuetudo sine veritate vetustas erroris est. Ep. 71: [p. 194.] Non est de consuetudine praescribendum, sed ratione vincendum. Cypr. Conc. Carthaginiense: [p. 136.] In evangelio Dominus: Ego sum, inquit, veritas; non dixit: ego sum consuetudo. Itaque veritate manifestata cedat consuetudo veritati.

g) Constantinus in conc. Nicaeno: [Theodoreti H. ecc. I, 7.] Evayγελικαί βίβλοι και αποστολικαί και των παλαιών προφητών τα θεσπί-

veränderte die Tradition nur ihren Inhalt, wiefern berickbe feit bem 4. Jahrb. porzugemeife aus ben öfumenischen Spnobalbeschluffen befland. h) Das Urtheil ber griechischen Rirchenlebrer über ihre Geltung neben ber B. Schrift blieb unverandert. i) Bei Auguft in ift noch bie afrifanifche Bevorzugung ber B. Schrift bemerkbar, mabrend er anberemo auch bie Trabition gelten läßt. 1) Das Urtheil ber lateinischen Rirche wurde burch Bincentius von Lirinum entwickelt und feftgeftellt. Er erwies bie Nothwendigfeit ber Trabition als aufammen-

σματα σαφῶς ἡμᾶς ἃ χρὴ περὶ τοῦ θείου φρονεῖν ἐππαιδεύουσι· τὴν πολεμοποιὸν οὖν ἀπελάσαντες ἔριν ἐπ τῶν θεοπνεύστων λόγων λάβωμεν των ζητουμένων την λύσιν. Hilar. ad Constantium [p. 344 s.] fidem tanlum secundum ea quae scripta sunt desiderantem: Hoc qui repudiat, antichristus est, et qui simulat, anathema est. Sed memento tamen, neminem haereticorum esse, qui se nunc non secundum Scripturas praedicare ea, quibus blasphemat, mentiatur. — Cyril. Cat. XVI, 1: Αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐλάλησε τὰς γραφάς· λεγέσθω οὐν ἃ εξοηκεν, ὅσα δὲ οὐκ εξοηxev, ήμεις ου τολμωμέν. Eus. Emesenus: [Fragmente b. Thilo, û. b. Schrt. b. Euf. v. Alex. u. Em. hal. 832. S. 73 f.] Τίς δε χρεία εμού και σοῦ; προσέλθωμεν τοῖς εὐαγγελισταῖς. Confitere ea, quae de Patre et Filio scripta sunt, et noli curiosius ea, quae non sunt scripta, requirere. Utinam solis Scripturis contenti essemus! et lis nulla fiebat. Quae ergo debent quaeri? quae invenimus in Scripturis posita.

h) Justiniani Novella 131. c. 1: Θεσπίζομεν τάξιν νόμων ἐπέχειν τοὺς άγίους ἔχκλησιαστικοὺς κανόνας τοὺς ὑπὸ τῶν άγίων τεσσάρων συνόδων έχτεθέντας η βεβαιωθέντας. — των γάρ προειρημένων συνόδων

και τὰ δόγματα καθάπερ τὰς θείας γραφὰς δεχόμεθα.
i) Chrysost. ad 2 Thess. 2, 15 : [T. XI. p. 532.] Ἐντεῦθεν δῆλον, ὅτι
οὐ πάντα δι ἐπιστολῆς παρεδίδοσαν, ἀλλὰ πολλὰ και ἀγράφως ὁμοίως δὲ χάχεῖνα καὶ ταῦτά ἐστιν ἀξιόπιστα, ώστε καὶ τὴν παράδοσιν τῆς ἐκεταιτείνα τα τα τα τουν αξευτιστά. Μότε και την παβαυθούν ής εχεκησίας άξιόπιστον ἡγωμεθα παράθοσις έστιν, μηθέν πλέον ζήτει. Jo. Damase. de fide orth. IV, 12. — Conf. orthod. P. I. Qu. 4: 'Απὸ τὰ ὁποῖα λόγια [2 Thss. 2, 15. 1 Cor. 11, 2.] εἶναι φανερὸν, πῶς τὰ ἄρθρα τῆς πίστεως ἔχουσι τὸ πῦρος καὶ τὴν δοκιμασίαν, μέρος ἀπὸ τὴν ἀγίαν γραφὴν, μέρος ἀπὸ τὴν ἔχκλησιαστικήν παράδοσιν. — Ήγουν δύο λογίων είναι τὰ δόγματα ἄλλα παραδίδει ἡ γραφὴ καὶ ἄλλα παραδεδομένα έχ στόματος από τους αποστόλους, χαί ταυτα έρμηνεύθησαν από τας συνόδους και τους άγίους πατέρας.

k) De doctr. christ. I, 37: Titubabit fides, si divinarum Scripturarum vacillat auctoritas. II, 9: In iis, quae aperte in Scriptura posita sunt, inveniuntur omnia quae continent fidem moresque. Ad Hier. Ep. 19: [T. II. p. 24.] Solis Scripturarum libris, qui jam canonici vocantur, didici hanc timorem honoremque deferre, ut nullum eorum auctorem scribendo aliquid errasse firmissime credam. Alios autem ita lego, ut quantalibet sanctitate doctrinaque praepolleant, non ideo verum putem, quia ipsi ita senserunt, sed quia mihi vel per illos auctores canonicos, vel probabili ratione persuadere potuerunt. Cf. §. 182, q. De Bapt. c. Don. III, 5. IV, 5. u. a. die Cyprianischen Aussprüche gegen die consuetudo. — De Bapt. c. Don. IV, 24: Quod universa tenet ecclesia, uec conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur. V,23: Sunt multa, quae universa tenet ecclesia et ob hoc ab Apostolis praecepta bene creduntur, quanquam scripta non reperiantur.

fallend mit der Intelligenz und Auctorität der Kirche, beschwichtigte den kritischen Zweisel durch bestimmte Ansorderungen an dieselbe, und zeigte, wie bei aller Treue des Festhaltens an der Überlieserung doch eine organische Entwicklung innerhalb der Kirche statt sinde. Der Glaube an die S. Schrift selbst erschien von der Tradition abhängig, theils wiesern die Achtheit der apostolischen Schriften auf dem Zeugnisse der Kirche ruhe, theils wiesern der Glaube an sie durch die kircheliche Berkundigung und Erziehung entstehe. Die Auslegung der H. Schrift wurde, wie positiv durch den H. Geist, mindestens negativ durch die Claubensregel bedingt. Die Abeologie des Mittelasters

m) Tertul. de praeser. c. 36: Percurre ecclesias apostolicas, apud quas ipsae adhuc cathedrae Apostolorum suis locis praesidentur, apud quas ipsae authenticae literae eorum recitantur. Proxima est tibi Achaia: habes Cerinthum. Sin non longe es a Macedonia: habes Philippos, habes Thessalonicenses. Si potes in Asiam tendere: habes Ephesum. Si autem Italiae adjaces: habes Romam. Adv. Marc. IV, 5. Orig. ap. Eus. H. ecc. VI, 25. — Aug. c. ep. fundamenti. c. 5: Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas.

l) Commonitorium. c. 2: Hic forsitan requiret aliquis, quum sit perfectus Scripturarum canon sibique ad omnia satis superque sufficiat: quid opus est, at ei ecclesiasticae intelligentiae jungatur auctoritas? Quia videlicet Scripturam S. pro ipsa sua altitudine non uno codemque sensu universi accipiunt, sed ejusdem eloquia aliter neque aliter alius atque alius interpretatur, ut pene quet bomines sunt, tot illine sententine erui posse videantur. Ideirco multum necesse est, ut propheticae et apostolicae interpretationis linea secundum ecclesiastici sensus normam dirigatur. e. 3: Magnopere curandum est, at id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab emnibus creditum est, hoc est etenim vere proprieque cathelicum. Hoc ita demum fit, si sequamur universitatem, antiquitatem, coasensionem. Sequemur universitatem, si hanc unam fidem veram esse fateamur, quam tota per orbem terrarum confitetur ecclesia. Antiquitatem, si ab his nullatenus sensibus recedamus, quos sanctos majores nostres celebrasse manifestum est. Consensionem itidem, si in ipsa vetustate omaium vel certe pene omnium sacerdotum pariter et magistrorum defiaitiones sectemur. c. 28: Sed forsitan dicit aliquis: nullusne ergo in ecclesia profectus habebitur religionis? Habeatur plane, et maximus. Nam quis ille est tam invidus hominibus, qui istud prohibere conetur? Sed ita, ut vere profectus sit ille fidei, non permutatio. Siquidem ad profectum pertinet, ut in semetipsa unaquaeque res amplificetur: ad permutationem vero, ut aliquid ex alio in aliud transvertatur. Crescat igitur oportet et multum proficiat, tam singulorum, quam totius ecclesiae saeculorum gradibus intelligentia : sed in suo duntaxat genere, in codem scilicet dogmate, codem sensu cademque sententia.

n) Iren. I, 9, 4: 'Ο τὸν κανόνα τῆς ἀληθείας ἀκλινῆ ἐν ἐαυτῷ κατέχων, ὅν διὰ τοῦ βαπτίσματος εἴληφε, τὰ μὲν ἐκ τῶν γραφῶν ὀνόματα καὶ τὰς λέξεις καὶ τὰς παραβολὰς ἔπιγνώσεται, τὴν δὲ βλάσφημον ὑπόθεσιν ταύτην οὐκ ἐπιγνώσεται. Tertul. de praescr. c. 9-13. als interpretationis gubernaculum. Aug. de flamma in rubo sermo: [T.X. 684.] Quando nos inquirentes Scripturas sentimus aliquid, quod scriptor non sentit, non tamen hoc sentire debemus, quod abhorreat a regula fidei, a regula pietatis. Cf. nt. l.

batte kein Intereffe für biese Untersuchung, aber eben weil obne Re-Merion über mögliche Folgerungen fprach fich bas unmittelbare drifts liche Bewußtfein oft zu Gunften ber G. Schrift aus,") wenn auch nur Abalard fich's zum Gefchaft machte, bie Wiberfpruche ber Trabition parzuthun.P) Aber thatfachlich galt die Tradition, oder mas bier que fammenfiel, Die Rirche weit mehr als bie Schrift. Daber alle, Die nach einer Reformation verlangten, ihre Blide auf Die B. Schrift manbten. Rach bem bald aufgegebenen Berfuche eines Rampfes mit ber Reformation aus ber S. Schrift mußte bie Synobe von Trient bie gange Raffe bes Bergebrachten burch die Beftätigung ber Trabition als einer ber B. Schrift gleichen Erfenntnifiquelle drifflicher Babrbeit retten. 9) Bellarmin, indem er göttliche, avoftolische und blof firchliche Trabitionen unterschied, erwies die absolute Rothwendigkeit ber beiben erften, weil ohne fie Offenbarung und B. Schrift ungewiß, alfo vergeblich mare. Die neufte Theologie feste balb an bie Stelle, balb an bie Seite biefer materiellen Trabition ben Begriff eines in ber Bergangen= beit begrundeten Gemeingefühls ber Rirche, ober auch ben ber geiftigen Erbicaft und geschichtlichen Entwidlung.") Die Auslegung ber 6. Schrift murbe gu Trient an bas Urtheil ber Rirche und an bie Gin= flimmigkeit ber Kirchenväter gebunden.") Da jedoch die Rirche fich nie

o) Thomas P. I. Qu. 1. Art. 8: Auctoritatibus canonicae Scripturae utiur [sacra doctrina] proprie ex necessitate argumentando: auctoritatibus autem aliorum doctorum ecclesiae probabiliter. Innititur enim fides nostra revelationi Apostolis et Prophetis factae, qui canonicos libros scripserunt. Mit Berufung auf Aug. ad Hier. [at. k.] p) Abael. sic et non. Ahnlich Stephanus Gobarus cf. Photii Bibl. Cod. 232.

a) S. IV. Decr. de can. Script: S. Synodus hoo sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur, perspiciensque hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ex ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis, Spiritu S. dictante, quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt, orthodoxorum patrum exempla secuta omnes libros tam V. quam N. T., cum utriusque unus Deus sit auctor, neenon traditiones ipsas, tum ad fidem tum ad mores pertinentes, tanquam vel ore tenus a Christo vel a Spiritu S. dictatas et continua successione in ecclesia catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur. — Si quis autem traditiones praedictas sciens et prudens contemserit, anathema sit.

ctas sciens et prudens contemserit, anathema sit.

r) Bellarm. de verbo Dei IV, 2 ss. — Möhler, Symb. S. 358 ff. 378 ff. Molitor, Bhil. d. Gesch. o. û. Trad. Fref. 827. B. I. Münst. 834. B. II. Túb. theol. Quartalschr. 829. S. 298 f.

s) S. IV. Decr. de edit. et usu S. LL: Synodus ad coercenda petulantia ingenia decernit, ut nemo suae prudentiae innixus in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertiuentium, S. Scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit et temet s. mater ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum S., aut etiam contra unanimem consensum patrum, ipsam Scripturam S. interpretari audeat, etiamsi hujusmodi interpretatiomes nullo unquam tempore in lucem edendae forent.

beeilt bat bergleichen Urtheile zu erlaffen, und bie eregetische Ginftim= migfeit ber Rirchenvater vergeblich gefucht werben burfte : fonnte bie neufte Theologie biefes barauf befdranten, bag bei ber mefentlichen Abentitat ber Schrift: und Rirchenlehre nur jebe ber Rirchenlehre feinb: felige Auslegung ber B. Schrift ausgeschloffen fei; aber nicht einmal bie biblifche Beweisführung ber Rirche felbft muffe fur untruglich gebalten werben.') 5. Auch fatholifche Theologen baben nachgewiefen. bag bie alte Rirche auf alle Beife bie Bertraulichkeit ber Gemeinbe mit ber B. Schrift forberte, und obwohl vor Migbrauchen marnend, boch fern von irgend einer Befchrantung war.") Aber es lag in allgemeinen Reitverbaltniffen, bag inegemein nur bie Rirchen felbft Banbichriften befagen, eine Rritit bes Glaubens aus ber B. Schrift mar nicht im Sinne ber Rirche, und bie D. Schrift galt nicht fur nothwendig jum Beil.") Aus ber Geschichte ber Paulicianer erhellt, bag zu ihrer Beit bie B. Schrift ale ein ben Prieftern vorbehaltnes Buch angefebn wurde: aber bie griechische Rirche ließ fich burch jenen Gegenfat fo wenig verftoren, bag jest vielmehr Joh. Damascenus bas Forfchen in ber Schrift zum Beile ber Seele unbedingt empfiehlt.") In ber romis fchen Rirche ging ber Gegensat wiber bie B. Schrift als Bolfsbuch aunachft von ber Confequeng ber beiligen Rirchensprache aus, bamals noch mobibetannt mit bem Bertommen ber alten Rirche.") Auch In:

t) Grat, u. b. Granzen b. Freih., die einem Rath. in Erfl. b. S. S.

aufteht. Ellw. 817. Mohler, Symb. S. 382-94.

u) L. van Ef, Auszüge ü. b. nothw. u. nügl. Bibellesen, a. b. RB. u. andern tath. Schriftft. Lyz. [808.] 816. Drf. Chrifoft. o. Stimmen b. KB. ü. b. nügl. u. erbaul. Bibell. Darmft. 824. Brg. Dberthür Anstachen bes. v. Bibelgesellsch. u. Blbellesen. Sulzb. 823.

v) Iren. IV, 32, 1: Omnis sermo ei constabit, si et Scripturas diligenter legerit apud eos, qui in ecclesia sunt presbyteri, apud quos est apostolica doctrina. III, 4. f. nt. c. Tertul. de praescr. c. 14: Fides tua, inquit, te salvum fecit: non exercitatio Scripturarum. Fides in regula posita est. Aug. de doctr. chr. I, 38: Homo fide, spe et charitate subnixus eaque inconcusse retinens non indiget Scripturis nisi ad alios instruemdos. Itaque multi per haec tria etiam in solitudine sine codicibus vivunt.

w) De fide orth. IV, 17: Κάλλιστον και ψυχωφελέστατον ξρευνάν τὰς θείας γραφάς · ωσπερ γὰρ δένδρον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων πεφυτευμένον, ουτω ἡ και ψυχὴ τῆ θεία ἀρδευομένη γραφῆ πιαίνεται και καρπὸν ωριμον δίδωσι κ. τ. λ.

a) Greg. VII. ad Bohem. Regem: [Mansi T. XX. p. 296.] Quia nobilitas tua postulavit, quo secundum Slavonicam linguam apud vos divinum celebrari annueremus officium, scias nos huic petitioni nequaquam posse favere. Ex hoc nempe saepe volventibus liquet non immerito S. Scripturam omnipotenti Deo placuisse quibusdam locis esse occultam, ne, si ad liquidum cunctis pateret, forte vilesceret, aut prave intellecta a mediocribus in errorem induceret. Neque enim ad excusationem juvat, quod quidam religiosi viri hoc quod simpliciter populus quaerit patienter tulerunt, seu incorrectum dimiserunt, cum primitiva ecclesia multa dissimulaverit, quae as. patribus, postmodum firmata christianitate et religione crescente, subtili examinatione correcta sunt.

noceng III [1199] außerte fich gegen eine ber Rirche bereits feinbselige Benutung noch mit Schen bor ber Gebaffigkeit biefes Schrittes.") Aber im Rampfe gegen bie Reper wurde bie Berbrennung ber Boltebibeln beschloffen.") 218 fich nachmals die Rirche in die junge Dacht ber Breffe und in bas Bolksverlangen nach bem Borte Gottes gefügt hatte, aber bie G. Schrift in ber Banb bes Bolts fur ben Broteftantiemus warb, machte Bius IV [1564] bas Lefen fatholifcher Bibelüberfestungen für ben Gingelnen vom Ermeffen ber geiftlichen Dbern abbangig; an) welche Regel je nach Beitverhaltniffen und individuellen Anfichten balb geschärft, balb überfehn worben ift. Die Brebigt bat fich als Ausführung und Anwendung bes Bibelwortes in ber alten griechischen Rirche rhetorisch und feierlich ausgebilbet, in ber romischen Rirche war fie einfacher und ftete untergeordnet. bb) 3m Mittelalter bat fie, obwohl von der biblischen Grundlage oft ganglich losgeriffen, boch eine große Macht geubt, nicht ale regelmäßiger Beftanbtheil bes Cultus, aber zu befondern Reiten und ale Sache einzelner Begabten. Seit ben Erfahrungen ber Reformation und ben Befchluffen von Trientco) bat fie fich immermehr im Gultus feftgeftellt, aber als Beftandtheil zweiter Ordnung.

tiam indagandam. Mit Berufung auf Exod. 19, 13. Rom. 12, 3.

z) Conc. Tarraconensis a. 1234. c. 2: [Mansi T. XXIII. p. 329.] Statuitur, ne aliquis libros V. vel N. T. in Romanico habeat. Et si aliquis habeat, infra octo dies tradat eos loci episcopo comburendos; quod nisi fecerit, sive clericus fuerit, sive laicus, tanquam suspectus de haeresi, quousque se purgaverit, habeatur.

aa) De libris prohib. regula 4: Cum experimento manifestum sit, si s. Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem detrimenti, quam utilitatis oriri, hac in parte judicio episcopi aut inquisitoris stetur, ut cum consilio parochi, vel confessionarii Bibliorum a catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectione non damnum, sed fidei atque pietatis augmentum capere posse. Quam facultatem in scriptis habeant. Qui autem absque tali facultate ea legere seu habere praesumserit, nisi prius bibliis ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit.

bb) Tzschirner, de claris vet. ecc. oratoribus. P. 1-9. Lps. 817-21. 4. [Opp. 829. p. 193 ss.] Sozom. H. ecc. VII, 19: Οὔτε ὁ ἐπίσκοπος, οὔτε ἄλλος τις ἐπ' ἐκκλησίας ἐνθάδε [Romae] διδάσκει [κιἰατίν].

cc) S. XXIV. De reform. c. 4: Praedicationis munus, quod episcoporum praecipuum est, cupiens Synodus, quo frequentius possit ad fidelium salutem exerceri, mandat, ut in ecclesia sua ipsi per se aut si legitime

y) L. II. Ep. 141. ad Metenses: [Decr. Greg. L. V. Tit. 7. c. 12.] Liect desiderium intelligendi divinas Scripturas et secundum cas studium adhortandi reprehendendum non sit, sed potius commendandum: in co tamen apparent merito arguendi, quod tales occulta conventicula sua celebrant, officium sibi praedicationis usurpant, sacerdotum simplicitatem eludunt, et corum consortium aspernantur, qui talibus non inhaerent. — Tanta est enim divinae Scripturae profunditas, ut non solum simplices et illiterati, sed etiam prudentes et docti non plene sufficiant ad ejues intelligentiam indagandam. Mit Berufung auf Exod. 19. 13. Rom. 12. 3.

#### 4. 190. Lehrbegriff ber Reformatoren u. ber evang. Rirde.

D. Schentel, b. Befen b. Protest. a. b. Quellen b. Reformationszeits alters. Schaffb. 846. B. l. Buch 1.

Die Reformation mußte ber Majestät ber alten Kirche wie bem Geistessturme ber Wiebertäuser bas Bort Gottes in ber H. Schrift entgegestellen. 1. Zwar kommt auch im protestantischen Sprachgesbrauche eine Inspiration im weitern Sinne vor,") und Luther, während er im Glaubensstreite auf den inspirirten Buchstaben der Schrift pochte, und im Wiberstreite seiner eignen Gedanken an ihr den seilegrund fand, b) wurde durch das freie Bewußtsein eines in Christo gegründeten Kirchengrunders zu kühneren Urtheilen über einzelne Bucher und Stellen der H. Schrift getrieben, als mit der dogmatischen Inspiration vereindar ift: ') aber diese wird in den lutherischen Symbolen vorausgeset, und in den meisten reformirten Sym-

impediti fuerint, per eos, quos ad praedicationis munus assument, in aliis autem ecclesiis per parochos, saltem omnibus dominicis et solemnibus diebus festis, tempore autem jejuniorum, quadragesimae et adventus Domini, quotidie vel saltem tribus in hebdomade diebus, S. Scripturas divinamque legem annuntient.

a) F. C. p. 668: [Lutheri] divinitus inspirati theologi.

b) Auslegung g. 1. Ep. Ptr: [B. IX. S. 688.] "Das Wort kann keine Greatur umftogen, ber hollen Grund vermag nichts bawiber, und wenn ich schon bem Teufel in bem Nachen ftede, kann ich bas ergreifen, so muß ich wieber her aus und bleiben wo das Wort bleibt. Darum ift es wohl eine gottliche Kraft, ia Gott felbft."

e) Borr. a. d. Ep. S. Jacobi: [B. XIV. S. 149.] "Auch ist das der rechte Prüsstein alle Bücher zu tadeln, wenn man stehet, ob sie Christum treiben oder nicht, sintemal alle Schrift Christum zeiget, Rom. 3, 21. 1 Cor. 2, 2. Bas Christum nicht lehrt, das ist noch nicht apostolisch, wenn es gleich S. Betrus oder Paulus lehrte. Wiederum, was Christum prediget, das wäre apostolisch, wenns gleich Judas, Hannas, Vilatus und Herodes that." Borr. a. R. L. v. 1524: [Cb. S. 105.] "Weil nun Johannes gar wenig Werke von Christo, aber gar viel seiner Bredigten schreibt; wiederum die andern der Vangelien viel seiner Werke, wenig seiner Worte beschreiben: ist Ioshanis Evangelium vas einige auch S. Pauli und Peters Episteln weit über die drei Evangelien vorgehn. Summa, S. Johannis Evangelium und benen andern dreien weit vorzuziehn. Also auch S. Pauli und Peters Episteln weit über die drei Evangelien vorgehn. Summa, S. Johannis Evangelium und erste Epistel, S. Pauli Gristeln, sonverlich die zu den Römern, Galatern, Ephsesen und S. Veters erste Epistel, das sind die Vicher, die die Christum zeigen, und alles lehren, das die zu wissen noth hörest. Darum ist S. Jacobs Epistel eine recht stroherne Epistel gegen sie, denn sied boch keine evangelische Art an ihr hat." Borr zu Linkens Annott. ü. Moses [Cb. S. 172.] "Haben ohne Zweisel die Propheten im Mose, und die leisten Propheten in den ersten fludirt, und ihre guten Gedanken, vom H. Geiste eingegeben, in ein Buch ausgeschrieden. Ob aber dendenken, vom H. Geiste eingegeben, in ein Buch ausgeschrieden. Ob aber dendenken, setzelber doch der Erund da, das andre verzehrd das Fener." Brg. B. I. S. 1161. 1731. Melanchthon, Poetilla T. II. p. 985: Apostoli non errant in doctrina, sed aliquando in applicatione doctrinae.

bolen bekannt. d) Das göttliche Wort galt ber H. Schrift gleich, boch auch im weitern Sinne als ihre Anwendung in der Predigt. 2. Als am Anfange der Reformation alles Hergebrachte schwankte und die Kührer der Bewegung nur an ihr eignes religiöses Gewissen verwiesen waren, schien nach Carlstadts und Luthers Einwendungen gegen einige Bücher auch der Kanon in Frage gestellt, und ein Bebenken gegen die alten Antilogomona des N. T. als deuterokanonisch, ja apokryphisch geht durch die reformatorische Theologie. Aber der hergebrachte Kanon wird in den lutherischen Symbolen vorausgesest, in reformirten Symbolen ausbrücklich bestätigt [at. v]. Die Apokryphen des A. T., in den lutherischen Symbolen zweimal nur zugeständnissweise eitirt, werden in Luthers Borrede zur Bibelübersetung nach seinem Urtheil über ihren religiösen Werth und nach Zeugnissen des Altersthums nicht für göttlich geachtet, und in den reformirten Symbolen von der H. Schrift meist bestimmt geschieden.

g/ Sulest Hafenreffer: Apocryphi libri in N. T. sunt: posterior ep. Petri, secunda et tertia Joannis, ep. ad Hebraeos, ep. Jacobi, Judae et Apocalypsis Joannis. Hi apocryphi, quanquam in dijudicatione dogmatum canonicam auctoritatem non habent, quia tamen quae ad institutionem et aedificationem faciunt, plurima continent, cum utilitate tum privatim legi tum publice in ecclesia recitari possunt. Deppe, Dogm. B. I. S. 228 ff. 246 ff.

d) C. A. p. 42: Num frustra baec praemonuit Spiritus S.? A. C. p. 81: Num arbitrantur excidisse Spiritui S. non animadvertenti has voces? A. S. p. 333: Petrus inquit: Prophetae non ex voluntate humana, sed Spiritu S. inspirati locuti sunt. Sancti erant, cum per eos Spiritus S. loqueretur. C. Helv. II. c. 1: Deus ipse locutus est Patribus, Prophetis et Apostolis, et loquitur adhue nobis per Scripturas S. C. Belg. c. 3: Confitemur hoc Dei verbum non humana voluntate allatum fuisse, sed sanctos Dei viros divino affiatos Spiritu locutos esse. Postea vero Deus pro singulari cura, quam de nostra salute gerit, Prophetis et Apostolis mandavit, ut sua illa oracula scriptis mandarent. Quin et ipse duas tabulas legis digito suo exaravit. Form. Cons. Helv. can. 1: Hebraicus V. T. codex, tum quoad consonas, tum quoad vocalia, sive puncta ipsa, sive punctorum saltem potestatem, et tum quoad res, tum quoad verba θεόπνευστος. 4: Eorum sententiam probare neutiquam possumus, qui lectionem, quam hebraicus codex exhibet, humano arbitrio constitutam esse definiunt, atque ita fidei nostrae principium ejusque auctoritatem sacrosanctam anceps in discrimen adducunt. e) C. Helv. II. c. 1: Credimus Scripturas canonicas ipsum esse verbum Dei. Hodie hoc Dei verbum per praedicatores legitime vocatos annuntiatur in ecclesia. Cat. maj. p. 502: Spiritus S. quotidie nos divini verbi praedicatione attrahit.

f) Carlet: de canonicis scripturis libellus. Vit. 520. Belche Bücher heilig u. biblisch seien. Bitt. 521.

g/ Bulest Hasenresser: Apocryphi libri in N. T. sunt: posterior ep.

h) A. C. p. 117: Sie et Tobiae concio accipi debet: Eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat. Non dicemus hyperbolen esse, quamquam ita accipi debet, ne detrahat de laudibus Christi, cujus propria sunt officia, liberare a peccato et a morte. p. 224: Testimonium nullum de mortuis orantibus exstat in Scripturis, praeter illud somnium sumtum ex libro Machabaeorum posteriore Cf. Confut. Pontif. p. LXV s. — C. Helv. II. c. 1: Nihil dissimulamus quosdam V. T. libros a veteribus nuncupatos esse apocryphos, ab aliis ecclesiasticos, utpote quos in ecclesiis legi vo-

besonders in der Apologie meist aus der Bulgata, und nur in einem reformirten Symbole wird der Grundtert allein für authentisch erstlärt.<sup>1</sup>) 3. Dem Gegensate von Werf und Glauben entsprechend entswickle sich ein Gegensate von Gesetz und Evangelium, <sup>2</sup>) in den ältern Symbolen noch mit schwankendem Sprachgebrauche.<sup>1</sup>) Agricola wollte unter Wiedergebornen nur das Evangelium gepredigt wissen...) Dagegen die Concordiensormel einen dreisachen Gebrauch des Gesetz unterschied...) Eine Gleichstellung des A. und R. T. ist nur die herzgebrachte Kirchensprache, o) und es blied bei der hergebrachten Ansicht, daß mit Aussehung des bürgerlichen und rituellen Theils bloß der moralische Bestandteil des mosaischen Gesetzes fortgelte.<sup>2</sup>) Nur in

lucrunt quidem, non tamen proferri ad auctoritatem ex his fidei confirmandam. C. Angl. art. 4: [Rach Aufjählung bes Ranons] Alios autem libros, ut ait Hieronymus, legit quidem ecclesia ad exempla vitae et formandos mores: illos tamen ad dogmata confirmanda non adbihet. C. Belg. c. 6.

i) Decl. Thoruniensis, II, 1, 4: Versiones Scripturarum legitimae, etsi publico ecclesiae judicio approbandae sunt, nullae tamen, ne quidem vulgata latina, ipsis foatibus adaequandae vel praeferendae, vel simpliciter et per se pro authenticis habendae, multo minus sub anathemate decernendae sunt.

h) A. C. p. 170: In base duo opera distributa est tota Scriptura: Altera pars lex est, quae ostendit, arguit et condemnat peccats. Altera pars evangelium h. e. promissio gratiae in Christo donatae, et hace promissio subinde repetitur in tota Scriptura, primum tradita est Adae, postea Patriarchis etc. p. 60. Vocamus legem in hac disputatione decalogi praecepta, ubicunque in Scriptura leguntur. A. S. p. 319: Praecipuum officium legis est, ut peccatum originale et omnes fructus ejus revelet. Hoc officium legis retinetur in N. T. et exercetur. C. Helv. II. c. 13: Lex iram operatur et maledictionem annuntiat. Evangelium gratiam et benedictionem praedicat. c. 12: Hactenus abrogata est lex, quateous nos amplius non damnat. Attamen legem non ideo fastidientes rejicimus. Meminimus enim verborum Domini, Mt. 5, 17. Scimus lege nobis tradi formulas virtutum atque vitiorum. Scimus scripturam legis, si exponatur per evangelium, ecclesiae esse utilem.

l) A. C. p. 71: Evangelium arguit omnes homines, quod sint sub peccato, rei aeternae irae et mortis. p. 165. v. 29.

m) Reft. §. 339.

n) F. C. p. 717: Cum constet triplicom esse legis divinae usum: lege enim disciplina externa contra feroces homines utcunque conservatur, lege peccatores ad agnitionem peccati adducuntur, denique per Spiritum S. renati lege docentur, ut in vera pietate vivant: orta est de tertio illo usa legis controversia. p. 722: Cum homo renatus atque a lege h. e. a coactione legis liberatus est, jamque Spiritu Dei agitur: tum secundum immutabilem Dei voluntatem, in lege revelatam, vivit et omnia, quatenus renatus est, libero et promto spiritu agit. Hi homines non amplius sub lege sunt, sed sub gratia. Cum autem credentes in hac vita non plene renoventur, sed vetus Adam ipsis adhaereat: manet etiam lucta inter spiritum et carnem. Unde fit, ut nunquam sine lege, et tamen non sub lege sint, secundum legem Domini vivant, et tamen bona opera non ex coactione legis faciant. Quod vero ad veterem Adamum attinet, ille non modo lege, veram etiam poenis coercendus est.

o) F. C. p. 570. [nt. t.]

p) C. A. p. 42: Necesse est retineri

fofern achtete Luther auch biefen aufgeboben, wiefern feine Schreden für ben Gläubigen aufgehoben find. 4. Die Trabitionen werben in ben lutherifchen Symbolen gunachft nur verworfen, wiefern fle als Menidensakungen ein Berbienft por Gott begrunden follten.") Luther bat es fruh und oft ausgesprochen, bag allein in ber S. Schrift bie Babrheit fei, und im Ratechismus mit einer Energie, als entftebe erft burch bas Schriftwort jebe Bflicht und jebes beilige Berhaltnig.") Aber nur bie reformirte Rirche bat es unternommen fraft ber S. Schrift mit aller geschichtlichen Entwidlung zu brechen. Der Brundfat, bag Gott allein burch bie B. Schrift ben Glauben grunde und richte, entichieb gegen die Tradition als gleich fichern Erkenntnigquell bes Glaubene; t) boch murbe bie Auctorität ber ötumenischen Conci-

doctrinam de libertate christiana, quod non sit necessaria servitus legis ad justificationem. A. C. p. 215: Insaniebat Carolostadius, qui nobis imponebat leges judiciales Mosis. C. Angl. art. 7: Quamquam lex a Deo data per Mosen, quoad caerimonias et ritus, Christianos non adstringat, neque civilia ejus praecepta necessario recipi debeant: nihilominus ab obedientia

mondatorum, quae moralia vocantur, nullus est solutus.

a) B. VIII. S. 2548 f: "Benn Thomas famt andern Schultheologen bavon reben, wie bas Befet aufgehoben fei, geben fie für, bag bie Befete Dofis von Berichtsbanbeln und andern Beltfachen, besgleichen auch von ben Rirch= werten und Caremonien fein abgethan, bie gehn Gebote aber follen nicht aufges hoben fein, welche fie moralia nennen. Diefe verftehn felbft nicht, was fie fagen. Du aber faffe also bas ganze Gefet zusammen, bag bu teinen Unterschieb macheft zwischen Beltgefeten, Caremonien und zehen Geboten. Denn wenn G. Paulus fagt, bag wir burch Christum erloset fein von bem Fluche bes Gefetes, fo rebet er vom gangen Befete, furnehmlich aber von ben geben Beboten, fintemal biefels ben bas Bewiffen allein vor Gott verflagen und fcbreden. Darum fagen wir alfo, bag auch bie gehn Bebote fein Recht haben, bas Bewiffen, barinnen Chris ftus burch feine Gnabe regiert, ju verflagen noch ju fcbreden. Nicht bag bas Gewiffen gar tein Schrecken mehr fuhle, benn es klopft immer an, weil wir leben: fonbern also hat Chriftus bem Gefet fein Recht genommen, bag bas Gewiffen burch foldes Schreden nicht tann verbammet, noch in Bergweiflung gebrungen merben."

r) C. A. p. 13: Admonentur, quod traditiones humanae, institutae ad placandum Deum, ad promerendam gratiam et satisfaciendum pro peccatis, adversentur evangelio. p. 31: Servantur tamen apud nos pleraeque traditiones, quae conducunt ad hoc, ut res ordine geratur in ecclesia.

e) B. XII. S. 227: "hierneben ift ju merten, bag ber Apoftel auf bie Schrift bermaßen pochet, bag, wo nicht etwas barinnen ift gefagt, bag baffelbe nicht fei zu halten. Und bas bienet wiber bes Papfis und Bapiften Frevel, Die ba fürgeben, man muffe mehr Dinge halten, benn die Schrift habe." B. XVIII. S. 1584. B. VIII. S. 662. — Cat. maj. p. 538: Neque secus de parentum statu loquimur, quos si eatenus intueri volumus, quatenus nares, oculos, carnem et ossa habeant, tum Turcis et Gentibus sunt similes, ac aliquis dicere posset: cur hos majoris facerem quam alios? Atqui accedente praecepto: honora patrem et matrem! alium virum video, divina majestate et gloria indutum. Praeceptum, inquam, aureus ille torques est, quem collo circumfert, imo potius corona in capite, indicans, quomodo et quam ob rem bacc care et sanguis honorandi sunt.

t) A. S. p. 308: Ex Patrum verbis et factis non sunt extrahendi arti-

lien nur als eine unfehlbare verworfen.") Die Geltung ber H. Schrift follte nicht auf ber Rirche, sondern auf Gott und unmittelbarer Erfahrung ruhn. Daher die Reformatoren barin zusammenstimmen, obwohl es jeder auf seine Beise ausbrückt, daß die lette Entscheidung und Sicherheit des Glaubens nur in des Menschen eignem Geiste vollzgogen werde,") bis zur Erhebung des Christus im eignen Gemuth

cali fidei. Regulam aliam habemus, ut verbum Dei condat articulos fidei, praeterea nemo, ne angelus quidem. F. C. p. 570: Credimus unicam regulam et normam, secundum quam omnia dogmata omnesque doctores aestimari et judicari oporteat, nullam omnino esse, quam prophetica et apostolica scripta cum V. tum N. T. Reliqua vero patrum sive neotericorum scripta, quocunque veniant nomine, sacris literis nequaquam sunt aequiparanda. C. Helv. II. c. 1: In Scriptura S. habet ecclesia plenissime exposita, quaecunque pertinent cum ad salvificam fidem, tum ad vitam Deo placentem. Quo nomine distincte a Deo praeceptum est, ne ei aliquid vel addatur vel detrahatur. Deut. 4, 2. Apoc. 22, 12. c. 2: Quapropter non patimur, nos in controversiis religionis urgeri nudis patrum sententiis aut conciliorum determinationibus, multo minus receptis consuctudinibus. Ergo non alium sustimemus in causa fidei judicem, quam ipsum Deum per Scripturas S. pronuntiantem. Decl. Thorun. II, 1, 5: Nullum hodie verbum Dei exstat, aut certe ostendi potest, de dogmatibus fidei aut praeceptis vitae ad salutem necessariis, quod non sit in Scripturis fundatum, sed sola traditione non scripta ecclesiae commissum. C. Belg. art. 7.

u) Luth. B. XV. S. 1373: "Da ein Concilium irren kann, so mag eher das Costnitzer als das Nicanische und Afrikanische getrret haben, weil diese viel bester als jenes von statten gegangen. Und hierinnen will ich es dem neuesten römischen Concilio nachthun, darinnen das Bastleische verdammt worden, und das Costnitzer auch ziemlich Anstos erlitten, indem es gelehrt, der Papst sei über dem Concilium, dessen Widerspiel in dem Costnitzer ist behauptet worden. C. Angl. art. 21: Generalia concilia, quia ex hominidus constant, qui non omnes spiritu et verdo Dei reguntur, et errare possunt, et interdum errarunt etiam in dis, quae ad Deum pertinent, ideoque quae ad illis constituuntur ut ad salutem necessaria, neque rodur habent, neque auctoritatem, nisi ostendi possint e S. Literis esse desumta. C. Scot. art. 20. Calv.

Instit. IV, 9, 8 ss.

v) C. Gall. c. 4: Hos libros agnoscimus canonicos i. e. ut fidei nostrae normam habemus, idque non tantum ex communi eeclesise consensu, sed etiam multo magis ex testimonio et intrinseca Spiritus S. persuasione, quo suggerente docemur illos ab aliis libris ecclesiasticis discernere. C. Scot. art. 19. Luth. B. VIII. S. 1680 ff: So man weber bem Bapft, noch ben Bâteru, noch bem Luther glauben foll, ffe lehren benn bas lautere Botte Gottes: wer will mittlerweise bem Gewissen gewiß sagen, welcher Theil bas Bort Gottes lauter lehre? ob wirs thun ober unsere Bibersacher? Denn sie rühmen ja auch, wie sie bas reine Gottes Bort lehren. Darum mag ein jeder sim sich selbst sehen, daßer ber Sachen gewiß sei. Denn es gilt nicht Ehre, Gut, Leib oder Leben, sondern ewige Berdammniß oder Seligseit. Dann aber kannk bu der Sachen gewiß sein, wenn du frei und sich eben und sterben, und wer anders lehret, er heiße wer er wolle, der ist verstuchet. Zwingl. de vera et salsarel: [T. II. p. 195.] Vides, quo frigidae pontiscum argutiae cadaut, dum contendunt verdi coelestis sententiam ab hominum judicio pendere oportere. Cum constet verdo nusquam sidem haberi, quam ubi Pater traxit,

auch wiber einzelne Stude ber Schrift. ") Die Auslegung ber G. Schrift soll aus ihr selbst b. i. aus ihren klaren und sichern Stellen hervorsgehn, wobei jedoch regula und analogia sidei in schwankender Bedeutung auch gewisse Grundgebanken des Kirchenglaubens nebst dem apostolischen Symbolum bezeichnet, und die hergebrachte Lehre, daß nur der S. Geist die Schrift auslege, gegen alle menschliche Auctorität benunt wird. ") 5. Luthers übersehung war eine feierliche Übergabe der

Spiritus monuit, unctio docuit. Hanc rem solae piae mentes norunt. Neque enim ab hominum disceptatione pendet, sed in animis hominum tenacissime sedet. Experientia est, nam pii omnes eam experti sunt. Doctrina non est, nam doctissimos homines videmus rem saluberrimam ignorare. Calv. Inst. I, 7, 2: Si ecclesia Prophetarum scriptis et Apostolorum praedicatione fundata fuit, ubicunque reperietur ea doctrina, ecclesiam certe praecessit ejus approbatio, sine qua nunquam ecclesia ipsa exstitisset. Quod autem rogant: unde persuadebimur a Deo fluxisse, nisi ad ecclesiae decretum confugiamus? periode est, ac si quis roget: unde discemus lucem discernere a tenebris, album a nigro, suave ab amaro? 4s: Si conscientiis optime consultum volumus, ne instabili dubitatione circumferantur, altius quam ab humanis rationibus petenda est haec persuasio, nempe ab arcano testimonio Spiritus. Nam sicuti Deus solus de se idoneus est testis in suo sermone: ita etiam non ante fidem reperiet sermo in hominum cordibus. quam interiore Spiritus testimonio obsignetur. Idem ergo Spiritus, qui per os Prophetarum locutus est, in corda nostra penetret necesse est, ut per-suadeat fideliter protulisse quod divinitus erat mandatum. Jes. 59, 21. Talis ergo est persuasio, quae rationes non requirat; in qua securius constantiusque mens quiescit, quam in ullis rationibus. Non aliud loquor, quam quod apud se experitur fidelium unusquisque.

w) Buth. B. XIX. 6. 1749 : "Benn unfre Wibersacher auf bie Schrift bringen wiber Chriftum: so bringen wir auf Chriftum wiber bie Schrift. Brg.

3. VII. S. 1576. 3. VIII. S. 2140 u. nt. c.

æ) A. C. p. 290: Exempla juxta regulam h. e. juxta Scripturas certas et claras, non contra regulam seu contra Scripturas interpretari convenit. C. Helv. II. c. 2: Scripturas S. dixit Petrus [2 P. 1, 20] non esse interpretationis privatae. Proinde non probamus interpretationes quaslibet: unde nec pro genuina Scripturarum interpretatione agnoscimus eum, quem vocant sensum romanae ecclesiae; sed illam duntaxat interpretationem pro orthodoxa et genuina agnoscimus, quae ex ipsis est petita Scripturis, cum regula fidei et caritatis congruit et ad gloriam Dei hominumque salutem eximie facit. A. C. p. 94; Semel responderi ad omnes sententias de lege potest, quod lex non possit fieri sine Christo. Quare cum praedicantur opera, necesse est addere, quod sint fructus fidei. Illa regula interpretatur omnia dicta, quae de lege et operibus citantur. F. C. p. 762: Ut hace controversia pie juxta verbi Dei et fidei nostrae analogiam declaretur. [Cat. maj. p. 488: Theologi nostri fidem in duodecim articulos diviserunt.] C. Scot. art. 18: Nullam interpretationem admittere audemus, quae alicul principali articulo fidei repugnat. Interpretationem neque ad privatam aliquam aut publicam personam pertinere confitemur, neque ad ecclesiam aliquam propter praeeminentiam quamcunque: sed jus et auctoritas hacc esse debent solius Spiritus Dei. -Enth. B. III. S. 2042 : "Das ift ber gangen S. Schrift Gigenschaft, baß fie burch allenthalben zusammen gehaltne Stellen fich selbst auslegt, und burch ihre Regel bes Glaubens allein will verstanden sein." B. IX. S. 857: "Da richtet Bibel an bas Boll, die reformirte Kirche bat es nach Kraften nachgetban. ) Die Bredigt, auf bas Schriftwort gegrundet als Ginkehr und flete Gegenwart Chrifti unter uns,") wurde ber Mittelpunkt bes Bottefbienftes.

5. 191. Lebrbeariff ber altproteftantifden Doamatiter.

Hunnius, Tr. de majest. et auctor. Sc. S. Fref. 594. u. o. Hutter, Dsp. de Se. S. Vit. 606. 4. Thummius, Dsq. de verbo Dei. Tub. 625. 2 P. 4. Spanheim, de div. Sc. orig. et auctoritate. Hdlb. 655.

Da ber ftrenge, antifatholische Supernaturalismus nichts Bewisfes batte außer ber G. Schrift, murbe in ihre Beschaffenheit alles basjenige gelegt, mas zur Erfüllung ihres 3mede nothig ichien. 1. Der gesamte Inhalt, jedes Bort, ') auch die bebraifche Bunctation b) ift

ench nach, [2 Ptr. 1, 20.] und bentet nicht, bag ihr bie Schrift anslegen werbet burch eigne Bernunft und Ringheit. hiermit ift niebergelegt aller Bater eigne Auslegung und ift verboten auf folche Auslegung ju bauen. hat es hieronymus ober Anguftinus ober irgend einer ber Bater felbft ausgeleget, fo wollen wir fein nicht. Beter hat verboten, bu follft nicht felbft auslegen, ber D. Geift foll es felbft auslegen, ober foll unausgeleget bleiben."

y) Cf. C. Bohem. art. 1: [Sc. S.] a Dee ipso traditae sunt, hameque ob causam potissimum, ut ab omnibus intelligantur, cas ecclesiis nostris, lingua vulgari et patria, praesertim vero evangelia et epistolas, ut in veteri ecclesia fieri solitum est, legunt ac recitant. Decl. Thorun. II, 1: Laicis Scripturarum lectio in linguis vernaculis minime prohibenda aut dissuadenda est tanquam periculosa et noxia, sed ut libera et utilis permittenda, imo suadenda. s) Luth. B. X. S. 307.

a) Quenet. P. I. p. 53: Scriptura est verbum Dei in V. et N. T. literis consignatum. p. 55: Solus Deus, si accurate loqui velimus, S. Scripturae auctor dicendus est, Prophetae vero et Apostoli auctores dici non possunt, nisi per catachresin, utpote qui potius Dei calami et Spiritus S. dictantis notarii fuerunt. p. 70 s: Δαλιάς propheticae et apostolicae objectum non tantum sunt summa fidei mysteria, aut quae ad fidem salvificam directe faciunt, quasi hoc solum scripscrint saucti Dei homines ex inspiratione. reliqua vero, utpote historica, moralia, naturalia, proprio casu et instinctu addiderint: sed in universum omnia, quaecunque in Scriptura continentur. Probatur ex absurdo: si in libris canonicis aliqua humano more essent scripta, periclitaretur Scripturae firmitas, periret auctoritas uniformiter divina, titubaret fides nostra. Si enim unicus versiculus cessante immediato Spiritus S. influxu conscriptus est, promtum erit Satanae, idem de toto capite, de integro libro, de universo denique codice excipere, et per consequens omnem Scripturae auctoritatem elevare. Hollas p. 87: Verborum inspiratio fuit necessaria ad mentem Spiritus S. rite exprimendam.

b) Cal. T. I. p. 484: Quaeritur an puncta vocalia cum prima Scripturae S. consignatione θεοπνεύστω coeperint? quod negant Pontificii, ut textum hebraeum ab inventoribus punctorum corruptum evincant, dimidiam hebraei textus partem additamentum esse, Scripturam in sese obscuram arguant, et multiplices sensus literales exstruant. At affirmativam ex historia, e verbis Christi Mt. 5, 18. de non peritura μις περαίς, natura punctorum vocalium, (quia ut corpus sine anima est cadaver motu destitutum, sic Scriptura hebraica sine punctis vocalibus est emortua,) ut et e revelationis divinae certitudine, quae nulla est, si puncta vocalia non a Deo, vel amanuensibus Dei, sed ab hominibus meris et Tiberiensibus rabvom S. Beifte eingegeben, bie S. Autoren verhielten fich nur leibenb, obwohl mit vollem Bewußtfein, auch bat fich ber B. Geift gur Inbivibualität eines jeben berabgelaffen; ") boch mare lafterlich, an ber Erbabenbeit und grammatifchen Reinbeit ihres Stole zu zweifeln. Gin iducternes Bebenten bagegen wurde als Berwerfung ber Berbalin= wiration von ben Wittenberger Theologen verfenert und von ben Jenenfern verleugnet.d) Die Inspiration ale impulsus ad scribendum und suggestio scribendi wird von der Revelation zunächst burch biefe Beziehung auf bas Nieberzeichnen unterschieben.") Durch bas Beugniß ber apostolischen Rirchef) und burch andere Angeichen wird ber gottliche Ursprung ber B. Schrift nur mahrscheinlich [fides humana], bie volle Gewißheit [fides divina] ruht allein auf bem Beugniffe bes B. Beiftes b. b. auf ber religiofen, im Berbaltniffe gur natürlichen Beicaffenheit bes Menichen wunderbaren Wirksamfeit ber B. Schrift in une.8) Auch bie Sicherheit bes Ranon fteht nicht auf ber Rirche, fon-

binis Scripturae addita, necnon e Scripturae S. perspicuitate et perfectione, nullum additamentum admittente, fuse probatum dedimus Crit. sacr. p. 341. Cf. Buxtorf, de punct. voc. et accent. orig., antiq. et auctorit.

Bas. 648. Brg. §. 190, d.
c) Quenst. P. I. p. 76: Sane styli diversitas aliunde originem habere non videtur, quam quod Spiritus S. in suggerendis Scripturae verbis scriptoris cujusque ingenio et generi dicendi consueto sese accommodasse videtur. In instrumento musico fistulae inaequaliter canunt, sed ab uno movente musico. Dagg. Cal. T. I. p. 574: Spiritus S. non adstrictus fuit ad ullius stylum, sed ceu liberrimus linguarum donator charactere, stylo ac sermonis genere uti potuit per unumquemque quo libuerit, - qui vero non tam auctorum dicendi facultatem, quam materiarum, de quibus dici voluit, indolem spectavit. Ideoque non mirum, eundem Spiritum varium sermonis characterem adhibuisse. Causa diversi sermonis est, quia dat Spiritus S. unicuique eloqui prout valt.

d) Hollaz p. 97: Stilus S. Scripturae, tam V. quam N. T. est gravis et dignus majestate divina, nullo vitio grammatico, nullo barbarismo aut soloecismo foedatus. Prob: Stilus Dei sapientissimi neque idioticus, neque barbarismis obsitus dicendus est. Atqui stilus S. Scripturae est stilus Dei. Ergo. Major patet, quia Deo, linguarum datori, non sine grandi blasphemiae nota vitium sermonis imputari potest. Minor probatur ex Mt. 10, 19 s. — J. Musaeus: de stylo N. T. Jen. 641. 4. Der Jenischen Theoll. Erfl. u. 93 vermeinte Religionefragen ju Rettung befagter theologo-

rum u. b. Univ. guten Leumund. Jen. 677.

e) Quenst. P. I. p. 68: Revelatio vi vocis est manifestatio rerum ignotarum et potest fieri diversis modis. Inspiratio est actio Spiritus S., qua actualis rerum cognitio intellectui creato supernaturaliter infunditur, sive res conceptae jam ante scriptori fuerint cognitae sive occultae. Illa potuit tempore antecedere scriptionem, haec cum scriptione semper fuit conjuneta. Quandoque revelatio cum ipsa inspiratione coincidit. - Baumgarten, de discr. rev. et insp. Hal. 745. 4. Seiler, de rev. et insp. discr. Erl. 794. 4.

f) Hutt. Loc. 1. Qu. 4: Deus ipse de auctoritate canonicae Scripturae testari voluit per ecclesiam, non quidem quamlibet, sed eam duntaxat, quae fuit temporum eorum, quibus canonici scriptores vixerunt, ita tamen ut non judicis, sed testis tantummodo vicem ea sustineret.

g) Hollas p. 106: Κριτήρια externa: Scripturae antiquitas; ama-

bern auf bem Zeuguiffe bes S. Geiftes. h) Rein tanonisches Buch ift verloren und teine achte Lesart bes Grundtextes untergegangen. )

2. Die hierburch begründeten Eigenthumlichteiten ber S. Schrift werben polemisch gegen bas tatholische Dogma als affectiones Scripturae S. behandelt. )

3. Auctoritas, normativa et judicialis. Die S. Schrift als Brincip aller chriftlichen Ertenntniß ift bas unfehlbare,

nuensium s. singulare lumen, notitiae veritatisque studium; miraculorum claritas; ecclesiae, per universum terrarum orbem diffusae, consentiess testimonium; martyrum constantia; testimonia reliquorum populorum; doctrinae christianae felix et subita per totum terrarum orbem propagatio ejusque admiranda inter tot persecutiones conservatio; inflictae contemteribus et persecutoribus verbi divini poenae gravissimae. p. 110: Indicia interna: Dei de se ipao in sacro codice testantis majestas; stili biblici simplicitas et gravitas; omnium assertionum biblicarum veritas; praeceptorum sanctitas; S. Scripturae ad salutem sufficientia. Quenst. p. 97: Illa tamen χοιτήρια, quantacunque sint, fidem tantum humanam efficiunt, ultima vero ratio, propter quam fide divina et infallibili credimus verbum Dei esse verbum Dei, est ipsa intrinseca vis et efficacia verbi divini et Spiritus S. in Scriptura et per Scripturam loquentis testificatio et obsignatio. König, Praecog. §. 113: Infallibilia [testimonia] sunt: 1) testimonium, quod Scriptura de se ipsa perbibet. Hos. 12, 10. Lc. 1, 70. 2 Ptr. 1, 21 s. 2 Tim. 3, 10. 2) ipsa Spiritus S. operatio, qua ille per Scripturam in nobis efficax est ad producendam in nobis fidem divinam. Hbr. 4, 12 s. Rom. 1, 16. Jac. 1, 21. Jo. 3, 13.

h) Cal. T. I. p. 483: Perhibetur Joannem et Simeonem Cleopham sub finem primi cestenarii canonem N. T. constituisse, quod etiamsi quam certissime constaret, non tamen fide divina credendum, quum humana tantum nitatur testificatione. Quenet. P. I. p. 114: Ministerialiter per traditionem ecclesiae libri canonici ad nos derivati sunt, fides tamen nostra de illis nititur efficacia Scripturae intrinseca et Spiritus S. per Scripturam operantis testificatione. Non est necessaria traditio ad id, ut scriptor libri alicujus canonici nominetenus certo agnoscatur, neque enim hoc ad salutem est necessarium, sive enim Philippus, sive Bartholemaeus conscripserit evaugelium illud, quod Marci nomine legitur, nihil

facit ad fidem salvificam.

i) Hollas p. 134: Canon biblicus adeo integer in hunc usque diem persistit, ut ne unicus quidem liber in usum normalem fidei et morum divinitus destinatus et ab ecclesia primitiva receptus perierit. Prob: Providentia divina adeo advigilavit libris Θεοπνεύστοις, ut ne apicem legis interire passa sit, Mt. 5, 17. Ergo multo minus permisit, ut integri libri perirent. p. 135 s. Advigilante Dei cura canon biblicus in verbis omnibus et singulis adeo illibatus conservatus est, ut neque Judaeorum malitia textus hebraicus sit depravatus, neque textus graecus haereticorum perfidia falsatus, neque descriptorum incuria textus originalis in omnibus exemplis corruptus sit. Prob: Ecclesia super fundamentum Apostolorum ac Prophetarum exstructa est, Eph. 2, 20., at fundamentum firmum est. Non esset autem firmum, si scripta essent corrupta.

k) Quenst. P. I. p. 59: Primariae sunt, quae Scripturae formaliter spectatae conveniunt: divina auctoritas, infallibilis veritas, perfectio seu sufficientia, perspicuitas, se ipsam interpretandi facultas, normativa et judiciaria potestas, divina efficacia. Secundariae sunt, quae competunt eidem, quatenus materialiter consideratur: necessitas, integritas, fontium puritas, alleinige Geset und Gericht in allen Sachen des christlichen Glaubens und Lebens. ) b. Perspicuitas, nur für die mit den gehörigen Hustels mitteln Ausgerüsteten, doch auch für Ungelehrte, soweit zur Seligkeit nöthig. ") Der natürliche Berstand gelangt nur dis zum logischen Berständnisse, den religiösen Inhalt legt der H. Geist in den Wiedersgebornen aus.") Die Naturseite hiervon ist die Eigenschaft der Schrift sich selbst auszulegen,") durch analogia Scripturae und sidei. Die Letztere wird der alten regula sidei gleichgestellt, und als eine auf klaren Schriftsellen ruhende Summa des Glaubens angesehn; in der That ist sie die Woraussetzung der Grundgedanken des kirchlichen Dogmenssstellen ergab sich eine Bevorzugung klarer und dogmatisch entscheidender Stellen ergab sich eine Verschiedenheit des Inhalts der H. Schrift, sur die doch erst Bubbeus die Unterscheidung objectum primarium

authentia et legendi omnibus concessa licentia. Hollaz p. 104: Affectiones S. Scripturae potiores sunt: auctoritas, perspicuitas, sufficientia, efficacia.

l) König §. 79: Principium cognoscendi, e quo omnia in theologia primo deducuntur et in quod ultimo resolvuntur, diximus esse propositionem: Quidquid Scriptura S. docet, divinitus inspiratum adeoque infallibiliter verum est. Hollaz p. 104 s. Auctoritas S. Scripturae distinguitur in causativam fidei et canonicam. Illa est, qua assensum credendorum in intellectu hominis generat et conservat: haec est, qua tum Scriptura authentica ab aliis scripturis et versionibus, tum verum a falso dignoscitur. — Cal. T. I. p. 485 s. Authentica dignitas: quod solus textus hebraeus in V. T., graecus in N. pro authentico baberi debeat, nec ulla versio ad hoc sublime auctoritatis fastigium admittenda sit.

m) Cal. T. I. p. 467 s: Perspicuitas, quod in his, quae scitu sunt necessaria ad salutem, per se satis evidens sit Scriptura ex intentione Dei auctoris et vi propria verborum, ut externa et adscititia luce non indigeat. Quenst. P. I. p. 143: Distinguimus inter intelligentiam Scripturarum necessariam ad salutem, et hanc Spiritus Dei, quantum in se est, aequaliter omnibus dare vult, et inter intelligentiam Scripturarum necessariam ad obeundum officium doctoris, et hanc non operatur in omnibus aequaliter, sed dividit resigning segulistics en interior services.

sed dividit unicuique peculiariter, sicuti vult. 1 Cor. 12, 1 ss.

n) lb. p. 119: Quamvis homo irregenitus externum forte et grammaticum sensum Scripturae percipere et exteriorem verbi divini corticem perspectum habere queat: non potest tamen absque Spiritus S. illuminatione internum, spiritualem et divinum sensum percipere aut firmam et ad salutiferam fidem requisitam notitiam ex Scripturarum lectione haurire, 1 Cor. 2, 14. Requirimus itaque ad Scripturae intelligentiam Spiri-

lus S. illuminationem piis precibus impetrandam.

o) Cal. T. I. p. 469: Semetipeam interpretandi facultas, qua Scriptura iui ipsius interpresest infallibilis.

p) Hollaz p. 162: Apralogia fidei exstat in quibusdam Scripturae locis, quippe dogmaticis ac Apralogia fidei exstat in quibusdam Scripturae iosi, quippe dogmaticis ac Apralogia libus: inalogia Scripturae in omnibus, cujuscunque sint argumenti, atque nomiae tum contextus, tum parallelismi significari solet. Illa constituit principium unicum idoneae interpretationis: haec ad regulas et media pertinet. Quenst. P. I. p. 137: Scriptura per Scripturam explicetur. Sunt enim quaedam oracula biblica tanquam soles respectu aliorum, a uibus ut stellae illustrantur. — König. §. 98: Sensus literalis proprius ircte tenendus, nec deserendus unquam est, nisi in aliquem articulum fidei aut aliquod caritatis praeceptum palam et vere impingat

und soeundarium Scripturae S. aufftellte. e. Sufficientia zur Setige teit. ) hierdurch bei aller Ehrfurcht vor dem firchlichen Alterthum die Berwerfung der dogmatischen Aradition, ) worin zugleich die necessitas Scripturae liegt, als eine relative, in der katholischen Kirche, soweit man nicht durch polemischen Eiser zu Übertreibungen gereizt wurde, nur minder start gefühlte. d. Efficacia, als übernatürliche Macht des h. Geistes, gegen die das äufre Wort oft gering achtende Mystif, insbesondre gegen Rathmann als wesentlich, auch abgeschn vom Gebrauche, mit der h. Schrift verbunden gedacht, d. und durch

q) Cal. T. I. p. 465 s: Perfectio [finalis], qued Scriptura S. contineat ombia, quae ad fidem et vitam scitu sunt necessaria ad salutem. Quenst. P. I. p. 102: Sufficientia — etiam ad confutanda adversa et convincendos baereticos.

r) Hollas p. 178: Non improbamus traditiones ecclesiae rituales, modo observetur regula: caerimoniae sint genere indifferentes, piae et utiles ad aedificationem, ordinem et decorum. Admittimus traditionem historicam de canone ut argumentum, non infallibile, sed probabile. Traditiones exegeticas grata mente recipimus, si interpretatio patrum a Scripturae phrasi, contextu et analogia fidei non discrepet. Traditionem testificatoriam msgoi facimus et fatemur cum Chemnitio nos ab illis dissentire, qui fingunt opiniones, quae nulla habent testimonia ullius temporis in ecclesia. Sentimus etiam, nullum dogma in ecclesia novum et cum tota antiquitate pugnans recipiendum. Ventilatur quaestio de traditionibus dogmaticis, concernentibus ipsa fidei dogmata morumque praecepta, quae neque disertis verbis in S. Scriptura proponuntur, neque per invictam consequentiam ex eadem deduci possunt.

s) 1b. p. 183: Qued S. Scriptura non sit necessaria necessitate absoluta, patet, quia fuit tempus, quo S. Literae non fuerunt, ab Adamo ad Mosen. Contingit, at earum legendarum non sit copia, si scilicet christianus abripiatur in captivitatem Turcarum. Potest fieri, ut saeviente Marte nullae sint scholae, quibus puer notitia lectionis imbuatur. Hypothetica necessitas tum ex ordinatione divina, tum ex indigentia hominum elucescit. Beneficio namque Scripturae ecclesia latissime patens ad consummationem saeculi est conservanda, corruptelarum illecebrae et errores sunt avertendi, infirmitas memoriae humanae sublevanda fideique certitudo stabilicada est.

t) Bei Quenst. P. I. p. 172 ss: Suenckfeld: Verbum externum est vox humana, litera, in qua nulla virtus divina est inclusa nec alligata. Verbum externum duataxat de verbo interno, quod est Christus, testatur. Weigel: Die H. Schrist ist eine theme Gabe Goties, doch macht setenen selig. Der Schatten machet nicht das Wesen, der Buchstabe wirket nicht den Beist. Rathmann: Die Art hauet nicht, wo nicht der Holhabe wirket nicht den Ertlich eine Kraft und Rachbruck gebe, die Schrist belehret nicht, wo nicht der H. Geist das Gnadenzlicht zur Schrist bringe. Hollaz p. 992: Verdum divinum medium est salusis esticasismum, cujus vis est — non consistens in morali persuasione, sed in supernaturali operatione, non separadilis, sed perpetua, extra usum quoque, verdo divino, qua actum primum, competens, propter mysticam verdi cum Spiritu S. unionem intimam et individuam. p. 994: Tametsi S. Scriptura materialiter, qua literas, syllabas et voces, site censu creaturarum, considerata tamen sormaliter, qua sensum Peónyev-otor, male creaturis accensetur, cum sit mens, consilium, sapientia Dei.

bie Bermittlung ber Kirche nicht nothwendig bedingt.") 3. Im Festshalten ber genauen Scheidung zwischen Gesetz und Evangelium wurde ein viersacher Gebrauch des von Christo nur wiederhergestellten Gesets angenommen.") Obwohl von dem mosaischen Gesets nur das Moralgesetz, zur Wiederherstellung des halb verloschnen Naturgesetz, als allgemein und ewig angesehn wurde, so hielt man doch auch einige Rechtsverhältnisse wegen ihres sittlichen Gehalts für bleibend, und es gehörte zur theologischen Liebhaberei, die eigenthümlich christlichen Lehern auch im A. T. nachzuweisen.") Die Apostrophen galten nicht für inspirirt, nicht als Norm des Glaubens, aber zur Bolse Erdauung. Das Bedensen gegen die Antilegomena des N. T. ist verschwunden. )— Die resormirte Dogmatik hat wesentlich dieselbe Lehrentwicklung volkzogen.")

Balch, Rel. Streitigk. b. luth. K. B. I. S. 524. B. IV. S. 577 ff. Kraft, Rachricht v. b. Streitigk. b. Abts Schubert zu Helmst. wegen d. Krast d. göttl. B. Lyz. 756. Bertling, beutl. Borst., was d. luth. K. v. d. Krast d. H. S. S. lehre. Danz. 756. 4. [G. Werns dorf] Samml. einiger auf d. Preisaufg. v. d. göttl. B. eingeg. Schrr. m. Borr. d. theol. Fac. zu Jena. Lyz. 760.

u) Quenst. P. I. p. 90: Testatur experientia, plurimos sola S. Literarum lectione esse conversos sine ecclesiae propositione et auctoritate. ld quod Christianus Gerson, Judaeus conversus, in historia conversionis suae, suo exemplo comprobat.

v) Quenst. P. IV. p. 1: Lex manifestat morbum, evangelium ostendit medicum. Hollaz p. 1041: Lex et evangelium in praxi puncto mathematico sunt conjunctiora. Confluunt enim ad poenitentiam peccatoris, ad renovationem justificati, ad conservationem renovati. Quenst. P. IV. p. 9: Usus legis moralis quadruplex est: politicus, elenchicus, paedagogicus et didacticus. p. 48 s.: Christus neque per se, neque per Apostolos praecepta legis moralis, per Mosen traditae, perfectiora et auctiora reddidit, sed tantum a corruptelis pharisaicis repurgavit. Μντίθεσις Scholasticorum et Jesuitarum, statuentium, Christum fuisse novum legislatorem, et venisse, ut novas quasdam leges et perfectiora consilia Mosaicis legibus adderet. Βτη. §. 188, aa.

w) Ib. p. 1: In natura integra idem omnino erant lex naturae et lex moralis, sed in natura corrupta magna pars legis naturalis per peccatum obscurata est, et tantum particula quaedam ejus in mente reliqua mansit, ac ideo nova legis promulgatio in monte Sinai fuit instituenda. — Hollaz p. 1031: Praecepta legis forensis sunt duplicia. Quaedam sunt juris communis et e lege morali deducuntur. Quaedam juris particularis, quae respiciunt circumstantias reipublicae israeliticae. Non priora, sed posteriora sunt abrogata. — Cal. T. 1. p. 495: N. T. clarius est Vetere T., unde V. T. lunae, N. soli comparari solet, quod tamen minime ita accipiendum, quasi non explicite omnia fidei mysteria, nobis ad salutem cognitu necessaria, in scriptis V. T. tradita reperiantur. — Wigand et Judex, Corpus doctr. ex V. T. tantum collectum. Bas. 564.

x) Quenst. P. I. p. 61.

y) Ib. p. 235 als deuterocanonici sive secundi ordinis, nec tam de divina corundem auctoritate, seu autore primario, Spiritu S., quam de autoribus secundariis dubitatum fuit. Holtax p. 131: At cum hodie evangelici doctores omnes deuterocanonicis istis divinam auctoritatem assignent, distinctione isthac minime opus esse videtur.

z) Schweizer, B. I. S. 195 ff.

### f. 192. Mufichten bes neueren Broteftautismus.

1. Der Socinianismus unterwarf Die Schrift, ohne ihren aottlichen Urfprung zu beftreiten, nach ber Borquefenung ibres burch: weg vernünftigen Inhaltes burch willfürliche Auslegung feiner beidrankten Berftanbeereligion.") Die Borlaufer ber Entwicklung bes Broteftantismus bielten fur bas ben 6. Autoren icon menichlicherweise Befannte eine blog abmebrende Affifteng bes D. Geiftes fur binreichend, beuteten auf Unvollfommenes in Rebenfachen, ober beschräntten bie Nieberzeichnung bes naturlich Gewußten auf menschliche Mittel.b) Sobalb es zu einem wiffenschaftlichen Studium ber B. Schrift fam, wurden einzelne Menschlichkeiten unleugbar, c) und ber biftori: iden Foridung ergab fich eine rein menfchliche Feftftellung bes Ra= non.d) Daber nach einem immer weitern Raumgeben feit Bfaff [1716] und Carpov bie von ben altproteftantifchen Dogmatitern als gottlos befrittene Lebre von bem mobernen Supernaturalismus noch überschritten und nur fur ben eigentlich religiösen Inhalt eine ben Brrthum ausschließenbe Ginwirfung bes G. Beiftes angenommen murbe, bis zur Beschränfung berfelben auf die Rundamentglartitel bes Glaubens,") ober bis zu einem religiofen Satte, ber bie Apoftel, im geringern Grabe bie Apoftelichuler, über forenbe Brrthumer ihres Beitalters

e) F. Socini de auctorit. Scripturae lib. Racov. 570.

b) Calixti Resp. c. Mogunt. thes. 73: Neque Scriptura dicitur divisa. quod singula, quae in ea continentur, divinae peculiari revelationi imputari oporteat, sed quod praecipua, sive quae per se intendit Scriptura. nempe quae redemtionem et salutem generis humani concernunt, non nisi divinae revelationi debeantur. In caeteris vero, quae aliunde, sive per experientiam, sive per lumen naturae nota, consignandis divina assistentia et spiritu ita scriptores sint gubernati, ne quidquam scriberest, quod non esset ex re, vero, decoro, congruo. Episcop. Th. chr. I, 4, 10: Si quaedam non exacte definiverint, fuerunt ea non res fidei aut praecepta morum, sed rerum majorum parvae circumstantiae, ad fidem fulciendam nullum habentes momentum: circa quas tamen non errarunt aut memoria lapsi sunt: solummodo eas, quia necesse non erat, accurate et praecise non determinaverunt. Hugo Grot. pro pace ecc. Tit. de can. Serr. p. 99 s: Vere dixi non omnes libros, qui sunt in hebraeo canone, dictatos a Spirile S. - A Spiritu S. dictari historias nihil fuit opus: satis fuit scriptoren memoria valore, aut diligentia in describendis veterum commentariis. -Si Lucas divino affatu dictante sua scripsisset, inde potius sibi sumsisset auctoritatem, ut prophetae faciunt, quam a testibus, quorum fidem est secutus. Sic in illis, quae Paulum ageatem vidit, scribendis nullo illi dictante afflatu opus. Quid ergo est, cur Lucae libri sint canonici? Quia pie ac fideliter scriptos et de rebus momenti ad salutem maximi ecclesia primorum temporum judicavit. [Clericus] Sentimens de quelques theologicas de Hollande sur l'hist. critique du V. T. Amst. 685.

a) Töllner, b. göttl, Eingeb. Lind. u. Lyz. 771. Griesbach, Stricturae in loc. de theopneustia. Jen. 784-8. [Opp. T. II.] Elwert, ü. d. L. v. d. Insp. [Rlaibers Stud. d. Wurt. Geistlicht. 831. B. III. H. 2.] Steubel, ü. Insp. d. App. [Tüb. th. Zeitschr. 832. h. 2f.]

d) Semler. [S. 359.] e) Augufti, Dogm. §. 88.

erboben, und bie Rirche bei ber Reftftellung bes Ranon geleitet babe. f) In Wort und Darftellung achtete man Die geifterfüllten Autoren fur frei, 8) ober bezog ben Ginflug bes S. Beiftes nur infofern auf bie Worte, wiefern ber Beift und bie Cache allezeit Ginflug übt auf bie Darftellung, auch burch Worte Irrungen veranlagt merben. b) 218 Beweis für bas, mas man noch Inspiration nannte, war bas Beuanif bes S. Geiftes nicht mehr zu brauchen, ba es nur als bie Erfahrung ber naturgemäßen , fittlich religiofen Birtfamteit ber S. Schrift angefebn murbe.i) Daber ber Beweis fur bie Inspiration bes A. T. aus bem R., für biefes aus ihm felbft verfucht murbe, ober aus einem besondern S. Geifte ber Apostel, fur Die Evangelien bes Markus und Lufas aus ber Billiaung bes Betrus und Baulus, ober auch nur als religiofes Poftulat. ) Bon einem übernaturlichen Ginfluffe bes S. Beiftes zur Auslegung ober gur Fefiftellung bes Ranon!) mar nicht mehr die Rede. Wiefern nunmehr die Insviration durch die Authentie bedingt ericbien, und ber Erweis ber Lettern ber freien biftorischen

f) Tholud, Romm. u. b. B. an b. Gebr. Smb. 836. S. 83 ff. 88 ff. g) Sahn, G. 125. h) Storr, Dogm. g. 11. Anm. 8. Reinh. S. 57. Doch G. 59f: "Der Bertrag und bie Lehrart hing gang vom Genie biefer Schriftfteller und ihrer anderweitigen Ausbildung ab. Dan fieht es auch einigen Berfaffern bes D. T. fehr beutlich an, daß fie unberedte Laien maren, und ihre Schreibart hat unleugbare Mangel, Die burch bie Gingebung nicht ver= hindert zu werden brauchten. Auch fonnen eben baher mancherlei Stellen vorfommen, bie einer pofitiven Eingebung nicht wurdig fein wurden , nun aber deß= wegen baftebn, weil ber Schriftsteller feiner eignen Reigung felgte, und nur in folden Dingen, welche bie Religion betrafen, Die Boblthat ber Eingebung ge-nofi." Tweften B. I. S. 414. Doch S. 415: "Co wird niemand fagen, bas für bas religiofe Bewußtfein etwas barauf antemme, cb bie Frauen an Chrifti Grabe einen oder zwei Engel gefehen haben, ob es bie Schagung bes Quirinus war, oder eine andre, die Joseph und Maria nach Bethlehem führte? warum follte man alfo barauf bestehn, daß auch in folden Dingen fein Irrthum mog= lich fei , eine Annahme , wodurch man bie Schrifterflarung in faft unüberwind= liche Schwierigfeiten vermidelt. Rur wird une bie Achtung gegen gottlich infpi= rirte Schriften vor allem Leichtfinn im Bugeben auch folder Fehler bewahren."

i) Dichaelis, Dogm. G. 92: "3ch muß aufrichtig geftehn, baß, fo feft ich von ber Bahrheit ber Offenbarung überzeugt bin, ich in meinem Leben nies male ein folches Beugn f bes &. Beiftes vernommen habe, auch in ber Bibel fein Bort bavon finde, benn 30. 7, 17. 1 30. 5, 6. beweifen nichte." Reinh. 6. 69: Animi certa persuasio, ex usu legitimo Librorum S. orta, eorum doctrinam ad instituendum, corrigendum et tranquillandum animum esse maxime idonoam. Eweften B. I. C. 420: "Das Zeunniß bes D. Geiftes beruht auf bem Bewußtsein ber Ibantitat bes in uns geweckten, aber noch merbenden und des Wachsthums bedürftigen und des auf eine ursprüngliche Weise in ber Schrift bargeftellten, burch fie und mitgetheilten religiofen Lebens."
k) Storr, Doctr. chr. §. 6-14. Reinh. S. 62 ff. Gahn §. 24.

<sup>1)</sup> Tholud l. c. G. 82: "Schriften ber Apoftel find verloren gegangen 1 Ror. 5, 9.; Briefe fcon bei ibren Lebzeiten ibnen untergeschoben worden 2 Theff. 2, 2.; zwar nicht untergeschobene, aber boch folche Schriften, bie von Aposteln nicht herrühren, befinden fich in unferem Kanon; noch andere, ale die bon uns anerfannten, find als fanonifc betrachtet worben."

Forschung anheimfiel, wurde ein Buch ber h. Schrift nach bem ansbern in Frage gestellt, ") oft im Interesse bes subjectiven Berhältnisse zu seinem Inhalte. Dennoch fam ber Grundsat ber alleinigen Schriftsauctorität erst jett zur vollen Ausübung. Der Rationalismus tonnte mit der Inspiration nicht bestehn, und was er sich unter diesem Namen gefallen ließ, ist nur die fromme Gemüthsversassung. Seinen protestantischen Charakter erwies er, nach hintanstellung der Accommodationstheorie, durch Nachweisung auch einer rationalen Lehrweise vornehmlich in den synoptischen Reden Zesu.") Endlich schien der Gegensat von Schrift und Geist mit Berufung auf 2 Cor. 3, 6. eine Erhebung über die Schrift und eine Auswahl aus ihr im Sinne des jedesmaligen Beitgeistes zu rechtsertigen; wogegen die erneute Ortho-

m) z. B. Schwegler, bas nachapoft. Beitalter. Tub. 846. 2 B.

n) Henke, Lin. p. 37 s: Summam veritatem, quae tantum valet, quastum ab ipso Deo publicata sententia, tribuimus horum librorum eloquiis, illis quidem, quae vere pertinent ad religionem. Ut autem iisdem effatis. quando in aliis libris reperiantur, aut viva voce proferantur, vel etiam aliis, quae aeque vera sunt, candem auctoritatem denegemus ideoque peculiarem aliquem Dei afflatum, θεοπνευστιαν vocant, solis hisce scriptoribus contigisse credamus, idonea causa destituimur. Wegsch. p. 190: Inspirationem scriptorum s. in eo ponere licet, quod ii Deo juvante, ad cujus voluntatem et efficientiam, cum quaevis animi sensa bona, tum suas queque de religione sententias pie referebant, has scriptis consignaverint; quae, etiamsi lectoribus illius aetatis destinata fuerint, tamen ita comparata sunt, ut etiamnunc religionis christianae notitia ac doctrina aetatis cultioris quoque luminibus accommodanda inde hauriri possit. Rohr, Grund= u. Gl. Sape. 3. A. S. 54 ff : "Das Bort Gottes b. h. bie von Chrifto felbft urfprunglich mitgetheilte und in ben Schriften ber Evangeliften und Apoftel urfundlich aufbewahrte gottliche Religionslehre ift bie einzige, fichere und ausreidenbe Richtschnur bes driftlichen Glaubens und Lebens. Gine richtige Auslegungeweife findet nur bann Statt, wenn bei Beurtheilung beffen, mas in Bezug auf ben erforfchten Inhalt ale echtchriftlich anzusehn fei, Die ursprungliche mit ben Ausspruchen und Bedurfniffen unserer Bernunft und unferes Gestif fens zusammengehaltene und aus bem Standpunkte bes burch und burch fittlichen Beiftes bes Evangeliums in ihrem gottlichen Charafter erfannte Lebre Sefu felbft gur einzigen Richtschnur gemacht und nach berfelben nicht nur über bie altteftamentlichen, sonbern auch über bie apo ftolisch en Schriften entfchieben wirb, um bie bem Beifte Jefu entnommene und angemeffene allge meine driftliche Glaubenswahrheit von bemjenigen zu unterscheiben , was in ben Schriften biefer, im wefentlichen auch vom Beifte Gottes getriebenen Danner ihrer eigenthumlichen religiofen Auffaffungeweife und befonbern Darftel-lungeform angehort. S. 78 : Alles, was unfere Rirche von ber S. Schrift als alleiniger Quelle und Richtschnur bes driftlichen Glaubens, von ber richtigen Ertlarungeweife berfelben und von ber Blaubene: und Bewiffenefreiheit behaup: tet, ftust fich gulest auf bie ftillichweigend vorausgefeste Anficht: bag bie S. Schrift nicht eine auf wunderhafte Beife gegebene, fondern auf providentialem Bege mitgetheilte Offenbarung enthalte, weil die Annahme der erftern unausweichlich bie Bflicht eines blinden Blaubens an die buchftabliche Auctorität berfelben in fich foliegt, und nur bei Annahme ber lettern bie Freiheit einer vernunftgemäßen Auffaffung berfelben gebentbar ift."

boxie fich ein Berg faßte zum unbedingten Glauben an bie Schrift,") ber bie gottliche Gingebung ale bie nothwendige Confequeng ber gott= lichen Offenbarung in altproteftantifder Beife vorausfegenb, P) fobalb er fich gegen eine befcheibenere Glaubigfeit auf Grunde aus ber Schrift felbft einließ, boch manches Jota aufgeben mußte.4) Aber bereits batte Berber flatt gottlicher Ginhauchung ben Bauch bes Benius in ber S. Schrift gefühlt. De Bette nahm als bas Befentliche bie religibse Abnung bes abttlichen Beiftes in ben B. Schriftftellern, und gwar in Ansehung ihres Glaubens, nicht ihrer Begriffsbilbung ;") Schleier= macher bas allgemein driftliche Erfülltsein vom beiligen Gemeingeifte, burch bie Bertraulichkeit bes apostolischen Rreises mit bem Erlofer in bodfter Rulle, modurch bie S. Schrift bes neuen Bunbes auf ber einen Seite bas erfte Blied in ber fortlaufenben Reihe aller Darftellungen bes driftlichen Glaubens ift, auf ber anbern Seite bie Rorm für alle folgende Darftellungen, ben Blauben an Chriftus nicht begrunbend, fonbern voraussegend; ') Marhein ete bie ber volltommenen Religion zukommende Einheit des göttlichen und menschlichen Beiftes, aus ber burch menschliches Beburfnig bie S. Schrift bervorgegangen ift, welche bie abfolute Wahrheit enthalt, aber in ber Form ber Borftedlung. 1) Aus einer Mifchung philosophischer und orthodoxer Reigungen ging bie Formel hervor, bag ftatt ber abstracten Göttlichkeit bie Gottmenichlichfeit ber G. Schrift anzuerkennen fei,") was ebenfo leicht fich beuten ließ auf eine göttlich entstandene und autorifirte neben einer menschlich unvolltommnen Seite ber B. Schrift,") wie auf eine Inspiration gwar nicht ber Borter, boch ber Borte fraft apostolischer Abfaffung als aprioriftifches Boftulat bes driftlichen Borfebungeglaubene; ") ober

o) B. A. Bislicenus, ob Schrift? ob Beift? Lpg. [845.] 4. A. 846. -Gueride, ob Schrift? ob Geift? Sal. 845. Sarnifc, beffeht noch e. ev. Kirche? Magbeb. 845. — Eh. Schwarz, b. ev. Geist im Bunde m. b. Schr. Samb. 845. RGeich. S. 587. p) L. Gaussen, Theopneustie on pleine Kirche? Magdeb. 845. — Eh. Schwarz, d. ev. Geit im Bunde m. d. Schr. Hambe. 845. RGesch. S. 587. p) L. Gaussen, Theopneustie ou pleine dispiration. Par. 840. Brg. Deutsche Zeitsch. s. fdr. Wiss. 850. N. 50. Scherèr, la critique et la soi. Par. 850. q) Tho Iu d'in d. Deutschen Zeitsch. s. f. Wiss. 850. N. 16 st. 42 st. Dgg: R. Stier ed. 851. N. 21 st. 23. r) Dogm. d. prot. Kirche. §. 26. d. s) Chr. Glaube. B. II. S. 352 st. Dogm. S. 358 st. Brg. He g. l, Phil. d. Rel. B. II. S. 287 st. u) F. B. Krug, gottmenschl. Urspr. u. Inhalt d. H. S. C. Clorf. 847. B. I. v) Schensel, Dogm. B. I. S. 291 st. "So weit der Inhalt der Schrisch ist schlich, ist er Gegenstand der wissenschaftlichen Arforschung. — Die kanonische Dianität erkölt sie nicht von

wissenschaftlichen Erforschung. — Die kanonische Dignität erhält sie nicht von der fides humana, sondern einzig von der fides divina, von dem als heilskräftig in ihr sich bezeugenden Geiste Gottes. So weit ein biblisches Buch noch irgend Kunde enthält von dem, was zum Seile des Menschen dient, so weit irgend noch urhrunglich religiöse und fittliche Wahrheiten in ihm ausgesprochen find, so weit ift es auch ficherlich fanonifch."

w) Bhilippi, Glaubenel. I. S. 100 : "In ber S. Schrift ift bas ur-fprungliche Gotteswort urfundlich niedergelegt, weil und foweit fie von ben heiligen Propheten und Aposteln als den gottverordneten Tragern der ursprüng=

mitteninne bie Inspiration nur ein Rudfebluß aus bem Befen ber beiben S. Schriften, jebe als ein Banges, auf ihre unbefannte Entftebung burch mannichfache Ginwirfung bes gottlichen Beiftes auf bas Raturleben ber G. Autoren.") 2. Calixtus begunftigte bie Trabition. weil er im consensus quinquesaecularis und zunächst im Symbolum apostolicum einen von ber f. Schrift unabhangigen Quell bes Chriftenthume ale bereite anerfanntee Friedeneinftrument ber freitenben Rirchen fand; 7) Leffing, um barguthun, bag bie Sache Chrifti feineswegs mit ber Bibel ftebe ober falle, verwies auf bie regula fidei im alten Sinne, als eine Urfunde bes Chriftentbums, alter als bie Rirche und ale bie Schrift. Gegen beibe bat ber alte Broteftantismus für die alleinige Geltung und unbedingte Nothwendigfeit ber b. Schrift geeifert.") Delbrud nahm bie Sache wieder auf fur bie Lebendigfeit ber mundlichen Berfundigung gegen ben erftarrten Buchftaben, und boch ber Sicherheit in ber Glaubenstregel gegen bie Unbeftimmtheit ber 5. Schrift ohne biefelbe. Begen ibn erwies ber neue Broteftantismus bie größere Sicherheit ber Schrift und bie bobere Lebenbigteit bes driftlichen Beiftes. \*\* ) Nachdem fich noch manche Stimmen fur ein gewiffes Recht ber Tradition im Sinne bes firchlichen Gemeingeiftes, ber pragnischen Fortbilbung und bes biftorischen Anschließens erhoben batten, wurde fie in biefem Sinne fogar als bas Brincip ber Dogmatif und gur Bieberanknupfung an bie altfatholische Rirche vom Bufevismus geltend gemacht; bb) aber nach ber gewöhnlichen Unficht gilt bie Erabition insgemeinhin für fatholisch. 3. Über bas A. T. war ber Zwiefpalt bes Supernaturalismus mit bem Rationalismus und mit Schleier: macher cc) nur theoretisch, wiefern jener ben gottlichen Urfprung und

lichen Gottesoffenbarung verfaßt ift." Gegen die frühere Orthoborie: "daß fie ben Unterschied zwischen Bortinspiration und Börterinspiration nicht gehörig erfannte, und die h. Schrift mehr als das Produtt eines außerlichen göttischen Diktats, denn einer innerlichen, göttlichen Eingeiftung betrachtete."

co Chr. Gl. B. II. S. 378 : "Die alttestamentifchen Schriften verbanten ihre Stelle in unferer Bibel theils ben Berufungen ber neutestamentischen auf

a) hofmann, Schriftbew. I. [2. Aufl.] S. 673 ff. II. 2. S. 81 ff: "Daß es mit dem hergebrachten Beweise für die göttliche Eingebung der neutestamentlichen Schriften, wie man ihn aus diesen Schriften feldst zu erholen pflegt, sehr tummerlich bestellt ist, darf als bekannt, wenn auch nicht in gleichem Maße als anerkannt vorausgesest werden. — Anch sind die Reden und Ausspräche Zesu in einer Weise überliefert, daß unverborgen bleibt, welchen Einstuß des über- liefernden Eigenthumlichkeit oder Absicht auf ihre Gestaltung geübt hat." — Die thoff, d. ev. luth. L. v. d. G. Segen Hofmann. Schwerin 859.

y) Einl. fr. Ausg. des Commonitorium. Respons. c. Mogunt. u. Disp. de auctorit. antiq. ecc. Brg. Walch, Rel. Streitigk. d. luth. R. A. 2. B. l. S. 435 ff. z) RGesch. § 435, b. Goze Lessings Schwächen. Hambe. 778. aa) Phil. Melanchthon der Glaudenslehrer, e. Streitschr. Bonn 826. Dgg: Sach, Nissch u. Lück, ü. d. Ansehnd. S. n. ihr Berd. z. Glaudenderegin d. prot. u. in d. alten R. Bonn 827. bb) Pelt, in d. Theologischen Mitarbeiten. Kiel 838. S. 1. — Daniel, theol. Controversen. Sal. 843.

Inbalt bebaubtete, benn mas die Anwendung betrifft, wenn ber Guvernaturalift ben rein fittlichen Inhalt und alles von Chrifto Beftätigte als emig geltenb erfennt, fo bat er vom A. T. nichts ausgesagt, mas er nicht auch jeber profanen Schrift zugeftebn murbe. 4. Das abtt= liche Bort murbe ale ihr religiofer Inhalt von ber D. Schrift unterschieben.dd) Seine Wirfung fittlich religios, und wo fie als übernaturlich feftgehalten murbe, behauptete boch Die freiere Richtung bas Recht bes 5. Geiftes auch ungebunden an's Bibelmort zu mirten. ce) Die Bibel brang burch bie Bibelgefellichaften mit ber Macht einer neuen Sprachengabe unaufhaltfam burth die Welt; von protestantischen Polemifern befonders bagu empfohlen, bamit jeder fich aus ber Schrift feinen Glauben felbständig begrunde, ft) mahrend boch auch ber 3mei= fel fich regte, ob bie Bibel gum Bolfebuche bestimmt fei, im Bangen und in ber Art ber Bibelgefellichaften ? 88) Der Streit über Die Apotropben betraf meniger biefen Boltegebrauch ale bas göttliche Unfebn ber fanonischen Bucher. hh)

### 8. 193. Refultat.

Da Religionen mit heiliger Schrift insgemein höher ftehn als andre, weil sie an diesem Denkmal ihrer religiösen Eigenthümlichkeit aus der Zeit ihrer höchsten Energie die Sicherheit ihrer stetigen Entwidlung und einen Heerd haben, von dem aus die ursprüngliche Beseisterung sich immer von neuem entzünden kann: so ist die vollkommene Religion undenkbar ohne die schöpferische Kraft, aus der eine h. Schrift hervorgeht und sich zur Anerkennung bringt; obwohl, da die Schrift doch nur eine zufällige Form für die Religion ist, auch in der Christenheit einzelne Kreise und Individuen möglich sind, die sich an andre Mittel der religiösen überlieferung halten. Die h. Schrift bes Christenthums ist einerseits Urfunde des ursprünglichen christlichen

fie, theils dem geschichtlichen Zusammenhang des christlichen Gottesdienstes mit der Synagoge, ohne daß sie deshalb die normale Dignität oder die Eingebung der neutestamentischen theilen."

dd) Tollner, b. Unterschied b. S. Schr. u. b. Wortes G. In s. verm. Aufsfaben. Frtf. 767. Lange, Dogm. B. I. S. 561: "Die H. Schrift kann unmögslich in allen ihren Einzelnheiten als bas Wort Gottes betrachtet werben, ba in ihr nicht nur funbhafte menschliche, sondern fogar tenflische Worte referirt werben, ba fie im Einzelnen von den Spuren menschlicher Schwachheit nicht frei ift."

oo) J. Muller, b. Berth. zw. b. Birtfamt. b. S. G. u. bem Gnadenm. b. Bortes. [Stud. u. Arit. 856. S. 2 f.] Brg. §. 191, e. u. Brot. K3. 857. N. 12. II Schulthes, gemeinchriftl. Bermögen und Recht b. S. S. fic aus-

zulegen. [Oppositionsschr. B. VIII. H. 1.]

83) Boig tlander, d. Bibel kein Erbauungsbuch. [Pred. Journ. f. Sachs.

800. Nov.] Unters. ob die Bibel als Boltsbuch zu empfehlen. Gifen. 816.

1. A. G. Voeckler, de eo, an dene actum sit scriptis V. et N. T. omnibus cum imperitorum multitudine communicandis? Lps. 823.

hh) Reuss, de Libris V. T. apocryphis plebi perperam negatis. Argent. 829. Bleef, b. Stellung b. Apofr. b. A. T. im driftl. Ranon. [Stub. u. Arit. 853. S. 2.] — RGefc. §. 459, m.

Glaubens, andererfeits Grundlage aller firchlichen Berfundigung und driftlichen Erbauung. Auf jenes bezieht fich ibr bogmatifch : bifto: rifder, auf biefes ibr firdlider Bebrauch im engern Sinne, und nur in Bezug auf ben Lettern ift fie eigentlich S. Gdrift , benn bin: nichtlich bes Erftern murbe iebe anbre nichre biftorifche Urfunde eben fo brauchbar fein. 1. Der bogmatische Supernaturalismus mit bem Brundfate vom alleinigen Anfebn ber S. Schrift in Glaubensfachen fann obne Infpiration ober etwas ber Art nicht beftebn, fei es auch nur als göttliche Bemabrung vor Brribum gedacht, Die jedoch bet gangen 6. Schrift zu Gute tommen und fich auch auf die Borte et: ftreden muß, wenn von unfehlbarer Sicherbeit irgendwie bie Rebe fan foll. Der alte Supernamralismus bat biefen Glauben weit fichrer gehabt als der neue, der das abttlich Unfehlbare erst durch so viele menschliche Bermittelungen bindurchgebn laffen muß. Das Beugnif bes b. Beiftes mar ber fefte Buntt außerbalb ber B. Schrift, um ben Beweis für ihren gottlichen Ursprung und Inhalt zu führen. Diefe unmittels bare abttliche Gewißbeit bat ihre Beweisfraft am Gegenfate bes naturlichen und bes erlösten Menichen nach bem quauftinischen Dogma. Allein ba bie Behauptung, bag ber S. Beift nur burch bie Schrift wirte, fich am meniaften aus ber S. Schrift felbft ermeifen läßt, fo fann bas neue Leben, welches ber Chrift in fich erfahrt, ibm ja auch mittels ber Rirche und burch bie Sacramente gekommen fein, bahn jenes Reugnif minbeftens mit bemfelben Rechte auf Die Inspiration ber Rirche, in Bahrheit aber gur letten Entscheibung in die Tiefe bet eignen Beiftes führt. Der neuere Supernaturglismus fann fur bit Inspiration bes A. T. einige Außerungen aus bem R. anführen, abet wodurch biefe nach feinem eignen Grundfate erft beweisfraftig merben, bie Inspiration bes D. T. fann er nicht obne Cirfel aus biefem selbft erweisen. Jebe Berufung auf ben G. Geift in ber Urt, bag bie Erbe bung über allen menschlichen Irrthum von ihm abgeleitet wirb, if obne biblische Begründung, und führt zur unfehlbaren Inspiration bes Ginzelnen ober ber Rirche. Außerhalb bes bogmatischen Suber naturalismus ift jeber bogmatische Inspirationsglaube bedeutungelos, und fann ben Beift nur nieberhalten ober ju Taufdungen verführen. Bwar im religiofen Bolfeleben entfteht bas Bedurfnig einer guverlaft figen Auctoritat immer von neuem : aber es ift nur bas Bedurfnif einer feften, positiven Religion. Bur die prophetischen Theile ber b. Schrift bat bie poetische Ansicht ber Inspiration bas gute Recht be antifen Supernaturalismus, und ihre bochften Gebanten tommen bod begabten ober burch eine große Bestimmung emporgehaltenen Menschn meift wie eingegeben. In boberer Beife ift bas R. T. vom S. Beift nach feiner mabrhaften Bebeutung [6. 178] ausgegangen, aber, wie bieg Bewußtsein oft in ber Rirche hervortrat, auch anbre driftlich Schriften, und nur burch bie Geiftesfülle jener Beit und burch bie

Rabe bes Berrn fieht es über allen. Sonach gebort allerbinge nur ber religiofe Inhalt bem B. Beifte an. Durch ibn ift bie Individualität ber einzelnen Autoren zwar über fich felbft erhoben und auch ihre Worte find vom Beifte getragen : aber Die Mangel alles Menfchlichen find fo wenig ausgeschloffen, ale fonft im Leben apoftolifcher Manner. Das Bottliche in ber S. Schrift wird allerdings burch bas Reugnif bes S. Beiftes ertannt, nehmlich burch bas Bewußtwerben ber gleichen Natur bes religiblen Beiftes in ber Schrift mit bem in uns zu Bedenben und Erwedten. Sonach ift die Insviration ein ber volfsthumlichen Unficht vom S. Geifte genau entsprechenbes Bilb, Die Anschauung bes religio= fen Suvernaturalismus fur bie Beiftesfülle ber B. Schrift, unwill= fürlich , boch nicht zunächst auf driftlichem Boben entstanben und ben Begriff einer S. Schrift finnbilblich ausbrudenb, barnach von bogmatifchen Spftemen nach ihren Boftulaten geschärft und ausgebeutet. 2. Der Ranon bes A. I. ift nicht burch bas freie Urtbeil bes Chriftenthums feftgeftellt worden. Aber ber fichere Inftinct eines Bolfes, wie bas jubifche, mit fo icharfbeftimmter religiofer Nationalitat, für bas, mas ibm ein Spiegel und Borbild berfelben fet, läft fich voraus: feten und auch großentheils nachweisen. Die meift noch mögliche Bergleichung mit ben Schriften, bie kanonifch werben konnten, zeugt für bas flare und fichere Gefühl ber Rirche in ber endlichen Abichliegung ibres Ranon. Über ben bogmatifch-hiftorifchen Gebrauch jedes bibli= ichen Buche tann nur bie biftorifche Rritit, wie bei jeber andern Ur= funde, entscheiden. Bei ber Schwierigfeit biefer Untersuchungen wird es in aufgeregten Beiten felten an Begenfaten fehlen, wennichon nach ben bisberigen Refultaten, und ba jedenfalls ein Rern von paulini= iden Briefen auch bem übermuthigften Sweifel fand balt, nicht gu fürchten ift, bag bie Grundgebanten bes Urchriftenthums je zweifelhaft werben konnten. Aber im firchlichen Gebrauche hat Die G. Schrift mit biefer Rritif gar nichts zu ichaffen , bie alte Dogmatif bat in biefer Sinficht Recht, bag wenig barauf antomme, wer ein Evangelium gefdrieben habe, nachdem bas R. T. in taufenbjähriger Berjährung mit allen Zeugniffen bes S. Geiftes feine religiofe Macht und Bahr= heit bemahrt bat. 3. Der bogmatische Gebrauch bes A. I. fann nur borbereitend und aushelfend fein. Im firchlichen Gebrauche hat immer bas Princip ber Auswahl gegolten, fo bag fich ber chriftliche Beift an Einzelnes, Bermanbtes anschloß, und in biefer Befdrantung hat bas A. T. felbft Borguge vor bem R. burch ben größern Reichthum von Besonderheiten, über welche fich die altteftamentliche Frommigfeit ver= breitet, wie burch bie bem religiofen Gefühle fo angemegnen poetischen Formen und naiven Ausbrucksweisen bes bobern Alterthums; jeden= falls entspricht bas D. T. erft mit bem A. verbunden, ohne welches ihm die Urfage ber Menschheit, die ehrwürdige Einfalt alterthümlicher Buffande und ber gange welthiftorifche Sintergrund abgehn murbe,

bem etwa bentbaren Ibeale einer B. Schrift. Die Apotryphen bes 2. I. in ber freien Stellung, welche Die proteftantifche Rirche gleich anfange ju ihnen genommen bat, liegen unbebentlich in bee Boltes Sand, und es mare eine Gewaltthat, burch Lostrennung von ber B. Schrift Diefen Schat religibler Lebensweisbeit ber Gemeinbe zu perfummern. Der Begenfat von Befet und Evangelium bat feine urfprungliche Babrbeit im menichlichen Gemuth: neben bem unbebingten Bebote bes Sittengefetes beftebt bas fromme Bertraun auf Die unergrundliche Barmbergigfeit Gottes; baber auch in ber firchlichen Berfundigung beibe nebeneinandergebn muffen, und wenn bem Beburfniffe nach balb bas Gine, balb bas Anbre vorwaltet, boch feines vom Anbern ganglich verlaffen. 4. In ber fatholifchen Rirche wird eine unsehlbare bogmatische Trabition eben fo folgerecht behauptet, als in ber protestantischen Rirche geleugnet. Berflüchtigt fich aber bem Broteftantismus mit ber Unfehlbarteit ber Rirche Die Trabition gur Sage, fo bleibt biefer boch ihre hiftorifche Bebeutung, je nach ber Siderheit ihrer Organe. In biefer Beziehung ift bie alte Glaubens: regel, wenn auch nicht alter ale bie einzelnen Bucher ber B. Schrift, boch ein unabbangiges, in ben Sauptfagen feftftebenbes Denfmal bes driftlichen Glaubens in feiner erften bestimmten Bufammenfaffung. Bird aber die Trabition im neuen ibealen Sinne genommen, fo bat fie thatfachlich in ber proteftantischen Rirche immer gegolten. Beigt fich in biefer Begriffebeftimmung unter fatholischen Theologen ber berandrangende bobere Beift felbft, fo liegt boch unter Broteftanten far ben lebendigen Beift ber Rirche in feiner geschichtlichen Entwidlung die Bezeichnung als Trabition bem Sprachgebrauche fern , bem Migverständnisse besto näher. 5. Das ursprüngliche Wort Gottes ift bie Offenbarung Gottes im menschlichen Beifte, welche burch ben D. Bemeingeift ber Rirche mabrhaft offenbar wird in unferm Bewußtfein. Diefem ericheint bie gange Belt als Bort Gottes an die Denichbeit. In firchlicher Gemeinschaft ift bas Bort Gottes jeber articulirte Ausspruch bes religiblen Lebens, um bie Gemeinschaft beffelben anguertennen ober anzuregen. Wie burch bas vernünftige Wort ber vernunftige, fo beurfundet fich ber religiofe Denich burch bas Gotteswort, bas nicht eingeschloffen in irgend einem Buchftaben, fonbern bas große Mittel religiofer Gemeinschaft ift, fein erhabenftes Dentmal bas D. T., aber noch immer fpricht es in ursprünglicher Rraft aus jebem religiofen Gemuth. Auf Diefes Gotteswort bat fich ber Bolfslehrer überall zu berufen. 6. Die Affectionen find genauer auf bas Bort Bottes in ber S. Schrift zu beziehn. Gine unbedingte Auctorität ift nur bei ber ftrengften Inspirationetbeorie moglich, und auch bann nicht aus ber S. Schrift felbft zu erweisen. Die halborthodoxie, welche in ber G. Schrift von ber gottlichen eine menfchliche Seite unterfchelbet, und diefe boch jebenfalls im Sinne menschlicher Fehlbarkeit, bat

gar fein Recht und auch nur ben Scheinwillen, fich ber S. Schrift unbebingt zu unterwerfen. Aber bie polemische Babrbeit ber Schrifts auctorität geht einestheils gegen ein gleiches Unfehn ber Trabition und Rirche, anderntheils gegen ben phantaftischen Rationalismus einer von ber S. Schrift unabbangigen wunderbaren Erleuchtung. Ihr Migverftandnig ift bas Bertennen ber geschichtlichen Entwicklung bes Chriftenthums. Ihre positive Wahrheit bie Anerkennung einerfeits, bag bie gange Befonberbeit, burch welche bas Chriftenthum eine hiftorifche Religion ift, aus bem R. T. geschöpft ober boch in bestimmter Beife an baffelbe gefchloffen fein muß, andererfeits, bag Chriftus bas abfolute Borbild alles driftlichen Lebens ift, baber alles in ber S. Schrift, mas in biefem Sinne Chriftum treibt, vom religibfen Geifte in freier Singebung als fein Borbild anerfannt wirb. Der abftracte Begenfat von Schrift und Beift fest eine geiftlofe Schrift voraus: vielmehr ift fie bes Beiftes Trager; allerdings aber biefem von ber B. Schrift ausgebenden und erleuchteten Beifte gebührt bie lette Entichei= bung zwischen bem am Buchftaben Berganglichen und bem Ewigen. Die Berfpicuitat hat nur bie Freiheit ber wiffenschaftlichen Muslegung wiber jebe außere Auctoritat zu vertreten. Die analogia fidei im protestantifchen Sinne ift auf Schriften beffelben Berfaffere ju beidranten und auch ba nicht unbebinat gultig. Dag nur bie Rirche ober nur ber S. Beift bie Schrift auslege, ift infofern mabr, als ohne firchliche Erziehung und ohne driftliche Befinnung bie B. Schrift ein verfolofines Buch bleibt. Die Gufficieng ift nur bem Bedurfniffe einer andern beiligen Uberlieferung mit gleichem Unfebn entgegenge= fest, fest aber bas religiofe Bemuth voraus, bem bie Schrift ein Quell bes Beile wird. Durch bie Efficieng wird bie G. Schrift ale Boltebuch bezeichnet. Es ift ein Unglud fur ben Ratholicismus, bag er bie Bibel in bee Bolfes Sand ju icheuen bat. Der Protestantismus aber fann nie vergeffen, daß ein Reich durch die Mittel, durch die es ge= grundet murbe, auch erhalten wirb. Doch zu einer grundlichen Rritif bes Glaubens burch bie S. Schrift gebort foviel Befonnenheit und Belehrfamfeit, bag fie gwar nicht bem Beiftlichen, aber bem Belehrten burch bie Sache felbit vorbehalten ift. Das Al. I. bat gerabe in ben Partien , welche burch ihre robe Nadtheit bem Geschichtsforscher von hohem Intereffe find, auf Bolt und Jugend zuweilen ale bas Gegentheil einer S. Schrift gewirft. Gin Auszug mußte aber nicht angftlich in usum Delphini verfaßt , von einer großen Auctoritat ausgegangen, und bann auf lange unabanderlich fein. Das Dt. I., etwa mit Ausnahme ber boch feltnen franthaften Auffaffung einiger Stellen, wirb ba, wo es nicht verftanben wirb, boch gewöhnlich bem Lefer nur ftumm bleiben. Die Rirche bat jedes Mittel eines rechten Verftandniffes zu forbern. Die Bebeutung ber G. Schrift im Bolfeleben ift aber Er= bauung und eine auf religiösen Grundlagen rubende allgemeine geiftige Bilbung. In biefer hinficht ift Luthers Bibel bem beutschen Bolle for viel gewesen als ben Griechen homer, und wird es bleiben.

# Zweites Lehrftud. Bon ben Sacramenten.

R. Bellarmin, de Sacramentis in genere l. II. [Dispp. T. III: De coatrovv. fidei adv. hujus temp. haeret. den. ed. Col. 619. f.] F. Brenner, geich. Darft. b. Betticht. u. Ausspend. b. Sacrt. Bamb. u. B. 818 ff. 3 B. — Hunnius, de Saerr. V. et N. T. Fres. 595 u. o. Danhauer, Mysteriosophia. Arg. 646. Carpsov, Vind. doetr. de Saerr. Lps. 651. 4. S. J. Baumgarten, de Saerr. Hal. 753. 4. Heilmann, de finienda justa Saer. notione. Rint. 754. [Opp. T. I. p. 433.] C. F. Wernsdorf, de natura et indole Saerr. eec. nostrae. Vit. 775. 4. Ruperti, ü. b. Saerr. unstret R. In s. theol. Mistell. Hamb. 817. B. II. G. Gloder, bie Saerr. b. chr. R. Fres. 832.

## §. 194. Ginleitung.

Die Bredigt vermittelt bie firchliche Gemeinschaft gunachft burd Die Ertenntnif und nur auf eine mittelbare, in ihrer Bestimmtheit beforantte Beife burch bas Gefühl. Das finnliche Gefühl wirb aber aufgenommen in bas überfinnliche Befühl und biefes in feiner unmittelbaren Allgemeinheit angeregt burch ben Cultus als Befammtheit ber beiligen Sinnbilber und Brauche. 1) Obwohl icon im 2. Jahrh. firchliche Rampfe ausbrachen über bie geforberte Ginheit ber Gebrauche, auch bie Bemerfung ihrer Ginheit und Mannichfaltigfeit gur Unterfcheibung allgemeiner und nothwendiger, provinzieller und freier Caremonien veranlagte, so ift boch bas Bewußtfein in ber Rirche nie gang untergegangen, daß die Einheit bes Glaubens nicht burch bie Berfcie: benheit ber Bebrauche aufgehoben werbe. b) Die evangelische Rirche etflarte bie beiligen Brauche, foweit fie nicht gottlicher Ginfepung, für eine freie Sache ber Rirche, ibre Gleichbeit nicht nothwendig gur Gin: beit,") verwarf fie ale Dienft ober Berbienft vor Gott und bielt fie nur für nothwendig in Beiten ber Berfolgung, wo das Aufgeben als ein

a) C. Sudhof, de convenientia inter utrumque gratine instrumentum, verbum Dei et sacram. Crucenaci 852. R. S. Sa d, in b. Deutschen Beitsch. Chr. Wiss. 853. N. 7 f. b) Dissonantia jejunii non dissolvit consonantiam fidei. Cf. Aug. Ep. 108: [T. II. p. 190.] Quod neque contra fidem, neque contra bonos mores injungitur, indifferenter est habendum et pro eorum inter quos vivitur societate servandum est.

c) F. C. p. 615: Confitemur, ecclesiae ubivis terrarum et quocunque tempore licere pro re nata caeremonias tales [verbo Dei neque pracceptas, neque prohibitas] mutare, juxta eam rationem, quae ecclesiae utilissima et ad aedificationem ejusdem maxime accommodata judicatur. C. Angl. art. 34: Quaelibet ecclesia particularis, suve nationalis, auctoritatem habet instituendi, mutandi aut abrogandi caeremonias aut ritus ecclesiasticos, humana tantum auctoritate institutos, modo omnia ad aedificationem fiant. C. A. p. 11: Ad veram unitatem ecclesiae satis est consentire de doctrina evangelii et administratione sacramentorum: non necesse est, ubique esse similes traditiones humanas, seu ritus et caeremonias ab hominibus institutas.

Berleugnen bes Glaubens gebeutet werben konnte.d) Der Protestantismus schließt seinem Wesen nach weber bie herrlichkeit ber Runft,
noch die irdische Bracht vom Cultus aus. Micht durch Aneignung
bes ihm unangemeßnen katholischen Rituals, bessen Reime jedoch auch
seiner Borzeit angehören, sondern aus seinem Innern heraus hat er
seinen Cultus zu entwickeln. Die sessstenden Schenpunkte desselben
sind die Sacramente.

### 5. 195. Sacramentalifche Banblungen A. u. R. Teftamentes.

Unter ben beiligen Gebrauchen bes Judenthums fleht die Beidneis bung oben an. Die bebraifche Iberlieferung felbft fucht einen Biberibruch über ihr Alter auszugleichen Jos. 5, 2-9. cf. Gen. 17, 10 ss. Exod. 4, 24-26. Lev. 12, 3. Rach ber alteften Sage mar fie Bun= beszeichen, nach ihrem aguptifchen Urfprunge Absonderung und Briefterweihe bes gangen Bolfes.") Das Baffahmahl, welches auch feine Entftebung fei,b) in ber überlieferung Exod. 12. Erinnerunasfeft an Die Berichonung ber Erftgeburt, in feiner Entwicklung Nationalfest ber Boltebefreiung, ftand nach ber gefetlichen Inftitution an religiöfer Bebeutung bem großen Subnopfer Lev. 16. nicht gleich. Jesus bat als beilige Sandlungen eingefest : bas Sinnbild ber Reinigung gum Einweiheritus, bas Gebachtnigmahl feines Todes und vielleicht bie Fußwaschung nach Jo. 13, 14 s. Mur bie beiben Erften wurden in ber apoftolischen Rirche unter biefem Befichtspunfte betrachtet [1 Cor. 10. 2-4]. Die Laufe trat für Beiben fogleich, für Juben allmälig an bie Stelle ber Befchneibung. Das Abendmahl erschien nur gufällig mit bem Baffahlamm verbunden, cf. 1 Cor. 5, 7. Bu ben frommen Bebrauchen ber apoftolischen Rirche fam noch: Sandauflegung ber Apoftel zum Empfangen bes S. Beiftes Act. 8, 17., boch nicht als an biefelbe gebunben 4, 31. 10, 44., Sanbauflegung ber Gemeinbe gur Beibe firchlicher Beamten und Boten 6, 6, 13, 3., eine mabricheinlich zugleich wunderbar beilende Olung ber Rranten Jac. 5, 14. cf. Mc. 6, 13.

d) C. A. p. 13. XV. F. C. p. 614 ss.

e) Doch C. Helv. II. c. 22: Longe a templis et oratoriis christianorum repellendus est omnis vestium luxus, omnis superdia, et omnia quae humilitatem, disciplinam et modestiam dedecent christianam. Verus templorum ornatus non constat ebore, auro et gemmis, sed frugalitate, pietate virtutibusque eorum, qui versantur in templo. Sharfer noch der Ges gensag in praxi.

a) Herodot. II, 104. Diod. Sic. I, 26. Strabo XVII, 2, 5. — Zeibich, de circumc. orig. ab Aegypt. minime derivanda. Ger. 770. 4. J. G. Hofmann, de circumc. nomine Sacr. non privanda. Alt. 771. 4. Meiners, de circumcis. orig. et causis. [Comm. Soc. Gott. Cl. ph. et hist. T. XIV. 804.] 3. G. F. v. Autentieth, ú. b. Urspr. b. Beschn. Mit e. Kritik v. C. v. Flatt, Lúb. 829. A. G. Hoffmann, Art. Beschn. in b. Hall. Encyclopädie.

b) Batke, bibl. Theol. B. I. S. 486 ff. Winer, Realwörterb. B. II. S. 195 ff.

### 5. 196. Rathalifder Lehebegriff in gefdichtlider Entwidlung.

- B. Grone, Sacram. Degr. u. Bebeutung in b. alten R. Bril. 853. G. L. Hahn, doetrinae Rom. de numero sacramentorum septenario rationes hist. Vrat. 859.
- 1. Taufe und Abendmabl wirb gegen Ende bes 2. Jahrh. unter ben Gattungsbegriff von austrioior und sacramentum gestellt, jenes im neuteftamentlichen Ginne alles Religibfe und irgendwie Bebeimniß: polle mit ber Ansvielung auf wirkliche Mofterien, biefes alles Gebeiligte und Beiligenbe bezeichnend, beibes in Bezug auf Lebren, Sachen ober Sanblungen. Der bestimmtere Begriff tritt bei Chrofoftomus und Auguftin bervor: ein Sichtbares, binter bem ber Glaube etwas Unfichtbares fiebt, als nothwendiges Binbemittel jeber Religionsgesell= fchaft; ") noch beftimmter, im Begenfage altteftamentlicher Sacras mente, bie icholaftifche Definition : ein Beichen, woburch bas Bezeich: nete bewirft wirb. b) Aber baneben blieb auch bie weitere Bebeutung noch bem Mittelalter wohlbefannt,") bis fie burch endliche Feftftellung bes firchlichen Urtheils über beftimmte beilige Sanblungen als Sacramente fich aus ber Rirchensprache verlor. 2. Bei ber frubern Unbe-Eimmtbeit bes Begriffs tonnte von einer Bablung ber Sacramente nicht bie Rebe fein. Chrofoftomus und Auguft in fprachen nur aus, mas thatfachlich immer gegolten batte, bag Taufe und Abenbmabl bie 2 Sacramente fein, burch welche bie Rirche beftebe; d) aber

a) In 1 Ep. ad Cor. Hom. 7: [T. X. p. 51.] Μυστήριον καλείται, ὅτι οὐχ ἄπερ ὁρῶμεν πιστεύομεν, ἀλλ' ἔτερα ὁρῶμεν καὶ ἔτερα πιστεύομεν. Sermo 272: [T. V. p. 770.] Ista dicuntur sacramenta, quia in eis aliud videtur, aliud intelligitur. In Jo. Tr. 80: [T. IX. p. 159.] Accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum. C. Faust. XIX, 11: In nullum nomen religionis, seu verum, seu falsum, coagulari homines possunt, nisi aliquo signaeulorum vel sacrameatorum visibilium consortio colligentur, quorum sacrameatorum vis incoarrabiliter valet plurimum.

b) Aug. Enarr. in Ps. 73: [T. VIII. p. 289.] Sacramenta Novi T. dant salutem, sacramenta Veteris T. promiserunt Salvatorem. Lomb. L. IV. D. 1. B: Sacramentum est invisibilis gratiae visibilis forma. Ita signum est gratiae Dei, ut ipsius imaginem gerat et causa existat. D: Duo sunt, in quibus sacramentum consistit, verba et res. Verba, ut invocatio trinitatis, res, ut aqua, oleum et hujusmodi. Duns Scot. L. IV. D. 2. Qu. 2: Sacramentum est signum sensibile, gratiam Dei ex institutione divina efficaciter significans. c) Lomb. L. IV. D. 1. D: Dicitur tamen sacramentum etiam sacrum secretum, sicut sacramentum divinitatis: sed nunc agitur de sacramento secundum quod est signum. Thomas de Celano [Acta SS. Oct. T. III. p. 708]: Sacramentum hoc magnum est, seli Deo cognitum. Bern. Clarev. T. II. p. 87.

lano [Acta SS. Oct. T. III. p. 708]: Sacramentum hoc magnum est, soli Deo cognitum. Bern. Clarev. T. II. p. 87.

d) În Jo. Hom. 84. [T. VIII. p. 545.] Ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ αἶμα οὐχ ἀπλῶς, οὐδὲ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐξ ἀμφοτέρων ἡ ἐκκλησία συνέστηκε καὶ ἴσασιν οἱ μυσταγωγούμενοι δι' ὕδατος μὲν ἀναγεννώμενοι, δι' αἴματος δὲ καὶ σαρκὸς τρεφόμενοι. De Symb. ad Catech. c. 6: Quemodo Eva facta est ex latere Adae, ita ecclesia formetur ex latere Christi. Percussum est ejus latus, et statim manavit sanguis et aqua, quae snat ecclesiae gemina sacramenta [Serm. 218, 14: quibus formatur ecclesia].

vieles andre ist ihnen auch Sacrament.") Indem allmälig bestimmte heilige handlungen, die im Cultus besonders hervortraten, an jene 2 angeschlossen wurden, bildete sich ein Realbegriff des Sacraments, und hiermit das Interesse einer bestimmten Bählung. Augustin war nicht geneigt, in der Menge der Sacramente einen Borzug des Christenthums zu sehn. Dauerst Pseudo-Dionhsius nennt 6 Mysterien. Wert Ind. Dauerst Pseudo-Dionhsius nennt 6 Mysterien. Wert Ind. Damascenus [IV, 13.] handelt unter diesem Titel nur von Tause und Abendmahl. In der römischen Kirche vom 7. dis 12. Jahrh. schwankte die Zählung von 2 dis zu einer unbestimmten Vielheit. Die heilige Siebenzahl wird dem Bischof Dtto von Bamberg von seis nem Biographen [1139-89] in den Mund gelegt, i) zuerst sicher wird sie von Lombardus, aber als eine ausgemachte Sache ausgesproschen. Odes in den Urtheile Alexanders ben Gales i) und in der bleibenden Bevorzugung von Tause und Abende

e) Chrisfostomus [at. a] als Musterien auch Menschwerdung, Kreuzigung, Aufetstehung. Aug. de pecc. meritis. II, 26: Non unius modi est sanctificatio, nam et catechumeni per signum Christi et orationem manus impositioais puto sanctisicari, et quod accipiunt [sal], quamvis non sit corpus Christi, sanctum est tamen et sanctius, quam cibi, quibus alimur, quoniam sacramentum est.

f) Ep. 208: [T. II. p. 190.] Christus sacramentis numero paucissimis, observatione facillimis, societatem novi populi colligavit, sicut est baptismus, communicatio corporis et sanguinis, et si quid aliud in Scripturis canonicis commendatur. C. Faust. XIX, 13: Prima sacramenta praenuntiativa crant Christi venturi: quae cum suo adventu Christus implevisset, ablata sunt, et alia sunt instituta, virtute majora, numero pauciora.

g) Hierarchia coelest. c. 2-7: Μυστήριον φωτίσματος, συνάξεως, τελετῆς μύρου, Ιερατιχῶν τελειώσεων, μοναχιχῆς τελειώσεως, ἐπὶ τῶν Ιερῶς κεκοιμημένων. Theodor. Studites, L. II. Ερ. 165. Ορρ. p. 517.

h) Isidor. Origg. VI, 19: Sunt sacramenta baptimum et chrisma, corpus et sanguis Christi. Ebenio Rabanus Maur. de inst. clericor. I, 24:—quae ob id sacramenta dicustur, quia sub tegumento corporalium rerum virtus divina secretius salutem operatur. Bonizo, lib. de sacrr. [Muratori, Antiqq. Ital. T. III.] Bern. Clar. in coena Dom. Sermo 1. T. II. p. 87: Multa sunt sacramenta, et scrutsndis omnibus hora non sufficit. De tribus itaque, quae satis congrua sunt huic tempori, dicendum erit. T. II. p. 88: Pedum ablutio. 12 bei Damiani Opp. T. II. p. 167 ss.

i) Vita S. Ottonis: [Canisii Lectt. ed. Basnage. T. III. P. II. p. 16 ss.]
Discessurus a vebis trado vebis quae tradita sunt nobis a Domino, arrham fidei, septem sacramenta ecclesiae, quasi septem significativa dona Spiritus S.

k) L. IV. D. 2. A: Sacramenta novae legis sunt baptismus, confirmatio, excharistia, poenitentia, unctio extrema, ordo, conjugium. Quorum alia remedium contra peccatum praebent et gratiam adjutricem conferunt ut baptismus, alia in remedium tantum sunt ut conjugium, alia gratia et virtuje nos fulciunt ut eucharistia et ordo.

l) Summa P. IV. Qu. 8. Membr. 2. Art. 1: [Christus] duo sacramenta instituit per se ipsum, sacramentum baptismi, qued est maximae necessitatis et efficaciae, et sacramentum eucharistiae, similiter propter quotidianam infirmitatem maxime necessarium. Qu. 24. Membr. 1: Sine praejudicio dicendum est, quod neque Dominus hoe sacramentum [confir-

mabl. ") In ber griechischen Rirche bat nachweisbar zuerft Siob [1270] 7 Sacramente, aber flatt ber Bufe bas Monchthum.") Bu Floreng [1439] trat fein Zwiefpalt über Babl und Befen ber Sacramente berpor, mit ber romifchen Lebre ftimmt bie neuere griechische Rirche mefentlich überein, nur ihren alten Sonderfirchen ift Begriff und Bablung fremd geblieben.") 3. Der romifche Lehrbegriff ift burch Tho= mas ausgebilbet worben. Gott allein fann Sacramente einfeten.P) 3hr Beburfnig ift in ber finnlich-geiftigen Natur bes Menschen begrundet, auch ber Beweis ihrer Rothwendigfeit geht nicht über biefe Angemeffenheit binaus, 1) und immer galten gewiffe Ausflüchte, in benen ber Geift fein Recht gegen alles Außere verwahrt, auch als Bemeinspruche in ber Rirche.") Begen bie rigorose Forberung einzelner Secten und reformatorifder Manner murbe ber Segen bes Sacramentes unabhängig gebacht von ber Würbigfeit bes Brieftere.") Da jeboch obne eine gewiffe Abficht [intentio] bes Abminiftrirenben eine beftimmte Banblung gar nicht zuftanbefommt, mar die Deinung zwiefpaltig, ob bie bloß außerliche Bethätigung hinreichend fei, wie Thomas behauptete.') Der gemeinsame 2wed ift Tilgung ber Gunbenschulb und Star-

mationem], ut est sacramentum, instituit, neque Apostoli. Apostoli confirmati sunt a Spiritu S. immediate, sine mysterio et sacramento. Sed postquam Apostoli, qui crant bases ecclesiae, defecerunt, institutum fuit hoc sacramentum Spiritus S. instinctu in concilio Meldensi quantum ad formam verborum et materiam elementarem. m) Thomas P. III. Qu. 62. Art. 5: De latere Christi fluxerunt aqua et sanguis, quorum unum pertinet ad baptismum, aliud ad eucharistiam, quae sunt potissima sacramenta.

n) Leo Allatius, de Ecc. occ. et or. perp. consensione. III, 16, 4.
ο) Conf. Orthod. P. I. Qu. 98: Το βάπτισμα, το μύρον τοῦ χρίσματος, ἡ εὐχαριστία, ἡ μετάνοια, ἡ ἰερωσύνη, ὁ τίμιος γάμος καὶ τὸ εὐχέλαιον ταῦτα τὰ ἐπτὰ μυστήρια ἀναβιβάζονται εἰς τὰ ἐπτὰ χαρίσματα του άγιου πνεύματος. Qu. 99: Τὸ μυστήριον είναι μία τελετή, ἡ ὁποία άποχάτω είς χάποιον είδος όρατον φέρει είς την ψυχην τοῦ πιστοῦ την άόρατον χάριν τοῦ θεοῦ, διαταχθέν ὑπὸ τοῦ κυρίου ὑμῶν. — ⑤ i e se: let, κ. Θ. Β. III. 2. S. 701.

p) P. III. Qu. 64. Art. 2: Cum virtus sacramenti sit a solo Deo, consequens est, quod solus Deus sit sacramentorum institutor. Quae aguntur in sacramentis per hominis instituta, non sunt de necessitate sacramenti, sed ad quandam solemnitatem. Ea vero quae sunt de necessitate, ab ipso Christo instituta sunt. Et licet non sint omnia tradita in Scripturis, habet tamen ea ecclesia ex Apostolorum traditione, sicut Apostolus dicit: Caetera, cum venero, disponam. q) Ib. Qu. 61. Art. 1.

r) Non defectus, sed contemtus sacramenti damnat. Deus, qui sine sacramentis te salvare potest, sine charitate te non salvabit.

s) Thomas P. III. Qu. 64. Art. 9: Quia minister in sacramentis instrumentaliter operatur, non in virtute propria, sed in virtute Christi, sicut non requiritur ad perfectionem sacramenti, quod minister sit in charitate, ita non requiritur fides ejus, sed infidelis potest verum sacramentum pracbere. Cf. Aug. adv. Petil. I, 47. Dgg. Gregor VII.

t) Thomas ib. Art. 8: Quando aliquid se habet ad multa, oportet quod per aliquid determinetur ad unum, si illud effici debeat. Ea quae in sacramentis

tung im christlichen Leben.") Jebes Sacrament hat nach seiner Individualität noch besondre Gnaden, und hiernach verschiedenen Werth; Tause, Firmelung und Priesterthum bewirken eine bleibende Eigensthümlichkeit.") Thomas betrachtet die göttliche Gnade als eine den sacramentalischen Zeichen einwohnende Kraft, Scotus als nach göttlicher Verheißung bei der Bollziehung hinzusommend. ") Es hatte immer im Sinne der Kirche gelegen, die Wirkung des Sacramentes durch die religiöse Empfänglichkeit bedingt zu denken, ") aber auch, einen Werth des Sacramentes an sich zu behaupten. Dieses wurde in der Unterscheidung der alt= und neutestamentlichen Sacramente [nt. d] das hin ausgebildet, daß die Sacramente des A. T. nur durch den Glauben an den verheißenen Erlöser rechtsertigten, aber die neuen Sacramente durch ihre eigene vom Leiden Christi ausgehende Kraft die Gnade überbrächten, was der spätern Scholastift als opus operatum galt, in

aguntur, possunt diversimode agi, sicut ablutio aquae, quae fit in baptismo, potest ordinari et ad munditiam corporalem, et ad sanitatem corporalem. Et ideo oportet quod determinetur ad unum i. e. ad sacramentalem effectum per intentionem abluentis. Haec intentio exprimitur per verba, quae in sacramentis dicuntur. Quidam dicunt, quod requiritur mentalis inten-tio in ministro, quae si desit, non perficitur sacramentum. Alii melius dicunt, quod minister sacramenti agit in persona totius ecclesiae. In verbis autem quae profert exprimitur intentio ecclesiae, quae sufficit ad perfectionem sacramenti, nisi contrarium exterius exprimatur ex parte ministrivel recipientis sacramentum. Art. 10: Intentio potest perverti dupliciter. Uno modo respectu ipsius sacramenti, cum aliquis non intendit sacramentum conferre, sed derisorie aliquid agere. Talis perversitas tollit veritatem sacramenti, praecipue quando suam intentionem exterius manifestat. Alio modo quantum ad id, quod sequitur sacramentum: si sacerdos intendat aliquam foeminam baptizare, ut abutatur ea; si intendat conficere corpus Christi, ut eo ad veneficia utatur. Et quia prius non dependeta posteriori, inde est, quod talis intentionis perversitas veritatem sacramenti non tollat.

u) Lomb. L. IV. D. 1. C: Triplici de causa sacramenta instituta sunt: propter humiliationem, — eruditionem, — exercitationem. Thomas P. III. Qu. 62. Art. 5: Gratia sacramentalis ad duo praecipue ordinari videtur: ad tollendos defectus praeteritorum peccatorum, in quantum transcunt actu et remanent reatu, et ad perficiendam animam ia his, quae pertinent ad cultum Dei secundum religionem vitae christianae.

v) lb. Qu. 62. Art. 2. Qu. 63. Art. 5.

x/3. B. Aug. in Jo. Tr. 80: Unde ista tanta vis aquae, ut corpus tangat et cor abluat, nisi faciente verbo: non quia dicitur, sed quia creditur. Bern. Clarev. T. II. p. 90: Sacramentum sine re sacramenti [pietatis affectu et imitationis effectu] mors est sacramenti. Res vero sacramenti

etiam praeter sacramentum vita aeterna est accipienti.

w) Ib. Qu. 62. Art, 4: Qui ponunt, quod sacramenta non causant gratiam nisi per quandam concomitantiam, ponunt, quod in sacramento non sit aliqua virtus, quae operetur ad sacramenti effectum. Sed ponendo, quod sacramentum est instrumentalis causa gratiae, necesse est simul ponere, quod in sacramento sit quaedam virtus instrumentalis ad inducendum sacramentalem effectum. Duns Scot. L. IV. D. 1. Qu. 5: Disposuit Deus universaliter, et de hoc ecclesiam certificavit, quod suscipienti tale sacramentum ipse conferret effectum signatum.

ber Bebeutung, bağ bas Sacrament, auch bloß äußerlich vollzogen abgefehn von der frommen Gefinnung und eignen That [opus operans] wo es nur durch keine Tobfunde verhindert werde, seine Wirkung thue. Foierburch erhielten die Mißbrauche der missa solitaria eine theologisch Rechtsertigung, gegen die sich doch auch reformatorischer Widersprud erhob. Auf der Sonode von Florenz sind die Hauptsäge des Thomas zusammengefaßt, au und zu Trient wiederholt worden, inden

u) Thomas P. III. Qu. 62. Art. 6: Non potest dici, quod sacramenti veteris legis conferrent gratiam justificantem propria virtute, quia sicuo fuisset necessaria passio Christi. Nec potest dici, quod ex passione Christ virtutem habereat conferendi gratiam justificandi. Virtus enim passioni Christi copulator nobis per fidem et sacramenta, differenter tamen. Nan continuatio, quae est per fidem, fit per actum animae, continuatio at tem, quae est per sacramenta, fit per usum exteriorum rerum. Nihi autem prohibet id, quod est posterius tempore, antequam sit, movere se cundum quod praecedit in actu animae, sicut finis, qui est posterior tem pore, movet agentem. Sed illud, quod nondum est in rerum natura, noi movet secundum usum exteriorum rerum. Sic manifestum est, quod a pas sione Christi, quae est causa justificationis, convenienter derivatur virta justificativa ad sacramenta novae legis, non ad sacramenta veteris legis, et tamen per fidem passionis Christi justificabantur antiqui patres sica et nos. Sacramenta autem veteris legis erant quaedam illius fidei protestationes, in quantum significabant passionem Christi, significabant fides. Duns Scot. L. IV. D. 1. Qu. 6: Sacramentum ex virtute operis operati confert gratiam, ita quod non requiritur ibi bonus motus interior, qui mercatur gratiam, sed sufficit quod suscipiens non ponat obicem. Sed in illis actibus [V. T.] non conferebatur ex hoc solo quod offerens non poneret obicem, sed tantum ex virtute boni motus interioris tanguam meriti-Sed praeter ista in lege erat circumcisio, quae fuit proprie sacramentus, nam per modum sacramenti contulit gratiam ex virtute operis operati, 1841 tantum ex virtute operis operantis sive ex motu interiori. Gabr. Biel : Sentt. L. IV. D. 1. Qu. 3: Sacramentum dicitur conferre gratism opere operato, ita, quod ex eo ipso, quod opus illud, puta sacramenta exhibetur, nisi impediat obex peccati mortalis, gratia confertur utentib sic, quod praeter exhibitionem signi, foris exhibiti, non requiritur box motus interior in suscipiente. Ex opere operante vero dicuntur sea menta [V. T.] conferre gratiam per modum meriti, quod scilicet sad mentum foris exhibitum non sufficit ad gratiae collationem, sed ultra requiritor bonus motus vel devotio interior in sascipiente, second cujus intentionem confertur gratia.

s) 3. Beffel: Ullmann, Reff. vor b. Ref. B. II. S. 558 f.

aa) Harduini Conc. Col. T. IX. p. 437 s: Novae legis septem secramenta, quae multum a sacramentis different antiquae legis. Illae non causabant gratiam, sed eam solum per passionem Christi dandam Agurabant, hace vero nostra et continent gratiam et ipsam dignesm pientibus conferunt. Horum quinque prima ad spiritualem uniuscujus hominis in seipso perfectionem, duo ultima ad totius ecclesiae regis multiplicationemque ordinata sunt. — Tribus perficientur: rebus tang materia, verbis tanquam forma, et persona ministri conferentis sia mentum eum intentione faciendi quod facit ecclesia. Tria sunt, baptisa confirmatio et ordo, quae characterem i. e. spirituale quoddam signa caeteris distinctivum inprimunt in anima indelebile. Unde in eadem aona non reiterantur.

ier die Einsetzung aller 7 Sacramente durch Christus neben ihrer verhiednen Werthschäung hervorgehoben und das opus operatum beräftigt wurde. bh) 4. Wie schon in den Reformationsstreitigkeiten die
ergebrachte Bedeutung des opus operatum verleugnet ward, c) so sah
arin Bellarmin nur einen Gegensah wider das Verdienst des Abtinistrirenden und des Empfangenden, indem er Glauben und Buse
is dispositiones in den Erwachsenen forderte, d) und die neuste Theogie supplirte zu operatum: a Christo, so daß nur die Objectivität
er göttlichen Thätigkeit sestgestellt, nicht die zur Wirkung nothwenige, in Reue und Glauben bethätigte Empfänglichkeit beeinträchtigt
erde.c) Die Art der nöthigen intentio des Priesters ist ein Streitth geblieben, aber durch die alte römische Anerkennung der Retzeruse, als sie von der neuern Theologie zum allgemeinen Begriff eroben wurde, ergab sich eine freisinnige, den Katholicismus überschreimbe Anerkennung aller Gnadengaben und Sacramente jenseit der

bb) S. VII. de Sacrr. can. 1: Si quis dixerit, sacramenta novae legis on fuisse omnia a J. Christo instituta, aut esse plura vel pauciora quam eptem, anathema sit. 3: Si quis dixerit, haec septem sacramenta ita esse iter se paria, ut nulla ratione aliud sit alio dignius, a. s. 5: Si quis dixerit, sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse, a. s. : Si quis dixerit, per ipsa novae legis sacramenta ex opere operato non onferri gratiam, sed solam fidem divinae promissionis ad gratiam consevendam sufficere. a. s.

cc) Chemnitii Exam. Conc. Trid. P. II. L. 1. de sacr. p. 26: Res 18a, de qua disputatur, adeo est plana, ut inter ipsos Pontificios, qui prae-ipui videri volunt, ut Gropperus et alii, a dogmatis illius foeditate ni-ium crassa abhorreant. Fingunt eoim, injuriam fieri doctoribus scholastis, quasi opinione operis operati docuerint, sacramenta alicui conferre ratism sine fide, gratiam accipiente, sed dicunt, nihil apud ipsos disputiones de opere operato et operante voluisse, quam sacramentorum veitatem non esse ex ministri operantis dignitate seu merito aestimanam, sed ex Dei auctoris institutione, potentia et operatione. La mmer, ortribent. Theol. ©. 215 ff.

dd) De Sacrr. in gen. II, 1: Notandum est, in justificatione, quam reipit aliquis, dum percipit sacramentum, multa concurrere: nimirum ex arte Dei voluntatem utendi illa re sensibili: ex parte Christi passioem: ex parte ministri potestatem, voluntatem, probitatem: ex parte susipientis voluntatem, fidem et poenitentiam: denique ex parte sacramenti )sam actionem externam. Ex his omnibus id, quod active, proxime atque istrumentaliter efficit gratiam justificationis, est sola actio illa externa, use sacramentum dicitur, et haec vocatur opus operatum, accipiendo assive, ita ut idem sit sacramentum conferre gratiam ex opere operato, <sup>uod</sup> conferre gratiam ex vi ipsius actionis sacramentalis a Deo ad hoc istitutae, non ex merito agentis vel suscipientis. — Voluntas, fides et <sup>aenitentia</sup> in suscipiente adulto necessario requiruntur ut dispositiones x parte subjecti, non ut causae activae, non enim efficiunt gratiam sacralentalem, sed solum tollunt obstacula, quae impedirent, ne sacramenta <sup>nam</sup> efficaciam exercere possent, unde in pueris, ubi non requiritur dispoitlo, sine his rebus fit justificatio. ee) Mohler, Symb. S. 254 ff.

alleinseligmachenben Rirche.ff) 5. Der Begenfat ber Secten ging in ber alten Rirche mehr aus boctrinellen Borurtbeilen wiber bie beftimmten Glemente bes Rirchengebrauchs, feit ben Baulicianern aus ber Opposition wider die gange Aufferlichkeit ber Rirche bervor. 88) Die Taboriten bielten nur Taufe und Abendmabl für Sacramente. hh)

6. 197. Proteftantifder Lehrbegriff in gefdictlider Entwidlung.

1. Der Protestantismus mußte das opus operatum, wie es da= male vorlag, verwerfen, und alle Birffanteit bes Sacraments burch und fur ben Glauben behaupten. ") Da biefer feinen hinreichenben Quell im gottlichen Borte bat, erichien die facramentalische Sandlung bloß ale Beichen und Bfand beffelben. Die Reformatoren maren anfange für biefe Unficht entschieben und achteten bie Sacramente für eine freie Sache, 3 mingli ift babei verblieben.b) Aber burch ibre

ff) Bellarm. ib. I, 27: Non est opus intendere, quod facit ecclesia Romana, sed quod facit vera ecclesia, quaecunque illa sit. Qui intendit facere, quod facit ecclesia Genevensis, intendit facere, quod facit ecclesia universalis. Ideo enim ille intendit facere, quod facit talis ecclesia, quia putat illam esse membrum ecclesiae verae universalis, licet fallatur in cognitione verae ecclesiae. Non autem tollit efficaciam sacramenti error ministri circa ecclesiam, sed defectus intentionis. Atque hine est, quod in ecclesia catholica non rebaptizantur baptizati a Genevensibus. gg) R. Gefch. S. 100. 176. hh) In Befenntnis v. 1443 b. Lenfant, Hist. de la guerre des Hussites. T. II. p. 132 s.

a) C. A. p. 13: Damnant illos, qui docent, quod sacramenta ex opere operato justificent, nec docent fidem requiri, quae credat remitti peccata. A. C. p. 203: Damoamus totum populum scholasticorum doctorum, qui docent, quod sacramenta non ponenti obicem conferant gratiam ex opere operato sine bono motu utentis. Haec simpliciter judaica opinio est, sentire, quod per caeremoniam justificemur sine bono motu cordis h. e. sine fide, et tamen haec impia opinio magna auctoritate docetur in toto regno pontificio. Quantum autem in ecclesia abusuum pepererit illa fanatica opinio de opere operato, nemo verbis consequi potest. C. Scot. art. 21. Gall. art. 37. Decl. Thor. II, 6, 4.

b) Luth: de capt. Bab. T. II. p. 273: Baptismus neminem justificat, nec ulli prodest, sed fides in verbum promissionis, cui additur baptismus. Nec verum esse potest, sacramentis inesse vim efficacem justificationis seu esse signa efficacia gratiae. Haec enim omnia dicuntur in jacturam fidei ex ignorantia promissionis divinae. Buch l. v. b. Beichte [B. XIX. S. 1044.]: "Es follen alle Sacramente frei fenn jederman. Ber nicht getauft will febn, ber lag anfteben. Wer nicht will bas Sacrament empfaben, bat fein wohl Dacht. Alfo wer nicht beichten will, hat fein auch Dacht vor Gott." Mel. Loci. De signis. p. 119 ss. Adduntur in Scripturis ceu sigilli vice signa promissionibus. — Non justificant signa, ut Apostolus ait: circumcisio nihil est: ita baptismus nihil est, participatio mensae Domini nihil est, sed testes sunt nat oppayldes divione voluntatis erga te, quibus conscientia certa reddatur, si de benevolentia Dei erga se dubitet. Quae alii sacramenta, nos signa adpellamus, aut si ita libet, signa sacramentalia, nam sacramentum ipsum Christum Paulus vocat. p. 124: Hinc apparet, quam nihil signa sint, nisi fidei exercendae μνημόσυνα. Zwingl. de vera et falsa rel. T. II. p. 197 ss: Vocem sacramentum magnopere cupiam Germanis nunquam fuisse acceptam. Cum enim hanc vocem audiunt, jam

Abendmablolehren mußten fich beibe Rirchen zu biefer Seite bes fatho= lifden Doama gurudwenben, bag bas Sacrament obne bie Bebeutung als Rennzeichen und Pfand aufzugeben, boch auch bie gottliche Gnabe wirklich und übernaturlich überbringe.") Mur mar Calvin burch bie Brabeftinationelehre veranlagt, fcotiftifc bas Sacrament von bem burch baffelbe wirfenben Beifte zu icheiben, auch in reformirten Symbolen ift biefe Scheidung zu ertennen,d) mabrend im lutherifchen Ratechismus ber objective Werth bes Sacramentes unbebingt ausgesprochen ift, obwohl anderwarts bie protestantische Confequeng an= erfannt wird, bag außerhalb bes Bebrauchs ein Sacrament gar nicht borhanden fei.") Bene ursprüngliche Richtung ift noch zu erkennen in ber wesentlichen Gleichftellung alt= und neuteffamentlicher Sacramente.1) In Luthers Ratechismen wird nur von Taufe und Abendmahl als Sa=

aliquid magnum sanctumque intelligunt, quod vi sua conscientiam a peccato liberet. Sacramentum nihil aliud esse videmus, quam initiationem aut oppignorationem. Sunt ergo sacramenta signa vel caeremoniae, quibus se homo ecclesiae probat aut candidatum aut militem esse Christi, redduntque ecclesiam totam potius certiorem de tua fide, quam te. Si enim fides tua non aliter fuerit absoluta, quam ut signo caeremoniali ad confirmandam egeat, fides non est. Carlftabt, v. Anbetung u. Chrerbietung b. Beichen b. D. E. 521.

c) C. A. p. 13: Non modo ut sint notae professionis inter homines, sed magis signa et testimonia voluntatis Dei erga nos ad excitandam et confirmandam fidem. Itaque utendum est sacramentis ita, ut fides accedat, quae credat promissionibus, quae per sacramenta exhibentur et ostenduntur. A. C. p. 253: Sacramentum est caeremonia vel opus, in quo Deus nobis exhibet hoc, quod offert. C. Helv. II. c. 19: Ideo usurpant signa rerum nomina, quod rerum sacrarum sint symbola mystica, et signa et res significatae inter se sacramentaliter conjungantur.

d) Inst. IV, 14, 17: Spiritus S., quem non omnibus promiscue sacramenta advehunt, sed quem Dominus peculiariter suis confert, is est qui Dei gratias secum affert. — C. Gall. art. 34: Credimus sacramenta gratiae Dei pignora et tesseras, quibus infirmae et rudi fidei nostrae subveniatur. Fatemur enim, talia esse signa haec exteriora, ut Deus per illa, S. sui Spiritus virtute, operetur, ne quidquam ibi frustra nobis significe-tar. Schweizer B. II. S. 382: "Der H. Gelft wirft burch fie auf die Er-

wählten, nicht nothwendig gleichzeitig."

e) p. 545: Dicimus nobis non summam vim in hoc sitam esse, num ille, qui baptizatur, credat, nec ne: per hoc enim baptismo nihil detrabitur. Verum summa rei in verbo et praecepto Dei consistit. F. C. p. 750: Nihil habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum. Usus in hoc negotio proprie non significat fidem, sed totam externam actionem.

Ad eam requiritur consecratio, distributio et sumtio.

f) A. C. p. 203: Paulus negat Abraham justificatum esse circumcisione, sed circumcisionem esse signum propositum ad exercendam fidem: ita nos docemus, quod in usu sacramentorum fides debeat accedere, quae accipiat res promissas. C. Helv. II. c. 19: Veteris populi sacramenta fueront circumcisio et agnus paschalis. Quantum attinet ad illud, quod in sacramentis est praecipuum et res ipsa, paria sunt utriusque populi sacramenta. Cf. Luth. T. II. p. 273: Fieri non potest, ut sacramenta nova differant ab antiquis, habent enim aeque promissiones divinas et cundem spiritum fidei. cramenten gehandelt, mit Einrechnung ber Buße in die Erstere. Die Apologie zählt wieder die Buße für sich, und ist geneigt, Sacramente zweiter Ordnung anzuerkennen. Durch die alleinige Beziehung auf ben Glauben und durch das Zuruckehn auf die Einsetzung Christientsschied sich die lutherische Braris und das reformirte Bekenntniß sür zwei Sacramente. Dhre Bestandtheile und über die Würdigkeit des Administrirenden das Gergebrachte; dehnso wird die Nothwendigkeit der Sacramente behauptet, während Luther in seiner inspirirten Beise, Calvin mit voller Besonnenheit diese auch leugnete. 2. Die alts

g) Cat. p. 549: Ex his vides, baptismum acque et virtute et significatione sua tertium quoque sacramentum comprehendere, quod poenitentiam appellare consueverunt. Cf. Luth. de capt. Bab. T. II. p. 261: Neganda mihi sunt septem sacramenta et tantum tria pro tempore ponenda: baptismus, poenitentia, panis. p. 266: Proprie tamen ea sacramenta vocari visun est, quae annexis signis promissa sunt. Quo fit, ut, si rigide loqui volumus, tantum duo sint in ecclesia sacramenta.

A) A. C. p. 200 ss: Signa, sine mandato Dei instituta, non suat certa signa gratiae. Vere igitur sunt sacramenta: baptismus, coena domini, absolutio, quae est sacramentum poenitentiae. — Si ordo de ministerie verbi intelligatur, non gravatim vocaverimus ordinem sacramentum. — Matrimonium non est primum institutum in N. T. Habet autem mandatum Dei, habet promissiones, non quidem proprie ad N. T. pertinentes, sed magis ad vitam corporalem: quare siquis volet sacramentum vocare, disceraere tamen a prioribus debet, quae proprie sunt signa N. T., testimonia gratiae et remissionis peccatorum. — Nemo vir prudens de numero et vocabulo magnopere rixabitur, si tamen illae res retineantur, quae habest mandatum Dei. Cf. Mel. Loci p. 122: Duo svat signa a Christo instituta. Conf. Tetrapol. c. 16: Sacramenta, — inter quae praecipua sunt baptisma et eucharistia.

i) C. Helv. II. c. 19: Sunt, qui septem sacramenta numerent. Ex quibus nos poenitentiam, ordinationem, non papisticam, sed apostolicam, et matrimonium agnoscimus instituta esse Dei utilia, sed non sacramenta. Confirmatio et extrema unctio inventa sunt hominum, quibus nulle cun damno carere potest ecclesia. C. Belg. c. 33: Sufficit nobis is sacramentorum numerus, quem Christus instituit, quae duo duntaxat sunt.

k) A. C. p. 267: In sacramento duo sunt, signum et verbum. Verbum offert remissionem peccatorum, et caeremonia est quasi pictura verbi seu sigillum. C. Helv. II. c. 19: Sicut quondam constabant verbo, signo et re significata, ita nunc quoque iisdem veluti partibus absolventur.—C. A. p. 12: Sacramenta propter ordinationem Christi sunt efficacia, etiamsi per malos exhibeantur. C. Angl. art. 26. 3m Sinne bes Theomas: C. Helv. II. c. 19: Minime probemus cos, qui sanctificationem sacramentorum attribuunt nescio quibus characteribus, vel virtuti verborum pronuntiatorum a consecratore, et qui habeat intentionem consecrandi. Decl. Thorun. II, 6, 5: Efficacia sacramenti noa peudet ab intentione ministri, modo is ipsa administratione servetur forma divisat institutionis.

<sup>1)</sup> B. XV. S. 2451: "Ja, ob bu gleich nicht zum Sacrament geheß, fannt bu bennoch burche Bort und Glauben felig werben." Brg. at. b. Inst. IV, 14, 14: Fallitur, qui plus aliquid per sacramente sibi conferri putat, quan quod verbo Dei oblatum vera fide percipiat. Ex quo etiam conficitur, nos

protest antischen Dogmatiker haben in treuer Aussührung ber Kirschenlehre ben Begriff bes Sacramentes und seiner Bestandtheile aufzgestellt, ") ohne zu verkennen, daß einst dieser Begriff auch weiter gessaßt worden ist. ") Sie betrachten die beiden Sacramente bes A. T. mit Borliebe als Then und Zeugnisse für die beiden entsprechenden Sacramente des N. T. ") Ihre Bollziehung in der katholischen Kirche ist gültig, intentio mentalis nicht nothwendig, ") ihr Wesen unabhängig von der subjectiven Aufnahme, ihr Zweck wird vielseitig ausgesaßt, ihre Nothwendigkeit als bedingt. ") 3. Die ursprünglich resormatoris

pendere ex sacramenti participatione salutis fiduciam, acsi justificatio sita illie foret, quam in uno Christo repositam, nihilominus evangelii praedieatione, quam sacramenti obsignatione nebis communicari scimus, ac sine

hac posse in solidum constare.

m) Quenst. P. IV. p. 77: Sacramentum est sacra et solemnis actio, divinitus instituta, qua Deus, interveniente hominis ministerio, sub visibili elemento, cum verbo institutionis conjuncto, rem coelestem exhibet, ad offerendam singulis utentibus et applicandam aque obsignandam credentibus promissionem de gratuita peccatorum per Christum remissione. Hollaz p. 1059 s: Materia terrestris dicitur elementum sive symbolum, quod est res corporea, suo signato analoga, expresse verbo institutionis determinata, ut sit rei coelestis vehiculum exhibitivum. Materia coelestis est res intelligibilis, re terrena, tanquam medio divinitus ordinato, exhibita. Datur rei terrestris et coelestis in sacramentis unio, non essentialis, neque personalis, neque accidentalis, sed mystica, symbolica et sacramentalis. Forma est externa actio, quam constituunt actus formales, sibi indistricte succedentes, tres: recitatio verborum institutionis, δόσις sive dispensatio sacramentalis, λῆψις sive receptio.

n) Quenst. P. IV. p. 73: Accipitur vox sacramenti: 1. generalissime pro quavis re arcana. Sic Christi incarnatio, Christi et ecclesiae conjunctio dicuntur μυστήριον. Sic quoque patres quamlibet doctrinam, sacram et aen obviam, sacramentum appellarunt; 2. specialius pro signo externo rei sacrae et coelestis, sic semen, margarita sunt sacramenta seu signa regai coelorum; 3. specialissime, pro re sacra, arcana, symbolica, non

significante tantum, sed et conferente rem, quam significat.

o) Ib. p. 80: Sacramenta tam V. quam N. T. sunt efficacia media, per quae Deus et gratiam suam hominibus offert et oblatam credentibus confert. Hollaz p. 1078: Quemadmodum in V. T. duo tantum fuere proprie dicta sacramenta, eireumcisio et agnus paschalis: ita in N. T. sacramenta, proprie dicta, non nisi duo illa sunt, quae in illorum locum surrogata sunt, baptismus, qui et περιτομή ἀπερίτμητος [ἀχειροποίητος] inde dicitur Col. 2, 11., et eucharistia, quae ideo post agni paschalis cemestionem in eadem mensa instituta est.

p) Quenst. P. IV. p. 75: Quae a Pharisaicis profecta est circumcisio rata fuit, fuerint illi licet lupi et fures. Ita quos episcopus Romanus baptizat, vere baptizati sunt, etsi is ipsissimus sit Antichristus, vel Judas, vel Magus. Hollaz p. 1058: Intentio externa, quae consistit in adhibitione omnium verborum et actionum sacramentalium hoc modo, quo Christus instituit, ad integritatem sacramenti necessaria est. Interna intentio requiritur quidem ad decorum ministri, ut attentum, non somnolentum, non peregrinantem animum afferat: sin tamen vel ex negligentia, vel ex malitia non sit intentus, salutarem sacramenti effectum non impedit.

q) lb. p. 1061: Fides necessario exigitur ad capiendum salutarem

sche Anschauung, von den Socintanern vorerst in Zwinglis negativer Beise, von den Arminianern besonders in der Borstellung eines Bundeszeichens ausgenommen,") wurde im neuern Protestantismus vorherrschend. Auch der moderne Supernaturalismus saste das übernatürliche im Sacramente wie ein Natürliches, und erklärte das unterpständliche Bundeszeichen [pignus statt signum] für die Losung einer protestantischen Union.") Was Calixtus bemerkt hatte, daß über den Namen des Sacramentes für gewisse heilige Handlungen eigentlich gar nicht gestritten werden könne, i) fand immermehr Anerkennung, und während hie und da Borschläge gemacht wurden, die alzugeringe Bahl der Sacramente zu mehren, i) sprach sich von ganz verschiedenen Standpunkten der Wunsch aus, jene unbiblische Benennung für Taufe und Abendmahl wieder aufzugeben. ) Insgemein erklärte der Nationalismus die Sacramente für unentbehrliche Stücke der Andachtsübung, und strebte in seiner philosophischen Gestaltung das Wesen heiliger

sacramenti fructum, non ad substantialem sacramenti integritatem. p. 1062: Finis primarius est oblatio et obsignatio gratiae evangelicae. Fines secundarii sunt: a) ut sint notae ecclesiae, quibus a populo infideli distinguitur, b) monumenta beneficiorum Christi, c) vincula caritatis et nervi publicorum congressuum, d) incitamenta ad virtutum exercitis. p. 1065: Necessaria sunt sacramenta necessitate praecepti et medii, non necessitate absoluta, sed ordinata sive conditionata; magis tamen necessaria sunt sacramenta initiationis, quam confirmationis.

r) Cat. Rac. Qu. 202: Quomodo confirmare potest nos in fide id, quod nos ipsi facinus, quodque licet a Domino institutum, opus tamen nostrum est, nihil prorsus miri in se continens. Summa Theol. Unit. III, 8: Munei inter Deum ac homines sacrae confoederationis tesserae: non enim sunt tantum testimonia obedientiae christianae, sed etlam gratiae divinae in nos collatae et conferendae. — Conf. Remonstr. XXIII, 1: Sacramenta ritus sacros ac solennes intelligimus, quibus veluti foederalibus signis ac sigillis Deus gratiosa sua beneficia in foedere praesertim evangeico promissa non modo repraesentat et adumbrat, sed et certo modo exhibet atque obsignat. Limborch. Th. chr. V, 66, 31: Restat, ut dicamus, Deum gratiam suam per sacramenta nobis exhibere, non eam actu per illa conferendo, sed per illa tanquam signa evidentia eam repraesentando et ob oculos ponendo. 32: Sic pignoribus et arrhis apud homines etiam reram ipsarum aliqualis traditio fieri censetur. Praeterea a parte nostra fovent pietatem, quia est obligatio ad officium faciendam et iostar militaris juramenti.

s) Morus p. 274: Ritum, in Scriptura S. ecclesiae ita praescriptum, ut, quippe pertinens ad religionem. saluber sit observantibus. Rein h. S. 564 f. Rihfth, S. 355. J. Müller, b. ev. Union. Brl. 854. S. 196 f. 242 f. t) Resp. c. Mogunt. thes. 103: Certum est, quid sacramentum sit,

t) Resp. c. Mogunt. thes. 103: Certum est, quid sacramentum sit, vel quid proprie sacramentum constituat, et proinde quot vere et proprie sacramenta sint, ex Scriptura non posse colligi. De traditione sive unanimi priscae ecclesiae consensu idem fatetur Vazquez.

u/ Goethe, aus m. Leben. Th. II. S. 117 ff. [Stuttg. 829. 12.] Aus gufti, Dogm. §. 253 f. Borr. S. VI u. Dogmengesch. §. 320. Ammon, Summa. §. 166. Kaiser, Monogramm. §. 104. Böhmer, b. Fußwaschen Christi. [Stub. u. Krit. 850. H.] v) Socin, de bapt. c. 14. Reinh. S. 562. Schleierm. B. II. S. 454 f. Cf. Storr, Doctr. chr. §. 108 ss.

Sinnbilber und Weihen auszusprechen.") Der Quaterismus in seiner Confequenz hielt bie äußern Sacramente für vergangene Schattensbilber ber Geistedause und Christusgemeinschaft. Das moderne Weltzbewußtsein fand sie ungenießbar wegen ihres tirchlichen Beigeschmacks.") Rachdem sie der Halborthodoxie als eine gottmenschliche Darstellung und leibliche Mittheilung der Liebesoffenbarung in Christo erschienen, wurden sie der Sacramentstirche des Neu-Lutherthums zu objectiven magisch wirkenden Mächten, mit der Fortbildung zu schöpferischen, unmittelbaren, die Willenssubstanz nicht durch das Organ des Glausbens umbildenden Acten Gottes.")

#### f. 198. Refultat.

1. Das Bedürfnig bes Sacramentes ift begründet in ber finnlichen Natur bes Menschen, als einer von Gott geordneten, und Chriftus bat baburch, baff er einige einfache Natur: und Runft: Broducte gu Tragern bes Göttlichen einfeste, ber Natur felbft eine religiofe Beibe gegeben, welche jeben bochmutbigen Spirituglismus von ber Religion bes Beiftes abweift. Die Sacramente im protestantischen Sinne find von Chrifto eingesette finnbilbliche Beichen und Sandlungen gur Bueugung und Bewirkung ber Gemeinschaft mit ihm. Der 3wed bes Sacramentes ift: junachft fur bie Rirche, bas thatfachliche Unterscheibunge und Ertennungezeichen ihrer Glieber : junachft fur bie Gingelnen, bie finnlich vermittelte, im Gefühle wurzelnbe Forberung ihres religiofen Lebens nach allen feinen Beziehungen. Die Bebeutung eines Pfandes gottlicher Onabe ift nur ein bilblicher Ausbrud fur bieg Befühl ber wachsenden Lebensgemeinschaft mit Gott. In ber proteftanti= ichen Satung, bag bas Sacrament allein burch ben Glauben wirte, liegt bie Anerkennung feiner rein religiofen, im Begenfate jeber ma=

w) Rift, Grunds u. Gl. Sate. S. 61. — De Bette, Dogm. Th. II. §. 86. Marb. Doam. §. 530 ff.

x) Barclait thes. 12: Baptisma, non quo carnis sordes shjiciuntur, sed stipulatio bonae conscientiae apud Deum per resurrectionem Christi, et hoc baptisma est quid sanctum et spirituale, scilicet baptisma spiritus et ignis, per quod consepulti sumus Christo, ut a peccatis purgati novam vitam ambulemus. 13: Communio corporis Christi est quid spirituale et internum h. e. participatio carnis Christi, qua homo interior quotidie nutritur in cordibus eorum, quibus Christus inhabitat, cujus rei fractio panis per Christum cum discipulis erat figura, qua aliquando in ecclesia etiam utebantur illi, qui rem figuratam receperunt, imbecillium causa, sicut abstinere a rebus strangulatis, lavare invicem pedes, infirmos oleo unguere, quae omnia jussa sunt non minore auctoritate et solemnitate, quam priora duo: sed cum tantum fuerint umbrae meliorum, illis cessant, qui substantiam assecuti sunt. Brg. Schenfel, Broteft. B. 1. S. 418 ff.—Strauß, Dogm. B. II. S. 526. 557 f. 600 ff.

y) Schentel, Broteft. B. I. S. 395 ff. [Dgg. Dogm. II. S. 1086 f.] Rartenfen, S. 394 ff.

<sup>2) §. 183,</sup> a. Stahl, b. luth. R. u. b. Union. S. 150 ff.

gifden Birtung. Der religible Geift in feiner Birfung auf ben refis giblen Beift gebraucht zwar bas finnliche Mittel, aber nur ale Ginnbild. Das Sacrament enthält baber nicht Natürliches und Ubernatürliches, fonbern Sinuliches und Überfinnliches, nur migverftandlich als Bottmenfcbliches gufammengefaßt, fowie feine ber aftbetifchen abnliche Birfung nur burch bas Digverftanbnig bes religibfen Supernatura: liemus bem Glauben entzogen und ale unmittelbar gottliche Birfung bennoch an ein Ding gebeftet wirb, im Biberftreite mit beiben Grund: gestalten ber Reformation. Dennoch liegt bem Musbrucke, bag bas Sacrament die Onabe nicht bloß bebeute, fondern auch enthalte und mittheile, Die Bahrheit zu Grunde, bag bas rechte Sinnbild ben Sinn auch enthalt und vermittelt: wo das Sacrament wahrhaft gefeiert wirb, ba findet und entzundet es bie religiofe Begeifterung, ber Erbiiches und himmlifches eine wirb. Die Borftellung, welche im icholaftischen opus operatum verzerrt bargeftellt, doch in ber neuern fatholifchen Auffaffung mit ber altprotestantischen nicht im Streite liegt, bat biefen Theil an ber Wahrheit : bas Sacrament, als vom religio: fen Beifte eingesett und burch bie Bemeinschaft beffelben verwaltet, bat eine Macht an fich, von ber bas einzelne Gubject auch gegen feine Abficht ergriffen werben fann, fogar obne am Sacramente unmittelbar theilzunehmen. Die blog relative Nothwendigfeit, bie Unabbangigfeit von ber verfonlichen Burbigfeit und innern Billenerichtung bes Abminiftrirenden, bie Bultigfeit bes Sacramentes, in welcher driftlichen Gemeinschaft es auch vollzogen worden fei, biefes alles ift bereits gefchichtlich durchgebildet auf die Begenwart gefommen. Uber jede Bandlung , bie aus einer Reihe außerer Momente befteht , fonnen Falle in Menge erbacht werben, wie fie auch zuweilen vortommen, in benen ihr Bollzogenfein zweifelhaft ericheint. Im Befen ber religiöfen Caremonie liegt bier einestheils bie Prajumtion ber Gultigfeit, anderntheils bei ernften Zweifeln bas Zugeftanbnig ber Wieberholung ober Ergangung. 2. Es ift nicht zufällig, wenn auch nicht absichtlich gefchebn, bag bie Rirche gemiffe beilige Sandlungen ale Sacramente ausgezeichnet bat, und felbft biefer Rame mit feiner geheimnigvollen Unbeftimmt= beit ift fo angemeffen für eine Bandlung, die bem religiöfen Befühle, nicht bem Begriffe angebort, und ift in Boltsgefühlen fo begrundet, bag an feine Berbrangung nicht ernfihaft gebacht werben fann. Die wefentliche Ginftimmigfeit ber Rirchen ift, bag Taufe und Abendmahl nach ihrer religiofen Bebeutung allezeit über alle anbre beilige Sanblungen geachtet worben find. Bie tief biefe Bebeutung auch im Befen ber Religion begrundet ift, fo tonnten boch bie Sacramente als Beftanbtbeile bes Cultus nur pofitive Sanungen bes Rirchengrunbere ober ber Rirche fein, und barauf, bag jene zwei in feierlicher Weife bon Chrifto felbft eingefest find, beruht ihre Allgemeinheit, Unabanberlichfeit und bas fichere Gefühl feiner geiftigen Begenwart in ihnen.

Dem Charakter beiber Grundsormen ber Rirche ift es angemeffen, bag ber Ratholicismus bas irbische Dasein mit einem reicheren Kranze von Beihen und Segnungen umgeben hat, obwohl es auch bem Protesstantismus nicht wiberstreben wurde, einen Kreis von Sacramenten zweiter Ordnung anzunehmen; nur durfte sich die Theologie vergeblich mit Borschlägen für etwas bemühn, das nur geschichtlich aus dem kirchlichen Bolksleben hervorwachsen kann, ja auch bereits hervorsgewachsen ist.

# I. Die heilige Tanfe.

G. J. Voss, de Baptismo Dspp. 20. 648 ss. 4. [Opp. Amst. 701. T. VI.] 3. A. Start, Gefch. b. X. u. b. Taufgefinnten. Lyz. 789. Lehmus, ü. b. X. Gebls. 807. J. G. Reiche, de B. origine et necess. necnon de form. bapt. Gott. 817. C. S. Matthies, B. expositio bibl. bist. dogmatica. Berl. 831. [n. X. 840.] 3. B. F. Hoffling, b. Sact. b. X. bogm., hift., liturgifch. Erl. 846-8. 2 B. — E. S. Cyprian, Hist. Paedobaptismi. Gott. 705. G. Wall, Hist. of Infant-Baptism. 705. ed. 3. Lond. 720. lat. vertit et auxit J. C. Schlosser, Brem. 748 ss. 2 T. 4. De Bette, z. Gefch. b. R. X. [Stub. u. Rrit. 830. S. 3.]

#### 6. 199. Lehre und Brand bes Reuen Teffamentes.

C. Dregler, b. E. v. b. h. A. nach b. R. L. 2pg. 830. Evers, was lehrt b. Schr. v. b. h. L. [Beiticht. f. luth. Theol. 842. S. 3.] C. F. Schmidt, Essai sur la doctr. du Baptême. Strasb. 842.

Die Weißagung erwartete eine Luftration bes Bolfs burch ben Deffias Ezech. 36, 25. Zach. 13, 1. Gine Profelytentaufe mar vor bem Falle Jerufalems nicht bergebracht.") Johannes hat nur gur Buge und gur Bergebung ber Gunden getauft Mt. 3, 6. 8. 11. Mc. 1, 4. Lc. 3, 3. nach Josephus im bestimmten Ginne eines Ginnbilbes, b) und icheint bie Taufe bes Rommenben gar nicht als etwas Außerliches erwartet zu haben Mc. 1, 8. Lc. 3, 16. Jo. 1, 33. Die Apoftel baben wenigstene gum Theil nur die Johannistaufe erhalten Jo. 4, 2., welche Baulus nicht fur binreichend bielt Act. 19, 1-8. Jefus hat wahrend feines Lebens nicht auf fich als auf ben Deffias taufen laffen, c) und nach ben Synoptifern erft icheibend die feierliche, allgemeine Taufverordnung ertheilt. Die Taufformel Mt. 28, 19. ift nach ihrer Stelle in biefem Evangelium unverbachtig, aber von ihrer Unwendung in ber apostolischen Rirche zeigt fich teine Spur, vielmehr, dag bie Avoftel obne feftftebenbe Formel auf Chriftus tauften.d) Er bat bie Taufe [βάπτισμα] mit ber Biebergeburt und bem Glauben zusammengefaßt als Bedingung ber Theilnahme am Gotteereiche Jo. 3, 5. Mc. 16, Es liegt nicht in feinem Beifte, noch in ber Art, wie er fonft

a) Leben Jesu. §. 44, s. b) Eb. §. 77, b. c) Eb. §. 64. d) Act. 8, 16. cf. 2, 38. 10, 48. Rom. 6, 3. Beckhaus, ú. b. Achth. b. T. F. Offenb. 794. Über b. Sinn b. T. F. [Gichhorns Rep. B. X. S. 279 ff.] Reue Erkl. b. T. F. [Schmidts Bibl. f. Kr. u. Ex. B. l. St. 1.] France, Erkl. v. Mt. 28, 19. [Käuffers bibl. Stub. IV. 1.]

unmittelbar und allein ber Gemeinschaft mit ihm bas Beil gufichert, baf bier bie Taufe etwas andres fei als bas Auffere gum Innern, bas Sinnbild zum Beifte. In ber apoftolifchen Rirche galt bie Taufe als Beibe jum Chriftentbum, bierburch ale Giniaung mit Chrifto Gal. 3. 27. und ber Gemeinde 1 Cor. 12, 13., jur Bergebung ber Gunben Act. 2, 38., ale Bab ber Biebergeburt Tit. 3, 5. und ale fittliches Belubbe vor Gott 1 Ptr. 3, 21., Paulus fügte bas Bilb bes Begraben- und Auferstandenseine mit Chrifto bingu Rom. 6. 3-7. Col. 2. 11 s. Die Beiftesmittbeilung ericbeint gwar mit ber Taufe verbunben Act. 19, 2 ss., aber fie erfolgt auch vorber 10, 44. wie burch anbre . Bermittlung nachber 8, 16 s. Daf bie Taufe nicht wieberbolt merben folle, liegt nicht entschieben in Eph. 4, 5., boch im Begriffe eines Ginweiheritus. Die Taufverordnung gilt auch ben von driftlichen Altern Bebornen, benn es gilt fein Beburterecht im Gottebreiche. Die Rinbertaufe ift nicht erweisbar, aber bei ber Taufe ganger Familien 1 Cor. 1, 16. Act. 11, 14. 16, 15. 33. ift fcmer gu benfen, bag bie Rinber ausgeschloffen wurden, ba auf vorbergebende Belehrung nicht viel gegeben murbe, ba bie Bermanbtichaft mit ber Befchneibung nabe lag [Col. 2, 11 s.] und nach ber Sitte bes Alterthums die Familie faft willenlos bem Bausvater folgt; 1 Cor. 7, 14. lägt fich nach beiben Seiten bin wenden, ber Taufe fabig ober nicht bedurftig; ein Bebenten bagegen batte fich weit mehr gegen bie ftellvertretenbe Taufe fur Berftorbene, wie fie in apostolischen Rreisen vortam, richten muffen.")

\$. 200. Ratholifdes Dogma und bogmatifche Gebrauche.

Tertul. de baptismo. — J. G. Walch, H. Paedob. IV priorum Saece. Jen. 739. 4. [Miscc. sacra. Amst. 744. 4.] — Wernsdorf, de vera rat. exorcismorum vet. ecc. Vit. 749. 4. 3. M. Kraft, Gefch. b. Erorc. Hamb. 750. 4. Gifenlohr, ü. Urspr. u. Sinn b. Entsagunges. b. b. X. [Bengels Arch. B. III.] C. R. Jachmann, de exorc. orig. Regiom. 834.

Die Momente ber Taufe, wie fie ohne ein burchgreifenbes Entwicklungsgefet allmälig hervorgetreten find, wurden zu Trient [S. VII.]
und im Ratechismus [L. II. de Bapt.] zeitgemäß zusammengestellt.

1. Die Taufe, im poetischen Gleichniffe zwischen eine Reihe anderer
Taufen zum heile oder Untergange gestellt, wurde schon in der ältesten Kirche durch die Beschreibung bessen, was damals so viele in unmittelbarster Erfahrung erlebt hatten, als eine ganze sündige Bergangenheit tilgend, der Geburtstag eines neuen, göttlichen Lebens angesehn, der Geburtstag eines neuen, göttlichen Lebens angesehn, der Geburtstag eines neuen, gettlichen Lebens ange-

e) L. J. Rückert, loci 1 Cor. 15, 29. expositio. Jen. 847.

a) Greg. Naz. Or. 39. T. I p. 634. Jo. Damasc. de fide orth. IV, 9. b) Barnab. Ep. c. 11: Καταβαίνομεν εὶς τὸ ὕδωρ γέμοντες άμαρτιῶν καὶ δύπου · καὶ ἀναβαίνομεν καρποφοροῦντες. ἐν τῷ καρδία φόβον καὶ ἐλπίδα εἰς τὸν Ἰησοῦν ἔχοντες ἐν τῷ πνεύματι. Cypr. ad Donat. de gratia: [p. 3.] Undae genitalis auxilio superioris aevi labe detersa, in expiatum pectus serenum desuper se lumen infudit. Postquam coelitus spirita

aber auch an sich selbst bem Gläubigen ein Quell bieser Gnabenfülle, d) und materiel die Auferstehung bedingend. Diese Kraft wurde von Tertullian nach den Borbildern des Geistes über den Wassern des Chaos und des Engels im Teiche Bethesda erklärt, die erstere Borstellung blied die herrschende, als Berbindung des H. Geistes mit dem Wasser oder als Wirkung durch dasselbe, wobei doch immer wieder die bloßsinnbildliche Bedeutung hervortrat. Daher, sobald sich die Resserion hierauf wandte, die innere religiöse That von der bloßen Cäremonie, als nicht nothwendig zusammenfallend, unterschieden wurde. Tere

hausto in novum me hominem nativitas secunda reparavit: mirum in modum protinus confirmare se dubia, patere clausa, lucere tenebrosa, geri posse quod impossibile putabatur, ut esset agnoscere, terrenum fuisse quod prius carnaliter natum delictis obnoxium viveret, Dei esse coepisse quod jam Spiritus S. animaret. Tert. de Bapt. c. 3: Nonne mirandum lavacro dilui mortem! c) Epiph. T. II. p. 140 gegen gnoftifche Chiosniten: Τόωρ ἀντὶ θεοῦ ἔγονσι.

d) Orig. in Jo. tom. 6, 17: [T. IV. p. 133.] Το διὰ τοῦ ὕδατος λουτρὸν, σύμβολον τυγχάνον καθαρσίου ψυχῆς, πάντα δύπον ἀπὸ κακίας ἀποπλυνομένης· οὐεν ἡττον καὶ κατ' αὐτὸ τῷ ἐμπαρέχοντι ἑαυτὸν τῆς δειότητι τῆς δυνάμεως τῶν τῆς προσκυνητῆς τριάδος ἐπικλήσεων ἐστὶν ἡ χαρισμάτων θείων ἀρχἡ καὶ πηγή.

e) Iren. III, 17, 2: Corpora nostra per lavacrum illam, quae est ad incorruptionem, unitatem [cum Christo] acceperunt, animae autem per Spiritum. Hermas, III, Sim. 9, 16.

f) De Bopt. c. 4: Supervénit Spiritus de coelis et aquis superest, sanctificans eas de semetipso, et ita sanctificatae vim sanctificandi combibunt. — Medicatis quodammodo aquis per Angeli interventum et spiritus in aquis corporaliter diluitur, et caro in iisdem spiritualiter mundatur. Greg. Naz. Or. 40: [T. 1. p. 641.] Διττή ή κάθαρσις, δι' υδατός τε και πνεύματος και τοῦ μὲν τυπικοῦ, τοῦ δὲ ἀληθινοῦ και τὰ βάθη καθαίροντος. Cyr. Cat. III, 2.

g) Hier. Enar. in Ps. 77: Qui non plena fide accipiunt baptisma, non Spiritum, sed aquam suscipiunt. Aug. in Jo. tr. 5: [T. IX. p. 220.] Accepit sacramentum nativitatis homo baptizatus. Sacramentum habet, et magnum, divinum, ineffabile. Considera quale: ut novum hominem faciat dimissione omnium peccatorum. Attendat tamen in cor, si perfectum est ibi, quod factum est in corpore, videat, si habeat charitatem, et tunc dicat: natus sum ex Deo. Si autem non habet, characterem quidem impositum habet, sed desertor vagatur. Sed habeo, inquit, sacramentum. Audi Apostolum: Si sciam omnia sacramenta etc. [1 Cor. 13, 2.] Dilectio ergo sola discernit inter filios Dei et diaboli. Signent se omnes signo crucis, baptizentur omnes, faciant parietes basilicarum: non discernuntur filii Dei a filiis diaboli nisí *charitate*. Qui habent charitatem, nati sunt ex Deo: qui non habent, non sunt nati ex Deo. Quidquid vis habe, hoc solum non habeas, nihil tibi prodest. Alia si non habeas, hoc habe, et implesti legem. Lomb. L. IV. C. 4. unter bem Titel: Quod alii snscipiunt sacramentum et rem, alii sacramentum et non rem, alii rem et non sacramentum. B: Qui sine fide vel ficte accedunt, sacramentum, non rem suscipiunt. Thomas P. III. Qu. 68. Art. 8: Duo efficiuntur in anima per baptismum, character et gratia. Dupliciter ergo aliquid ex necessitate requiritur ad baptismum. Uno modo sine quo gratia haberi non potest, quae est ultimus

tullian bat bie Gunbenvergebung in ber Taufe von ber Beiftesmittheis lung nach berfelben geschieben. b) Ale nachmale biefer Unterschieb erloid, ward es ein icholaftifcher Streitfat über bie Taufe ber Rinber, ob ihnen blog bie Gunbenvergebung ober auch bie Beiftesgabe mitgetheilt werbe? Ein blumenisches Concilium war fo beicheiben, bas Bweite nur fur mabricheinlich zu halten; 1) fpater ift es gewiß geworben. b) Bu Trient war die alte Rirchenanficht, bag die Taufe nur ihr vorausgegangene Gunden tilge, wiber ben proteftantischen Begenfat au vermahren.1) Die Rothwendigfeit ber Taufe murbe von Tertullian bis zur Synobe von Trient einmuthig ausgesprochen: ") aber in Geltendmachung ber Blut= und Beiftes: Taufe behauptete ber Beift fein Recht bei scheinbarer Anerkennung ber Caremonie,") auch lag in ben

effectus sacramenti. Hoc modo recta fides ex necessitate requiritur ad baptismum, quie sicut dicitur Rom. 3: justitia Dei est per fidem. Alio modo requiritur aliquid ex necessitate ad baptismum, sine quo character baptismatis exprimi non potest. Et sic recta fides baptizati non requiritur ex necessitate ad baptismum. Non enim sacramentum perficitur per justitiam hominis dantis vel suscipientis baptismum, sed per virtutem Dei.

h) De Bapt. c. 6: Non quod in aquis Spiritum S. consequamur, sed angelus, baptismi arbiter, superventuro Spiritui S. vias dirigit ablutione delictorum, quam fides impetrat. c. 7: Exinde egressi de lavacro perusgimur benedicta unctione. Debine manus imponitur per benedictionem advocans et invitans Spiritum S. Aber schon Cypr. Ep. 63: Per baptisma

Spiritus S. accipitur.

i) Clemens V in Conc. Viennensi: [Mansi T. XXV. p. 411.] Quantum ad effectum cum theologi varias opiniones habeant, videlicet dicentibas quibasdam, parvulis culpam remitti, sed gratiam non conferri : aliis asserentibus, quod et culpa eisdem in baptismo remittitur et virtutes et informans gratia infunduntur quoad habitum, etsi non pro illo tempore quead usum: nos attendentes generalem efficaciam mortis Christi, quae per baptismum applicatur pariter omnibus baptizatis, opinionem secundam, quae dicit tam parvulis quam adultis conferri in baptismo gratiam informantem et virtutes, tanquam probabiliorem et dictis sanctorum ac docterum modernorum theologiae magis consonam, sacro approbante concilio, duximus eligendam.

k) C. Trid. S. XIV. de Poenit. c. 2. Cat. Rom. de Bapt. c. 12

i) S. VII. de Bapt. can. 10: Si quis dixerit, peccata omnia, quae post baptismum fiunt, sola recordatione et fide suscepti baptismi vel dimitti, vel venialia fieri, a. s. Brg. §. 149, ec.

m) De Bapt. c. 12-14 : Bertheibigung bes Sages : nemini sine baptismo competere salutem, gegen folche bie fagen: baptismus non est necessarius quibus fides satis est. C. Trid. S. VII. can. 5: Si quis dixerit baptismum liberum esse h. e. non necessarium ad salutem, a. s.

n) Tertul. de Bapt. c. 16: Est nobis secundum lavaerum, sanguinis scilicet, de quo Dominus: habeo, inquit, baptismo tingui, cum jam tinetus faisset. Hos dues baptismos de vulnere persossi lateris emisit. Greg. Nas. Or. 39. [T. I. p. 634.] Cyr. Cat. III, 10. Ambros. de obitu Valentiniani. T. III. p. 9: Quem regeneraturus eram, amisi: veruntamen ille gratiam, quam poposcit, non amisit. Aug. de Bapt. c. Don. IV, 23: In latrone quia per necessitatem [baptismus] corporaliter defuit, perfecta salus est, quia per pietatem spiritaliter affuit. Lomb. L. IV. D. 4. D: Nec tautum Sitten der Kirche bis in's 5. Jahrh., daß viele als Christen galten, die doch nicht getauft waren.") Bei Wahnstnnigen sucht der Katechiss mus den Wunsch ihre Seelen zu retten mit dem Rechte des freien Entsschlusses zu vereinigen.") Einer Taufe für Berstordene wird nur bei Säretisern gedacht. 12 . Irenäus hielt Kinder der Wiedergeburt fähig. 13 Tertullian bezeugt das Borhandensein der Kindertause, indem er sie mißbilligt. 2) Origenes, in dessen indviduelles System sie paste, erklärt sie für apostolische Überlieserung. 2 Erst Augustin gab ihr die dogmatische Grundlage, aus der ihre Nothwendigseit folgte. 2 Sie war damals bereits vorherrschend, doch auch noch im Mittelalter wurde sie zuweilen Jahrelang ohne Argerniß verschoben. Augustin hielt sich bald an die bloße Cäremonie, der die religiöse Wirkung in reiseren Jahren nachsolge, bald an einen fremden Glauben, der den Kindern zugerechenet werde; 3) das Letzter ist Kirchenlehre geworden. 3. Gierin war die

passio vicem baptismi implet, sed etiam fides et contritio, ubi necessitas excludit sacramentum. Thomas P. III. Qu. 66. Art. 11: Tria baptismata, videlicet aquae, sanguinis et flaminis. Conc. Trid. S. VI. De justif. c. 4: Translatio [in statum gratiae] sine lavacro regenerationis aut ejus voto fieri non potest.

ο) Beispiel δεδ Ερταφηεύταιφδ: C. Constant. I. can. 7: [Mansi T. III.
 μ. 564.] Σαβελλιανούς ὡς Ελληνας δεχόμεθα και την πρώτην ήμεραν ποιούμεν αὐτούς χριστιανούς, την δε δευτέραν κατηχουμένους, την τρίτην εξορχίζομεν αὐτούς, και τότε αὐτούς βαπτίζομεν.

p) Cat. Rom. de Bapt. c. 9. Nach Thomas P. III. Qu. 69. Art. 12.

q) Tert: de resur. c. 48. c. Marc. V, 10. Epiph. Haer. XXVIII, 6. Theophyl. ad 1 Cor. 15, 29.

r) II, 22, 4: [Christus] omnes venit per semetipsum salvare. Omnes, inquam, qui per eum renascuntur in Deum: infantes, parvulos, juvenes, seniores. Ideo per omnem venit aetatem, et infantibus infans factus sanctificans infantes: in parvulis parvulus sanctificans hanc ipsam habentes

actatem, et exemplum illis pictatis effectus et subjectionis.

s) De Bapt. c. 18: Pro cujusque personae conditione ac dispositione, etiam actate, cunciatio baptismi utilior est, praecipue tamen circa parvulos. Ait quidem Dominus: Nolite illos prohibere ad me venire. Veniant ergo dum adolescunt, dum quo veniant decentur, fiant christiani dum Christum nosse potuerint. Quid festinat innocens actas ad remissionem peccatorum? Cautius agetur in saecularibus. Si qui pondus intelligant baptismi, magis timebunt consecutionem, quam dilationem; fides integra secura

est de salute. — Büsching, de procrastinatione B. apud vett. Hal. 747. 4.

t) In Ep. ad Rom. l. V: [T. IV. p. 565.] Ecclesia ab Apostolis traditionem accepit etiam parvulis baptismum dare. Sciebant enim illi, quibus mysteriorum secreta commissa sunt divinorum, quod essent in omnibus genuinae sordes peccati, quae per aquam et spiritum ablui deberent. T. II. p. 230: — secundum ecclesiae observantiam.

u) De peco. merit. I, 16: Potest recte dici, parvulos sine baptismo de corpore exeuntes in damnatione omnium mitissima futuros. Multum autem fallit, qui cos in damnatione praedicat non futuros, dicente Apostolo: Per unius delictum in omnes homines ad condemnationem.

v) De Bapt. c. Don. IV, 24: Sicut in Isaac, qui octavo nativitatis die circumcisus est, praecessit signaculum justitiae fidei, et quoniam patris

Rothtaufe begrundet, welche als eine Taufe burch Laien fcon Tertullian gebilligt batte,") und welche nach romifchem Rirebenaebrauche feit Micolaus I auch burch Weiber, Juben ober Beiben vollzogen werben tounte.") Gegen bie Boltofitte, bei gefahrbeten Geburten Rinber im Mutterleibe zu taufen, ftritt Die Theologie.") 3. Mur eine mehr jubifche Secte überbot bie Taufe burch tagliche Abwaschungen und Dar: cion gestattete eine zweifache Bieberholung ber Taufe. 12) Bei ber allgemeinen Überzeugung, bag fie nicht zu wiederholen fei, traf bas bertommen ber romifchen Rirche, nach welchem auch bie Retertaufe für gultig geachtet murbe, mit bem Glauben ber afrifanischen Rirde, baß fie gar nicht fur eine Taufe zu halten fei, unter Stephanus und Coprian feinbfelig jufammen.bb) Ale aber bie Donatiften ben vater-

fidem imitatus est, secuta est in crescente ipsa justitia: ita in baptizatis infantibus praecedit regenerationis sacramentum, et si christianam tenuerint pictatem, sequitur ctiam in corde conversio, cujus mysterium praccessit in corpore. Et sicut in latrone, quod ex baptismi sacramento defuerat, complevit omnipotentis benignitas: sic in infantibus, qui baptizati moriuntur, eadem gratia omnipotentis implere credenda est, quod ex aetatis indigentia nec corde credere possunt, nec ore confiteri. - De pecc. merit. III, 2: Sicut corum, per ques renascuntur, justitiae spiritus responsione sua trajicit in eos fidem, quam voluntate propria nondum habere potuerunt: sie eorum, per quos nascuntur, caro peccati trajicit in eos noxam, quam nondum vita propria contraxerunt. Ep. ad Bonif. 23: [T. II. p. 31.] Offeruntur parvuli ad percipiendam gratiam non tam ab eis, quorum gestantur manibus, quamvis et ab ipsis, si et ipsi fideles sunt, quam ab universa societate sanctorum et fidelium.

w) Thomas P. III. Qu. 68. Art. 9. C. Trid. S. VI. can. 13: Parvulos noa actu proprio credentes baptizari in sola fide ecclesiae. Cat. Rom. de Bapt. c. 7: Parentum fide, si parentes fideles fuerint, sin minus, fide

universae societatis sanctorum muniuntur.

x) De Bapt. c. 17: Etiam laicis jus est [dandi baptismi] in necessitetibus, sicubi aut loci, aut temporis, aut personae conditio compellit peri-

elitantis. Rur Frauen folieft er aus nach 1 Cor. 14, 34.

y) Gratian: De Consecr. Dist. 4. c. 24. Thomas P. III. Qu. 67. Art. 4: Christus est qui principaliter baptizat, Jo. 1, 33. Dicitur autem Col. 3., quod in Christo non est masculus et soemina. Ideo sicut masculus laieus potest baptizare quasi minister Christi, ita etiam foemina. Art. 5: Hanc quaestionem Augustinus indeterminatam reliquit. Postmodum vero per ecclesiam determinatum est, quod non baptizati, sive sint Judaei sive Pagani, possuat sacramentum baptismi conferre, dummodo in forma ecclesiae baptizent. Cat. Rom. de Bapt. c. 5: Judaeis quoque, infidelibus et haereticis, cum necessitas cogit, hoc muous permissum est.

s) Nach Augustin u. Istor: Lomb. L. IV. D. 6. B. Thomas P. III.

aa) Epiph. Haer. XXVIII, 6. XLII, 3. Ou. 69. Art. 11.

bb) Steph. b. Cypr. Ep. 74: [p. 210 s.] Si quis a quacunque haeresi venerit ad nos, nibil innovetur, nisi quod traditum est, ut manus illi imponatur ad poenitentiam. Cypr. Ep. 70: [p. 189.] Pro certo tenentes, neminem baptizari extra ecclesiam posse, cum sit unum baptismà in s. ecclesia constitutum. Probare haereticorum et schismaticorum baptisma, est consentire in id, quod illi baptizaverint. Si baptizare potuit [haeresis], potuit et Spiritum S. dare. Cf. Tertul. de Bapt. c. 15. Reich. S. 77. 106.

landischen Gebrauch gegen die fatholische Rirche geltend machten, befannte fich bie afrifanische Rirche unter Augustin gum romischen Brundfage. cc) Diefer mar zu Nicaa [can. 8.] und Conftantinovel [can. 7.] anerkannt worben, boch mit Ausnahme einiger befonbers verhaß= ten Barefien. Das fatholifde Brincip mabrte fich burch bie Bebaups tung, baf bie Repertaufe boch nicht beilbringend fei. dd) Rach fruberem Schwanken, ob nicht auch die Taufe im Namen Chrifti binreiche. ift ju Trient nur die feit Juftin [Apol. I. c. 61.] bezeugte Taufe im Da= men bes Baters, Cobnes und Beiftes für gultig erflart morben ; auch bei rucktehrenden Apostaten wird fie nicht wiederholt, bei der Ungewißbeit ihrer Bollziehung nur bedingungeweise vollzogen. e.) 4. Die breifache Gintauchung galt ale ein boppeltes Sinnbilb, aber bie romifche Rirche ließ auch bas abweichenbe Berfommen ber fpanischen Rirche ge= wahren.ff) Ale im 3. Jahrh. ein Rranter in Rom blog burch Begie= fung getauft worben war, wurde bie Gultigfeit biefer Rrantentaufe [B. clinicorum] bezweifelt , 88) fie verbreitete fich als folche im Abend= lande, im 13. Jahrh. ftanb Untertauchen und Besprengung ber Rinber noch neben einander, bb) bie Lettere murbe feitbem berrichenb,

ff) Greg. M. l. I. ep. 41: [Gratian: de Consecr. D. IV. c. 80.] De trina mersione nihil responderi verius potest, quam quod ipsi sensistis: quia in una fide nihil officit ecclesiae consuetudo diversa. Nos autem quod tertio mergimur, triduanae sepulturae sacramenta signamus. Quod si quis forte pro Trinitatis veneratione existimet fieri: neque istud aliquid obsistit baptizandos semel in aquis mergere, quia, dum in tribus personis una substantia est, reprehensibile nullatenus esse potest infantem vel ter,

Dogmatit, 5. Aufl.

cc) Aug. de Bapt. c. Donat. I, 28 s. dd) Id. de unico Bapt. c. 6. ee) Canon apost. 50: Οὐκ εἰπεν ὁ κύριος εἰς τὸν θάνατόν μου βαπτί-. σατε ἀλλὰ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατέρος κ. τ. λ. [Socrat. H. ecc. V, 24.] Greg. M. l. IX. ep. 61: Ab antiqua Patrum institutione didicimus, ut qui apud haeresim in Trinitatis nomine baptizantur, cum ad ecclesiam redeant, aut unctione chrismatis, aut impositione manus, aut sola professione fidei, ad sinum matris ecclesiae revocentur. Thomas P. III. Qu. 66. Art. 6: Quidquid desit ad plenam invocationem Trinitatis, tollit integritatem baptismi. Nicol. I. ad Bulg. c. 104: [Mansi T. XV. p. 432.] Si in nomine S. Trinitatis, vel tandem in nomine Christi, sicut in Actis Apostolorum legimus, baptizati sunt, constat non esse denuo baptizandos. Chenfo Lomb. L. IV. D. 3. C. — C. Trid. S. VII. can. 4: Si quis dixerit, baptismum, qui etiam datur ab haereticis in nomine Patris et Filii et Spiritus S. cum intentione faciendi quod facit ecclesia, non esse verum baptisma, a. s. — can. 11: Si quis dixerit, rite collatum baptismum iterandum illi, qui apud infideles fidem Christi negaverit, cum ad poenitentiam convertitur, a. s. - Thomas P. III. Qu. 66. Art. 9: Sicut dicit decretum Alexandri III: de quibus dubium est, an baptizati fuerint, baptizentur his verbis praemissis: Si baptizatus es, ego non te baptizo: sed si nondum baptizatus es, ego te baptizo etc.

vel semel immergere. Hiernach bie Scholastifer. gg) Eus. H. ecc. VI, 43. Cypr. Ep. 69: [p. 186.] Non christianos, sed clinicos vocant. Er felbit halt adpersio für gultig.

hh) Thomas P. III. Qu. 66. Art. 7: In immersione expressius reprae-27

während in der griechischen Kirche das Untertauchen sich erhielt. In Tertullians Schriften erscheint zuerst die renuntiatio diaboli, in der Umgebung Coprians der exorcismus bei der Aufnahme von Häretistern. Auch Dämonische wurden damals durch die Tause geheilt. Zur Zeit Augustins wurde renuntiatio mit exorcismus [exsussatio] versbunden und diese vorbereitenden Handlungen [nt. o] unmittelbar zur Tause gezogen.") Die zu Grunde liegende Borstellung einer Befreiung von dämonischen Gewalten war im Geiste der Zeit, doch kommt unter den Scholastistern auch der Gedanke einer stundischlichen Bedeutung zu Worte, und die entgegengesetzte Entscheidung ruht nur auf der kirchlichen Sitte. hat) Die Taushandlung wurde im Lause der Zeiten noch mit manchen sinnbilblichen Zeichen umgeben. Bon einer Glockentause ist im 8. Jahrh. die Rede. Aber als kirchlich gebilligte Sitte wurde seit Johann XIII [968] eine Glockenweihe üblich, die das Bolk als Tause ansah.

## §. 201. Proteftantifces Dogma unb bogmatifde Gebrande.

1. In ber Reformation lag fein unmittelbarer und bewußter Gegensat wiber die katholische Taufe. Zwar verwarf man beibe Schulmeinungen über bas Benfältniß bes Irbischen zum überirbischen im Sacrament, aber wie die scotistische Lehrweise sich in der reformitten

sentatur figura sepulturae Christi, et ideo hic modus baptizandi est communior et laudabilior.

ii) Tertul. de corona c. 3: Aquam adituri, sed et aliquanto prius in ecclesia sub antistitis manu contestamur, nos renuntiare diabolo, et pompae ejus, et angelis ejus. Cypr: Conc. Carth. votum 37: [p. 237:] Prime [baeretici] per manus impositionem in exorcismo, secundo per baptismi regenerationem. Ep. 69: [p. 187s.] Quod si aliquis in illo movetur, quod quidam de iis, qui aegri baptizantur, spiritibus adhuc immundis tentantur: sciat diaboli nequitiam pertinacem usque ad aquam salutarem valere, in baptismo vero omne nequitiae suae virus amittere. Aug. de pecc. orig. c. 45: Excepto quod in peccatorum remissionem baptizantur, etiam prius exorcizatur in eis et exsuffatur potestas contraria, cui etiam verbis eorum, a quibus portantur, se renuntiare respondent.

kk) Thomas P. III. Qu. 72. Art. 3: Quidam dixerunt, ea quae in exercismo aguntur, nihil efficere, sed solum significare. Sed hoc patet esse falsum per hoc, quod ecclesia in exorcismis imperativis verbis utitur ad expellendam daemonis potestatem, puta cum dicit: Ergo maledicte diabele exi ab eo etc. — Dispositio sufficiens ad suscipiendam gratiam baptismalem est fides et intentio. Ea vero, quae aguntur in exorcismo, ordinantur ad removendum impedimenta: et ideo sine eo potest aliquis consequi effectum baptismi. Non tamen sunt hujusmodi [sacramentalia] praetermittenda, nisi in necessitatis articulo.

ll) Capitulare Caroli M. a. 789. c. 18: Ut clocas non baptizent. — Hospinian. de templis IV, 9. Bingham, Origg. ecc. VIII, 7.

a) A.S. p. 329: Baptismus nihil est aliud, quam verbum Dei cum mersione in aquam. Quare non sentimus cum Thoma et Dominicanis, qui verbi et institutionis Dei obliti dicunt, Deum spiritualem virtutem aquae contalisse et indidisse, quae peccatum per aquam abluat. Non etiam facimus

Rirche feststellte, [§. 197, d.] so hatte Luther bereits das Wesentliche ber thomistischen Lehre im Ratechismus ausgesprochen. der die ber thomistischen Lehre im Ratechismus ausgesprochen. der in's Tauswasserstellt, und jede Tause ist ihm mit all der göttlichen Majestät umgeben wie die eigne Tause Christi. der diese Tause und als gleich der Wiedergeburt steht schroff neben der solgerechten Behaupstung, daß sie ohne den Glauben doch nur eine leere Cäremonie seiz welcher Widerspruch sich durch die Unterscheidung von Werth an sich und Wirksamkeit auszugleichen suchte. Da der protestantische Begriff des Glaubens unvereindar erschien mit einem Säugling, wurde die Kindertause von den Anabaptisten verworsen. Bon ihnen sich loszusagen war sür die neue Kirche eine geschichtliche Nothwendigkeit. Deuther hielt sich ansangs an das Gergebrachte vom fremden, mitgestheilten Glauben. Diesen hat er in der Kirchen-Positile als ein schoz

b) Cat. maj. p. 537: Interrogatus, quid baptismus sit? responde: non esse prorsus aquam simplicem, sed ejusmodi, quae verbo et praecepto Dei comprehensa et illi inclusa sit et per hoc sanctificata, ita ut nibil aliud

sit, quam Dei seu divina aqua.

d) F. C. p. 675: Ingens discrimen est inter homines baptizatos et non baptizatos. Cum evim, juxta Pauli doctrinam, omnes qui baptizati sunt, Christum induerint, et revera sint renati: habeut illi jam liberatum arbitrium. C. Helv. II. c. 20. — Cat. maj. p. 549: Baptismus absente fide nudum et inefficax signum tantummodo permanet. p. 541: Citra fidem vibil prodest baptismus, tametsi per se coelestis et inaestimabilis thesau-

rus esse negari non possit.

f) De eaptiv. Babyl. T. II. p. 274: Opponetur forsitan: aut non requiri fidem, aut parvulos frustra baptizari. Hic dico, quod omnes dicunt: fide aliena parvulis succurri illorum qui offerunt eos. Sicut enim verbum

cum Scoto et Minoritis, qui docent, baptismo ablui peccatum ex assistentia divinae voluntatis, et hanc ablutionem fieri tantum per Dei voluntatem, et minime per verbum et aquam. Brg. §. 196, w.

c) B. XII. S. 714 f: "Birb also bas Blut Christi träftiglich in die Bassertause gemengt, daß man sie nicht soll ansehen für schlecht lauter Wasser, sons dern als schön gesarbet und durchrötiget mit dem theuern rofinsardnen Blute des lieben Heilandes. Daß es nicht heiße insgemein Wasserbad, wie Woses oder Bedder geben kann, sondern eine heilsame Bluttause oder Blutbad, welches allein Gottes Sohn selbst durch seinen eignen Tod zugerichtet hat. Das ift auch mit Fleiß angezeigt in der historie des Leidens Christi, da ihm seine Seite gesösset ward, daß alsbald Blut und Wasser ist herausgangen." [Brg. Cons. Belg. c. 34.] S. 1497: "Ob sie wohl einfältig geredt sein, [die Worte der Taussermel] so dringen sie dennoch so viel mit, daß alles geschieht, was bei der Tausseshristi geschehen ist. Da find alle drei Versonen göttlicher Majestät, da find auch die heerschaaren der lieben Engel, sehen und hören, was da geschieht."

e) A. S. p. 329: Docemus infantes esse baptizandos. Pertinent enim ad promissam redemtionem, et ecclesia debet illis baptismum et promissionis illius annuntiationem. Cat. maj. p. 544: Si puerorum baptismus Christo non probaretur, nulli horum Spiritum S., aut ne particulam quidem ejus impertiret, ac per tot saecula nullus hominum christianus perhibeadus esset. C. Belg. c. 34. Cat. Heidelb. Qu. 74. Beweis aus det H. Schrift: Luth. B. XVII. S. 2666.

sich von selbst. ) In den lutherischen Symbolen wird die Untertauschung vorausgeset, ) doch blieb es in beiden Kirchen bei der Besprengung. Die resormirte Kirche verwarf den Exorcis mus mit den andern neuern Sinnbildern. ) Die Glockentause wird als Entwürdigung der Tause angesehn. ) 2. Die altprotestantischen Dogmatiker specialisiten ihre Sähe vom Sacrament. Bei der materia coelestis sand sich sast ein Übersluß himmlischer Dinge. ) Der natürliche Zwed wurde dem übernatürlichen beigeordnet. ") Tause und Wiedergeburt sollen zusammensallen, so daß die Lettre bei Kindern unbedingt einstritt.") Über den Kinderglauben Chemnit noch im Sinne der Conscordia [nt. i], Quenstedt hat alle Mersmale des gewöhnlichen seligsmachenden Glaubens an ihm entdeckt. ") Die Nothtause mit der katho-

q) Luth. T. I. p. 186. — C. Helv. II. c. 20: Baptizamur, id est ablui-

mur aut adspergimur aqua. nt. h.

p) Rur C. Gall. c. 28: Quia in Papatu exigua quaedam ecclesiae vestigia ac praesertim baptismi substantia remansit, cujus efficacia ab eo non dependet a quo administratur, fatemur illic baptizatos secundo baptismo non egere, quamvis propter admixtas corruptiones nemo baptizandos illic iafantes offerre possit, quin se ipsum polluat.

r) C. Helv. II. c. 20: Credimus perfectissimam esse baptizandi formam, qua Christus ipse baptizatus est, et qua baptizarunt Apostoli. Ergo quae bumana inventione postea adjecta et usurpata sunt in ecclesia, non arbitramur necessaria esse ad perfectionem baptismi, cujus generis est exorcismus, usus ardentis luminis, olei, salis, sputi. C. Marchica c. 7: "weil berfelbe eine abergläubische Caremonie ist, die die Kraft ber h. Zause verfleinert, den Ginfältigen ärgerliche Gedanken ihrer Kinder halben, dem die selben leiblich besessen. verussachet u. s. w. Calv. Inst. IV. 19. 24.

felben leiblich besessen, verutsachet u. s. w. Calv. Inst. IV, 19, 24.

s) A. S. p. 337.

t) Quenst. P. IV. p. 110: Sunt qui rem coelestem volunt esse verbum ut Himmelius, sunt qui Spiritum S. ut Dannbawerus, sunt qui Christi sanguinem ut Hulterus, sunt qui S. Trinitatem alque aquam et sanguinem ex latere Christi profluentem ut Lyserus. Nos com Gerbardo aliisque statuimus rem coelestem esse S. Trinitatem, in qua nec δεάνδοωπος, nec sanguis ejus excluditur, terminative vero Spiritum S. p. 112: Estque unio non relativa tantum, aut typica, qualis erat in sacramentis V. T., sed exhibitiva rei coelestis, unde aqua est cum ipsa S. Trinitate modo inessabili conjuncta.

u) 1b. p. 116: Finis primarius in infantibus est fidei et gratiae foederalis collatio, in adultis credentibus fidei et gratiae confirmatio et obsignatio. Secundarius est 1. christianorum a coetibus gentilium discretio, 2. commonefactio de impuritate naturali, 3. recordatio amoris Christi, 4. adhortatio ad novitatem vitae.

v) Hollaz p. 1100 s: Non datur actu ipso et tempore baptismus duples, internus et externus, sed baptismus est unus, unaque ac indivisa actione dispensat S. Trinitas et minister ecclesiae illis, qui divinae non resistuat operationi, remissionem peccatorum et renovationem. — Quamvis Deus intendat, omnes baptizatos regenerare, ob malitiosam tamen repugnantism hominum adultorum eveuit, ut non omnes actu regenerentur; infantes autem, cum non ponant Spiritui S. malitiosum obicem, omnes per baptirmum vere regenerantur.

w) Exam. Conc. Trid. P. II. p. 59: Licet nec satis intelligamus, nec verbis explicare possimus, qualis sit Spiritus S. operatio in infantibus,

lischen Gleichgültigkeit gegen die Berson des Täusers blied ein Streitsat gegen die Calvinisten.\*) Doch achtete man auch ungetauft sterbende Christenkinder nicht für verloren. Die Anrusung der Trinität galt als die Bedingung einer gültigen Tause,\*) und Socinianer sind oft wiedergetaust worden. Dennoch wurde die Johannistause der christlichen Tause wesentlich gleichgestellt.\*\*) Der Erorcismus ist von der lutherischen Theologie insgemein nur als zulässiges Sinnbild vertheibigt worden. Di) 3. Im neuern Protestantismus traten die Modisisationen hervor, wie sie gegeben sind in der neuen Auffassung des Sacramentes. Auch der Supernaturalismus trug um so weniger Bedenken, mit der sittlich religiösen Wirkung vorlied zu nehmen, als die Weihe zum Christenthume doch jedensalls mit dem Ansange aller seiner Segnungen nahe zusammenfällt. co) Die Socinianer

esse tamen ex verbo Dei certum est. Illam autem operationem vocamus fidem et dicimus parvulos credere. Quenst. P. IV. p. 147: In baptismo Spiritus S. fidem veram salvisicam, vivisicam et actualem accendit in infantibus. Fidem inquam veram, prout includit spiritualem notitiam, assensum et fiduciam, seu apprehensionem et applicationem meriti Christi.—
J. G. Walch, de fide inst. in utero. Jen. 727. übrs. v. A. Müller. Zen. 729. Buttstätt, schrifts u. vernunstm. Geb. v. Gl. b. ungetausten Christiems. Wolfenb. 748. x) Quenst. P. IV. p. 107: Extraordinarie in casu necessitatis baptismu administrare potest etiam minister haereticus, aut notorie improbus, quin et laicus et foemina. p. 109: Baptismus etiam ab eo administratus, qui ipse non est baptizatus, ratus est habendus.

y) Ib. p. 165: Infantes christianorum parentum, non obstante baptismi privatione coelitus immissa, sive in uteris matrum exstincti, sive post mortui, non damnantur, sed ex immensa Dei gratia, extraordinarie in eis operante, salvantur. Hollaz p. 1098: Baptismus necessarius est necessitate praecepti et medii, et quidem necessitate ordinata, non absoluta, siquidem infantes christiauorum sine baptismo decedentes salvari credimus. p. 1259: Catechumeni, notitia religionis christiauae imbuti, etiam ante perceptum baptismum, sunt vera et viva membra ecclesiae.

z) Quenst. P. IV. p. 108: Constans regula antiquitatis: ὅσοι μὴ εἰς τὴν ἀγίαν τριάδα ἐβαπτίσθησαν, τούτους δεῖ ἀναβαπτίζεσθαι. p. 135: Bellarminus sugillat Lutherum, quod affirmet, baptismum esse ratum, quibuscunque verbis conferatur, modo in nomine Christi detur. Negari quidem non potest Lutherum illud affirmasse in libro de capt. Bab. Sed scripsit hunc librum Lutherus a. 20. superioris saeculi, ubi adhuc quibusdam erroribus erat obnoxius. Correxit autem illam sententiam.

aa) Hollaz p. 1083: Licet non χατὰ τὸ γράμμα inveniatur, Joannem baptizasse in nomine S. Trinitatis, quia tamen Joannes a Deo ad baptizandum missus est, Jo. 1, 33. valide colligitur, cum in nomine S. Trinitatis baptizasse.

Neque enim probabile est, Deum alja atque alia forma baptismum instituisse. bb) Quenst. P. IV. p. 170: Non dicimus exorcismum in illas ecclesias, in quibus abrogatus est, esse reducendum, sed statuimus ex christiana libertate retineri posse in illis ecclesiis, in quibus est introductus ad adumbrandam spiritualem captivitatem, nec esse eum in gratiam Calvinianorum omitteadum, quippe qui libertati nostrae insidiantur et abolitionem exorcismi urgent ad obtinendam infantum christianorum, nondum baptizatorum, internam et haereditariam sanctitatem.

cc) Morus, Epit. p. 250: Qui baptizatur debet animo ita compositus

leuaneten ursprünglich Die Taufe als Gebot Chrifti für alle Beiten. indem fie fich jum firchlichen Berkommen berabliegen.dd) In ben Berfuchen bas Chriftenthum gur reinen Bernunftreligion aufzuflaren, mar bie und ba von einer Abichaffung ber Taufe, ober von ihrer Deutung in biefem Sinne bie Rebe, und willfürliche Anderungen ber Taufformel murben gewagt. co) Außerhalb ber weitverbreiteten Saufgefinnten murbe bie Rinbertaufe gumeilen im Intereffe ber fittlich religiblen Berpflichtung und Wirfung ale vernunft= und fcbriftwibrig bezeichnet.ff) Die Salbortboborie wollte bie mabrhaft protestantifche, obiective Bebeutung ber Taufe feftstellen, hierburch auch bie Rinbertaufe recht: fertigen als bas Sacrament ber Sunbenvergebung, in welchem fich bie Bottmenfdlichkeit Chrifti von Seiten ber leibenben Genugthuung barftelle, 88) ober als bas Sacrament ber Erwählung, bas grabe im bemußtlosen Rinde die fubftantielle Wiebergeburt bewirfe, hh) ober nur negativ wirtend ben alten Abam ausrotte; ii) auch erneuten fich Bunbereinfalle über bie materia coelestis. bt) Dem Reu= Lutherthum und Bufenismus ift bie Taufe wieber bie munberbare Tilgung ber Erbfunden-Schuld und :Macht, fo bag Rindertaufe und Wiebergeburt immer zusammenfällt als ausschlieflich und ausreichend bie Rirde bildend.") Der theologisch preisgegebene Erorcismus murbe im

esse: partim ut approbet assensu ac fide doctrinam, cui quidem fidei promissa est salus ideoque et venia: partim ut μετάνοιαν cum baptismo conjungat, quae quidem ubi est, ibi homo ad se transferre promissam veniam potest. Ergo ob hanc duplicem animi qualitatem, cum baptismo conjunctam, baptismus habet hone veniae fructum, et est simul pignus atque documentum veniae. Reinh. S. 586: Solemnis lotio, a Christo institula, per quam tirones reipublicae christianae initiautur, ac sperandae per Christum sempiternae salutis jus accipiunt. Nigfo S. 357: "Beweis bafir, daß Täufling und Gemeine sich gegenseitig in dem Herrn angehören, und daß erstere in den Bereich der etdösenden Wirtsamkeit Christi eingetreten sei."

dd) Socin. de Bapt. c. 17: Quoniam passim receptum est, ut qui ecclesiae annumerari debeant, aquae baptismo sint tincti: tingantur porro aquae baptismo omnes, qui pro jam tinctis non habentur, nibil enim prohibet, quominus id fieri possit, quamvis, ut fiat, praeceptum non fueril. Cf. Cat. Rac. Qu. 345 ss.

ee) Freimuthige Unterf. ü. b. T. Lpz. 802. [Dgg. Schubschr. f. Beibeh. b. T. Brl. 802. Eisen lohr, hift. Bem. ü. b. T. Tüb. 804.] RGesch. S. 588. ff Lob. Lange, b. Kindert. in b. ev. K. Jena 834. Rüdert, Rationa.

ff) Lob. Lange, b. Kinbert. in b. ev. A. Jena 834. Ructert, Rationalism. S. 191. Dgg: Martensen, b. chr. T. u. die babtist. Frage. Hamb. 843. Arelsen, b. Kinbert. n. ibrem Berh. zu Schr. u. Gl. [Beitschr. f. luth. Theol. 847. H. 3.]

Bg) Schen fel: Brotest. B. 1. S. 439 ff. Dgg. Dogm. II. S. 1070: "ohne allen Borbehalt einzuräumen, daß auf das bewiße lose Kind gar keine Wirkung, weder vermittelft des Wassers, noch vermittelst des Hortes, noch vermittelst des Bortes, noch vermittelst des H. Geistes, ausgeübt wird."

hh) Marten fen, S. 400 ff.

5. 972 ff. Brot. R3. 857. N. 10.

6. 972 ff. Brot. R3. 857. N. 10.

6. wh) Hilarii Severini Meletemata de invisibili S. Bapt. materia. Ber. 826.

6. 136 f.

6. 136 f.

7. Brot. R3. 854.

8. Sartorine, christol. Berleff. 5. A.

8. Sorham: RGefch. S. 613.

18. und 19. Jahrh. in ben meisten Landestirchen abgeschafft ober auf bie ronuntiatio zuruckgeführt, aber biese wieder von der neuen Gläusbigkeit möglichft geschärft; die Nothtause meist gemigbilligt. mm)

§. 202. Refultat.

1. Die altproteftantische Lehre von ber Rindertaufe entspricht genau bem icholaftischen opus operatum. Wenn aber ber Sauglinas: Blaube im Ernfte behauptet wurde, mußte ber protestantische Begriff bes feligmachenben Glaubens bran gegeben werben. Dennoch ericheint auf biefem Standpunkte wegen ber Erbfunde die Rinbertaufe ale eine beilige Berpflichtung. Aber ein Sacrament, bas die Seligfeit wirft ohne ben Glauben, gerftort ben gangen Broteftantismus. Daber nur bie Saltungelofigfeit biefer Faffung bes Dogma bier offenbar geworben ift. Alle Babrbeit und aller Irrthum beffelben liegt barin, baß bie Ibee ber Taufe von ihrer Birklichkeit verschieben ift. Nach ihrer Ibee fallt bie Baffertaufe gufammen mit ber Beiftestaufe ober mit ber Biebergeburt bes naturlichen Menfchen in ber driftlichen Gemeinschaft, und von biefer Taufe fann nie zuviel gefagt werden. Aber in ber Wirklichkeit fallt bie Wiebergeburt bald bieffeit bald jenfeit ber beiligen Garemonie, ober tritt nur in allmäliger Entwicklung ein, ober gar nicht. Wird bas gange driftliche Leben als Taufe genommen, fo fällt ba freilich Idee und Wirklichkeit möglichft zusammen : aber biefes ift boch nur ein bilblicher Ausbruck, burch ben bie beilige Sandlung felbft in's Allgemeine verschwimmt. Die Taufe ift baber allerdings nur ein Sinnbild ber Reinigung von ber Gunbe wie ber Beburt bes ewigen Lebens in und, und wird erft heilbringend burch ben Glauben, wenn bas Bild mit feinem Sinn in uns zusammenfällt. Objectiv aber ift fie bie Aufnahme in die Chriftenbeit mit allen ihren Segnungen. 3mar hat fich's ber Rirche oft aufgebrangt, bag es auch ungetaufte Chriften giebt wie getaufte Beiben : bennoch ift fur bas Chriftenthum als Rirche jene entscheibenbe unauslöschliche Weihe als gemeiner Brauch bon großer Bedeutung, und burch eine gludliche biftorifche Entwidlung ift bie Taufe bas allgemeine Bunbeszeichen faft aller fonft auseinandergerignen Glieber ber großen Gottesfamilie geblieben, benn nicht die Unrufung ber Trinitat, fonbern nur ber Gebrauch ber Ginsebungeformel ift bas Gemeinsame, wovon jest abzugebn frevelhaft fein murbe. Was an fich zweifelhaft fein konnte, bag auch Apoftaten nicht wiedergetauft werden, als im firchlichen Berkommen begrundet, verftartt bie unverwüftliche Majeftat biefes Sacraments. 2. Da bie 5. Schrift nicht über bie Rinbertaufe entscheibet, benn ber Allgemeinheit bes Taufgebote fteht bas Lehrgebot gegenüber, aber auch biefes enticheibet burch fein bestimmtes Borber gegen bie Rinbertaufe, und bas Bilb, welches Chriftus bamals vor Augen batte, mar über-

mm) Rutenic, u. b. Nothtaufe. [Stub. u. Rrit. 836. 6. 2. S. 417 ff.]

baubt ein anbres als bas einer Rirche, welche fich aus ihrem eignen Schofe immer von neuem erbaut: fo fonnte die Bestimmung über die Taufzeit nur eine firchliche Berfugung und Entwicklung fein. Den Reformatoren gegenüber batten Die Unabaptiften bas Recht ber einen Confequeng bes gemeinsamen Grundgebantens. Bobl giebt es bewußt: lofe und leiblich vermittelte Ginwirkungen : aber für ben jebes religio: fen Bewußtseine ober Gefühle noch unfabigen Beift maren es nur Baubermittel. Dagegen auch für die objectivfte Bebeutung ber Taufe, wolche auf bie leibenbe Genugthuung bes Gottmenfchen teine fchrift: gemage Beziehung bat, bliebe ibre Application auf folche, bie nach gottlicher Ordnung noch gar feinen Ginn fur ihre fubjective Bebinaung baben, eine Entweibung. Auf bem Stanbbuntte bes neuern Protestantismus ftebn gemuthliche, fittliche und fociale Grunde auf beiben Seiten einander gegenüber, bei beren etwa zweifelhaftem Ausfolage nur ein befchranttes und fich felbft wiberfprechenbes Bangen an ber blogen Caremonie baran benten fonnte, fich einer frommen, tief im Bolte: und Familienleben begrundeten Sitte zu wiberfeten, ber, fobald ein Menfch geboren ift, nichts naturlicher und nothwendiger icheint, ale fofort einen Chriften aus ihm zu machen. Bei biefer Taufe giebt und verheißt bie Chriftenbeit bem Täuflinge alles, mas fie felber bat: bas Undre, mas von ibm geleiftet werben foll, gefchiebt nur in hoffnung. Gelbft die Nothtaufe, obwohl bem Borurtheile ent fprungen, aber geweiht burch ein boberes Gefühl, ift Altern nachgugeben, Die einen Troft barin finden. Wenn bagegen Altern Gewiffens: halber ihre Rinder nicht zur Taufe bringen, hat die Rirche Strafen und andre Amanasmagregeln befibalb nicht aut zu beiffen, mobl aber feiner Beit die Ertheilung driftlichen Unterrichts zu forbern. Der G: orcismus ehrt ben Teufel viel zu boch, bie abrenuntiatio ift ale Sinnbild unbebenflich, aber boberer Bilbung entfrembet.

4. 203. Aubang. Bon ber Confirmation.

K. Brenner, gefch. Darft. b. Firmelung. Bamb. 820. G. E. Ziegs Ier, b. Feier b. h. Firmung. Wien 817. — Dallaeus, de duobus Latinorum ex unct. saere. Gen. 659. 4. — S. Andreae, de ritu conf. in ecc. prott. retenta. Marp. 683. 2 P. Parifius, ü. Conf. u. C. Unterr. Heinrichst, 810-14. 3 B. H. B. B. Bobeder, ü. Conf. u. C. Unterr. Gött. 823. J. Bachmann, Gesch. b. Conf. in b. ev. R. Brl. 852.

Bur Beit Tertullians") war Handaussegung und Salbung nach Act. 8, 17. 19, 6. 2 Cor. 1, 21 s. zur Ertheilung bes H. Geistel unmittelbar mit der Taufe als signaculum baptismi verbunden. Seit Chprianb) wurde sie in der abendländischen Kirche als Worrecht der Wische auch der Zeit nach immermehr von der Taufe geschieden. So, als Sacrament der Befestigung und der Geistesgaben, mit seierlichn Kormel, mit sinnbilblichen Zeichen, mit character indelebilis, als

a) De Bapt. c. 6 ss.

nicht nothwendig, aber mitwirkend gum Beile, bon ben Scholaftikern ausgebildet, c) wurde die Firmelung zu Floreng [Harduin T. IX. p. 438.] und Trient [S. VII. de Conf.] beftatigt. Auch in ber griechi= ichen Rirche murbe bas DI ber Salbung [ro uvgor rou yolouaroc] ale eignes, nur bei Apoftaten zu wiederholendes Mufterium anerfannt, aber ale unmittelbar und wefentlich mit ber Taufe verbunden, blog bie Fertigung bes Salbols als Borrecht bes oberften Bischofs. d) In protestantischen Symbolen wurde bie Confirmation fur Menschen's fatung erklart, unnöthig zum Beile.") Doch von ben Reformatoren in ihrem Sinne empfohlen, ') und im Reformatione-Entwurfe von 1545 proteftantifch umgebildet, 8) ift fie nur ale eine ben Bifchofen vorbehaltne beilige Bandlung meift abgefommen, aber feit bem 17. Jahrh. erft ftill und einzeln, allmälig burch bie Befchluffe ber meiften Landesfirchen wieder eingeführt worden, und hat in Deutschland vornehmlich burch Spener ihre Beffalt erhalten, ale Sanbauflegung von Seiten bes Beiftlichen zur Erflehung göttlichen Segens, als freie Befraftigung bes Taufgelübbes von Seiten bes Ratechumenen, und objectiv am Ausgange ber Rindheit als Aufnahme zum wirklichen Gliebe ber Gemeinde. hiernach ift bie Confirmation als Erganzung und Rechtfertigung ber Rinbertaufe, ohne einen geheimnigvollen Inhalt, aber mit großer fittlich religiöfer Birfung im firchlichen und Famis lien : Leben, auf bem Wege thatfachlich ein Sacrament bes neuern Proteftantismus zu werben.

# II. Das heilige Abendmahl.

[Arnaud, Nicole et Renaudof] La perpetuité de la foi de l'égl. cath. touchant l'Eucharistie. Par. 669-713. 5 T. Ritter, b. alte AMahlel. burch kath. u. nichtfath. Beugniffe beleuchtet. Zweibr. 827. G. Riegler, b. Cuch. nach Schrift u. Trab. Bamb. 845. — Hospiniani Hist. sacramentaria. Gen. 681. 2 T. f. A. Ebrarb, b. D. v. h. AM. u. f. Gesch. Frankf. 845 f. 2 B.

c) Lomb. L. IV. D. 7. Thomas P. III. Qu. 72. cf. Gratian: De Consecr. D. 5. d) Conf. orth. P. I. Qu. 104 s. e) C. Helv. II. c. 19. [§. 197, i.] A. C. p. 201: Confirmatio et unctio

e) C. Helv. II. c. 19. [§. 197, i.] A. C. p. 201: Confirmatio et unctio extrema sunt ritus accepti a patribus, quos ne ecclesia quidem tanquam necessarios ad salutem requirit, quia non habent mandatum Dei. Cf. Conf. Sax. p. 82: Ritus confirmationis, quem nunc episcopi retinent, quid est, nisi inanis umbra? Deg: Declar. Thorun. II, 6. de Confirm., f) Mel. Loci, ed. 1536. De Sacr. numero: Confirmatio magnopere

f) Mel. Loci, ed. 1536. De Sacr. numero: Confirmatio magnopere probanda esset, si usurparetur ad hoc, ut examinaretur juventus et fidem propriam profiteretur. Calv. Inst. IV, 19, 4. Cf. Chemn. Exam. Conc. Trid. P. II. p. 72 ss.

g) Bei Seekendorf, de Lutheran. L. III. Sect. 31. §. 119: Cum exacta pueritia jam firmior actas seu adolescentia accederet, palam in ecclesia audienda esset integra doctrinae confessio, et cum interrogatus promiteret constantiam in hujus ecclesiae suae confessione: manus Pastoris ei imponendae essent et publica precatione petenda mentis et cordis in hoc confitente confirmatio et gnbernatio.

R. Rahnis, b. E. v. AD. 2pz. 857. — [forfi] Das h. AD. bogmengefch. nebft Borfchlagen z. neuen Beleb. Gieß. 815. F. B. Lindner, b. L. v. h. AD. n. b. Schrift. Lpz. 631. — Brenner, gefch. Darft. ber Berricht. u. Aussp. b. Euch. Bamb. u. Burzb. 824. Augusti, Denkw. aus ber chr. Arschal. 826. B. VIII.

### §. 204. Lehre bes Renen Teftamentes.

Ruperti, b. h. AM. urfpr., bebeutf. u. wurdige Feier. Gann. 821. Schulstheß, b. ev. L. v. h. AM. nach 5 unterfchiedl. Ansichten. Lpz. 824. D. Schulz, b. chr. L. v. AM. nach b. Grunbterte Lpz. [524.] 531. Lücke, de duplicis in Coena S. symboli actusque sensu ac rat. Gott. 837. 4. L. J. Rückert, b. AM. Sein Besen u. f. Gesch. 29z. 556. Reim, b. Nachtmahl im Sinn b. Stiffters. [Jahrbb. f. beutiche Th. 859. H. 1.]

Religible Bundesmable maren bem Alterthum nicht fremb.") Als foldes Bundes: und Liebesmahl bat Jefus bas b. Abendmabl einge: fest, ale er fein Tobtenmabl bielt, Mt. 26, 26-29. Mc. 14, 22-25. An fich unbebeutenbe Barianten beweifen, bag nicht bie eigenften Borte Jefu überliefert finb. Die Ginfepung gum Gebachtniffe ruht nur auf paulinifchen Berichten 1 Cor. 11, 24-26. Lc. 22, 19 s., und bie erftere Stelle ift mit bereits feststebenben Formeln ber Feier nicht vereinbar, boch bezeugen biefe Berichte jebenfalls etwas in ber apostolischen Rirche Geglaubtes und erflaren die mit ber Rirche gleichzeitige, allgemeine Feier.b) Das Schweigen bes Johannes ift noch unerflart, tann aber einer allgemeinen Sitte gegenüber nicht als Digbilligung gebeutet werben. Seine Rebe Jefu [6, 51-59. cf. 4, 10-14.] fpricht Uhnliches in abnlichen Bilbern aus, ift jeboch nicht in Bezug auf bas Abendmabl gesprochen, und mahrscheinlich auch nicht in biefer Begiebung aufgezeichnet.") Aus ben Berhaltniffen ber Ginfepung, aus bem Sprachgebrauche bes Drient und Jefu insbefonbere [Jo. 6, 54. 15, 1. 19, 26 s. Lc. 8, 11 ss.] ergiebt fich fur bie Worte einer symbolischen Sandlung die symbolische Bergleichung bes zerbrochnen Brotes mit bem nun balb gebrochnen Leibe, bes Weines mit bem bergofinen Blute, wie bamale folde Tobesbilber ibn umgaben Jo. 12. 7., ale Abficht aber vor bem naben irbischen Scheiben bie bobere eben in feinem Tobe gegrundete unvergangliche Gemeinschaft. Wenn Baulus bie Gemeinschaft ber Bergen am Tifche bes Berrn Γτράπεζα zuρίου, κυριακον δείπνον] als eine Gemeinschaft feines Leibes und Blutes vorftellt, mit ber unvereinbar fei am Gogenmable gu figen 1 Cor. 10, 16-21., Die unwürdige Tobesfeier Jesu als Theilnahme an ber Schuld feines Tobes 1 Cor. 11, 27-29. cf. Hbr. 6, 6. 10,

a) Seelen, Eucharistica vett. e monumentis sacris et prof. Lub. 750. 4. Borbs, ü. die Bundes: u. Freunbichaftsm. b. Morgenl. Sor. 792. Frisch, Abh. v. Ofterlamm u. letten Ofterlammstage Ch. Lpz. 758.

b) Leben Jesu. §. 106, h. c) Tischendorf, de Ch., pane vitae. Lps. 839. J. E. Müller, numne locus Ev. Jo. 6. ad verum s. coenae usum trabi queat? Praesatus est de Ammon. Lps. 839. Deligs do, b. Rebe b. Herrn v. geistl. Genusse f. Fleisches u. Blutes. [Beitschr. f. luth. Theol. 845. §. 2.]

29., so fährt er fort in der gegebenen Bilbersprache; auch seine Bergleichung mit dem Manna und Felsenquell der Büste bezeichnet nur den sinnbildlichen, also geistigen Gehalt des h. Mahls. Dagegen jeder Gedanke an das Trinken irgendwie wirklichen Blutes hätte wenigstens am ersten Abendmahle dem menschlichen und unter allen jüdisch Gestanten dem nationalen Gefühle hart widerstrebt. Was Vaulus als unwürdige Feier strafte, war ein unbrüderliches und ausschweisendes Wesen beim Liebesmahle 1 Cor. 11, 20-22. 33 s. Sündenvergebung, beil und neuer Bund, die Zesus mit seinem Leib und Blut in Versbindung stellt, sprechen die Segnungen seines Todes aus in ihrer Aneignung für die Seinen durch die innigste Einigung mit ihm selbst.

### \$. 205. Lebre ber Rirdenpater.

Melanehthon, Sentt. veterum aliquot scriptor. de Coena Dom. Vit. [530.] 554. 4. Oecolampadii Dial. quid de Euch. veteres tum Gr. tum Lat. senserint. Bas. 530. 4. Ernesti, Antimuratorius. Lps. 755. [Opp. th. 773. N. 1.] Markeineke, Patrum de praes. Ch. in C. Dom. sententia triplex. Heidelb. 811. A. Meier, Gesch. b. Transsub. Heißelb. 832. Baur, Tertul. E. v. AM. u. übersicht ü. b. Hauptmomente b. Gesch. b. E. v. AM. [Tüb. Zeitschr. 8.2]. Baur, Tertul. E. v. AM. u. übersicht ü. b. Hauptmomente b. Gesch. b. E. v. AM. [Tüb. Zeitschr. f. hist. Th. 842. H. 1] B. F. Rins, EBgr. v. AM. [Eb. 853. H. 3.] Rückert [E. 428.] — Döllinger, b. E. v. b. Euch. in b. ersten 3 3hh. Mainz 826. — Calinti de Missae sacrif. Ds. Fres. 644. 4. [Etäublin] Gesch. b. D. v. Opser im M. [Gött. Bibl. B. II. E. 159. 317 st.] Höstling: b. E. Justins — Elm. v. Alex. — Ertull. — v. Opser im dr. Cultus. Erl. 839-42. Orig. doctr. de sacrist. Christ. Erl. 841. — E. Michelis, b. Messopser u. b. Stonleichnamessest in welthist. Bebeut. Frs. 841.

Durch Christi Erhöhung mußte auch seine als Mysterie begangene Tobesseier [edxagista, σύναξις, κοινωνία, missa] einen geheimnißvollen Sinn erhalten, und im allgemeinen Drange das Geistige zu
versinnlichen die geistige Gemeinschaft durch das Abendmahl mit dem Erlöser sich als sinnliche Gemeinschaft darstellen, obwohl dieses nur
der unbestimmte Ausdruck einer mächtigen Gefühlsanschauung, ihre
hierarchische Benuhung.) und das Migverständniß der liturgischen Gormel in und außerhalb der Kirche war. Nach der a siatischen Borstellung, die noch schwankend mit Ignatius und Justin anhebt,

a) 3. B. Eus. H. ecc. VI, 43: "Ομοσόν μοι κατὰ τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἴματος τοῦ κυρίου μηδέποτέ με καταλιπεῖν.

b) Ignat. ad Ephes. c. 20: "Ενα ἄρτον κλῶντες, ὅς ἐστι φάρμακον άθανασίας, ἀντίδοτον τοῦ ἀποθανεῖν, ἀλὰ ζῆν ἐν Χριστῷ. Αd Śmyrn. c. Τ: Εὐχαριστίας ἀπέχονται [Docetae] διὰ τὸ μὴ ὁμολογεῖν τὴν εὐχαριστίαν σάρκα εἰναι τοῦ Σωτῆρος, τὴν ὑπὲρ ἀμαρτιῶν ἡμῶν παθοῦσων. Δbet ad Trall. c. 8: Ανακτίσασθε ἐαυτοὺς ἐν πίστει, ὁ ἐστιν σὰρξ τοῦ κυρίου, ἐν ἀγάπη, ὅ ἐστιν αἰμα Χριστοῦ. Just. Apol. I. c. 66: Οὐχ ὡς κοινὸ ἄρτον, οὐδὲ κοινὸν πόμα λαμβάνομεν: ἀλλ ὅν τρόπον διὰ Λόγου δεοῦ σαρκοποιηθείς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν καὶ σάρκα καὶ αἰμα ὑπὲρ σωτηρίας ἡμῶν ἔσχεν: οὐτως καὶ τὴν ἀι' εὐχῆς λόγου τοῦ παρ' αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφὴν, ἐξ ἡς αἰμα καὶ σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμῶν, ἐκείνου τοῦ σαρ κο ποιη θ ἐντος Ἰησοῦ καὶ σάρ κα καὶ αἰμα

und mit Gregor v. Nyffa abschließt, wird vorzugsweise die Auferskehung aus der Eucharistie als einem Gegengifte abgeleitet, sonach in ihr die materielle Mittheilung eines göttlichen Princips gedacht, insdem sich der Logos in der Fortsehung seiner Incarnation mit Brot und Wein verbinde, welche dadurch seinem einstmaligen irdischen Leibe gleich und in unser Fleisch und Blut verwandelt werden. Die ältern Afrikaner und Alexandriner, diese mit besonderm Accente auf der Geistesgemeinschaft, verehrten in Brot und Wein ein Sinnbild bes sich mittheilenden Logos, dessen geistige Aufnahme im Glauben durch die Eucharistie dargestellt werde. Der Widerspruch gegen die

έδιδάχθημεν είναι [burch bie hierauf in freier Tradition folgenden Einfehungs-worte]. Aber c. Tryph. c. 70: Τον άρτον παρέδωκεν ήμιν ο Χριστός ποιείν είς ανάμνησιν τοῦ τε σωματοποιήσασθαι αὐτον διὰ τοὺς πιστεύοντας είς αὐτον, και το ποτήριον είς ανάμνησιν τοῦ αξματος αὐτοῦ

παρέδωχεν εύχαριστούντας ποιείν.

c) Iren. IV, 18, 5: Πως την σάρχα λέγουσιν είς φθοράν χωρείν, την ἀπὸ τοῦ σώματος τοῦ χυρίου και τοῦ αξματος αὐτοῦ τρεφομένην; γαρ από γης άρτος, προσλαμβανόμενος την έχχλησιν του θεου, ούχετι ποινός άρτος έστιν, άλλ' εύχαριστία, έχ δύο πραγμάτων συνεστηχυία, ξπιγείου τε καὶ οὐρανίου ουτως καὶ τὰ σώματα ἡμῶν, μεταλαμβάνοντα της ευχαριστίας, μηκέτι είναι φθαρτα, την ελπίδα της άναστασεως έχοντα. V, 2, 3: Το κεκραμένον ποτήριον και ο γεγονώς άρτος επιθέχεται τον Λόγον τοῦ θεοῦ, και γίνεται η ευχαριστία σώμα Χριστοῦ. Βτοί unb Bein als άντίτυπα in Iren. fragm. ed. Pfaff, fr. 2. Εξίετ α, Bren. v. b. Guch. (Beitschr. f. luth. Theol. 841. S. 4.) Greg. Nyss. Or. catech. c. 37: Ἐπειδη διπλούν τὸ ἀνθρώπινον, ψυχη καὶ σώματι συγκεπραμένον, ανάγπη τῷ πρὸς τὴν ζωὴν παθηγουμένῷ δι' αμφοτέρων τοὺς σωζομένους εφέπεσθαι. Οὐκοῦν ἡ ψυχή μεν διὰ πίστεως προς αὐτον ἀναχραθεῖσα τὰς ἀφορμὰς ἐντεῦθεν τῆς σωτηρίας ἔχει· τὸ δὲ σῶμα ετερον τρόπον εν μετουσία και ανακράσει του σώζοντος γίνεται. — Τὸ σωμα τη ένοικήσει του θεου Λόγου πρός την θεικήν άξιαν μετεποιήθη παλώς οὐν και ν ῦν τὸν τῷ Λόγφ τοῦ θεοῦ άγιαζόμενον ἄρτου εἰς σώμα τοῦ θεοῦ Λόγου με τα ποιείσθαι πιστεύομαι. 'Ο φανερωθείς Δόγος δια τουτο κατέμιξεν έαυτον τη επικήρφ των ανθρώπων φύσει, ໃνα τη της θεότητος χοινωνία συναποθέωθη το άνθρώπινον · τούτου χάριν πάσι τοῖς πεπιστευκόσι τῆ οἰκονομία τῆς χάριτος έαυτον ενσπείρει δια της σαρχός, οίς ή σύστασις έξ οίνου τε χαλ άρτου έστλ, τοῖς σώμασι τῶν πεπιστευχότων χαταχιρνάμενος, ὡς ᾶν τἢ πρὸς τὸ ἀθάνατον ένωσει και ανθρωπος της αφθαρσίας μέτοχος γένοιτο. Ταυτα δε δίδωσι, τῆ τῆς εὐλογίας δυνάμει πρὸς ἐχεῖνο μεταστοιχειώσας τῶν φαινομένων φύσι».

d) Tertul. adv. Marc. I, 14: Nec aquam reprobavit, qua suos abluit, nec oleum, quo suos unguit, nec panem, quo ipsum corpus suum repraesentat. IV, 40: Panem distributum discipulis corpus suum fecit, hoc est, corpus meum dicendo, id est figura corporis mei. De resur. carnis c. 8: Caro ungitur, ut anima consecretur. Caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima de Deo saginetur. Cypr. Ep. 73: [p. 153 s.] Videmus in aqua populum intelligi [Apocal. 17, 15.], in vino vero ostendi sanguinem Christi. Quando autem in calice vino aqua miscetur, Christo populus adunatur. Clem. Paedog I, 6: [p. 126.] Τὸ αἶμα οἶνος ἀλληγος εῖται. II, 2: [p. 177.] Διττὸν τὸ αῖμα τοῦ χυρίου· τὸ μὲν γάρ ἐστιν σαρ-

bloß sinnbilbliche Anficht regte sich feit bem Anfange des 5. Jahrh.,") and wurde auf der 2. nicanischen Synode Kirchenlehre. Denn durch die Entwicklung des Dogma von Christo war seit dem 4. Jahrh. diese Ansicht vorherrschend geworden, daß durch den G. Geist bei der Consectation Brot und Wein zum Leibe des Gottmenschen werde, wobei

είχον, ψ τῆς φθορᾶς λελυτρώμεθα, τὸ δὲ πνευματικόν, ὧ χεχρίτμεθα, και τουτ' έστι πιείν το αίμα του Ίησου, τῆς κυριακῆς μεταλαβείν κραφοίας. — 'Αμιροίν κράσις, ποτού τε και Λόγου, εὐχαριστία κέκληται, χάρις καλή, ής οί κατ α πίστιν μεταλαμβάνοντες αγιάζονται καλ τωμακαί ψυχήν. [p.184.] Μυστικόν σύμβολον ή γραφή αξίτατος άγιου είνον ωνόμασεν. [p.186.] Εὐλόγησε τον οίνον, είπων λάβετε, πίετε, τοῦτό uoύ έστιν τὸ αἶμα· αἶμα τῆς ἀμπέλου, τὸν Λόγον, τὸν περὶ πολλῶν έχχεό με νο ν είς ἄφεσιν αμαρτιών, εὐφροσύνης ἄγιον αλληγορεί ναμα. Orig. in Mt. tom 11, 14: [Τ. III. p. 498 ss.] Είποι ἄν τις, ὅτι ώσπες οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον [Mt.15,11.], καν νομίζηται είναι ύπο Ιουθαίων κοινόν· ούτως ού το είσερχόμενον είς το στόμα άγιάζει τον άνθρωπον, καν ύπο των άκεραιστέρων νομίζηται άγιάζειν ο δνομαζόμενος άρτος του χυρίου καί έστιν, ολμαι, ο λόγος οὐχ εύχαταφρόνητος. - Έπλ τοῦ ἄρτου τοῦ χυρίου ἡ ώφελεια τῷ χρωμένφ έστιν, έπαν καθαρά τη συνειδήσει μεταλαμβάνη του άρτου· ούτω δε ούτε εκ του μη φαγείν παρ' αυτό το μη φαγείν ύστερούμεθα άγαθου τινος, ούτε εκ του φαγείν περισσεύομεν άγαθω τινι· το γαρ αίτιον τῆς ύστερήσεως ή κακία έστι, και το αίτιον της περισσεύσεως ή δικαιοσύνη. [1 Cor. 8, 8.] — Το άγιαζόμενον βριϋμα διὰ λόγου θεοῦ και έντεύξεως zať αὐτὸ μέν τὸ ὑλικὸν εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδιώνα ἐκβάλλεται [Mt. 15, 17.] · κατά δε την επιγενομένην αὐτῷ εὐχήν, κατά την άναλογίαν τῆς πίστεως, ὢφελιμον γίνεται: χαλ οὐχ' ἡ ΰλη τοῦ ἄρτου, ἀλλ ὁ ἐπ' αὐτῷ εἰρημένος λόγος ἐστὶν ὁ ὢφελῶν. Καλ ταῦτα μὲν περλ τοῦ τυπικο ῦ καὶ συμβολικοῦ σώματος πολλά δ' αν περὶ αὐτοῦ λέγοιτο τοῦ Λόγου, δς γέγονε σάρξ και άλη θιν ή βρώσις, ήντινα ο φαγών  $\pi$ άντως ζήσεται είς τον αίωνα, ούδενος δυναμένου  $\phi$ αύλου έσθίειν αύτον. 1b. p. 898: Panis iste, quem Deus Verbum corpus suum esse fatetur, verbum est nutritorium animarum, verbum de Deo Verbo procedens et panis de pane coelesti. Potus iste, quem Deus Verbum sanguinem suum fatetur, verbum est potaus et inebrians corda bibentium. — Non enim panem illum visibilem, quem tenebat in manibus, corpus suum dicebat Deus Verbum, sed verbum, in cujus mysterio fuerat panis ille frangendus.

e) Jo. Damase. de fide orth. IV, 13: Οὖχ ἐστι τύπος ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἰνος τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἀλλὶ αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ κυ-ρίου τεθεωμένον, αὐτοῦ εἰπόντος · τοῦτό μού ἐστι, οὐ τύπος τοῦ σώματος, ἀλλὰ τὸ σῶμα. Ϭierzu hat Lequien bie parallele Stelle bes Macarius Magnes angeführt, gegen bie, welche πεπηρωμένοι τὸν νοῦν bie Œuchariftie für tim bloßes Sinnbild hielten. Sophronius Hierosol. in der von Angelo Mai 1840 begonnenen Ausg. nach einem fatholifchen Berichte: Μηθείς δοκείτω ἀντίτυπα εἰναι τὰ ἄγια τοῦ σώματος καὶ αίματος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἰνον πιστευέτω προσφερόμενον μεταβάλλεσθαι εἰς σῶμα καὶ αίμα Χριστοῦ.

f) Mansi T. XIII. p. 266: Οὔτε ὁ κύριος, οὔτε οἱ ἀπόστολοι, ἢ πατέθες εἰκόνα εἰπον τὴν διὰ τοῦ ἱερέως προσφερομένην ἀναίμακτον θυσίαν, ἀλλὰ αὐτὸ σῶμα καὶ αὐτὸ αἷμα. Πρὸ μὲν τῆς τοῦ ἀγιασμοῦ τελειώσεως ἀντίτυπ ἀ τισι τῶν πατέρων εὐσεβῶς ἔδοξεν ὀνομάζεσθαι· μετὰ
δὲ τὸν ἀγιασμὸν σῶμα κυ ρίως καὶ αἰμα Χριστοῦ λέγονται καὶ εἰσίν.

je nach ber eutychianischen ober neftorianischen Richtung balb ein Übersgang in eine höhere Ginheit gedacht wird bis zu dem noch unbestimmsten Begriffe einer Bandelung, balb das irdische Element von seisnem göttlichen Inhalte genau unterschieden, unter mannichfachen Schwanfungen zum sinnbildlichen ober mystisch geistigen Genuffe. Daber wie ein gnostisches Aunftsuch school von der Beispagung und Barobje bes nachmaligen Dogma ift, so erscheint in Gregors I Leben ober doch

g) Cyr. Cat. mystag. IV, 1: Αὐτοῦ εἰρηκότος τοῦτό μου ἐστὶ τὸ αίμα τις ενδοιάσει ποτέ λέγων, μη είναι αὐτοῦ τὸ αίμα; Τὸ ῧδωρ ποτέ είς οίνον μεταβέβληχεν · και ούκ άξιόπιστός έστιν οίνον μεταβαλών είς αίμα; Έν τύπω γαρ άρτου δίδοταί σοι το σώμα, και έν τύπω οίνου το αίμα, ໃνα γένη μεταλαβών σώματος και αξματος Χριστού· ούτω γάρ καὶ χριστοφόροι γινόμεθα. 2: Μη ἀπὸ τῆς γεύσεως κρίνης τὸ πρᾶγμα, ἀλλ ἀπὸ τῆς πίστεως πληροφοροῦ. 3: Ὁ φαιν όμενος ἄρτος οὐκ ἄρτος έστιν, εί και τη γεύσει αίσθητος, άλλα σώμα Χριστου. Ambros. de initiandis e. 8: Quodsi tantum valuit sermo Rliae, ut ignem de coelo depromeret : non valebit Christi sermo, ut species mutet elementorum? De totius mundi operibus legisti, quia ipse dixit, et facta sunt. Sermo igitur Christi, qui potuit ex nihilo facere quod non erat, non potest ea quae sunt in id mutare, quod non erant? Suis utamur exemplis, incarnationisque sacramento adstruamus mysterii veritatem. Liquet quod praeter ordinem virgo generavit: et hoc quod conficimus corpus ex virgine est. Ipse clamat: boc est corpus meum. Ante benedictionem species nominatur: post coasecrationem corpus Christi significatur, sanguis nuncupatur. - August: De Symb. ad Cat. II, 6: [Martyres] sanguinem ejus biberunt, sanguinem suum pro illo fuderant. Ep. 23: [al. 98. T. II. p. 32.] Si sacrameota quandam similitudinem earum rerum, quarum sacramenta sumt. non haberent, sacramenta non essent. Ex hae similitudine plerumque etiam ipsarum rerum nomina accipiunt. Sicut ergo secundum quendam modum sacramentum corporis Christi corpos Christi est, ita sacramentum fidei fides est. In Jo. tr. 25: [T. IX. p. 76.] Quid paras deutes et ventrem? Crede, et manducasti. Tr. 26: [p. 81] Qui non manet in Christo, nec manducat carnem ejus, nec bibit ejus sanguinem, licet premat dentibus sacramentum corporis et sanguinis Christi. Gelasius, de duab. naturis: [Bibl. Patrum max. T. VIII. p. 703.] Sacramenta corporis et sanguinis Christi divina res est, propter quod divinae efficimur consortes naturae, et tamen esse non desinit substantia vel natura panis et vini. Certe imago et similitudo corporis et sanguinis Christi in actione mysteriorum celebrantur. Theodoret. Dial. II: [Opp. T. IV. p. 126.] Οὐδέ μετὰ τὸν ἀγιασμὸν τὰ μυστικὰ σύμβολα τῆς οἰκείας ἐξίσταται φύσεως· μένει γὰο ξπι τής προτέρας ούσίας · νοείται θὲ ἄπερ ἐγένετο, και πιστεύεται και προσχυνείται, ως έχεινα όντα απερ πιστεύεται. — Jo. Damasc. de fide προσχυνειται, ως εκεινα υντα απεψ πιστευεται. — συ. Dumaisc. ας παυ orth. IV, 13: Ωσπερ έπλ τοῦ βαπτίσματος συνέζευξε [ό θεὸς] τῷ ελαίφ καὶ υθατι την χάριν τοῖ πνεύματος · οῦτως, ἐπειθη ἔθος ἀνθρώποις ἄρτον ἐσθίειν, υθωρ καὶ οἰνον πίνειν, συν έζευξεν αὐτοῖς τὴν αὐτοῦ θεότητα καὶ πεποίηκεν αὐτὰ σῷμα καὶ αίμα αὐτοῦ. Σῷμά έστιν άληθώς ήνωμένον θεότητι, το έχ τῆς άγίας παρθένου σῶμα, οὐχ ότι το αναληφθέν σώμα έξ ούρανοῦ κατέρχεται άλλ' ωσπερ φυσικώς δια της βρώσεως ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος δια της πόσεως εἰς σῶμα καὶ αἶμα του ξαθίοντος μεταβάλλονται ουτως ο άρτος οίνος τε και υσώρ δια της επικλήσεως και επιφοιτήσεως του αγίου πνεύματος ύπερφυώς μεταποιούνται είς τὸ σώμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ αἶμα.

in seiner Biparaphie bereits das Wunder einer wirklichen sichtbaren Bermanblung.h) Die Pflicht eines murbigen Genuffes murbe von Alters ber burch allerhand Straferempel eingeschärft. 1) 2. Noch mit= ten unter ben Opfern ber alten Welt wurde das Abendmahl auch als Dofer betrachtet, sowohl burch Accommodation als burch Gegensas, im allmäligen Abergange bes Bilbes zum Dogma. Buerft ale Dantopfer. 1) Durch bie Beziehung auf ben Tob Jefu mußte bas Bilb bes Subnopfere bervortreten. Bei Cyprian ericheint ber Briefter ichon altteftamentlich an ber Stelle und in ber Nachahmung Chrifti bas Opfer barbringend.1) Aber noch Augustin halt fich an die Gedachtniß= feier bee Opfere am Kreuge. m) 3m Abenblanbe galt ale fromme Bflicht geliebte Todte unter ben Communicanten fortguführen.") Die Entwicklung bee Glaubene, bag ber Briefter ben Leib bee Gottmenfchen als ein unblutiges, aber wirkliches Gubnopfer fur bie Lebenben unb Tobten in ber Deffe barbringe, ift burch Gregor I in ber Lehre wie im Cultus vollzogen worben.") 3. Ungefäuertes Brot murbe in ber

h) Iren. I, 13, 2. — Joan. Diaconi Vita Greg. II, 41. Brg. Hafe, Streitschr. H. 2. S. 101. i) Cypr. de lapsis p. 132 s. Brg. nt. r.

l) Ep. 63: [p. 155.] Si Christus ipse est summus sacerdos, et sacrificium Patri seipsum primus obtulit, et hoc fieri in sui commemorationem praecepit: utique ille sacerdos vice Christi vere fungitur, qui id quod Christus fecit imitatur, et sacrificium verum et plenum offert in ecclesia Deo Patri.

k) Justin. c. Tryph. c. 41: Ή τής σεμιδάλεως προσφορά, ή ὑπέρ τῶν καθαριζομένων ἀπό της λέπρας προσφέρεσθαι παραδοθεῖσα, τύπος ήν τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας, δν εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πάθους οὖ ἔπαθεν ὑπὲρ τῶν καθαιρομένων τὰς ψυχὰς ὁ κύριος ήμῶν παρέδωκε ποιεῖν, Γνα ἄμα τε εὐχαριστῶν τὰ ψυχὰς ὁ κύριος ήμῶν παρέδωκε ποιεῖν, Γνα ἄμα τε εὐχαριστῶν ἀνθρωπον καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀπὸ τῆς κακίας ήλευθερωκέναι ἡμᾶς. 117: Θυσίας ᾶς παρέδωκεν Χριστὸς γίνεσθαι, τουτέστιν ἐπὶτῆ εὐχαριστία τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ ποτηρίου, τὰς ἐν παντὶ τόπω τῆς γῆς γενομένας ὑπὸ τῶν χρίστιανῶν, προλαβών ὁ θεὸς μαρτυρεῖ εὐαρεστους ὑπάρχειν αὐτῷ. [Malach.1, 10 s.] Εὐχαὶ καὶ εὐχαριστίαι, ὑπὸ τῶν ἀξίων γινόμεναι, τέλειαι μόναι καὶ εὐάρεστοί εἰσι τῷ θεῷ θυσίαι. Iren. IV, 17, 5: Novi Testamenti novam [Christus] docuit oblationem, quam ecclesia in universo mundo offert Deo, qui alimenta nobis praestat, primitias suorum munerum.

m) C. Faust. Manich. XX, 18: Christiani peracti sacrificii memoriam celebrant sacrosancta oblatione et participatione corporis et sanguinis Christi. Cf. Chrysost. in Ep. ad Hebr. Hom. 17: [T. XII. p. 169.] Οὐκ ἄλλην θυσίαν, καθάπερ ὁ ἀρχιερεὺς τότε, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἀελ ποιοῦμεν, μᾶλλον δὲ ἀν άμνησιν ἔργαζόμεθα θυσίας.

n) Tertul. de cor. c. 2: Oblationes pro defunctis, pro natalitiis anaua die facimus. Aug. Sermo 172: [ed. Bened.] Orationibus ecclesiae et sacrificio et eleemosynis non est dubitandum mortuos adjuvari, ut cum eis misericordius agatur a Domino, quam eorum peccata meruerunt. Hoe enim a patribus traditum universa observat ecclesia, ut pro eis, qui in corporis et sanguinis Christi communione defuncti sunt, cum ad ipsum sacrificium loco suo commemorantur, oretur, ac pro illis quoque id offerri commemoretur. Brg. §. 88, m.

o) Dialog. IV, 28: In semetipso immortaliter vivens pro nobis iterum

griechischen Rirde ale jubische Besonderheit angesehn.") Der Bein mit Baffer gemischt. Das Aufgeben bes Relche galt für baretisch. 9) Gin Berichutten bes beiligen Glements wurde angftlich vermieben.") Betaufte Rinder erhielten bas Abendmabl. Das Brot wurde oft mit nach Saufe genommen.") Die Beit, nach örtlichem Brauche und individueller Gewöhnung wechselnb, wurde als freie Sache bes religiösen Bu burfniffes angesebn, bie feit bem 6. Jahrb. Die Landesfitte bie und ba in Gefete überging. ') Das Liebesmahl, erft als Borfeier, nachher getrennt, erhielt fich, fo lange die Rirche ein Kamilienleben führen fonnte.

4. 206. Lebre bes Mittelaltere und fath. Rirchenlebre.

H. Router, de errorib. qui actate media doctr. de euchar. turpaverunt. Ber. 840. Rudert in Silgenfelbe Beitfc. 858. 6. 1 ff. - Caliati Ds. de Buch. sub utraque. Helmst. 642. Spittler, Befch. b. Relche im AD. Lemg. 780.

1. Bafchafius Rabbertus faßte bie noch fcmantenbe Uber: lieferung in den klaren Gedanken, daß die Substanz des Brotes und Beines burch bie allumfaffende Schopfertraft Gottes in ben von ber Junafrau gebornen Leib verwandelt werbe, ") indem er bas

in hoe mysterio sacrae oblationis immolatur. 58: Quis fidelium habere dubium possit in ipsa immolationis hora ad sacerdotis vocem coelos ape-

riri, iu illo Christi mysterio angelorum choros adesse.
p) Epiph. Haer. XXX, 16: διὰ ἀζύμων. Lequien, de azymis. Dss. VI. ad Jo. Damasc. Opp. Hermann, Hist. concert. de pane az. et ferm. Lps. 737.

q) Leo I. Serm. 41, 5: [Manichaei] cum ad tegendam infidelitaten nostris audeant interesse mysteriis, ita se temperant, ut interdum Christi corpus accipiant, sanguinem autem redemtionis nostrae haurire omniso declinent. Quod vestrae notum facimus sanctitati, ut vobis bujusmodi homines bis manifestentur indiciis. Gelasius I: [Gratian: de Consect. D. 2. c. 12.] Comperimus, quod quidam sumta tantummodo corporis saeri portione a calice sacri cruoris abstineant. Qui proculdubio, quonism nescio qua superstitione docentur obstringi, aut integra sacramenta percipiant, aut ab integris arceantur, quia divisio unius ejusdemque mysterii sine grandi sacrilegio non potest provenire.

r) Tertul. de cor. c. 3. s) Id. de orat. c.141. Cypr. de lapsis. p.132: t) Cypr. de or. dom. p. 147: Bucharistiam quotidie ad cibum saluti accipimus. Chrysost. in Ep. ad Hebr. Hom. 17: [T. XII. p. 169.] Πολλοί τῆς θυσίας ταύτης απαξ μεταλαμβάνουσι τοῦ παντὸς ἐνιαυτοῦ, ἄίλο δε δίς, άλλοι δε πολλάκις, [οί εν ερήμφ καθεζόμενοι] και δια δύο ετών. Τίνας ἀποδεξόμεθα; τοὺς ἄπαξ; τοὺς πολλάκις; τοὺς όλιγάκις; θὐι τοὺς ἄπαξ, οὖτε τοὺς πολλάκις, οὖτε τοὺς όλιγάκις· ἀλλὰ τοὺς μετὰ κ θαρού συνειδότος, τοὺς μετὰ χαθαρᾶς χαρδίας, μετὰ βίου ἀλήπτου ὁ τοιοῦτοι ἀελ προσίτωσαν, οί δὲ μὴ τοιοῦτοι μηδὲ ἄπαξ. Conc. Agathem a. 506. can. 18: [Mansi T. VIII. p. 327.] Saeculares, qui natale Domini, pascha et pentecostem non communicaverint, catholici non credantur, acc inter catholicos babeantur.

a) Liber de corp. et sang. Dom. 831. 844. [Martene et Durand, vett. scrr. ampliss. Coll. T. IX.] c. 1, 1: Omnium rerum et naturarum caus sola voluntas Dei jure creditur. Neque sic condidit Deus naturas, ut suis velle ab his auferret, quia omnium creaturarum subsistentia in eadem Dei voluntate subsistit et virtute, a qua causam habet, non solum ut subsistat quidquid est, sed etiam ut sic sit, sicut ipsa Dei voluntas decreverit. Idee

finnlich Evidente zugeftand, aber fich zugleich auf die finnliche Evidenz bon Bunberfagen berief, bie ben bolfsthumlichen Charafter feiner Theorie verftartten und erwiesen. b) Der bebeutenbe literarifche Begenfat, ber fich wiber ihn erhob, und von einem geiftigen, boch wirklichen Genuffe bes Leibes und Blutes im Brot und Bein bis gum blogen Sinnbilbe bin ichmantte, beweift, bag jene Theorie noch nicht bergebracht mar.") Ale aber Berengar von Toure [f. 1050] lehrte, bag nicht bas Wefen ber irbifchen Glemente, fonbern bloß ihre Birffamfeit burch bie Confecration verandert werde, fonach nur bas glaubige berg ben Leib Chrifti geniege, d) fant er bie offentliche Meinung gegen

natura creaturae quoties mutatur, non ab illo esse divertitur, in quo est. quia sic est et sic fit, ut ille decernit, in quo est. 2: Ideo nullus moveatur de hoc corpore Christi et sanguine, quod in mysterio vera sit caro et verus sanguis, dum sic voluit esse, qui creavit. c. 4, 1: Quia Christum vorari fas dentibus non est, voluit in mysterio hunc panem et vinum vere carnem suam et sanguinem consecratione Spiritus S. potentialiter creari, creando vero quotidie pro mundi vita mystice immolari, ut sicut de virgine per Spiritum vera caro sine coitu creatur, ita per eundem ex substantia panis ac vini mystice idem Christi corpus et sanguis consecretur. c. 15, 1: Non aestimandum est, quod alterius verbis, potestate alicujus ista fiant, sed verbo creatoris, quo cuncta creata sunt. Cujus ergo potentia creata sunt prius, ejus utique verbo ad melius recreantur. Propterea veniendum est ad verba Christi. c. 21, 10: Spiritui S. quam maximam videtur contumeliam facere, quicunque terrenam panis vinique substantiam, dum ejusdem Spiritus virtute et consecratione sanctificatur, in ipsam eandemque carnem et sanguinem, quam b. virgo ejusdem Spiritus virtute concepit et peperit, dubitat posse converti.

b) Ib. c. 1,5: Visu corporeo et gustu propterea non demutantur, quatenus fides exerceatur ad justitiam et ob meritum fidei merces in eo justitiae consequatur. c. 14: Nemo qui sanctorum vitas et exempla legerit. potest ignorare, quod saepe haec mystica corporis et sanguinis sacramenta. aut propter dubios aut certe propter ardentius amantes Christum visi-

bili specie in agni formam, aut in carnis et sanguinis colorem monstrata sint. Hierauf die betreffenden Legenden. c) KGesch. §. 205. d) Eb. §. 209. Bereng. Ep. ad Lanfrancum: c) & Gefch. §. 205. [Mansi T. XIX. p. 768.] Pervenit ad me displicere tibi, immo haereticas habuisse sententias Joannis Scoti de sacramento altaris, in quibus dissentit a suscepto tuo Paschasio. Si haereticum habes Joannem, cujus sententias de eucharistia probamus, habendus tibi est haereticus Ambrosius, Hieronymus, Augustinus. In s. 1. Schrift gegen Lanfr. b. Lanfr. de corp. et sang. c. 9: Per consecrationem altaris fiunt panis et vinum sacramentum religionis, non ut desinant esse, quae erant, sed ut sint quae erant, et in aliud commutentur. De s. coena Ms. Guelph. p. 51: Non minus tropica locutione dicitur: panis post consecrationem est corpus Christi, quam dicitur: Christus est leo, est agnus. p. 114: Si ante tempora restitutionis omnium Christi carnem, non dicam oculis corporis videri, sed in terris alicubi adesse constituis, contra Scripturas facis. Constituis autem non alicubi, sed ubicunque coelo devocatam Christi carnem adesse, qui nihil accipere fideles aliud confirmas nisi carnem sensualiter et sanguinem Christi. Quod ita est contra rationes fidei, ut nullus fidelium cogitare debeat se ad refectionem animae accipere nisi totam et integram Domini pich. Er ging von ber Neigung zum rein finnbilblichen Berftanbnife aus, aber vom Gemeingefühle seiner Zeit ergriffen, sucht er ben geiftigen Genuß boch auch als etwas Reales barzustellen, wie bieser zweifache Zug in ben Schattirungen seiner Anhänger noch beutlicher her vortritt.") Ein in Rom ihm abgebrungenes Glaubensbefenntniß [1059] übertrifft an berbsinnlicher Betrachtungsweise ben Baschaftus, bagegen bas Befenntniß, bas Gregor VII forberte [1078], bas Berhalteniß zwischen bem irbischen Brote und göttlichen Leibe unbestimmt ließ. Unch Lan franc, als ber Wortführer bes siegreichen Dogma, lehnt, baß ber wirkliche Körper Christi im Simmel von ber Berwanblung unberührt bleibe. ) Lombard us faßte die bestimmte Art ber tealen

Dei sui carnem, non autem de coelo devocatam, sed in coelo manentem, quod ore corporis fieri ratio nulla permittit. p. 106: Per hoc Christi corpus totum constat accipi ab interiori homine, fidelium corde, non ore. p. 133: Panis consecratione accepta non est aestimandus, quantum ad sacrificium Christi, secundum quod est panis, quod eum natura formavit, sed secundum quod eum benedictio corpus Christi esse instituit, multoque pluris est in pane sacrificii ecclesiae quod habet a benedictione, quan quod habet a natura: per hoc secundum quod majus in eo est, dio te corpus Christi ab altari accipere. Ep. ad Adelman. fr. 1: [ed. Schmid, Brunsu. 770.] Patres aliud esse corpus et sanguinem, aliud corporitet sanguinis sacramenta [signa] non tacent, et utrumque a piis, visibiliter sacramentum, rem sacramenti invisibilititer accipi, ab impiis autem tantum sacraments commendant. Nibilominus tamen sacramentum secundum quendam modum res ipsas esse, quarum sacramenta sunt, universa ratio et auctoritas exigit.

e) Guitmundus, de corp. et sang. Ch. veritate: [Bibl. Patrum max. Lugd. T. XVIII. p. 441.] Berengariani omnes quidem in hoc conveniani, quia panis et vinum essentialiter non mutantur. Sed, ut extorquere ex quibusdam potui, multum in hoc differunt, quod alii nihil omnino de corpore et sanguine sacramentis inesse, sed tantummodo umbras hace et figuras dicunt. Alii vero rectis ecclesiae rationibus cedentes, nec tames a stultitia cedentes, ut quasi aliquo modo nobiscum esse videantur, dicont ibi corpus et sanguinem revera, sed latenter contineri, et ut sumi possent quodammodo, ut ita dixerim, impanari; et hanc ipsius Berengarii subiliorem sententiam esse ajunt. Alii solebant olim putare, quod panis et vinum ex parte mutentur et ex parte remancant. Aliis videbatur patem et vinum ex toto quidem mutari, sed cum indigni accedunt ad communicandum, carnem Domini et sanguinem ilerum in panem et vinum reverti.

f) Mansi T. XIX. p 900: Profiteor panem et vinum post consecrativuem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem Draini nostri esse, et sensualiter, non solum in sacramento, sed in veritale manibus sacerdotum tractari et frangi, et fidelium dentibus atteri.

g) Ib. p. 761: Profiteor panem altaris post consecrationem esse verum corpus Christi, quod natum est de virgine, et vinum altaris, postquin consecratum est, esse verum sanguinem, qui manavit de latere Christi.

h) L. c. c. 18: Credimus terrenas substantias mirabiliter, operante superna potentia, converti in essentiam dominici corporis, reservatis ta unen ipsarum rerum speciebus et quibusdam aliis qualitatibus, ne percipientes cruda et cruenta horrerent, et ut credentes fidei praemia ampliora perciperent: ipso tamen dominico corpore existente in coelestibus es

begenwart Christi im Sacrament noch als Sache ber freien Discufson.') Durch Silvebert von Tours wurde die signisicante Bezeichsung [transsubstantiatio] eingeführt, und das Machtwort des Priesters ervorgehoben.k) Ihomas vollendete die scholastische Entwicklung des dogma, für dessen Wahrheit er einen dialektischen, eregetischen und kicklichen Beweis führte.\) Die Wundergeschichten des sinnlichen Erstiss achtet er doch nur für einen gottgewirkten Schein zum Beweise er Wahrheit.\) Die Accidenzen des Brotes und Weines bleiben ohne dubstanz.\) In der Untersuchung, ob sie noch nahrhaft sein? wiesern is in Fäulnis wieder substanzielle Wirkung üben?\) in der Frage, ob uch Thiere den Gottmenschen fräsen?\) und in der Casuistist über ellerlei Unsälle,\, \(^q\) bezeugt sich doch auch ein Gefühl der Schwierigkeisen bei jeder folgerechten Durchführung. Schon Paschasius hatte dem Borwurse des Stercoranismus die Behauptung entgegengeset, daß er göttliche Leib in den Geist übergehe.\) Auf der 4. Lateransynode

lexteram Patris integro, illaeso, ut vere dici possit, et ipsum corpus, quod de virgine sumtum est. nos sumere, et tamen non ipsum.

k) In coena Dom. serm. 5: Debet credere christianus, manibus sacerdotis cujuslibet, tantummodo sacerdotii ordinem habentis, sive boni sive mali, aequaliter per verba potestiva benedictionis corpus Domini posse consecrari.

i) L. IV. D. 11. A: Si quaeritur, qualis sit illa conversio, an formalis, an substantialis, vel alterius generis: definire non sufficio. Formalem tamen non esse cognosco: quia species rerum, quae ante fuerant, remanent, et sapor et pondus. Quibusdam esse videtur substantialis, dicentibus sic converti substantiam in substantiam, ut hace essentialiter fiat illa.

<sup>#</sup> P. III. Qu. 75. Art. 2: Quidam posuerunt, post consecrationem substantiam panis et vini remanere. Haec positio stare non potest. Primo: quia per hane positionem tollitur veritas sacramenti, ad quam pertinet, ut verum corpus Christi in hoc sacramento existat, quod ibi non est ante consecrationem. Non autem aliquid potest esse alicubi, ubi prius non erat, nisi vel per loci mutationem, vel per alterius conversionem in ipsum. Manifestum est autem, quod corpus Christi non incipit esse in hoc sacramento per motum localem. Primo quidem, quia sequeretur, quod desineret esse in coelo. Secundo, quia omne corpus localiter motum pertransit omaia media: quod hic dici non potest. Tertio, quia impossibile est, quod naus motus ejusdem corporis localiter moti terminetur simul ad diversa loca: cum tamen in pluribus locis corpus Christi sub hoc sacramento sinul esse incipiat. Ideo relinquitur, quod non possit aliter corpus Christi lacipere de novo in hoc sacramento, nisi per conversionem substantiae Panis in ipsum. Quod autem convertitur in aliquid, facta conversione non manet. Secundo, quia baec positio contrariatur formae sacramenti, in qua dicitur: hoc est corpus meum: quod non esset verum, si substantia panis ibi remaneret, nunquam enim substantia panis est corpus Christi, sed potius esset dicendum: hic est corpus meum. Tertio, quia contrariatur venerationi hujus sacramenti, si aliqua substantia creata esset ibi, quae non Posset adoratione latriae adorari.

m) Ib. Qu. 76. Art. 8. n) Ib. Qu. 77. Art. 1. o) Ib. Art. 4-6. p) Ib. Qu. 80. Art. 3. [Lomb. L. IV. D. 13. A.] q) Ib. Qu. 83. Art. 6.

<sup>7)</sup> c. 20, 3: Frivolum est in hoc mysterio cogitare de stercore, ne commisceatur in digestione alterius cibi. Ubi spiritualis esca et potus sumi-

nich. Er ging von der Neigung zum rein finnbilblichen Berftandnisse aus, aber vom Gemeingefühle seiner Zeit ergriffen, sucht er den geistigen Genuß doch auch als etwas Reales darzustellen, wie dieser zweissache Zug in den Schattirungen seiner Anhänger noch deutlicher hers vortritt.") Ein in Rom ihm abgedrungenes Glaubensbekenntniß [1059] übertrifft an derbsinnlicher Betrachtungsweise den Baschassus, das Gregor VII forderte [1078], das Gerhältsniß zwischen dem irdischen Brote und göttlichen Leibe undestimmt ließ. Duch Lan franc, als der Wortführer des siegreichen Dogma, sehrte, daß der wirkliche Körper Christi im Simmel von der Gerwandlung unberührt bleibe. Dem bardus faßte die bestimmte Art der realen

Dei sui carnem, non autem de coelo devocatam, sed in coelo manentem, quod ore corporis fieri ratio nulla permittit. p. 106: Per hoc Christi corpus totum constat accipi ab interiori homine, fidelium corde, non ore. p. 133: Panis consecratione accepta non est aestimandus, quantum ad sacrificium Christi, secundum quod est panis, quod eum natura formavit, sed secundum quod eum benedictio corpus Christi esse instituit, multoque pluris est in pane sacrificii ecclesiae quod habet a benedictione, quam quod habet a natura: per hoc secundum quod majus in eo est, dico te corpus Christi ab altari accipere. Ep. ad Adelman. fr. 1: [ed. Schmid, Brunsu. 770.] Patres aliud esse corpus et sanguinem, aliud corporis et sanguinis sacramenta [signa] non tacent, et utrumque a piis, visibiliter sacramentum, rem sacramenti invisibiliter accipi, ab impiis autem tantum sacraments commendant. Nibilominus tamen sacramentum secundum quendam modum res ipsas esse, quarum sacramenta sunt, universa ratio et auctoritas exigit.

e) Guitmundus, de corp. et sang. Ch. veritate: [Bibl. Patrum max. Lugd. T. XVIII. p. 441.] Berengariani omnes quidem in hoc conveniunt, quia panis et vinum essentialiter non mutantur. Sed, ut extorquere ex quibusdam potui, multum in hoc differunt, quod alii nihil omnino de corpore et sanguine sacramentis inesse, sed tantummodo umbras haec et Aguras dicunt. Alii vero rectis ecclesiae rationibus cedentes, nec tamen a stultitia cedentes, ut quasi aliquo modo nobiscum esse videantur, dicunt ibi corpus et sanguinem revera, sed latenter contineri, et ut sumi possent quodammodo, ut ita dixerim, impanari; et hanc ipsius Berengarii subtiliorem sententiam esse ajunt. Alii solebant olim putare, quod panis et vinum ex parte mutentur et ex parte remaneant. Aliis videbatur panem et vinum ex toto quidem mutari, sed cum indigni accedunt ad communicandum, carnem Domini et sanguinem ilerum in panem et vinum reverti.

f) Mansi T. XIX. p 900: Profiteor panem et vinum post consecrationem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem Domini nostri esse, et sensualiter, non solum in sacramento, sed in veritate manibus sacerdotum tractari et frangi, et fidelium dentibus atteri.

g) Ib. p. 761: Profiteor panem altaris post consecrationem esse verum corpus Christi, quod natum est de virgine, et vinum altaris, postquam consecratum est, esse verum sanguinem, qui manavit de latere Christi.

h) L. c. c. 18: Credimus terrenas substantias mirabiliter, operante superna potentia, converti in essentiam dominici corporis, reservatis tamen ipsarum rerum speciebus et quibusdam aliis qualitatibus, ne percipientes cruda et cruenta horrerent, et ut credentes fidei praemia ampliora perciperent: ipso tamen dominico corpore existente in coelestibus ad

Gegenwart Chrifti im Sacrament noch als Sache ber freien Discuffion. Durch hilbebert von Tours wurde die fignisicante Bezeichnung [transsubstantiatio] eingeführt, und das Machtwort des Priesters
hervorgehoben. Thomas vollendete die scholastische Entwicklung des
Dogma, für dessen Bahrheit er einen dialektischen, exegetischen und
kirchlichen Beweis führte. Die Bundergeschichten des sinnlichen Erweises achtet er doch nur für einen gottgewirkten Schein zum Beweise
ber Bahrheit. Die Accidenzen des Brotes und Beines bleiben ohne
Substanz. Din der Untersuchung, ob sie noch nahrhaft sein? wiesern
sie in Fäulniß wieder substanzielle Wirkung üben? in der Frage, ob
auch Thiere den Gottmenschen fräßen? und in der Casuistist über
allerlei Unfälle, d bezeugt sich doch auch ein Gesühl der Schwierigkeiten bei seder folgerechten Durchsührung. Schon Baschassus hatte dem
Borwurse des Stercoranismus die Behauptung entgegengesett, daß
ber göttliche Leib in den Geist übergehe. Uus der 4. Lateranspnobe

dexteram Patris integro, illaeso, ut vere dici possit, et ipsum corpus, quod de virgine sumtum est, nos sumere, et tamen non ipsum.

k) In coena Dom. serm. 5: Debet credere christianus, manibus sacerdotis cujuslibet, tantummodo sacerdotii ordinem habentis, sive boni sive mali, aequaliter per verba potestiva benedictionis corpus Domini posse consecrari.

i) L. IV. D. 11. A: Si quaeritur, qualis sit illa conversio, an formalis, an substantialis, vel alterius generis: definire uou sufficio. Formalem tamen uon esse cognosco: quia species rerum, quae ante fuerant, remanent, et sapor et pondus. Quibusdam esse videtur substantialis, dicentibus sic converti substantiam in substantiam, ut hace essentialiter fiat illa.

l) P. III. Qu. 75. Art. 2: Quidam posuerunt, post consecrationem substantiam panis et vini remanere. Haec positio stare non potest. Primo: quia per hane positionem tollitur veritas sacramenti, ad quam pertinet, ut verum corous Christi in hoc sacramento existat, quod ibi non est ante consecrationem. Non autem aliquid potest esse alicubi, ubi prius non erat, nisi vel per loci mutationem, vel per alterius conversionem in ipsum. Manifestum est autem, quod corpus Christi non incipit esse in hoc sacramento per motum localem. Primo quidem, quia sequeretur, quod desineret esse in coelo. Secundo, quia omne corpus localiter motum pertransit omnia media: quod hic dici non potest. Tertio, quia impossibile est, quod unus motus ejusdem corporis localiter moti terminetur simul ad diversa loca: cum tamen in pluribus locis corpus Christi sub hoc sacramento simul esse incipiat. Ideo relinquitur, quod non possit aliter corpus Christi incipere de novo in hoc sacramento, nisi per conversionem substantiae panis in ipsum. Quod autem convertitur in aliquid, facta conversione non manet. Secundo, quia haec positio contrariatur formae sacramenti, in qua dicitur: hoc est corpus meum: quod non esset verum, si substantia panis ibi remaneret, nunquam enim substantia panis est corpus Christi, sed potius esset dicendum: hic est corpus meum. Tertio, quia contrariatur venerationi hujus sacramenti, si aliqua substantia creata esset ibi, quae non posset adoratione latriae adorari.

m) Ib. Qu. 76. Art. 8. n) Ib. Qu. 77. Art. 1. o) Ib. Art. 4-6. p) Ib. Qu. 80. Art. 3. [Lomb. L. IV. D. 13. A.] q) Ib. Qu. 83. Art. 6.

r) c. 20, 3: Frivolum est in hoc mysterio cogitare de stercore, ne commiscentur in digestione alterius cibi. Ubi spiritualis esca et potus sumi-

nich. Er ging von ber Neigung zum rein finnbilblichen Berftändniffe aus, aber vom Gemeingefühle seiner Zeit ergriffen, sucht er den geistigen Genuß doch auch als etwas Reales darzustellen, wie dieser zweissache Zug in den Schattirungen seiner Anhänger noch deutlicher hervortritt.\*) Ein in Romihm abgedrungenes Glaubensbefenntniß [1059] übertrifft an derbsinnlicher Betrachtungsweise den Baschasius, dagegen das Bekenntniß, das Gregor VII forderte [1078], das Berhältniß zwischen dem irdischen Brote und göttlichen Leibe unbestimmt ließ. duch Lan franc, als der Wortführer des siegreichen Dogma, lehrte, daß der wirkliche Körper Christi im Simmel von der Verwandlung unberührt bleibe. der ward ard us faßte die bestimmte Art der realen

Dei sui carnem, non autem de coelo devocatam, sed in coelo manentem, quod ore corporis fieri ratio nulla permittit. p. 106: Per hoc Christi corpus totum constat accipi ab interiori homine, fidelium corde, non ore. p. 133: Panis consecratione accepta non est aestimandus, quantum ad accificium Christi, secundum quod est panis, quod eum natura formavit, sed secundum quod eum benedictio corpus Christi esse instituit, multoque pluris est in pane sacrificii ecclesiae quod habet a benedictione, quam quod habet a natura: per hoc secundum quod majus in eo est, dice te corpus Christi ab altari accipere. Ep. ad Adelman. fr. 1: [ed. Schmid, Brunsu. 770.] Patres aliud esse corpus et sanguinem, aliud corporis et sanguinis sacramenta [signa] non tacent, et utrumque a piis, visibiliter sacramentum, rem sacramenti invisibiliter accipi, ab impiis autem tatum sacramenta commendant. Nibilominus tamen sacramentum secundum quendam modum res ipsas esse, quarum sacramenta sunt, universa ratio et auctoritas exigit.

e) Guitmundus, de corp. et sang. Ch. verilate: [Bibl. Patrum max. Lugd. T. XVIII. p. 441.] Berengariani omnes quidem in hoc conveniun, quia panis et vinum essentialiter non mutantur. Sed, ut extorquere ex quibusdam potui, multum in hoc different, quod alii nihil omnino de corpore et sanguine sacramentis inesse, sed tantummodo umbras haec et figuras dicuat. Alii vero rectis ecclesiae rationibus cedentes, nec tamen a stultitia cedentes, ut quasi aliquo modo nobiscum esse videantur, dicunt ibi corpus et sanguinem revera, sed latenter contineri, et ut sumi possent quodammodo, ut ita dixerim, impanari; et hanc ipsius Berengarii subiliorem sententiam esse ajunt. Alii solebant olim putare, quod panis et vinum ex parle mutentur et ex parte remaneant. Aliis videbatur panem et vinum ex toto quidem mutari, sed cum indigni accedant ad communicandum, carnem Domini et sanguinem ilerum in panem et vinum reverti.

f) Mansi T. XIX. p 900: Profiteor panem et vinum post consecrationem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem Domini nostri esse, et sensualiter, non solum in sacramento, sed in veritate manibus sacerdotum tractari et frangi, et fidelium dentibus atteri.

g) Ib. p. 761: Profiteor panem altaris post consecrationem esse verum corpus Christi, quod natum est de virgine, et vinum altaris, postquam consecratum est, esse verum sanguinem, qui manavit de latere Christi.

h) L. c. c. 18: Credimus terrenas substantias mirabiliter, operante superna potentia, converti in essentiam dominici corporis, reservatis tamen ipsarum rerum speciebus et quibusdam aliis qualitatibus, ne percipientes cruda et cruenta horrerent, et ut credentes fidei praemia ampliora perciperent: ipso tamen dominico corpore existente in coelestibus ad

Begenwart Christi im Sacrament noch als Sache ber freien Discufion.') Durch hilbebert von Tours wurde die signissicante Bezeichzung [transsubstantiatio] eingeführt, und das Machtwort des Priesters zervorgehoben. A homas vollendete die scholastische Entwicklung des Dogma, für dessen Wahrheit er einen dialektischen, exegetischen und lirchlichen Beweis führte. Die Wundergeschichten des sinnlichen Erweises achtet er doch nur für einen gottgewirkten Schein zum Beweise ver Wahrheit. Die Accidenzen des Brotes und Weines bleiben ohne Substanz. Din der Untersuchung, ob sie noch nahrhaft sein? wiesern sie in Fäulniß wieder substanzielle Wirkung üben? in der Frage, ob auch Thiere den Gottmenschen fräßen? Dund in der Casustist über allerlei Unfälle, d) bezeugt sich doch auch ein Gesühl der Schwierigkeisten bei jeder solgerechten Durchsührung. Schon Paschasius hatte dem Borwurfe des Stercoranismus die Behauptung entgegengeset, daß der göttliche Leib in den Gestüt übergebe.") Auf der 4. Lateransynode

dexteram Patris integro, illaeso, ut vere dici possit, et ipsum corpus, quod de virgine sumtum est, nos sumere, et tamen non ipsum.

k) In coena Dom. serm. 5: Debet credere christianus, manibus sacerdotis cujuslibet, tantum modo sacerdotii ordinem habentis, sive boni sive mali, aequaliter per verba potestiva benedictionis corpus Domini posse consecrari.

i) L. IV. D. 11. A: Si quaeritur, qualis sit illa conversio, an formalis, an substantialis, vel alterius generis: definire non sufficio. Formalem tamen non esse cognosco: quia species rerum, quae ante fuerant, remanent, et sapor et pondus. Quibusdam esse videtur substantialis, dicentibus sic converti substantiam in substantiam, ut haec essentialiter fiat illa.

l) P. III. Qu. 75. Art. 2: Quidam posuerunt, post consecrationem substantiam panis et vini remanere. Haec positio stare non potest. Primo: quia per hane positionem tollitur veritas sacramenti, ad quam pertinet, ut verum corpus Christi in hoc sacramento existat, quod ibi non est ante consecrationem. Non autem aliquid potest esse alicubi, ubi prius non erat, nisi vel per loci mutationem, vel per alterius conversionem in ipsum. Manifestum est autem, quod corpus Christi non incipit esse in hoc sacramento per motum localem. Primo quidem, quia sequeretur, quod desineret esse in coelo. Secundo, quia omne corpus localiter motum pertransit omnia media: quod hic dici non potest. Tertio, quia impossibile est, quod unus motus ejusdem corporis localiter moti terminetur simul ad diversa loca: cum tamen in pluribus locis corpus Christi sub hoc sacramento simul esse incipiat. Ideo relinquitur, quod non possit aliter corpus Christi incipere de novo in hoc sacramento, nisi per conversionem substantiae panis in ipsum. Quod autem convertitur in aliquid, facta conversione non manet. Secundo, quia haec positio contrariatur formae sacramenti, in qua dicitur: hoc est corpus meum: quod non esset verum, si substantia panis ibi remaneret, nunquam enim substantia panis est corpus Christi, sed potius esset dicendum: hic est corpus meum. Tertio, quia contrariatur venerationi hujus sacramenti, si aliqua substantia creata esset ibi, quae non posset adoratione latriae adorari.

m) Ib. Qu. 76. Art. 8. n) Ib. Qu. 77. Art. 1. o) Ib. Art. 4-6. p) Ib. Qu. 80. Art. 3. [Lomb. L. IV. D. 13. A.] q) Ib. Qu. 83. Art. 6.

r) c. 20, 3: Frivolum est in hoc mysterio cogitare de stercore, ne commisceatur in digestione alterius cibi. Ubi spiritualis esca et potus sumi-

[1215] war die Transfubstantiation in ihrem streng hierarchischen Charakter als Rirchenlehre verkündigt worden,") und erhielt eine glangende volksthumliche Feier im Fronleichnamsfeste [1264, 1311]. Johann von Paris [st. 1306] sprach nur vorsichtig eine andre Schulmeinung aus, um die reale Gegenwart zu erklären, 'd dagegen Wicliffe bloß eine geistige Gegenwart im Sacrament wie in einem Spiegelbilde lehrte.") In den frühern Reformationsstreitigkeiten wurde nur auf die Anerkennung der realen Gegenwart Christi Gewicht ge-

tur, et Spiritus S. per eum in homine operatur, ut, si quid in nobis carnale adhuc est, transferatur in spiritum et fiat homo spiritualis, quid commixtionis habere poterit? Cf. Thomas P. III. Qu. 77. Art. 4: Cum corpus Christi et sanguis succedant substantiae panis et viui, si fiat tuis immutatio ex parte accidentium, quae non suffecisset ad corruptionem panis et viui, propter talem immutationem non desinit corpus Christi esse sub hoc sacramento. Si vero fiat tanta immutatio, quod fuisset corrupta substantia panis et vini: non remanent corpus et sanguis sub hoc sacramento. — C. M. Pfaff, de Stercoranistis medii aevi. Tub. 750. 4.

s) [Mansi T. XXII. p. 981.] c. 1: Una est fidelium universalis ecclesia, extra quam nullus salvatur. In qua ipse sacerdos est sacrificium J.C., cujus corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur, transsubstantiatis pane in corpus et vino în saguinem, potestate divina, ut ad perficiendum mysterium unitatis accipismus ipsi de suo, quod accepit ipse de nostro. Hoc utique sacramentum nemo potest conficere nisi sacerdos rite ordinatus, secundum claves ecclesiae.

t) Determ. de modo existendi corpus Ch. in sacr. altaris. [Alix] Lond. 686. p. 85: Licet approbem illam solemnem opinionem, quod corpus Christi est in sacramento per conversionem substantiae panis in ipsum et quod ibi maneant accidentia sine subjecto: non tamen audeo dicere, quod hoc cadat sub fide mea, sed potest aliter salvari vera et realis existentis corporis Christi in sacramento. p. 86: Substantiam panis manere sub suis accidentibus dupliciter potest intelligi: uno modo sic quod substantia panis maneat in proprio supposito. Et istud esset falsum, quia non esset communicatio idiomatum inter panem et corpus Christi, nec esset verum dicere: panis est corpus Christi. Alio modo, ut substantia panis maneat sub accidentibus suis non in proprio supposito; sed tracta ad esse et suppositum Christi, ut sic sit unum suppositum in duabus naturis. Et sic est verum, substantiam panis manere. [Impanatio.] Cf. Occam, Quodlibeta L.IV. Qu.35.

u) Trialog. IV, 6: Inter omnes haereses non fuit nefandior, quam haeresis pouens accidens sine subjecto esse hoc venerabile sacramentum. 8: Sententia impanationis est impossibilis et haeretica. Sic corpus Christi nedum foret factum a presbytero celebrante, sed a pistore, et nunc metiplicatum sic, quod Christus haberet multa corpora simul, et omnes praedicationes, quas panis iste recipit, et corpus Christi acciperet: sic mus corpus Christi comederet, ipsum corpus Christi putrefieret conversum in vermes. — Quae idololatria foret amplius detestanda? Sic enim quaelibet ecclesia haberet Deum suum, qui reciperet praedicationes abominabiles supradictas, et sic deitas foret turpissima res in mundo. — Pamis non est realiter, sed habitudinaliter corpus Dei, ut intuendo diversa specula eadem facies est intentionaliter, id est secundum similitudinem in quolibet eorundem. Unde non oportet rem factam a Deo secundum talem habituationem suum figuratum requirere, ipsum figuratum moveri ad ipsam localiter, vel exhinc realiter alterari. Ideo [corpus Christi] habet esse

legt, v) und diefe zu Trient, bann aber auch ihre bestimmte Art in er Transsubstantiation fanctionirt, ") fo bag ber neuern Theologie nichts übrig blieb. als bie Gegenwart bes Gottmenschen in ber Deffe us Bluthe bes Cultus auf gefühlsmäßige Weise zu preisen, ober, wie bon Secten bes Mittelalters, pantheiftifch bie gange Natur gur Boftie u machen, die Transsubstantiation zur Manifestation biefes Allgemei= um. In ber neuern griechischen Kirche ift bie Transsubstantiation ans mannt.") 2. Die Bedeutung als Opfer aller Art erhielt fich im lultus lebendia, die Theologie blieb ichwankend zwischen Wiederho= ung und Erinnerung bes einstmals gebrachten Opfers.") Diefes

pirituale in hostia, et non esse dimensionatum et caetera accidentia vae in coelo.

v) Confut. Pontificia. X: Decimus articulus in verbis nihil offendit, uia fatentur, post consecrationem, legitime factam, corpus et sanguinem hristi substantialiter et vere adesse. — Adjicitur unum tanquam ad llius Confessionis articulum valde necessarium, ut credant ecclesiae poius, quam uonnullis aliter male docentibus, omnipotenti verbo Dei in con-

ecratione substantiam panis in corpus Christi mutari.

w) S. XIII. de Euchar. sacr. c. 1: S. Synodus profitetur post panis et vini consecrationem J. C., verum Deum atque hominem, vere, realiter ac ubstantialiter sub specie illarum rerum sensibilium contineri. Neque mim haec inter se pugnant, ut ipse Salvator semper ad dexteram Patris n coelo assideat juxta modum existendi naturalem, et ut multis nihilomiius aliis locis sacramentaliter praesens sua substantia nobis adsit, ea exiilendi ratione, quam etsi verbis exprimere vix possumus, possibilem tanen esse Deo, cogitatione per fidem illustrata assegui possumus. c. 4: Quoniam Christus corpus suum id, quod sub specie panis offerebat, vere esse dixit, persuasum semper in ecclesia Dei fuit, idque nunc denuo S. ynodus declarat, per consecrationem conversionem fieri totius substaniae panis in substantiam corporis Christi. Quae conversio convenienter t proprie a catholica ecclesia transsubstantiatio est appellata.

x) Conf. orthod. P. I. Qu. 107: Μετὰ τὰ δήματα ταῦτα ἡ μετουτίωσις παρευθύς γίνεται, και άλλήσει ό άρτος είς το άληθινον σωμα 'οῦ Χριστοῦ καὶ ὁ οἶνος εῖς τὸ ἀληθινὸν αἶμα· ἀπομένονται μόνον τὰ ἔθη ὁποῦ φαίνουνται. Φοκ vig. Kiesling, Hist. concert. Graecor. stinorumq. de Tr. in S. C. Lips. 754.

y) Paschas. c. 9, 1: Iteratur quotidie haec oblatio, licet Christus semel assus in carne, per unam eandem mortis passionem semel salvaverit nundum: quia quotidie peccamus, ut, qui semel moriendo mortem vicerat, polidie recidiva delictorum per haec sacramenta relaxet. Lomb. L. IV. 9. 12. G: Quaeritur, si, quod gerit sacerdos, proprie dicatur sacrificium 'el immolatio? et si Christus quotidie immoletur, vel semel tantum im-<sup>nolatus</sup> sit? Ad hoc dici potest, illud quod offertur vocari sacrificium, l<sup>uia</sup> memoria est et repraesentatio veri sacrificii in ara crucis. Semel dristus immolatus est in semetipso, quotidie autem immolatur in sacranento, quia in sacramento recordatio fit illius quod factum est semel. Jude Augustinus: Numquid toties Christus occiditur? Sed tantum anniersaria recordatio repraesentat, quod olim factum est, et sic nos facit doveri, tanquam videamus Dominum in cruce. Christus bostiam obtulit: Psam offerimus et nunc: sed quod nos agimus, recordatio est sacrificii. Thomas P. III. Qu. 89. Art. 7: In quantum in hoc sacramento repraeSinnbilbliche leuchtet noch burch im trientinischen Beschlusse für eine gewisse Nothwendigkeit bes fortgesetzen Opfers; ") und die neueste Theologie fand auch in der eucharistischen Heradfunst bes Gottessohnes [die doch nach katholischem Dogma nicht kattsindet] ein wahrhaftes Opfer. ") Während im h. Mahl als Sacrament das opus operatum ganz zurücktrat und über das Effen des göttlichen Leibes die geistige Gemeinschaft mit Christus gestellt wurde, bb) sant die Feier als sacriseium in den stillen und Seel-Messen zum bloßen opus operatum, obwohl die theologische Betrachtung ein religiöses Moment setzzuhaleten suchte, ja Bellarmin stellte grade hier das opus operatum zurück, wodurch dem Resopser nur die Bedeutung der Fürbitte blieb; ") wie

sentatur passio Christi, qua Christus obtulit se hostiam Deo, habet rationem sacrificii, in quantum vero traditur invisibilis gratia sub visibili speeie, habet rationem sucramenti. Qu. 83. Art. 1: Duplici ratione celebratio hujus sacramenti dicitur immolatio Christi. Primo, quia imago quaedam est repraesentativa passionis Christi, quae est vera ejus immolatio; alio modo quantum ad effectum passionis, quia per hoc sacramentum participes efficimur fructus Dominicae passionis.

2) S. XXII. c. 1: Dominus noster, etsi semel seipsum in ara crucis Patri oblaturus erat, ut aeternam illic redemtionem operaretur, quia tamen per mortem sacerdotium ejus extinguendum non rat, in coena novissima, ut suae ecclesiae visibile, sicut hominum natura exigit, relinqueret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum reproceentaretur ejusque memoria in finem usque sacculi permaneret, atque illius salutaris vis in remissionem corum, quae a nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur: corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Patri obtulit, et Apostolis corumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent, praecepit.

aa) Mohler, Symb. 6. 301-10.

bb) Paschas. c. 17, 1: Cogitandum est a nobis non quantum dente premitur, sed quantum fide et dilectione capitur. Lomb. L. IV. D. 9. A: Duo sunt modi manducandi: unus sacramentalis, quo boni et mali edunt: alter spiritualis, quo soli boni manducant. Nulli ambigendum est, tunc quemquam corporis et sanguinis Domini participem fieri, quaado Christi membrum efficitur, nec alienari ab illius panis calicisque consortio, etiamsi, antequam illum panem edat et calicem bibat, de hoc sacculo in unitate corporis Christi constitutus abscedat, quia illius sacramenti beneficio noa privatur, quando habere hoc, quod illud sacramentum significat, invenitur. Conc. Trid. S. XIII. c. 8: Sapienter Patres nostri tres rationes hoc sacramentum accipiendi distinxerunt. Quosdam enim docuerunt sacramentaliter duntawat id sumere ut peccatores. Alios tantum spiritualiter, qui voto propositum illum coelestem panem edentes fide viva, quae per dilectionem operatur, fructum ejus sentiunt. Tertios sacramentaliter simul et spiritualiter, hi sunt, qui ita se prius instruunt, ut vestem nuptialem induti ad divinam mensam accedant.

cc) Thomas P. III. Qu. 89. Art. 7: Hoe sacramentum sumentibus quidem prodest et per modum sacramenti et per modum sacrificii: sed aliis qui non sumunt prodest per modum sacrificii, in quantum pro salute corum offeriur. Sicut passio Christi prodest quidem omnibus quantum ad sufficientiam, sed effectum non habet nisi'in illis, qui passioni Christi conjunguutur per fidem et charitatem: ita et hoe sacrificium, quod est me-

es benn bei diesem Sacramente am wenigsten zur Feststellung einer specifischen Birksamkeit gekommen ist. da) Die Synobe von Trient bils ligte die Messe ohne Gemeinde, indem sie die Theilnahme berselben wünschte, Bellarmin erwies aus dem Begriffe des Opfers, daß nichts darauf ankomme, Möhler entschuldigte die Theilnahmlosigkeit als einen Nothstand, ob einzelne biblisch gesinnte Theologen suchten die Rückehr

moriale dominicae passionis, non habet effectum visi iu illis, qui conjungontur huic sacramento per fidem et charitatem. C. Trid. S. XXII. c. 2: Docet S. Synodus, sacrificium istud vere propitiatorium esse, per ipsumque fieri, ut, si cum vero corde et recta fide, cum metu et reverentia, contriti et poenitentes ad Deum accedamus, misericordiam consequamur. Hujus quippe oblatione placatus Dominus gratiam et donum poenitentiae concedens, peccata etiam iugentia dimittit. Bellarm. de Missa II, 4. b: Sacrificium missae non habet vim ex opere operato ad modum sacramentorum. Non operatur efficienter, non immediate justificat ut baptismus et absolutio: sed donum poenitentiae impetrat, per quod peccator ad sacramentum accedere velit et per illud justificetur. M 3 fier, Symb. S. 312.

dd) Paschas. c. 9 [nt. y]. Lomb. L. IV. D. 12. G. Virtus bujus sacramenti: remissio peccatorum venialium et perfectio virtutis. Eugenius in Conc. Florentino: [Harduin T. IX. p. 439.] Hujus sacramenti effectus, quem in anima operatur digne sumentis, est adunatio hominis ad Christum. Conc. Trid. S. XIII. c. 2: Sumi voluit [Christus] sacramentum boc tanquam spiritualem animarum cibum, quo alantur et confortentur viventes vita illius, et tanquam antidotum, quo liberemur a culpis quotidianis et a peccatis mortalibus praeservemur. Pignus praeterea id esse voluit futurae nostrae gloriae adeeque symbolum unius illius corporis, cujus ipse caput est. can. 5: Si quis dixerit, vel praecipuum fructum eucharistiae esse remissionem peccatorum, vel ex ea non alios effectus provenire, anathema sit. Bellarm. l. c. II, 4: Valor sacrificii missae finitus est. Etiamsi posset Christus per unam oblationem quaelibet a Deo et pro quibuscunque impetrare, tamen noluit petere, nisi, ut pro singulis oblationibus applicaretur certa mensura fructus passionis suae, sive ad peccatorum remissionem, sive ad alia beneficia, quihus in hac vita indigemus. Cur autem id voluerit, non est nostrum curiosius inquirere. Videtur tamen id voluisse, ut hoc modo frequentaretur boc sanctum sacrificium, sine quo religio consistere non potest.

ee) S. XXII. c. 6: Optaret quidem S. Synodus, ut in singulis missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam eucharistiae perceptione communicarent, quo ad eos hujus sacrificii fructus uberior proveniret: nec tamen, si id non semper fiat, propterea missas illas, in quibus solus sacerdos sacramentaliter communicat, ut privatas et illicitas damnat, sed *probat* atque adeo commendat. Siquidem illae quoque missae vere communes censeri debent, partim quod in eis populus spiritualiter communicet, partim quod a publico ecclesiae ministro non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus celebrentur. Bellarm. l. c. II, 9: Ad sacrificium, ut sacrificium est, nibil refert, si multi, vel pauci, vel nulli intersint, aut communicent, cum sacrificium offeratur Deo pro populo: potest enim sacerdos pro populo offerre, etiamsi populus nec adsit, nec communicet. Dobler, Somb. S. 314: "Der übelftand, bag nicht mehr sonntäglich von ber ganzen Gemeinde communicirt wirb, und ber Priefter ge= wohnlich nur noch allein ben Leib bes herrn in ber Deffe empfangt, ift nicht ber Rirche als Schuld beigumeffen, ba alle Gebete ber h. Sandlung eine wirkliche

zu einer einfacheren, erbaulichen Abendmablefeier.ff) Auch in ber griedifchen Rirche wird bas Abendmabl nach verschiebenen Liturgien als Opfer gefeiert. Gin vereinzelter Gegenfat im 12. Jahrh. veranlagte bie Bestimmung, bag bas Opfer, ale eine mit bem am Rreuze, allegeit bargubringen fei ; 88) auch fur bie Tobten. bh) 3. 3m Streite ber griechischen und romischen Rirche feit bem 11. Jahrh. erscheint ungefauertes Brot ale Sitte ber lettern, und im 12. Sabrb. Die Dblate ale Softie; ber Begenfat gebt gurud auf eine Berichiebenbeit ber ipnoptischen und jobanneischen Erzählung. Auf ber Spnobe gu Floreng ließt jebe von beiben Rirchen bas Bertommen ber anbern gemabren. ii) Ale blofe Borfichtemagregel murbe feit bem 12. Jahrb. üblich ben Laien nur bie hoffie zu reichen. Roch Thomas, ber bie Relchentziehung bogmatisch rechtfertigte, gebenkt ihrer nur als provinzieller Sitte; kk) balb burch priefterliches Intereffe allgemein, wurde fie erft wiber ben hufitifchen Gegenfat [Jacob von Difa] ale löbliches Bertommen zu Conftanz Rirchengeset [1415],11) und zu Bafel ale freie Sache ber Rirchengewalt ben Bobmen nachgelaffen [1433]. mm) Auch bie Spnobe von Trient vertheidigte nur bas aute Recht ber Rirche in

ff) Hirscher, Missae genuinam notionem eruere, ejusque celebrandae rectam methodum moustrare tentavit. Tub. 822.

Communion ber gangen Gemeinde vorausseten, fondern ber Lauheit ber Dehr: jabl ber Glaubigen."

gg) Tubing. Quartalicht. 833. \$. 1. \$. 173: Όμοφρονω τῆ ἀγία συνόδω ξπί τῷ τὴν θυσίαν καὶ τὴν νῦν προσαγομένην καὶ τὴν τότε προσαχθείσαν παρὰ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου ὡς τὴν αὐτὴν οὐσαν καὶ μίαν. hh) Conf. orthod. P. 1. Q. 107: Τὸ μυστήριον τοῦτο προσφέρεται

hh) Conf. orthod. P. I. Q. 107: Το μυστήριον τοῦτο προσφέρεται θυσία ὑπὲρ πάντων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ζώντων τε καὶ κεκοιμημένων ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως, ἡ ὁποία θυσία δὲν θέλει τελειώσειν ἔως τῆς τελευταίας κρίσεως.

ii) Mich. Caerularii Ep. in Canisii Lectt. antiq. T. III. P. I. p. 281.187 st.

ci) Mich. Caerutarii Ep. in Canssi Lectt. antiq. T. III. P. I. p. 281.187ss. Conc. Florent. Definitio b. Harduin T. IX. p. 422.—J. A. Schmidt, de oblatis eucharisticis, quae hostiae vocari solent. Helmst. ed. 2.733. 4. Brg. § 205, p.

kk) P. III. Qu. 76. Art. 2: Sub utraque specie sacramenti totus est Christus, aliter tamen et aliter. Nam sub speciebus panis est quidem corpus Christi vi sacramenti, sanguis autem ex reali concomitantia. Qu. 80. Art. 12: Ex parte ipsius sacramenti convenit, quod utrumque sumatur, corpus et sanguis, quia in utroque consistit perfectio sacramenti. Ideo quia ad sacerdotem pertinet hoc sacramentum consecrare et perfecere, nullo modo debet corpus Christi sumere sine sanguine. Ex parte sumentium requiritur summa reverentia et cautela, ne aliquid accidat, quod vergat ad injuriam tanti mysterii. Quod praecipue posset accidere in sanguinis sumtione, qui quidem si incaute sumeretur, de facili posset effundi. Et quia crevit multitudo populi christiani, ia qua continentur senes et juvenes et parvuli, quorum quidam non sunt tantae discretionis, ut cautelam debitam adhibeant: ideo provide in quibusdam ecclesiis observatur, ut populo sanguis sumendus non detur.

U) H. v. d. Hardt, Acta Cone. Const. T. III. p. 646 s. mit bem Bugeftanbeniffe: licet in primitiva ecclesia reciperetur hoc sacramentum a fidelibus sub utraque specie. mm) Mansi T. XXIX. p. 158. 385. T. XXX. p. 692 ss.

ber Reldentziehung . nn) bem Bapfte anbeimftellend über porliegenbe Falle ber etwanigen Geftattung zu entscheiben.00) Die neuefte Theologie weiß barin zu rubmen, bag es bem Ratholifen nicht um bie Form zu thun fei.pp) Der griechischen Rirche ift biefe Neuerung fremb ge= blieben. qq) Die Kinder wurden in ber romischen Rirche allmälia [12-15. Jahrh.] vom h. Mable ausgeschloffen. rr) Aus ber alten Sitte, fich bei ber behren Feier vor Gott zu bemuthigen, mochte unmerflich bie Anbetung ber Softie bervorgebn, wie fie noch gang unbeftimmt von Sonorius III [1217] empfohlen wirb.") Die actus sacramentales selevatio, adoratio, asservatio, circumgestatio find in ber Transfubftantiation begründet.

- 5. 207. Das Abenbmabl bes alten Broteftantismus.
- Bland, Gefc. b. prot. &Begr. B. II. S. 470 ff. B. III. S. 336 ff. B. IV. S. 26 ff. B. V. Lh. 2. S. 1 ff. Rettberg, Occam u. Luther, Bergleich ihrer L. v. AM. [Stub. u. Krit. 839. H. 1.] Sobel, Luth. AMLehre vor u. in b. Streite mit Carlft. [Eb. 843. H. 2 f.] J. Müller, Lutheri et Calv. sententia de s. coena. Hal. 853. 4. A. B. D. Diecthoff, b. ev. AMLehre im Ref. Zeitalter. Gott. 854. B. I. R. Gefch. §. 327. 331. 338. 342.
- I. 1. Die reformatorische Opposition mußte fich gegen bie Beräußerlichung bes Böttlichen an bie Sinnenwelt und gegen bie Apotheofe bes Briefterthums barin wenben. Inbem &uther anfange bie Meffe nur als ein Pfand ber Sündenvergebung anfah, welche allein burch ben Glauben empfangen werbe, ergab fich folgerecht feine mefent= liche Bebeutung bes leiblichen Genuffes.") Er hat bamale mit bem Be-

00) S. XXII. Decr. super petitione concessionis calicis. pp) Mohler, Symb. S. 321 ff. qq) Conf. orthod. F pp) Möhler, Shmb. S. 321 ff. qq) Conf. orthod. P. I. Qu. 107: Η κοινωνία τοῦ μυστηρίου τούτου πρέπει νὰ γίνεται καὶ κατὰ τὰ δύο εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, τόσον ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς, ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς χοσμιχούς. rr) Zorn, Hist. Eucharistiae infantum. Ber. 736.

ss) Greg. IX. Decretal. L. III. Tit. 41. c. 10: Sacerdos quilibet frequenter doceat plebem suam, ut, cum elevatur hostia salutaris, quilibet se reverenter inclinet. - J. Boileau, de adoratione Euch. l. II. Lutet. 685. J. G. de Lith, de adorat. panis consecr. et interdict. s. calicis Suobaci 753.

a) De Capt. Babyl. T. II. p. 265: Vides, quod missa sit promissio remissionis peccatorum, a Deo nobis facta, per mortem Filii Dei confirmata. Si promissio est, nullis operibus, nullis meritis ad eam acceditur, sed sola fide. p. 266 s. In omni promissione sua Deus vere solitus est adjicere signum aliquod, ceu monumentum, ceu memoriale promissionis suae,

nn) S. XXI. c. 1: S. Synodus declarat, nullo divino praecepto laicos et clericos non conficientes obligari ad sacramentum sub utraque specie sumendum, neque ullo pacto salva fide dubitari posse, quin illis alterius speciei communio ad salutem sufficiat. Nam etsi Christus venerabile sacramentum in panis et vini speciebus instituit et Apostolis tradidit: non tamen illa institutio eo tendit, ut omnes fideles statuto Domini ad utramque speciem accipiendam adstringantur. c. 2: Agnoscens ecclesia suam in administratione sacramentorum auctoritatem, licet ab initio christianae religionis non infrequens utriusque speciei usus fuisset: tamen progressu temporis, gravibus et justis causis adducta, hanc consuctudinem sub altera specie communicandi approbavit et pro lege habendam decrevit.

banken gerungen, daß Brot und Bein im Sacrament des Altars bloße Zeichen sein. der die ganze Art seiner Frömmigkeit bedurste des Glaubens an einen wunderbar geheimnisvollen Inhalt des Sacraments, oder, wie er's meinte, der Text war ihm zu gewaltig. Daher nur die Transsubstantiation als thomistische Schulmeinung perachetend, der helt er sest an der substantiellen Gegenwart des Leibes und Blutes im Momente des Genusses, auch für die Ungläubigen. Ansangs und wieder zuletzt hat er nur die einsache Thatsache behauptet, der göttelichen Allmacht anheimstellend, wie sie ihr Bort erfüllen möge, ddazwischen hat er aus dem Sisen zur Rechten Gottes die Allgegenmart des Gottmenschen gesolgert, als welche für den Menschen durch die Einsetzungsworte an bestimmten Ort beschossen sei, d) obwobl

quo fidelius servaretur et efficacius moneret. Sic in missa adjecit signum memoriale tantae promissionis, suum ipsius corpus et sanguinem. Ita possum quotidie, imo omni hora missam habere, dum quoties voluero possum verba Christi mihi proponere ac fidem meam in illis alere et roborare, hoc est revera spiritualiter manducare et bibere. Brg. §. 197, b.

b) An b. Chriften zu Straft. 1521: [De Bette B. II. S. 577.] "Das bestenne ich, wo Garlftabt ober Jemand anders vor fünf Jahren mich hatte mögen berichten, daß im Sacrament nichts dann Brot und Bein ware, der hatte mir einen großen Dienft than. Ich hab wohl so harte Ansechtunge da erlitten, und mich gerungen und gewunden, daß ich gern herausgewesen ware, weil ich wohl sabe, daß ich damit dem Papfithumb hatte den größten Puff tonnen geben. — Ja wenn noch heutes Tags möcht geschehen, daß Jemand mit beständigem Grund beweiset, daß schlechtes Brot und Bein da ware, man durft mich nicht so antaften mit Grimm. 3ch bin leider allzugeneigt dazu, soviel ich einen Adam spure."

c) De Capt. Babyl. T. II. p. 263. A. S. p. 330: De transsubstantiatione subtilitatem sophisticam nihil curamus, qua fingunt panem et vinum amittere naturalem suam substantiam, et tantum speciem et colorem panis remanere. Optime enim cum S. Scriptura congruit, quod panis adsit et

maneat, sicut Paulus ipse nominat: Panis quem frangimus.

d) De Capt. Bab. T. II. p. 263 s: Gaudeo saltem apud vulgum relictam esse simplicem fidem sacramenti hujus. Nam ut non capitunt, ita nec disputant, au accidentia ibi sint sine substantia, sed simplici fide Christi corpus et sanguinem veraciter ibi contineri credunt. — Ego sane si non possum consequi, quomodo panis sit corpus Christi, captivabo tamen intellectum meum in obsequium Christi, et verbis ejus simpliciter inhaerens credo firmiter, non modo corpus Christi esse in pane, sed panem esse corpus Christi. Sic enim me servabunt verba: Hoc est corpus meum. Quid si philosophia baec non capit? Major est Spiritus S., quam Aristotles. Surate 8et. v. b. Sacr. widet bie Schwärmet. 1544. [38. XX. S. 2195 ff.]

e) Daß biese Borte Christi: das ist mein Leib! noch veste stehn, wider die

e) Das biese Borte Christi: das ist mein Leib! noch veste stehn, wider die Schwarmgeister. 1527. B. XX. S. 1010 f: "Christi Leib ift zur Rechten Gotetes. Die Rechte Gottes ift aber an allen Enden. So ist sie gewißlich auch in Brot und Bein über Tifche. Bo nun die rechte Hand Gottes ist, da muß Christi Leib und Blut sein. — Wenn Christus diese Borte: das ist mein Leib, gleich nie hatte gesagt, so erzwingens doch diese Worte: Christus sitz zur Rechten Gottes, daß sein Leib und Blut da möge sein, wie an allen andern Orten, und darf sier nicht einiger Transsubstantiation, gleichwie die rechte Hand vottes nicht muß in alle Dinge verwandelt werden, ob sie wohl da und drinnen ist. S. 1014 ff: "Auf diese Rede werde ich vielleicht nun andre Schwärmer kriegen,

er auch hiermit nicht immer ein bestimmtes örtliches Berhältniß bes Leibes zum Brote gesetzt haben wollte. Das Erstere ist die Lehre ber ältern lutherischen Symbole, und in der Apologie sogar noch der Schein einer Transsubstantiation, bas Zweite die Lehre der Concordiensormel, welche im Glauben an die Ubiquität des Leibes Christikraft der communicatio idiomatum, nachdem Brenz ihn sogar bleis

vie mich fahen wollen und vorgeben: Ift benn Chriftus Leib an allen Enben, ei so will ich ihn freffen und fausen in allen Weinhausern, aus allen Schüffeln und Ranuen, so ift fein Unterschied zwischen meinem Tisch und bes herrn Tisch; o wie wollen wir ihn zufressen! — Droben hab ich gesagt, daß die Rechte Gotes an allen Enden ift, aber dennoch zugleich auch nirgend und unbegreislich ik, über und außer allen Ereaturen. Es ift ein Unterschied unter seiner Gegenwarz tigkeit und deinem Greisen: er ist frei und ungebunden allenthalben, wo er ist, und muß nicht dastehn als ein Bube am halseisen geschmiedet. — Darum ist ein andres, wenn Gott da ist, und wenn er die da ist. Dann aber ist er die da, wenn er fein Wort dazzuthut, und bindet sich damit an, und spricht: hie sollt du mich sinden. Wenn du nun das Wort hast, so kannst du ihn gewißlich greizsen und sagen: hie hab ich dich, wie du sagett."

1 Eb. S. 1011 f: "Wir sind ja nicht so toll, daß wir gläuben, Christikeib

f) Eb. S. 1011 f: "Wir find ja nicht fo toll, daß wir gläuben, Chrifti Leib fei im Bret auf die grobe fichtbarliche Weise wie Brot im Rorbe oder Bein im Becher, wie und die Schwärmer gerne wollten auflegen, sich mit unsere Thorheit zu kieheln: sondern wir glauben stracks, daß sein Leib da sei, wie seine Borte darauf lauten: das ist mein Leib. Daß aber die Väter und wir zuweilen so reden: Christi Leib ist im Brot, geschieht einfältiger Meinung darum, daß unser Glaube will bekennen, daß Christus Leib da sei. Sonst mögen wir wohl leiden, man sage: er sei im Brot, er sei das Brot, er sei da das Brot ist, oder wie man will. Über Borten wollen wir nicht zanken, allein daß der Sinn da bleibe, daß nicht schlecht Brot sei, das wir im Abendmahl Christi essen, sondern der Leib Christi."

g) C. A. art. 10: Quod corpus et sanguis Christi vere adsint [unter Geftalt bes Brots unb Beine] et distribuantur vescentibus in coena Domini, et improbant secus docentes. A. C. p. 157 s: Decimus articulus probatus est, in quo confitemur, quod vere et substantialiter adsint corpus et sanguis Christi, et vere exhibeantur cum illis rebus, quae videntur, pane et vino. Et comperimus non tantum Romanam ecclesiam affirmare corporalem praesentiam Christi, sed idem et nunc sentire et olim sensisse Graecam. Id enim testatur canon missae apud illos, in quo aperte orat sacerdos, ut mutato pane ipsum corpus Christi fiat. Et Vulgaris, discite, inquit, panem non tantum figuram esse, sed vere in carnem mutari. A. S. p. 330: Sentimus, panem et vinum in coena esse verum corpus et sanguinem Christi, et non tantum dari et sumi a piis, sed etiam ab impiis christianis.

h) F. C. p. 735: Dicimus sub pane, cum pane, in pane adesse et exhiberi corpus Christi. 599: Docemus, quod nullum opus humanum, neque. ulla ministri ecclesiae pronuntiatio praesentiae corporis Christi causa sit, sed quod hoc soli omnipotenti virtuti J. C. sit tribuendum. 600: Docemus corpus et sanguinem Christi non tantum spiritualiter per fidem, sed etiam ore, non tamen capernaitice, sed supernaturali et coelesti modo, ratione sacramentalis unionis, cum pane et vino sumi. 752 ss: Fundamenta haec sunt: Primum est articulus fidei, Christus est verus Deus et homo in unitate personae inseparabilis. Secundum, quod dextera Dei ubique est. Tertium, quod verbum Dei neque falsum est neque fallax. Quartum, quod Deus varios modos habet, quibus aliquo in loco esse potest, neque uno illo contentus esse cogitur, quem philosophi localem vocant. Chri-

bend in bem geweihten Brote gedacht hatte, i) ben Genuß ber Leibliche keit Christi von seiner geistigen Aufnahme genau unterschied. b. Carlistadt, Decolampadius m) und Zwingli waren durch nichts abgehalzten, aus dem alleinseligmachenden Glauben jeder nach seiner Weise die Folgerung zu ziehn, daß die Einsehungsworte des Nachtmahls nur sinnbildlich zu verstehn, und Zwingli ist darin sich immer gleich gesblieben, ") wenn er später schon angemessen achtete, seine Glaubens

sti unicum corpus tribus modis potest alicubi esse. [Brg. ©. 214.] Hunc praesentiae Christi modum, quem ex unione personali cum Deo habet, longissime extra creaturas, quam longe Deus extra creaturas est, ponere te oportet. Rursus autem tam profunde et prope eundem modum in omnes creaturas, quam profunde et prope Deus in omnibus creaturis est, pones. Est enim una inseparabilis persona cum Deo: ubi igitur Deus est, ibi ipsum quoque esse, aut fidem nostram falsam esse oportet.

ipsum quoque esse, aut fidem nostram falsam esse oportet.

i) An Rangler Bogler: [3. Brenz, v. hartmann u. Jager. hamb. 840.
B. l. 6. 451.] "Es ift woll war, ben meufen ift ber lepb Chrifti nit verordnet, man muß aber gebenken, das er den unglaubigen [auch] nit verordnet ift. Bab fo der allmechtig Gott die mauß mit feiner majestet erfüllet, wie mochts dan

tomen, bas ber Leib Chrifti ab biefem Ort ein fcheuwens trug!"

k) F. C. p. 743: Duplex est manducatio carnis Christi. Una spiritualis, de qua praecipue Christus in Evangelista Joanne, capite sexto, agit, quae non alio modo, quam spiritu et fide in praedicatione et meditatione evangelii fit nou minus, quam cum coena Domini digne et in fide sumitur. Haec spiritualis manducatio ad salutem necessaria est, sine qua sacramentalis, quae ore duntaxat fit manducatio non modo accipientibus non salutaris, sed noxia etiam esse solet. Spiritualiter manducare nihil aliud est, quamo credere praedicato verbo Dei. Altera manducatio est sacramentalis, quando in s. coena verum et substantiale corpus et sanguis Christi ore accipiuntur.

l) Auslegung d. Worte Christi: das ist mein Leib, Wittenb. 525. 4.
m) De genuina verborum Domini: hoc est etc. juxta vetustt. authores

expositione Liber. [Tur.] 525.

n) [Ep. ad Alberum m. Nov.1524.] De vera et falsa rel. T. II. p. 208: Cogunt Christi verba: Caro non prodest quidquam, omnem intellectum in obsequium Dei, ut jam ista: Hoc est corpus meum, nulla ratione debeas de carne aut sensibili corpore intelligere. 209: Est in s. literis non uno loco pro significat ponitur. 210: Sic ergo habet Lucas: Accepto pane gratias egit, fregit et dedit eis dicens: "Hoc significat corpus meum, quod pro vobis datur, hoc facite in meam commemorationem." Vide, o fidelis, sed absurdis vincta opinionibus anima, ut nihil aut violenter auferatur, nihil addatur, sed omnia sic quadrent, ut mireris, te non semper hanc vidisse sententiam. 215: Dicunt: nos adoramus atque edimus spirituale corpus Christi. Quid est spirituale corpus? an uspiam in Scripturis repertum est aliud spirituale Christi corpus, quam aut ecclesia, aut fides nostra? Spirituale corpus, ut si dicas: corporea mens, aut carnea ratio. An non spiritualiter edimus Christi corpus, cum ipsum credimus pro nobis caesum? Fidei chr. Expositio. T. II. p. 555: Petrus cum virtutem divinam Christo adesse sentiret, dicebat: Exi a nobis Domine, ego enim homo peccator sum. Et wos appetitum haberemus edendi ipsum naturaliter, velut anthropophagi! Quasi non inter omnes homines immanissimi judicati, qui humana carne vescuntur. — Quanto fides est major ac sanctior, tanto magis contenta est spirituali manducatione: et quanto ista melius saturat, tanto magis abhorret religiosa mens a corporali manducatione. 556:

anschauung bes Leibens Chrifti als eine Gegenwart bes mahren Leibes Chrifti zu bezeichnen. Durch das Bedürfniß eines Anschliegens an das Gemeingefühl der wittenberger Resormation hatte sich dieser Sprachgebrauch in Oberdeutschland vielleicht bis zur Denkart entwickelt, P) als diese in Calvins Geiste einen innern Halt erhielt. Sein Lehrbegriff bewegt sich zwischen den beiden Punkten: nur eine geistige Gemeinschaft durch den Glauben, und doch eine wahre, vom himmlischen Leibe Christi ausgehende, substantielle Gemeinschaft mit seinem Kleisch und Blut, Brot und Wein die Organe derselben.

Cogimur ergo, velimus nolimus, agnoscere, hace verba: hoc est etc. nou pro verborum proprio sensu esse intelligenda, sed symbolice, hoc modo: hoc est sacramentum corporis mei, sive hoc est corpus meum sacramentale sive mysticum, id est ejus, quod vere assumsi mortique objeci, symbolum sacramentale et vicarium. Dgg: Reue sheol. Annal. 822. B. I. S. 92 sf.

o) Ad Car. Imp. fidei ratio. T. II. p. 541: Credo, quod in s. eucharistia verum corpus Christi adsit, fidei contemplatione, hoc est, quod ii qui gratias agunt Domino pro beneficio nobis in Filio suo collocato, agnoscunt illum veram carnem assumsisse, vere in illa passum esse, vere nostra peccata sauguine suo abluisse, et sic omnem rem per Christum gestam illis fidei contemplatione velut praesentem fieri.

p) Conf. Tetrapolitana. c. 18: Christi in suos bonitatem semper depraedicant, qua is non minus hodie, quam in novissima illa coena, omnibus qui inter illius discipulos ex animo nomen dederunt, cum hanc coenam repetuut, verum suum corpus vere edendum, in cibum animarum, quo in aeternam vitam alantur, dare per sacramenta dignatur. Wittend. Concordie v. 1536: [Luth. B. XVII. S. 2529 f.] 2: "Wiewohl sie feine Transsubstantiation halten, auch nicht halten, daß der Leib Christi räumlich ins Brot eingeschlossen, oder sonst bamit vereinigt werde: so bekennen sie doch und halten, daß um sacramentlicher Einigkeit willen das Brot sei ber Leib Christi. Das ist, sie gläuben, daß mit samt dem Brot wahrhaftig zugegen sei und dargereicht werde der Leib. 3: Darum wie S. Baulus sagt, daß auch die Unwürdigen das Sacrament nießen: also halten sie auch, daß die Unwürdigen den Sinsehung halte."

q) Instit. IV, 17, 1: Signa sunt panis et vinum, quae invisibile alimentum, quod percipimus ex carne et sanguine Christi, nobis repraesentant. 19: Talem Christi praesentiam in coena statuere oportet, quae nec panis elemento ipsum affigat, nec in panem includat, nec ullo modo circumscribat, quae omnia derogare coelesti ejus gloriae palam est, deinde quae nec mensuram illi suam auferat, vel pluribus simul locis distrahat, vel immensam illi magnitudinem affingat, quae per coelum et terram diffundatur, haec enim naturae humanae veritati repugnant. Caeterum his absurditatibus sublatis, quidquid ad exprimendam veram substantia-lemque corporis et sanguinis Domini communicationem, quae sub sacris coenae symbolis fidelibus exhibetur, facere potest, libenter recipio, atque ita, ut non imaginatione duntaxat aut mentis intelligentia percipere, sed ut re ipsa frui in alimentum vitae aeternae intelligentur. 18: Si oculis animisque in coelum evehimur, ut Christum illic in regni sui gloria quaeramus, quemadmodum symbola nos ad eum integrum invitant: ita sub panis symbolo pascemur ejus corpore, sub vini symbolo distincte ejus sanguine potabimur, ut demum toto ipso perfruamur. Nam tametsi carnem

Bebe bestimmtere Faffung ift burch ben Begriff bes rein geistigen Genuffes, ber boch auf Fleisch und Blut bezogen wird, ausgeschloffen. Alle unter Calvins Ginfluß entstandene Symbole schwanken zwischen jenen zwei Bunkten.") Calvin unterscheibet fich wesentlich von Zwingli

suam a nobis sustulit et corpore in coelum adscendit, ad dexteram tamen Patris sedet, hoc est, in potentia et gloria Patris regnat. Hoc regnum non allis locorum spatiis limitatum, quin Christus virtutem suam, ubicunque placuerit, in coelo et in terra exserat, quin se praesentem potentia et virtute exhibeat, quin suis semper adsit, vitam ipsis inspirans, non secus acsi corpore adesset, quin denique suo ipsius corpore eos pascat, cujos communionem spiritus sui virtute in eos transfundit. Secundum hanc rationem corpus et sanguis Christi iu sacramento nobis exhibetur. 10: Rem illie signatam offert et exhibet omnibus, qui ad spirituale illud epulum

accumbunt, quamquam a fidelibus solis cum fructu percipitur.

r) C. Gall. art. 36: Quamvis Christus nunc sit in coelis, ibidem etiam mansurus, donec veniat mundum judicaturus: credimus tamen eum arcana et incomprehensibili spiritus sui virtute nos nutrire et vivificare sui corporis et sanguinis substantia, fide apprehensa. Dicimus hoc spiritualiter fieri, non ut efficaciae et veritatis loco imaginationem et cogitationem supponamus, sed potius, quoniam hoc mysterium nostrae cum Christo coalitionis tam sublime est, ut omnes nostros sensus totumque adeo ordinem naturae superet. C. Scot. art. 21: Quamvis magna sit loci distantia inter corpus ipsius in coelis glorificatum et nos nunc in terris mortales : nihilominus credimus, fideles in recto usu coenae Dominicae edere corpus et bibere sanguinem J. C., et credimus, quod ipse in illis, et illi in ipso manent, imo ita fiunt caro de carne et os de ossibus ejus. C. Angl. art. 28: Corpus Christi datur, accipitur et manducatur tantum coelesti et spirituali ratione. Medium autem, quo accipitur fides est. 29: Impii et fide viva destituti, licet carnaliter corporis Christi sacramentum dentibus premant, nullo tamen modo Christi participes efficiuntur. C. Belg. c. 35: Nequaquam erraverimus dicentes, id quod comeditur esse proprium et naturale corpus Christi: at manducandi modus talis est, ut non fiat ore corporis, sed spiritu per fidem. — C. Helv. II. c. 21: Est spiritualis manducatio corporis Christi, qua Spiritus S. ea, quae per carnem et sanguinem Domini, pro nobis in mortem tradita, parata sunt, remissionem peccatorum et vitam aeternam, applicat nobis, ita ut Christus in nobis vivat. Hic esus carnis et potus sauguinis Domini ita est necessarius ad salutem, ut sine ipso nullus servari possit. Fit autem etiam extra Domini coenam, et quoties aut ubiconque homo in Christum crediderit. Praeter manducationem spiritualem est et sacramentalis manducatio, qua fidelis non tantum spiritualiter participat vero corpore Domini, sed foris etiam accedendo ad mensam Domini accipit visibile corporis et sanguinis sacramentum. Prius quidem, dum credidit fidelis, vivificum alimentum accipit, sed ideo, dum sacramentum quoque accipit, nonnihil accipit. Nam in continuatione communicationis corporis et sanguinis pergit, adeoque magis magisque incenditur fides ac spirituali alimonia reficitur. Et qui foris vera fide sacramentum percipit, idem non signum duntaxat percipit, sed re ipsa quoque fruitur. Corpus Christi in coelis est ad dexteram Patris. Sursum ergo elevanda sunt corda, non defigenda in pane. Et tamen non est absens ecclesiae suae celebranti coenam Dominus. Sol absens a nobis in coelo, nibilominus efficaciter praesens est nobis: quanto magis sol justitiae Christus, corpore in coelo absens, praesens est nobis spiritualiter per vivificam operationem. Seibelb. Cate ch. 76 : "Bas heißt ben gefreuzigten Leib

burch das Mysteriöse und Übernatürliche, das er im Sacramente aneerkeunt, aber er verschmähte auch nicht die Gelegenheit, das Einstimmige in Betrachtung des Brotes und Weines als Zeichen und im rein geistigen Genusse geltend zu machen.") Luther mußte Zwinglis Lehre verabscheun. Calvins Unnäherung wird in der Concordiensormel [p. 726 s.] als Täuschung angesehn. Die Resormation zersel über diesem Dogma, während sich die lutherische Kirche eines Zugs zur calvinischen Vergeistigung mühsam erwehrte, da Melanchthon mit Verwerfung der Ubiquität für hinreichend hielt die Gegenwart und Wirksamseit Christi beim heiligen Mahle anzuerkennen.") 2. Das Meße op fer ist als unnöthig nach dem Opser am Kreuze und dasselbe verwunkelnd, mit bitterer Rüge seiner Mißbräuche, einmüthig verworfen worden.") Indem Zwingli die Sündenvergebung auf ihre erste Urssache zurücksüsser, blieb ihm die Todesseier, die Thatsache der Gemeinsschaft und das Zeichen des geistigen Genusses.") Luther hat mitunter

Christi effen und sein Blut trinken? Es heißt nicht allein mit gläubigem Herzen bas ganze Leiben und Sterben Christi annehmen, und dadurch Bergebung der Sünden und eriges Leben bekommen, sondern auch daneben durch den H. Geist, der zugleich in Christo und in uns wohnt, also mit seinem gebenedeiten Leibe je mehr und mehr vereinigt werden, daß wir, obgleich er im himmel und wir auf Erden sind, dennoch Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinen Beinen sind. Declar. Thorun. c. 10: Nequaquam statuimus inania signa, sed potius id quod significant et obsignant simul exhibentia, tanquam certissima media et efficacia instrumenta, per quae corpus et sanguis Christi adeoque Christus ipse cum omnibus suis denesiciis singulis vescentibus exhibetur et offertur, credentibus vero consertur et ad ipsis in cidum animae salutarem acceptatur.

s) Consensus Tigur. c. 18: Certum quidem est, offerri communiter omnibus Christum cum suis donis, nec bominum incredulitate labefactari Dei veritatem, quin semper vim suam retineant sacramenta; sed non omnes Christi et donorum ejus sunt capaces. Itaque ex Dei parte nihil mutatur: quantum vero ad homines, quisque pro fidei suae mensura accipit. c. 21: Christus quatenus homo est, non alibi quam in coelo, nec aliter quam mente et fidei intelligentia quaerendus est. Cf. Calv. Opp. T. VIII.

p. 648 ss. Senry , Leben Calv. B. II. S. 462 ff.

t) Corpus Reformm. T. VII. p. 780: Antiquitas propositionem rejicit: Christus corporaliter est ubique, et dicunt quamlibet naturam retinere sua ιδιωματα. Augustinus et alii dicunt, corpus Christi esse in certo loco. [Cavendum est ne ita divinitatem adstruamus hominis Christi, ut veritatem corporis auferamus.] T. III. p. 514: Ego ne longissime recederem a veteribus, posui in usu sacramentalem praesentiam et dixi Christum vere adesse et efficacem esse. Id profecto satis est. Nec addidi inclusionem, aut conjunctionem talem, qua affigeretur τῷ ἄρτφ τὸ σῶμα, aut ferruminaretur, aut misceretur. Ego realem [conjunctionem] pono, hoc est, ut signis positis adsit vere Christus et efficax. C. A. variata [1540.] art. 10: Quod cum paue et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena Domini. u) C. A. p. 23 ss. A. C. p. 250 ss. A. S. p. 305 ss. C. Angl. art. 31. C. Scot. art. 22. C. Helv. II. c. 21.

v) De vera et falsa rel. T. II. p. 211: Falsa religio docuit, hujus symbolici panis usum peccata delere: Christus solus delet peccata quum mo-

eine magifc vergeiftigenbe Wirtung auf ben Leib ber Geniegenben behauptet.") Beibe Rirchen ohne eine fpecififche Birtung aufzufinben beben unter mancherlei religiofen Erfolgen Sunbenvergebung und geiftliche Speisung hervor.") 3. Der Relch murbe ber Bemeinde gurud: gegeben ; 7) mobei bie Difchung mit Waffer ale gefetlich abtam. Die reformirte Rirche nabm bas Brechen bes Brotes wieber auf. Dit bem Blauben an ein Borhandenfein bes gottlichen Leibes außerhalb bes Genuffes und mit bem Deftopfer fiel alles aufere Beprange, und bie beilige Sandlung murbe ber Ginfepung Chrifti wieber nabe gebracht.") Awar galt die Theilnahme als freie Sache bes innern Bedürfniffes, und Unbuffertigen follte fie abgerathen werben : boch wollte Luther biejenigen nicht für Chriften halten, bie jahrlich nicht minbeftens viermal zu Gottes Tifche gingen. ") Unterricht im allgemeinen und eine befondre Borbereitung bedingen bie Bulaffung. bb) Die Selbftcommunion bes Beiftlichen wurde nur burch ben Gegenfat wiber bie Bribatmeffe verworfen, co) ber reformirten Rirche blieb fie gewöhnlich in Dit: ten ber Gemeinde. Gemeinschaftlicher Genug wird als Sitte erwähnt, dd)

ritar. 212: Est ergo eucharistia nihil aliud quam commemoratio, qua ii qui se Christi morte firmiter credunt Patri reconciliatos esse, hanc vitalem mortem anauntianth. e. laudant, gratulantur. Jam sequitur, quod qui ad hunc usam aut festivitatem conveniunt, se unius corporis esse membra, sese unum panem esse, ipso facto testentur. Pidei chr. Expos. T. Il. p. 555: Sacrameutaliter edis, cum intus idem agis, quod foris operaris.

w) B. XX. 6. 1055. a) Cat. maj. p. 555 s: Ad sacramentum accedimus, ut ejusmodi thesaurum accipiamus, per quem peccatorum remissionem consequamur. — Jure optimo cibus animae dicitur, novum hominem alens atque fortificans. Tanquam pro quotidiano alimento nobis datum est, ut bujus esu fides iterum vires suas reparet. A. C. p. 99: Sic in ecclesia instituta est coena Domini, ut recordatione promissionum Christi, quarum in hoc signo admonemur, confirmetur in nobis fides et foris confiteamur fidem nostram et praedicemus beneficia Christi. - C. Belg. c. 35: Usu hujus sacramenti ad flagrantem Dei et proximi nostri amorem y) C. A. p. 21: Laicis datur utraque specommonemur. Cf. nt. q. cies, quia hic mos habet mandatum Domini: Bibite ex hoc omnes. F. C. p. 603: Rejicimus sacrilegium, quo laicis una tantum pars sacramenti datur, cum contra expressa verba testamenti Christi sanguine Christi spoliantur. C. Helv. II. c. 21. Scot. c. 22.

z) F. C. p. 729: Extra usum, dum reponitur aut asservatur in pixide, aut ostenditur in processionibus, ut fit apud Papistas, sentiunt corpus Christi non adesse. 750: Nihil habet rationem sacramenti extra actionem divinitus institutam. Ad hanc requiritur consecratio seu verba institutionis, distributio et sumtio. 760: [Negamus] visibiles species benedicti panis et vini adorari oportere. C. Scot. art. 22: Adoratio, circumgestatio per plateas urbium, conservatio in capsula, non sunt legitimus usus sacramenti, sed mera ejusdem profanatio. C. Angl. art. 28.

aa) Cat. maj. p. 559 s. 563. min. p. 364.

bb) A. C. p. 212: Apud

aa) Cat. maj. p. 559 s. 563. min. p. 364. bb) A. C. p. 212: Apud nos utuntur coena Domini multi, sed prius instituti, explorati et absoluti. cc) A. S. p. 307: Seipsum communicare humana persuasio est, incerta, nou necessaria, imo prohibita. dd) C. A. p. 26: Cum Missa si communicatio sacramenti, servatur apud nos una communis Missa singulis

und hat sich vornehmlich im Gemeindeleben der reformirten Kirche fests gestellt. II. Die lutherische Dogmatik hat ihre aus der Conscribiensormel geschöpste Desinition oo) nach allen Seiten hin zergliedert und gegen das Allzussinliche der Päpstlichen, wie gegen das Allzussissige der Calvinisten vertheidigt. Über die Beschassenheit der materia terrestris, da hier das Alterthümliche nicht auf ihrer Seite stand, mit großer Liberalität. 19 Das Band mit der materia coelestis ist die unio sacramentalis als eine in ihrer Art einzige Bermittlung durch das irbische Element. 188 Der Iwed wurde mannichsach, ohne Streit und in 8 allgemeinehin bestimmt, h) die Bedeutung als Opfer im uneigents

feriis atque aliis etiam diebus, si qui sacramento velint uti. Neque hic mos in ecclesia novus est, nam veteres ante Gregorium non faciunt mentionem privatae Missae. Luther war auch ber Brivatcommunion Sterbenber abgeneigt: B. X. S. 2739 f. B. XX. S. 1300 f. noch abgeneigter Calvin. ee) König P. III. §. 827: Sacra Coena est sacramentum N. T. alterum, quo Deus hodie manu ministri ecclesiae ordinarii, mediante pane benedieto, verum atque substantiale suum corpus manducandum, et mediante vino benedicto, verum atque substantialem suum sanguinem, ore corporis, modo tamen hyperphysico nobisque incognito, bibendum, communicantibus

vere realiterque exhibet.

ff) Hollaz p. 1116: Materia terrestris est partim panis, ratione substantiae verus, qui ratione quantitatis major an minor, rotundus an oblongus, ratione qualitatis azymus an fermentatus, ratione farinae triticeus, siligineus an hordeaceus fuerit, nihil refert: partim vinum, ratione substantiae verum, quod rubrum an album, merum an aqua paulisper dilutum sit, nihil interest. p. 1127: Fractio panis in administratione coenae libera quidem et licita est, in iis locis, in quibus obtinuit, sed non est simpliciter necessaria.

gg) Quenst. P. IV. p. 194: Disting. inter id, quod est praesens: repraesentative, per modum imaginis; objective, per apprehensionem, quo Pacto amicus amico praesens est, quando de illo cogitat; effective, per operationem, ut sol terrae praesens est; substantialiter, per adessentiam realem; hic quaestio est de quarto. Disting. inter praesentiae modos alienos et absurdos: physicum et localem, quo pacto corpora dicuntur esse in loco: transsubstantiativum, a Papicolis confictum; impanativum vel inclusivum, Lutheranis ab utraque parte adversa affictum, sed a nostris explosum; et inter modum praesentiae sacramentalem et mysticum, verum tamen et substantialem. p. 200: Non sunt contradictoria: corpus Christi esse finitum et idem ubique (et in specie in s. coena) substantialiter, citra omnem extensionem et divisionem praesens esse: utrumque enim cum Scriptura asserat est credendum. Axioma illud, quod adversarii objicere solent: naturale et finitum corpus non potest simulet semel esse in pluribus locis : tantum de naturali modo valet, male igitur ad articulos merae <sup>fidei</sup> applicatur, vel potius verbis Christi opponitur.

hh) Ib. IV. p. 245: Finis et fructus sunt principales: promissionis de femissione peccatorum obsignatio, fidei nostrae confirmatio, in Christum insitio et spiritualis ad vitam aeternam nutritio, mortis dominicae annuatiatio; minus principales: foederis in baptismo initi renovatio, patientiae et spei confirmatio, resurrectionis nostrae testificatio et seria vitae emendatio. Hollaz p. 1137: Recordatio et annuntiatio mortis Christi, gratiae

evangelicae obsignatio, mutua communicantium dilectio.

lichen, geiftigen Sinne eingeraumt.ii) Die 3 actus formales im Begenfate ber tatholifchen Braxis. kk) Rur eine gewiffe geiftige und driftlide Bilbung berechtigt zur Theilnahme, 11) nach fpaterm Rirchengebrauche bie Confirmation, nur ausnahmsweise barf ber Beiftliche ibm felbit bas Sacrament reichen.mm) In ber reformirten Dog= matif mit fortwährender Broteftation gegen Transsubstantiation wie gegen Consubstantiation bat die calvinische Anschauung vorgemaltet, biefes Sacrament ber Beiligung ale Beichen und Pfant ber innern Aufnahme bes gangen Chriftus, für bie Ungläubigen ein leeres Beiden ; gleichaultig gegen die unwefentliche Form, in ber Birflichfeit feftbaltend an ber altväterlichen, ortlich verschiedenen Sitte."n)

### 4. 208. Das Abendmahl bes nenen Broteftantismus.

3minglis Lehre hatte fich unter ben Socinianern und Arminianern fortgepflanzt, indem bie Erftern fich an die Tobesfeier und an bas Megative bielten,") bie Unbern ben religiöfen Bufammenbang amifchen ben Beichen und bem geiftigen Genuffe bewahrten.b) In ber

ii) Hollaz p. 1139 s: Missa non est sacrificium, proprie dictum, propitiatorium, pro peccatis viventium et mortuorum. Religio christiana nititur sacrificio Christi, quod qua valorem aeternum est, exercetur quotidisnis

sacrificiis eucharisticis, sive hostiis laudis et precum.

kk) Ib. p. 1126: Formam eucharistiae absolvunt actus formales, indistracte se invicem subsequentes: a) εὐλογία, benedictio seu consecratio symbolorum, b) δόσις, distributio, c) ληψις, aeceptio, consistens in manducatione corporis Christi cum pane benedicto et bibitione sanguinis cum vino. Il) Quenst. P. IV. p. 182: Subjectum cui instituta est s. coena sunt omnes christiani, qui comedere et bibere, ac cibum hunc mysticum dijudicare, seque ipsos probare ac mortem Domini annuntiare possunt.

mm) Hollaz p. 1107: Minister ecclesiae a vicino symmysta sacramentum ordinarie accipiat: at in casu necessitatis, ubi alius minister abest,

licite porrigit sibi sacramentum.

nn) Alstedii Theol. didact. Hanov. 627. p. 737: Totus Christus θεάν-Souπos est res significata in s. coena, quatenus pro nobis est crucifixus. Hoc enim est cibus et potus animarum, qui significatur, obsignatur et exhibetur nobis per panem et vinum, si praediti sumus vera fide. Schweiz

ger, B. I. S. 122. B. II. S. 623 ff.

a) Cat. Rac. Qu. 334: Christi institutum, ut fideles ipsius panem frangant et comedant, et e calice bihant, mortis ipsius annuntiandne causa. 337: Nonne alia causa, ob quam coenam instituit Dominus, superest? Nulla prorsus. Etsi homines multas excogitarint. Cum alii dicant esse sacrificium pro vivis et mortuis. Alii usu ipsius se consequi peccatorum remissionem et firmare fidem sperant, et quod eis mortem Domini in meatem revocet.

b) Conf. Remonstr. 23, 4: S. coena est alter N. T. sacer ritus, a Christo institutus, in quo fideles, postquam se ipsos explorarunt inque vera fide approbarunt, sacrum panem in coetu publice fractum edunt et vinum publice fusum bibunt, idque ad Domini mortem, pro nobis obitam, qua sicut corpora nostra cibo et potu sustentantur, ita corda nostra in spem vitae aeternae nutriuntur, cum solenni gratiarum actione annuntiandam, suamque vicissim cum crucifixo Christi corpore et effuso sanguine, sive

neuern reformirten Rirche murbe auch bierin Aminglis Geift vorberricbend. Die calvinifche Richtung reformirte fich gur Lebensgemeinfchaft mit Chriftus, unmittelbar burch ben S. Beift, ober burch bie Rirche vermittelt.") Ale ein abgeschiedner Theolog ber lutherifden Rirche fich offen ju Bwingli befannte, borte man's noch mit einem gewiffen allgemeinen Schreden.d) Balb nachber theilten fich 3wingli und Calvin in bie theologischen Schulen. Die Suvernaturaliften waren nach Aufgebung ber communicatio idiomatum gur unbestimm= ten Form bes lutherischen Dogma genothigt, aber auch biejenigen, welche noch von einer subftantiellen Begenwart fprachen, bachten fie calvinifch ale Ginwirtung [praesentia operativa], geiftige Nabe, allenfalls als Selbstmittheilung Chrifti.") Daneben fuchten fich Befonberbeiten geltend zu machen: wie bie Erneuerung ber alten Logosimpanation 3 1) eine Art nothwendige Seelenspeife burch Sundenbergebung 3 8) eine Berklarung bes Leiblichen zu einem geiftlichen Leibe ale Braroga= tive bes Chriftenthums; h) Darftellung ber Gottmenschlichkeit Chrifti pon Seiten ber thuenben Genuathung als Sacrament ber Gunben-

cum ipso Christo pro nobis mortuo, eoque beneficiis omnibus per mortem Christi acquisitis, vivificam et spiritualem communionem et mutuam simul inter se caritatem coram Deo et ecclesia testificandam.

c) Ebrard, AM. B. I. S. 213-31. Schleierm. B. II. S. 424 ff. J. Nevin, the mystical presence, vindication of the calvinistic doctrine. Philadelph. 846.

d) Heumann, Erweis, daß die L. d. ref. R. v. h. AM. die wahre sen. [Greg. v. Sack.] Eisl. u. Witt. [Hal.] 764. Dgg: Ernesti, Repetitio et assertio sent. Luth. de praes. corp. et sang. Lps. 765. 4. [Opp. ed. 2. p. 123 ss.] Brg. Ernestis theol. Bibl. B. V. S. 148. B. VI. S. 732. 846 ff.

e) Storr, Doctr. chr. §. 114: Panis hic vos reddit participes corporis mei, hoc vinum exhibet vobis meum sanguinem. Nempe Christus promisit discipulis, se, quamvis nunc discedat e vita, praesentem tamen adfuturum esse, quoties hanc coenam essent repetituri. §. 115: Qui in coena s. praesentiam suam declarat et memoriam ipsius pie recolentes salutari sua efficientia beat, idem universe adest atque opitulatur utentibus doctrina ipsius. Reinh. S. 604: "Wir behnen ben Körper Chrifti nicht auf alle bie Orter aus, wo bas Abendmahl gehalten wird : fondern behaupten blos, der zusnächst und räumlich im himmel existirende Körper fonne im Abendmahl, ohne localiter felbft ba ju fein, burch feine Substanz eine Birffamfeit außern." Anapp, B. II. G. 482: "Man hatte aus biefer Lehre nie einen Glaubensattitel machen, fonbern es mehr unter bie theologifchen Brobleme rechnen follen. 505 : Die Lehre von bem Nahefein, ober bem Beiftanbe und ber Mitwirfung Chrifti gemahrt ben eigentlichen Genuß fur bas Berg, ben bie Lutheraner und Reformirten, auch die Ratholiten, bei ihren übrigens noch fo verschiebenen Spebere Burt. Stubien, B. IV. 6. 1.] R. Stier, b. 19. M. W. 19. 19. 19. 65 en Del S. 412. [Brg. Klaibere Burt. Stubien, B. IV. 6. 1.] R. Stier, b. h. AM. Barm. 855.

h. H. a. 602. 2. Aufl. A. II. S. 377: Gemeinschaft mit ber verklarzten Menscheheit bes herrn fraft ber communicatio idiomatum.

g) Lindner. [G. 428.]

h) Nach Detinger [Auberlen, Det. S. 323 ff. 426 ff.] Th. Schwarz, b. Befen b. h. AM. Greifew. 825. Brg. Dlehaufen, Comment. A. 2. B. II. G. 411 ff. 3. Duller in Bergog's Encyfl. B. I. G. 30.

tilgung; 1) Aufnahme bes Naturlebens Chrifti im Gegensate feines Berfonlebens; b) Bereinigung mit Chriftus als bem Brincip ber beis ligen Bermablung von Geift und Ratur; 1) eine leibliche und boch nicht materielle Nieftung bes pneumatifchen Leibes Chrifti burch ben Munb.") Der Rationalismus tonnte von ben einseitigen Beziehungen eines Sumanitate:Bundes ober Gebachtnig:Mables") zur tieferen Auffaf: fung bes religiofen Symbols fortichreiten,") indem er gegen bas Rirdenbogma auch bie Berftanbigfeit bes Beibenthums anführte.p) Gine Biebergeburt ber Rirche murbe von ber Bieberberftellung eines gemeinsamen beiligen Seftmable ausermablter, priefterlich geweibter Chriften erwartet und ber zu geniegende Leif Chrifti ale bie Gemeinfcaft ber Glaubigen felbft angefebn.4) Die ausschließliche Begiehung bes Sinnbilbes auf bie Bandlung Chrifti, bas Brechen bes Brotes und bas Geteltertfein bes Weines, wollte all' bas Ginnen ber Rirche über bas Berhaltniß ber Subftangen als Irrthum bezeichnen.") Es blieb Gingelnheit ber biftorifden Rritit, Die Abficht ber Ginfepungs: worte zu leugnen, ober ihr Entftanbenfein in ben Gefühlen ber apoftolifchen Rirche zu behaupten.") Die fpeculative Philosophie im orthoboren Bewande begrufte im Abendmable bas Sinnbild bes in feiner Schopfung fich wieberfinbenben Gottes; t) in ihrer Radtbeit fant fie

Sufnagel in f. Liturg. Blattern. 811. B. I. Samml. 6. Stephant, b. b.

i) 6 chenfel, Befen b. Broteft. B. I. S. 471 ff. Dogm. B. U. S. 1119 ff: centralperfonliche Aneignung bes beilegeschichtlichen Berfonlebens Chrifti im mben. k) Hofmann, Schriftbew. II. 2. S. 209. l) Marteu, S. 412. m) Stahl, d. luth. R. u. b. Union. S. 143 f. n) Kant, Rel. innerh. S. 310. Tieftrunt, Kritif. III. S. 296. — Glauben. 1) Marten fen, S. 412.

AD. Lanbeh. 811. Rohr, Grunds u. Gl. Sage. 1. A.
o) Rohr I. c. 2. A. S. 58. Befonbers Schulz. [S. 428.] p) Cicero, de N. D. III, 16: Cum fruges Cererem, vinum Liberum dicimus, genere nos quidem sermonis utimur usitato: sed ecquem tam amentem esse putas, qui illud, quo vescatur, Denm credat esse?

g) [Beife] Uber bie Bufunft b. ev. R. Reben. 2. M. 849. S. 400 ff. r) Rudert, b. M. [S. 428.] Brg. Baur in Theol. Jahrbb. 857. 5.4. Lipfius in Stub. u. Rrit. 858. S. 1.

s) Brg. Leben Jefu. S. 106, g. h. Strauß, Glaubenel. B. II. S. 559. t) Segel, Phil. b. Rel. B. II. S. 274: "Das Lette ift ber Genug ber Begenwartigfeit Bottes. Es handelt fich um die bewußte Begenwartigfeit, Die unio mystica, bas Selbfigefühl Gottes. Dieß ift bas Sacrament bes Abende mahls, in welchem auf finnliche, anschauliche Beife bem Menschen gegeben wird bas Bewußtfein feiner Berfohnung mit Gott. Das Abendmabl ift ber Dittels puntt ber driftlichen Lehre und von hier aus erhalten alle Differengen in ber Kirche ihre Farbe und Bestimmung. Darüber sind breierlei Borstellungen. 1. Nach ber einen Borstellung ist die Hostie, bieses sinnliche, ungeistige Ding burch Konsekration ber gegenwärtige Gott, Gott als ein Ding, empirisch von ben Menschen genoffen. Indem Gott so als Außerliches im Abendmahl gewußt war, ift biefe Außerlichfeit bie Grundlage ber gangen fatholifchen Religion. Es entfteht fo die Anechtschaft bee Biffens und Sandelns; durch alle weitere Beftimmungen geht biefe Außerlichkeit, indem bas Bahre als Feftes, Außerliches vorgestellt ift. Als fo Borhandnes außerhalb bes Subjectes fann es in bie Ge-

fein hiftorifches Fleifch und Blut ungeniegbar.") Allgemein hatte fich bis zum Jubelfefte ber Reformation die Uberzeugung ausgesprochen, bag ber Segen und murbige Genug überhaupt nicht burch bas beftimmte Dogma bedingt fei; ") in biefem Sinne murbe ohne Ausein= anderfetung über bas Dogma bie Union ber meiften lutberifchen und reformirten Gemeinden in Deutschland vollzogen. Aber bie fünftlich aufgezogene Orthoboxie verabicheute in ber reformirten Anichauung ben Reim alles rationaliftischen Unglaubens und fand ben Mittelbunft alles Chriftenthums in ber lutherischen Abendmablelebre, ") zu beren Erweifung es boch felbft Stabl auf Die communicatio idiomatum nicht wagte.") In fruberer, gleichgultiger Beit Bebenfen über Brivatcom= munion und Selbitcommunion, ) Sanitaterudfichten bes gemeinsamen Relchs.")

4. 209. Refultat.

Durch bie Ginfetungeworte ift ein Berbaltnif gwifden gewöhn=

walt Andrer fommen : bie Rirche ift im Befite beffelben ; bas Subject ift in jeber Sinficht bas paffive, bas nicht wiffe, was recht, wahr und gut fei, sondern es nur anzunehmen habe von Andern. 2. Die lutherische Borftellung ift, daß die Bewegung anfangt von einem Außerlichen, das ein gemeines Ding ift, daß aber ber Genuß, das Selbstgefühl der Gegenwärtigkeit Gottes zu Stande kommt, insoweit und infofern bie Außerlichkeit verzehrt wirb, nicht bloß leiblich, fonbern im Geift und Glauben. Im Geist und Glauben nur ist ber gegenwartige Gott. Die finnliche Gegenwart ist für sich nichts und auch die Konfekration macht die Softie nicht zu einem Gegenstand ber Berehrung, fonbern ber Gegenstand ift als lein im Glauben, und im Bernichten bes Sinnlichen bie Bereinigung mit Gott. Sier ift bas große Bewußtfein aufgegangen, baß außer bem Genuß und Glauben die hoftie ein gemeines Ding ift: ber Borgang ift allein im Beifte bes Subjectes wahrhaft. 3. Die Borftellung ift, bag ber gegenwartige Gott in ber Bors Rellung nur, in ber Erinnerung, also insofern nur biese unmittelbare, subjective Gegenwartigkeit habe. Dieß ift bie resormirte Borftellung, eine geistlose, nur lebbafte Erinnerung ber Bergangenheit, nicht göttliche Prasenz, keine wirkliche Beiftigfeit. Sier ift bas Gottliche, bie Bahrheit in bie Brofa ber Aufflarung und bes blogen Berftanbes heruntergefallen, ein bloß moralifches Berhaltniß."

u) Strauß, Dogm. B. II. S. 600 f., prg. 2. Feuerbach, Befen b.

Chriftenth. S. 449 f.

v) Reinh. S. 594 ff. Schleierm. B. II. S. 435. Schon Pfaff, de influxu dogm. Reform. de S. C. in praxin fidei et piet. quanto et quali? Tub.

720. [Wernsdorf, adv. Pf. machinn. pseudoirenicas. Vit. 721. 4.] w) Scheibel, b. AM. b. Bertn. Brel. 823. Sartorius, Bertheib. b. luth. AMBebre. [Dorpater Beitr. 832. B. l. S. 305 ff.] Rubelbach, Ref., Lutherth. u. Union. 2pg. 839. Strobel, b. Schriftmagigt. b. luth. ADRBebre u. b. Schriftlofigt. b. reformirten. [Beitschr. f. luth. Ih. 842. S. 1. 3.] De lis co, proph. Th. S. 257 f. Rahnis, b. E. v. AM. Epz. 851. — RGefch. §. 446. 450. 

2) Luth. R. u. Union. S. 178: "Die Lehre von ber Alle. gegenwart bes Leibes Chrifti hat, abgefehn von bem Empfang bes Leibes Chrifti im Abenbmahl, fur ben es ihrer nicht bebarf, gar fein religiofes Intereffe."

y) über Rranfencomm. ihre Dighandl. u. Schablicht. Epg. 803. Rugs

wurm, û. b. Gelbstcommuniciren b. Geiftl. San. 829.
2) Bentes Archiv f. nst. RGefc. B. II. C. 707 ff. A. hentes Beitfchr. f. Staatsarzneif. 825. S. 2. 826. S. 2.

Ithen Rabrungemitteln und Chriftue felbft gefest, benn, obwohl bebingt burch bas, was an ihnen geschieht, find boch nur biefe Stoffe Begenstand ber Gleichung. Da bas gefeste Brabicat nicht unmittelbar auf bas Subject bezogen merben fann, fo merben in allen Auffaffungsweisen Wein und Brot ale Ginnbilber angefehn, fel's auch nur ale Bulle und Schein eines Innern, Gottlichen. 3m fatholifchen Dogma ift bie Bottes: und Chriftus-Rabe bem finnlichen Gefühl am anschaulichften bargeftellt, und hierburch bie Majeftat eines Cultus entstanden, wie nie eine Religion ibn finnlich ergreifender gehabt bat. Aber, abgefebn von biefer phantaftifchen Raturanfchauung, als feien mefentliche Beschaffenbeiten eines Rorvers etwas von feiner Gubftang Berichiebenes, wird bier boch nicht eigentlich berfelbe Leib bargeboten, ber von ber Jungfrau geboren und in ben Simmel erhoben ift, fonbern ein neu geschaffner, auch bei ber größten Bleichmäßigfeit boch nur nachgemachter. Das calvinifche Dogma ift bie bochfte Bergeiftigung ber fubftantiellen Begenmart. Aber abgefebn vom Biberfpruche eines geiftigen und nur geiftig zu geniegenden Leibes, fann bier gar nicht mehr im Ernfte von Fleisch und Blut bie Rebe fein, und noch weniger in ber Auffaffung bes mobernen Supernaturalismus. Im lutherischen Dogma wurde ber Grundgebante eines allgegenwartigen, gottlich = creaturlichen Leibes boch nur für eine pantheiftische Weltanficht Sinn haben. Alle brei Kirchenbogmen mit ihren mannich: fachen Spiel- und Abarten verhalten fich zum Schriftworte als gleich: berechtigte Spoothefen, indem jebe gum Bebufe ber Erflarung etwas hineinlegt, was in ben Ginfepungeworten nicht enthalten ift. Sie bebaupten eine ungebeure Thatfache, größer als alle Bunber ber b. Schrift, im feltsamen Abstande zu ihrem Erfolge, binfichtlich beffen es nicht einmal zu einem bestimmten firchlichen Ausbrucke gekommen ift. Diefer Erfolg ift bie religiofe Korberung in ihren mannichfachen Do= bificationen, und je ernfter einer in jeder Rirche von den Segnungen bes Abendmable gefprochen bat, befto mehr fommt feine Befchreibung auf biefes Religiofe gurud. Jebenfalls aber fann auch ber bochfte Erfolg bes Abendmable burch bie einfache Bredigt hervorgebracht werben. In ber bestimmteften Auffaffung ift er bie Bereinigung mit bem Befreuzigten. Aber biefes geiftige Genieffen bes Wleisches Chrifti fann auch nach bem Betenntniffe ber Rirche ohne bas außere Geniegen ftattfinben, biefes ift fonach blog bas Augere zu jenem als feinem Inhalte. Bas von leiblichen Segnungen gebichtet worben ift, bat, abgefebn von magischen Wirkungen, Die ber Broteftantismus sola fide nicht fennt, nur barin Wahrheit, bag bie religiofe Birfung bes Abend= mable nicht burch Wort und Begriff, fondern auf leibliche Weife vermittelt wird. Beil aber bas Abendmabl ale eine fymbolifche Sandlung wefentlich bem Befühl angehört, ift ibm jede begriffemäßige Auffaffung im Dogma fremb. Das rechte Befühl, bas burch ben Benuß

bes b. Mable geftartt werben foll, ift bas ber innigften Gemeinschaft mit Chriftus und ber Chriftenbeit. Das Abendmabl ift bas Sacras ment ber Liebe, die ben Tod überwindet und in ber Reier eines Opfertodes ber Liebe ihres unfterblichen Lebens gewiß wird. Brot und Wein find freilich Sinnbilber, aber weil und wiefern fie es find, vereinigen fie in jeber mahrhaften gefer auch mahrhaft mit Chriftus. Er ift alfo auch mahrhaft gegenwärtig, aber in ber Wahrheit, bie fur ben Geift allein gilt, und bie nur burch eine Bermechelung ber Begriffe in Die finnliche Realität binein gebeutet worben ift. Jenes Gefühl ift auf gleiche Beife vereinbar mit ben bogmatischen Auffaffungen ber verichiebenen Rirchen : aber biefe alle muffen als etwas Frembartiges qu= rucktreten, wenn bas Abendmabl je wieber bas Liebesmahl ber gangen Chriftenbeit werben foll. Gine Deutung bes Leibes Chrifti auf bie Gemeinde als bas Gegenftud ber carlftabifchen Auffaffung ift icon baburch ausgeschloffen, bag biefer Leib Chrifti nicht gebrochen und babingegeben mare. Auch fur ben ftrengften Supernaturalismus ift bie Nothwendigfeit eines fortwährenden Opfere nicht barguthun. Aber biefe Seite bes fatholifchen Degrituale, fo angemeffen fur große Rirchenfefte, wie als Bermittlung ftiller, firchlicher Undacht, fann im Burudaebn auf altdriftliche Borftellungeweifen : Darftellung bes Opfere am Rreuze und bes geiftigen Opfere, welches ber Menfch all= täglich Gott barbringen foll, ale freies firchliches Bertommen fei= nen driftlichen Charafter rechtfertigen. Diejenigen Gebrauche find bie angemeffenften, welche bas Urfprungliche mit bem gegenwärtigen Beburfniffe in großen Boltstirchen am zwedmäßigften verbinden, inebesondre find die Ginfegungeworte in einer Uberfegung, die feine Er= flarung bineinträgt, unverletlich. Aber schwerlich ift ber Ritus irgend= wo fo entftellt, bag ber Gingelne barin nicht Chriftum finden fonnte. Much ber protestantischen Rirche ift die Abendmahls feier, nicht ber Mittelpunft, aber ber Bobenpunft ihres Cultus, gleich bereit für Starte wie fur Schmache im Glauben. Da bie gemeinsame Feier in ber Ablegung eines jeden Standes vor bem bochften Stande ber Rinber Sottes zu biefem Saftmable gebort, fo foll Brivatcommunion bem bequemen und vornehmen Wefen nie zugeftanden, aber Gefangnen, Armen, Rranten und Sterbenben nicht verfagt werben.

# Drittes Lehrftud. Bom Amte ber Schluffel.

§. 210. Lehre bes R. Teftamentes.

Alle Gnabenmittel, indem fie bas religibse Leben weden, tragen auch die Sündenvergebung in fich. Das Recht fie auszusprechen, versbunden mit der Aufnahme in's Messiasreich, ebenso wie das Gegenstheil, übergab Christus unter dem Bilde von Schlüffeln des himmelzreichs [cf. Jes. 22, 22. Apoc. 1, 18. 3, 7. Lc. 11, 52.] den Apossteln, um es zu üben nicht willfürlich, sondern, obwohl dieses in ges

fahrlicher Zweideutigkeit ausgebrückt ift, nach ewigem, auch im himmel gültigen Gesete. Mt. 16, 19. 18, 18. Jo. 20, 22 s. Die Apostel sprachen diese Sündenvergebung ganz allgemein aus als Folge der hingebung an die Sache Christi. Act. 2, 38. 10, 43. Innerhalb der Gemeinde geschah es zuweisen, daß aus freiem Drange eines ersschütterten Gemüths besondre Sünden öffentlich bekannt wurden Act. 19, 18. cf. Mt. 3, 6., und Jacobus [5, 16.] rieth den Gläubigen, unter einander sich ihre Sänden zu bekennen zum Behuse der Fürdstite. Paulus forderte nach der Sitte der Synagoge die Ausstoßung eines mit offenkundiger, noch nicht abgestellter Unthat Belasteten, unter harter Formel, doch als zur Rettung der Geele. 1 Cor. 5, 1-6. cf. Mt. 18, 17.

5. 211. Ratholifder Lehrbegriff.

J. Dallacus, de poenis et satisfactt. hum. Amst. 649. 4. Ejusd. de sacramentali sive auriculari Latinorum confessione disp. Gen. 661. J. J. Hottinger, Biga exercitt. de poenit. tum antiquioris tum Rom. ecc. Tig. 706. 4. — Riee, b. Beichte. Frif. 828. — G. Steiß, b. rom. Buffact. [gegen Richelle et is Mobert.] Frif. 854. — Bellarmin, de indulgentiis et jubilace. Gol. 599. Brunquell, ü. b. Abi. Bamb. 816. Bgl. RGefch. §. 65. 126. 195.

Das Buswesen ift in der alten Kirche praktisch begründet, aber als Dogma vom Sacramente der Buse und vom Amte der Schliffel, beren zwei angenommen werden, erft im Mittelalter entwickelt und nach schweren Ersahrungen zu Trient reformirt worden. 1. Als die Kirche der 3 ersten Jahrhunderte in geschichtlicher Nothwendigkeit die strengste Kirchenzucht übte, war kein Anlaß, die Ausübung eines blossen Gesellschaftsrechts zu unterscheiden von der Sündenvergebung vor Gott, und mit der Entwicklung des Katholicismus mußte die Berstoßung aus der Kirche als Verstoßung aus der göttlichen Gnade angesehn werden. Aber dem christlichen Gesühle drang sich's zu sehhaft auf, daß der mögliche Irrthum eines Priesters einen Christen nicht von Christo losreiße. Moch Lombardus hielt die Gewalt zu binden und zu lösen für eine bloße Verkündigung, die durch Unkunde und Arglist irrig sein könne. Alchard von S. Victor erklärte

a) Thomas in Suppl. Qu. 17.

c) L. IV. D. 18. E: Ecce quam varia a doctoribus traduntur super his,

b) Cypr. Ep. 55: [p. 108.] Non praejudicamus Domino judicaturo, quominus si poenitentiam plenam et justam peccatoris invenerit, tunc ratum faciat quod a nobis fuerit hic statutum. Si vero nos aliquis poeniteatiae simulatione deluserit, Deus qui non deridetur et cor hominis intuetur, de his, quae nos minus perspaximus, judicet et servorum sententiam emendet. Hieron. in Mt. 16, 19. [T. XII. 1. p. 124.] Istum locum episcopi et presbyteri non intelligentes aliquid sibi de Pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur: eum apud Deum non sententia sacerdotum, sed reorum vita quaeratur. Legimus in Levitico de leprosis, ubi jubentur, ut ostendant se sacerdotibus et si lepram habuerint, tunc a sacerdote immundi fiant: non quo secerdotes leprosos faciant et immundos, sed quo habeant notitiam leprosi et non leprosi, et possint discernere, qui mundus, quive immundus sit.

bieses für eine frivole Meinung, boch stellt auch er nur ben die Strafe betreffenden Theil der Sündenvergebung in des Priesters hand. d) Thom as sprach es aus, daß der Priester die Sündenvergebung beswirke, doch nur indirect, als opus operatum. des Siedem wurde die Absolutionssormel der herrschenden Densweise angehaßt, und in diessem Sinne zu Trient die Absolution als richterlicher Act beschrieben. Die Ercommunication war immer theils das letzte Mittel der Kirchenzucht, theils, soweit unabhängige Corporationen einander gegenüberstanden, nur eine meist gegenseitige Auskündigung der Kirchengemeinschaft. Seit dem 9. Jahrh. wurde unterschieden: excommunicatio und anathema, gewöhnlicher als excommunicatio minor und major. Machdem man sich die Folgen des frechen Mißbrauchs zu

et in tanta varietate quid tenendum? Hoc sane dicere possumus, quod solus Deus dimittit peccata et retinet. F: Non autem hoc sacerdotibus concessit, quibus tamen tribuit potestatem solvendi et ligandi, id est ostendendi homines ligatos vel solutos. [Berufung auf hieronymus.] Non semper sequitur Deus ecclesiae judicium, quae per surreptionem vel ignorantiam interdum judicat. G: Ligant quoque sacerdotes, dum satisfactionem confitentibus imponunt: solvunt, cum de ea aliquid dimittunt, vel per eam purgatos ad sacramentorum communionem admittunt. Secundum hunc modum dicuntur etiam dimittere peccata vel retinere.

d) Tract. de pot. ligandi et solv. [Par. 534.] c. 12.

e) P. III. Qu. 84. Art. 3: Sacramenta novae legis non solum significant, sed faciunt quod significant. Unde sicut sacerdos baptizando aliquem ostendit hominem interius ablutum etiam effective: ita cum dicit: ego te absolvo: ostendit hominem absolutum non solum significative, sed etiam effective. In Suppl. Qu. 18. Art. 1: Solus Deus remittit per se culpam, et in virtute ejus agit instrumentaliter sacerdos ut minister. Sic patet, quod potestas clavium ordinatur aliquo modo ad remissionem culpae, non sicut causans, sed sicut disponens ad eam. Unde si ante absolutionem aliquis non faisset perfecte dispositus ad gratiam suscipiendam, in ipsa confessione et absolutione gratiam consequeretur, si obicem non poneret. Als opinio, quae sustinetur communius. — P. III. Qu. 84. Art. 3: Christus non legitur banc formam instituisse, veque etiam in communi usu habetur, quinimmo in quibusdam absolutionibus, sicut in Completorio et in coena Domini, absolvens non utitur oratione indicativa: Ego te absolvo: sed oratione deprecativa: Misereatur vestri omnipotens Deus, vel: Absolutionem tribuat vobis omnipotens. Er enticheibet für bie Erfiere als convenientissima forma und vertheidigt fie im Opusc. XXII.

f. S. XIV. c. 6: Docet S. Synodus, etiam sacerdotes, qui peccato mortali tenentur, per virtutem Spiritus S. in ordinatione collatam, tanquam Christi ministros, functionem remittendi peccata exercere, eosque prave sentire, qui in malis sacerdotibus hanc potestatem non esse contendunt. Quamvis autem absolutio sacerdotis alieni beneficii sit dispensatio, tamen non est solum nudum ministerium, vel annuntiandi evangelium vel declarandi remissa esse peccata, sed ad instar actus judicialis, quo ab ipso

velut judice sententia pronuntiatur.

g) Conc. Regiaticinum, a. 850. con. 12. [Mansi T. XIV. p. 934 s.] Thomas in Suppl. Qu. 21. Art. 1: Qui per baptismum in ecclesia ponitur, ad duo adscribitur: ad coetum fidelium et ad participationem sacramentorum. Ideo aliquis potest extra ecclesiam fieri per excommunicatio-

weltlichen Bweden nicht bergen konnte, h) wurde zu Trient die weife und feltne Bollftredung gegen folche, die durch kein andres Mittel gebeugt werden könnten, beschloffen; und die Zeit hat es diesem Entsichluffe leicht gemacht, in der Aussührung sich selbst zu übertreffen über die Wirfung des Bannes ließ es weder das christliche Gefühl noch die kirchliche Absicht zu einer strengen Durchführung des katholisschen Gedankens kommen. i) Auch außer den Berletzen hat es nie an solchen gesehlt, welche behaupteten, daß ungerechter Bann nicht treffe, b) selbst Thomas entgeht diesem Zugeständnisse nur durch die Behauptung der Nullität. 1) 2. Der Austrag des herrn wurde auf das gesammte Briesterthum bezogen und beschränkt. Doch zur Zeit Chprians galt die Gemeinde noch für berechtigt, bei der Absolution der Gefallenen mitzuwirken, und was die hierarchischen Verhältnisse des Mittelalters

nem dupliciter. Uno modo ita quod separetur tantum a participatione sacramentorum: hace est excommunicatio minor. Alio modo ita, quod excludatur ab utroque: et sic erit excommunicatio major.

h) C. Trid. S. XXV. c. 3: Quamvis excommunicationis gladius nervus sit ecclesiasticae disciplinae et ad continendos in officio populos valde salutaris, sobrie tamen magnaque circumspectione exercendus est, cum experientia doceat, si temere aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari, et perniciem potius parere, quam salutem. Cf. Hardt, Conc. Constant. T. I. P. VIII. p. 417.

i) Lomb. L. IV. D. 18. G: Gratia Dei et protectio illis amplius subtrabitur, ac sibi ipsis relinquuntur, ut sit eis liberum ruere in interitum peccati, in quos etiam major diabolo saeviendi datur potestas. Orationes quoque ecclesiae et meritorum suffragia eis nequaquam suffragari putantur. C. Trid. S. XXV. c. 3: Excommunicatus si obdurate animo in censuris per annum insorduerit, etiam contra eum tanquam de haeresi suspectum procedi possit.

k) Orig. in Lev. Hom. 14, 3: [T. II. p. 260.] Exiit a veritate, a timore Dei, a fide, a charitate: per baec quis exiit de castris ecclesiae, etiamsi per episcopi vocem minime abjiciatur. Sicut econtrario interdum fit, ut aliquis non recto judicio eorum, qui praesunt ecclesiae, depellatur. Sed ipse ante non exiit, hoc est, si non îta egit, ut mereretur exire, nihil laeditur in eo, quod non recto judicio ab hominibus videtur expulsus. Ita fit, ut interdum ille, qui foris mittitur, intus sit, et ille foris qui intus retineri videtur. Lomb. L. IV. D. 18. H: Quos secundum merita sententia ecclesiae percellit, laedit, et illi foris sunt apud Deum: qui autem non meruit, sententia ecclesiae non laeditur, nisi contemnat.

l) In Suppl. Qu. 21. Art. 4: Excommunicatio potest dici injusta dupliciter. Uno modo ex parte excommunicantis, sicut cum ex odio vel ex ira aliquis excommunicat: et tunc excommunicatio nihilominus habet effectum snum, quamvis ille qui excommunicat peccet: quia iste juste patitur, quamvis ille injuste faciat. Alio modo ex parte ipsius excommunicationis, vel quia causa excommunicationis est indebita, vel quia fertur sententia, juris ordine praetermisso: et tunc si sit talis error ex parte sententiae, qui sententiam nullam esse faciat, non habet effectum, quia non est excommunicatio. Contingit autem quandoque, quod sit debita causa ex parte excommunicantis, quae non est debita ex parte excommunicati, sicut cum aliquis pro falso crimine in judicio probato excommunicatur: et tunc si humiliter sustinet, humilitatis meritum recompensat excommunicationis damnum.

mit fich brachten, bag Rirchenbeamte ohne Briefterweihe bas Recht batten zu excommuniciren, wußte bie Scholaftit zu rechtfertigen.") Rach ber Boltemeinung war in Nothfällen bie Beichte auch vor einem Laien gultig. Lombarbus faßte ben Begriff ber Roth noch febr weit. Thomas achtete folche Beichte noch gewiffermagen für ein Sacrament.") Die trientinische Erflärung ift nur gegen folche gerichtet, welche, wie Die Secten bes Mittelaltere und bie Anabaptiften, ben Auftrag bes herrn gleichmäßig auf alle Gläubige bezogen.") 3. In ber alten Rirche wurde bie Buffe nur von einzelnen Befallenen wegen bestimmten Bergebens als eine fcmerzensvolle Ausföhnung mit ber Rirche oft mit all ber außern Leidenschaftlichkeit vollzogen, welche auch bas nichtdriftliche Alterthum mit folden Entfühnungen verband, und war infofern außere Sandlung,P) bas zweite Bret nach bem Schiffbruche.4) Erft mit

m) Cypr. Ep. 59: Quae res nos satis movit, recessum esse a decreti nostri auctoritate, ut sine petitu et conscientia plebis, nulla infirmitate urgente, pax ei [ejecto] concederetur. Ep. 55: Vix plebi persuadeo, immo extorqueo, ut tales patientur admitti. Cleri Romani Ep. ad Cypr: [Eiusd. Opp. Ep. 30.] Nobis placet collatione consiliorum cum episcopis, presbyteris, diaconis, confessoribus pariter ac stantibus laicis facta, lapsorum tracture rationem. - Thomas in Suppl. Qu. 22. Art. 2: Sacramenta, in quibus gratia confertur, dispensare ad solos sacerdotes pertinet, et ideo ipsi soli possunt absolvere et ligare in foro poenitentiali. Sed excommunicatio non directe respicit gratiam, sed ex consequenti, in quantum homo suffragiis ecclesiae privatur, quae ad gratiam disponunt et in gratia conservant. Ideo etiam non sacerdotes, dummodo jurisdictionem habeant in foro contentioso, possunt excommunicare.

n) Lomb. L. IV. D. 17. E: Tanta vis confessionis est, ut si deest sacerdos, confiteatur proximo. Etsi ille, cui confitebitur, potestatem non habeat solvendi, fit tamen dignus venia ex sacerdotis desiderio, qui crimen confitetur socio. — Quaerendus est sacerdos sapiens et discretus, qui cum potestate simul habeat judicium, qui si forte defuerit, confiteri debet socio. Thomas in Suppl. Qu. 8. Art. 2: Quando necessitas imminet, debet facere poenitens quod ex parte sua est, scilicet conteri et confiteri cui potest: qui quamvis sacramentum perficere non possit, ut faciat id, quod ex parte sacerdotis est, absolutionem scilicet: defectum tamen sacerdotis summus sacerdos supplet. Nihilominus confessio ex defectu sacerdotis laico facta sacramentalis est quodammodo, quamvis non sit sacramentum perfectum. Dgg. Bonav. in Sent. L. IV. D. 17. P. 3. in exp. text. Dub. 1. Duns Scot. L. IV. D. 17. Q. 1. o) S. XIV. c. 6: Declarat S. Synodus a veritate evangelii penitus alie-

nas doctrinas omnes, quae ad alios quosvis homines, praeter episcopos et sacerdotes, clavium ministerium perniciose extendunt, putantes verba illa Domini ad omnes Christi fideles, indifferenter et promiscue, ita fuisse dicta, ut quivis potestatem habeat remittendi peccata, publica quidem per correptionem, si correptus acquieverit, secreta vero per spontaneam confessionem cuicumque factam.

p) Tertul. de poenit. c. 9: Sacco et cineri incubare, corpus sordibus obscurare, animum moeroribus dejicere, jejuniis preces alere, ingemiscere, lacrymari et mugire dies noctesque ad Dominum, presbyteris advolvi et caris Dei adgeniculari, omnibus fratribus legationes deprecationis suae injungere. g) Id. c. 4. Hieron. in Jes. 3, 9. Brg. §. 169, n.

Rachlaffung der ftrengen Kirchenzucht im 4. Jahrh. begann die Buse für die Sünden nach der Tause zur regelmäßig wiederkehrenden frommen Sandlung zu werden, von Augustin nur scheindar als Sacrament bezeichnet.') Die Scholastiker unterscheiden die Buse als geistigen Act und als Sacrament.') Im setzern bilden die 3 actus poemitentiales [S. 334] die Materie, die Absolution die Form.') Die Buse gilt als nothig zum Seile, aber unbedingt nur als innerer Act.") Das zur Buse im altkirchlichen Sinne gehörige Sünden bekenntnis wurde seit dem 3. Jahrh. auch geheim vergönnt, und in der spätern Gestaltung der Buse als fromme Sitte von der Hierarchie begünstigt.') Der Sinn war Bewährung der Reue, Fürditte des Kriesters, Rath und Ausstegung der Satisfaction. In Synodalschlüssen des 9. Jahrh. wird nur das Bekenntnis vor Gott als nothwendig angesehn.") Gratian und Lombardus reservien noch die Stimmen für und wider die Rothwendigkeit der Beichte.") Seit Innocenz III es zum Geset

r) Ep. 23: [T. II. p. 32.] Cum respondetur parvulus credere, qui fidei nondem habet affectum, respondetur fidem habere propter fidei sacramentum, et convertere se ad Deum propter conversionis sacramentum.

s) Lomb. L. IV. D. 14. A: Est poeniteutia interior et exterior. Exterior sacramentum est, interior virtus mentis est, et utraque causa salutis est et iustificationis.

t) Thomas P. III. Qu. 84. Art. 1-3. C. Trident. S. XIV. c. 3.

u) Thomas P. III. Qu. 86. Art. 2: Impossibile est, quod peccatum alicu remittatur sine poenitentia, secundum quod est virtus. Sacramentum autem poenitentiae perfectur per officium sacerdotis ligantis et solventis, sine que potest Deus peccatum remittere, sicut remisitChristus mulicri adulterac. C. Trident. c. 4: Docet Synodus, etsi contritionem hane aliquando caritate perfectam esse contingat, hominemque Deo reconciliare, priusquam hoe sacramentum actu suscipiatur: ipsam nihilominus reconciliationem ipsi contritioni sine sacramenti voto, quod in illa includitur, non esse adscribendam.

v) Leo M. Ep. 168: Sufficit illa confessio, quae primum Deo offertur, tum etiam sacerdoti, qui pro delictis poenitentium precator accedit. Tunc enim demum plures ad poenitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis.

w) Cone. Cabilonense a. 813. can. 33: [Mansi T. XIV. p. 100.] Quidam Deo solummodo confiteri debere dicunt peccata, quidam vero sacerdotibus confitenda esse percensent: quod utrumque non sine magno fructu fit. Ita duntaxat et Deo, qui remissor est peccatorum, confiteamur peccata nostra. Bt secundum institutionem Apostoli confiteamur alterutrum peccata nostra, et oremus pro invicem, ut salvemur. [Jac. 5, 16.] Confessio itaque quae Deo fit, purgat peccata: ca vero, quae sacerdoti fit, docet, qualitar insa nurramtur peccata.

qualiter ipsa purgestur peccata.

2) Gratian: P. II. C. 33. Qu. 3. Tract. de poenit. Qu. 1. unter dem Litel:
Utrum sola cerdis contritione et secreta satisfactione absque oris confessione quisque possit Deo satisfacere? ad can. 37: Fit itaque confessió ad ostensionem poenitentiae, non ad impetrationem veniae. ad can. 89: Cui harum [sentestiarum] potius adhaerendum sit, lectoris judicio ne. 89: Cui harum [sentestiarum] potius adhaerendum sit, lectoris judicio ne. 89: Luraque caim fautores habet sapientes et religiosos viros. Lomb. IV. D.17.

B: Oportet poenitentem confiteri peccata, si tempus habeat: et tamen attequam sit confessio in ore, si votum fit in corde, praestatur ei remissio.

rhob, daß jeder mindestens einmal im Jahre alle seine Sünden beichte, jalt die Ohrenbeichte als nöthig, um als Analogon göttlicher Alls vissenheit den richterlichen Spruch des Briefters möglich zu machen, ind das Beichtgeheim niß als unbedingt. Bu Trient wurde die Beichte aller Todfünden, soweit man sich derselben zu erinnern versuche, als nach göttlichem Rechte gesorden. Auch in der griechischen Riche ist die Sitte zum Gesetz geworden. Auch in der griechischen Riche ist die Sitte zum Gesetz geworden. Auch in der Absicht, die Reue zu bewähren und hierdurch der göttlichen Strase zu mtgehn. Die Kirche hat immer beides im Auge gehabt: die Gesaugthuung für die göttliche Gerechtigkeit und das sittliche heilmittel, waher kein objectives Mas der Gleichmäßigseit.

2) Conf. orthod. P. I. Qu. 113: Els την συντριβήν τῆς καρδίας πρέπει νὰ ἀκολουθῷ καὶ ἡ διὰ στόματος ἔξομολόγησις πάντων τῶν ἁμαρτημάτων καθ' ἔκαστον' διατὶ δὲν ἡμπορεῖ ὁ πνευματικὸς νὰ λύση τίποτες, ἐν δὲν ἡξεύρη ποῖα πρέπει νὰ λυθοῦσι, καὶ τὶ ἐπιτίμιον νὰ δόση.

aa) Tertul. de poenit. c. 4: Ut temporali afflictatione acterna supplicia
son dicam frustretur, sed expungat. In quantum non peperceris tibi, in

tantum tibi Deus, crede, parcet. Brg. S. 231. 301. 307.

y) Conc. Later. IV. can. 2: Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata fideliter saltem semel in anno consteatur proprio sacerdoti, et injunctam sibi poenitentiam propriis viribus pro virili studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in pascha eutharistiae sacramentum : alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae arceatur, et moriens christiana careat sepultura. — Sacerdos autem sit discretus et cautus, ut more periti medici superinfundat vinum et oleum vulneribus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circumstantias et peccati, per quas prudenter intelligat, quale debeat ei praebere consilium et cujusmodi remedium adhibere. Caveat omnino, ne verbo, aut signo, vel alio quovis modo prodat aliquatenus peccatorem. C. Trid. S. XIV. c. 5: Universa ecclesia semper intellexit, institutam esse a Domino integram peccatorum confessionem, et omnibus post baptismum lapsis jure divino necessariam existere, quia Dominus sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit, tanquam judices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur, quo pro potestate clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuntient. Constat enim sacerdotes judicium hoc, incognita causa, exercere non potuisse, nec aequitatem quidem illos in poenis injungendis servare poluisse, si in genere duntaxat, non in specie ac sigillatim sua ipsi peccata declarassent. - Venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, quanquam utiliter citraque omnem praesumtionem in confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri tamen citra culpam multisque aliis remediis expiari possunt.

bb) Aug. de ecc. dogmm. c. 54: Poenitentia vera est, poenitenda non admittere et admissa deflere. Satisfactio poenitentiae est, causas peccatorum excidere. Thomas in Suppl. Qu. 8. Art. 7: Poena post dimissionem culpae exigitur ad duo, ad debitum solvendum et ad remedium praestandum. Primo quantum ad debitum: et sic quantitas poenae radiealiter respondet quantitati culpae. Secundo quantum ad remedium, vel illius qui peccavit, vel aliorum. Sic quandoque pro minori peccato injungitur major poenitentia: vel quia peccato unius difficilius potest resisti, quam peccato alterius: vel quia in eo peccatum est periculosius, quam in alio: vel quia

Satisfactionen so äußerlich genommen, baß die Scholaftif auf bas tirchliche herfommen ihres Bollziehenlassens durch andre einging, co) und Trient verwarf die Behauptung, daß ein neues Leben die beste Buße sei, als Frevel der Neuerer. dd) 5. Aus dem Bedürfnisse eine Milberung der alten Bußgesetze und aus der altsirchlichen Ansicht vom Almosen als Bußwert erwuchs durch die germanische Boltssitte der Glaube, auch vor Gott jedes Bergehn durch eine Geldbuße zu sühnen. Nachdem Synoden des 8. und 9. Jahrh. sich dieser Boltsmeinung entgegen gestellt hatten, co) ist die hierarchie seit dem 11. Jahrh. darauf eingegangen, um die Boltsträfte für große kirchliche Unternehmungen in Anspruch zu nehmen. In den papstlichen Erlassen des halb ist nicht immer, so doch gewöhnlich ausgesprochen, und im Sinne der Kirche immer gemeint, daß der Ablaß nur wahrhaft Bußfertigen zu Gute komme. Die Scholastist ergab sich in die Thatsache, bei doch sortswährender Berschiedenheit der Ansichten. MI erander von Hales

multitudo magis prona est ad illud peccatum. Poena ergo in foro poenitentiae ad utrumque taxanda est. C. Trid. S. XIV. c. 8: Sacordotes habeant prae oculis, ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novae vitae custodiam et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum vindictam et castigationem.

ce) Thomas in Suppl. Qu. 13. Art. 2: Quantum ad medicinam satisfactio unius non prodest alteri, quia ex jejunio unius caro alterius non domatur, nec ex actibus unius alius bene agere consuevit, nisi secundum accidens, in quantum aliquis per bona opera potest alteri mereri augmentum gratiae. Sed quantum ad solutionem debiti unus potest pro alio sa-

tisfacere, dummodo sit in charitate, ut opera ejus satisfactoria esse possist.

dd) S. XIV. c. 9. et can. 13. ee) Conc. Cloveshovian. a. 747. ean.

27: [Mansi T. XII. p. 406.] Si placari per alios potest divina justitia, cur divites, qui-pro suis flagitiis aliorum innumera suis possunt praemiis jejunia redimere, difficilius regnum intrare coelorum dicuntur? Conc. Cabilonense. oan. 36: [Mansi T. XIV. p. 101.] Quidam ex industria peccantes propter eleemosynarum largitionem sibi promittunt impunitatem,—qui videntur Deum mercede conducere, ut eis impune peccare liceat.

ff) Gregor. VII: [Mansi T. XX. p. 535.] Ut Rudolphus regnum Teutonicorum regat et defendat, ex parte vestra, [Petre et Paule,] dono omnibus sibi fideliter adhaerentibus absolutionem omnium peccatorum vestramque benedictionem in hac vita et in futura.

gg) Thomas in Suppl. Qu. 25. Art. 1: Ab omnibus conceditur indulgentias aliquid valere, quia impium esset dicere, quod ecclesia aliquid vane faceret. Art. 2: Circa hoc est multiplex opinio. Quidam enim dicunt, quod hujusmodi indulgentiae non tantum valent, quantum praedicantur, sed unicaique taatum, quantum fides et devotio sua exigit. Sed dicunt, quod ecclesia ad hoc ita pronuntiat, ut quadam pia fraude homines ad bene facicadum alliciat, sicut mater, quae promittens filio pomum ipsum ad ambulandum provocat. Alii dicunt, quod quantitas remissionis non mensuranda est tantum secundum devotionem suscipientis, neque secundum quantitatem ejas quod datur, sed secundum causam, pro qua indulgentia datur. Hoc iteram non potest salvare consuetudinem ecclesiae, quae interdum majorem proadem causa, interdum minorem indulgentiam ponit. Abaelardi Ethicae. 18. [Pezzi Anecd. T. III. P. II. p. 666.]

fand die doctrinelle Rechtfertigung in der Lehre vom überflüssigen Schatze der Kirche, hh) welche durch Clemens VI firchliches Ansehn erhielt, i) und Thomas wußte dem Ablasse sogar eine moralische Seite abzugewinnen. kh) In der Theorie bezog er sich nur auf die zeitlichen, von der Kirche aufgelegten und purgatorischen Strasen der Sünde. 11) Aber auch gewissenlos verkaufter Ablas wurde für gültig geachtet. mm) Obwohl nach der gemeinen, auch ältern römischen Meinung die Kirche kine Macht hat über die Todten, nh) geschah es doch durch die Mittelzstufe einer Lösegewalt über die unter dem Banne Gestorbenen, oo) daß die Päpste auch Ablas für die im Fegseuer bereits besindlichen Seelen ausboten, wenn auch nur durch hülfreiche Fürbitte. pp) Der officielle

kk) In Suppl. Qu. 25. Art. 1: Quia ex affectu, quem accipiens indulgentias concipit ad causam, pro qua indulgentia datur, ad gratiam disponitur: ideo etiam per indulgentias remedium ad peccata vitanda datur, et ita non est in destructionem indulgentias dare, nisi inordinate dentur.—Ratio, quare valere possint, est unitas corporis mystici, in qua multi in operibus poenitentiae supererogaverunt ad mensuram debitorum suorum,

et moltas etiam tribulationes injustas sustinuerunt patienter.

Il) Ib: Quidam dicunt, quod non valent [indulgentiae] ad absolvendum a reatu poenae, quam quis in purgatorio secundum judicium Dei meretur, sed valent ad absolvendum ab obligatione, qua sacerdos obligavit poenitentem ad poenam aliquam. Sed haec opinio non videtur vera. Primo quia est contra privilegium Petro datum Mt. 16. Unde remissio, quae fit quantum ad forum ecclesiae, valet etiam quantum ad forum Dei. Praeterea ecclesia, hujusmodi indulgentias faciens, magis damnificaret, quam adjuvaret, quia remitteret ad graviores poenas scilicet purgatorii, absolvendo a poenitentiis injunctis.

mm) Ib. Art. 2: In arbitrio dantis indulgentiam est taxare, quantum de poena remittatur. Si tamen inordinate remittat, ita quod homines quasi pro nibilo ab operibus poenitentiae revocentur, peccat faciens tales indul-

gentias, nihilominus quis plenam indulgentiam consequitur.

nn) Gelasius I in Conc. Rom. a. 495: [Mansi T. VIII. p. 183 s.] Nos eliam mortuis veniam praestare deposcunt. Quod nobis possibile non esse, manifestum est, quia cum dictum sit: Quae ligaveritis super terram; quos ergo non esse jam constat super terram, non humano, sed suo judicio reservavit; nec audet ecclesia sibi vendicare, quod ipsis b. Apostolis conspiciat non fuisse concessum.

oo) Conc. Lemovicense, a. 1031.
Sets. II: [Mansi T. XIX. p. 539.] Tantam ecclesiae suae Christus largius est virtutem, ut eliam qui in hac carne vivunt jam carne solutos absolvers valent quo since ligaversent. The fit flotivities (fig.

vere valeant, quos vivos ligaverant. Unb oft thatfachlich.

pp) Sixti IV Declaratio: [Amort, T. II. p. 292.] Scandalis et errori-

hh) Summae P. IV. Qu. 83. ii) [Bulle Unigenitus 1343.] Extravv. comm. L. V. Tit. 9. c. 2: Deus Filius non auro et argento, sed sui ipsius pretioso sanguine nos redemit. — Quem thesaurum per b. Petrum, coeli clavigerum, ejusque successores, commisit fidelibus salubriter dispensandum, et piis et rationabilibus causis nunc pro totali, nunc pro partiali remissione poenae temporalis, pro peccatis debitae, prout cum Deo expedire cognoscerent, vere poenitentibus et confessis misericorditer applicandum. Ad cujus thesauri cumulum b. Dei genetricis et omnium electorum a primo justo usque ad ultimum merita adminiculum praestare noscuntur, de cujus consumtione vel diminutione non est formidandum.

Ausbruck blieb, obwohl seit dem Ende des 15. Jahrh. die papstliche Macht über das Fegseuer als unbedingt gerühmt wurde, and Die hiersarchie unterlag der Versuchung, der Volksglaube der Versührung die ses verachteten und doch gesuchten Sündenhandels. Er i ent behauptete das heilsame Recht des Ablasses, ohne seine Gränzen irgendwie zu bestimmen, nur vor Nigbrauch und schändlichem Sewinne warnend.") Er ift seitdem nicht mehr ausgeboten worden. — Die neuste Theologie hatte in dieser Sache viel zu verschweigen, indem sie sich wesenlich darauf beschäntte, das Buswesen als eine Anstalt väterlicher Belehrung, Zurechtweisung und Tröstung zu behaupten, wobei die Reue das Weien der Busgesinnung sei, das Sündenbekenntniß ihre Form und Bollendung, die Genuathung ihre Befestigung.")

### 5. 212. Froteftantifder Lehrbegriff.

Luther, v. b. Schüffeln. A. b. Rurnb. Bibl. mit Anm. v. Bitfing. Rurnb. 795. f. Wigand, Expl. de clave ligante. Fref. 561. Carpzov, luth. unverfälschter Löseschl. Lpz. 654. 4. G. Wernsdorf, de absol. non mere declar. Vit. 716. 4. Dag: 3. Bertsch, Recht b. Beichstühle. [Sal. 721.] Bolf. 738. J. G. Abicht, de conf. priv. Gedan. 728. 4. Fix, Gesch. 8. b. Brot. Gieß. 800. Mohnife, b. 6. Hauptst. im Katech. Stralf. 830. wg. Il gen im Journ. f. Bred. 830. B. II. S., 12 ff. Steiß, Privatbeichte Brivatabsol. Frff. 854.

1. Indem die Sundenvergebung aus der vollsommenen Genugthuung Christi und aus dem Glauben abgeleitet wurde, erschien die Buße als etwas rein Innerliches, das wesentlich zwischen Gott und der Seele allein abgemacht wird [S. 334]. Als Sacrament verlor su sich in der Tause. Aber die Kirche hat kraft des Amtes der Schlüssel

bus obviare volentes ad praelatos scripsimus, ut Christi fidelibus declarent, ipsam plenam indulgentiam pro animabus existentibus in purgatorio per modum suffragii per nos fuisse concessam, non ut per indulgentiam praedictam Christi fideles ipsi a piis operibus revocarentur, sed ut illa in modum suffragii animarum saluti prodesset, perindeque ea indulgentia proficeret, ac si devotae orationes, piaeque eleemosynae pro carundem animarum salute dicerentur et offerrentur.

qq) Giefeler, Reefc. B. 11. Abth. 3. G. 357 ff.

ss) Mohler, Symb. bef. S. 277. 289. Rlee, B. III. S. 223 ff. Sip

fder, b. E. v. Ablag pragm. behandelt. Tub. 829.

rr) S. XXV. de indulgentiis: Cum potestas conferendi indulgentias a Christo ecclesiae concessa sit [Mt. 16, 19. Jo. 20, 23.], atque hujusmodi potestate antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit: S. Synodus indulgentiarum usum, christiano populo maxime salutarem et s. conciliorus auctoritate probatum, in ecclesia retinendum esse docet, eosque analtemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in ecclesia potestatem esse negant. In his tamen concedendis moderationem adhiberi cupit, ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur. Abusu vero, qui in his irrepserunt, et quorum occasione insigne hoc indulgatiarum nomen ab haereticis blasphematur, emendatos et correctos cipiens, praesenti decreto generaliter statuit, pravos quaestus omnes prins consequendis, unde plurima in christiano populo abusuum causa fluxis omnino abolendos esse.

bie Absolution auszusprechen: ihr soll man glauben als einer Stimme vom himmel; ') sie bezieht sich nicht auf zeitliche Strafen und vor Renschen, sondern auf ewige Strafen und vor Gott. ') Dieses Amt ift ursprünglich der Kirche verliehn, daher im Nothfalle jeder aus der Bemeinde absolviren kann. ') Ein Amt der Gnade, kein richterliches, wher die Aufzählung aller Sünden als unnöthig und unmöglich freisgeben wurde. 'Die lutherische Kirche behielt die Privatbeicht ein, besonders als Borbereitung zum Abendmahle, so daß sie nach subjectivem Bedürsnisse zur Ohrenbeichte werden könne. ') Die reformitte Kirche behielt keine besondre Beichthanblung, sondern spricht die

c) A. S. p. 353: In casu necessitatis absolvit etiam laicus et fit parolus alterius. — Huc pertinent sententiae Christi, quae testantur claves relesiae datas esse, non tantum certis personis. [Mt. 18, 18 ss.] p. 345:

l'ribuit [Christus] principaliter claves ecclesiae et immediate.

e) A. C. p. 181: Impium esset, ex ecclesia privatam absolutionem illere. A. S. p. 331: Cum absolutio et virtus clavium etiam sit consolitio et auxilium contra peccatum, ab ipso Christo instituta, nequaquam ecclesia confessio et absolutio abolenda est, praesertim propter teneras pavidas conscientias, et propter juventutem indomitam, ut audiatur, taminetur et instituatur in doctrina Christi: enumeratio autem peccarum debet esse unicuique libera. — C. A. p. 27: Confessio apud nos est abolita, non enim solet porrigi corpus Domini nisi ante exploratis

t absolutis.

a) C. A. p. 27: Docentur homines, ut absolutionem plurimi faciant, mais sit vox Dei et mandato Dei pronuntietur. Ornatur potestas clavium, et commemoratur, quantam consolationem afferat perterrefactis conscientis, et quod requirat Deus fidem, ut illi absolutioni tanquam voci de coelo vonanti credamus, et quod illa fides in Christum vere consequatur remissionem peccatorum. A. C. p. 181: Absolutio est verbum Dei, quod de singulis auctoritate divina pronuntiat potestas clavium. C. Helv. II. c. 14: Exercent claves, cum suadent fidem et poenitentiam. Sic remittunt peccata. Lite itaque et efficaciter ministri absolvant, dum evangelium et in hocumissionem peccatorum ad singulos peculiariter pertinere testantur.

b) A. C. p. 165: Hace dogmata falsa sunt, et non solum aliena a Scriptris S., sed etiam ab ecclesiasticis patribus: quod potestas clavium vaetat ad remissionem peccatorum, non coram Deo, sed coram ecclesia: leud sit instituta potestas clavium, ut mutet poenas aeternas in temporaes, ut imponat certas satisfactiones conscientiis.

d) C. A. p. 12. A. C. p. 181: De enumeratione delictorum diximus am non esse jure divino necessariam. Nam quod objiciunt quidam, juditem prius debere cognoscere causam, priusquam pronuntiat, nihil ad rem ertinet, quia ministerium absolutionis beneficium est, seu gratia, non st judicium seu lex. Itaque ministri in ecclesia habent mandatum remitendi peccata, non habent mandatum cognoscendi occulta peccata. A. S. 330 s: Claves sunt officium et potestas ecclesiae, a Christo data, ad igandum et solvendum peccata, non tantum enormia et manifesta, sed tiam subtilia, soli Deo nota, secundum Ps. 19. delicta quis intelligit. Ion enim penes nos est, sed solius Dei est judicare, quae, quanta et quoplicia sint peccata. Ps. 143, 2. 1 Cor. 4, 4. p. 323: Confessio sic instizebatur, ut homines juberentur omnia sua peccata enumerare, quod factu possibile est, haec ingens carnificina fuit.

Absolution über die ganze Gemeinde aus, dem Bedürfniffe des Eingelmen überlaffend, ein bestimmteres Eingehn in seinen sittlichen Zustand zu veranlaffen. Das Amt der Schlüssel wird oft mit der ganzen geistlichen Kirchengewalt zusammengeworfen, daher auch auf die Kirchenzucht bezogen, b und die Ercommunication der Absolution rein entgegengesett. Du Alle Grundlagen, auf denen der Absalf ruhte, waren gesallen. Die altlutherischen Dogmatiker handeln vom Amte der Schlüssel in der Lehre von der Geistlichkeit. Die Absolution ist ihnen nicht bloß ein Aussprechen, sondern auch ein Mittheilen und Bewirken der Sündenvergebung. Die Ercommunication,

f) C. Helv. II. c. 14: Credimus, confessionem ingenuam, quae soli Deo fit, vel privatim inter Reum et peccatorem, vel palam in templo, shi generalis peccatorum confessio recitatur, sufficere, nec necessarium esse ad remissionem peccatorum consequendam, ut quis peccata sua confiteatur sacerdoti, susurrando in aures ipsius; quod ejus rei nec praeceptum ulum, nec exemplum exstet in Scripturis S. Si quis vero peccatorum mole et tentationibus perplexis oppressus velit consilium, institutionem et consolationem privatim, vel a ministro ecclesiae, aut ab alio aliquo fratre, in lege Dei docto, petere, non improbamus. Brg. Zwingl. Opp. T. I. p. 405. Calv. Inst. III, 4, 12-14.

g) C. A. p. 37 s: Sentiust potestatem clavium seu potestatem episcoporum juxta evangelium potestatem esse seu mandatum praedicasdi evangelii, remittendi et retinendi peccata, et administrandi sacramenta. Nam cum hoc mandato Christus mittit Apostolos. Cat. Heidelb. Qu. 83: Quid sunt claves regni coelorum? Praedicatio evangelii et ecclesiastica disciplina, quibus coelum credentibus aperitur, infidelibus autem clauditur. Conf. Helv. II. c. 14.

h) A. C. p. 199: Clavis habet mandatum remittendi peccata his qui convertuntur, et arguendi et excommunicandi istos, qui nolunt converti. A. S. p. 333: Majorem excommunicationem, quam Papa ita nominat, non nisi civilem poenam esse ducimus, non pertinentem ad nos ministros ecclesiae: minor autem, quam nominant, vera et christiana est excommunicatio, quae manifestos et obstinatos peccatores non admittit ad sacramentum et communicanem ecclesiae, donec emendentur. p. 354: Coustat jurisdictionem excommunicandi reos manifestorum criminum pertinere ad emnes pastores. C.Angl. art.33: Qui per publicam ecclesiae denuntiationem rite ab unitate ecclesiae praecisus est et excommunicatus, is ab universa fdelium multitudine, donec per poenitentiam publice reconciliatus fuerit, arbitrio judicis competentis, habendus est tanquam ethnicus et publicanus.

i) A. S. p. 110: Hue pertinent indulgentiae, vivis et defunctis pro pecunia attributae, quibus sacrilegus et damnatus ille Judas seu Papa meritum Christi et merita superflua ompium sanctorum vendidit. Quae nequaquam ferenda sunt, quia carent verbo Dei, pugnant cum articulo primario. Meritum enim Christi non nostris operibus, aun nummis, sed per fidem ex gratia apprehenditur, sine pecunia et merito, non per Papae potestatem, sed per praedicationem verbi oblatum. C. Gall. c. 24. Angl. art. 22.

k) Hollaz p. 1348: Ministri ecclesiae habent potestatem remittendi peccata, non principalem et independentem, sed ministerialem et delegatam, qua peccatoribus contritis et poenientibus non tantum significative et declarative, sed etiam effective et realiter omnia peccata, sine ulla culpae et poenae reservatione, remittunt.

für welche die ältere Unterscheidung wiederausgenommen wurde, versköft wirklich aus der Kirche, und übergiebt die Seele, boch zur Beßzung, dem Satan. Der Ohrenbeichte entgingen sie durch ein Sophisma. Die wahre Buße bewährt sich an innern Merkmalen, die äußern gewähren nur Wahrscheinlichkeit. Die Brivatbeichte wird sehr gerühmt, aber mit bitterer Invective gegen die noch von Luther seftgehaltne Unbedingtheit des Beichtsiegels dessen Bruch für recht gehalten, wo das heil des Staats oder die Liebe des Nächsten es forsbert. 3. Auch der moderne Subernaturalismus verstand die Absopern

sehr gerühmt, aber mit bitterer Invective gegen die noch von Luther seftgehaltne Unbedingtheit des Beichtsiegels dessen Bruch für recht gehalten, wo das heil des Staats oder die Liebe des Nächsten es forsett. 3. Auch der moderne Supernaturalismus verstand die Absolution nur als ein bedingungsweises Aussprechen, wie es in den liturgischen Formeln sich geltend machte, und war geneigt, wiesern das Nandat Christi mehr zu enthalten schien, dieß als Privilegium der Apostel anzusehn. Die Privatbeichte, großentheils zur blosen Form verkummert, wurde seit der Mitte des 18. Jahrh. durch den Geist des neuern Protestantismus ausgehoben und die Excoms

l) Hollaz p. 1349: Ministri ecclesiae habent potestatem retinendi peccata, qua peccatoribus enormibus, publice flagitiosis et notoriis, peccatorum remissionem denegant, eosque vel ab usu s. coenae tantum arcent [excomunicatio minor], vel ex consensu senatus ecclesiastici e societate eoclesiae realiter ejiciunt, et efficaci declaratione Satanae tradunt [exc. major], ut veram puenitentiam agant, et Deo atque ecclesiae reconcilientur.—Infert excommunicatio non privationem possessionum neque capitale supplicium, cum sit poena non politica, adeoque importat suspensionem et privationem beneficiorum ecclesiae, atque tum anxietatem animae, qua exagitantur a Satana, qui in ipsius sunt potestate, tum afflictio-aem quandoque corporis.

m) Ib. p. 1159: Instantia: Clavis notat potestatem judicandi, judici autem factum cum omnibus circumstantiis est recensendum. Resp. Clavis non infert potestatem judicandi, sed peccatores discernendi et decenter applicandi promissiones et comminationes ad certa individus. Deus est judex omniscius, sacerdotes sunt ministri et nuntii.

n) Ib. p. 1155 ss: Indicia verae contritionis sunt interna et certa: abaegatio mali propositi et omissio peccati proaeretici, desiderium legale et paedagogicum medici probatissimi; externa et probabila: a) in ore: confessio peccatorum, immediate coram Deo, coram ecclesia, coram ecclesiae ministro, coram proximo; b) in facie et habitu: lacrymae, cilicium et saccus, cineris adspersio, percussio pectoris et femoris, scissio vestium, humicubatio squalida; c) in opere externo: jejunium, satisfactio, quae praestatur proximo laeso, vel ecclesiae, publico scandalo offensae.

o) Quenst. P. III. p. 609-14. Bremsius, [pr. Quenst.] Ds. de Sig. Conf. Vit. 677. 4. Baumgarten, theol. Bebenten. B. III. S. 279 ff. Dgg. Anos, imebifche Retaff. Stuttg. 852. S. 170.

p) Reinh. S. 642: "Die Absolution ist nichts weiter als annuntiatio veniae peccatorum conditionata, a publico ecclesiae ministro facta. Richt collative, blos declarative und hypothetice zu verstehn." S. 641: "Nec [ministri ecclesiae] ea potestate praediti sunt, qua Christus olim instruxerat Apostolos, et quam vulgo potestatem clavium appellant." Hiernach wörtlich Wegsch. p. 669.

<sup>9)</sup> Abh. v. Dorzuge b. allg. B. v. e. ev. Rirchenbiener. Fref. u. 2. 755. Bill, v. Urfp. b. Privatb. ju Rurnb. u. beren Abschaffung. Nurnb. 786.

munication unmöglich. Das Amt ber Schluffel, wo man beffen noch gebachte, wurde balb auf die Rirchengucht beschränft,") balb gur Rirchengewalt erweitert.") Bersuche ber neuesten Orthoboxie, Brivats beichte in ber Annaherung zur Ohrenbeichte, Rirchengucht und Bann wiedereinzuführen, find mit wenig Glud und Segen geschebn.")

## 6. 213. Refultat.

Das fatbolifche Bufmelen ericheint, abgefebn vom Ablaffe, ber einft bie ichmachvollfte Erniedrigung bes Chriftenthums mar, und in feiner barmlofeften Bestalt boch ein gefährlich Spielwerf ift, als eine bewundernsmurbige, und foweit fle burch gewiffenhafte Briefter berwaltet wirb, auch nicht ungefegnete Anftalt gur fittlichen Erziehung und religiofen Bevormundung ber Bolter, fo lange fie fich von Brieftern erziehn und bevormunden laffen. Es ift ein vergebliches und nie folgerecht burchgeführtes Streben, ber gottlichen Gerechtigfeit burch bie Satisfactionen genugthun zu wollen: ihre wirkliche Bebeutung ift padagogisch [S. 323]. Aber bas Bertauschen bes fittlich Nothwendigen mit bem ersonnenen Erfate ift willfürlich, bie Betrachtung from: mer Ubungen ale Strafe gebort einem febr untergeordneten Stand: puntte ber Arommiafeit, und wenn ber Brotestant, bei ber Bequem: lichfeit die Abfolution zu erhalten, fich über ben Ernft feiner Gefinnung taufchen tann, fo fann ber Ratholit fich leicht bei außerlichen Bugwerten beruhigen. In ber Lehre vom Schape ber Rirche ift bas tiefe Bemeingefühl ber Rirche, und ber Segen, ber von jebem großen und redlichen Menichen ausgeht, gang außerlich und mechanisch auf: gefaßt worben. Bas Chriftus feinen Jungern vertraut bat ale etwas gur Rirche Geboriges, bas fann nicht mit ihnen ausgeftorben fein, und bie B. Schrift weiß von feinem Brivilegium ber Avoftel, ale bag fie bem Berrn perfonlich nabe geftanden haben. Soll aber bie Abfolution etwas anbers fein, ale bas Berfundigen ber Gundenvergebung, bie fich jeber nach bem Dage feines Glaubens aneigne : fo muß ber Absolvirende bas Berg bes Gunbers in allen feinen Tiefen ergrundet haben, wofur die Ohrenbeichte boch nur ein fcblechtes Surrogat ift. Die evangelische Abfolution bat eben baran ihre Bahrheit, baf

<sup>[</sup>X. S. Schubart, erlaut. Rein auf b. Frage: ob einer z. Abschaff. b. Beicht ftuble rathen tonne? Samb. 738. neu hreg. v. Degenfolb. Lpz. 787.] L. F. R [otfcher]. Antischubart, Grunde f. b. allg. B. Lpz. 788. Augustis Menatschr. 801. S. 10. Allg. R3. 836. N. 127.

r) Morus, Epit. p. 286: Fit usu loquendi ecclesiastico perantiquo, non usu loquendi S. Scripturae, ut disciplinae ecclesiasticae publicae administratio nuncupeter officium clavium sive solvendi ligandique.

s) Schleierm. B. II. S. 461: "Das Amt ber Schlüffel ift die Racht, vermöge beren die Kirche bestimmt, was zum christlichen Leben gebort, und über jeben Einzelnen nach Maßgabe seiner Angemessenheit zu diesen Bestimmungen verfügt." t) Berhandll. d. KTags zu Bremen. 852. KGesch. S. 598. Brg. Rissch, prakt. Theol. B. I. S. 231 ff. Rothe, Ethik. B. III. S. 1066 ff.

fe nur die objectiv gewordene Stimme des gottlichen Worts in unferm Beifte ift. Da Verföhnung und Sündenvergebung wefentlich zum Evan= gelium gebort, fo bat bie Rirche ale bie lebendige Tragerin beffelben le auch auszusprechen, und ibre feierliche Berfundigung in ber Beichte ft pfychologisch angemeffen. Dit ber Privatbeichte ift besonbere in Meinern Gemeinden eine ber wichtigften Inftitutionen fur Die Seelenforge untergegangen. Beil boch ein Gunbenbetenntnig unter befonbern Berhaltniffen gum bringenden religiofen Beburfniffe werben fann, bat die Rirche fur beffen Befriedigung einzuftehn, mit ber Berpflich= tung wie mit ber Berechtigung bes Beichtflegels, benn fein Bortbeil ober Machtheil fann groß genug fein , um ein in bie Rirche gefestes Bertraun zu taufchen, und bie Erfullung bes Beburfniffes fur bie Folge unmöglich zu machen. Wie bas Erlaffen, muß fich auch bas Behalten ber Sunbe barauf beschränken, bag ber Menich nur nach bem Außern urtheilt, das Urtheil in letter Inftang aber Gott anheimstellt. biernach tann bie Ercommunication als bloges Gefellichafterecht behauptet werben. Da jeboch bie Rirche nicht eine zusammengelaufene Befellichaft ift, fonbern eine Unftalt Gottes felig zu machen was verloren war, fonach ber Gingelne fein Recht in ber Rirche zu fein nicht erft von Menfchen bat: fo ift eine gangliche ober gar hoffnungelofe Ausftogung aus ber Rirche immer undriftlich, mabrend eine gewiffe Burudfegung gur Bucht und Strafe, wie jeber anbre Theil ber Rirchenjucht, nach feiner Zwedmäßigfeit von Beitverhaltniffen abhangt; aber in einer großen Boltstirche und jemehr bie allgemeine Bilbung fteigt, um fo mehr bem Freiheitegefühle bes Broteftantismus wiberfpricht.

# Drittes Cap. Lehrft. Bon ben Dienern ber Rirche.

Chrysostomus, de sacerdotio l. VI. Lps. 826. u. v. Fénelon, du ministère des pasteurs. Par. 688. u. v. — Viret, de orig., continuat., usu atque praest. ministerii verbi Dei. Gen. 554. f. Heby fius, v. Amt u. Gewalt d. Kfarrherrn. Erf. 585. Spalding, ü. d. Rupbark. d. Kredigants. Berl. [772. 773.] 791. Lüdfe, ü. Abschaff. d. geistl. Standes. Berl. 784. G. K. Strauf, Glodentone. Elbsf. 817 ff. 6. A. 831. 3 B. Huffell, ü. Besen u. Beruf d. ev. chriftl. Geistl. Gieß. [822 ff.] 4. A. 843. 2 B. F. B. Köfter, Haftoral-Wis. Riel 827. Harns, Pastoraltheol. Kiel 830 ff. 3 B.

#### §. 214. Urdriftlides Priefterthum.

Nach einer auch bem alten Gebraismus geläufigen Borftellung [Exod. 19, 6.], boch im Gegensate bes levitischen Briefterthums, als nothwendigen Mittlerstandes zwischen Gott und Menschen, wird die ganze Christenheit als ein priefterliches Bolt angesehn Act. 2, 17 s. Ihr. 8, 11. 1 Ptr. 2, 9. Apoc. 1, 6. Aber Christus übergab auserwählten Boten des Evangeliums vorzugsweise die Verkündigung besselhen, und segnete sie dazu mit der Berheißung seines H. Geistes Jo. 20, 22. Auch forderte früh die Verwaltung der Kirche besondre Beamte, welche weniger zur Lehre, als zur Ordnung, nicht als Herren,

sondern als Diener und Borbilder 2 Cor. 1, 24. 1 Ptr. 5, 3. cf. Mt. 23, 8-11. von der Gemeinde erwählt Act. 6, 2-6., oder von den Gründern der Ortstirchen eingesetzt Act. 14, 23. Tit. 1, 5 s. und mitt der althebräischen Sandauslegung durch die Gemeinde oder durch bereits eingesetzt Alteste geweiht wurden Act. 6, 6. 1 Tim. 4, 14. cf. Gen. 48, 14. Deut. 34, 9. Ein anderer Unterschied als der durch dem Geist und durch das übertragene Amt läßt sich zwischen den Beamsten unter einander und der Gemeinde nicht erkennen.

### 4. 215. Ratholifdes Briefterthum.

Dit bem Katholicismus entwidelte sich ber Glaube an einen Merus als nothwendiges Mittleramt zwischen Christus und ber Gemeinde, in bestimmter Glieberung ober hierarchie, burch unmittelbar göttliche Einsehung mit ber ganzen Kirchengewalt betraut, eine höhere Briefterfirche.") Dagegen noch bis in's 5. Jahrh. die Anerkennung eines Briefterthums aller Christen burchklingtzb bei den Paulicianern und den Secten des Mittelalters nur feindselig gegen die herrschende Kirche. Der aus asketischen und temporellen Gründen schon in der apostolischen Kirche begünstigte Cölibat wurde seit dem 4. Jahrh. durch Brovinzialspnoden allmälig zum Geseh, in der griechischen Kirche für die Bischöse, in der römischen Kirche für den gesammten Kleus der höhern Weiben, doch auch hier erst seit Gregor VII durchgesett. Bu Trient wurde das Briesterthum auf das Rehopfer gegründet und als Macht im Gegensate des bloßen Dienstes mit unauslöschlicher Weise und eigenthumlicher Geistesgabe behauptetze" die Grade der

a) Aeneas Sylv. H. Conc. Basil. I. p. 8: Debemus duplicem considerare ecclesiam: alteram quae clericos cum laicis in se habet, alteram quae solos clericos.

b) Iren. IV, 8, 3: Omnes justi sacerdotalem habent erdinem. Tertul. de exhort. castit. e. 7: Nonne et laici sacerdotes samus? Scriptum est: Regnum quoque nos et sacerdotes Deo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas: adeo ubi ecclesiastici ordinis non est consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus. Ubi tres, ecclesia est, licet laici: unusquisque enim sua fide vivit, nec est personarum acceptio apud Deum. Aug. de civ. Dei XX, 10: Quod adjunxit [Apoc. 20.]: erunt sacerdotes Dei et Christi et regnabunt cum eo mille annis: non utique de solis episcopis et presbyteris dictam est, qui proprie jam vocantur in ecclesia sacerdotes, sed sicut omaes christianos dicimus propter mysticum chrisma, sic omnes sacerdotes, que piam membra sunt unius sacerdotes.

e) S. XXIII. c. 1: Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione conjuncta sunt, ut utrumque in omni lege exstiterit. Cum igitur in N. T. sanctum eucharistiae sacrificium visibile ex Domini institutione catholica ecclesia acceperit: fateri etiam oportet, in ea novum esse visibile sacerdotium, in quod vetus translatum est. can. 1: Si quis dixerit, non esse in N. T. sacerdotium visibile et externum, vel non esse potestatem aliquam consecrandi et offerendi corpus Domini, et peccata remittendi et retinendi, sed officium tantum et nudum ministerium praedicandi evangelii, vel cos, qui non praedicant, non esse sacerdotes, a. s. can. 4: Si quis dixe-

hierarchie als göttliche Sayung 3<sup>d</sup>) die Weihe zu geiftlichen Amtern als nicht nothwendig an die Zustimmung der Gemeinde oder weltlichen Racht gebunden, und allein durch dieselbe ungesetzlich. () Der Colibat wurde zunächst nur in Bezug auf das vorausgegangene Gelübde desiels ben vertheidigt.

#### §. 216. Evangelifde Geiftlichfeit.

1. Nach reformatorischer Unschauung und Rirchenlehre ift in Chrifto und in ber Gemeinde als bem allgemeinen Briefterthum ber Quell aller Kirchengewalt. Daber jedes Rirchenamt nur übertragen ift, im Falle des Migbrauchs an die Gemeinde zurudfällt, und im Rothfalle jede geiftliche Handlung von jedem Gemeindegliede vollzogen werben kann.") Aber der Ordnung halber sollen nur gehörig Einge-

rit, per sacram ordinationem non dari Spiritum S., ac proinde frustra episcopos dicere: Accipe Spiritum S., aut per eam non imprimi characterem, vel eum, qui sacerdes semel fuit, laicum rursus fieri posse, a. s.

d) Ib. can. 6: Si quis dixerit, in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, a. s.

e) Ib. c. 4: Docet S. Synodus, in ordinatione episcoporum, sacerdotum et caeterorum ordinum nec populi, nec cujusvis saecularis potestatis et magistratus consensum, sive vocationem, sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio: quin potius decernit, cos, qui tantummodo a populo, aut saeculari potestate vocati et instituti ad haec ministeria exercenda adscendunt, non ecclesiae ministros, sed fures et latrones, per ostium non ingressos, habendos esse.

f) S. XXIV. de matrim. can. 9: Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus constitutos, castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum nihil aliud esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum, a. s., cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id, quod possumus, tentari.

a) A. S. p. 352 s: Cum episcopi ordinarii flunt hostes ecclesiae, aut nolunt impertire ordinationem: ecclesiae retinent jus suum. Nam ubicunque est ecclesia, ibi est jus administrandi evangelii. Quare necesse est ecclesiam retinere jus vocandi, eligendi et ordinandi ministros. Et hoc jus est donum proprie datum ecclesiae, quod nulla humana auctoritas ecclesiae eripere potest. [Cf. §. 212, c.] p. 342: Paulus [1 Cor. 3, 6.] exacquat ministros et docet ecclesiam esse supra ministros. Paulus negat Petri auctoritatem anteferendam esse caeteris aut ecclesiae. C. Helv. II. c. 18: Vocentur et eligantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiae, id est eligantur religique ab ecclesia, vel ad hoc deputatis ab ecclesia. Cf. Luther: An b. chriftl. Abel: [B. X. S. 302 ff.] "Alle Chriften find wahthaftig geifiliches Standes und ift unter ihnen fein Unterschied benn des Amts halben allein. Denn die Laufe, Evangelium und Glauden, die machen allein geifilich und Chriftenvolf. Was aus der Laufe gefrochen ift, das mag sich rühmen, daß es schon Briester, Bischof und Bapst geweißet sei." De instituendis ministris eccl. ad Senatum Pragensem. a. 1523. T. II. p. 553: Communio juris cogit, ut unus, aut quotquot placuerint communitati, eligantur, qui vice et nomine omnium, qui idem juris habent, exsequantur officia, ne turpis sit consusio in populo Dei et Babylon quaedam stat in ecclesia.

feste bas geiftliche Amt verwalten, welches insofern eine göttliche Orbnung ift und Chriftum selbst repräsentirt; b) tein priesterliches Mittleramt, noch eine Gerrschaft über die Geifter, sondern ein Dienst am
göttlichen Worte zum Beile der Seelen. Unter den Geistlichen sindet
nach göttlichem Rechte kein wesentlicher Unterschied der Rechte und
Pflichten statt. Der Name des Bischoss wird absichtlich mit dem des
Pfarrers wechselnd gebraucht, ) doch wurde in der lutherischen
Rirche für kirchliche Obere meist in beschränkten Rreisen die lateinische
Übersehung üblich. Der auch der Episcopat als höchstes Kirchenamt

b) C. A. p. 10: Ut fidem [justificationis] consequamur, institutum est ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. XIV. p. 13: De ordine ecclesiastico docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere, aut sacramenta administrare, nisi rite vocatus. C. Helv. II. c. 18: Deus ad colligendam sibi ecclesiam eandemque gubernandam semper usus est ministris, iisque utitur adhue, et utetur porro, quoad ecclesia in terris fuerit. Ergo ministrorum origo, institutio et functio vecutstissima et ipsius Dei. A. C. p. 150: Nec adimit sacramentis efficaciam, quod per indignes tractantur, quia repraesentant Christi personam propter vocationem ecclesiae, non repraesentant proprias personas.

c) A. C. p. 201: Sacerdotium intelligent adversarii non de ministerio verbi et sacramentorum aliis porrigendorum, sed de sacrificio, quasi oporteat esse in N. T. sacerdotium simile Levitico, quod pro populo sacrificet et mercatur aliis remissionem peccatorum. Nos docemus sacrificium Christi, morientis in cruce, satis fuisse pro peccatis totius mundi. Idee sacerdotes vocantur non ad ulla sacrificia, velut in lege, sed ad docendum evangelium et sacramenta porrigenda. C. Helv. II. c. 18: Diversissima inter se sunt sacerdotium et ministerium. Illud commune est christianis omnibus, hoc non item. Nec e medio sustulimus ecclesiae ministerium, quando repudiavimus sacerdotium papisticum. In N. T. non est amplius tale sacerdotium, quale fuit in populo veteri, quod unctionem babet externam et caeremonias plurimas, quae typi fuerunt Christi, qui illa omnia adimplens abrogavit. Manet ipse solus sacerdos in acternum, cui ne quid derogemus, nemini inter ministros sacerdotis vocabulum communicamus. Ipse enim non ordinavit sacerdotes, qui accepta potestate a suffraganeo offerant quotidie hostiam, sed qui doceant et sacramenta administrent.

d) A. S. p. 352: Omnium confessione, etiam adversariorum, liquet, hanc potestatem [ordinis] jure divino communem esse omnibus, qui praesunt ecclesiis, sive voceatur pastores, sive presbyteri, sive episcopi. Conf. Helv. II. c. 18: Data est omnibus in ecclesia ministris una et acqualu potestas sive functio. Cf. A. S. p. 352: Cum jure divino non sint diversi gradus episcopi et pastoris, manifestum est, ordinationem, a pastore is sua ecclesia factam, jure divino ratam esse.

e) Conf. Helv. II. c. 18: Episcopi sunt inspectores vigilesque ecclesiae, qui vietum et necessaria ecclesiae dispensant. Presbyteri sunt seniores et quasi senatores patresque ecclesiae. Pastores ovile Domini enstediunt. Doctores erudiunt et veram fidem docent. Licebit ergo nunc ecclesiarum ministros nuncupare episcopos, presbyteros, pastores atque doctores. Cf. Calv. Inst. IV, 3, 8: Quod episcopos et presbyteros et pastores et midistros promiseue vocavi qui ecclesias regunt, id feci Scripturae usu, quae vocabula ista confundit.

f) Aug. de civ. Dei XIX, 19: Episcopatus nomen est operis, non honoris. Graecum est enim, atque inde de-

galt in biefer Rirche ale zuläffig nach menfchlichem Rechte, 8) und verlor fich nur burch Beitverhaltniffe, blieb in ber anglicanifchen Rirde als wesentlich, in ber reformirten Rirde trat ibm ber bemotratifche Geift foroff entgegen , und Laien-Bresbyter festen fich neben bie Bfarrer. Jebes Recht bes Menichen und Burgers fteht bem Beiftlichen zu: burch ben Gegensat als Recht ber Berehlichung h) und bes eignen Befites') ausgesprochen. Nachft bem wefentlichen Geschäfte im Borte Gottes und in ben Sacramenten [potestas ordinis] rechnen bie lutherischen Symbole zum geiftlichen Amte: geiftliche Gerichtsbarteit,1) Aufrechthaltung ber evangelischen Lehre,1) Ginrichtung firchlicher Caremonien und Ordnungen, foweit fie bem Evangelium nicht wibersprechen.") 2. Wenn die lutherifche Dogmatif geneigt war bem geiftlichen Amte eine ausschließliche Berechtigung anzueignen, fo bat fle boch nicht, wie die anglicanische Rirche, Die Ordination zu einer befonderen Onabengabe behauptet, fondern als fromme Sitte ober nach Acta 13, 2. ale gottliches Gebot.") 3. Wahrend bie burch bie Reformation feftgeftellte Bebeutung bes Kirchendienftes bie berrichende blieb, haben einerseits extreme Barteien bas geiftliche Umt verworfen ober nach Eph. 4, 11 s. eine auf ber Berichiebenheit ber Gaben rubenbe Erneuerung ber apostolischen Rirchenamter geforbert,") anberntheils bat eine Kraction ber neuesten Ortboboxie nach ihrem Begriffe von ber Rirche bas geiftliche Amt als fur jeden Orbinirten unmittelbar

ctum vocabulum, quod ille qui praeficitur eis, quibus praeficitur, superintendit, curam eorum scilicet gerens,  $\hat{\epsilon}\pi \hat{\iota}$  quippe super,  $\sigma x \circ \pi \hat{\circ}$  intentio est: ergo  $\hat{\epsilon}\pi \iota \sigma x \circ \pi \hat{\epsilon} \hat{\iota}$  latine superintendere possumus dicere.

g)  $\tilde{C}$ . A. p. 44: Nunc non id agitur, ut dominatio eripiatur episcopis, sed hoc unum petitur, ut patiantur evangelium pure doceri et relaxent paucas quasdam observationes. A. C. p. 204: Saepe testati sumus, nos summa voluntate cupere conservare politiam ecclesiasticam et gradus in ecclesia, factos etiam humana auctoritate. Scimus enim bono et utili consilio a patribus ecclesiasticam disciplinam hoc modo, ut veteres canones describunt, constitutam esse. h) C. A. p. 21 ss. A. C. p. 236 ss. A. S. p. 334. C. Helv. II. c. 29. Angl. art. 32. i) A. C. p. 156.

k) A. C. p. 294: Placet nobis vetus partitio in potestatem ordinis et jurisdictionis. Habet igitur episcopus potestatem ordinis, hoc est ministerium verbi et sacramentorum, habet et potestatem jurisdictionis, hoc est auctoritatem excommunicandi obnoxios publicis criminibus et rursus absolvendi eos, si conversi petant absolutionem.

l) C. A. p. 39. v. 21. m) Ib. p. 40.

n) Gerh. T. XII. p. 146: Negamus ordinationem necessariam esse ratione talis cujusdam effectus, qualem Pontificii illi tribuunt, quasi per eam imprimatur character aliquis indelebilis vel quasi ex opere operato conferat dona ad ministerium requisita. 163: Impositionem manuum retinemus, aon quasi sit symbolum aliquod sacramentale a Christo institutum, sed libere hac caeremonia utimur, tum quia ex usu ecclesiae apost. descendit, tum quia utiles praebet commonefactiones. Hollaz p. 1342: Necessitas ordinationis est ordinata ob εὐταξίαν sive decorum et praeceptum divinum; non tamen est absoluta necessitas.

O) Ref. 6. 443. 623. — 622.

von Chriftus eingefestes, alle Berbinbung ber Gemeinbe mit Chriftus bebingenbes Gnabenmittleramt aufzurichten versucht. P)

§. 217. Refultat.

Das fatholifche Briefterthum ift bie auch augerhalb bes Chriftenthums gewöhnliche Form ber religibfen Bolfe-Erziehung und Bepormundung burch ben Glauben an einen bevorzugten und gebeiligten Mittlerftanb. Das proteft antifche geiftliche Umt rubt auf bem Grundgebanken aller neuern focialen Berbaltniffe, welchem bas Amt nur eine aus ber Gemeinbe bervorgebenbe, fie reprafentirenbe und ihr nutliche Berechtigung wie Berpflichtung ift. Jebe von beiben Formen bat in ber Bolfebilbung, in ber geschichtlichen Überlieferung und in ber gangen Art ber Rirchen ihre Berechtigung, inbem fie bie anbre Form als untergeordnetes Moment in fich enthält, und nur ganglich von ihr losgetrennt wird jebe jum Extrem. Rach protestantischem Grundfate forbern nur bie weltlich:firchlichen Berbaltniffe einen theologifden und geiftlichen Stand : ber Gemeinbe ift vorzubehalten, mas obne besonbre Stubien von ibr ober ibren anbern Reprasentanten ausgebn fann. Die unbebingte Gleichbeit aller Beiftlichen ift nur gegen bie Ableitung aller Rirchengewalt aus bem Episcopate im Rechte: aber ba, wo Beburfnig und Sitte feftftebenbe firchliche Dbere einmal eingeführt bat, ift ber Episcopat fo mobl begrundet als irgendeine geiftliche Burbe, noch immer burch große Erinnerungen auch bem Bolfe ehrmurbig, und wird nur ale bloffer hoftitel entwurbigt. Der Beiftliche ift in jeber amtlichen Banblung, soweit fie von feiner Inbivibuglität geschieben werben mag, nicht Brivatmann, fonbern mit ber Auctoritat Chrifti und ber Rirche betleibet. Es ift angemeffen , ibn bazu mit bem apostolischen Segen zu weihn. Seine verfonliche Burbe ift weber bedingt burch einen Borgug ber Nabe Gottes, noch burch ein Burudgiehn vom Leben ber Belt, foweit biefes nicht bie ehrbare Sitte jeben Ortes mit fich bringt: fonbern, wie bas religiofe Leben nur ber Bipfel alles menichlichen Lebens ift, foll er alles acht Menichliche in fich aufnehmen, Beforberer alles geiftigen Lebens im Bolte, und nicht nur Lebrer, fonbern Freund und Bater ber Gemeinde, und wie ber Berr ein Borbild fein ber in ber Religion fich allein verftebenben und pollenbenben Menichbeit.

### Biertes Cap. Lehrft. Bom Betenntniffe ber Rirche.

Zöllner, Unterricht v. b. symb. B. Jull. 769. G. W. Meyer, Com. Libror. symb. ecc. nostrae utilit. et hist. subscriptiouis exponens. Gott. 796. 4.

p) Lohe, Aphorismen ü. neuteft. Amter. Nürnb. 850. R. Lechler, b. neuteft. E. v. heil. Amte. Stuttg. 857. Kraufolb, Amt u. Gemeinde. Erl. 858. Rliefoth, Bilmar u. a. vrg. §. 183, aa. Dgg: harleß, R. u. Amt nach luth. L. Lpz. 853. Erlang. Beitschr. f. Protest. 858. Juli. 859. März u. Sept. — 3. Müller: Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiff. 852. N. 6. 19. 24 f.

### 4. Cap. Lehrft. Das Befenntniß ber Rirche. §. 218. 219. 477

Chastel, de l'usage des confessions de foi dans les communions réformées. Gen. 823. Für u. wiber b. Bekenntn. u. Formeln b. prot. K. gefammelt v. Schultheß. Bür. 828. C. A. Märtens, ü. b. spmb. Bücher b. ev. K. Halberft. 830. J. K. Johann sen, wisst. hift. Unters. ü. b. Rechtmäßigk. b. Berpficht. a. spmb. B. überh. u. b. A. Conf. ineb. Alton. 833. Drs. Die Anfänge b. Symbolywanges unter b. beutschen Brot. Lyz. 847.

#### \$. 218. Ratholifde Anfict.

Entftebung und Ansehn aller firchlichen Befenntniffe mar burch wechselnbe Beburfniffe und Gegenfate bebingt. Das apoftolifche Symbol ift in ber That bas Glaubensbetenntnig ber alten Rirche gewesen: aber fein bobes Ansehn rubte auf ber Meinung eines Ur= fprungs jenfeit ber Rirche. Nachbem Synoben aller Art mancherlei Glaubenefate unter Berbammung jebes Unbereglaubenben mit ber= fchiebnem Glude geltenb gemacht hatten, wandte fich bie Reflexion ber ausgebilbeten Scholaftit auf bas Recht folder Satungen neben ber B. Schrift, und fand baffelbe in ber Dunkelheit und Berfloffenheit bes Glaubensinhaltes ber B. Schrift , im Bedurfniffe bes Bolts und in ber Unfehlbarfeit ber Rirche;") bie Berichiebenheit ber Symbole als bloß verschiebene, burch Gegenfase bedingte Entwidlung berfelben Blaubenesubstang. b) Aber gegen ben allgemeinen Strom ber Trabition und gegen die lebendige Macht ber Rirche trat ber Buchftabe bes Som= bols überhaupt gurud.") Erft in ben Beichluffen von Trient erhielt ber Ratholicismus ein ausführliches Symbol, beffen unbebingte Beltung auf bem unbebingten Unfehn ber Rirche fteht. Mur über bie verichiebene Auslegung konnte gestritten werben, obwohl auch biefe von ber romifchen Curie in Anfpruch genommen murbe.

#### \$. 219. Proteftantifde Anfict.

1. Das Ansehn ber Augeburgischen Confession war rein geiftig, und beschalb fo gewaltig, es sprach bie Überzeugung ber beut-

a) Thomas P. II. 2. Qu. 1. Art. 9: Videtur, quod inconvenienter articuli fidei in symbolo ponantur. S. enim Scriptura est regula fidei, cui nec addere, nec subtrahere licet. Deut. 4, 2. Ergo illicitum fuit aliud symbolum constituere quasi regulam fidei post Scripturam editam etc. Contra est, quod ecclesia universalis non potest errare, quia Spiritu S. regnatur, qui est spiritus veritatis. Veritas fidei in S. Scriptura diffuse continetur et variis modis et in quibusdam obscure, ita quod ad eliciendum fidei veritatem ex S. Scriptura requiritur longum studium et exercitium, ad quod non possunt pervenire omnes, aliis negotiis occupati. Ideo fuit necessarium, ut ex sententiis S. Scripturae aliquid manifestum summarie colligeretur, quod proponeretur omnibus ad credendum, quod quidem non est additum S. Scripturae, sed potius ex S. Scriptura sumtum.

b) Ib: In omnibus symbolis eadem fidei docetur veritas: sed ibi opor-

b) Ib: In omnibus symbolis eadem fidei docetur veritas: sed ibi oportet populum diligentius instrui de fidei veritate, ubi errores insurgunt, ne fides simplicium per haereticos corrumpatur. Et haec fuit causa, quare necesse fuit edere plura symbola, quae in nullo alio differunt, nisi quod in uno plenius explicantur, quae in alio continentur implicite, secundum quod exigebat haereticorum instantis.

c) Kurzmann, de vi symbolor. obligandi in vet. eoc. Gott. 792.

ichen Reformation aus. Aber ber Berfaffer ber Confeffion bachte fie am wenigften als unabanberlich. Die protestirenben Stanbe bielten anfanas für michtig, ibr Recht, meiterzugebn, auf's bestimmtefte zu mabren,") und Luther icheute fich, burch unberbefferliche Glaubensgefete neue Decretalen aufzulegen.b) Der Übergang vom Bekenntniffe gur Berpflichtung erscheint um 1533 in ben Statuten ber theologischen Facultat ju Bittenberg für bie Doctoren, ebendafelbft 1536 für bie theologischen Abgeordneten ber oberbeutschen Stabte, 1537 auf bem Tage zu Schmalkalben fur bie anwesenben Theologen. Solche ichriftliche und eidliche Berpflichtung murbe feit ber Mitte bes Jahrh. burch Die corpora doctrinae in einigen beutschen Landesfirchen gewöhnlich traft ber Uberzeugung, bag bie Rirche gur Sicherung ihrer Gintracht flarer, furger, öffentlicher, einmuthig angenommener Befenntniffchrif: ten bedürfe.") Done richterliches Unfehn über ben Glauben, welches ber G. Schrift allein gutommt, follen fie blog Beugnig geben, wie gu einer bestimmten Beit Die B. Schrift in ber Rirche ausgelegt und über ftreitige Lebrfate entichieben worben ift.d) Daber ibre Bultigfeit auf ibrer Ginftimmigfeit mit ber S. Schrift rubt, auch fie jeberzeit nach

a) Auf bem Convente ju Schweinfurt 1532 : [Walch, Introd. in Libr. symb. Jen. 732. p. 410.] neque se pati posse, ut doctrina sua et verbun Dei coangustetur, imminuatur, et concionatores adstringantur, ut nihil aliud praedicent, quam ad literam Confessionis Augustanae, neque libere et plenissime adversus omaes errores doctrinae, abusus, peccata et crimina docere possint.

b) Borr. 3. Bifitationeb. v. 1538 : [B. X. S. 1909.] "Und wiewohl wir foldes nicht als ftrenge Gebote konnen laffen ausgehen, auf bag wir nicht neue papfiliche Decretales auswerfen, sondern als eine hiftorie, barzu als ein Zeug-niß und Bekenntniß unsers Glaubens: fo hoffen wir doch, alle fromme friedsame Bfarrherren werben solchen unsers Landesfürften Fleiß, barzu unsere Lieb und Bohlmeinen nicht ftolziglich verachten, fonbern fich williglich, ohne 3wang, nach ber Liebe Art, folder Bifitation unterwerfen, und famt une berfelbigen friedlich geleben, bie bag Gott ber S. Beift beffere burch fie ober burch une anfahe."

c) F. C. p. 631: Ad solidam et firmam concordiam in ecclesia Dei constituendam necessarium omnino est, ut certa compendiaria forma et quasi typus, unanimi consensu approbatus, exstet, in quo communis doctrina, quam ecclesiae sincerioris et reformatae religionis profitentur, e verbo Dei collecta exstet. Cum vero compendiaria illa doctrinae forma non privatis, sed publicis scriptis niti debeat, quae confecta, approbata et recepta sint earum ecclesiarum nomine, quae sinceram doctrinam unanimi consensu profitentur: mentem nostram ita declaramus, quod nullam novam confessionem fidei nostrae conscribere in animo habeamus, quin potius publica illa et communia scripta amplectimur, quae in omnibus ecclesiis Augustanae Confessionis pro symbolis semper habita sunt.

d) F. C. p. 572: Symbola non obtinent auctoritatem judicis, haec enim dignitas solis sacris literis debetur: sed duntaxat pro religione nostra testimonium dicunt camque explicant, ac ostendunt, quomodo singulis temporibus sacrae literae in articulis controversis in ecclesia Dei a doctoribus, qui tum vixerunt, intellectae et explicatae fuerint, et quibus rationibus dogmata cum S. Scriptura pugnantia rejecta sint.

berfelben verbeffert werben fannen.") Erft in einem reformirten Symbole nach ber Reformationszeit werben fymbolische Schriften zweibeutig neben bie S. Schrift geftellt. f) Aber in Rolge ber Streitigfeiten , aus benen bas Concordienbuch bervorging, ift in ben Staaten, beren Dberberrn fich bazu vereinten, von allen Rirchen= und Schul=Dienern bas Betenntnig zu bemfelben mit barter Gewalt geforbert, auch auf ben Buchftaben gestellt worden. 8) Die Vorderung mar auf der Uberzeugung völliger Einstimmigfeit zwischen Symbol und S. Schrift begrundet, eben befibalb von Freiheit ber Untersuchung ober von Schonung bes Bewiffens nicht die Rebe. Dennoch und burch's gange 17. Jahrh. ift bie mabre Brundlage ber Sombole bie freie Übereinstimmung einer entichiebenen Majorität mit ihnen. Zwar bie Dogmatiter gehn nur felten auf die fombolischen Schriften gurud und baben feinen befonbern Lehrbegriff über fie, aber fie wirkten als geiftige Dacht und beftimmten bie Schrifterklarung. Auch ba, wo man veranlagt war, bie Befdranktheit ber Symbole ju erklaren, galten fie ale Morm bes Glaubens, h) und in gewiffer Beziehung für inspirirt. 1) 2. Der Be-

e) Conf. Gall. c. 5: Quamobrem etiam tria illa symbola, Apostolicum, Nicaenum et Athanasianum, idcirco approbamus, quod sint verho Dei scripto consentanea. Conf. Basil. conclusio: Hanc nostram confessionem judicio S. Scripturae subjicimus, euque pollicemur, si ex Scripturis in melioribus instituamur, nos omni tempore Deo et sacrosancio ipsius verbo maxima cum gratiarum actione obsecuturas esse. C. Scot. praefatio: Si quis in hac nostra confessione articulum vel sententiam repugnantem sancto Dei verbo notaverit, promittimus ex S. Scripturis nos illi satisfacturos, aut correcturos, si quid erroris inesse probaverit.

f) Formula Cons. Helv. c. 26: Neve adeo quisquam animum inducat, sive publice sive privatim proponere dubium, vel novum aliquod dogma fidei, in ecclesiis nostris hactenus inauditum, verbo Dei, Confessioni nostrae Helveticae, libris nostris symbolicis et Synodi Dordracenae canonibus repugnans, et in publica ἐπισυναγωγῆ fratrum ex Dei verbo non evictum atque sancitum.

g) Praefatio Libri Concordiae p. CXLI: Ne latum quidem unguem vel a rebus ipsis, vel a phrasibus, quae in illa [Conf. Aug.] habentur, discedere decrevimus.

h) Quenst. P. I. p. 46: Alind est, esse normam ac regulam credendorum absolute, aliud esse normam sub certo respectu et quibusdam quasi limitibus. Confessiones et doctrinae corpora sunt norma et regula non simpliciter, sed sub certo respectu, norma tesseralis, testimonialis doctrinae publica quarundam ecclesiarum particularium, principium vero et norma istius est S. Scriptura, ex qua confessionum istarum auctores deduxerunt id, quod ipsi credendum esse crediderunt, et quod in territoriis suis credi voluerunt.

i) Hollaz p. 58 s. Sensu latiori libri symbolici ab auctoribus nonnullis [v. c. Mylio, Huttero] vocantur θεόπνευστοι: rationi objecti, quoniam continent et exponent verbum Dei Prophetis et Apostolis olim immediate inspiratum; 2) ratione mediatae illuminationis, neque enim dototamus, quin Deus speciali concursu influxerit in mentes fidelium doctorum, qui symbola conscripserunt, mentes eorum illustraverit et voluntates ipsorum floxerit, ut verissima saluberrimaque dogmata mente conce-

genfat bes uriprunglichen Bietismus wollte nur ben gebubrenben Boring ber 6. Schrift und in Rebenfachen ber fombolifchen Bucher einzelne Denfchlichkeiten anerkannt wiffen ; b) er wurde hart und ichein= bar flegreich gurudgewiesen. Aber bie Entwidlung bes Broteftan: tismus gefchab im Begenfate ber Symbole. Rein bebeutenbes bogmatifches Bert ericbien 1780 bis 1830, bas nicht in Sauptftuden von ben fymbolifchen Buchern abwich. Manche Behauptungen berfelben murben in wenigen Gemeinben ohne Argerniß gebort werben. Durch Die Bffentliche Meinung über bas Berbaltnig zur reformirten Rirche murbe bie Concordienformel nach ihrem wefentlichen Inbalte abrogirt. Der allgemeine Begenfat brach mannichfach in literarischen und firch: lichen Streitigfeiten aus.1) Entwurfe gu einem neuen firchlichen Betenntniffe wurden im verschiedenen Sinne vorgelegt, m) auch bie Berpflichtungeformeln fur bie Beiftlichen in ben Lanbestirchen mehr ober minber mobificirt,") ober fie tamen ganglich in Bergeffenheit. Der moberne Subernaturalismus, wiefern er bie fortmabrenbe Beltung ber Sombole vertbeibigte, bielt fur notbig zu erflaren, bag fich ber Gib auf fie nur auf bas Wefentliche beziehe, fonach alles, mas nicht zur Lebre im engften Sinne gebore, und alles bloß Subjective aus: gefchloffen fei.") Aber in ihren eignen bogmatischen Schriften ober boch in ber berrichenben Befinnung ber Gemeinden liegt ber Biberfpruch gegen bas offenbar, mas zum Wefen bes alten Broteffantismus

perint et calamo expresserint. — Libri symbolici, si respicias externam formam, non immediate a Deo, sed ab hominibus sunt: si materiam aut doctrinam attendas, quam continent, illa certe coelestis et divina est, cujus intuitu periculosum est, sine adjecta declaratione libros symbolicos humana scripta appellare. Brg. Fecht, utrum libri symb. vere an aequivoce dicantur divini c. Arnoldum. Rost. 707. 4.

k) Spener, aufricht. übereinft. m. b. A. C. z. Bertheib. fr. E. Frff. 696. Dr f. voll. Abfertig. Pfeifers. Cb. 697. Dgg: Wernedorf, de auctorit. librorum symb. Vit. 698. Schröder, Chrentett. b. frmb. B. Bitt. 699. 4.

rum symb. Vit. 699. E or der, Ehrenrett. b. symb. B. Witt. 699. 4.

1) Lubfe, v. falfchen Religionseifer. Brl. 767. Dgg: Goge, gute Sache bes wahren Religionseif. Hab. 770. — Bufching, allg. Anmerkf. ü. b. symb. Schrt. Hab. 770. Drf. Unterf. wann u. burch wen b. freien ev. R. b. symb. B. aufgelegt? Brl. 789. Dgg: Goge, nothw. Erinn. 3u Bufch. Damb. 770. Drf. fortgef. Crimn. Eb. 771. — RGefch. §. 444.

m) Rohr, Grunds und Glaubens-Säge b. ev. prot. R. Neuft. [832.834.]

m) Rohr, Grunds und Glaubens-Sahe b. ev. prot. R. Neuft. [832, 834.]
843. Hase, Confessio flei ecclesiae ev. nostri temparis rationibus accomm.
Lps. 836. Die Berhanblungen b. preuß. Generalfyn. hrsgg. v. A. L. Richter.
Lps. 847. S. 128-276. 358-469. ") Überficht b. Weiß, Archiv d. Rechte.
837. B. V. H. B. 837. N. 175.] Kollner, Symb. S. 121 ff.
o) Reinh. Moral. B. III. S. 790: "Daß ber Lehrer burch den Religions-

o) Reinh. Moral. B. III. S. 790: "Daß ber Lehrer burch ben Religionseid feineswegs verpflichtet sei, auch jeden außerwesentlichen Bunkt, jede zufällige Erläuterung, jede Schrifterflarung, jeden Beweis, jede Borftellungsart, welche in den symb. Schriften vorkommt, anzunehmen und zu billigen, versteht sich nicht nur von selbst, sondern die gewissenhaftesten Lehrer unserer Kirche haben sich auch hierüber oft genug erklärt." Bretschneiber, Dogm. B.I. S. 40 ff. Ribsbech, d. ordin. Berpflicht. d. ev. Geistl. a. d. spund. Schr. Brl. 843.

gebort. Nachfibem follte basjenige, mas ben Begenfat wiber ben Ratholicismus enthält, in Rraft bleiben, und die Sombole in feinem anbern Sinne recipirt werben, ale welcher ben Fortidritten unfrer Erfenntniß vom Inhalte ber Schrift und vom Wefen ber Rirche gemäß fei, P) benn auch die Salborthodoxie wollte nur an ben Typus, nicht an die Formel der lutherischen Symbole gebunden fein, q) und ein improvifirtes Betenntnig zur Augeburgifchen Confession tonnte von ben ernfter an fie Glaubenben als Unmabrheit bezeichnet werben.") Denn nur eine fleine entschloffne Bartei brang feit 1817 wieber auf Die volle Bultigfeit ber Symbole. Aber fie felbft murbe theils in Sauptlanbern bes Brotestantismus zur separatiftischen Secte, ") theils murbe ihren Bortführern, zumal wenn fie fich auf zusammenhangenbe theologische Beife aussprachen, nachgewiesen, bag auch fie von ber symbolischen Lehre mehrfach abgefallen fein.') Siernach erschienen bie symbolischen Bucher mehr wie ein ehrwurdiges Denkmal ber Bergangenheit, als wie ein Zeugniß beffen, mas gegenwärtig in ber Kirche geglaubt und gelehrt wird;") und ift vornehmlich bie lette fymbolische Schrift bei= ber protestantischen Rirchen biefem Urtheile verfallen.

#### 8. 220. Refultat.

Es tann nur die Frage fein, und ift immer, soweit die Unterssuchung nicht absichtlich auf die Spige gestellt wurde, nur die Frage gewesen, ob die symbolischen Bücher als Norm ber öffentlichen Lehre gelten sollen? blog mit dieser Beziehung auf den Glauben, wiesern ein redlicher und besonnener Mann sich nicht dazu hergeben wird, eine Lehre zu verfündigen, die seinem Glauben entgegen ist. Unleugdar tann die Rirche, rein als Gesellschaft betrachtet, erklären, daß sie nur benjenigen ihr Lehramt vertrauen wolle, welche sich verpstichten, dasselbe nach den Symbolen zu verwalten; und auf diesem juridischen

p) Schleiermacher, ü. b. eigentl. Werth u. b. binbende Anfehn. b. shmb. B. [Ref. Alm. Erf. 819. S. 335 ff.] Drf. Borr. z. b. Bred. ü. b. A. Conf. Brl. 830. Ewesten, B. l. S. 61 ff. 293 ff. Muzel, ü. b. Berpst. a. b. shmb. B. Brl. 831.

q) Martenfen, S. 51 ff. Doch felbst für die Dogematik eine "kanonische Bedeutung der Symbole als normae normatae, oder quia et quatenus cum Sacra Scriptura coasentiunt."

r) Berhandll. b. Rage zu Berlin. Brl. 853. Refch. S. 603.

s) R Gefch. §. 446. 453.

t) Johannfen, Unterf. u. b. Rechtm. S. 577 ff. Refch. S. 598 f.

u) D. v. Colln u. D. Schulz, ü. theol. Lehrfreih. u. beren Beschraft burch spmb. B. Brel. 2 A. 830. Schleierm. Senbsch. [Stub. u. Krit. 831. S.1.] Bretschneiber, b. Unzuläsfigk. b. Symbolzwangs in b. ev. K. Lyz. 841. Baf serschleben, b. ev. K. in ihrem Brh. z. b. symb. B. u. z. Staat. Brel. 843. Ullmann, vierzig Sage b. theol. Lehrfreih. betr. [Stub. u. Krit. 843. S. 1.] A. Ritschl. b. Brh. b. Bekenntn. z. K. Bonn 854. Dag: Höfling, de symbolor. natura, necessit., auctorit. alque usu. Erl. 835. Rubelbach, Ginl. i. b. A. Conf. Rebft Unters. b. Berbinblicht. b. Symb. Dreeb. 841. Hares leß, ü. b. eibl. Berpft. b. prot. Geistl. a. b. kirchl. Symb. Lyz. 846.

Standpunkte rechtfertigt fich nicht einmal eine Die Berpflichtung wieber auflockernbe Beschränfung squatenus cum Sc. S. consentiunt. Allein vorerft ift bie Thatfache jener Erflarung ber Rirche mehr als zweifelhaft. Denn erwägt man bie Rechtsformen, unter welchen bie fymbolifden Schriften eingeführt morben find, fo murben fie nach proteftantifchem Rechtsgrundfase gang ungenugend fein, wenn biefe Betenntniffe nicht banials bem Glaubensbemufitsein ber Rirche entsprochen batten, fo bag es einer rechtsgültigen Annahme gar nicht erft bedurfte. Aber biefe mahrhafte Grundlage im Glauben ber Bolter ift burch das beraufdrangen einer andern Geftalt bes Broteftantismus untergraben worben, und falle es moglich mare, über bie fortwährende Gultigfeit ber Symbole bei ber Rirche anzufragen, murbe bas Refultat wenigftens in Deutschland nicht zweifelbaft fein. Sobann ift es boch nur eine abstracte und geringe Unficht von ber Rirche, fie bloß ale juribifche Gefellichaft zu benten, welche ihren Beamten willfürliche Bebingungen auflegen tonne. Die protestantifche Rirche bat ein großes driftliches Princip zu vertreten, nehmlich ben Protestantismus, und alles bemfelben in ibr Biberfprechenbe tragt feine Dichtigfeit in fich felbft. Wie biefe Rirche fein Recht bat, ein Gemeindeglied aus ihrer Mitte gu flogen, bas fich nicht von Chriftus offentundig losgefagt ober bie Protestation gegen tirchliche Unfehlbarteit aufgegeben bat, fo auch teinen Beiftlichen aus feinem Lehramte, ber feinen innern und äußern Beruf zu bemfelben beurfundet. Bwar tonnen fich innerhalb ber Rirche fleine Areise zusammenthun, die an der alten Orthodoxie festhalten und auch nur durch Baftoren biefer Gefinnung befriedigt werden; aber fie find nur Trummer ber Bergangenheit. Die proteftantifche Rirche hat burch ibre Unterscheidung von der idealen Kirche den neben der Wahrheit in ibr vorbandenen Irrthum anerkannt, und zur Ausscheidung beffelben vor allen ihre Lehrer verpflichtet. Sie genehmigt baber jebes Mittel, burch welches biefe Ausscheidung ohne Storung bes firchlichen Lebens geforbert werden fann, und murbe burch irgendeine Befdrantung wiffenfchaftlicher Berbandlungen bierüber von fich felbit abfallen. Für die Dogmatit haben baber jene Befenntniffe nur bas Intereffe urtundlicher Darftellungen bes urfprünglichen Broteftantismus, ju benen fie fich in voller Preibeit bes Urtheils verhalt [6. 15]. Die auf gefundene Babrheit murbe aber ber Rirche nicht zu Gute fommen, wenn fie nicht auf besonnene Beise in's Bolfeleben eingeführt werben fonnte, und jede Befchrantung befbalb mit ber Bertroftung auf einen einstmaligen gesetmäßigen Spruch ber Rirche mare eine Taufchung bet Beitgenoffen und eine Berbammung ber Reformatoren. Aber nur bie außerfte Noth bes Bewiffens berechtigt zu einer Störung bes firchlichen Lebens. Solche Storung wurde eintreten burch willfurliche Angriffe auf die Rirchenlehre im Rreise berjenigen, welche die Umficht bes Urs theils nicht befigen, und im Umte berjenigen, welche bie Rirche mit

boberer Auctorität beglaubigt bat, als fie burch fich felbft befigen wurben : baber haben bie Bolfelebrer fich zu verpflichten, bie Lebre ber fymbolischen Bucher mit Bietat zu behandeln und in firchlicher Auctorität nicht unmittelbar anzugreifen. Aber unmöglich konnen fie verpflichtet werben, alles in benfelben Enthaltene zu predigen, fondern nur basjenige, mas fie fur mahr, ichriftgemäß und ihrer Gemeinbe forberlich achten. In folder mobificirten Beife laffen fich Gibesformeln ftellen , und find bereits von firchlichen Beborben geftellt , auf welche ber neuere Broteftantismus in feinen meiften Gestaltungen eingehn fann. Dennoch ift ein Gib, ber nur unter mannichfachen Modificationen vorgelegt und geleistet wird, immer eine fdwere Sache für ein ernftes Gewiffen, und bas Diffverhaltnig zwifchen ben überlieferten Lebrnormen und dem wirklichen Kirchenglauben kann in jedem Momente von ber Leibenschaft zur Störung bes firchlichen Friebens benutt werben. Allerdings laffen fich Symbole benten, bie bem Charafter eines Betenntniffes genauer entsprachen, ale jene in großer Beit, aber boch im Drange ber Beit verfagten, und ber neuere Broteffantis= mus wurde zu ihrer Erzeugung ein fo gutes Recht haben, als ber alte es gehabt hat: allein Die protestantische Rirche entbehrt bierzu noch ber gesetlichen Formen, und ber Zwiespalt ber theologischen Systeme geht fo tief, bag eine Umgeftaltung ber Symbole bie Gefahr einer Rirchenspaltung in fich tragt. Die Geschichte und am meiften bie Begenwart felbft bezeugt es, bag eine Rirche auch ohne Symbole, allein mit ber S. Schrift, mit bem S. Beifte und mit ber Stetiafeit bes Bertommens bestehen konne: bennoch gerade in bermaliger Lage ber Dinge, wo eine gegnerische Rirche ber protestantischen nab gegenüber ftebt, und die Rirche boch jedenfalls fittlicher Burgichaften bedarf gegen et= manige unproteftantische ober undriftliche Lebren ibrer Geiftlichen, gehoren Symbole zur guten Ordnung einer Rirche. Bis baber burch eine große Unregung von Innen ober Augen fich ein neues Gemeingefühl ber Rirche auch hinfichtlich ber Lehre wieder bilben wirb, find bie bisberigen Symbole in ihrer ichwebenben Beltung vielleicht noch leichter zu ertragen, als zu entbehren, und bei ber Allgemeinheit ober boch Unverschulbung bes Migverhaltniffes haben gehäffige Unschulbigungen befibalb feinen Sinn.

## Fünftes Cap. Lehrst. Bon der Zukunft der Kirche.

§. 221. Lehre bes Reuen Teftamentes.

Liter. f. Leben Jefu. §. 103. — E. Sartorius, b. Biebert. Chr. 3. Ge-richt. Dorp. 824.

Die apostolische Kirche erwartete die Bieberkunft Christi [παρουσία, ἐπιφάνεια, ἀποκάλυψις τοῦ κυρίου] in außerer Herrlichkeit dum Siege des Gottesreichs als nahe bevorstehend Jo. 21, 22. 1 Jo. 2, 18. 1 Cor. 7, 29, 10, 11. 1 Thss. 4, 15-17. 5, 23. 1 Ptr. 4, 7.

Jac. 5, 8. Hbr. 10, 25, 37. cf. Dan. 7, 13. Der Glaube an biefe Rabe tonnte fich auf Ausspruche Befu berufen, welcher Sag und Stunde gwar in lingewißbeit gelaffen Mt. 24, 36. Mc. 13, 32. Act. 1, 6 s., aber feine Biebertunft mit bem bermaligen Denfchenalter Mt. 16, 28. Mc. 9, 1. Lc. 9, 27. ef. Mt. 24, 34. und mit ber Berftorung Jerufalems Mt. 24, 29 ss. in nabe und fichre Berbindung geftellt hatte. Erft um bie Sorge ober Ungebulb gu beschwichtigen, gebachte man ber Doglichfeit eines langern Berguge 2 Thes. 2. 1 ss. 2 Ptr. 3, 4-10. Dit ber Wieberfunft Chrifti mar meift ber Chilia #= mus verbunden. Gein Befen ift nicht bie nach Ps. 90, 4. cf. 2 Ptr. 3. 8. angenommene taufenbjahrige Dauer, fondern ein zeitliches Reich, barin Chriftus nach Beffegung aller Reinde mit ben verflarten und auferwedten grommen leibhaftig berrichen folle 1 Cor. 15, 23-28. Apoc. 20, 4 ss. cf. Mt. 26, 29. 1 Thss. 4, 17.; nach Abichlug biefer Beit noch einmal ein Loslaffen bes Satan, ber lette Rampf mit ben Dachten ber Unterwelt, bann erft bie Enticheibung auf immer Apoc. 20, 7 ss. Bie der Chiliasmus aus bem judifchen Bolfeglauben ftammte, \*) fo war die gange hoffnung ber Biedertunft Chrifti nur die driftliche Umbildung ber altjudifden Deffiashoffnung. Die Beifagung Jefu, an welche fich biefe Soffnung anichlof, fann in ber Art, wie die Synoptifer fie überliefert baben Mt. 24. Mc. 13, 5-37. Lc. 21, 5-35., von diefem Brrthume ber apostolischen Rirche schwerlich unberührt fein, beutet aber noch an, bag Jefus unter bem prophetischen Bilbe feines mit ber Berftorung Jerufalems, vielleicht auch mit bem Umfturge bes romifden Reiche verbundenen, flegreichen Ginjuge ben Sieg bee Chriftenthume verftanb. Cf. Jo. 14, 18-26. 18, 36. Lc. 17, 20 ss. Mt. 17, 11.

#### 4. 222. Gefdiatlige überfiat.

F. U. Calixtus, de chiliasmo cum antiquo, tum pridem renato. Helmst. 692. 4. [Corobi] Krit. Gesch. b. Chil. [Stif. u. 2. 781 ff.] But. 794. 4 %. Klee, de chil. primor. saecc. Herbip. 825. RGesch. S. 69.

Der Chiliasmus in ben finnlichsten Bilbern, die boch nach prophetischer Beise auch Trager geiftiger Guter find, war bis gegen Ende bes 2. Jahrh. ber allgemeine, nur von ben Gnoftikern wibersprocene Kirchenglaube.\*) Durch vielsache Angriffe ber alexandrinischen Gnofis

<sup>\*)</sup> Schüttgen, Hor. hebr. T. I. p. 1147 ss. Bertholdt, Christol. §. 37 ss. a) Barnab. ep. c. 15. Papias: Eus. H. ecc. III, 39. Justin. c. Tryph. c. 80: — ἐγὼ δὲ καὶ εἴ τινές εἰσιν ὀρθογνώμονες κατὰ πάντα χριστιανολ, καὶ σαρκὸς ἀνάστασιν γενήσεσθαι ἔπιστάμεθα, καὶ χίλια ἔτη ἐν Ιερουσαλήμ οἰκοδομηθείση καὶ ποσμηθείση καὶ πλατυνθείση, ὡς οἱ προφήτα Ιεζεκιὴλ καὶ Ησαΐας καὶ οἱ ἄλλοι ὁμολογοῦσιν. Iren. ν, 33, 1: Promisit bibere de generatione vitis cum suis discipulis [Mt. 26, 29.], ostendens et haereditatem terrae, in qua bibitur nova generatio vitis, et carnalem resurrectionem discipulorum. Quae enim nova resurgit caro, ipsa est quae et novum percepit poculum. Neque enim rursum in supercoelesti loco cos-

als judifcher Aberglaube erschüttert, b) verlor er bie öffentliche Meinung, ale bie Rirche ibre aufere Berrichaft nicht erft von ber Bufunft zu erwarten batte. Das Schickfal biefes Blaubens in ber Rirche mirb burch Augustin abgeschloffen und reprafentirt.") Hur wenn eine Gemeinbe bon fromm Erregten fich feparatiftisch vereinte, zumal unter außerm Drucke, geschab es felten obne die Wieberfunft Chrifti mit mehr ober minder diliaftifchen Soffnungen ale nabe bevorftebend zu verfünden. In's conftantinopolitanische Symbol tam eine Sindeutung gegen ben Chiliasmus,d) es murbe Rirchenlehre, bag nur bie Rirche bas Dieffeitige Reich Chrifti fei.") Die lange vergebliche Soffnung auf Die nabe, au= Berliche Wiederfunft Chriftif) war allmälig ber That nach in ber Rirche aufgegeben, und als die Verfolgungen aufhörten, nicht mehr als reli= gibles Bedürfnig, fondern blog als etwas Bergebrachtes, beffen Er= füllung man einer fernen Butunft überließ, ftehn gelaffen. B) Rur Einzelne verftanden bie Wiederfunft geiftig, wie Drigenes, ber ihrer ju feiner Erwartung bes Weltgerichts nicht bedurfte. h) Die evange-

stitutus cum suis potest intelligi bibens vitis generationem, neque sine carne sunt qui bibunt: carnis enim proprie est, et non spiritus, qui ex vite accipitur potus. [Herner nach Lc. 14, 12 s. Mt. 19, 28 s.] 3: Presbyteri meminerunt, qui Joannem discipulum Domini viderunt, audisse se ab eo, quemadmodum de temporibus illis Dominus dicebat: Venient dies, in quibus vineae nascentur singulae decem millia palmitum habentes, et in uno palmite dena millia brachiorum, et in uno brachio dena millia flagellorum, et in unoquoque flagello dena millia botruum, et in unoquoque botruo dena millia acinorum, et unumquodque acinum expressum dabit viginti quinque metretas vini. Tertul. c. Marc. III, 24: [Marcion:] Spero ab illo regnum Dei aeternae et coelestis possessionis. Vester Christus pristinum statum Judaeis pollicetur ex restitutione terrae. [Tertul:] Confiemur in terra vobis regnum promissum, ante coelum, utpote post resurrectionem, in mille annos, in civitate divini operis, Hierusalem coelo delata. Hanc et Ezechiel novit et Apostolus Joannes vidit.

b) Dionysius Alex. περί ἐπαγγελιῶν: Eus. Hist. eccl. VII, 24 s.

c) De civ. Dei XX, 7: Quae opinio [Apoc. 20. 1 Ptr. 3.] esset utcunque tolerabilis, si aliquae deliciae spirituales in illo sabbato affuturae sanctis per Domini praesentiam crederentur. Nam etiam nos hoc opinati sumus aliquando. Sed cum eos, qui tunc resurrexerint, dicant immoderatissimis carnalibus epulis vacaturos, in quibus cibus sit tantus ac potus, ut non solum nullam modestiam teneant, sed modum quoque ipsius credulitatis excedant, nullo modo ista possunt nisi a carnalibus credi. Hi autem qui spirituales sunt ista credentes χιλιαστάς appellant.

d) Ού της βασιλείας ούχ έσται τέλος.

e) Aug. de civ. Dei XX. 9: Ecclesia et nunc est regnum Christi regnumque coelorum. Regnant itaque cum illo etiam nunc sancti ejus. Cat. Rom. de Or. Dom. c. 7: Petimus a Deo, ut regnum Christi, quod est ecclesia, propagetur. f) Barnab. ep. c. 21. Hermae Pastor, nach seiner gangen Zenbeng. Ignat. ad Ephes. c. 11.

g) Symb. Apost: Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Nicae-

num: [καὶ πάλιν] ἔρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

h) In Matth. 50: [T. III. p. 870.] Qui despiciens admirabilem textum loci [Mt. 24, 30.] et sicut Dei amicus in solo spiritali putat consistere

lifche Rirchenlebre, und bie lutherische Rirche trot ber Allgegenwart bes Gottmenichen , boffte eine außere Bieberfunft Chrifti,i) mit bem Borgefühl ihrer Nahe; b) aber man hatte Urfache ben Chiliasmus gu verbammen.1) Diefer ift nachmals noch oft balb mehr balb minber finnlich von gelehrten und frommen Mannern erneut worben, nach ber Art ber finnlichen Erwartung, mit bem Glauben an bie nabe Rataftropbe, ober boch mit ihrer Berechnung auf bestimmte Reit, indem Die Greigniffe in ber Natur und Geschichte eines jeden Sabrbunberts ausreichten, um einer alaubigen Bhantafie als bie verheifinen Borgeis den gebeutet zu werben. Die altproteftantischen Dogmatiter bielten fich nur an die außerliche Berrlichkeit ber Wieberfunft und beschrieben ibre Borgeichen.") In ber neuern Theologie ftellte fich ber allgemeine und immer gewesne Untericied nur icharfer beraus von folden, benen es auch in ber h. Schrift nur um bie religible und emige Wahrheit gu thun ift, und folden, bie fic burch ben Buchftaben ber S. Schrift gebunden fublen, und bier bennoch Sinnliches geiftig beuten, nicht Erfülltes beschönigen muffen,") bis wieber ber neuften phantaftifchen Orthodorie gefiel, ein nabes Enbe ber driftlichen Geschichte in folder Donmacht bes driftlichen Beiftes zu erwarten, bag nur ber deus ex machina biefes Untidriftenthum bandigen fonne und urploplich fein it: bifch überirbifdes Reich aufrichten merbe.")

verum, ignoscendum esse dicet quasi parvulis in Christo eis, qui corporaliter suscipiunt ista. Cum multa autem virtute venit quotidie ad animam omnis credentis secundus Verbi adventus in nubihus propheticis, id est in Scripturis Prophetarum et Apostolorum, quae manifestant eum.

i) C. A. p. 14. [S. 107.] Conf. Scot. art. 11: Confidimus ounden Dominum visibiliter rediturum, sicut visus est adscendere. Belg. c. 37: Credimus, ubi tempus a Domino praestitutum, omnibus autem creaturis ignotum, advenerit, numerusque electorum fuerit completus, Dominum e coelo corporaliter magna cum gloria et majestate venturum. C. Helv. Il. c. 11: Redibit in judicium, quando summa erit in mundo consceleratio, et Antichristus, corrupta religione vera, superstitione impietateque omnia opplevit, et sanguine atque flammis ecclesiam vastavit.

k) 3. B. A. C. p. 246. cf. Gerhard. T. XIX. p. 244 s.

l) C. A. p. 14: Damnant alios, qui nunc spargunt judaicas opiniones, quod ante resurrectionem mortuorum pii regnum mundi occupaturi sint. ubique oppressis impiis.

m) Hollaz p. 1248: Signa, quae diem extremum vel longiore vel breviore intervallo antecedunt, sunt: 1) Securitas et nesanda impietas, Mt. 24, 37 s. 2) Hacresium multiplicatio, Mt. 24, 11. 2 Ptr. 3, 4. 3) Totius orbis per bella, seditiones, pestiferos morbos, terrae motus conturbatio, Lc. 21, 10 s. 4) Insignis romanae monarchiae inclinatio, Dan. 2, 31 ss. 5) Anti-Christi revelatio, 2 Thss. 2, 3. 6) Prodigiosae eclipses, lapsus stellarum de coelo et horrendae tempestates, Mt. 24, 29. Sunt, qui verba Christi exponunt mystice de insigni mutatione ecclesiae, de obfuscatione avetrinae coelestis et άποστασία doctorum ecclesiae. n/ z. B. hengftenberg, b. Offenb. d. heil. 30h. Brl. 850, brg. Ev. R3. 848. N. 30.

o) C. A. Auberlen, b. Brophet Daniel u. b. Offenb. Joh. Baf. [854.]

4. 223. Refultat.

Der driftliche Beift bat in feiner Entwicklung ben Glauben an ein irbifches Reich bes wiebertebrenben Chriftus gegen bas Unfebn ber avoftolifden Rirche und ber alteften Überlieferung verworfen. Der Irrthum über bie Rabe biefer Bieberfebr ift unleugbar geworben. Der Consequenz beffelben Beiftes wird auch die irbifche Wieberfunft, beren ursprüngliche Bedeutung in ber Grundung jenes Reiches lag, mit ber gangen Apotalppfe gur poetischen Form. Außerlich ift Chriftus ichon wiedergekommen baburch, bag alle gebilbete Bolter feine Berrichaft anertennen, innerlich fommt er wieber in jedem Blaubigen, in melchem er eine Geftalt gewinnt. Da ber Menfch fich in feiner Beit beichloffen und vollendet weiß, umfaßt er fur fich und feine Werke, in benen er fortzuleben bofft, weil er ihnen fich bingiebt, bie unenbliche Bufunft, nach verftanbiger Berechnung, im abnenben Borgefühle. ober ale Boftulat feiner Bernunft. In unferer Singabe an bie Rirche liegt ber Glaube an eine Bufunft berfelben. Diefer ftellt fich in Bezug auf bie Spaltungen ber Rirche bar als Glaube an ibre einftmalige Berfohnung, welche binfichtlich ber reformirten und lutherifchen Rirche bereits angebrochen burch Burudführung auf ihr gemeinsames Wefen in ber Wiffenschaft wie in ben Gefühlen ber Gemeinbe, burch ben Bersuch einer künstlichen Ausaleichung ber streitigen Dogmen nur verflört werben fann, boch mit bem Festbalten ber Bietat an lutherischer Gigen= thumlichfeit mobl vereinbar ift ; binfictlich ber beiden fatbolifchen Rirs den aber nur burch eine Reform berfelben gehofft werben tann, gegen welche ber Proteftantismus bann feine Proteftation gurudgunehmen bat. Der religible Inhalt bes Glaubens an Die Wiebertunft Chrifti ift biefer Glaube an die Butunft ber Rirche, bag fie, jest eine fampfenbe Rirche, nachdem fie einmal ein Bund ber Beften auf Erben geworben ift, obicon im Bechfel ber Formen, aber nie von ber Belt unterbrudt, gur Beltherrichaft bes Chriftenthums flegreich fortichreiten, und immermehr als eine triumphirenbe Rirche alle Gegenfage überwindenb fich zu ihrem eignen Ibeale als bas Gottebreich erheben werbe.

# Inmma und Beschluß.

### Lebrftud von ber beiligen Trinitat.

Literatur : 6. 188 ff. 324 ff.

\$. 224. Gefdictlige überfict unb Rirdenlehre.

Bas bie Rirche als Bekräftigung ihres Glaubens an ben breieini= gen Gott in ber S. Schrift fand, bas ift im A. T. nur grammatische

<sup>857.</sup> S. Karften, b. legten Dinge. Samb. 857. Theob. Leffing, b. Soffnung b. Chriften. Stuttg. 858. Dgg: R. Safe: Brot. K3. 857. N. 14. Dufterbief, er. Sanbb. ü. b. Off. Joh. Gott. 859. Bertheau, b. altteft. Beißag. f. Israels Reichsherrlicht. [Jahrbb. f. beutsche Th. 859. S. 2.]

Form und poetischer Barglelismus, Gen. 1, 26. Num. 6, 24-26. Jes. 6, 3. Ps. 33, 6.4) 3m D. T. find bie 3 Machte bes Gottesreiche, welche bie Grundlagen ber Trinitat geworben find, zwar neben einander gestellt, Mt. 28, 19. 2 Cor. 13, 13. 1 Cor. 12, 4-6. 1 Ptr. 1, 2., aber abgefehn von 1 Jo. 5, 7. nicht zu einer Dreiheit gufammengefaßt, noch weniger ift bas Beburfnig bervorgetreten, in biefer, Die Ginbeit zu fichern. Auf biefelbe Beife merben von ben apoftolifchen Batern und altern Apologeten, in ben Doxologien, im apoftolifden Sombol und in ben Glaubeneregeln, Bater, Sobn und Beift amar ale Objecte bes Glaubens und ber Berehrung neben einander gefiellt, obne fie boch ale Einbeit ober zum vollen Gottfein zusammenzufaffen. b) Erft indem Chriftus zum Gott, ber S. Geift zur Berfon murbe, fonnte ber Monotheismus nur burch bie Borftellung einer breifachen Berfonlichkeit in ber Ginbeit bes abttlichen Befens bebaubtet werben. Durch biefe rein praftifche, aus ber Taufformel bervorgegangene Entftebungsmeife ift bie driftliche Trinitat verschieben von allen icheinbaren Barallelen berfelben in nichtchriftlicher Religion und Philosophie, welche aus Speculationen über bas Befen Gottes entftanben finb. ") Rur ber Schein einer platonischen Trias und die neuplatonischen brei Urbypoftafen baben auf ben Übergang bes Schriftglaubens gur Rirchenlehre eingewirft.d) Der Name einer gottlichen Trias finbet fich querft bei Theophilus, ) bei Athenagoras und Tertullian auch ber Grundgebante ber nachmaligen Bilbung, f) alfo noch eben fo bereit zum fabellianiichen, ale gum suborbinatianischen Dogma. Bur Beit Tertullians bielt Die Debrgabl ber Glaubigen ben Monotheismus burch ein trinitaris fches Dogma gefährbet, obwohl noch Drigenes eine weite Rluft annahm zwischen ber absoluten Gottheit und ben beiben anbern abttlichen

a) G. Caliatus, num mysterium s. Trinit. e solius V. T. libris possit demonstrari? Hlmst. 649. 4. Dgg: Calov, Scriptura V. T. Trinitatis revelatrix. Vit. 680. 4. Pfeiffer, Ds. Trinit. personarum in unit. Dei ex oraculis V. T. probans. Erl. 743. 4.

b) Clem. Rom. ad Cor. c. 46: Oùzh Eva Seov Eyouev nal Eva Xoi-

στόν; καὶ εν πνεύμα τῆς χάριτος τὸ ἐκχυθὲν ἐφ' ἡμᾶς, καὶ μία κλῆσις ἐν Χρίστῷ; Just. Apol. I. c. 6. [§. 132, h.]
c) Gläsener, de Trinit. in scriptis Cabbalistar. et Rabb. non chr., sed mere platonica. Hlmst. 741. Ang. du Perron, Oupnekhat. Arg. 801. T. I. p. 8 ss. Maurice, ds. on the oriental trinities. Lond. 801. F. v. Sole gel, Beieh. b. Inb. Seiblb. 808. S. 108 ff. Tholud, b. fpec. Erinitatel. b. fpatern Dr. Brl. 826. d) §. 141, m. RGefc. §. 85, a. BErufius, spätern Dr. Brl. 826. d) §. 141 Comp. b. DGefch. B. II. S. 116 f.

e) Ad Autolyc. II,15: Αί τρεῖς ἡμέραι πρὸ τῶν φωστηρων τύποι είσιν της τριάδος του θεου, και τοι λόγου αύτου, και της σοφιας αύτου.

f) Legatio c. 12: [als Sauptgeschaft bet Christen] τον θεον και των παρ αὐτοῦ λόγον εἰδέναι, τίς ἡ τοῦ παιδὸς πρὸς τὸν πατέρα ένότης, τίς η του πατρός πρός τον υίον κοινωνία, τί το πνεύμα, τίς ή των τοσούτων ενωσις και διαίρεσις ένουμένων, τοι πνεύματος, του παιδός, του πατρός. Tertul. ad Prax. c. 2. [§. 141, r.]

Wefen. 5) Im Kirchenstreite bes 4. Jahrh. ift nur das volle Gottsein bes Sohnes und Geistes festgestellt worden: ihre Einheit in der Trinistät wurde für die griechische Kirche vornehmlich durch die beiden Gregore und durch Basilius vollzogen; hiernach die Homologie des Mogislas. h) Die lateinische Entwicklung durch Augustin i) ist im Symbolum Athanasianum zur Kirchenlehre geworden. h) Der Tritheismus war im Bewußtsein der desselben Angeschuldigten nie anerkannt. Ein abendsländisches Herfommen, den Geist zugleich vom Sohne abzuleiten, ist zu Toledo [589] in's nicänische Glaubensbekenntniß gekommen, und seit dem 8. Jahrh. ein Hauptstreitsat mit den Griechen, zu Florenz [1439] im römischen Sinne verglichen worden. ) Die hergebrachte

g) Tertul. adv. Prax. c. 3: Simplices quique, ne dixerim imprudentes et idiotae, quae major semper credentium pars est, quoniam ipsa regula fidei a pluribus diis saeculi ad unicum Deum transfert, non intelligentes unicum quidem, sed cum sua ολχονομία esse credendum, expavescunt ad ολχονομίαν. Duos et tres jam jactitant a nobis praedicari, se vero unius Dei cultores praesumunt. Orig. in Jo. tom. 13: [T. IV. p. 235.] Πειθόμενοι τῷ σωτῆρι λέγοντι ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με μείζων μού ἐστι φαμὲν τὸν σωτῆρα καὶ τὸ πνεῦμα ἀγιον ὑπερεχόμενον τοσοῦτον ἢ καὶ πλέον ἀπὸ τοῦ πατρὸς, ὅσω ὑπερέχει αὐτὸς καὶ τὸ ἀγιον πνεῦμα τῶν λοιπῶν.

Οὐ συγχείνεται κατ οὐδὲν τῷ πατρί. Cf. Novat. de trin. c. 17: Quamvis se ex Deo Patre Deum esse meminisset, nunquam se Deo Patri comparavit, memor se esse ex suo Patre et hoc ipsum quod est habere se, quia Pater dedisset.

h) Conf. orthod. P. I. Qu. 9: Ἀπὸ τὰ ὁποῖα λόγια [Μt. 28, 19.] φανερώνεται, πῶς εἰς τὴν μίαν θεότητα νὰ εἰναι τρία πρόσω πα· πατὴρ ὁ ὁποῖος πρὸ αἰώνων γεννῷ τὸν υἱὸν ἀπὸ τὴν ἰδίαν τοῦ οὐσίαν, καὶ τὸ ἄγιον πνεῦμα πρόεισιν υἰὸς ἐχ πατρὸς γεννηθείς πρὸ αἰώνων ὁμοούσιος αὐτῷ· πνεῦμα ἄγιον ἀπὸ αἰῶνος ἐχπορευόμενον ἐχ πατρὸς, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἰῷ·

i) Bef. De Trinitate l. XV. u. De fide ad Petrum.

k) Fides catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur, neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia est enim persona Patris, alia Filii, alia Spiritus S. Sed Patris et Filii et Spiritus S. una est divinitas, aequalis gloria, coneterna majestas. Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus S. Increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus S. Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus S. Aeternus Pater etc. Et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus. Similiter omnipotens Pater etc. Et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus S. Et tamen non tres Dei, sed unus Deus. Quia, sicut singulatim unamquamque personam Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compellimur: ita tres Deos aut tres Dominos dicere, catholica religione prohibemur. Pater a nullo est factus, nec creatus, nec genitus. Filius a Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus. Spiritus S. a Patre et Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. In hac Trinitate nihil prius, aut posterius, nihil majus aut minus. — Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat.

l) Aug. de Trin. IV, 20: Nec possumus dicere, quod Spiritus S. et a Filio non procedat, neque enim frustra idem Spiritus et Patris et Filii Spiritus dicitur. Nec video, quid aliud significare voluerit, cum sufflans in faciem discipulorum ait: accipite Spiritum S. Neque enim flatus ille corpo-

Lehre ging ohne alle Durchbildung in die evangelische Rirche über, theils durch Reception bes Athanasianum, theils durch Wiederholung seines Grundgebankens, ") sammt seiner praktischen Anwendung, ") und wie die Entwicklung bes Augustin und Boethius von den Scholastiern sortgeführt worden war, so wurde der scholastische Lehrbegriss von den altprotestantischen Dogmatikern bis Baumgarten sostematischer und populärer gemacht. Alle Abweichungen und Begenfähe, wie sie früher mehr unwillfürlich aus dem Streben, das Geheimniß zu ersgründen, entstanden, gingen seit der Reformation aus dem verschiedenen Urtheile über die Gottheit Christi nothwendig hervor. Auch der moderne Supernaturalismus bekannte sich zwar meist noch zur Trinität, aber einander untergeordneter Bersonen, ") mit dem Zugeständnisse, daß bieses Dogma keinen praktischen Inhalt habe, und mit dem Wun-

reus substantia Spiritus S. fuit, sed demonstratio per congruam significationem, non tentum a Patre, sed et a Filio procedere Spiritum. Conc. Toletanum III: [Mansi T. IX. p. 981.] Credimus in Spiritum S., ex Patre et Filio procedentem, cum Patre et Filio adorandum. Conc. Florent. Defin: [Harduin T. IX. p. 422.] Graeci asserverunt, quod id, quod dicunt Spiritum S. ex Patre procedere, non hac mente proferunt, ut excludant Filium, sed quia eis videbatur, Latinos asserere Spiritum ex Patre et Filio procedere tanguam ex duobus principiis et duabus spirationibus : ideo abstianerunt a diceado, quod Spiritus S. ex Patre procedat et Filio. Latini vero affirmarunt, non se hac mente dicere, Spiritum S. ex Patre Filioque procedere, ut excludant Patrem, quin sit fons ac principium totius Deitatis, Filii scilicet ac Spiritus S., aut quod id, quod Spiritus S. procedit ex Filio, Filius a Patre non habeat, sive quod duo ponant esse principia. Et cam ex his omnibus unus et idem eliciatur veritatis sensus : definimus, ut omnes profiteantur, quod Spiritus S. ex Patre et Filio aeternaliter est, et essentiam suam, suumque esse subsistens habet ex Patre simul et Filio, - declarantes, quod id, quod s. patres dicunt, ex Patre per Filium [διά τοῦ υίοῦ] procedere Spiritum S., ad hanc intelligentiam tendit, ut per hoc significatur, Filium quoque esse secundum Graecos quidem causam, secundum Latinos vero principium subsistentiae Spiritus S. sicut et Patrem. - Theoph. Procopovicz, Tr. de processione Sp. S. Goth. 772.

m) C. A. p. 9: Una essentia divina, quae et appellatur et est Deus, et tamen tres personae, ejusdem essentiae et potentiae et coaeternae, Pater, Filius et Spiritus S. Et nomine personae utuntur ea significatione, qua usi sunt in hac causa scriptores ecclesiastici, ut significet non partem, aut qualitatem in alio, sed quod proprie subsistit. A. S. p. 303: In una divina essentia et natura tres distinctae personae sunt unus Deus, qui creavit coelum et terram. Pater a nullo, Filius a Patre genitus est, Spiritus S. a Patre et Filio procedit. Conf. Gall. c. 6: S. Scriptura nos docet, in essentia divina subsistere tres personas, Patrem et Filium et Spiritum S. essentia divina subsistere tres personas, Patrem et Filium et Spiritum S. lium ejus sapientiam et verbum aeternum, Spiritum S. ejusdem virtutem, potentiam et efficaciam. C. Helv. II. c. 3.

n) Cat. maj. p. 489: Credo in Deum Patrem, qui me creavit: credo in Deum Filium, qui me liberavit: credo in Spiritum S., qui me sanctificavit.

o) Rachft ben Arminianern, begonnen burch Clarke, the scripture doctries of the trinity. Lond. [712.] ed. 3. 732. M. Borr. v. Semler, Frif, u. 2. 774.

iche feiner Burudführung auf bie Bibellebre vom Bater, Gobn und Beift. P) Aber wie ichon ber mittelalterliche Bantbeismus bie Beltent= widlung ale driftliche Welt- und Bergenegeschichte trinitarisch auffaßte, fo fab die neufte Philosophie im Trinitatebogma ben Gipfel aller Beisbeit. 1) Schleiermacher erwies bas Beburfnig einer auf bie erften Unfange biefer Lehre gurudgebenben Umgeftaltung berfelben mit offner Bunft für eine fabellianifche Dffenbarungetrinitat,") feine bogmatische Schule lenkte auf eine Wefenstrinität als fcrift= gemäß zurud';") auch bie neufte Salborthoboxie fant im Wefen Gottes bie Nothwendigfeit einer breifachen Berfonenverschlingung. 1)

- 5. 225. Dogmatifde Entwicklung und philof. Begründung ber Rirdenlebre.
- I. Bas in ber Rirchenlebre bie S. Schrift überschreitet, wirb als eine wegen ber Baretiter nothige Entwicklung einer boch unaussprech= lichen Babrbeit entichulbigt.") Es galt zwei entgegengefette, für gleich mabr geachtete Gate zu vereinigen. Diefes war nur baburch möglich, daß die Gottheit, zwar als Einheit behauptet, aber von den drei als göttlich verehrten Subjecten gleichmäßig prabicirt, und boch geleugnet wurde, baf fie bie Species eines Gattungebegriffe, ober Theile eines Bangen fein. b) Fur bie Gottheit ale ovola, essentia, fonnte ein aewöhnlicher Nominalbegriff beibehalten werben, nur mußte bas Moment ber Perfonlichfeit gurudtreten.") Fur Bater, Sohn und Beift ergab fich

p) 3. B. Steubel, S. 435. q) §. 145, f. Daub, Ginl. in b. Dogm. S. 65 f. Brg. R Gefc. §. 285. 442.

<sup>7)</sup> U. b. Gegenf. b. fabell. u. athan. Borft. v. b. Trin. [Theol. Zeitschr. Brl. 822. S. 3.] Chriftl. Gl. B. II. S. 574 ff. Lude, Fragen u. Bebenken u. b. immanente Wefenstrin. [Stub. u. Krit. 840. S. 1.]

a) Twe sten, B. II. Abth. 1. S. 185 st. 263 st. Niss st., û. b. wesentl. Dreieinigs. [Stub. u. Rrit. 841. S. 2.] is 8. 225, y. st.

a) Aug. de Trin. V, 9: Cum Pater non sit Filius et Filius non sit Pater, et Spiritus S. ille, qui etiam donum Dei vocatur, nec Pater sit nec Filius: tres utique sunt. Tamen cum quaeritur: quid tres? magna prorsus inopia humanum laborat eloquium: dictum est tamen tres personae, non ut illud diceretur, sed ne taceretur. Hollaz p. 283: Hostes veritatis cum ecclesia catholica idem loquebantur, sed non idem sentiebant. Quare coacta est ecclesia ad detegendum adversariorum fucum usurpare terminos, qua literam in Scriptura S. non exstantes, neque tamen ab ea qua sensum discrepantes.

b) Aug. de Trin. VII, 6: Si genus est essentia, species autem substantia sive persona, ut nonnulli sentiunt: oportet appellari tres essentias, ut appellantur tres personae, sicut appellantur tres equi, eademque animalia tria, cum sit species equus, animal genus. Neque enim species ibi pluraliter dicta est, et genus singulariter, tanquam diceretur tres equi unum animal, sed sicut tres equi speciali nomine, ita tria animalia generali nomine. Lomb. L. 1. D. 19. G. Times, ne Pater sit pars unius Dei, qui constat ex tribus. Noli hoc timere: nulla enim fit partium in Deitatis unitate divisio: unus est Deus Pater et Filius et Spiritus S., id est ipsa Trinitas unus est Deus.

c) Hutt. L. 2. Qu. 2: Essentia nominatur, quod revera est, etsi est

ber gemeinsame Begriff ber Berson. Die gewöhnliche Borstellung ber Bersonlichkeit liegt zu Grunde, aber wegen ber Boraussetzung, daß jede göttliche Berson erst im göttlichen Wesen ihr vollkommnes Sein habe, obwohl dieß erst vom neuern Supernaturalismus offen ausgesprochen worden ist, sind die genauern Definitionen nur dem concreten Falle entnommen. Da man nach Sabellius bedenklich war, πρόσωπον zu gebrauchen, und υπόστασες die Berwechslung mit οὐσία zusließ, ) hat die ältere griechische Theologie den Begriff der Trinität auch obne jene Kunstausdrücke. In jeder göttlichen Berson ist das ganze göttliche Wesen, so daß alle drei davon nicht mehr enthalten als jede für sich; sie sind in einander und einander vollsommen gleich, ) bis

communicatum. Quenst. P. I. p. 321: Ipsa Dei quidditas, per quam Deus est id quod est. Baumgarten, B. I. S. 427: Essentia Dei est complexus perfectionum infinitarum, quibus ab omnibus aliis rebus distinguitur. Reinh. S. 156: Substantia: ea natura, in qua inest vis agendi infinita. Essentia: complexus omnium perfectionum infinitarum.

d) Thomas P. I. Qu. 29. Art. 4: Aliad est quaerere de significatione nominis persona in communi, et aliud, de significatione personae divinae. Persona in communi significat substantiam individuam rationalis naturae. Individuum autem est, quod est in se indistinctum, ab aliis vero distinctum. Distinctio autem in divinis non fit nisi per relationes originis. Relatio autem in divinis non est sicut accidens inhaerens subjecto, sed est ipsa divina essentia. Unde est subsistens, sicut essentia divina subsistit. Persona igitur divina significat relationem ut subsistentem [in essentia divina]. Melanchth. Loci. 1536. III: Vocabulum personae in his ecclesiasticis disputationibus usurpatur pro substantia individua, intelligente. Calv. Instit. I, 13, 6: Personam voco substantiam in Dei essentia, quae ad alios relata, proprietate incommunicabili distinguitur. Subsistentiae nomine aliud quiddam intelligi volumus, quam essentiam. Hollaz p. 284: Persona est suppositum intelligens. Suppositum vero est subsistens singulare, incommunicabile, non sustentatum ab alio. Reinh. 6. 156: Individoum subsistentiae incompletae, per se libere agens, et divinarum perfectionum particeps. Subsistentiam incompletam nennen wir eum existendi modum, quo individuum aliquod sine alio, per quod subsistit, non potest esse.

e) Symb. Nicaenum: ἐξ ἐτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας. Athan. Ep. ad Afros c. 4: [T. I. p. 934 s.] Ἡ ὑπόστασις οὐσία ἐστὶ, καὶ οὐδκ ἀλλο σημαινόμενον ἔχει ἢ αὐτὸ τὸ δν. Ďαα, Basil. Μ. Εp. 236, 6: Οὐσία καὶ ὑπόστασις ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν, ἢν ἔχει τὸ κοινὸν πρὸς τὸ καξ ἔκαστον, οἰον ὡς ἔχει τὸ ζῶον πρὸς τὸν δεῖνα ἄνθρωπον. Διὰ τοῦτο οὐσίαν μὲν μίαν ἐπὶ τῆς θεότητος ὁμολογοῦμεν, ὥστε τὸν τοῦ εἰναι λόγον μὴ διαφόρως ἀποδιδόναι ὑπόστασιν δὲ ἰδιάζουσαν, ἐν ἀσύγχυτος ἡμὶν καὶ τετρανωμένη ἡ περὶ πατρὸς καὶ υἰοῦ καὶ ἀγίου πνεύματος ἔννοια ἐνυπάρχη. — Hieron. ad Dam. Εp. 15: [Τ. I. p. 40.] Τοτα saecularium literarum schola nihil aliud hypostasim nisi usiam novit.

f) Greg Naz. Or. 25 · [T. I. p. 441.] Προσχυνούσι τον πατέρα καὶ τον υίον καὶ το άγιον πνεύμα, μίαν θεότητα μίαν φύσιν εν τρισίν ἰδιότησι, νοεραϊς, τελείαις, καθ έαυτας ύψεστώσαις, άριθμῷ διαιρεταϊς, καὶ οὐ θεότητι. Aug. l. c. VI, 8. Tantus est κοίμε Pater, vel solus Filius, vel solus Spiritus S, quantus est simul Pater et Filius et Spiritus S. Com adhaereat aequali Patri Filius aequalis, aut Spiritus S. Patri et Filio aequali, non fit major Deus quam singuli corum, quia non est, quo crescat

auf e in e unmittheilbare Gigenthumlichkeit [character hypostaticus]. 8) Diefes Gigenthumliche besteht nach ber griechischen und scholaftischen Lehrweise in bem Ursprunge ber Bersonen [τρόπος υπάρξεως, notae internae]; h) bie protestantischen Dogmatifer haben bie verschiebne Birksamkeit der Personen beigeordnet Γτρόπος αποκαλύψεως, notae externael.i) 1. Die Grundlage ber innern Gigenthumlichkeit find bie actus personales: generatio und spiratio, k) mit ber Annahme ihrer, obwohl unerkennbaren Berichiebenheit.1) Da biefer Broceg innerhalb bes gottlichen Wefens vor fich geht, entftehn baburch nur innere relationes ber einen Berfon gur andern, und zwar aus jedem actus zwei.m) Indem zu diefen Berhaltnigbegriffen als befondres Mertmal bes Batere fein perfonliches Sein burch fich felbft fommt [innascibilitas], er= gaben fich 5 notiones personales.") Da jedoch zwei berfelben zusam=

illa perfectio. Lomb. L. I. D. 19. G: Nec bujus Trinitatis tertia pars est minus, nec majus aliquid duo, quam unus esi ibi, nec majus aliquid sunt omnes quam singuli. Quenst. P. I. p. 328: Όμοουσίας consequentia sunt: 1. περιχώρησις, immanentia, qua una persona propter essentiae unitatem est in alia. 2. Personarum aequalitas, ut nulla persona major, nulla minor sit. 3. Perfectissima omnium perfectionum essentialium communio. 4. Identitas tum ipsorum operum divinorum ad extra, tum modi agendi, ut ταῦτα zal ὁμοίως agant, Jo. 5, 19. quamquam non eodem ordine.

g) Hollaz p. 285: Character hyp. sive proprietas personalis est relatio in actu personali fundata, personam in esse certae personae constituens, et per oppositionem relativam realem ab alia persona distinctionem inferens. Bauma. B. I. S. 427: Complexus notarum characteristicarum, quibus singulae personae divinae a se invicem discernuntur.

h) Jo. Dam. de fide orth. I, 8: Διὰ τὸν πατέρα ἔχει ὁ υίὸς καὶ τὸ πνεῦμα πάντα ἃ ἔχει, τουτέστι διὰ τὸ τὸν πατέρα ἔχειν αὐτὰ, πλην τῆς άγεννησίας και της γεννήσεως και έκπορεύσεως εν ταύταις γάρ μόναις ταϊς ύποστατικαϊς ίδιότησι διαφέρουσιν άλλήλων αξ αγιαι τρεϊς ὑποστάσεις, οὐχ οὐσία, τῷ δὲ χαρακτηριστικῷ τῆς ἐδίας ὑποστάσεως ἀδιαιρέτως διαιρούμεναι. Thomas P. I. Qu. 29. Art. 4. [nt. d.]
i) at. q. — Baumg. B. I. S. 427. Reinh. S. 158.

k) Thomas f. nt. w. Hollaz p. 286: Actus personales sunt, qui intra essentiam divinam terminantur ad certam personam, et quorum princi-Pium agendi non essentia divina, tribus personis communis, sed una vel duae sunt personae; suntque duo, generatio et spiratio.

l) Jo. Dam. de fide orth. I, 8: "Οτι μέν έστι διαφορά γεννήσεως καί ξαπορεύσεως μεμαθήκαμεν τίς δε ὁ τρόπος τῆς διαψορᾶς, οὐδαμῶς. Thomas P. I. Qu. 36. Art. 2: Si Spiritus S. non esset a Filio, nullo modo

Posset ab eo personaliter distingui.

m) Ib. Qu. 29. Art. 1: Cam processiones in divinis sint in identitate naturae, necesse est, quod relationes, quae secundum processiones divinas accipiuntur, sint relationes reales. Art. 4: Secundum quamlibet processionem oportet dnas accipere relationes oppositas, quarum una sit procedentis a principio, et alia ipsius principii. Relatio principii generationis in viventibus perfectis dicitur paternitas, procedentis a principio filiatio. Vocatur relatio principii processionis spiratio, relatio procedentis

n) Ib. Qu. 32. Art. 3: Notio dicitur id, quod est propria ratio cogno-

menfallen, und die eine zwei Bersonen zugleich angehort, so bleiben nur 3 übrig, welche als notiones constitutivae ober proprietates personales den Begriff der 3 Bersonen conflituiren.°) 2. Die äußerlich bethätigte Eigenthumlichkeit bezieht sich nach einer Eintheilung, welche aus ältern Reimen erst in der letzten Formation der altkirchlichen Dogmatik sich gestaltet hat, theils auf die opera attributiva [per appropriationem], die einer göttlichen Berson durch irgendeine Bezieshung nur vorzugsweise ohne Ausschluß der andern zugeschrieben wersden, oder terminative, im Ausgangspunkte wie bei der Taufe Tesu, die Trinität, indem der Bater den Sohn und Geist in die Welt senzet, und von jenem die Erlösung, von diesem die Heiligung ausgeht, 4)

scendi divinam personam. Divinae autem personae multiplicantur secundum originem. Ad originem pertinot a quo alius, et qui ab alio. Et secundum hos duos modos potest innotescere persona. Igitur persona Patris son potest innotescere per hoe, quod sit ab alio, sed per hoe, quod a nullo est. Sic ex parte ejus notio est innascibilitas. Sed in quantum aliquis est ab eo, innotescit dupliciter. Quia in quantum Filius est ab eo, innotescit notione paternitatis: in quantum autem Spiritus S. est ab eo, innotescit notione communis spirationis. — Sunt igitur quinque notiones in divinis: innascibilitas, paternitas, fliatio, communis spiratio et processio. Harum autem tantum quatuor sunt relationes.

o) Greg. Nas. Or. 23: [T. I. p. 426.] Κοινον το μη γεγονέναι και η θεότης ίδιον δε πατρός μεν ή άγεννησία, υίοῦ δε ή γέννησις, πνεύματος δε ή έκπεμψις. Thomas P. I. Qu. 30. Art. 2: Licet sint quature relationes in divinis: tamen una earum, scilicet spiratio non separatur a persona Patris et Filii, sed convenit utrique. Hae tres relationes, paternitas, filiatio et processio dicuntur proprietates personales, quasi personas constituentes. Hollas p. 286: Notiones personales sunt rationes cognoscendi personas divinas, easque ad intra distinguendi, quarum quaedam sunt constitutivae cujuslibet personas ei esse talis personae, quaedam significativae, quae personas divinas quidem notificant earumque distinctionem indicant, sed nullam personam in esse talis personae constituunt.

p) Thomas P. I. Qu. 38. Art. 7: Manifestatio personarum per essentialia attributa appropriatio nominatur. Non sic appropriantur personis, ut eis esse propria asserantur, sed ad manifestandum personas per viam similitudinis vel dissimilitudinis. Art. 8: Secundum Augustinum Patri attributur potentia, Filio sapientia, Spiritui S. bonitas. Non confuse accipiendum est, quod ait Apostolus: Ex ipso et per ipsum et in ipso. Ex ipso diceus propter Patrem, per ipsum propter Filium, in ipso propter Spiritum S. Quenst. P. I. p. 327: Ordo in operando insinuatur in Scriptura per particulas διαχριτικάς ex, per et in. Rom. 11, 36. Juxta patres particula ξξ tribuitur Patri, διά Filio, εξς Spiritui S. Nullam tamen hae particulae personarum Deitatis inaequalitatem in opere creationis inducunt, sed taum ordinem earum in agendo indicant. Baumg. B. l. €. 427: Opera externa Dei characteristica sunt vel oeconomica, quae ad restituendam hominum salutem singularumque personarum divinarum in ea partes pertinent: vel communia seu attributiva, quae omnibus divinis personis competunt, uni tamen in s. litteris appropriative et terminative tribuuntur. q) Jo. Dam. de fide orth. I, 10: Διακέκριται δοα τῆς θείας τοῦ Λόγου σαρχώσεως ξν τούτοις γὰρ οὔτε ὁ πατῆρ, οὔτε τὸ πνεῦμα κατ

so daß auch hier nur ein relatives Worwalten ber einen Berson zu bensten ift [opera ad extra sunt indivisa, tribus personis communia, salvo tamen earum ordine et discrimine]. Das Sein ber Berson im Wesen wird nach dem genauern Sprachgebrauche als subsistentia bezeichnet,") und die Ordnung berselben, als nur durch den Ursprung der Bersonen aus einander bedingt, soll jede Unterordnung ausschließen.") Aber der alte Wonarchismus hat sich in der Anerkennung erhalten, daß der Bater den Grund beider andern Personen in sich enthalte. Die griechische Theologie hat deshalb den Bater ebensowohl Ursache als Grund genannt, die lateinische Theologie hat nur das Lettere ausgenommen, die Sache blieb dieselbe.") II. Bon Alters ber suchte man durch sinn-

οὐδένα λόγον κεκοινώνηκεν, εἶ μὴ κατ' εὐδοκίαν καὶ κατὰ τὴν ἄζιρητον θαυματουργίαν, ην ό θεός Λόγος είργάζετο ώς αναλλοίωτος θεός καί θεου vios. Quenst. P. I. p. 332: Character Patris ad extra manifestatur in opere creationis, conservationis et gubernationis universi. Opus enim ereationis peculiariter Patri tribuitur in s. literis et in symbolo apostolico non exclusive, multo minus ut uni causae principali, ita ut Filius instrumentum tantum sit, sed ob personalem ordinem, quia Pater per Filium et Spiritum S. creavit, conservat et gubernat omnia, et quia Patri tribuitur potentia, quae in creatione maxime illuxit. p. 330: Generationis aeternae consequens est missio Filii in mundum. p. 339: Externa proprietas personalis Filii est generis humani redemtio. Etiamsi redemtio ratione ordinationis opus sit totius Trinitatis: ratione tamen meriti et acquisitionis est opus solius Filii. p. 343: Character Spiritus S. externus est sanctificatio. Est quidem sanctificatio opus totius Trinitatis, sicut et Patri tribuitur Jo. 17, 17. Spiritus S. tamen illa gratiosa actione prae ceteris divinis personis agnoscitur, camque praestat non absens, sed praesens, non tantum quoad virtutem, sed etiam quoad essentiam suam. Hollaz p. 342: Processio Spiritus S. aeterna manifestatur missione Spiritus S. temporali, quae fit a Patre et Filio.

r) Doch Lomb. L. I. D. 27. E: Singula perfecta est hypostasis et propriam proprietatem scilicet existentiae modum proprium possidet.

s) Quenst. P. 1. p. 327: Ex discrimine personarum reali oritur earum ordo, cum in subsistendo, tum in operando. Distinguendum tamen inter ordinem naturae, temporis, dignitatis, originis et relationis. Non datur inter personas divinas ordo naturae, quia sunt ὁμοούσιοι; neque temporis, quia sunt coaeternae; neque dignitatis, quia sunt ejusdem honoris: sed datur inter illas ordo originis et relationis, quia Pater a nullo est, Filius a Patre, et Spiritus ab utroque.

t) Greg. Naz. Or. 24: [p. 429.] Πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ ἰστι πλὴν τῆς αἰτίας. Jo. Dam. l. e. I, 8: Ὁ μὲν πατὴρ ἀναίτιος, οὐ γὰρ ἔχ τινος, ἔξ ἔαυτοῦ γὰρ τὸ εἶναι ἔχει, οὐδέ τι τῶν ὅσαπερ ἔχει, ἔξ ἑτέρου ἔχει· αὐτὸς δὲ μᾶλλον ἐστὶν ἀρχὴ καὶ αἰτία τοῦ πῶς εἶναι ψυσικῶς τοῖς πᾶσιν. Πάντα οὖν ὅσα ἔχει ὁ υἱος καὶ τὸ πνεῦμα, ἔχ τοῦ πατρὸς ἔχει, καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι. Thomas P. l. Qu. 33. Art. 1: Graeci utuntur in divinis indifferenter nomine causae et principii. Latini doctores utuntur solum nomine principii. Cujus ratio est, quia principium communius est quam causa, sicut causa communius quam elementum. Quanto autem aliquod nomen est communius, tanto convenientius assumitur in divinis, quia nomina quanto magis specialia sunt, tanto magis determinant modum

liche Bergleichungen, die doch der fabellianischen Ansicht gunftiger find, die Borftellung der Drei in der Eins zu erleichtern.") Der augustinischen und scholaftischen Lehrweise liegt die Überzeugung zu Grunde, daß die Trinität zur Bolltommenheit des göttlichen Lebens gehöre, daber nach ihrer Offenbarung auch als vernünftig mehr oder minder erkenndar sei. Bon den altprotestantischen Dogmatisern ward sie als rein positiv nur auf die h. Schrift gestellt, der Bernunft nicht erweisbar, nicht widerlegbar.") Rach der von Augustin die Melanchthon üblichen Borftellung vom Sohn und Geist als den wesentlichen Offensbarungen des göttlichen Denkens und Wollens") erschien der Sohn

convenientem creaturae. Unde hoc nomen, causa, videtur importare diversitatem substantiae et dependentiam alicujus ah altero, quam non importat nomen principii. — Aug. de fide et symb. e. 9: Filius Patri debet quod est, hoc etiam ntique debens Patri, quod eidem acqualis aut par est: Pater autem nulli debet quidquid est. Anselm. Monol. c. 43: Sicut Pater habet essentiam et sapicatiam et vitam in semetipso: ita gignendo dat Filio essentiam habere et sapicatiam et vitam in sometipso. Quenst. P. l. p. 327: Pater essentiam a se ipso habet, tanquam fons et principium Trinitatis. u) Lactant. IV, 29. Aug. de Trin. XI, 1 s. Cassiod. in Ps. 50. Jo. Dam. de fide orth. I, 8. & ahn, &. 225 ff.

v) Thomas P. I. Qu. 32. Art. 1: Per rationem naturalem cognosci possunt de Deo en, quae pertinent ad unitatem essentiae, non quae pertinent ad distinctionem personarum. Qui autem probare nititur Trinitalen personarum naturali ratione, fidei dupliciter derogat. Primo enim quantus ad dignitatem ipsius Adel, quae est, ut sit de rebus invisibilibus, quae retionem humanam excedunt. Secundo quantum ad utilitatem trabendi alios ad fidem. Cum caim aliquis ad probandam fidem inducit rationes, quie non sunt cogentes, cedit in irrisionem infidelium. Sufficit defendere, non esse impossibile, quod praedicat fides. - Ad aliquam rem dupliciter inducitur ratio. Uno modo ad probandum sufficienter aliquam radicem. Alio modo inducitur ratio, non que sufficienter probet radicem, sed que radici jam positae ostendat congruere consequentes effectus. Primo modo potest induci ratio ad probandum Deum esse unum. Secundo modo se ba-bet ratio, quae inducitur ad manifestationem Trinitatis, quia scilicet *Tri*nitale posita congruunt hujusmodi rationes. — Quenst. P. I. p. 318: Mysteriom s. Trinitatis ex naturali ratione nec a priori nec a posteriori demonstrari potest. Ne quidem possibilitas hujus mysterii e naturae lumise haberi potest, cum rationi, propria principia consulenti, absurdum videatur.

w) Aug. de Trin. X, 11: Hacc tria, memoria, intelligentia, voluntat, quoniam non suot tres vitae, sed una vita, nec tres mentes, sed una mensi consequenter utique nec tres substantiae sunt, sed una substantia. Memoria quippe quod vita et meus et substantia dicitur, ad seipsam dicitur; quod vero memoria dicitur, ad aliquid relative diciturete. Voluntas eliam mea totam intelligentiam totamque memoriam meam capit, dum toto utor quod intelligo et memini. Quapropter quando invicem a singulis et tota omnia capiuntur, aequalia sunt tota singula totis singulis et tota singula simul omnibus totis, et hacc tria unum, una vita, una essentia. Jam adscendendum est ad illam altissimam essentiam, cujus impar imago est humana mens, sed tamen imago. Thomas P. I. Qu. 27. Art. 5: Processiones in divinis accipi non possunt nisi secundum actiones, quae in agendo manent. Hujusmodi actiones in natura intellectuali et divina non sunt nisi

in der alten Logosbebeutung als der Gebanke Gottes von sich selbst, real und persönlich geworden durch die Fülle des göttlichen Lebens, der S. Geist als die Liebe zwischen dem Bater und dem Sohne.") In mittelalterlicher Mystif ist der Gedanke hervorgetreten und von neuester Gläubigkeit als das räthsellösende Wort wieder aufgenommen worden: da die Gottheit in allem Endlichen keinen ebenbürtigen Gesgenstand ihrer Liebe hat, gehört es zu ihrer Fülle sich mittheilend ein ihr gleiches Unendliches aus ihr selbst heraus zu erzeugen, und in der Dreipersönlichkeit den in sich selbst zurückgehenden Kreis absoluter göttlicher Liebe abzuschließen. ) Philosophischen Demonstrationen liegt

duae, intelligere et velle. Nam sentire, quod etiam videtur esse operatio in sentiente, est extra naturam intellectualem, neque totaliter est remotum a genere actionum, quae sunt ad extra. Relinquitur igitur, quod nulla

alia processio potest esse in Deo nisi Verbi et Amoris.

\*\*a) Aug. de Trin. IX, 2: Cum aliquid amo, tria sunt: ego, et quod amo, et ipse amor. 12: Est quaedam imago Trinitatis ipsa mens et notitia ejus, quod est proles ejus ac de se ipsa verbum, et amor tertius, et haec tria unum atque una substantia. Nec minor proles, dum tantam se novit mens, quanta est, nec minor amor, dum tantum se diligit, quantum novit et quanta est. Anselm. Monol. c. 48: Quodsi in memoria summi spiritus intelligitur Pater, in intelligentia Filius: manifestum est, quia a Patre pariter et a Filio summi spiritus amor procedit. Lomb. L. I. D. 17. L: Omnes catholici concedunt, quod Spiritus S. sit charilas Patris et Filii. Thomas P. I. Qu. 37. Art. 1: Nomen amoris in divinis sumi potest essentialiter et personaliter. Et secundum quod personaliter sumitur, est proprium nomen Spiritus S., sicut Verbum est proprium nomen Filii. — Abael. Theol. chr. IV, 11: Pater ex potentia dictus, Filius ex sapientia et Spiritus ex benignitate. 13: Consideremus, quod ipsa sapientia quaedam sit potentia, cum sit ipsa videlicet potentia discernendi veraciter omnia, ipsius potentiae Dei, quae est omnipotentia, quasi portio quaedam. Benignitas ipsa, quae hoc nomine demonstratur, non est aliqua potentia, cum videlicet benignum esse non sit esse sapientem aut potentem. — Rattenfen, S. 101 ff. S. Ulvici, Bgr. b. Xvin. [Deutfche Beitfch, f. chr. 201ff. 853. N. 23.]

y) Richard. a S Vict. de Trin. III, 14: Si sola una persona in divinitate esset, non haberet, cui magnitudinis svae divitias communicaret, sed illa deliciarum et dulcedinis abundantia, quae ex intimae dilectionis obtentu ei accrescere potuisset, in aeternum careret. Sed summe bonum plenitudo bonitatis non sinit illas avare retinere, nec summe beatum plenitudo beatitudinis permittit istas non obtinere, et ad honoris sui magnificentiam tam de illarum largitate lactatur, quam de istarum fruitione gloriatur. Animadvertis ex his, quod sit impossibile, unam aliquam in divinitate personam consortio societatis carere. Sed si solam unam sociam baberet, ei utique non deesset cui magnitudinis suae divitias communicaret, sed cui charitatis delicias impertiret, omnino non haberet. Dilectionis dulcedine nihil jucundius invenitur, nihil in quo animus amplius delectetur. Hujus dulcedinis delicies solus non possidet, qui in exhibita sibi dilectione socium et condilectum non babet. Communio itaque amoris non potest esse omnino minis, quam in tribus personis. Safe, b. alten Pfatzrere Teftam. Tub. 824. Nr. 18. 3. Muller, L. v. d. Sunde. B. II. S. 180 f. Schoeberlein, Grundlehren b. Seils. S. 22 ff. Liebner: Dogm. B. I. 6. 108 ff. u. Ginl. in b. Jahrbb. f. beutsche Theol. 856. B. I. S. I.

insaemein bie logifche Form ber Thefis, Antithefis und Synthefis gu Grunde, indem fie bie Entftebung bes menichlichen Gelbfibewuftfeins in bas gottliche Selbftbewußtfein übertragen, entweber nach ber altern Beife in Die Rirchenlebre eingebend, indem ber Unterschied bes gott= lichen Selbftbewußtfeins in die ewige Berfonenbilbung ber Sichfelbftobjectivirung Gottes gefest wirb,") ober indem die brei Berfonen als brei Birtfamteiten, Begiebungen ober nur Betrachtungeweifen bes gottlichen Berhaltniffes gur Belt angefebn werben ,an) ober in ben bobern Formen bes Bantheismus, indem ber Bater betrachtet wirb als ber Urgrund, ber in ber Beltgeschichte als im Cobne fich felbft offenbar wird, und im B. Beifte fich in fich felbft gurudnimmt, ober nach bloß anderer Ausbrucksweise, indem ber Bater fich felbft ein Andrer wird im Sobne, und in biefem Anbern fich felbft weiß als Beift; bb) ober über ben Bantheismus binausftrebenb, indem Bott burch einen immanenten Lebensproceg auf breifache fich immerbar gegenseitig bedingende Weise ift als reines Sein, als Natur und als Berfonlichfeit; ") ober endlich inbem er, um überhaupt Berfon gu fein, ale breifache Berfonlichfeit, Die Ginbeit in ber Mannichfaltigfeit, von Ewigfeit ber fich fpecificiren muffe, dd) ale gottliche Bernunft, ale Bemuth und fich zur Liebe beftimmender Bille; ") Speculationen, gu benen fich ein driftlicher Erfahrungsbeweis gefellte, ber im Glauben an die gottliche Schopfung, Erlofung und Beiligung eine breifact göttliche Urbebung anerfennen wollte.ff)

s) Keckermann, Syst. s. Theol. I, 2 s. Über Leibnig u. Reufchf. Tweften B. II. Abth. I. S. 209 ff. — Wrg. Urlsperger, System f. Borll. v. Gottes Dreiein. Augeb. 777. Silberfchlag. L. Schr. b. Schr. b. Dreiein. Brl. 783 ff. 4 St. Bucerus, b. Geheimniß b. Dreiein. in f. gefährl. Lage. Lpz. 792.

aa) G. F. Meier, phil. Betracht. ú. b. chr. Rel. St. 3. Seiler, Betr. ú.b. neue phil. Borft. b. Dr. Brel. 765. — Schlegel, erneuerte Erwägung b. 8. v. b. Dr. Rig. 791. 2 B. u. Bereinfachte Darft. Eb. 795. — Nach Kant: Liefstrunf, Censur b. prot. Lehrb. B. II. S. 235 ff. B. III. S. 1 ff. Ammon, wisprakt. Theol. S. 96 f. u. Summa p. 165 s. — De Wette B. II. S. 73. 84.

pratt. Theol. S. 96 f. u. Summa p. 165 s. — De Bette B. II. S. 73. 84. bb) §. 145, f. Brg. Leffing, Erzieh. b. Menschengeschl. §. 73. u. Christenth. b. Bern. §. 1 ff. Dgg: 3. Zutrigl, wiff. Rechtf. b. chr. Erinitätsl. gegen ihre neueft. Gegner, mit bes. Rudf. a. Strauß. Wien 846.

ce) Rothe, Ethik. B. I. S. 49 ff. 77: Aber Diefer "trinitarische Begriff Gottes meint nicht der Trinitatsbegriff der Kirchenlehre zu fein. Ebenso wenig die begriffliche Fassung der durch die biblischen Termini Bater, Sohn und h. Geist ausgedrückten Borstellungen, welche ganz andre Berhältnisse Gottes be zeichnen, als die seines immanenten Seins."

dd) Bei fe: 3bee b. Gotth. Dreed. 833. S. 247 ff. Bur Bertheib. b. Begr. b. imman. Befenstrin. [Stud. u. Krit. 841. S. 2. Brg. Fichtes Zeitich. f. fpec. Theol. VII, 1. IX, 2. XI, 1.] Über b. Zuf. d. ev. Kirche. S. 293 ff. Biller b, Religionsphil. §. 77 ff. Dgg: Strauf, Glaubensl. B. I. S. 495 ff. ee! Beife, phil. Dogm. B. I. S. 436 ff.

<sup>60)</sup> Rueften. [§. 224, s.] Nit fc, S. 176 ff. Sartorius: Apologie b. 1. Art. d. Augeb. Conf. 829. Die L. v. d. heil. Liebe, 840. B. I.

#### 6. 226. Refultat.

Das firchliche Dogma bat nur ein fcwebenbes Dafein amifchen Unitarismus, Tritheismus und Sabellianismus, indem bie Borberfase von allen breien bejaht und die Folgerungen nur burch bie Behauptung bes Gegentheils negirt werben. Ift jeboch bie Gottheit bes Sobnes und die Berfonlichfeit bes Beiftes eine Bahrheit, fo fann ber bogmatifche Supernaturalismus zwar geftebn, bag unmöglich fei, bei ber Begriffsbestimmung ber gottlichen Substang und Berfon etwas Bestimmtes zu benken, da biese Begriffe mit ben allgemeinen und nothwendigen Begriffen von Substanz und Person nur scheinbare Abnlichkeit baben; aber bie beiben Grundgebanten bes Dogma, Die abttliche Dreibeit und Ginbeit, muß er festhalten, wennschon ihre Bereinbarteit, ba bas Berhaltnif ber Theile jum Gangen, ober ber Species und Individuen zum Genus ausgeschloffen ift, jenfeit alles menschlichen Dentens liegt. Mur wenn man anerfennt, mas bie Rirdenlebre, indem fie es einraumt, zugleich leugnet, bag ber Sohn vom Bater abbangig fei, verschwindet jebe metaphyfische Schwieriafeit bes Bottesbegriffe; aber im wiffenschaftlichen Ernfte fann bann nicht mehr von ber Trinitat ale Dogma bie Rebe fein. Es ift vergeblich, bie Rirchenlehre philosophisch begrunden zu wollen. Denn ber character hypostaticus ift eine Bollfommenbeit ober eine Unvollfommen= beit. Die Lettre kann nicht in ber Gottheit sein. Wenn aber bie Erftere: fo feblt ben beiben andern Berfonen etwas zum Gottfein Noth= wendiges. Bas biefe Berfonen als folde conftituirt, ift bas Sein burch ein Andres. Diefes aber ift ber reine Begenfat bes Abfoluten. Go= nach ift ber Sohn und Beift eben biefes, baf fie bas nicht find, worin bas Gottfein beftebt. Man muß fich baber ben Muth faffen, bas Dogma nicht nur als über, sondern als gegen alle Vernunft zu glau= ben. Das göttliche Selbftbewußtsein nach Art bes menschlichen zu conftruiren, ift bloß transscendent: aber zugleich bas Gegentheil bavon zu fegen, nehmlich was im menschlichen Geifte ein bloges Sichfelbftob= jectiviren ift, in ber Gottheit als reale Perfonenbilbung zu behaupten, ift nichts als Willfur. Die Duftit mag geneigt fein, auch ber Gott= heit ihres Gleichen ju gonnen, eine Liebes= und Lebensfulle in ihr ahnend, bie groß genug ift, felbft einem Gott bas Dafein zu geben, und an bas Geheimnig ber Liebe glaubend, baf fie vermoge, aus zweien eins zu machen : aber biefe Poefie bes Bergens wird burch bie 3bee ber absoluten, fich in fich felbst wiffenden und ihr felbst genugsamen Boll= tommenheit Gottes auf ihr menschliches Gebiet zurudgewiesen. Die Speculation mag Urfache haben, eine innere Bewegung in Die Gott= beit zu feten und verschiebne Grundverhaltniffe berfelben zur Belt anzunehmen: aber biefes gleichzuftellen mit bem in Chrifto menfchge= worbenen Gott und mit ben brei Berfonen ber Trinitat, ift boch nur Accommodation. Insbesondre die pantheiftische Trinitätelehre bat mit

ber Rirchenlebre ben Beariff eines Broceffes in ber Gottbeit gemein: aber fie ift ihr barin entgegengefest , bag biefer Brocen nach ber Rirdenlehre ein rein innerlicher ift, nur in ben Thatfachen bes Chriftenthums offenbar geworben : nach ber Bhilosophie ein burch bie Belt: geschichte bindurchgebenber, in ber bie Trinitat fich erft verwirklicht. Die religible Begrundung bat mit ber Rirchenlehre ben praftifchen Inhalt gemein, aber bas driftliche Bewuftfein ift fo weit entfernt, für bie Erlofung, und fogar auch fur bie Beiligung verfcbiebne Gubiecte in ber Gottbeit zu forbern, mas auch in ber Rirchenlebre nicht liegt, bag vielmehr Die driftliche Frommigfeit, wie Die B. Schrift, Gribfung und Beiligung immer zulest, auch unbebenflich unmittelbar auf ben Bater Befu Chrifti ale ben Beber aller auten Gabe beziebt. Mur burch bie Rudtebr gum rein prattifden Inhalte ber Taufformel, in welcher die Summa bes Chriftentbums niebergelegt ift, wird ber uriprungliche religiofe Sinn, aus bem bie Trinitatelebre bervorgegangen ift, wiebergewonnen: Gott ein Bater über Alles. mit ibm bie Renfcheit burch ben Menfchenfohn, ber ein Gottesfohn in ber einen Sinfict immer gewesen, in ber anbern geworben ift, in neuer Liebe vereint, auf baf Alle Cobne werben burch ben freien und beiligen Bemeingeift ber Rirche, und Gott Alles in Allem. Die Trinitat ift baber als Busammenfaffung ber Ontologie und Chriftologie, ber an nich volltommnen Religion und ihrer Offenbarung in geschichtlich in: Dividueller Bermirflichung, bas Sombol ber Chriftenbeit, fomobl Sinnbilb ber driftlichen Grundgebanten, ale auch unterfcheibenbes Rennzeichen bes Chriftentbums.

# Megister.

Abalard: Erbfünde 71. Inspiration Seligt. b. Beiben 73. Tob= funde 85. Trabit. 371, Berföhnung 237. Abendmahl 397. 427 ff. Ablas 464 ff. Abrenuntiatio diaboli 418.425.426. Absolution 457 ff. 467 ff. Acceptilatio 240. Accommobation 19. Actus forensis 315. Actus formales 452. personales 493. poenitentiales 335. 462. providentiae 152. sacramentales 443. Abam 42 f. zweiter 61. Adoptianismus 210. Aepin, Sollenfahrt 259. Affectiones justificationis 315. Scri-

pturae S. 382 ff. vocationis 333. Agricola, Antinomismus 376. Alex. v. Hales, Sacram. 399. Schat

d. Rirche 464 f.

Alexandriner 23. Abendm. 430 f. anoχαταστασις 101.136. Auferft. 98. Cbenb. göttl. 44 ff. Engel 172 ff. Erbf. 62 ff. Erlöfung 227 ff. Ev. im Sabes 99. Infpir. 360. Leib Jefu 202. Logos 199 ff. πιστις 299. Reinigungefeuer 100. Schöpfung 136. 139. Seele Jesu 203 f. Trasbition 368. Werk Chr. 228 ff.

Allegorifche Auffaffung 9. 18. 26. 357. Allgegenwart b. Leibes Chr. 444 f. Allocosis 214.

Almofen 303. 464.

Altes Testament 17. 356. 362. 376. 386 **ff.** 393.

Altprotestantische Dogmatiker 25 f. Abenbm. 451 f. Articuli fundamentales 7. Communic. idiomm. 216 f. Chenbilb 48. Engel 180 ff. Erb= funbe 74. 79. Infpir. 380 ff. Rirche 347 ff. Lette Dinge 106 f. Munus Chr. triplex 246. Brabeft. 289 f. Rechtfertigung 314 ff. Sacram. 407 ff. Schöpfung 140. Schluffels

gew. 468 f. Status Ch. duplex 259 ff. Laufe 422. Bernunftgebr. 13. Borfeh. 152 f. Bunber 163. Ammon 31. rat. Supern. 14. Sa= cram. 408. Ameborf 310. Amt ber Schluffel 457 ff. breifaches Chr. 226. 245 ff. 257. Anabaptiften 419. 474. Analogia fidei 379. 383. Αναμαρτησια Christi 209, 217, 220, b. Engel 174 ff. Anathema 459. Anbetung Chrifti 195. 201. b. Engel

173 f. d. Beiligen 267 f. ber Softie Unfelmus: Erbf. 72 f. götil. Ebenb.

46. Satisfactionetheorie 236 ff. Anthropologie 37 ff. Anthropomorphismus 116. Αντιδοσις 216.

Αντιλεγομενα 363. 375.

Antiochenische Schule: Gottmenfc 206. Infpiration 361. Beigagung 160.

Ανυποστασια Christi 209. 217. 'Αξιοπιστια Scripturae S. 17. Αποχαλυψις 10. 18. τοῦ χυρ**ί**ου 453. Αποχαταστασις των παντων 101 f. Apofryphen 124. 133. 363. 375. 385. Apollinaris 205.

Apologia Confessionis Aug. 20. Aπολυτρωσις <math>224.

Apostolische Rirche 22. 336 f. Apotelesmaticum genus 216.

Araufio, Synobe 71. 277. Arbitrium lib. in spiritualib. 75. Arelate, Synobe 71.

Arius 201.

Arminianer 26. Abenbm. 452 f. acceptilatio 249. Ebenb. 50. Erb-Prabeftination 292. fünbe 80. Rechtfert. 319. Sacramente 408. Articuli fidei, puri, fundamentales 7.

Articuli Smalcaldici 20.

Asasel 167.

Ascitas Dei 116. Assistentia Spiritus S. 382 f. Αθανασια Christi 217 f. Athanafius : Chriftus 202 f. S. Beift 324 f. fündlose Menschen 63. 234. Berfohnungetob 229. Athenagoras, Logos 196. Attributa divina 125. 127 ff. Attritio 334 f. Auctoritas Scripturae S. 382 f. 394. Auferftehung 93 ff. Aufreibung ber Berbammten 101. Augufti 35. Schöpfung b. Beifter 184. Auguftin 23. 53. Ebenb. gottl. 44 ff. Engel 172 f. 174. Erbf. 65 ff. Glaube 299 f. Gnabe 271 ff. S. Beift 329. Sollenftr. 102. Infpir. 360. Rinbertaufe 415 f. Brabeft. . 71 f. Sacram. 398 f. Schopfung 137 f. Taufe 415 f. Lobfunde 85. Tradition 368 f. Trinitat 489 f. 491 f. Tugend u. Berbamm. d. Heis ben 68. Berfohnungetob 233 ff. Borfeb. u. Freiheit 151. Bunber 160. Anelegung ber S. Schrift 18 f. 370. 379 f. 495. Authentie ber B. Schrift 17 f. Bann 459 f. 465 f. Baptismus 411 ff. Baumgarten, Dogmatif 28. Baumgarten-Gruffus 35. Baur, Freiheit 52. Beder, Damonen 185. Beichte 460 ff. Siegel 463. 469 f. Befehrung 333 f. Befenntniß b. Rirche 476 ff. Befet u. Bellarmin : Erbfunde 74. Evang. 366. Fegfeuer 105. Rirche 342. Defopfer 440. Opus operatum 403 f. supererogationis 319. Brivatmeffe 441. Rechtfert. 318 f. Tradition 371. Benedictio sacerdotalis 248. Beneplacitum Dei 130. Berengarius v. Tour 435 f. Bernhard v. Clairv. 46 f. 238. 399. Berufung 332 ff. Befchneibung 397. Besprengung 417. 422. Beweife für Bott 113. = Unfterblicht. 89 f. Bibel 17 ff. 353 ff. Berbot 373 f.

Biblifche Theologie 35.

Bilberftreit 268. Bifcofe 471 f. 474 f. 476. Bluttaufe 413. Bohme, gottl. Attribute 128. Bofes 53. rabicales 81. 185 f. Bonifacius VIII, Bapftthum 342. Bradwarbina 281 f. Breng, Ubiquitat 445 f. Bretfcneiber 31. Bubbene 27. 383 f. Buddhaismus 2. Bundestheologie 26. Buge 403. 406. 458 ff. 461 ff. Caremonien 396 f. Calirtus 26. Erbfunbe 80. Inspirat. 386. Sacramente 409. Trabition 386. 390. Calovius 26. Calvin 25. Abenbm. 447 ff. Bofes 77 f. Engel 183 f. Rirche 344. Brabeft. 287 f. Rechtfertigung 313. Sact. 405. Zaufe 421. Carlftadt, Abendmahl 446. Caffianus 70. Catechismen 20 f. Causalmethode 26. Character indelebilis 403. 426. hypostaticus 493. Chemnig 26. Communicatio idiomm. 215. Opus operatum 403. Cherubim 167. Chiliasmus 484 f. Christenthum 3. 4. Christologie 188 ff. Chriftus 188 ff. Gottmenfc 205.220 ff. Seos 193 f. 202. Person 188 ff. Beltregent 261 f. Bert 221 ff. Chrnfostomus: 1. u. 2. Wille 272 f. Sacramente 398. Cicero, Abenbm. 454. Rel. 1. Coccejus 26. Coleftine, Erbfunde 65 ff. Cölibat 472 f. Coena sacra 427 ff. sacrif. et sacram. 433 f. 450 sub utraque 451. Cognitio matutina, vesp. 177. 180. Communicatio idiomatum 213 f. 219. 245 f. 445. 453. Communio naturarum 214 f. Concilium 338 ff. 348. Concomitantia 444. Concupiscentia 74. Concursus Dei 152. 155. 156. Confessio Augustana 20. 477 f.

Confessio auricularis, privata 462. 465. Helvetica 21. Confirmation 426 f. Consensus quinquesaecularis 390. Consilia evangelica 302. 309. Conftantinopel, Synobe 203. 208. Contritio, Conversio 334 f. Conversio 315. Corpora doctrinae 478. Creatianer 44. 51. Cregtianismus 135 f. Creatio prima, secunda 138. 140. Cultus 396 f. Cyprian: Abendmahl 432. 458 ff. Erbf. 64. Rirche 338. Tra= bition 368. Repertaufe 416. Chrill 207. Damonen 166 ff. Daub 32. 185. Decalogus 314. Decretum absolutum 283 ff. Definitions=Methode 26. Delbrück, Tradit. 390. Depreçatio terrestris, coelestis 247. Descensus Chr. ad inferos 267 f. Determinatio, actus prov. 154. Dextera Dei ubique 443 ff. Dicta probantia 18. Diener ber Rirche 471 ff. Δι**κ**αιουν, **δικαιωσις 298.** Dionyfius v. Alex. u. Rom : Logos 200. · Areopag. Pseudo 172. 399. Directio, actus prov. 154. Dogmatik 1. ale Phil. u. Gefch. 5. Eintheilung 6 f. evang. 8 f. Gefch. 22 ff. firchliche 35 f. comparative 36. Dofetismus 203 f. Donatiften, Taufe 416 f. Donum supernaturale 47. Oreieinigkeit 488 ff. Duns Scotus 72 f. 104. 239 f. 280. 305 f. Duranbus, concursus 150. Chenbild Gottes 41 ff. Ebioniten 196. Ecclesia militans, triumphans 337. synthetica, repraes. 349. visibilis, invisib. 343 ff. Efficacia Scripturae S. 384. 395. Eid auf b. Symb. Bucher 482 ff. Eigenschaften Gottes 127 ff. Einheit der Rirche 337 f. Gottes 127.

Electio 290,

Emanatismus 135.

Engel 166 ff. Enthusiasmus 40. 355. Ένυποστασια Christi 209. 216. Erbfünde 58 ff. 83. Erhaltung d. Welt 144 ff. 152 f. 156. Erhöhung Chrifti 257 ff. Erigena 135. 149. 160. Erlaffunde 85 ff. Erleuchtung 333. Erlösung 225 ff. Ernefti 249. Erniedrigung Chrifti 257 ff. Effener: Engel 168. Unfterbl. 95. Borf. 146. Essentia divina 491 f. Gufebius, Amt Chrifti 228. Gutnches 207. Εύχαριστια 429. Evangelische Kirche 8 f. 344 ff. Evang. Kirchenlehre 8.Abenom. 443 ff. Chenbild 48 f. Engel 180 ff. Erbf. 74 ff. Gebet 161 ff. gottl. Bort 374 ff. 5. Geift 329 ff. lepte Dinge 106 ff. Berfon Chr. 213 ff. Briefterthum 473 ff. Präbeft. u. Onabe 283 ff. Rechtfertig. 308 ff. Sacram. 404 ff. Schluffelamt 467 f. Schöpfung Schöpfung. Stanbe Chr. 259. Taufe 140 ff. 418 ff. Tobfunbe 86. Borfeh. 152 ff. Bert Chr. 243 ff. Evangelium et lex 376 ff. **E**vang. im Habes 97. 99. Ewigfeit b. Sollenstrafen 101 f. 107. 109, 111 f. Exaltatio, exinanitio 261 f. Excommunicatio 458 ff. 468 f. 470. Eregefe 18. Exorcismus 418. 422. 425. Raften 303. Fatum 148. christl. 154. Faustus von Reji 71. Fegfeuer 99 f. 104 f. Fetischismus 2. Fichte 31 f. Chriftus 266. Gott 115. 119. Schöpfung 142. Fides 296 ff. acquisita 305. aliena 415 f. catholica 299 f. divina, humana 16.382. explicita, impl. 304. formata, informis 304 f. 312. generalis, spec. 309. 314. 305. religiosa 2. salvifica 334. Filius Dei 191 ff. 492. Flacius, Erbfünde 77. Florenz, Synobe 104. 402. 403. 427.

Goberactio divisa 144 f.

Roberaltheologie 26. Porma sacramenti 407. Formula Concordine 21. 45.77, 255 f. Acctuitionns 14%. Freibeit, abiclute, relative 34. Freibert u. Berfebung 156. u. Bill: fút 52 f. Richtte 162, 165, 222. Chrifti 226. 245 f. ber Beiligen 268, Andementalartifel 7. Aufwaidung 397. 399. Babler 35. Betten 26. Øchet 157 ff. 164. 303. Gefühl als Quell b. Rel. 33 f. 40. Beberfam Chrifti 228. nener bes Berechtfertigten 247. 311. Geift, beiliger 324 f. Geiftlichfeit 471 ff. Geungthung 224 f. Satisfactio. Genus idiomaticum etc. 215, 219. Gerechtigf, Gettes 131, vor Gott 297. Gerhard 26. Bericht, jungftes 96 ff. Berfon, Ritche 342 f. Gefes, mofaifches 62. n. Gvang. 358. breif. Gebrauch 376. vierf. 355. Genoiffen 54. 57. Glaube, relig. 2. u. Biffen 10. u. Berte 296 ff. Blaubeneartifel 7. Glaubenebefenntnif 476 ff. Glaubeneregel 366. 379. 394. Glaubwurbigf. b. S. Schrift 17. 392. Glodentaufe 418. 422. Gnabe 270 ff. Onabenmittel 354 ff. Gnabenwahl 259. Onabenwirfung 293 f. Botichalf, Brabeftin. 278. Bett 112 ff. 122 ff. Beweife 113 ff. Eigenschaften 127 ff. Gottesreich 221 ff. 336 ff. Gottmenfc 203 ff. 220 f. 234. Gratia operans, coop. 279 ff. particularis 288 f. Gratine termious 334 f. Gratian, Beichte 462. Gregorius M. Megopfer 432. — Nazianz. ф. Beift 325. Opfertob 227 f. Trinität 492 f. - Nyssenus Gebet 159. 235. Gregor VII, S. Schrift 372. Grofins, acceptilatio 248 f.

Sabet 96 f. Bérrie 9. Sebu, Abenbur. 453. Jufpir. 387. Serme 91. Bebrgismus: Engel 166 ff. Ebenb. 42 f. Geift Gettes 324 f. Bece Oct tes 122 f. leste Dinge 92 f. Refias 199. Coopfung 132. Cante 59 f. Theofratie 221. 336 f. Bofch. 144 f. Bert gottl. 355 f. Sebraerbrief: Chrifti Berfon 194. Glaube 298. Degel 31 f. Abenbu. 454 f. Ccbf. 82. geidichtl. Chrifins 264. Cbenb. 51. Bettmenfc 218. h. Geift 331. Rirche 351. Bantheismus 119 f. 142. Trinitat 21%. Schöpfung . 491. Uniterblichf. 110. Berfolnung 250. Beiben, Celigfeit 78 ff. 84. Beibenthum 2 f. Beilige 267 ff. S. Schrift 17 ff. 355 ff. füre Belf 371 f. 380. Beiliger Beift 321 ff. Beiligung 335. n. Rechtfertig. 302.312. heileordnung 332 ff. Benoch, Deffias 159. herber: Cobn Gottes 217. Infpir. 389. Beteroborie 9. Beumann, Abenbm. 453. hierarchie 472 f. Silbebert, Abendm. 497. Sincmar, Erbf. 71. Brabeft. 278 f. Siob, Buch 145. Sacramente 400. Biftor. Beweis 90. 114. Solle 93 ff. 187. Sollenfahrt 233. 258 ff. 261 f. 265 f. Bollenftrafen 97 ff. Sofmann: Abendmahl 454. Engel 184. 186. Sollenfahrt 263. Infpiration 360. Schriftbeweis 35. Berfohnung 252. Sohespriefterthum Chrifti 226. 246 f. Hollaz 27. Softien 442 f. Hunnius, Fundamentalart. 7. hutterus 26. Jacobi 28 f. Jacobus, Glaube 298. Jansenismus 74. Idioma 213. λδιοποιησις 216.

Idiomaticum genus 216. Jehovah 122 f. Jefuiten, Infpir. 362. Jesus 22. f. Chriftus. Ignatius, fath. R. 337. Trabit. 366. Ίλαστηριον 225. Illuminatio 333 f. Imago divina 45. Immanentia s. περιχωρησις 493. Impeditio, actus provid. 154. Impersonalitas 210. 218. Impulsus ad scribendum 381. Imputatio Adamitici pecc. 67 ff. justitiae Christi 315. Incarnation 193 ff. Infralapsarii 288. Innocentius III, Bibel 372. Dhrenbeichte 463. Inspiration 356 ff. 380 ff. 387 f. 392. Integritas Scripturae S. 17. Intellectualismus 40. Intentio sacerdotis 400. 403. 408. Intercessio Chr. sacerdotal. 246. Interimistischer Zustanb 99.

Interpretation, grammatisch, allego= risch, moralisch 18 f. Johannes 22. Abhängigfeit v. Gott 147. Chriftologie 195. Damonen= austr. 170. Engel 170. Rirche 336. Raufe 411. Tobfünde 84 f.

Johannes Damascenus 24. Laien 372. Infpir. 362. Mufterien 399. Trinit. 493 f.

Johann v. Paris, Transfubst. 438. Jofephus: Auferft. 94. Damonen 168. Ebenb. 43. Ibee Gottes 124. Sun= benfall 60. Bunber 158.

Brenaus: Abendmahl 430. Ebenb. gottl. 45. Erlofung 227 ff. S. Geift Rirche 338. Logos 196 f. 327 f. Schopfung 136 f. Sunbe 63. Taufe 413.

Jubenchriftenth. 22 f. 196. Jubenthum : Ebenb. 42 f. Engel 168 ff. Ibee Gottes 123 f. lepte Dinge 94 ff. Messias 188 ff. Schöpfung 133 ff. Sunde 59. Tradit. 367. Borfeh.

145 f. Judicium extr. partic., univ. 100.108. Jungfräul. Geburt 209. 220 f. Justificatio 296.

Juftinus M. Logos 196 ff. Rirche 338. Justitia civilis et spiritualis 75. fidei

313 ff. originalis 47 ff. 72.

Ranon 17 f. 362 f. 375, 393. Rant 28. Abenbm. 454. Chriftologie 217. 264. Grbf. 81 f. S. Beift 331. Rirche 350. moral. Beweis 90.114. Rechtfertig. 320. Teufel 185 f. Ber= föhnung 250. Καταλλαγη 224.

Ratholicismus 337 ff. Dogmatit 23 ff. Relchentziehung 442. 450.

Κενωσις 261. Regertaufe 412. 416. Rinberglaube 421. 422.

Rinbertaufe 412. 415. 419. 425 f. Rirche 335 ff. unsichtb. 344 ff. Rirchenväter 23 f. 147.

Rirchenvereinigung 351 f. 487. Rirchenzucht 345. 457 ff.

Alee, Kirche 342. Rliefoth: Rirche 351. Priefterthum 476.

Knapp 30. Abenbm. 453. Rnecht Gottes 223 f.

Ronigliches Amt Christi 226 f. 247 f. Roheleth 145.

Κοινωνια των θειων 215. Rosmolog. Beweis 113.

Krankentaufe 418. Κτησις, πουψις, χοησις 260 f. Lactantius, Teufel 174. Lanfranc gegen Berengar 436. Lange, Dogm. 37. Rinbertaufe 424.

Lebensziel 153. Lehramt Jefu 246 f.

Leibnig 141. Leo I. Beichte 462. Gottmenfc 208 f. Lessie Dinge 92 ff.

Lex et Evang. 375 ff. mosaica 376 ff. usus triplex 376. 385.

Liber Concordiae 21 f. Libri Symbolici 19 f. 477 ff. Liebe ale Rel. 39 f. 41. Gottes 114 f.

117 ∰. Liebesmahl 428 ff. 434. Liebner 37. Gottmenich 219. Limbus infantum, patrum 103. Lindner, Abendm. 453.

Lis terministica 335. Locales in ber S. Schrift 19.

Boffler, Chriftus 263. Logoe 189 ff. Joh. 192 ff. ale Für= fprecher 223. Pneuma 325.

Lombardus: Abendm. 437. tion 458 f. Beichte 462. Chr. Berfon 210. Ebenb. 47. Erbfunde 71 f. Lombardus: Sacramente 398 f. Tods funbe 85. 87. Berfohnung 238. Lude Dogmatif 34. Erinit. 491. Buther 24 f. Abendm. 443 ff. 449 f. Thenb. 48. Grbf. 77. Gebet 162. Befet 377. Infpir. 374. Ranon 375. Rinbertaufe 419 f. Rirche 344 f. Brabeftin. 283 f. Rechtfertig. 313. Sacram. 404. Taufe 418 ff. Teufel 190 f. Borfeb. 151. Bunder 162. Macebonianer 328. Majestaticum genus 215. Manducatio duplex 446. Marheinefe 32. Sollenf. 263. Infpisrat. 389. Rirche 351. Rechtfert. 320 f. Coopfung 142. Marienbienft 267 f. Martenfen 37. Abenbm. 454 f. Engel 185. Brabeft. 294. Sombole 481. Taufe 424. Teufel 186. Materia Bapt. 422 f. Coenae S. 451. Materiale peccati orig. 72. Media gratiae s. salutis 254 ff. Melanchthon 25. Abendm. 449. Erb= funbe 75. Brabeftin. 283. Synergiemus 285. Menten, Berföhnungstob 249 f. Menfchenfohn 191. Menschwerbung Chrifti 228. 254 ff. 258. Meritum de condigno, congruo 279. 283 f. Meffias 188 ff. fterbender 223 f. Megopfer 433 ff. 449 f. Metaphyfifcher Beweis 90. Methodus foeder. occon. compar. 26f. **Michaelis 3. D.** 30. 387. Ministerium verbi div. 474. Miracula et mirabilia 161. 164. Mittler 224. Modaliften 196. 200 f. 488. 491. Möhler: Rirche 342. Opfer Abendm. 440 f. Opus operatum 403 f. supererog. 319. Schriftaus: leg. u. Trabit. 371 f. Μονογενης 191. Monophyfiten, Monotheleten 208 f. Monotheismus 3. 122 ff. Moralischer Beweis 90. 113. Moralismus 40. Müller, 3. Sunbe 82. 251. Bunber 164. Wort Gottes 391. Munus Christi triplex 226.245 ff. 257. Μυστηριον 398.

Myftif 40. Durchbruch 293. Berfon Chrifti 212. Rechtfertig. 308, 320. Mothen 4. Natura in Christo 204 ff. Naturalismus 2. 10 f. 56. Mestorius 206 f. Reues Testament 17 f. Reutestamentl. Lebre: Abenbm. 428 f. Amt d. Schlüffel 457 ff. Ebenb. 43. Engel 169 ff. 3bee Gottes 124 f. gottl. 2Bort 357 ff. S. Geift 324 f. lepte Dinge 96 ff. Berfon Chr. 192 ff. Brabeft. u. Gnabe 270 ff. Recht: fert. 297 f. Sacram. 397. Scho: pfung 134 f. Sunbe 61 f. Taufe 411 ff. Trinitat 488 f. Borfeb. 146 f. Werf Chr. 224 ff. Nicăa, Spnobe 201. 417. Nihil privativum, negat. 136. Nibilianismus 212. Nigsch 34. Trinität 491. Norma docendi, credendi 481 f. Nothtaufe 416. 421. 425. Notiones personales 493 f. Obedientia activa, passiva 244 ff. Decolampabius, Abenbm. 446. Occonomia salutis 332 ff. Qeconomica opera 494. Oluna leste 397. Offenbarung 10 ff. Dhrenbeichte 463. Ομοουσια 198, 201 ff. Ontologie 7. 37 ff. Ontologifcher Beweis 113. Opera ad intra, extra 495. attributiva 494. bona 299 ff. operata 401f. 404. 410. supererogationis 307. 319. 323. Opfer 222 ff. im Abenbm. 433 ff. Optimismus 139. 141. 144. 155. Opus Christi mediator. 221 ff. Ordination 475. Ordo salutis 332 ff. Origenes f. Alexandriner. Orthoboxie 9. Offander, Rechtf. 313. Berfohnung Dito v. Bamb., Sacram. 399. Οὐσια 205. 492. Pantheismus 119 ff. Bapalfpftem 341 f. Bapias, Tradition 366. Bapft, unfehlbar 341. Baradies 42. 45 f. 58. 103.

Παρουσια Christi 483. Barksmus 2. Particularismus 144 f. 288. Bafchafius Rabbertus 434 f. Paffahmahl 397. Passio magna Christi 246 f. Baulus 22. Auferft. 96. Chrifti Berfon 193 f. u. Wert 224 ff. Engel 170. Glaube 297 f. Kirche 336. Bräbeft. 147. 270 f. Sünbe 61 f. Taufe 411 f. Peccatum, actuale, habituale 84. originale 67. Pelagius: Ebenb. 46. Erbfünde 65 ff. 83. Snabe 273. Berfectibilität 19 f. Περιχωρησις 493. Permissio, actus Provid. 150. 154. Persona Chr. 188 ff. Trinit. 492 ff. Perfonlichkeit Gottes 116. Jefu 210. Perspicuitas Script. S. 383 f. 395. Bharifaer, Auferst. 94. Vorf. 146. Philippi 36. Inspir. 389 f. Philo: Ebenb. 42 f. Engel u. Damo= nen 168 f. Glaube 296. Gottesibee 124 f. Inspir. 356. Logos 190. 223. Barticularismus 145. Schopfung 133 f. Sündenfall 60. Unfterb= licht. 95. Borfeh. 145. Wunder 158. Philosophie u. Dogmatik 5 f. Bietismus 26 f. Berfohn. 320. Πιστις 296 f. Πνευμα, σαρξ 61. άγιον 324 f. Πνευματομαχοι 328. Poenitentia 334. 406. Bolycarpus, Tradit. 366. Bolytheismus 2. b. A. T. 122. Bofitive Religion 10 f. Potestas clavium 457 ff. Bractifcher Beweis 90. 114. Präadamiten 49. Brabeftinatianer 277. Praedestinatio 270 ff. praesc. 153. Bräcristentianismus 135. Präexistenz 44. 82. Christi 191 f. Praesentia Chr. operativa 453. Brebigt 373. 380. Priefterthum 471 ff. Brincip, constitutives, regulat., mate-riales, formales 6. 25. 27. rationales 11 f. b. Rel. 39 f. Privatbeichte 467 f. 469. Brivateommunion 441. 451. 455. 457.

Privatio imag. div. 74.

Prophetisches Amt Chr. 226. 246.

Propositiones personales 215. Proprietates personales 494. Proselytentaufe 411. Προσχυνήσις 173. 267. Protestantismus 8. 344 ff. 351. Dog= matif 24 ff. Entwicklung 27 ff. Providentia 144 ff. Pura naturalia 46. 72 ff. Purgatorium 104. Quater, Sacramente 409. Quenftebt, Dogmatif 26. Rathmann 384. Rationalismus 11 ff. chriftl. 16. 255. bogmat. 56 ff. ethischer 36. b. fumb. Bucher 12. speculativer 31 f. fuper= natural. 15. Rationalismus vulgaris 13. Abendm. 454 f. Chriftus 263. Dog= matit 29. Erbf. 80. Gnabe 292. Infpir. 388. Gotth. Chr. 217 f. Rirche 350. b. letten Dinge 110. Rechtfertig. 320. Sacram. 409. Berfohnung 250. Wunder 164. Jefu 263. Teufel u. Engel 184. Rechte Gottes 443. Rechtfertigung 296 ff. 307 ff. 317 ff. Reditus Christi 483 ff. Reformirte Dogmatik" 36. Abendm. 452. Chrifti Werf 243. Chr. Bu= ftande 261. Damonen 183. Ebenb. 49. Gottmensch 216. Präbestination 290. Regierung Gottes 144 ff. 147. 154. 156. Regnum potentiae et gratiae 247. Regula fidei 367. 379. 384. 390. Reich Chrifti 336 ff. 484. Reinhard 30. Gib auf bie Symb. B. 480. Gigenfchaften göttl. 130. Erbf. 81. Sollenfahrt 262. Infpir. 387. Rechtf. 321. Religion: als Glaube 2. als Chri= ftenth. 3 f. hift. Begriff 1. Arten 2 f. natürl. u. posit. 11 f. philos. Ent= wickl. 38 ff. u. Theol. 10. Religionsphilosophie 5 f. Reprobatio 290. Resurrectio carnis, corp. 104. Reue 297 ff. 334. Richard v. S. Victor: Lösegewalt 458 f. Trinität 497. Richter, gegen Unfterbl. 110. Rohr: Abenbm. 454, Anfehn b. S. Schrift 388. Kirche 350. Symb. Schrift 480.

Rofenfrang, gefdichtl. Chriftus 264 f. Rethe 37. Schluffelgewalt 470. Schos pfung 142. Trinitat 498. Rudert 36. Abendmahl 454. Rirche 351. Zaufe 424. Bunber 164. Sabellianismus 200. Sacerdotium 472 ff. Sacramente 396 ff. bes A. T. 397 f. Sacrificium missaticum 433 f. 440 f. Cabbucaer: Engel 169. Unfterblichfeit 94. Borfebung 146. Salbol, χρισμα 426. Samariter, Deffas 189. Sanctificatio 335. Sartorius: Abendm. 455. Commun. idiom. 219. Taufe 424. Satan 168 ff. Satisfactio Christi 231 ff. abundans 240 ff. operis 307. 334. 463 ff. Schattenreich 93 f. 99. Chan ber Rirde 465 f. Schelling 31 f. Erbf. 82. Gottesibee 117. 119. Gotth. Chr., Berföhnung Trinität 217 f. Schenfel 37. Abenbm. 454. Infpir. 389. Sacramente 409. Taufe 424. Schleiermacher 8. 34. A. Testament 390. Abenbm. 453 f. Engel 184. Erbf. 82. gefchichtl. Chriftus 263 f. gottl. Attribute 128 ff. Gotth. Chr. 217. O. Geift 331. Infpir. 389. Rirde 350. Bantheismus 121. Bras deft. 293. Rechtfertigung 321. Sas cram. 408. Schopfung 142. Unfterb= licht. 110. Berfohnung 251. 2Bun= ber 164. Schluffel, Amt der 457. Schnedenburger, Chriftol. 219. 261. Schöpfung 118. 132 ff. Scholaftifer 24. Ablag 464 f. Abfolus tion u. Ercomm. 461. altes u. neues Befet 365. Concursus 149 f. Engel u. Damonen 177 ff. Erbf. 71. Glaube u. Berte 303 ff. Onabe u. Brabeft. 279 ff. Gottmeufch 210 f. Sacram. 399 ff. Gunbe wiber G. Beift 87. Unfterbl. 102 f. Borfebung 147 ff. **S**chott 31. Coupengel 168. 173. Schweizer 36. Scriptura S. 17 ff. Affectiones 382 ff. Seelen-Fortpflanzung 44. Schlaf 109. Banberung 109.

Seelmeffen 440 f.

Selbstcommunion 450 f. 455. Seligfeit 41. b. Beiben 77 ff. 84 Gottes 131. Selnecter, Erbfunbe 77. Semi=Arianer 205. Belagianer 69 f 277 ff. Semler 8. 27 f. Damonen 185. 5 Schrift 386. Septuaginta 17. 356. 363. Seraphim 167 f. Signaculum Bapt. 426. Sinnbilb im Sacrament 397. 430 454. Socinianer 25. Abendm. 452 f. Cbenb 50. Erbf. 80. Gotth. Chr. 217 5. Schrift 386. Brafcien, u. Frei beit 152. 292. Rechtfert. 319. Ca cram. 408. Taufe 423 f. Berfoh nungetob 248. Sohn Gottes 191. 492 ff. Spinoza: Gott 115. Gottmenich 263. Spiratio 494. Spiritualis manducatio 446. Spiritus S. 324 ff. Staat u. Rirche 351. 352. Stabl: Abendmahl 455. Sacram. 409. Union 392. Stäublin, Dogmatik 31. Stancarus 245. Status Christi 203 ff. duplex 257 ff. Status corruptionis, servitutis 84 [. eccles. politicus. domest. 349 f. Staupit, Rechtfertigung 308. Stellvertretend, Opfer 258 ff. Straft 222 ff. Stephani, Bundesmahl 454. Sterceranismus 437. Storr 30. Abendm. 453. Dāmonolo: gie 171. 185. Strauß 32. Abenbm. 454. Chriftolo: gie 264. Cultus b. Genius 269. Rirche 351. Schöpfung 142. b. Men: fchen 50. Sacram. 409. Unfterb: lichf. 110. Strigel 285. Subordinatianer 197 ff. 488, 499. Substantia divina 492 f. Sufficientia Scripturae S. 384. 395. Suggestio scribendi 381. Sühnopfer 222 ff. 433 ff. Sünde 52 ff. 58 ff. läßliche 85 ff. Befen 54 f. wiber S. Geift 86 ff. 3u-Rand 54 f.

Sündenfall 58 ff.

Supernaturalismus, bogmatifcher 11 f. 55 ff. driftl. 16. evangelifcher 254. rationaler 14. religiöfer 16 f. Supernaturalismus, moderner driftl. 13 f. 29. Abendm. 453. Abfolution 469. Beweise f. b. Offenb. 14. Chriftus 217. Dogmatif 29 f. Chenb. 50. Grbf. 80. Gnabe 292. Bollenfahrt 265 f. Infpir. 386 f. Rirche 350 f. lette Dinge 109. Rechtfertig. 319 f. Sacram. 408. **Schöpfung** 141. Symbole 480. Tanfe 423. Teufel 184 f. Trinität 490 f. Berfohnung 249 f. Bunber 163 f. Supralapsarii 288.

Sündenvergebung 56. 222. 225. 457 f.

Sundlofigfeit Jefu 192. 209. 221,

Swebenborg 184. Symbola oecumenica 20 f. Symbolif 36. Symbolische Bücher 20 f. 477 ff. Symbolum Apost. 20. 390. 477. Spnergismus 76. 282. 284. Spnobalfystem 341 f.

Synoben 338. 340. Unfehlbart. 341. Latian : Ebenb. 45. 6. Geift 329. Laufe 397. 411 ff. Nothwendigf. 415. 421. ftellvertretende 413. Teleologifcher Beweis 90.

Lemporelles in ber S. Schrift 19. Terminus gratiae 335. vitae 153 f.

Tertius usus legis 376. Tertullian : Abenbm. 430. Auferft. 97 ff. Bufe 461. Chiliasmus 485. Chenb. 44. Erbf. 64. Gott 125 f. Gottmenfc 205 f. S. Geift 326 ff. Infpir. 360. Rirche 338. 342. Lo-906 198 f. Satisfactio 231 f. Schöpfung 135 f. Taufe 413 ff. Todfunde 87. Tradit. 367. Trini= tät 488.

Testament 17 f. Testimonium Spiritus S. 378 f. 382. 388.

Leufel 166 ff. 186 f. Theismus 28. 119. Theodicee 145-149. 155 f. Theodor. Mopsuest. Erbf. 69. 3n= fpir. 361. Theofratie 221 ff.

Theologie bibl. 34 f. natürl. 27. spes cielle 112 ff. u. Rel. 10.

Theologischer Beweis 90. 113. Thecpaschiten 234. Theophilus, Trinitat 488. Tholad, Infpir. 387.

Thomas Aquinas: Ablas 465. Absor luticu 458 f. Ebend. 47. Engel 177 f. Erbf. 71. Sacram. 400 ff. Schöpfung 137. Laufe 414 ff. Satisfactio 463. Todfünde 85. Transs fubft. 437. Unfterbl. 103. Berfohn. 239. Borfehung 147 ff. Bunber 160.

Thomafius, Hirenproc. 185. Tob 88 ff. Jefu 224. 255 f. Todfunde 85 ff.

Töllner 249. 391. Tradition 357 ff. 367 ff. 377 ff. 394. Traducianer 44.

Transsubstantiatio 432, 434 ff. 456 f. Trient, Synode 22. Ablaß 466. Abfolution 459. Apolicyphen 363. Beichte 463. Ebenb. 47. Erbf. 73. Feges feuer 104. Gnabe u. Brabeft. 282 f. Beilige 268. Relchentziehung 443. Dhrenbeichte 463. Briefterthum 472 f. Brivatmeffe 441. Rechtfer= tigung 316 f. Sacram. 402. Satis= factionstheorie 242. Taufe 412 ff. 417. Teufel 180. Tobfunde 85 f. Tradition 371. Transsubst. 439.

Trinitas 487 ff. Τροπος ὑπαρξεως, ἀποχαλυψ. 493. Tweften 34. Infpir. 387. Beugniß b.

B. Geistes 387, Teufel 186. Tris nităt 491 ff Typen 159. 166. Tyfchirner 31. Übel in ber Welt 145 ff. 155 f. Ubiquitas Christi 214. 444 ff. Unfehlbarfeit 340 ff.

Unio mystica 335. personalis 216. sacramentalis 407. 451. Union d. evang. Kirche 352. 455. Universalismus 270. 288.

Unfterblichkeit 89 ff. Untergang ber Belt 96 ff. Υποστασις 205. 492. Urchriftenthum 22.

Balence, Synode 278 f. Verbum div. 355 ff. et Scriptura S.

385. objectum primarium et secund. 383 ff. Berbammniß ewige 97. 101 ff.

Berbienft vor Gott 227. 269.

### Regifter.

Bernunftgebrauch 5. 13 f. Berpflichtung auf Cymb. 478 ff. Berfohnung 225 ff. 232 ff. Bermanblung im Abendm. 433 f. Via negationis, excell. 115. Bilmar, Teufel 186. Bincentine v. Lirinum, Trabit. 369 f. Vires residuae 47. 74 f. Visio Dei 104. 107 ff. Vecatio 333 f. Bolfebibel 391 f. Bolfeunterricht 9 f. Voluntas Dei antecedeus, conseq. 273 f. 290. signi, beneplaciti 130. Borbild Jefu 224 ff. Borberbeftimmung 270 ff. Borfebung 118. 144 ff. 155. Vulgata 364. Begideiber 29. Gnabenwirfung 292. Rechtfertig. 320. Berfohn. 250. Beigel: Rechtfert. 320. O. Corift 384. Beifagung 159 ff. 166. meff. 188. Beiße 37. Abendm. 454. Trin. 498. Unfterbl. 110. Belt 132 ff. Beltgericht 96 ff. 485. Beltregierung 144 ff.

Berte 296 ff. Werfheiligfeit 296 ff. De Bette 33. Gotth. Chrifti 217. 6 Beift 331. Sollenfahrt 262. Infbir 389. Rechtfert. 320. Erinitat 498 Beriobn. 250. Bicliffe, Transsubstant. 438. Bieberbringung aller Dinge 101 f. Biebergeburt 297 ff. 322. Bieberfunft Chrifti 483 ff. Wieberfehn 90 f. Biebertaufe 420. 425. Bier, Damonen 185. Billfur u. Freiheit 52 ff. Birffamteit b. D. Schrift 384. 391. Bielicenus 389. Biffen u. Glauben 2. 10. 299 f. Bittenb. Concordie 420. 447. Bort Gottes 355 ff. 391. 394 f. Bunder 157 ff. 165 f. Bew. b. Dffenb. 165. Beugniß b. S. Beiftes 378 f. 382. 392. Zornwahl 289. 3wingli 25. Abendm. 446 ff. 449. Ab loofie 214 f. Bofce 77. Brabeft. 281. Sacram. 404. Seligf. b. Beiben 77. Borfehung 152.

## Drudfehler.

| €. 3 v. o. 3. 14 3. A. 849.             | 1. 4. <b>2.</b> 854.   |
|-----------------------------------------|------------------------|
| 6. 35. v. o. 3. 13 wirb er              | I. wieber              |
| 6. 64 Rote v. u. 3. 15. αναμαρτητικόν   | ί. αμαρτητιχόν         |
| 6. 64 v. u. 3. 6 Tertullain             | l. Tertullian          |
| 6. 104 Rote v. u. 3. 13 i) Ib.          | (, i) Lomb.            |
| S. 146 v. u. 3. 9 Cor. 9,               | I. Í Cor. 9            |
| 6. 191 v. u. 3. 13. Mt. 11, 27. 28, 19. | I. Mt. 11, 27. 28, 18. |
| S. 199 Rote v. o. 3. 16 r) Ib.          | I. r) Adv. Prax.       |

• 

# Cheologische und verwandte Schriften

im Berlage von

# Breittopf und Sartel in Leipzig.

| Pirmici Materni, Julii, de errore profunarum religionum libeltus ex recensione Conx.  Bursian. gr. 8. 1856. geh 10 Ngr.                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frande, Dr. M., Bretigten j. Aufbau d. Bebaufung Gottes im Geifte. 1 Thir. 22% Rgr.                                                                         |
| Frank, Gust., de Luthero rationalismi praecursore. gr. 8. 1857. geh. 6 Ngr.                                                                                 |
| - Die Benaufte Theologie in ihrer geschichtlichen Entwidelung. 8 1858. 20 Mgr.                                                                              |
| Safe, Rarl, Leben Jeju. 4. verbefferte Auflage. gr. 8. 1854. geh. 1 Thir. 15 Rgr.                                                                           |
| Rurdengeidichte. Ste verbefferte Auflage. gr. 8. 1858. geh. 2 Thir. 221 Rgr Grangelijd protestantifche Dogmatif. 5te verbefferte Auflage. gr. 8. 1860. geh. |
| 2 Thīr.                                                                                                                                                     |
| Glaubeneteugniffe ber griechischen Rirde. Unhang jur fünften Auflage ber Dog-                                                                               |
| matif. 16. 1560. gch                                                                                                                                        |
| Auflage, 8, 1858                                                                                                                                            |
| Libri symbolici Ecclesiae evangelicae sive Concordia. Edit. III. novis curis castigata. 8, 1846                                                             |
| Die evangeliich proteft. Kirche bes beutschen Reichs. Gine firchenrechtliche Dent-                                                                          |
| fdrift. 2. Auflage. 8. 1852. geb 1 Thie.                                                                                                                    |
| Reue Bropheten. [Die Jungfrau von Orleans. Savonarola, Das Reich ber Wie-<br>bertaufer.] 8. 1551. In engl. Einband 1 Thir. 29 Mgr.                          |
| - Die Tubinger Schule. Genbichreiben an Berrn Dr. v. Baur. 8, 1855, aeb. 12 Rar.                                                                            |
| - Die Entwidlung des Brotestantismus. Gine afademifche Rebe. 2. Auflage. 8.                                                                                 |
| 1855. geh                                                                                                                                                   |
| - Benaifchee Fichte Buchlein. 8. 1856. geh 15 Rgr.                                                                                                          |
| - Das geiftliche Schauspiel. Geschichtliche Ueberficht. 8. 1858. 1 Thir. 15 Mgr.                                                                            |
| Setrmann, Bilb., Geschichte ber protestantischen Dogmatit von Melanchthon bis Schleiermacher. gr. 8. 1842. geb 1 Thir. 10 Rgr.                              |
| Silgenfeld, A., die Gloffolalie in der alten Rirche, in dem Busammenhang b. Geiftes.                                                                        |
| gaben u. d. Geifteslebens d. alten Chriftenthums. gr. 8, 1850. geh. 25 Rgr Das Marfus Evangelium nach feiner Composition, feiner Stellung in ber Evange.    |
| lien Literatur, feinem Ursprung u. Charafter bargestellt gr. 8. 1851. geh. 20 Rar                                                                           |
| Die Gottingifde Polemif gegen meine Forfchungen. gt. 8. 1851. geb. 10 Rgr ber Galaterbrief, überfest, in feinen geschichtlichen Beziehungen unterfucht und  |
| ertlart. gr. 8. 1852. geh 1 Thir.                                                                                                                           |
| Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1789 bis 1846. Herausgegeben von                                                                               |
| J. C. L. Gieseler. 2 Bande gr. 8. 1848. geh 4 Thir.                                                                                                         |
| Buchta, G. F., Ginleitung in das Recht ber Rirche. 8. 1840. geb 261 Rgr.                                                                                    |
| Müdert, L. J., Theologie. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh 4 Thir. Sederholm, R., Der geiftige Rosmos. Gine Beltanschauung ber Berfohnung. gr. 8.                 |
| 1859. gch                                                                                                                                                   |
| Beife, Ch. herm., Die evangelische Geschichte, fritisch und philosophisch bearbeitet. 2 Bante. gr. 8. 1838                                                  |
| - Martinus Lutherus quid de consilio mortis et resurrectionis Jesu Christi                                                                                  |
| senserit. Dissertatio theologica. Lex. 8. 1846. geh 20 Ngr.                                                                                                 |
| Die Evangelienfrage in ihrem gegenwärtigen Stadium. gr. 8. 1856. geb. 1 Thir. 10 Rgr.                                                                       |
| 2011tens, C. A., Betrue ber Chrwurdige abt bon Glugnh. Gin Moncheleben. 8.                                                                                  |
| 1857. geh                                                                                                                                                   |
| gandichtifticen Quellen. 8. 1860. ach                                                                                                                       |
| Bolf, Fr. A., Bredigten. 1fte-6te Sammlung. gr. 8. 1841-44. Grba. Br.                                                                                       |
| Bolf, Fr. A., Predigten. 1ste-6te Sammlung. gr. 8. 1841—44. Hrbg. Br. 4 Thir. Einzelne Sammlungen                                                           |
|                                                                                                                                                             |

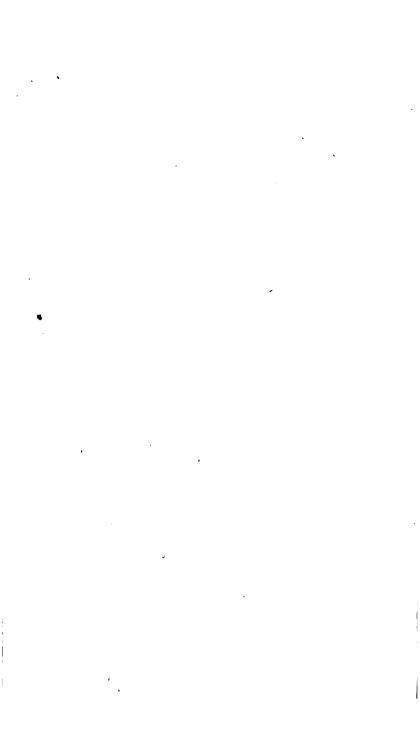





# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| 25Feb/62Wg   |   |
|--------------|---|
|              |   |
| REC'D LD     |   |
| JUN 9'65-1 P | u |
| . 55 14      | W |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |

LD 21A-50m-8,'61 (C1795s10)476B General Library University of California Berkeley

# M305424

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



